

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

University of Michigan
Libraries

ANTES SCIENTIA VERITA



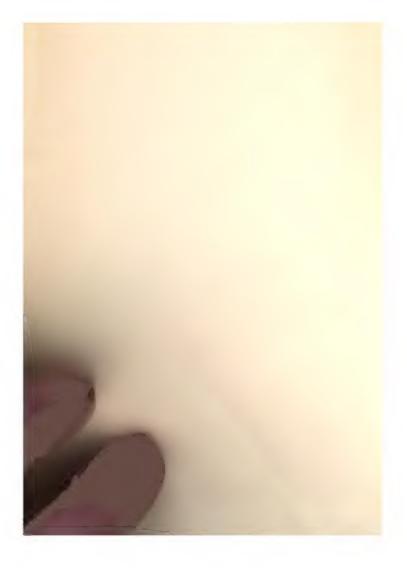

#### ZEITSCHRIFT DES VEREINS

FÜR

### HÜRINGISCHE GESCHICHTE

UND

#### ALTERTUMSKUNDE

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR DR. OTTO DOBENECKER.

NEUE FOLGE. ACHTZEHNTER BAND.

DER GANZEN FOLGE SECHSUNDZWANZIGSTER BAND.

Mit 1 Tafel und 29 Abbildungen im Text.



JENA, VERLAG VON GUSTAV PISCHER. 1908. ) 1 4 52 5.19

Alle Rechte vorbehalten.

### Inhalt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. de |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| handlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Selte |
| 1. Herzog Johann Wilhelm von Weimar und seine Be-<br>ziehungen zu Frankreich. Von Dr. Karl Hahn in<br>Leipzig                                                                                                                                                                                                                                            | 1     |
| Leipzig Landgraf Ludwig III. der Fromme von Thüringen (1152 —1190). Von Dr. Max Frommann                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175   |
| II. Die geplante Verlegung des Reichskammergerichts in die<br>Stadt Mühlhausen (Thür.). Von Prof. Dr. Jordan.<br>V. Die Urkundenfälschungen des Landkomture Eberhard                                                                                                                                                                                     | 249   |
| Hotz. Von Hans Grumblat in Königsberg i. Pr<br>V. Hat Nikolaus von Lyra in Erfurt doziert? Von P. Mich.                                                                                                                                                                                                                                                  | 307   |
| Bihl, O. F. M. in Florenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329   |
| Mühlhausen i. Th. (Fortsetzung). Herausgegeben von H. Nebelsieck, Superintendent in Liebenwerda.  II. Der Urnenfriedhof von Großromstedt. (Ausgrabungen der Jenner Gesellschaft für Urgeschichte.) Von Philipp                                                                                                                                           | 339   |
| Kropp in Jena. Mit 1 Tafel und 27 Abbildungen im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 363   |
| melle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| I. Zur Geschichte von Berka (Ilm). Von A. Mueller,<br>Großh. Lundesgeometer in Weimar. Mit 2 Abbildungen<br>im Text                                                                                                                                                                                                                                      | 409   |
| teratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| L und II. Wenck, Karl: Die älteste Geschichte der<br>Wartburg von den Anfängen bis auf die Zeiten Landgraf<br>Hermanns I. Sonder-Abdruck aus: "Die Wartburg". Ein<br>Denkmal deutscher Geschichte und Kunst, dem deutschen<br>Valkz gewidmet von Großherzog Carl Alexander von<br>Bachsen. Berlin, Hist. Verl. Baumgärtel, 1907. S. 27—46<br>u. 695—697. |       |
| Derwelbe: Geschichte der Landgrafen und der Wartburg als fürstlicher Residenz vom 13. bis 15. Jahrhundert. Sonder-Abdruck aus demselben Werke. S. 211-262 u. 302-307. Von Prof. Dr. O. Dobenecker                                                                                                                                                        | 412   |

| Ш     | und IV. Wenck, Karl: Die heilige Elisabeth. Sone                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Abdruck ans: "Die Wartburg". Ein Denkmal dentw                                                                                                           |
|       | Geschichte und Kunst. Dem deutschen Volke gewid<br>von Großherzog Carl Alexander von Sachsen. Ber                                                        |
|       | von Großherzog Carl Alexander von Sachsen. Bei                                                                                                           |
|       | Hist. Verl. Baumgärtel, 1907. B. 181-210 u. 699-701                                                                                                      |
|       | Derselbe: Die heilige Elisabeth. Tübingen, V<br>von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1908, 56 SS.                                                           |
|       | von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1908, 56 88,                                                                                                           |
|       | Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schri                                                                                                         |
|       | aus dem Gebiete der Theologie und Religionsgeschie                                                                                                       |
| 37    | 52. Von Prof. Dr. O. Dobenecker                                                                                                                          |
|       | Baseboitet unter Mitwirkung des Gab Hofeste De                                                                                                           |
|       | Bearbeitet unter Mitwirkung des Geh. Hofrats Dr.<br>Erbstein. Dresden, Verlag der Numismatischen Ger                                                     |
|       | schaft zu Dresden, 1907. IV u. 283 SS. Mit 17 Taf                                                                                                        |
|       | Von Prof. Dr. O. Dobenecker                                                                                                                              |
| VI.   | Koch, Ernst: Die ehemalige Glashütte zu Langenb                                                                                                          |
|       | bei Schleusingen, die Mutter der Glashütten zu Fehr                                                                                                      |
|       | bach und Lauscha (1525-1589). Meiningen, Brüch                                                                                                           |
| •     | bach und Lauscha (1525—1589). Meiningen, Brück<br>u. Renner, 1908. 72 SS. Von Prof. Dr. O. Dobenec                                                       |
| VII.  | Greiner, A.: Geschichte der Stadt und Pfarrei Neust                                                                                                      |
|       | (Herzogt, Coburg) bis 1650. Nach archivalischen Que                                                                                                      |
|       | bearbeitet. Coburg, Rosteutscher, 1905. VI, 311                                                                                                          |
| 7111  | XXVI 88. Von Prof. Dr. O. Dobenecker                                                                                                                     |
| VIII. | Boehme, P.: Zur Ortskunde des Saaltales zwise                                                                                                            |
|       | teilmoon one dom (Johisto historisch entimerisch                                                                                                         |
|       | Kösen und Naumburg. Sonder-Abdruck aus Neuen I<br>teilungen aus dem Gebiete historisch-antiquarise<br>Forschungen, Halle a. S., Bd. XXIII, H. 2, S. 189— |
|       | Von Prof. Dr. O. Dobenecker                                                                                                                              |
| IX.   | Bauer, K.: Charakterköpfe zur deutschen Geschie                                                                                                          |
|       | 32 Federzeichnungen. Blattgröße 25 × 30 cm. Leit                                                                                                         |
|       | B. G. Teubner. 32 BL in Mappe 4,50 M.; 12 BL in                                                                                                          |
|       | Wahl in Mappe 2.50 M. Liebhaberausgabe: 32 Bl.                                                                                                           |
|       | Karton in Leinwandmappe 10 M. Von Prof. Dr.                                                                                                              |
| _     | Pobenecker                                                                                                                                               |
| X.    | Übersicht über die neuerdings erschienene Literatur                                                                                                      |
|       | thüringischen Geschichte und Altertumskunde. Von F<br>Dr. O. Dobenecker                                                                                  |
|       | Dr. O. Donenecker                                                                                                                                        |
| XI.   | Höfer, Paul: Vorläufige Erklärung                                                                                                                        |
|       | n i de la Zelaberta                                                                                                                                      |



#### ZELISCHRITT DES VEREINS



### THÜRINGISCHE GESCHICHTE

EXD

#### ALTERTUMSKUNDE.

HERAUSCLOEBEN VOR PROFESSOR DR. OTTO DOBENECKER

NEUL TOLGE ACHTZEHNTER BAND.

DER GASZEN FOUGE SECUSUNDAWANZIGSTEL BAND.

DER T.



JINA, VERTAL VON GENEVALNO E 1907

#### Inhait.

I Have been Water vo. We had and care Be-

II law that the two III det for so so. There is

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Spect are a least

## Cisterzienserkirchen Thürings

Em Beitrag zur Kenntrus der Ordensbauwerse

#### A. Holtmever,

### Thüringische Geschichtsque

Urkundenbuch der Stadt Jei

Ord Orest gas election Aristoten Zwisia Rang 1106 1525 The Aristoted top

Dr. Penst Devrlent

\_\_\_ Bd. IV: \_\_

Urkundenbuch des Klosters

. . Vierr a ku

Prof. Dr. Frust Anemüller

#### **Herzog Johann Wilhelm von Weimar und seine** Beziehungen zu Frankreich<sup>1</sup>).

#### Dr. Karl Hahn aus Leipzig.

#### **Einleitung**.

Die Ernestiner nach 1547.

Eben sechzig Jahre waren hinreichend gewesen, um jenen mit dem Blute Friedrichs II., des Sanftmütigen, er-

I) Die Anregung zur Bearbeitung dieses Themas erhielt ich von Herrn Privatdozent Dr. St. Stoy în Jena, dessen Vermittlung ich auch die Aufnahme der Arbeit in die Zeitschr. d. Ver. f. thür. Gesch. u. A verdanke. — Größtenteils sind Akten des Sachsen-Ernestin. Gesamtarchives zu Weimar (W.G.A.) benutzt, außerdem ist Material ans dem Kgl. Sächs. Hauptstaatsarchiv zu Dreeden (D.A.) und aus der Hzgl. Bibliothek zu Gotha (G.B.) zu Rate gezogen worden.

Gedrucktes Material und Literatur:

Calendar of state papers, foreign series, London 1863 ff.

de la Ferrière, H., Lettres de Catherine de Médicis, Paris 1880 ff. Kluckhohn, A., Briefe Friedrichs des Frommen, Kurfürsten von der Pfatz, 2 Bdv., Braunschweig 1868-72.

Languet us., H., Epistolae secretae ad principem suum Augustum Sax. ducem, ed. J. P. Ludovicus, Halle 1600. -

Barthold, Deutschland und die Hugenotten, Bd. 1, Bremen 1848. Beck, Johann Friedrich der Mittlere, 2 Bdc., Weimar 1858.

5 Bezold, Geschichte der deutschen Reformation, Berlin 1890. — Briefe des Pfatzgrufen Johann Casimir, Bd. 1, München 1893.

Böttiger-Flathe, Geschichte von Sachsen, Bd. 1 u.2, Gotha 1867-70. Droysen, G., Geschichte der Gegenreformation, Berlin 1888.

Marcks, Gaspard von Coligny, Ed. 1, Stuttgart 1892.

Ortloff, Geschichte d. Grumbschischen Händel, 4 Bde., Jens 1868-70. Banke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, Bd. 5 n. 6, Leipzig 1873.

- Zur deutschen Geschichte. Vom Religionsfrieden bis zum 30jahrigen Kriege, Leipzig 1868.

- Franzissche Geschichte vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert, Stuttgart 1877.

Bitter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des 30-jährigen Krieges 1555-1648, Bd. 1, Stuttgart 1889. Anderes in einzelnen Fragen herungezogenes literarisches und Quellenmaterial ist an den betreffenden Stellen angeführt.

XXVI.

erbten brüderlichen Gegensatz, wie er im Hause W in der Leipziger Teilung (1485) seinen vollkommenen druck gefunden hatte, zum rücksichtslosen, einen blu: Austrag fordernden Neben- und Gegeneinander der ält mit der Kur ausgestatteten ernestinischen Linie und jüngeren albertinischen Zweiges, der mit der vortei teren Arrondierung seines größeren östlichen Territor abgefunden worden war, ausreifen zu lassen. Die j Staatskunst des Herzogs Moritz verstand es mit der 1 sichtslosen Konsequenz, die sie seit den Tagen des "Flu krieges" betätigt hatte, in dem mit dem Schwinden Zeit und des Geldes immer ungleicheren Kampfe Je Friedrichs des Alteren mit dem habsburgischen We herrscher zur brutalen Zertrümmerung der Macht des fürstlichen Vetters dem Kaiser die Hand zu reichen. trostles auch auf den ersten Blick die Bedingungen Wittenberger Kapitulation waren - Verzicht der 1 stiner auf die Kurwürde, Beschränkung ihres Besitzste auf die Ämter Eisenach, Gotha, Weimar, Jena und munde und Gefangenhaltung des allerdings dem E schwerte entgangenen Familienoberhauptes -, ein nicht zu verkennender Zwiespalt zwischen den Sie von Mühlberg eröffnete in kurzem dem entthronten fürsten durch den Hinweis auf die Zweckmäßigkeit Notwendigkeit einer kaiserfreundlichen Politik die ke wegs utopistische Aussicht, die verlorenen Lande dem Kurhute wiedergewinnen zu können.

In der Tat eine schwere diplomatische Aufgabe den aller Verstellungskunst haren alten Johann Friek zwischen den beiden Gegenpolen modernster Staatsl zum eigenen Vorteile zu lavieren und agieren. Im Schaldischen Kriege hatte sein Mangel an strategi Energie zum größten Teile die "erbärmliche Nieder herbeigeführt. Konnte nun, da kaum noch etwas zu hieren war, die Kraftprobe mit Moritz auf dem Ge

der Diplomatie für den Sohn Johanns des Beständigen günstiger ausfallen?

Einer extrem antialbertinischen Politik hätte zum amdesten ein scheinbar vollständiges Mitgehen mit Karl V. entsprochen. Aber während es der alte Kurfürst an Feindshgkerten gegen den Dresdener Vetter nicht fehlen ließ. galang es thin auf der anderen Seite nicht, so viel von spanischer Intrige und Staatskunst in seiner Haft zu lernen, daß er den Kaiser sum tatkräftigen Förderer seiner Pläne gwonnen hatte. Dem Versuche Moritzens, mit den jungen Herzogen in Weimar für die Tage der Revolution eine Verständigung zu erzielen, trat er mit aller väterlichen Autorität entgegen 1). Damals schrieb er einem Vertrauten. wellte gar micht von dem Meißner befreit werden 2). Doch ru gleicher Zeit brachte ihn seine wiederholte Weigerung. das Augsburger Interim ansunehmen, sem Sträuben, die Karkutton gegen Magdeburg zu unterstützen, dem Kaiser beinen Schritt näher. Seine diplomatische Unfähigkeit milte sich dafür in den Mantel anerkennenswerten, aber bestriebeuen Duldersinnes 3); eine Maskerade, so wenig auch von ihm selbst als solche angesehen wurde, oder wir ein unnötiges Märtyrertum, das nur von den omgonenhaften Sohnen der Reformation als Großmut verwigt werden konnte. Erst ale die Differenzen zwischen Siegern von Mühlberg auf beiden Seiten den Wunsch tach emer friedlichen Lösung für immer in den Hintermad treten hesen, suchte die spanische Staatsklugheit dwch das Austrumpfen des gefangenen Wettiners das perl zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die Dispensation

<sup>1</sup> Vat Wenck, Albertiner und Ernestiner nach der Wittenberer Kapstelatson, im Archiv für sächeische Geschichte, VIII 30 L

<sup>2)</sup> Vgl. v. Bezold, Geschichte der deutschen Reformation, 833.

3: Mehrere Male bot sich Gelegenbeit zum Entflichen, ohne im Joh Friedt, wie Philipp von Hessen je den Versuch wagte, im anniterin hen Gelänguis zu entrinnen. Vergl. Bottiger-Flathe, beschichte rachsens 1 017, und v. Bezold, Gesch. d. d. Reform., 827.

von dem Artikel der Wittenberger Kapitulation, der Wiederaufbau der Gothaer Festungswerke verbot, und Freilassung des großmütigen Johann Friedrich waren zunmittelbar Erfolge der ernestinischen, sondern droh Schachzüge der kaiserlichen Politik. Und als sich endlich der fürstliche Märtyrer schwerfällig nach fün riger Überwachung mit den ersten selbständigen Fluschlägen in die frische Luft freier Politik erhob, al mit Karl wegen der Achtsvollstreckung gegen Morit Verhandlung trat, als er schließlich in eigenem Namer einigen Fürsten und Städten um Unterstützung zuchte 1), gelang es dem Albertiner durch den Abs des Passauer Vertrages im Juli 1552, seinem dicken Vedem verhaßten "geborenen Kurfürsten", noch vor ersten Schlage die Waffe aus der Hand zu winden.

Immerhin muste noch ein Jahr ins Land gehen, sich Johann Friedrich der Ältere seiner diplomativ Unzulänglichkeit bewußt wurde. So natürlich einem politiker, wie es Karl V. trotz aller Regierungsmüdi blieb, das Beiseiteschieben der hoffnungsfrohen Plan-Wiederherstellung einer ernestinischen Kur erschien. nicht erst nach dem unerwarteten Tode des Kurft Moritz im weimarischen Kabinette entstanden, endlie August 1553 zu Brüssel von dem jungen Prinzen Je Wilhelm vorgetragen werden konnten, so vernic wirkte diese Ablehnung auf den alten Herzog. ernestinische, mehr in vorteilhaft-willkürlichen Phant als in gesund-realen Kombinationen rechnende Diplo hätte sich schwerlich eine bessere Lehre finden lasse das Urteil, das ihr für das unglaubliche Verkennen eigenen politischen Ohnmacht - dem Infanten P stellte sie für die Wiedererstattung des Kurhute Gegenleistung ihre Stimme für die Kaiserwahl in Au - und für das Übersehen des mit aller Sophisterei

<sup>1)</sup> Vgl. v. Bezold, Gesch. d. d. Reform., 846 f.

regzeleugnenden Rechtes 1) und der Macht Augusts, dem he ganze Autorität und tiefe Abneigung König Ferdinands regen das Blut Johanns des Beständigen zur Seite stanten, am 13. August gesprochen wurde.

Das Unrühmliche und dabei nicht Ungefährliche dieser a fast alljährlicher Wiederholung mit einem Mißerfolge zweichneten Politik bieten die Erklärung für die Schnelligtest, mit der sich der geborene Kurfürst zu einer definiven Kursänderung bequemte. Sein Testament vom Dezember 1553 war die etwas seltsame Niederlegung ones neuen Regierungsprogrammes, dessen praktische Durchtuhrung der unglückliche Fürst mit überraschender Konsequenz in Angriff nahm, als ob er die Zahl der wenigen bu noch beschiedenen Monate geahnt hätte. Gleichsam rechtskräftiges Siegel fligte er in diesem Testamente m Februar 1554 den Naumburger Vertrag bei, der den Bruderzwist in Wettin vor aller Welt begraben sollte. Damit war zu der auf dem Grimmenstein beschlossenen Neutraluttspolitik, die neben der Unteilbarkeit der ernetonschen Lande das Meiden aller Bündniseventualitäten wringte ), eine reale Grundlage gelegt.

Dieser Neutralisierungsgedanke, das offene Eingeständau einer vollständigen diplomatischen Niederlage, verdient
als der letzte Wunsch eines für die ungefährdete Forttistenz seines Hauses väterlich sorgenden Fürsten, nicht
aber eines Politikers Beachtung. Abgesehen davon, daß
aue selche Bestimmung, zu der er sich selbst nur unter
taleritem Drucke hatte entschließen können, dem Wesen
aller Staatsleitung ins Gesicht schlug, mußte Johann
Friedrich dem Großmütigen diese seinen Sohnen gestellte
Amnutung um so aussichtsloser erscheinen, wenn er sich
erinnerte, daß er in den Jahren seiner Gefangenschaft

<sup>1,</sup> Vgl. Wolf. Die Anfänge der Regierung des Kurfürsten agust, im Neuen Archiv für sächsische Geschichte, XVII 314f.

<sup>2)</sup> Vgl. Beck, Johann Friedrich der Mittlere, I 133.

wiederholt Meinungsverschiedenheiten über die Richt der ernestinischen Politik bei den Prinzen zu beobant und zu bekämpfen gehabt hatte. Mochte immerhin Idee absoluter Neutralität dem weimanschen Kleinstr für die nächsten Jahrzehnte ein gedeihliches Aufblü versprechen, so war doch die Frage, inwieweit und lange die drei herzoglichen Söhne, Johann Friedrich Mittlere, Johann Wilhelm und Johann Friedrich der gere, deren Jugend noch der Zeit der Macht und W habenheit angehört hatte, von der Wichtigkeit und 1 wendigkeit dieses Programmee überzeugt waren. Frei an eine Aufteilung der wenigen "Brocken" Landes da keiner von ihnen. Das verbot ihnen ihr Ehrgefühl. wollten nicht Grafen werden, wollten sich nicht die le Möglichkeit einer standesgemäßen Existenz untergra Jedes bittere Nachdenken aber über die Ärmlichkeit Hilflosigkeit ihrer Verhältnisse mußte sie von dem Wi sinn des väterlichen Bündnisverbotes und der Ur bindlichkeit ihrer durch Namensunterschrift gegebenen stummung überzeugen.

Das Resultat der Regierung Johann Friedrichs Alteren von der Schlacht bei Mühlberg bis zu seinem 4. März 1554 erfolgten Tode war die in schweren K: glücklich vollzogene Rettung eines kleinen, trümmerha fürstlichen Besitzes in Thüringen, dessen Bestand d das Teilungsverbot gegen innere Zersetzung und durch vorläutige Aussöhnung mit dem Albertiner gegen von a drohende Zersprengung wenigstens für die nächste Zulals gesichert erscheinen konnte. Den seit den Tagen Kneges her noch blutrünstigen Wunden des Landes vollkommenen Vernarbung zu verhelfen, war die schwere Aufgabe für die herzoglichen Söhne, Zur reichung aber des lockenden Zieles der Vergrößerung Territoriums wollten sie mit ihrem ganzen Vermögen, mit seinem besten Können, sich in den Dienst des St spannen. Und insofern war es gut, daß einem sich

suenden, jugendheftigen Drängen das väterliche Testament Augel anlegte. Es war keine plotzliche, künstliche Verelung der Ressorts, wenn Johann Friedrich der Mittlere wallem die inneren Angelegenheiten des Herzogtumes. be Beziehungen zu Kursachsen und den anderen nächsten Nachbarn und das Kirchenpolitische, Johann Wilhelm aber te auswärtigen, groß- und außerdeutschen Sachen zu plegen übernahm, während der stets kränkliche und woch unmundige Johann Friedrich der Jüngere auf die Tellung der Geschäfte keinen Einfluß ausübte. So war man in den letzten Jahren der väterlichen Regierung in ne Verhältnisse hineingewachsen; Anspruch und Begabung glaubten die ihnen sukommende Betätigung gefunden su taben; und man hatte um so weniger Grund, hierin ane Anderung au treffen, als das Prinzip gemeinsamer Staatsleitung die jedesmalige bruderliche Verständigung, sofern micht schon wichtige Aktionen von vornherein ein Zummengehen notwendig machten, zur Voraussetzung hatte.

In welchem Mase und mit welchem Erfolge der älteste er Sohne Johann Friedrichs des Großmütigen diese erne-\* muche Politik betrieben hat, ist sattsam bekannt. Über phantastischen Weimaraner ist der jüngere Herzog, Jahan Wilhelm, ohne Zweifel der begabtere, trotz seiner Verdieuste um die Rettung des Hausbesitzes, trotz seiner wast viel berufenen Kriegszüge vergessen worden. Mag an, das sein Wandeln auf zwar neuen und nicht minder realityolien, aber geraderen gangbaren Bahnen und das regarde Geschick seines unglücklichen Bruders seinem bechruhm geschadet hat. Unsere Aufgabe soll es sein, Politik Johann Wilhelms zu folgen, wie sie in ihrem vartnäckigen Streben nach irgend einer Erweiterung der mestinischen Macht den Fürsten nach einigen Jahren des sechens und Schwankens zum Anschluß an Frankreich mangte, and wie sie im Schlepptau dieser Großmacht nach · Bartholomausuacht mit dem Tode des Herzogs ein

jähes, nicht eben erfolgreicheres Ende fand, als et Regierung der beiden Johann Friedriche beschieden

So interessante Spuren die Dulderjahre des la Kurfürsten der älteren wettinischen Linie in der geschichte zurückgelassen haben, bedeutsam wird ma nur bei Betrachtung der Entwickelung der ernestini Hausmacht nennen können. Bilden sie doch ein gangestadium zwischen dem politisch einflußreichen I des Vaters und der kleinfürstlichen Existenz der noch kurfürstlichen Prätensionen erzogenen Sohne, eine Zei Neuschulung für die alten Diplomaten, die es in a gerechtem Gottvertrauen versäumt hatten, ihre Staats zu modernisieren, eine Zeit der Vorbereitung für die ju In großem Unglück war es immer noch ein Glück fit Sohne Johann Friedrichs des Großmütigen, daß sie jung bereits praktisch mit dem Wesen der Diplo vertraut gemacht wurden. Der Wert einer 7 lang durch den Vater und trene Rate geleiteten tischen, die humanistische und ritterliche Erziehun. ganzenden Vorbildung kann nicht hoch genug angesch werden.

Wenn sie zunächst auch nur die Befehle der fangenen auszuführen hatten! Es wäre absurd, be Gründung des Jenaer gymnasium academicum, bei de weisung des Interims und bei den zunächst getroß auf die Festigung und Ordnung der inneren Verhälder thüringischen Lande abzielenden Maßnahmen ir welche selbständige oder entscheidende Schritte der ju Herzöge suchen zu wollen.

Gleichwohl müssen wir schon für Ende 1548 die e Disharmonien zwischen Vater und Söhnen ansetzen. J falls wirft die Tatsache, daß der gefangene Fürst in bruar des folgenden Jahres den Prinzen die urkund Versicherung abnahm, ohne sein Mitwissen nichts ihren Besitztümern zu veräußern, auf das beiderse Vertrauen ein merkwürdiges Licht 1). Daß damit die Verstimmung nicht gehoben war, dafür spricht das Anßeriandesgehen Johann Wilhelms Anfang Juni 1549 an den Wolgaster Hof, we seine Tante Maria mit Herzog Philipp vermahlt war. Die Sporen hatte sich der junge Prinz bereits vor Wittenberg bei Gelegenheit der spanischen Invasion verdient 2). Jene Reise konnte also keine Vervollkommnung in fürstlicher Ritterlichkeit bezwecken, ebensowenig wie man an eine Unterrichtung Johann Wilhelms, descen Kenntnisse im Latein übrigens allen Anforderungen der Konversation genügten b), in französischer oder spanischer Sprache und Etikette in Pommern glauben dürfte. Eine spätere Außerung Johann Wilhelms selbst, man hätte the in semer Jugend "nicht hoch" geachtet, deshalb hatte er etliche Jahre in Preußen und Pommern "in der Irre" berummehen mussen 1), bestätigt die Vermutung, daß die Wolgaster Reise nichts anderes als eine Strafversetzung war, die nebenbei allerdings sehr wohl die Absicht verfolgen konnte, den unbequemen Prinzen durch pommersche Vermittling in einem Dienstverhältnis oder durch Verbenratung zu versorgen 5), um dadurch den auf dem weimarischen Herzogtume lastenden pekuniären Druck zu vermngern.

Le war ein gütiges Geschick, das dem zweiten Sohne Johann Friedriche des Älteren, da es noch für den Neunzehnjahrigen möglich war, sich umzubilden und weiterzuentwickeln, ein Entrinnen aus dem niederdrückenden erzietwischen Zwang der thüringischen Verhältnisse gestattete.

<sup>1)</sup> Vgt Beck, Joh. Fried, d. M., I 73.

<sup>2:</sup> Vgi. Wenck, Arch. f. sachs. Geschichte, Neue Folge III

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43, Joh. Wilh. an Joh. Fried.
 Nov. 1558; Eighg.

<sup>4)</sup> G B. chart, B. no. 38.

<sup>5.</sup> Palur spricht die Begleitung des Rates Franz Burckard, 6.B. chart. B no. 76.

Die Jahre 1547 und 1548 hatten den Sinn für allgem Interemen, wie er von Luther am Wittenberger Hofe weckt worden war, mit trauriger Schnelligkeit vertrit und statt dessen wie bei Vater und Bruder so auch Johann Wilhelms Seele einen dynastischen Egoismus natürlichster Art zum Leben erweckt. Sin hatten gleicher Weise die ernestinische Religiosität zu einem samen Gemisch von Orthodoxie, Selbstgerechtigkeit Selbstsucht umgebildet, hatten namentlich in den Ke der jungen Herzöge die Idee des baldigen Aufsteigens Heschützer und Märtyrer der reinen Lehre zu der i seit den Tagen Friedrichs des Weisen zukommenden long and alten "Reputation" sowie die Hoffnung auf Hurz des Raubers der Kurwürde gleichsam wie sie Vorausberechnungen eines zu erwartenden Naturereign entstehen lassen. Soweit überhaupt etwas von der schäumenden Waltlust der Renaissance sich in den I des Glückes in der Lutherstadt hatte breit machen kö much Mühlberg hatte die unerbittlichste Not im A blick damit aufgeraumt. Die Zeit war in der Tat angetan, jeden Funken individueller Neigungen und gebungen in den weimerischen Prinzen durch verbitt Einschräukung und zur Utopie führendes Grübeln # nticken. Das die Schne Johann Friedrichs des A gleichmäßig unter diesen Verhältnissen litten, das sie jugendlich dagegen aufbäumten, dafür haben wir schon Spuren an der Jahreswende 1548 auf 49 gefu Ke ist millig und nicht unsere Aufgabe, nachzufore wieviel das dauernde Daheimbleiben in Thüringen a hann Friedrich dem Mittleren verdorben hat. Daß Je Wilhelm, gleichviel ob zur weiteren Ausbildung oder sorgung oder Eliminierung, die ernestinische Greus Pfingsten 1549 passieren konnte, war die höchste Ze

So sehr auch Johann Wilhelm äußerlich mit . breiten Figur dem Vater und älteren Bruder ähnelt wenig besaß er von deren phlegmatisch-unkriegeri

Wesen . Der ritterliche Enkel des kampfbewährten Johann unate kemen lieberen Sitz als den im Sattel. anes späteren Lebens brachte er auf dem Rücken des Pfordes als frieducher Reisender und als kriegerischer barst zu. So att seine eigenen Briefe seine Belesenheit 2 der beiligen Schrift bezeugen, lange Episteln, wie wir e von Johann Friedrich dem Mittleren besitzen, von seiner stand and nur wenige vorhanden. Nicht selten steht ater seinen eine Kriegerfaust verratenden Handschreiben a die Verwandten ein vielsagendes "in Eile". Dieses whwenig-Zeit-nehmen für Federfuchsereien und Grübemen, eine Eigenheit, der sein alterer Bruder mit zuschneadem Alter immer mehr nachbing, zeichnete ihn stellaft vor diesem aus. Ritter, Krieger, wie wir ihn nannten, will ja nichts anderes sagen als Mann der 1st Dam Kaiser und Kursachsen, Katholiken wie Proassanten zum Trotz, zog er nachmals schnell entschlossen ane vieles schriftliche Unterhandeln mit den deutschen Pursten und ohne grübelnde Angstlichkeit für Frankreich eiten Degen. Ein Bedenken, wie es seinen Vater un reidruge von 1546 von einem einzig den Erfolg sichernden irthreitigen Losschlagen abgehalten hatte, konnte seinen schritt auf dem einmal genommenen Wege wenigstens in wasen reiten Jahren nicht hemmen. Dieses jedes Unterbegiestende Sichselbstgetreubleiben bis zur enermisten Konsequenz war kem besonderes Erbteil Johann Wilhelms, Auch Johann Friedrich der Mittlere hatte es bis zur Härte unsinnigster Starrkopfigkeit von Johann redrich dem Großmütigen mitbekommen. Aber dieser bis an Egeneinn steigerungsfähige Sinn für folgerichtiges findeln konnte - selbst im Verein mit der durch die fixe the emar Restitution gefärbten ernestinischen Frömmigkeit M Hoffnungsfreudigkeit - den wenn auch mittelmäßigen,

b En Ölbildum Joh, With,s aus Cranachscher Schule befindet au der Großberzoglichen Bibliothek in Weimar.

nüchternen Politikerverstand Johann Wilhelms niemals (Rande des Abgrundes nahe bringen, in dem eine gleit nur durch phantastische Trugbilder und Schlüsse i geleitete Konsequenz Johann Friedrich den Mittleren spienden ließ. Den Blick für das Reale, den Sinn für Leben, wie es war, und nicht wie es sein sollte, Prinzen durch die an Verstimmungen und Trübun reichen letzten Jahre der Bevormundung hindurch rettet zu haben, müssen wir als die Bedeutung der jahrelange Abwesenheit einleitenden Reise nach Wolbezeichnen.

Die Entfernung Johann Wilhelms an den pommerse Hof sollte sich bald genug als verfehlte Spekulation Jol Friedrichs des Alteren erweisen. Von einer Verheira des Prinzen war ebensowenig die Rede wie von einer stallung desselben. Und nicht minder schnell zerrann Illusion, ihn hier politisch kaltgestellt zu haben. Dem w samen Auge des Vaters ferner gerückt, wagte Jol Wilhelm im Einverständnis mit seinem älteren Bruder ersten selbständigen Schritte auf dem Boden einer gefangenen Fursten fremden Politik an der Ostsee. väterliches Wissen reiste er im Februar 1550 zu der B zeit Albrechts, des ersten Herzogs von Preußen, Königsberg. Hier fanden sich die erbitterten Feinde Interims zusammen. Markgraf Hans von Küstrin Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg schlossen dem Hohenzollern ein Bündnıs. Sie planten die Erw rung desselben zu einem protestantischen Nordbunde d das Hinzuziehen von Dänemark, Polen, der Hansest und anderer deutscher Fürsten. Auch die weimaris Herzöge wollten sie ausnehmen. Johann Friedrich Mittlere war dieser Verbindung um so weniger abgen als man beabsichtigte, den Verräter der protestantis Sache, Moritz, außerhalb zu lassen. Aber der Gefan in Brüssel konnte sich unmöglich dadurch einen 8 durch seine Rechnung machen lassen. Er mußte von

Verweilen seines Sohnes in der Gesellschaft Albrechts, über dessen Haupte die Reichsacht noch eben in bedrohlicher Abe geschwebt hatte, und an der Seite des glaubensatigen Hans duldete, der sogar von dem eigenen Bruder ime Exekution gegen sich argwöhnte. Nach dreimenatzhem Aufenthalte erhielt Johann Wilhelm den Befehl, augenblicklich den Königsberger Hof zu verlassen. Und auch lange mied man es moglichst in Weimar, von der preußschen Reise als von etwas Unliebsamem zu reden 1).

Welche wilden Traume sich damals Johann Friedrich Mittlere gemalt hat, wissen wir nicht. Wie es scheint. var von ihm der Gedanke einer antikaiserlichen Politik viel seler als von dem gemaßregelten Bruder erfaßt worden. Erst ab Moritz in immer offenkundigerer Weise die Leitung ter fürstlichen Revolution in die Hände nahm, zog er sich mehr und mehr zurück. Aber das Signal, Äußerung und Batatigung eigener politischer Meinung, war von Johann Wilhelm gegeben worden, und seitdem wollten die Difterenzen zwischen dem entthronten Kurfürsten und seinen illesten Söhnen - ob man sich für den Kaiser schlagen willte, oder ob es verteilhafter wäre, eine Verständigung mt Moritz in die Wege zu leiten, die Unterstützung Frankrichs zu suchen und durch einen Türkendienst bessere Benshangen zu Konig Ferdinand, aller Voraussicht nach spateren Kaiser und Gönner der Albertiner, zu ge-Winden - in den letzten Jahren der Haft und in den Tagen zes Zusammenbruches der weltbeherrschenden Stellung Karls V. nicht mehr verschwinden zi.

Mit der Heinkehr Johann Friedrichs des Großmütigen wieder jede politische Bewegungsfreiheit der jungen

<sup>1)</sup> Vgl. Beck, Joh. Friedr. d. M., I 73 f.; v. Bezold, Gesch. d. deutsch. Ref., 830, Wenck, Arch. f. sächs. Gesch., VIII 246.

<sup>2)</sup> Vgl. Beck, Joh. Friedr. d. M., I 74 f., 103 ff.; Gebhardt, Handsuch d. d. Gesch., 2. Auft., II 81.

Fürsten auf. Sie hatten zu vergessen, daß die Freilandihres Vaters mittelbar ein Erfolg der von ihnen ber worteten fürstenbündischen Politik war. Sie mußten fauf jenen Weg zurückfinden, den sie vor 3 Jahren in richtigen Erkenntnis, daß er nicht zu den ersehnten Zie führen würde, verlassen hatten. Sie fanden dafür die al dings wenig erfreuliche Genugtuung, die väterliche Stakunst endlich doch davon überzeugt zu sehen, daß es Holzweg war.

Wir haben schon hervorgehoben, daß niemand and als Johann Wilhelm, den man in Wolgast glücklich isol und erst im Oktober 1552 nach Thüringen hatte zurt kommen lassen, die ostensible Hauptperson unter erpestinischen nach Brüssel gesendeten Diplomaten wa Die vollständige Ablehnung des Gesuches um Restitu des geborenen Kurfürsten durch Karl V. sogar die stätigung der Universität Jena wurde verweigert - gel einer detaillierten Schilderung der Politik Johann Friedr des Alteren an. Der Wert dieser Reise lag für Joh Wilhelm auf ganz anderem Gebiete. Denn den hauptst lich von Erasmus von Minckwitz geführten Verhandlun stand er ferner. In der Zeit des aufkommenden Mac vellismus war mehr denn je vorber die persönliche Kenn der verschiedenen Staatsoberhäupter zur unerläßlichen 1 bedingung einer erfolgreichen staatsmännischen Zulo geworden. Und eben diese Brüsseler Reise setzte sachsischen Prinzen in die glückliche Lage, wertv Lasisons emzugehen. In Düsseldorf stellte er sich i Herzoge Wilhelm von Jülich, dem Bruder seiner Mut vor 2), der als Schwiegersohn König Ferdinands so damals zu Gunsten der ernestinischen Verwandten sei Einfluß geltend machen sollte. Vor allem aber kam ei Fühlung mit den Spaniern, deren Bekanntschaft von Wit

<sup>1)</sup> Vgl. Wenck, Arch. f. sächs. Gesch., N. F. III 161 ff.

<sup>2)</sup> G.B. chart. B no. 76.

beg ber er in liebenswürdigerer Weise erneuerte 1). Daat gewann er vor Johann Friedrich dem Mittleren einen teleutzamen und von diesem in den nächsten Jahren wohl beschteten Vorzprung voraus. Und seine nicht beabsichtigte bruebung zu einer über den ernestinischen Horizont hinsusphenten Selbetändigkeit und weiter schauenden Nüchterntet gelangte zu einem gewissen Abschluß.

# Erstes Kapitel. Ernestinische Bändnis- und Dienstvertragsbestrebungen 1554—56.

Wie ganz anders sah nach dem Naumburger Friedensschlusse mit August, der denselben mit der Hingabe der breve Altenburg und Neustadt für nicht zu teuer erkauft betrachtete, das neue politische Programm der sächsischen Berrige aus! Mit der heiligen Stadt des Protestantismus batten sie als etwas Selbstverständliches auch das unantastbern Recht der alten wettenischen Kur, den neuen Glauben b swite zu schirmen und zu fördern, an die Dresdener Vettern ubervehen lassen. Jetzt schrieben sie Landrewinding and Galderwerb um jeden Preis auf ihre Fahnen; to Losung, wie sie ungezählte kleine deutsche Fürsten dem Vorbilde des fürstlichen Mordbrenners Albrecht a tenen Tagen ausgaben. Nur daß die Ernestiner im Gegensatz zu vielen anderen hochstehenden Glücksrittern wen Kechtetital für ihr Beginnen erbringen zu können wmenten. Blob as doch immer ihr heißester Wunsch. raterliches Erbe dem Meißner wieder abzunehmen.

Durch den Vergleich mit Kurfürst August war die

<sup>1)</sup> Wenn Joh. Wilh, an seinen Vater schrieb: "ich bemerke, auf mich hier jedermann gern sieht" (vgl. Wenck, Ann. i auf S. 14). D war er dazu durch die gnädige Aufnahme und die wohlgefalligen Lamplimente von seiten Karls V. bei seiner Unkenntnis der Gestalte nicht unberechtigt.

Lage der Weimarer Herzöge nicht wesentlich gebes worden. Sie steckten in drückenden Schulden 1). dabei lastete das Gefühl verletzter kriegerischer Ehre so schwerer auf ihnen, als die ungeheure moralische A rität, die sie als Söhne der Wittenberger Kurfürsten der großen Mehrzahl der Protestanten genossen, und d sie sich wohl bewußt waren, ihrem jugendlichen Ehri die Wiederherstellung ihres Waffenruhmes zu gebi Aber gerade das Bewußtsein dieses Anse stärkte sie bei der klar erkannten Unhaltbarkeit der at blicklichen Zustande in ihrer Absicht, ihr Lebtag 1 "Bettler bleiben" zu wollen, als sich in Unternehmn einzulassen, die einen Makel auf die "Reputation" Hauses werfen könnten. Es gab nur einen Weg, wieder einem gedeihlichen Aufblühen von Größe und I zuführen konnte, den in seiner Weise bereits 1551 Je Friedrich der Mittlere hatte gehen wollen. Der lief Landes zu den großen Höfen. Und wie es sich von verstand, daß einer, der älteste, die heimischen, ihr reits vertrauten Geschäfte weiterführte, so war es . lich, daß der jungere, den sein gutes Geschick schon Osten und Westen hinausgesandt hatte, sich in den schwingen und auf dieser Straße hinausmußte.

Im Frühjahr 1554 trat Johann Wilhelm alle nicht zum vollen Beifalle seines Bruders für die Idee Fürstendienstes ein. Er hob hervor, daß sich bere alten thüringischen Landgrafen und andere Reichst in dem Falle, daß ihrer mehrere ein zu kleines Lasammen besaßen, gerade in Dienstverhältnissen be ersten Fürsten Europas ehrenvoll durchgeschlagen Er glaubte sich auf einen Plan des Vaters berudürfen, der sich mit der Absicht getragen hätte,

 <sup>&</sup>quot;Schier daß wir Essen borgen müssen", klagte Joh
 Mittl. in einem Schreiben an Joh. Wilh. s. d. 1554 W.G
 p. 248 no. 4.

en Hof Karls V. zu geben 1). Außer auf pekuniären Geund hoffte er, der bisherigen Isolierung Weimars damit
me Zeit aussichtsreicher Bundnis- und Protektionspolitik
talgen lassen zu konnen. Und der Gedanke, einflußreiche
Ebererbindungen einzugeben, wenn man nur erst durch
liof- und Kriegsdienste dem alten gut klingenden Namen
m neuer, ehrenvoller Erwähnung verholfen hätte, gehörte
m der Tat keineswege allein in das Reich der Träume.

Der verstorbene Johann Friedrich der Ältere hatte noch die Wege nach Brüssel, Wien und Dresden gewiesen. Johann Wilhelm entschied sich für den Kaiser. Ihn leiete die Idee, daß er dadurch allen Argwohn und Verdacht beseitigen würde, den die Feinde des eben in Unterfranken rolling geschlagenen Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach bas der ersten Annäherung der Anhänger Albrechts an die sachsischen Herzöge auf diese zu lenken gewußt hatten Die rasche Art, wie Graf Günther von Schwarzburg, der ernestinische Lehen trug, bei den Spaniern Dienste refundan und bereits 2000 Reiter ins Feld gegen Frankreich gembrt hatte 3, konnte ihn nur um so heftiger gegen waen Bruder und die vom Vater übernommenen Räte erinttern, je kleinlicher ihre Gegengrunde erschienen, und je taber das Ende des Jahres ruckte, ohne eine Entscheidung mingen. Die briderliche Diplomatie aber wollte nicht turch einen Dienst beim Kaiser das Risiko einer Feind-"but Frankreichs und dessen aus Deutschland verjagten wattelings, Albrecht, auf sich nehmen. Sie erklarte, erst se Augang der mit den Grafen von Henneberg über eine enterbruderung begonnenen Verhandlungen abwarten zu abeen Ja endlich kam sie soweit, zu behaupten, daß sparsamer und rathcher ware, nur Gesandte an Karl

B #

<sup>!</sup> W.G.A. Reg. D p. 248 no. 4: Joh. Wilh. an. Gr. Brück,

<sup>2</sup> Wir A. sh.; Ortloif, Grumbachische Hündel, I 89 f.; Bart-

<sup>3</sup> Vgl. Barthold eb. I 200.

zu senden, und daß der Erfolg zweifelles derselbe würde 1). Dieser Gegensatz verschärfte sich im Novem 1554 allmählich so sehr, daß Johann Wilhelm auf Weigerung Johann Friedrichs hin, ihm 1000-2000 Gult als Reiseunterstützung zu gewähren, erklärte, noch Weihnachten den Weimarer Hof verlassen zu wollen. konnte die Wolgaster Verwandten aufsuchen, die erst August ihre Vermittlung für eine dänische Heirat an boten hatten 2). Wir haben hier in den Akten ein registrierendes Thermometer für den Wechsel der p tischen Temperaturen unseres Glücksritters. Nicht weni als fünf verschiedene Vorschläge machte er in dem eit Monat November seinem Bruder - Dienste bei Karl oder Sigismund II. von Polen oder Albrecht I, von Preuß oder wenigstens ein vorübergehendes Aufhalten bei Her Philipp in Wolgast, um nicht zu weit von der Hand sein, oder bei Herzog Barnım in Stettin, von dem er e größere Summe auf Pension entlehnen zu können hoffte Plane, an deren Ausführung er mit Ausnahme des spi schen Projektes schon im Dezember nicht mehr ernst! dachte.

Das Resultat der wechselvollen, über die Jahreswe 1554 auf 55 hinaus getriebenen Verhandlungen war schllich, das Johann Wilhelm im März namentlich auf Bei wortung des weimarischen Rates Eberhard von der Thader vom Augsburger Reichstage her die Regierungstebensmüdigkeit Kaiser Karls zu beteuern nicht mewurde, endgultig den Plan spanisch-habsburgischer Dies aufgab und sich mit dem Gedanken einer Annäherung die deutschen Habsburger zu befreunden suchte, zu

Die Korrespondenz im W.G.A. Reg. D p. 248 no. 4 und 1
 C 236 no 40 u. 41.

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg. D p. 42 no. 78: Maria von Pommera Joh. Wilh. 3. Juni u. 12. August 1554. Es bandelte sich um Schwester Köuig Christians III., Dorothea. Sie war eine Toc von Philipps I. Tante Sophie und 2 Jahre älter als Joh. Wilh.

von der dem Protestantismus zoneigenden Gesinnung des tasserlichen Neffen Maximilian immer bestimmtere Gerüchte safkamen 1).

Mag sein, daß an dieser bisweilen mit wochenlangen Unterbrechungen getichten Korrespondenz in der Tat doch Racksichten und Bestrebungen die Schuld trugen, die auf die weitere Konsolidierung der ernestinischen Lande abmelten. Im Januar 1555 hatte Karl V. den im vergangenen September abgeschlossenen Kahlaischen Erbemgangsvertrag bestätigt, der nach dem Aussterben der Grafen von Henneberg den Anheimfall ihrer Lande an das Herzogtum Sachsen vorsah. Und im März erfolgte die feierliche Belehnung der herzoglichen Gesandten mit den durch den Naumburger Vergleich garantierten Gebieten. Die Dresdener Diplomatie aber konnte glauben, in dem für die kursächsische Friedenspolitik so erfolgreichen 56. Jahre durch die Erneuerung der alten Erbverbrüderungen mit dem Herzogtume Sachsen. Hessen und Brandenburg zu Naumburg im März die Ernestiner nur friedlicher and terschnlicher gestimmt zu haben.

Westlich der Saale allerdings verbarg man ein anderes Gefühl als Versöhnlichkeit hinter der Maske der offinalien Freundschaftspolitik gegenüber den Albertinern. Die Behauftung ist nicht von der Hand zu weisen, daß Johann Friedrich der Mittlere durch seine im Mai eingegangene Ebe mit der Witwe des Kurfürsten Moritz nur wein Rechtstitel mehr auf die alten Kurlande zu gewinnen gedachte, den er bei passender Gelegenheit vertreten wollte. Wie wenig Gutes man sich von den Meißbern versah, beweist die Tatsache, daß die Herzöge, als die im (iktober zur Taufe des Prinzen Magnus nach Dresder reisten, ihre Begleitung Mann für Mann unter der Kleidung verborgen Waffen tragen ließen<sup>2</sup>). Bei einer

<sup>1,</sup> W G.A. Reg. D p. 248 no. 4.

<sup>2)</sup> G.R. chart. B no. 76: "und haben alle Schutzengeräthe

verwandtschaftlichen Gefühllosigkeit, die sich nicht schäm über den Gesindheitszustand der kränklichen kurfür lichen Familie jahrelang vertrauliche Berichte entgeg zunehmen, kann es nicht verwundern, daß Johann Fririch der Mittlere nach dem schnellen Tode seiner mahlin im November 1555 den in jener Zeit belieb Verdacht der Vergiftung auf die Kurfürstin Anna lenkt Man traute eben der Moritzschen Sippe alles zu. I wenn die Beratungen über ein etwaiges Dienstverhälbei Maximilian einen so schwerfälligen Gang erken lassen, so mag das seinen Grund in der Anschauung habt haben, die meißnische Konkurrenz würde diesen such von vornherein zum aussichtslosen stempeln.

Die Erwägungen des Jahres 1554 und die Resul des ersten Viertels von 1555 dürfen uns indessen i das Können der Ernestiner nicht täuschen. Noch w sie Anfanger in der Politik. Dafür ist nichte chara ristischer als der sogenannte Schwedische Handel, der September 1555 an den Winter über die Diplomatenk in Weimar warm halten sollte. Der Gedanke stammte einer evangelischen Pfarre, einer jener ungezählten, noch Jahre später in ihrer fanatischen Sympathie für fürstlichen Märtyrer der lutherischen Lehre neben tischem Eifern auch Politik für dieselben zu treiber notwendig befanden. Der Träger der Idee, der M der ganzen Handlung war der Weimarer Hofpre Johannes Aurifaber, eben der, welcher bereits vor als 2 Jahren dem Vater Johann Friedrich die Verheir Johann Wilhelms mit einer Tochter Heinrichs VIII. England vorgeschlagen hatte, und der jetzt noch wi Namen der ganzen englischen Nation das Ignorieren Utopie als nicht gutzumachenden Fehler der Politil

Medensteine zählenden Manier des Itinerars eine um so auffall Bemerkung.

<sup>1)</sup> Vgl. Ortloff I 107 ff.

ceinen Herrn beklagte 1). Schon im Frühling 1556 hatte er die ersten Auregungen zu seinem Plane gewonnen, aus dessen Verwirklichung er sich für die sächsischen Herzoge und gleichzeitig für das ganze protestantische Deutschland ungeheuren Vorteil versprach 2). Im September hielt er die Sache so weit für reif, mit ihr die Diplomaten zu überraschen. Es handelte sich um nichts Geringeres als um die Eroberung Schwedens.

Einer staatsmännischen Begabung bedurfte es nicht, um zu erkennen, daß sich die Dinge an der Ostsee immer mehr zu Kampf und Krieg zuspitzten. Noch war die deutsche Hansa keineswegs gebrochen, wenn auch der frühere Schützling Lübecks, König Gustav, bereits mit aller Energie an der Zerstörung des Handelsvorrangs der deutschen Städte im Baltischen Meere arbeitete, und wenn in ahnlichem Bestreben Christian III. von Dänemark sich micht dazu verstehen mochte, dem Bunde sämtliche alten Handelsprivilegien zu bestätigen. Nur durch die Demütigung Schwedens konnte die Fortexistenz der hanseatischen Vermacht gewährleistet erscheinen.

Einer Reise nach Norddeutschland, die nur dem Zwecke dienen sollen, Luthers Briefe und Reden für eine Herausgabe unter herzoglicher Protektion zu sammeln, batte der Hofprediger eine solche Erkenntnis zu verdanken. In Lübeck hatte er den Bürgermeister Klaus Bardewick unter Zustimmung einiger Ratsherren, von denen Anthoni von Stiten mit Bardewick bereits in den großen Jürgen Wullenwevers im Rate gesessen hatte \*),

is G.B. chart, A no. 41, vgl. Beck I 232. Die Schwierigkeiten mer Verbindung Job With, selbst mit der blutigen Maria scheint tanfahrt also nicht für unüberwindliche gehalten zu haben.

<sup>2, 63.</sup>B. chart. A. 41: Aurifaber schrieb am 15. Nov. 55 an lob. With the worden coust E. f. G. dieses handels großen nutz tod frommen haben, the gantz Dentzschland ein Asilum und heil- auf einen ruckonhalt an E. f. G. haben."

<sup>5)</sup> Vgl. Wattz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever u. d enropinche Politik, I 73 f. 246, 111 27.

den abenteuerlich klingenden Plan vertraulich entwicke hören, es ware an der Zeit, Gustav Wasa wegen sein an Lübeck begangenen Undanks zu strafen; aus Schwed mußte er getrieben werden 1); ein Plan, der von dem na haltigen Eindrucke des kühnen Wullenweverschen P grammes auf das lübische Geldpatriziat ein bered Zeugnis ablegt. Ob auch der Gedanke, Johann Wilhe dürfte zu diesem Unternehmen der geeignete Mann se von dort stammte, ob er ein Kind des Lüneburgisch Syndikus Dr. Dutzenrod, der von vornherein als Mitwis und Manager erscheint, ob er Aurifabers Geistesprod war, darüber geben die Weimarer Akten keine Aufklaru Jedenfalls wurde er von dem Hofprediger im Spätsomi an den thüringischen Hof gebracht. Eine vorzügli Gelegenheit, den bedeutenden Wandel in der ernestinisc Politik zu beleuchten! Vor 21 Jahren hatte sich Joh Friedrich der Altere durch das offizielle Angebot der De kraten an der Trave, bei der Ergreifung der dänisch vielleicht auch der norwegischen und schwedischen Ki durch das sächsische Haus als Bundesgenossen tätig zu wollen, nur geschmeichelt gefühlt. Doch selbst der 1 weis auf die damit verbundene Förderung der protes tischen Sache hatte ihn nicht bewegen können, in Kampf um die Vorherrschaft in der Ostsee einzugreife Jetzt ging man in Weimar sofort mit nervosem Überdaran, sich für die schwedische Kandidatur Johann helms zu engagieren, einfach auf die unverbindlichen Pr schreiben Aurifabers hin, der doch selbst auf keine fer Basis als auf den verständlichen Wunsch mehrerer Rate von Lübeck sitzender Kaufleute baute. So ist Schuldkento des Hofpredigers, der auf dem Seile se gerechter Zuversicht über einen Abgrund politischer F tastik hunuber zu balancieren Miene machte, keines

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 266 no. 1 u. p. 268 no. 3. Es w noch Ambrosius Meyer und Dr. Falke genannt.

<sup>2)</sup> Vgl. Waitz, Lubeck unter J. Wullenw., II 78 ff, 95.

heber zu belasten als das des Hofmeisters Mülich, der jetzt in den intimeren Kreis der Berater Johann Wilhelms eintrat, um es bald bis zum ausschlaggebenden Meister und einflutreichen Gunstling auf dem Wege taktvoller Beratung zu bringen 1). Jedenfalls berührt die unverarbeitete Übernahme der sonderbaren Pläne des Theologen durch den Politiker merkwürdig.

Selbst für einen Rechtstitel hatte Aurifaber gesorgt. Das Jus" der Pfalzgräfin Dorothea auf den geraubten Doppelthron ihres Vaters, Christians II., glaubte er ihrem Gemahle Friedrich II., dem nicht glücklichen habsburgischen Kandidaten, den er als frommer Protestant skrupellos auf he Sterbeliste setzte, ohne Schwierigkeiten abkaufen zu können. Wenn aber der Verzicht der Herzogin Christine von Lothringen, einer Schwester der pfälzischen Kurfürstin, sicht zu erlangen wäre, sollte man, so lautete sein Vorwhlag, auf das Faustrecht zurückgreifen, kraft dessen die Hanse einst Gustav zum Könige gemacht hätte, kraft dessen we then das Reich auch wieder entreißen konnte. Die Erdnung des Krieges forderte er noch für den kommenden Winter, vor Fastnacht, um ein Entweichen des Wasa zu whin lein, dessen zur Flucht jederzeit bereit liegende und mit Edelmetall schwer beladene Schiffe sich seine pastorale Phantasie im Eise festgefroren malte. Um unauffällig die Misterang der großeren notwendigen Truppenmassen vollnoben zu konnen, fand er den Ausweg, man sollte auch me mit iem Gefangenen von Katlundborg eng verschwäper'on Spanier ins Geheimnis ziehen, die nach dem Abchlasse einer ernestinisch spanisch-labischen Erbvereinigung and gegen Zusicherung einer späteren militärischen Unterautzung durch die sächerschen Herzoge bereitwillig die Wahl Amsterdams zum Musterplatze billigen würden.

<sup>1,</sup> Vgl. Ortloff I 106 f. Mülich war 1546 aus hennebergischen ben-ten geschieden, trat 1547 als Hofmeister in eine Bestallung bit brechte d. Alt. und wurde 1554 von den jungen Herzogen zum Würzenten (loco tenentem) angenommen.

Die Vorbedingung zu all diesen Kombinationen wirdes die Hansestädte ihr Geld und ihren Namen zu de Unternehmen hergaben 1). Fast scheint es, als ob Aufaber dies Opfer für das Leichteste ansah, denn seine Brieschwiegen sich über die Beschaffung der Geldmittel inächst vollständig aus.

Natürlich waren die Freunde in Lübeck mit schw wiegenden Einwendungen bei der Hand, sobald sie kannten, was für Geister sie beschworen hatten. Wi gaben sie die Notwendigkeit augenblicklichen Hande zu, wenn man mit dem Wasa abrechnen wollte, täglich ein kriegerisches Einschreiten Dänemarks, Meckl burgs, Pommerns und Preußens gegen Schweden nach ( umlaufenden Gerüchten erwartet werden konnte. De behaupteten sie, noch das ganze 56. Jahr nichts tun können. Wie Johann Wilhelm infolge der starken Rüstung in Mitteldeutschland nicht die erforderliche Soldatens zusammenbekommen würde, ebensowenig vermöchte lübische Rat sofort, ohne Aufsehen zu erregen, ei Hansetag zu berufen. Als der Januar 1556 ins L ging, und sie erfuhren, daß man sich in Weimar zu ei offiziellen Anfrage beim lübischen Rate rüstete und k nahmen zur Ermöglichung von Truppenwerbungen t retirierten sie noch mehr. Sie prophezeiten das to Scheitern der ganzen Angelegenheit bei der geringt finanziellen Forderung des Herzogs, indem sie sich t licher Angebote Karls V., Kurfürst Friedrichs II., auch Herzogs Albrecht von Mecklenburg zu erinnern vorgal die nur wegen des an die Spitze gestellten Ansuchens Geld abgelehnt worden wären. Schließlich erklärten sie für nötig, daß Johann Wilhelm in eigenem Namen Krieg eröffnete 1), was wir dahin deuten dürfen, daß nur wenig Anhänger im Rate ihrer Stadt für eine lübir Aggressivpolitik hinter sich hatten.

<sup>1)</sup> Memorialzettel in G.B. chart. A 41; W.G.A. Reg. D p. no. 1, p. 267 no. 2, p. 268 no. 3 u. 4.

Das mußte in Weimar um so mehr befremden, als man hier mit dem baldigen Beginn der Operation rechnete. Gewann doch eben Johann Wilhelm, zu dessen Gunsten Johann Friedrich der Mittlere ohne weiteres verzichtet hatte, am 2. Februar einen Feldobersten in dem Grafen Vollrath von Mansfeld, der seine strategischen und staatsmannischen Dienste für das schwedische Projekt cegen 1(1) 00 Gulden und die Guter des Grafen von der Hey in Finnland, sowie gegen Überlassung des Amtes Sangerhausen im Falle von Augusts kinderlosem Tode verkauft hatte. Es war Dutzenrode Verdienst, den schon stark verfahrenen Wagen nochmals auf einen gangbaren Weg zu bringen. Um das möglichste Geheimnis zu sichern, setzte er es durch, daß Vollrath in Lüneburg von der Spitze der nach Lübeck eilenden herzoglichen Gesandtschaft zurücktrat, und Sebastian Ehrsam, aus dem Frankischen, damals a läbischen Diensten, deren Ausführung übernahm. Vor allem redigierte er Instruktion und Kreditivschreiben in reschickter Weise um. In der Tat hatte iene ein eigentambiches Ausinnen an der Spitze geführt. Johann Wilhelm gang zu seiner Eroberung Schwedens die Hansestädte um \$00000 Gulden zur Besoldung von 12000 Landsknechten and 50 WU Reitern für die ersten 5 Monate an; als Gegenestung stellte er dafür die Bestätigung aller alten Handelsterrilegion in Aussicht. Nunmehr aber enthielt die Redaktign 1, des sachsischen Gesuches durch Dutzenrod nichts von Geldforderungen, sondern fragte nur nach dem Maße ever eventuellen Unterstützung des Herzogs durch die Seetalte in einer Fehde gegen den Wasa.

Und noch in anderer Weise hatte die weimarische Umsicht und Hoffnungsfreudigkeit ihre Vorbereitungen ge-

Bereits im letzten Drittel des Januar war Aurifaber

1, am 31. Jan. 1556. W.G.A. Reg. D p. 267 no. 2.

ihn weiter nach Ulm und Straßburg -, um unter der 1 liebten Maske eines Lutherschriftensammlers für den sag sischen Herzog 50000 Gulden zu borgen, angeblich um Abzahlung der Kaufsumme für die Herrschaft Römhild ermöglichen, in Wirklichkeit um wenigstens für den Anfa des Krieges über etwas bares Geld zu verfügen. Aber 🕻 man in Augsburg sich nach langem Winden im März i dem Bankerott zur Zeit des Schmalkaldischen Krieges entschuldigen wußte, so war auch die lübische Regiert in der gleichen Zeit um eine abschlägige Antwort ni verlegen. Noch waren die Wirren der Grafenfehde unv gessen. Sie gab wohl die Berechtigung eines Krieges deutschen Hansa gegen König Gustav zu, lehnte aber unzweideutiger Weise mit dem Hinweis auf die gefährli politische Konstellation und den Mangel jeder Vorbereits seitens des Bundes ihre Unterstützung für den Anfang Und als guter kaufmännischer Rechner erklärte sie, d Plane einer Niederwerfung Schwedens durch Johann V helm sympathisch gegenüberzustehen 1). Mit dieser für Ernestmer natürlich unausführbaren Weisung war schwedische Handel erledigt, da es der Herzog von Sach ablehnte, die angebotene persönliche Verwendung Date rods in Lübeck in Anspruch zu nehmen?).

1) am 6 März 1556. W.G.A. Reg. D p. 267 no 2: "Wo warhafftig (Joh. Wilh.) für sich selbst durch Radt hilf und M irer herren und freunde das Werk bestendiglich furnehmen und führen konnten und darumb Lotza Rotfuß (die Seestädte) sempt oder einsthe is vertranlich zu besuchen bedacht wern, solchs st gewaltig (Lübeck) in warhafftig gefallen und ferner bedenken."

<sup>2)</sup> W.G.A. ebd.: Volirath an Aurifaber II. April. Der I prediger allerdings kannegießerte weiter. Wir versagen es uns, die Utopien dieses wohl mit gottlichem Zauber rechnenden Theolanäher einzugehen, der in der Umgebung Joh. Friedris d. Alt. passe eine Diplomatenstelle ausgefüllt hatte. Gipfelte doch bereits nächstes Memorandum (26. April 1506), das nunmehr die Erobei Schwedens im Bunde mit Karl V. und Philipp II. empfahl, in Kombination, Joh. Wilh. würde, "wenn der Kaiser oder printz te

Der Gedanke aber an ein diplomatisches oder stratensches Eingreifen im Norden — der einzige Gewinn des schwedischen Projektes — ging seitdem in Weimar nicht wieder verloren, wenn auch erst Grumbach das skandinavische Problem richtiger erfassen sollte. Statt einer Geguerschaft Schwedens trat immer mehr die Idee einer Koalition mit den Wasas und Lothringern gegen Dänemark und Kursachsen hervor. Es macht der Politik der Mutter Anna alle Ehre, daß sie schon im März 1556 einer derartigen Wendung durch eine Ehestiftung zwischen Johann Wilhelm und der dänischen Prinzessin Dorothea, die bereits die Wolgaster Verwandten vorgeschlagen hatten, die Spitze abzubrechen suchte 1.

Nicht daß man in Thüringen aus diesem Verlauf in ierlich zu lernen gesucht hätte. Die schwedische Entanzehung bestärkte Johann Wilhelm vielmehr nur in seinem Entschlusse, auf dem ersten besten Gaul den heimatlichen Landen den Rincken zu kehren. Mochte es aus wachsender lingeduld geschehen, oder war es ein neuer, auf Mülichs Drill zurümzuführender Schritt, die Art, wie rasch von mitt ab dem Rate die Tat zu folgen pflegte, setzt in Erstauen im März erst hatte man an der Trave vergeblich angeschopft. Bereite im April — also nach wie es scheint schneller Entschließung und Einigung — strebte eine ernestinische Gesandtschaft unter Christian Bruck dem sterne Maximilians zu, dessen anziehender Glanz in der atzen Zeit um so mehr Beachtung gefunden hatte, als ihr Fircht immer allgemeiner geworden war, daß sich das

Ber 1 p 257 no 2. Als 1558 der Zusammenbruch der deutschen Herrschaft in den Ostseeprovinzen unter dem Austurme der Slaven wir Fursten den Weg zum Thron zu eroffnen schien (Ritter, vegenzel, 1 243 i., wagte sich Aurifaber mit neuen Planen hervor. Ber D. p. 250 no. 6. G.B. chart. A 41. Noch in den sechziger Jahrer, war er Spezialberichterstatter für den Osten.

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 43 no. 83 Mulich an Joh. Wilh.

spanische Regiment durch die Kaiserwahl Philippe fest in Deutschland einnisten möchte. Sie traf in Prag 1 Konig Perdinand an, der das Angebot von Kriegediens unter seinen Pahnen wider die Türken oder von Hofdiens bei Maximilian äußerst gnädig entgegennahm, eine e gnitige Antwort aber erst nach einer Verständigung seinem Bohne für den nächsten Reichstag in Aussi stellte 1, Und schon im Juni müssen wir — wenn aus mit für einen Augenblick — an einen neuen Kurs gland

Im Frühjahr 1556 nämlich hatten die Ernestiner Colory einen seltenen Gast, den Markgrafen Albrecht Brandenburg-Kulmbach, aufgenommen, der sich unter loitezuercherung nach Deutschland "hinaus"gewagt ha um auf dem Regensburger Reichstage persönlich et Entachadigunganaprüche zu vertreten 2). Wir haben kei Aphait dafitr, ob er von Johann Wilhelm aufgesucht worist. Wonn aber der Herzog am 18. Juni seinem Bru in unaweidentiger Weise brieflich zu verstehen gab, in them inid whre, mit den deutschen Habsburgern we ames Dionstverbältnisses in Verbindung getreten zu se wann ar Johann Friedrich den Mittleren an ein vor etlic wohl vor 1552 - von der französischen Kr angebetenes Dienstgeld erinnerte und nun ein gans ne Programm unter der Devise Frankreich zu entwich wullter, no ist es klar, das die Bemühungen des bewirte franzönischen Pensionärs zu Gunsten des Reichsfeir nicht vergebliche gewesen waren. Es setzt in Erstauhoor Gesichtspunkte einer Politik niedergelegt zu fine

W.O.A. Reg. D p. 42 no. 80; Brück an Joh. Wilh., 1 29, April 1556.

<sup>2)</sup> Vgl. Barthold I 202.

<sup>3)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 45: Joh. Wilh. an Joh. Freighg. 18. Juni 1556, Weimar: "wenn wir gleiche an Maximilhova wern, dar werden wir wenig sehen; und [wenn] wir gleichtathalter oder bevelhaber in maximilianii landen und kunigre werden, so werde es doch denn nachdruck nit also haben wie frankreiche."

die in 2 Jahren erst wie in engstem Anschlusse an diesen Brief in die Tat umgesetzt wurde: Verzicht Johann Wilhelms auf die Mitregierung der herzoglich-sächsischen Lande, Anschluß an Frankreich in annehmbarer Stellung, melieicht dauernder Aufenthalt jenseits der Vogesen, Heirat der Prinzessin Elisabeth von England und nachdrückliche Unterstützung des daheim gebliebenen Bruders 1). Auch den alten rostigen Schlüssel zu den Motiven dieser wie überhaupt der ganzen ernestinischen Politik finden wir beigelegt, den Haß gegen die Albertiner 2). Und der Trost, daß der Kaiser noch keinen wegen französischer Dienste gehenkt hatte, daß er manch einen sogar wieder in Gnaden unter die kaiserlichen Fahnen gestellt hätte, war derselbe, zu dem man auch im Juni 1558 in Weimar seine Zuflucht nahm.

Diese Vielgeschäftigkeit im Planeschmieden, die eine konsequente Weiterverfolgung jedes Projektes bei der ersten scheinbar günstigeren Kombination aufhören ließ, war eine jugendliche Schwäche des Johann-Wilhelmschen Politisierens. Im Sommer 1556 erwarb sich Johann Friedrich der Mittlere, desen Temperament keine ähnliche Beweglichkeit gestattete, das Verdienst, den Kurs der im April vollzogenen Anabherung an Habsburg beizubehalten. Er griff auf die

And deme wehr wesse wenn irgent frankreiche möchte Englant eins kriechenn, und wir uns also bei Frankreich hilden, das uns trankreich zu einem stadthalter oder wie es das gluck gebe setzte, und mir irgent das frelein, so itz noch in englant ist, elisabet gestant, wie man sagt, das si itzt gefenklichen sitzen solte, vereligett, die denn dem wordt Gottes wol zu getan soll sein. Dadurch dechte kunten wir wider herforkumen, so wolte ich E. L. das regiment hanssen übergeben, und durften uns E. L. niches heraussergeten.

<sup>2)</sup> Dadurch mochte man den meisnern ir hovert legen, das sie uch fürchten mußten. So quemen wir auch mit aus deme gerucht, tas ein uns itz auflegen. Denn ich hove ob gott, und unser lieber gett werde die hovlert, die si itz dreiben, nicht inn die lenge zuseben, sondern einmal sie sturzen."

bereits zu Speier im Jahre 1544 erwogene 1), zum zweit Mal 1553 hervorgeholte, dann aber zurtickgestellte Id einer Heirat mit der Tochter König Ferdinands, Eleonor zurück. Der Gedanke war derselbe wie 1553. Dams hatte nach der Schlacht von Sievershausen eine herzoglie Gesandtschaft um die Hand der Wiener Prinzessin worben, und Johann Wilhelm hatte den Schwiegersohn d Romischen Königs, Herzog Wilhelm, dafür auf der Dure reise nach Brüssel erwärmen sollen 1), Man glaubte, je um so eher auf glücklichen Erfolg in dieser - 1553 v allem an religiösen Bedenken gescheiterten - Angelege heit rechnen zu dürfen, als man von einem wohlunt richteten Freunde am österreichischen Hofe die Versichern erhielt, daß sich Maximilian bei seinem Vater zu Gunst von ehelichen Verbindungen seiner Schwestern mit p testantischen Fürsten verwendet und von Ferdinand ei im ganzen bejahende Antwort erhalten hätte. Ganz 1 sonders wurde hervergehoben, daß der König keinen E wand gegen eine ernestmische Heirat erhoben hatte 3). galt kein Saumen. Bereits am 23, Juni 4) - erst 5 Tagen hatte er sein franzbsisches Programm zu Pap gebracht - war Johann Wilhelm auf dem Wege na Kleve. Daß er sich der Reise unterzog, war selbstverstät lich. Seine Mission bestand darin, den Oheim zu ( Initiative zu bewegen, mit seinem ganzen Einflusse für e habsburgisch-ernestinische Familienverbindung einzutret Zugleich sollte Herzog Wilhelm um Unterstützung des st. sischen Gesuches nach österreichischen Diensten und in

<sup>1)</sup> Job. Friedr d. Alt. hatte mit der Ablehnung einer ernestinis habsburgischen Eheverbindung, "weil die kinder beiderzeits noch s und gauz jung" wären (W.G.A. Reg. D.p. 42 no. 80), der bedräng kaiserlichen Diplomatie den Weg der Zugeständnisse nur ganghagemacht.

<sup>2)</sup> Vgl. Wenck, Arch. f. sächs. Gesch., N. F. III 161 ff.

W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80: Extrakt aus König Ma milians Schrift . . ., nach April 1556.

<sup>4)</sup> G.B. chart. B no. 76.

Frage der böhmischen Gesamtlehen gegenüber Maximilian gebeten werden 1). Denn mit sorgenvollen Mienen bemerkte man in Weimar, daß sich das Kommen König Ferdinands auf den Regensburger Reichstag immer weiter hinausschob.

Die Zeit war um so geeigneter gewählt, als sich gerade Antang Jun der habsburgische Prinz nach den Niederanden begab, um sich von dem nach Spanien abreisenden Kaiser zu verabschieden?). Die verpätte Gelegenheit?) einer personlichen Zusammenkunft zwischen Maximilian, Wilhelm und Johann Wilhelm hätte sich leicht wieder gutmachen lassen. Daß Johann Wilhelm in zwölfter Stunde daranf verzichtete, ist diesmal für uns erklärlicher. Denn zeinde jetzt erhielt er aus Weimar ein Schreiben des Herzogs Albrecht von Preußen nachgesandt, das ihn zum efortigen Eingreifen in die livländischen Wirren mit 20 Reitern und einem Fähnlein Knechte aufforderte.). Wir duifen annehmen, daß die Reise des Herzogs an den Rhein überhaupt unterblieben wäre, wenn diese Nachricht Tage früher in Thüringen eingetroffen wäre.

In Livland, dem von den slavischen Nachbarn heiß begehrten Trümmerstücke des deutschen Reiches, war es samlich im Frühjahr 1556 durch den Bruch des Wolmarer Landiagsbeschinsses von 1546 zum offenen Konflikte wischen zweien der seit Jahren rivalisierenden Parteien des Urdenvlandes gekommen. Der Kompromiß von Wolmar – es durften weder der Erzbischof noch die Bischöfe noch der Urdensmeister ihre geistlichen Würden umwandeln der auch nur einen ausländischen Fürsten zum Koadjutor unsehmen – batte sich ein Jahrzehnt lang bewährt. Einerste hatte er den Weitstreit der Bischöfe und des in jeder Benehung verfallenden Schwertbrüderordens in der Rich-

<sup>1</sup> W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80.

<sup>2.</sup> Vgl. Barthold I 203.

<sup>3) (</sup>i.B. chart. B no. 76 unter dem 12. Juli 1556.

<sup>4</sup> W G.A. Reg. D p. 244 no. 7.

tung lahmgelegt, etwa durch Nachahmung des preußisch Beispieles allen Machtgelüsten des anderen Konkurren ein jähes Ende zu bereiten; wie er auf der anderen St die Städte und den einheimischen Adel für einige Zeit . dem Alp befreit hatte, sich der zentralisierenden Verfass einer der beiden geistlichen Rivalen beugen zu müss Da schien eine markgräflich-brandenburgische Intrige di Vereinbarung beseitigen zu wollen, die ebensowenig Überwachsen der inneren Gegensätze zur Folge ha konnte, wie sie auf ein Zusammenstehen gegenüber ( Drängen des Großfürsten von Moskau abzielte. Der 1 bischof Wilhelm von Riga, ein Bruder Albrechts Preußen, hatte unter Zustimmung des Königs von Po des preußischen Herzogs und Johann Alberts von Meck burg, der ein Schwiegersohn Albrechts I. war, den meck burgischen Prinzen Christoph zum Koadjutor angenomt Nach der Billigung des Domkapitels im Februar 1556 hatten sich der Orden, die Bischöfe und die Stadt I gegen den Erzbischof erhoben 1).

An Johann Wilhelm, den er auf seiner Hochzeit Gast hatte begrüßen können, dem er wie Johann Fried dem Mittleren schon einmal die Ehe mit einer Schwe Sigismunds II. von Polen ans Herz gelegt und seine mittlung dazu angeboten hatte, wandte sich He Albrecht und ebenso Johann Albert um Hilfe.

Es war das erste fürstliche Angebot an Weimar. 'man 3 Jahre lang vergeblich ersehnt hatte, kam end von einer Seite, von der man es am wenigsten erws hatte. Daß der bisher nur mit Mühe zu unauffälli Glimmen gedämpfte kleinfürstliche Egoismus der Ernest nunmehr zu Flammen aufloderte, kann nach dem herigen jedesmaligen Reagieren dieser scheinbar ungefährlichen Glut auf jeden politischen Wind nicht wundern. Daß man aber ein Feuer gewähren ließ,

<sup>1)</sup> Vgl. Ritter, Gegenref, I 142 f.

ernichten mußte, wirft ein bedenkliches Licht auf die weiterreifende Entwickelung der herzoglichen Diplomatie.

Mülich erwärmte sich sofort sehr stark für den Handel. Johann Friedrich pflückte in Gedanken schon kriegerischen Lorbeer und trug kein Bedenken, dem Bruder, wenn er sich Maximilian noch nicht durch inhaltsvolle Versprechungen very dichtet hatte, zum Annehmen zuzureden 1). Und ohne Besinnen schlug auch Johann Wilhelms rasches Temperament trotz aller Vorstellungen von seiten Herzog Wilhelms ein Seine ernestinische Religiosität glaubte wieder einmal den Fingerzeig Gottes zu erkennen, der den Frevel Morntzens an August heimsuchen wollte. Mit diesem Gefuhl allem rechtfertigte er das unerhörte, sofortige Aufreben aller Maximilianischen Plane, Neben der Benachachtigung der Weimarer Diplomatie, ohne Verzug das erbeiene Kriegevolk anzuwerben, hatte er nichts Eiligeres tun, als dem cleveschen Oheim die alleinige Weiterschrung der ernestimischen Heirats- und eventuell später in centisierenden Dienstpläne anzuvertrauen 2).

Manch rechtfertigte unterdessen durch die Eröffnung iner weiteren, vorteilhaften politischen Aussicht das ihm vom Herzoge geschenkte Vertrauen. Am 16. Juli nämlich wurde dem Diplomaten von durchaus vertrauenswardiger Seite die diskrete Anfrage der livländischen Kitterschaft überbracht, ob Johann Wilhelm der Evenmantät die Hand bieten würde, dem gänzlich protestanzichen Lande statt des Schwertbruderregimentes als erb-

<sup>1)</sup> W.G.A Reg. D p. 249 no. 7: Joh. Fried. an Joh. Wilh., beorgenthal, 15. Juli 1556.

<sup>2:</sup> W.G.A. etc.: Joh. Wilh. an Joh. Fried., Cleve, 22. Juli 1556: denn ich wolauf ein ander mal mit der ku. Wirden kann in kuntmat kumen, lautete sein Trost. Charakteristisch für die Stimung ist das Frohlocken: .... und hove, ob gott will, ich wil ein geisther Bruder einmal werden, der ein hundert daussent gulden sol
matikumen haben, und Wolf Mulich ein kontiuter neben mir, der
in futig taussend Gulden ein Jar zu vorzehren sol haben".

licher Landesfürst mit dem inneren Frieden die Kraft Widerstandes nach außen wiederzubringen; ein Vorsch dem der Hofmeister durch den Hinweis auf seines Hers Beziehungen zu Albrecht von Preußen, auf den ginsti Umstand der zu erwartenden personlichen Ankunft Joh Wilhelms in Livland das Kolorit der Möglichkeit zu ge wußte 1). Das war noch Verwegenheit genug, aber imt hin schon ein bedeutender Fortschritt in seiner eige Staatskunst, die noch vor wenigen Monaten seinen Hei so gut wie sicher auf dem schwedischen Thron gese hatte. Es ist bezeichnend für das durch die zwinge Kürze der Zeit bedingte ('berhasten und das dadurch anlaste Überbordwerfen aller anderen Projekte, das sächsische Fürst in Cleve die Wichtigkeit des spanist Besuches, die Mission des Grafen Gunther von Schw burg verkannte oder ignorieren zu durien vermeint Es war ein durch nichts zu entschuldigender Fehler. wenig Johann Wilhelm auf die Versicherung guter N barschaft, vertraulichen Willens und freundlicher Ke spondenz aus dem Munde des spanischen Pensionars Namen Philipps II. gab, dafur spricht am besten, das selbe Günther, sobald er von der Absicht des Herzogs nahm, nach den Niederlanden zu reisen, um dort persöi bei Maximilian die Bitte um Aufnahme in seine Dienst wiederholen, auf das dringendste diesen Plan widerri

Wenn sich Johann Wilhelm noch die Frist von 8 Ti in Cleve gönnte, in der Hoffnung, eine schriftliche Ant

<sup>1/</sup> W.G.A Reg. D p. 249 no. 7: Mülich an Joh. Wulb. 21, 1556: "ein ehrlicher Mann, so e. f. G. besser dann mir selbste kannt", trug die Sache vor.

<sup>2)</sup> Vgl. Müliers Annalen, 3. Juli 1556. W.G.A. Reg. C p no. 42: Emmanuel Philibert an die Herzöge von Sachsen 3. Ju

<sup>3)</sup> W.G.A. Reg. D p. 249 no. 7; Joh. Wilh. schrieb am 22, seinem Bruder von der Verhandlung mit dem Schwarzburger pmirs zu einem großen schinz werde geratten, wo ich zu Maxim niderkunime und in anspreche und seinen herren nit, den koni, England".

von dem beterreichischen Prinzen, den man von des sächsschen Fürsten Anwesenheit am Rheine und von dessen Beisezweck benachrichtigt hatte, zu erhalten, so war doch chon alles zu spät. Mülich mußte seinem heimkehrenden Herrn tie Mitteilung machen, daß die Intervention des Königs von Polen die Fehde in Livland beendet hätte, und daß es den Versuch nicht lohnen würde, dort ein weltliches Furstentum zu errichten. Das erste Mal, daß ein weiter angelegtes Unternehmen der Weimarer Diplomatie nicht mit ige grenzenloser Phantastik seiner eigenen Pläne, sondern infolge der natürlichen Verschiebung der Verhältnisse zu Wasser wurde.

Doch das Eis war einmal gebrochen. Die l'interbinningslust der Herzoge von Sachsen war bekannt gevorden. Man begann allgemeiner — nicht nur in Dresden
— mit ihr zu rechnen. Und die Unruhe, in die dies
Gitzkerittertum trieb, sollte in Weimar noch größer werden,
vo man aus diesem letzten Handel wenigstens die Lehre
progen hatte, mehrere Eisen zugleich im Feuer zu halten.

Nach dem hvländischen kam das spanische Angebot. Graf Ginther von Schwarzburg hatte sich noch for Johann Wilhelm nach Thüringen begeben. Er versaumte nicht, warungehaltene Kreditivschreiben von Philipp II. und dessen labbin isten und Generalissimus, Emmanuel Philibert von bavosin, am weimarischen Hofe abzugeben 1). Daneben ater wahte er sich gegenüber Wolf Müllich in geschickter Weise eines offiziesen Auftrages zu entledigen. Er bot für die militärischen Dienste des jüngeren Herzogs eine parische Pension von 10000 bis 16000 Gulden. Da keine Genalisierte Instruktion sein Kundschaftertalent durch die in die oder Kleicheit der Lockmittel band, so ließ er durchbacken, daß Philipp dafür nicht unmöglicherweise die Hand zu einem Unternehmen wider August reichen wurde?).

h W G.A Reg C p. 236 no. 42.

<sup>2</sup> W (A. cb. Die Tage des Güntherschen Besuches lassen sch nicht feststellen.

Die ernestinische Diplomatie erkannte auch sofor daß Günther kaum einen weiteren Zweck verfolgte, als di Herzöge von Sachsen zu sondieren. War sie doch unte richtet, daß die Verzögerung der Gefangenenauswechselus zwischen Frankreich und Spanien, daß die Bemühnnet des Kardınals Karl Karafa in Fontainebleau die Ze trümmerung des Vauceller Vertrages herbeiführen könnte Philipp suchte Bundesgenossen für den drohenden Krie Das mußte doch seine unmotivierte Parteinahme in d Rivalität der Wettiner bezwecken. Matthes von Wallenre der Amtmann von Coburg, sprach sogar die Vermutu aus, ein ähnlicher Antrag mit antiernestinischer Spit dürfte sehr wahrscheinlich dem Dresdener Kurfürsten stellt worden sein oder nächstens gestellt werden 1). 1 Verwunderung über die seltsame Art, wie dem Fürs das spanische Angebot gemacht worden war, nahm k Ende 2). Die angenehm auffallende besonnene Art der 1 ratung fand ihre Krone in einem am 18. September n. Brüssel gerichteten vorläufigen Dankschreiben, das die e gultige Antwort der Herzöge mit der Rückkehr Gunth in Aussicht stellte 8). Überall auf Schritt und Tritt gegnen wir den Ruckwirkungen der bisherigen Himm etürmerpolitik.

Von vornherein war der Hauptakteur in Weir Mülich, zu einem positiven Resultate gekommen. In Überzeugung, daß die Ernestiner nur durch Fürstendiaus ihrer kläglichen Lage herauskommen könnten, bedu er seiner ganzen staatsmännischen Kunst, um allen denken der zahlreichen Opponenten zu begegnen 3). einziger trat zunächst nur Johann Wilhelm an des meisters Seite. Das herzogliche Memorial vom 23. Okt sprach sich in der Voraussetzung, daß die spanische Hertung die ernestinischen Truppen nicht zu einem Ang

<sup>1)</sup> W.G A. eb. Wallenrods Bedenken 1556,

<sup>2)</sup> W.G.A. eb.: Joh. Fried.s Hand 6. Okt. 1556.

<sup>3)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42.

auf das deutsche Reich, den Römischen König, die Fürsten der Augeburgischen Konfession, die Erbverbrüderten und den König von Frankreich verwenden würde, für die Ansahme des Vorschlages der katholischen Majestat aus 1). Mit anderen Worten, der Herzog war bereit, als besoldeter panischer Pensionar in Spanien, Italien und England gegen eden katholischen Fürsten, wenn er nicht deutscher Reichsfürst oder Träger der französischen Krone war, und gegen den Türken sein Schwert zu ziehen. Kübler stand Johann Friedrich der Mittlere dem Ansuchen Günthers, das er mehr als einen Akt schwarzburgischer Privatpolitik betrachtete, gegenüber. Von ihm versprach er sich nur den Verlust jeglicher Achtung bei allen Herrschern 1). Und hne Zweifel gaben die eingereichten Gutachten der Räte, Burckards, Lausteins 3) und Wallenrods genug zu denken. Nach threr Meinung bedeutete die Annahme einer auch par mäßigen Bestallung ans den Händen Philipps die offene Abeage an Frankreich, das im Schmalkaldischen Knege den unglücklichen Kurfürsten mit einem Zuschuß on 100000 Kronen unterstützt und deren Rückzahlung sicht ein einziges Mal gefordert hatte; dessen König zwar wach der vernichtenden Niederlage auf der Lochauer Heide 🛻 -- wie er später versicherte -- schon beschlossene militarische Eingreifen seiner Armee rückgängig gemacht, aber das Versprechen gegeben hatte, den ernestinischen Prinzen im Falle der Not eine standesgemäße Versorgung a Frankreich gewähren zu wollen i. Man mußte sich darand gefallt machen, daß sich nach dem definitiven Bruche mit diesem alten Freunde Kurfürst August in den franwurchen Sattel schwingen würde. Auch aus pekuniären thranden schien ein unbedingtes Eingehen der spanischen Verbindung unratsam. Denn es war zu erwarten, daß

<sup>1)</sup> W G.A. Reg. C p. 236 no. 42.

<sup>2)</sup> W.G.A. eb . Joh. Fried.s Hand 6. Okt. 1556.

<sup>3)</sup> W.G.A. &b.: 28, Okt, 1550.

<sup>4.</sup> Vgl. Beck I 160 f.

ebenfalls König Heinrich erneute Anstrengungen macher wurde, deutsche Pensionäre unter seine Fahne zu rufen Damit war zum mindesten für die Feindschaft Frankreich em höherer Mietpreis von Philipp zu erzielen. Schließlich aber riskierte man den Verlust der eben gewonnene deutsch-habsburgischen Freundschaft, - die spanische An näherung an die Ernestiner war ein Schachzug gegen de mit dem Markgrafen Albrecht im Sommer 1556 genflogen Intrigenspiel Maximilians 1). Schrieb doch gerade im Ol tober der Herzog von Jülich, daß sich der Sohn Ferdinand äußerst wohlwollend über die ernestinischen Pläne geäußer hätte 2). Die protestantische Welt aber ware vor er psychologisches Rätsel gestellt worden. Denn daß die Söhr Johann Friedrichs des Großmütigen nur aus schnödeste Materialismus, Geldgier und Ruhmsucht, einen Anschli an den Sohn des protestantenfeindlichen Kaisers suche könnten, mußte ihr unverständlich bleiben 8).

Wenn die Memouals der weimarischen Rate, studen spanischen Vorschlag für annehmbar zu befinden, d'Erneuerung der alten Freundschaft mit der französisch-Krone als unabweisliche Notwendigkeit forderten, so hat aber allerdings auch bereits Johann Wilhelm dargelegt, wunklug und undankbar ein überschneller Bruch mit Franzeich wäre. Wie er einerseits in der schon erwähnten Des

<sup>23 23 249</sup> no. 7. Joh, With, an Joh, Friedr. 22, J 1556. Vgl. Barthold I 201 ff.

<sup>2,</sup> W.G A. Reg. D 42 no. 80, nm 6, Okt. 1556.

<sup>5)</sup> Die Räte suchten alte traurige Erinnerungen, wie Kal-Karl den Kurfursten "ohne eitige gegebene ursach" mit Krieg üt zogen, entsetzt und "zu son ierlichem schimpf, hon und spott" i "gegen seiner Gnaden außdrugklichen vorspruch und zugesagte tim Reich deutzscher Nation von einem Ort zum andern vor spektakel und traumpf umbhero" geführt und in "langwierigen, trublichen und drancksäligen Kustodien" festgehalten hätte, auch i Philipp der grunnigste Wüterich gegen die Ketzer wäre, gegen J Wilh, auszuspielen.

whrift vom Oktober 1556 seine Teilnahme an einem Kriege egen König Heinrich ablehnte, setzte er auf der anderen wite die Folgerungen seiner und der Räte Erwägungen ungleicher Zeit ins Praktische um, indem er einen frausischen Pensionär, den gerade in der Oberpfalz sich aufmittenden Kheingrafen Johann Philipp, um eine Zusammentunft bat. Nur traf es sich ungunstig, daß dieser Oberst wie wohl verhüllte Diplomatenreise auf einen Befehl aus Paris plötzlich aufgeben mußte. So waren beide Teile auf den umständlicheren brieflichen Verkehr angewiesen 1).

f ber den Inhalt aller im November und Dezember in Weimer mündlich gepflogenen Beratungen können wir den Fehlen sämtlicher Protokolle nur Vermutungen ihlern. Wir durfen an ein energisches Vertreten des jazischen Pensionsverbältnisses durch Mülich und an das Festbatten der übrigen Räte an dem französischen Antakerungsversuche glauben. Und wir können es dem in inter Linie interessierten Herzoge Johann Wilhelm zuchreiben, daß man sich um die Jahreswende 1556 auf 1557 an einer zwischen Frankreich, Spanien und Österreich inachst lavierenden Politik einigte.

Am 4. Januar 1557 war der Brief an Johann Philipp erig! Er enthielt das Angebot eines von Johann Wilhelm mazugehenden Dienstverhältnisses am königlichen Hofe oder einem Konig Heinrich genehmen Orte in Frankreich mit der Bedingung, daß ein protestantischer Pfarrer dem Beriege und dessen Gefolge in der Herberge predigen durfte.

Wentz später, am 16. Januar, verabschiedete sich further von Schwarzburg in Weimar. Ihn riefen die Pflichten eines Obersten nach Brüssel zurück. Die Ernestner gubon ihm eine ausführliche, aber unverbindliche intwort in. Erklärten sie doch mit nachten Worten, sie solden diesmal nichts abschlagen noch auch bewilligen

<sup>1.</sup> W.G A. Reg. C p. 236 no. 43; Joh. Willi an den Rheingrafen, Konz. 1558, der Rheingraf an Joh. Willi. 23. Okt. u. 6. Nov. 1556.

<sup>2</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 43. Joh. With.s Hand.

<sup>5</sup> W.J.A. Reg. C p. 256 no. 42.

und König Philipp nur ihr offenes Herz zeigen. 🔀 eigentümliche Staatskunst, die der katholischen Majest nur von den herzoglich-sächsischen Verpflichtungen geget tiber der Dynastie der Valois und von der unvergessen - auch das Unverziehen war unschwer herauszulesen Gegnerschaft gegen Karl V. zu sprechen wußte. Naivität aber war es, für ihre kleinfürstlichen Dienste Unverwendbarkeit der ernestinischen Truppen gegen d Kaiser, alle gegenwärtigen und künftigen protestantisch Fürsten, die erbverbrüderten Sachsen, Hessen und Brande burg, "insonderheit" aber gegenüber Frankreich als un läßliche Forderung zu stellen, wennschon man in Thüring noch nichts von dem Wiederausbruche des Krieges in Art gehört hatte; ganz abgesehen davon, daß die Andeutung über Religion, Provision und etwaige andere Gnaden u Vorteile noch manche Schwierigkeit erwarten ließen.

Die Zeit des Wartens, die auf die Abgabe dieser 1 klärungen verstrich, rechtfertigt es, wenn wir einen Auge blick Halt machen und das Fazit der neuen, dreijährig Regierung in Weimar ziehen. Wir haben von Anfang die herzoglichen Brüder von der Überzeugung der Unha barkeit der ernestinischen Verhältnisse durchdrungen funden und in der Kreditverweigerung zu Augsburg je Tatsache als von den Reichsangehörigen noch 1556 für Recht bestehend auerkannt gesehen. Die für kleine ( bietsvergrößerungen flüssig gemachten Mittel dürfen darül nicht hinwegtäuschen. Wir haben bei den verschiedenst Gelegenheiten den Durchbruch eines wilden Hasses ges alles Albertinische feststellen können und demgemäß : dem Einfluß der Revancheidee auf jede neue Kombinat zu rechnen. Dabei vermögen wir nur eine wenig v sprechende Entwickelung zu konstatieren. Jenes v wegene Nacheinander, in dem die herzoglichen Brüder Fortkommen in Pommern, Schweden, Ungarn, Livla vielleicht sogar in Polen geplant hatten, kann damit nie entschuldigt werden, als hätten sie hier eine den thür gischen Heimatstaat nicht tangierende Politik getrieben. in Anbetracht ihrer Mittellosigkeit können wir ihre Einmischungsversuche in die europäischen Händel kaum anders Grosmannssucht bezeichnen, eine dem deutschen Kleinfürstentum damals eigenttimliche Schwäche. Wohl sehen wir 3 Jahre voll bitterster Enttäuschungen gerade hinreschend, die Ernestiner von ihrer jugendlichen Romantik, thren ritterlichen Phantastereien zu heilen und in dem Verstandnis politischer Rechnung zu fördern. Und so könnten wir die an Spanien und Frankreich abgesandten Schreiben Dokumente eines neuen, reiferen Stadiums in der Gechichte der Herzöge von Weimar betrachten - aber nur venn wir den Kaufpreis vergessen, den sie dabei wegageben hatten. Johann Wilhelms Bereitwilligkeit, als Pensionar einer fremden Krone zu dienen, bedeutete mehr en bloses Sichfinden in kleinfürstliche Existenz. Das Ganze lief nunmehr auf das skrupellose Ergreifen ener zeitweiligen oder lebenslänglichen Versorgung hinaus, be mit seinen Feilschgeschäften und seiner dem niederen Adel geltenden Konkurrenz kaum zur Wiederherstellung der "alten Reputation" dienen konnte. Somit war auch der Corratz, eventuell "Bettler zu bleiben", für immer vergessen,

## Zweites Kapitel.

## Johann Wilhelm — französischer Pensionär; sein erster Anfenthalt in Frankreich.

Die spanische Diplomatie versagte es sich, jene wie irone klingende Kundgebung vom 16. Januar irgendwie zu brantworten. Hefremdlicher ist es, daß von Frankreich keine Erwiderung erfolgte, das ohne nennenswerte deutsche Hilfstrappen mit dem mißlungenen Überfalle von Douai nicht eben glücklich in den neuen Kampf hinaussteuerte. Mag ein, daß Johann Wilhelms Brief den Rheingrafen erst sach Manaten infolge der kriegerischen Störungen erreichte,

oder daß er mit der Gefangennahme Johann Philipps an Laurentiustage unbestellbar wurde 1).

Eine Entscheidung fiel bei den deutschen Habsburgern Und das war zum nicht geringen Teile das Verdiens Herzog Wilhelms.

Ein Vierteliahr schweigen die Quellen über das öster reichische Projekt der Ernestiner Erst nach Erledigun der an Spanien und Frankreich zu richtenden Adresser dachte die weimarische Staatsleitung daran, in Clev auf eine energische Weiterführung der Angelegenheit dringen 2. Der Herzog von Jülich hatte Wort gehalte und auch bei Ferdinand die Sache seiner Neffen vertreter Aber von seinem Schwager Maximilian war er von de ganzlichen Aussichtslosigkeit einer ehelichen Verbindun zwischen Eleonore und Johann Friedrich dem Mittleren i Anbetracht der doch unüberwindlichen Abneigung Ferdinand gegen die Ernestiner unterrichtet worden. So riet er i seiner Antwort vom 5. März von allen weiteren Bemühunge um die Hand der Prinzessin ab und empfahl nur d Wiederaufnahme direkter Verhandlungen über einen Diens vertrag mit der böhmischen Krone 8,. Kam er damit auc schon zu spät, so hatte er doch der gleichzeitigen Aktic seiner Neffen die Wege geebnet.

Bereits Ende Februar hatten die Herzoge eine Gesand schaft unter Dr. Lukas Thangel nach Wien geschickt, desse diplomatischem Geschick und Taktgefühl die Aufgaben g stellt waren, Kon.g Ferdinands Abneigung gegen ein ernestinisch-protestantische Heirat seiner Tochter zu midern, die vor 10 Monaten für den vergangenen Regen burger Reichstag verheißene Resolution über eine milit rische Bestallung Johann Wilhelms endlich durchzusetze

<sup>1)</sup> An eine Nichtabsendung des Briefes an Joh. Phil. zu glaube scheint mir bei Joh. Wilh,s Praxis und in Anbetracht der brüde lichen Differenzen im Jun 1557 (vgl. S. 45) nicht statthaft.

W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80; Joh. Wilh. an Wilh. 16. Feb. 1557, Konz.

<sup>31</sup> W.G.A eb.

und die Frage der böhmischen Gesamtbelehnung zur Entschendung an bringen 1). Aber nur in den beiden letzten Punkten hatte er Erfolge zu verzeichnen. Hier können vir an ein Einwirken des Herzogs von ('leve glauben, Im April vollendete Johann Wilhelm persönlich in Prag Thangels Werk. Am 13, erreichte er als Vertreter der Wettiner die direkte Belehnung für die Albertiner mit den bohmischen Lehen und die Gesamthand für die Ernestiner nd erlangte die Aufnahme der älteren Linie des sächtechen Hauses in die 1546 zwischen Ferdmand und Moritz geschlossene, 1557 mit August erneuerte behmisch-meißzierna E-twerhruderung 1). Zugleich übernahm er die Verphicating, mit einer geringeren, wenn Johann Friedrich seine Zustimmung gabe, auch größeren Anzahl Reiter unter Kinig Ferdinand oder Maximilian einen Feldzog gegen die Tarken noch 1567 oder erst 1558 mitzumachen 3. Soviel vu schen konnen, braunte der Herzog, dem im Februar eine Herse nach Schwerin Gelegenheit geboten hatte, in Magdeburg mit mehreren kriegslustigen Rittmeistern in Fühlung zu sommer 4, darauf, noch in demselben Jahre mit 300 Pferden auch Ungarn zu ziehen. Doch behielten sich die Österreicher den Zuzug des ernestimischen Kontingentes für 1558 vor b).

In Weimar hatte man in altem Optimismus, wenigstens at seiten Johann Wilhelms, mit der Möglichkeit dieses Allechubes so gut wie nicht gerechnet. Sofort nach seiner Rackschr aus Prag hatte der Herzog verschiedene Ritter auf ihre Kriegsbereitwilligkeit sondieren lassen 6). Und nich vor dem Eintreffen der Antwort des römischen Königs tatte er das Band zerschn.tten, das ihn an Thüringen

<sup>.)</sup> W.G.A. eb. Thangel an Mülich 6, März 1557.

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg. D p. 306 no. 9. G.B. chart. B no. 76 gibt den 40 April als Tag der Belchnung an; vgl. Beck I 151 f.

<sup>3,</sup> W.G.A. Reg. D p. 42 no. 80.

<sup>4) (</sup>r.B. chart, B no. 76,

<sup>5)</sup> W.G.A. Reg. D p. 12 no. 80 Ferd, an Joh, Wilh., Wien 3 Mai 1557.

F W.G A. rb.

knüpfte. Denn bereits am 18. Mai war der Vertrag unter zeichnet worden, der die Allemregierung der ernestinische Lande Johann Friedrich dem Mittleren auf 4 Jahre über trug und den Verzicht der beiden jüngeren Brüder durch finanzielle Zugeständnisse erkaufte 1). Dabei wollen wir 6 dahingestellt sein lassen, in welchem Verhältnisse Optimi mus und Berechnung in Johann Friedrich bei diese Schritte auf ihre Kosten kamen. Hatte er sich in den erste Jahren — in alternestinischer Prätension? — den Pläng Johann Wilhelms nicht immer entgegenkommend gezeig von nun an suchte er dem Bruder auf jede Weise er Fortkommen aus Thüringen zu erleichtern.

Nach diesem Vertrage dachte Johann Wilhelm ebens wenig daran, sich nunmehr für 4 Jahre politisch ka stellen zu lassen — wie es der Jüngste trotz eben er erreichter Volljährigkeit bei seinen theologischen Interess beliebte —, als er sich nach dem Eintreffen der östreichischen Note den Habsburgern gegenüber für das Je 1557 zu etwas gebunden fühlte. Über die Richtung sein Bemühungen konnte für den Obersten König Ferdinan kein Zweifel bestehen. Bei einer Teilnahme an dem spanischranzösischen Kriege kam für ihn zunächst nur die Par Philipps II. in Betracht. Und der Herzog beschäftigte si in der Tat mit diesem Gedanken. Nur die Auspizien was wenig gute.

Graf Günther von Schwarzburg nämlich war wies nach Sondershausen zurückgekehrt, um Soldaten zu werber Aber erst nach einigen Wochen, am 13. Juni, machte in Weimar seine Aufwartung. Nichts weiter als ein Priv besuch, der Johann Friedrich dem Mittleren den Verdanahelegte, Günther möchte sich der ernestinischen Antw weder Philipp noch dem Bischofe von Arras gegenüber eledigt haben. (5).

<sup>1)</sup> Vgl. Beck I 164 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Barthold I 223.

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42: Joh. Friedr. an Ernst Braunschweig 13. Juni 1657, Konz.

Die dadurch hervorgerufene Depression wurde durch die nun folgende Meinungsverschiedenheit zwischen dem Regenten und Johann Wilhelm noch verschlimmert, Während namlich jener zum geduldigen Abwarten - einer Antwort vielleicht aus Frankreich - mahnte 1), war dieser - je weiter der Sommer ins Land rückte - um so entschiedener für einen letzten energischen Versuch, zu spanischen Diensten zu gelangen. Das war der persönliche Besuch des Herzogs bei König Philipp. Johann Wilhelm war also jetzt zum Kampfe gegen Frankreich bereit. Wir kennen nicht die ausschlaggebenden Grunde, die ihn zu seiner uns etwas unerwartet kommenden geheimen Abreise am 30. Juli veranlaßten. Vielleicht, daß er glaubte, vor Ferdinand ein Zusammengehen mit den Spaniern, die sich ja gerne als Reichestand gerierten, leichter verantworten zu können als den Anschluß an Frankreich. Oder daß auch das natürliche Bestreben, dem Sieger sa tolgen, mitsprach. Wahrscheinlich, daß die ihm durch den Resignationsvertrag für den Aufenthalt im Auslande agesicherten 8000 Gulden seine nach Taten begehrende Abentsuerlust noch verstärkten. Wir wissen ebensowenig aber die vor dem Aufbruche geführten Verhandlungen und Abmachungen. Wir kennen nur das Versprechen Johann Withelms, nichts ohne Rat und Wissen Johann Friedrichs Mittleren mit Philipp abschließen zu wollen 1).

Eine mehrtägige Rast machte der Herzog nur am Hofe von Clave 3). Er kam in Geldnöten 8). Johann Friedrich – bezeichnend für die Armlichkeit der ernestinischen Ver-

<sup>1)</sup> W.G A. eb.: Joh. Friedr. an Joh. Wilh. 2. Okt. 1557, Konz.

<sup>2)</sup> G B, chart. B no. 78, 11,-14, August.

<sup>35</sup> W.O.A. Reg. D. p. 42 no. 80. Es ist wenig wahrscheinlich, daß Joh Wilh nochmals — wie ein mit der Jahreszahl 1557 datiertes Konzept Kenzenstruktion für Joh. Wilh.) besagt — auf die sächsisch-barburgssche Heirstsfrage zu sprechen gekommen ist. Vielmehr men die Spekniauouen Joh. Friedrie des Mittl. damals auf die 11 110 Kronen der Prinzessin Anna von Ferrara unerseits, zugleich der auch auf die Hand einer Schwester König Sigismunds von Folga hinaus.

hältnisse — hatte ihm nicht 2000 bis 8000 Gulden für die Reise aufbringen können.

Um das Inkognito zu wahren, dessen er sich von An fang an besleißigte, ließ Johann Wilhelm von Ravestein (an der Maas) an das Gros der Begleitung langsamer nach folgen 1). Nur mit 5 Begleitern eilte er nach Brüssel. E geriet in den Freudentaumel hinein, den die Nachricht von der vollständigen Vernichtung des einzigen französische Heeres bei St. Quentin am 10. August allenthalben hervor gerusen hatte. Der Wunsch, noch den Fall der hart be rannten Festung mit eigenen Augen zu sehen, mochte sei unverzügliches Weiterreisen veranlassen. Mit Relaispserde erreichte er in 2 Tagen Cambrai, und sehen am 22. Augustraf er im spanischen Lager vor St. Quentin ein, wo er be Herzog Ernst von Braunschweig Quartier nahm 1).

Zwei Tage spater wurde er von Philipp in große Audienz empfangen. Oranien, der große Schweiger, un Herzog Ernst fungierten als Dolmetscher 3). Der junge Fürs war kühn genug, sofort in der ersten Stunde der Bekann schaft seine Bitte um Indienstnahme auszusprechen. Un ım Überschwange des ersten Eindruckes glaubte er - w erinnern uns unwillkürlich an seine Berichte aus Brüss 1553 - mit ernestinischer Überschätzungsgabe durch de verbindliche Etikettenwesen hindurch bereits seinen gnädige Herrn zu sehen?). Noch war er eben recht gekommer Am Nachmittage des 27. August schlug das letzte Stündlei der von Cohgny mit eiserner Zähigkeit verteidigten Fest Der Sieger hielt mit den Fürsten und Generalen grol Totenschau über die Bezwungene ab. Unter ihnen Johan Wilhelm. Das Schicksal der eroberten Stadt war entset lich, und die Bemühungen Philipps, dem Wüten der So dateska gegen die Frauen Einhalt zu tun, hatte so wen-Erfolg, daß der Herzog von Sachsen an seinen Brude

<sup>1)</sup> G.B. chart. B no. 76.

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42: Joh. With. an Joh. Fried
 Aug. 1557, eighg.

schreiben konnte, er hätte mit Ernst von Braunschweig genug zu wehren gehabt, daß man den König nicht über den Haufen stieß 1.

Die spanische Strategie stand auf der Höhe ihres Kriege-laufes. Eine französische Armee gab es nicht mehr. Die ersten Feldherren Frankreichs waren in Gefangenschaft. St. Quentin lag in Trummern. Paris schien wie einst 1544 dem siegreichen Feinde schutzlos preisgegeben. Es war micht übertrieben, wenn sich Johann Wilhelms kriegerischer Mut in richtiger Eikenntnis der Lage hoffnungsvoll dahin aussprach, das sie in 14 Tagen vor der Hauptstadt an der Seine stellen wurden?, Aber Philipp unterließ es, den stof zu tahren, der den Rivalen bedingungslos vor seine Pase batte legen müssen. Es lag in der Absicht der »panischen Heeresleitung, dem Feinde nur Grenzfestungen und etwa in deren Nachfolge Grenzlandschaften als Pfander, als Gegenstände der dip omatischen Abrechnung" abzunehmen . Der Ernestiner hatte in den Wochen seines Aufenthaltes im Lager Konig Philipps genügend Zeit und Gelegenheit, die ganze Stärke und den langsamen Schritt dieses Systems in der Eigenschaft eines fürstlichen Schlachtenbummlers kennen zu lernen. Fast schien er, nach seinen Briefen zu urteilen, über den Eroberungen von " Catelet, Ham und Noyon den eigentlichen Zweck seiner Reise so vergessen. Nur in den ersten Tagen hatte man sich die Maho genommen, ihm von außerordentlichen Lhrungen und Gnadenbezeugungen vorzuschwatzen, die ihm der Konig zukommen lassen würde 1. Schon am 8. September schrieb Johann Wilhelm voller Unnut nach Weimar, tak or un Lager nicht viel nutze ware und seinen Ab-

<sup>1</sup> S. Ann. 2 auf S. 46.

<sup>2</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42: Joh. With, an Joh. Friedr. 11 Sept. 1557. Ham, eighg.

<sup>3.</sup> Vgl. Marcks, Coligny, I 106.

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 42 : Joh. Wilh. an Joh. Friedr.
 Sept. 1557, eighg.

schied nehmen wollte. Denn seit der Niederwerfung wirde Rich mit Hartnäckigkeit das Gerücht höre Philipp würde nunmehr für dies Jahr endgültig den Kries schauplatz verlassen. Damit wäre die Campagne von 15 beendet, und neue Rüstungen unnötig gewesen.

Doch ist es immerhin möglich, daß der Herzog von Sachs noch länger im spanischen Lager geblieben wäre, um nit selbst den letzten Funken seiner Hoffnung auf irgend Dienstverhältnie zu ersticken. Allein dringende Mahnung Johann Friedrichs des Mittleren voller geheimnisvoller A deutungen brachten in ihm den einzig vernünftigen E schluß der Abreise schnell zur Reife. Die Frage der 1 stallung war von Philipp totgeschwiegen worden, wenn es schon an höflichen Aufmerksamkeiten nicht hatte feh lassen, Ein Pferd und 3000 Taler zur Herstellung ein Halskette - ohne Zweifel ein willkommener Zuschuß Johann Wilhelms leere Tasche, der eben mit großen Mül 4000 Gulden zu hohen Zinsen geborgt hatte - vereh er dem Gaste zum Abschiede 1), So trat der Herzog derselben Straße, die er gekommen war, am 11. Okto die Heimreise an. Der kranke Oranien gab ihm bis Val ciennes das Geleit. So sind wir nicht in der Lage, Tragikomödie eines Reiterdienstes des ernestinischen Fürz unter dem spanischen Mouarchen zu schreiben.

Währenddem — im September — hatte Johann Frinch der Mittlere vielversprechende Verhandlungen dem alten Bundesgenossen seines Hauses, mit Köt Heinrich II. von Frankreich, angeknüpft. Das wer allem den Bemühungen des französischen Obersten Ge

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg C p. 236 no. 42: Joh. Wilh. an Joh. Fr 16. Okt. 1557 aus Hoogetraeten, eighg. G.B. chart. B no. 76. war nicht "eener gewest", klagte Joh. Wilh. seinem Bruder zu de unendlicher Beruhigung, "der mit mir von wegen des kunigen handelt hett. Sonder ich bin eben so frei, als wenn ich itz E. L. zöge, wes auch kenen herren, in des dinst oder bestaich were."

n Reckerod zu danken, der es auf sich nahm, den berangten Lilien Succurs aus Deutschland zu bringen. Ende lagust oder Anfang September hatte er in Baden-Baden altesten Herzog von Sachsen, der hier kurz vor Beginn Wormser Religionsgespräches seine Sommerkur nahm, efgesucht und sondiert; ob in Beantwortung des Briefes om 4. Januar, ist nicht festzustellen. Da er ohne Inkoktion handelte, konnte er nur im allgemeinen von einer angosischen Bestallung und einer vorteilhaften Heirat chann Friedrichs, etwa mit der Tochter des Herzogs von ivernais, sprechen. Das offene Ohr, das er fand, erregte Pariser Hofe freudige Genugtuung. Denn wenn man ich an der Seine noch nichts von Johann Wilhelms Anresenheit im spanischen Lager ahnte, und Johann Friedich sich wohl hütete, die Franzosen darüber aufzuklären 1), wuste man sich doch zu erzählen, das Philipp die rnestiner für seine Absichten zu gewinnen gesucht hätte. ad man schmerchelte sich selbst, indem man über die abeisende Haltung derselben mit Rücksicht auf Frankreich win das Gerücht lautete - frohlockte 2,

Nicht weniger groß war die Befriedigung auf seiten Herzoge von Sachsen, der nichts Eiligeres zu tun hatte, weinen Bruder zu verständigen. Er schrieb ihm, daß ich endlich ihrem Hause eine glückliche Gelegenheit, deren hriftliche Mitteilung er wegen ihrer großen Wichtigkeit icht wagte, angeboten hätte?). Seine höchste Sorge war, ehann Wilhelm möchte sich auf irgend eine Art bei Philipp tunden haben. Ja. die Annahme der Geschenke suchte als unangenehme Verpflichtung rückgängig zu machen.

<sup>1.</sup> W (). A. Reg. C p. 238 no. 43: Noch in der Antwort Joh. Friedr.a Lamberte, Weimar 16 Okt. 1557, heißt es: "posteaquam autem Petatus frater noster dux Ioannes Wilhelmus iam temporis in Lang profectione est, eusque incolumis reditus a nobis singulis labor expectetur..."

<sup>2.</sup> W G.A. eb. Verdentschtes Memorial für Reckerod 17. Sept. 3 W G.A. Reg. C p. 236 no. 42: Joh. Friedr. an Joh. Wilh., rankfart a. M. 2. Okt 1557, Konz.

Nicht weniger eilig hatte es Frankreich. Ein Gesandt de Lamberie, ging schon am 19. September mit Vollmach aus Paris ab. Er mußte Johann Friedrich, dessen a lutherischer Standpunkt eben das Wormser Gespräch z Scheitern gebracht hatte, mit einem Empfehlungsschreil von Reckerod versehen 1), nach Thüringen folgen.

Zum ersten Male war damit die weimarische Regrung in der Lage, Vorschläge entgegenzunehmen. 126 Franken wurden Johann Friedrich dem Mittleren, & Franken Johann Wilhelm als Jahrespension in Aussigestellt. Dafür sollte jeder von beiden im nächsten Je 1000 Pistoliers nach Frankreich führen. Eine Tochter Herzogs von Nevers wurde für eine eheliche Verbindung geschlagen. Dagegen hatte es weniger mit dem Poe auf die alte Freundschaft und eitel Gnade des Königs Frankreich auf sich. Es ist bezeichnend für die finanz und politische Notlage der französischen Krone, daß Rerod dem Hofmeister empfahl, die Pensionsforderunnicht in die Hohe zu schrauben, sondern die Vorsch Lamberies mit Hintansetzung des eigenen Vorteils anehmen.

Johann Friedrich verhieß am 16. Oktober einen gültigen Bescheid nach der jeden Tag zu erwarter Rückkehr Johann Wilhelms. Ihn würde der — seit bei 20 Jahren in französischem Solde stebende — Straßbu Gelehrte Dr. Ulrich Celius 3) vermitteln.

Ein Umschlag in der Gesinnung der protestantis Welt, der angesichts einer neuen katholisch-spanis Gefahr nach den Siegen Philipps erfolgte, kam der Pa

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 43: An Joh. Friedr. u. M. Stuttgart 2. Okt.: "Mein bedenken wär, das man den könig dit mit der pension nit böher steigerte, dieselbige anneme und geb das es mehr aus Liebe dann umb guts halben geschee."

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 43: Instruktion für Lam.
 Paris 17. Sept. und Heinr.s Brief an Joh. Wilh. 19. Sept. 155

<sup>3)</sup> Vgl. Barthold I 41. S. Anm. 1 auf 8. 49.

Implematie zu Hilfe. Nach längerem Zögern gab der was Kurfurst von der Pfalz, Otto Heinrich, seine Zusummung dazu, das Jakob von Osburg gemeinsam mit dem trankischen Ritter Wilhelm von Grumbach 2000 Reiter mi 20 Fahrlein Landsknechte für die Valois anwarb. Hille er doch, dafür Zugeständnisse zu Gunsten der Protestanten in Frankreich erlangen zu können 1). Ja, er ließ nch so weit bringen, am 27. Oktober den Sekretär Leonhard Grun nach Coburg an Grumbach zu senden, der wie in anderen kulmbachischen Diener, Stein und Zizewitz, m Fruhling 1557 von Johann Friedrich dem Mittleren wigenommen worden war, damit der Ritter seinerseits cui die Annahme einer französischen Bestallung durch die Harroge hmarbeitete . Grun überbrachte ein umfassenderen, auf 3000 bis 4000 Reiter lautendes Ansuchen, die sockende Aussicht auf die Hand einer Tochter, Muhme ocer nachsten Freundin König Heinrichs und das Versprachen einer vielleicht zu einem Büudnisvertrage führenden entente s). Es war kein reiner Wein, den Grün in Thuringen verschenkte. Entweder haben wir es mit einer stalkischen Mischung zu tun, die nur den Zweck haben tounte, animierend auf das ernestinische Entschließungeverniegen einzuwirken; oder der Gesandte Ottheinrichs traktierte, ohne es zu wissen, die sächsischen Herzöge mit

<sup>1)</sup> Vgl. Barthold I 233.

W.G.A. Reg. D. p. 281 no. 33. Von einem Verdienste Grumische, den Herzogen die Bestellung verschafft zu haben, kann keine Beite sein. Am 23. Nov. antworteten die sächsischen Fürsten vertrottlich dankend nuch Heidelberg, man wäre selbst schon mit dem fra rousehen Gesandten in Verhandlung getreten. Vgl. Ortloff I Leit und Beck 11 294 n. I 162

<sup>1)</sup> Dajeccen hetten sich die kon. Mat. deß erboten, Ire f. Gn.

\*\*Tree-is zu unterhalten, auch zu einem ehrlichen und stadtlichen darzt Irer Mat. Dechter oder nechstn freundin und mumen zu ver
ten und eelche immer wherende freundschafft zu pfflanzen, damit

\*\*Tree-is zu unterhalten hinture in furfallender not die Hand reichen 

\*\*Lief.-pfalz. Werbung an Grumbach.)

einer bereits in Frankreich verfälschten, demselben Zwee dienenden Sorte. Weder früher noch später finden vein auf mehr als 2500 Reiter lautendes offizielles frazösisches Angebot. Noch viel weniger ist eine Zeile versches des Königs oder eines Bevollmächtigten Hand vorhand die schwarz auf weiß das Versprechen fixierte, John Friedrich oder Johann Wilhelm sollte in die königlis Familie einheiraten.

Unterdessen kehrte Johann Wilhelm aus der Picar am 9. November zurück. Das Resultat der ersten in a Eile getriebenen Konferenzen war, daß der Regent des erne nischen Besitzes den Verzicht auf Kriegsdienste für at Person aussprach, da es ihm seiner Lande wegen bedenk erschien, während der jüngere Bruder — eine Selbst ständlichkeit nach den Bemühungen der letzten 4 Ja — augenblicklich sich dazu bereit erklärte 1). Grumt aber wurde an den Rhein geschickt und erwarb sich das Verdienst, die nächsten Verhandlungen im Inter der sächsischen Herzöge zu führen. Allerdings mit gu Grunde. Denn nur wenn diese ihm Erlaubnis und Ur stützung gewährten, konnte er darauf rechnen, auf eig Faust ein Regiment für Frankreich aufzubringen.

Das letzte Zögern auf seiten Frankreichs ersc daher um so befremdlicher, als die Ernestmer mit il vorläufigen Eingehen auf die niedrigen Angebote Lambe trotzdem sie auch bei den Habsburgern zu militäris Diensten verpflichtet waren, das Äußerste getan zu h glauben konnten. Mag sein, daß Heimich II., nachder ohne Wissen der Guises mit Philipp Verhandlungen geknupft hatte, eine Indienstnahme des sächsischen Hei in zwölfter Stunde für unnötig hielt. Außerdem hat jetzt von Johann Wilhelms Gastrolle im spanischen I gehört. Die Tatsache jedenfalls, daß Grumbach eine

W G.A. Reg. D p. 281 no. 33: mehrere Chiffrekonzepi dem November 1557.

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 43: Celius an Mulich 21.

tallung auf 1200 Reiter empfing (6. Dezember), während he Antwort auf das Erbieten des sächsischen Fürsten, sofort mit 1500 Pferden über die Vogesen zu rücken, nach em Sturmlaufen Reckerods, Lamberies und Otto Heinrichs sich warten ließ, macht die nervöse Aufregung in Weimar begreiflich 1.

Erst im Januar 1558 lief das ersehnte, vom 16. Dezember 1557 datierte Schreiben König Heinrichs ein, das den Ingeren Herzog von Sachsen zum Obersten über 2100 Patoliers — 7 Fähnlein zu je 300 Mann, mit dem Monatswite von 15 Gulden auf den Kopf — berief mit der Zuscherung, ihn nicht gegen das deutsche Reich und die heichsfursten zu verwenden?). Die Vereinbarung aller Bedagungen im einzelnen sollte auf einer Konferenz in bachster Zeit erfolgen.

Schon im Februar 1558 kam man zu diesem Zwecke zu Basel zusammen: der Kammerherr Mandosse, der als Dijl mat 1547 in Straßburg hervorgetreten war<sup>3</sup>), als franzwischer Abgesandter; Mülich, Wallenrod und Rudolf als unestinische Delegierte. Ihnen assistierte Grumbach.

Am 22. uberreichte Mandosse seinen ersten Vorschlag. In einer seltsam berührenden Unterhandlungstaktik hielt er sich nicht für an den Bestallungsbrief vom 16. Dezember gebunden. Von einer jährlichen Pension für die beiden Herzoge wollte er ebensowenig wissen, wie von der Bestallung Johann Wilhelms. Nur für Johann Friedrich den Mittieren wollte er einen Dienstvertrag beraten. Statt der messagten 2100 Reiter setzte er 1000 an. Und wie er den Sold im den vierten Teil geringer bemaß, als die spanier zu zahlen ptiegten, so konnte er sich auch lange nicht entschließen, die Zahl der bei den deutschen Reginicht entschließen, die Zahl der bei den deutschen Reginier

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 43: Mülich an Celius, Reckerod
 Dez. 1557.

<sup>2,</sup> W G.A. Reg. D p. 281 no. 33. Gedruckt in Meusels Gewachtsforscher (1775), I 238 ft.

<sup>3</sup> Vgl. Barthold I 41.

mentern üblichen Amter in vollem Umfange herzustelle Die Schwierigkeiten mehrten sich, als die sächsischen Bevol mächtigten mit ihrem Gegenvorschlage eines Bündnisve trages statt eines Dienstvertrages ans Licht traten. D Verhandlungen schienen dem Abbruche nahe. Denn währer die ernestmischen Rate die Annahme einer Bestallung von dem Abschlusse einer Defensivalhanz abhängig zu mach drohten, erklärte der französische Unterhändler schroff, d jedes Eingehen auf diesen Punkt seine Vollmacht übe schritte. Er ließ sich hören, er wüßte Leute, mehr de genug, die zu billigeren Bedingungen einen Reiterdies übernehmen wurden. Er drohte mit seiner sofortigen A reise. Er tobte und zerschlug im Zorn vor den Augen d sächsischen Gesandten sein Siegel auf dem Tische. Es wur doch nach achttägigem Feilschen eine Einigung erzie Denn Mandosse mußte seinem Könige Seldaten siche und Mülich seinem Herzoge Geld. Am 1. März 1558 wur der Baseler Dienstvertrag unterzeichnet. Er trat mit dies Tage in Kraft. Die Erledigung der als "Baseler Artik von non an steuernden, auf ein Verteidigungsbündnis zielenden ernestinischen Forderungen durch den König wur bis spatestens in 8 Wochen in sichere Aussicht gestellt Gleichzeitig wurde auch Grumbachs Bestallung fixiert.

Den Herzögen wurde eine Pension von jährl 30 000 Franken in Friedenszeiten zugesichert, von det Johann Friedrich der Mittlere 20 000, Johann Wilh 10 000 beziehen sollte, die aber für die Monate des Krist dienstes wegzufallen hätten. Ernestinischerseite beh man sich von nicht gegen den Römischen König, gegen Fürsten und Stände des Reiches, vor allem nicht gegen

<sup>1)</sup> Ein Onginal des Baseler Vertrages existiert nicht im W. Es erklärt sich darnus, daß wahrscheinlich dasselbe 1565 oder nach Paris gesandt worden ist, wo man Einsicht in den Original nehmen wollte, um dem Streite der Herzöge um die französi Pension ein Ende zu machen, W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33; ganze Zahl Eutwurfe und der Bericht Rudolfs; vgl. Ortloff I 16

Augsburgischen Konfessionsverwandten zu kämpfen. Defür var ein Herzog — zunächst Johann Wilhelm — verpflichtet, dem französischen Könige 2100 Schützenpferde unter 7 Rittmastern, so oft es gefordert würde, zuzuführen 1).

Nichts von konfessionell-religiösen Bemerkungen. Ein meer Dienstvertrag, dessen pekuniäre Vorteile — 10000 Prance mehr hatte man noch herausgeschlagen — wohl une wesentliche Besserung des ernestmischen Haushaltes zwarten ließen. Diese schienen aber durch das Risiko für eingegangenen, nicht unbedenklichen Verbindlichkeiten zuon dem französischen Bevollmächtigten hoch aufgewogen Hatte er nich doch sonst kaum zu dem Kompromiß die Beantwortung der Baseler Artikel betreffend eingelassen. Die Befürchtungen der Weimarer Diplomatie, durch einen

1) Die Abmachungen für den Kriegsfall waren folgende: Joh. With sollte zu semem Unterhalt monathch 2100 Gulden und dazu W Gulden "aus Liepnus" erhalten. Für seine Umgebung: für Producer, 1 Dolmetscher, 1 Wundarzt, 1 Fourier, 1 Heerpauker Trompeter wurden monatlich je 15 Gulden, für 12 herzogliche Inbanten je 8 Gulden angesetzt. Der Oberstleutnant und die 7 Rittatteter, denen eine jährniche Pension von 400 Kronen zugesichert vude, soliten un Kriegsmonat je 300, die Leutnants und Fähnriche A 75 Guiden beziehen. Der Amtersold war folgender: 2 Profossen 2 Profossenleutnants je 25, 2 Profossenkapitanen je 12, 6 Trabasten und 6 Strekenknechten je 8, 2 Nachrichtern je 20, 2 Gebegenenhutern je 20 Gulden. 2 Wachtmeistern je 40, deren 4 Tra-Len je B, 2 Quartiermeistern je 40, 2 Proviantmeistern je 40, deren \* Tratanten je 8, 2 Rumormeistern je 40, deren 4 Trabanten je 8, Wagenmentern je 40 Gulden. Jedem Rottmeister 25, jedem Schreiber, Bartur, Feldscher, Schmied und Buchsenschmied 15 Gulden, Ebenso calte reder Retter 15 Guiden Monatasold erhalten. 6 Kronen Warteesd und 5 Kronen Annttgeld für den Kopf wurden vereinbart. Für ele bei der Musterung an der französischen Grenze gutgemachte Plerd sollte Johann Wilhelm einen Gulden Übersold empfangen. Es kirten Bestimmungen über Ausnahmelöhnungen im Falle einer whicht, über Gefangennahme und Gefangenenauslösung, Soldwrogerungen u. a. w. Vgl. Ortloff I 161 ff. Als Bewaffnung dieser dwarzen Renter war vorgoschrichen; Harnisch, Panzerärmel, Blechwidechuhe, Haube, Fausthammer, Säbel und zwei Büchsen. Vgl. Marcia Cohgny, I 46; W.G.A. Beg, D p. 281 no. 33 u. 45.

fransösischen Beiterdienst in offenen Kouflikt mit dem Kaist und anhlruichen deutschen Pitraten zu kommen, vor allet aber die unversibuliehe Peindschoft König Philipps at sich zu lenken, sollten sich sehen in den nächsten Monate als berechtigt erweisen. Jedoch nicht diese Besorgniss allein hatten an der Formulierung der Baseler Artikel ge arbeitet. Es wares vielmehr zon grüften Teile Forderunge die in den vielverheitenden Worten Heinrichs II. nat der Schlackt von Mith Berg ühren nach einem Jahrzele neck keintäkigen Warnelstock hatten, und an deren B willigung man nach den französisch-piklmischen Angeb noch weniger zweiselte. Frankreich sollte sich den Herzögund beren Erben gegenüber vertragsmilig verneichten, d ernestinischen Lande gegen alle Angride zu schützen, d durch Johann Wilhelms Dienstwerkaltwis unter den Valgegen has Hernostam barantheschworen wirden. Ka soll nunkcies eine anseinliche Summe answerten, die zur St kung der sächnseiben Verseilungskrätte Verwendung für Es sollte, wenn diese erste Unterstitzung nicht den Erfhaben wirde, einer femilieben Invasion fie Spitze histon, westerhin den Herstigen Gebit ankommen last adeigentalls soger militarsche Hilb meh Thiringen sond die Einkerstamme der Somme wirde im Palle des Nie bedaries mait Besel ober Strathurg erfolgen. Es so themer the Verydichtung and sich nehmen, anter der Zahlt dur von ihm nicht kitrelburge Ponsiomen für die stane gentale Unperhaltung sense wher besise Physics in Fre seach other an empire sometigen, sucheren Orse en sony were infrige des Discussechaltameses de Bewegungsfrei dieselber in Doneschieni gerharder erschiene, his die f alliance Vermitting in Hersige where in dea w unimaliarem. Bustis three Lambs recours harts. Es at whitelist des Researchers some rachirchiliche Ut home gegenther King Ferimani mangen, wenn di betaden Johann Wilhelm met inc Banguation die was Verbindlichkeit eines dremematischen Tür

dienstes seinem älteren Bruder übertragen hätte! — dennoch auf den Zuzug des ersteren bestehen sollte 1).

Es war ohne Zweifel ein schwer gutzumachendes Vorgehen der Weimarer Rate, daß sie ihre militärische Kraft gegen eine mittelmäßige Geldentschädigung 2) und unmaßgebliche Versicherungen auf ihre weder durch den Baseler Vertrag aufgewogenen, noch auch in ihres Kontrahenten Abncht und Interesse liegenden, inhaltsschweren Forderungen un verkauften. Es waren die ersten Anfange jener sächmech-Grombachischen Staatskunst, die - wie sie überhaupt auf willkurlichen Phantasien ihre utopischen Kombinationen entbaute - 1566 und 1567 in den Jahren der Katastrophe, obgleich Frankreich den Bundnisgedanken niemals in ernstsche Erwägung gezogen hatte, mit der Hilfe Karls IX. - allerdings vergeblich - rechnen sollte. Und es betentete den definitiven Bruch des dem Vater im Dezember 1553 gegebenen Versprechens, den wenigstens Johann Friednch der Mittlere bei der Deviation seiner politischen Kompatnadel im Hinblick auf das durch den Vertrag von basel begrundete ernestinisch-französische Einvernehmen zu when Schaden am eigenen Leibe buten sollte.

Die Ungeduld über das Hinausschieben der Einigung war auf beiden Seiten eine gleich große, da mit dem kommenden Frühjahr die Armeen aus ihrem Winterschlafe erwachen mußten. Ohne Nachricht von dem Gange der Verhandlungen, schrieb König Heinrich am 26. Februar an Johann Wilhelm, er wollte ihm das Wartegeld für 2100 Reiter zusten 3. Sobald dann das Baseler Resultat in Fontainebleau bekannt wurde, hoffte man schon für den Mai auf die Antunft des sächsischen Kontingentes 4), ein Optimismus, den

<sup>1.</sup> W G A. Reg. D p. 281 no. 33. Artikel an d. K. M. zu br.

<sup>2,</sup> Markgraf Albrechts Pension betrug 36 000 Franken.

<sup>5)</sup> W G.A. Reg. C p. 236 no. 44. Aus Villers-Cotterets.

<sup>4)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33. Der bei Beck II 241 f. gedruckte Brief Heint.s vom 17. März trägt das auch im Original vorhandene Jahrendatum 1557. Für sonstige im Fruhling 1557 zwischen

man in Weimar keineswegs teilte. Denn die freudige Stimmung, der man sich nach dem Bekanntwerden des Bestallungsvertrages hingegeben hatte, wurde eben durch den Beglückwünschungsbrief des französischen Monarchen beträchtlich vermindert. Die Beautwortung der Baseler Artikel wurde durch die Versicherung umgangen, das eine persönliche Aussprache zwischen den interessierten Fürsten leichter eine allgemein befriedigende Lösung herbeiführen würde als das Hinundber zeitraubenden Notenaustausches. Auf der anderen Seite konnte von einem frühzeitigen Aufbruche der Truppen keine Rede sein, de das bereits angekundigte Warte- und Anrittgeld - Frankreich mußte es selbstverständlich bei den ernestinischen Finanzkalamitäten vorschießen - ausblieb. Das wirkte um so niederschlagender, als sich dadurch die Aussichten, eine brauchbare Reitermasse zusammenzubringen, immer mehr verschlechterten. Hatten sich bisher die Differenzen mit den schon um die Jahreswende angegangenen Rittmeistern 1) in der Hauptsache nur um die Höhe der Löhnung für die Tage des Wartens und Anrückens bewegt so war nun zu erwarten, daß der schon längst befürchtete Übergang zu spanischen Werbern bei dem Ausbleiben der Soldes sich vollziehen würde.

rachsen und Frankreich gepflogene Unterhandlungen bringen die Akten keine weiteren Anhaitspunkte. Der Brief erwähnt die Erkrankung Mandosses, die auch ein Schreiben Heinrichs II. an Joh Wilh. vom 6. April 1558 bestätigt. Die deutschen Kanzleiüber setzungen des betreffenden Briefes tragen das Datum 1558. — Den selben Jahresdatenunterschied finden wir in der Schenkungsurkund von Chatillon: 1558 statt 1559. Eine Bemerkung Ösianders sag hierzu: Reg. C p. 236 no. 56: "und ist gemeltes lehen i. f. G. zur ersten den 15. Januarii im 1558. Jar verlihen worden. Doch ist zi vermereken, das uf frantzösische Bechnung das Jar zu Ostern au und angehet. Derwegen nach Teutscher Jarzal gedachtes zu less Im 1559. Jar entpfangen worden." Eine derartige Praxis ist nu noch in 3 Briefen aus dem März und April 1558 angewandt.

 W.G.A. Reg. C p. 236 no. 44: Mülichs u. Zizewitzens Korn spondenz mit verschiedenen Rittern; deren Beschwerungsartikel.

Der französische Gesandte Franz Rouvet kam Mitte April 1) mit leeren Handen und leeren Versprechungen, - das Geld würde am 26., 27. oder 28. April in Basel ankommen, so daß die Truppen am 15. Juni auf dem Misterplatz Wallerfingen an der Saar eintreffen konnten; dann wurde der erste Kriegsmonat mit seinem höheren Site beginnen. Allein eine Maiwoche verstrich, ohne daß the sachsischen Gesandten am Rheine einen roten Heller 1. -chen bekamen. Vergeblich reisten die Rittmeister zum 2 Mai nach Weimar, um die Löhnung für ihre Reiter in Empfang zu nehmen. Und mit diesem Termine stürzten dle Plane, wie sie bereits für den Marsch bis zur festexetzten Ankunft in Wallerfingen ausgearbeitet waren 2). Zu diesen unliebsamen Verzögerungen gesellten sich von sasterer Seite her schwere Sorgen, die in bedenklicher Schwarze den weimarischen Kleinstaathimmel überzogen. Das pun schon seit Monaten in den thüringischen, anhaltiauschen und magdeburgischen Landen betriebene Werbereschaft hatte sich trotz aller angewendeten Vorsicht nicht rerbeimlichen lassen 3). Und was etwa von den ernestinischimagesischen Verhandlungen durchgesickert war, genügte, un den abenteuerlichsten Gerüchten Nahrung zu gewähren.

Wenn König Ferdinand im Januar den Herzögen von bachsen den Befehl zukommen ließ, keine französischen Werbungen in ihren Gebieten zu gestatten in so veranlaßte in zu dieser Warnung ohne Zweifel die seit Jahren vielbrutene Verbindung der Ernestiner mit den Spießgesellen im Markgrafen Albrecht. Auch der Herzog von Jülich uhrte noch im April die Rüstungen in Thüringen auf die französischen Soldner Grumbach und Stein zurück und

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 44. Verzeichnis des Abschieds vom 24. April, Brief Heint, an Joh. Wilh., Fontainebleau 6, April; und Reg. D p. 28) no. 33.

<sup>2)</sup> W.G.A. eb. und Reg. C p. 236 no. 44.

<sup>3)</sup> B. Anm. I auf B. 58.

<sup>4)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Prag 18. Jan. 1558.

mahnte seine Neffen, sich nicht mit diesen Leuten in ein gefährliches Kriegsgewerbe einzulassen<sup>1</sup>). Denn schon begann ein Gerücht die Stiftslande am Main als den eigentlichen Kriegsschauplatz zu bezeichnen. Mit der Ermordung des Bischofs Melchior von Würzburg wurde die Lage für die weimarische Diplomatie wesentlich ernster Domkapitel und Kaiser forderten jetzt nachdrücklich die Verfolgung der Mörder<sup>2</sup>). Die Zusammenkunft aber der Rittmeister am 12. Mai lieferte den offenen Beweis der ernestinischen Truppenwerbungen. Das Aufsehen war ungeheuer.

Bei dieser Wendung der Dinge riet der alte Landgraf Philipp von Hessen, der als alter Freund und Berater mit ins Geheimnis gezogen worden war, Johann Wilhelm sollte Kurfürst August, Herzog Heinrich von Braunschweig, dem Bischofe von Bamberg und dem Würzburgischen Kapitelberuhigende Erklärungen über den Grund und die Absicht seiner Rüstungen zukommen lassen<sup>3</sup>). In der Tat konnten etwaige Maßregeln aller durch die kriegerische Bewegung im Herzogtum Sachsen Beunruhigten leicht zu einer gefährlichen Bedrohung des ganzen geplanten Unternehmens wenn nicht gar des ernestinischen Staatswesens werden.

Kaiser Ferdinand überschickte die Wahrung des Land friedens heischende Mandate. Er ließ im April durch der Gesandten von Pannewitz und nochmals im Mai durch Volebrannth den drei Fürsten das Verbot zugehen, sit sollten jede Unterstützung Frankreichs meiden 1). Auch Maximilian wandte sich auf epanisches Drängen hin al Johann Wilhelm. Er wies auf die Zugehörigkeit der Nieder lande zum deutschen Reiche und damit auf die Reichs etandschaft König Philipps hin. Er erinnerte daran, da eine Stärkung Heinrichs II. nur die Vermehrung der Türken

<sup>1)</sup> Vgl. Ortloff I 164.

<sup>2)</sup> Eb. I 139,

<sup>3)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44, Cassel, 10. April und 1. Ma

<sup>4)</sup> W.G.A. eb.: Pannewitz wurde die ernestinische Antwort at 5. April (Konz.), dem von Volebrannth am 26. Mai (Konz.) zugestell

gefahr nach sich ziehen würde. Er mahnte, seinen Vater nochmals wegen der Türkendienste zu interpellieren 1). Und sie man in Wien bereits von einem französischen Angriffe gegen die vorderösterreichischen Besitzungen fabelte, so fürchtete der Erbe des Kurfürsten Moritz in Dresden die beverstehende Rache und Abrechnung der Vettern westlich der Saale 2.

Der Gedanke, der zur Aufstellung der Baseler Artikel geführt hatte, erhielt so mit einem Schlage den gefährlichen Beweis seiner Richtigkeit und Berechtigung geliefert. Die berrogliche Regierung sah sich in den Strudel einer von den Spaniern gegen sie rücksichtslos betriebenen Agitation hineingerissen und fühlte sich allein gegenüber einem Zuammangehen der Albertiner mit den Habsburgern. Ein Glick noch war es, daß diese bei dem Hinschleppen einer mergischen Offensive gegen die Türken an die Ernestiner acht mit der Forderung der Realisierung des 1557er Maiat kommens herantraten. Es war keine leichte Aufgabe. bei ununterbrochenen weiteren Rüstungen doch solche besalogende Antworten Feind und Freund zu geben, um das Zandekemmen der französischen Expedition zu ermög-Lchen. Man schrieb nach Dresden, daß man sich nach wie ver an den Naumburger Vertrag gebunden fühlte 2). Man ver-wherte dem Würzburger Domkapitel, "nachbarliches und dem Landfrieden gemäßes Verhalten" beobachten zu when the Wenn man aber dem Kaiser zum Bescheid gab, wurde sich nach des Reiches Libertat, Freiheit und Herkommen wohl zu halten wissen, so gab man zugleich den Rechtstitel an, mit dem man die Verbindung mit Frankreich zu verteidigen die Absieht hatte 1. Nur der Landgraf von Hessen wagte gegenüber dem kaiserlichen

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Wien 12. Mai, und 2 Extrakte con reference Maxima an Joh. With. Reg. C p. 236 no. 46.

<sup>2.</sup> W G.A. Reg D p. 281 no. 44: Weimar 19. Mai 1558.

<sup>3</sup> Vgl. Onfolf I 139.

<sup>6)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44. S. Anm. 4 auf S. 60.

Gesandten die Reichsangehörigkeit Philipps offen in Zweifel zu ziehen 1), was ernestinischerseits nur im Baseler Vertrag manifestiert vorliegt.

Einen charakteristischen Einblick in die Stimmung am Hofe von Weimar während der April- und Maitage gewähren die eingereichten Bedenken der Räte<sup>2</sup>). Das Befremden darüber, daß sich Heinrich so schnell über die Beantwortung der Baseler Artikel hinwegzusetzen verstanden hatte, wurde durch die Furcht vor einer Intrige Dänemarks und Kursachsens abgelost. Man glaubte, einem französischdänisch-albertinischen Dreibunde auf die Spur zu kommen. der auf der einen Seite den habsburgischen Weltmächten das Gleichgewicht halten und andrerseits zugleich jedes Emporkommen der Ernestiner verhindern sollte. Man traute dem Valois die Verstellungskunst zu, die Aufgabe übernommen zu haben, den Herzögen von Sachsen dermaßen die Hände zu binden, daß sie weder bei Frankreich noch bei Spanien noch bei dem Kaiser die für ihre Plane unbedingt notwendige Rückendeckung erlangen könnten. Und wenn das nicht, so fürchtete man, auf jeden Fall mit der Todfeindschaft der spanischen, vielleicht auch der deutschen Habsburger rechnen zu müssen. Alles Gedanken, die von überreicher Phantssie und großartiger Selbstüberschätzung zeugen.

Kritische Tage waren bereits ins Land und ohne der Ernestiner Zutun glücklich vorübergegangen. Auf der Frankfurter Kurfürstenversammlung im März hatte der neue Kaiser unter Albas Einfluß den Versuch gemacht, ein Reichsgesetz einzubringen, das der französischen Krone das Heranziehen militärischer Hilfe aus Deutschland unmöglich machen sollte<sup>3</sup>). Aber man hatte allgemein darin einen Angriff habsburgischer Hauspolitik gegen die Freiheit der deutschen Fürsten gesehen und den Kompromiß getroffen,

3) W.(3.A. Reg. D p. 281 no. 44; Konz. an Phil v. Hessen 7. April.

<sup>1)</sup> W.(4.A. Reg. D p. 281 no. 44 · Kassel 25. Mai. Kopie d. Antwort.

W.G.A Reg. C p. 236 no. 44. Wallenrods Bedenken 24. April, and no. 45: Bedenken und Ratschlag s. d. 1558.

del niemand verhindert werden sollte, dem Könige von Frankreich oder England mit Truppen zuzuziehen, wenn die Versicherung gabe, nicht gegen das Reich und die Berchestande fechten zu wollen, und die Garantie böte, daß innreichende Entschädigungen den vom Durchmarsche beroffenen Gebieten gezahlt wurden 1). So waren von der Reichsgewalt, die damit Philipp gleichfalle nicht als kriegeführenden herchsetand betrachtete, irgend welche Hinderungsversuche ucht zu erwarten. Daß aber von zwei anderen Seiten der Verwirklichung des französischen Zuges Gefahr drohte, darther sah man von vornherein in Weimar klar. Allerdings veniger Kopfzerbrechen machte man sich über die Frage, b meht doch einige Fürsten, deren Landesteile man bei ten Zuge nach Frankreich passieren mußte, mit kriegerechem Aufgebote das schädigende Betreten ihrer Herrchaftagebiete verhindern würden. Bei weitem bedenklicher var die Tatsache, daß die Nachbarn der Ernestiner für die spanische Armee Truppen zusammenzogen. Günther von Schwarzburg warb von neuem 1000 Reiter, Herzog Erich von Kalenberg bemuhte sich, die gleiche Anzahl aufzumagen. Das Kontingent Heinrichs von Braunschweig bebef such auf 3000 Reiter und 1000 Landsknechte. Und soch im Suden in bayrischen Landen sollten spanische Werber Erfolg haben 1). Seiner Beschwerde über die zu Gueston Frankreiche betriebenen Rüstungen konnte Philipp am mindesten durch militärische Demonstrationen an der spesymechen Grenze einen wirksamen Nachdruck verleihen.

Johann Wilhelm trug dieser gefährlichen Schachtelling Rechnung. Ja, er suchte nicht ungeschickt seinen
lotteil aus ihr zu ziehen. Seine Absicht lief wieder auf
tie zu Hasel geforderte Defensivallianz hinaus. Er ließ den
Paneer H f wissen, daß er es nicht wagte, mit seiner
kleinen Reiterschar ohne irgend welche Zusage französischer

<sup>1.</sup> W G A Reg. D p. 281 no. 44; Georg Ernst von Henneberg

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33 und C p. 236 no. 44.

Unterstützung bei einem in Deutschland gegen ihn gerichteten Angriffe dem Generalissimus Franz von Guise zuzuziehen, da die spanischen Pensionäre danach trachteten, ihm den Weg nach Frankreich zu verlegen 1). Allein er erreichte damit ebensowenig wie durch die früheren Vorstellungen.

Inzwischen hatten sich die Wogen der Erregung und Sorge, die in Weimar das langsame Erfüllen der vereinbarten Bedingungen durch Frankreich aufgewühlt hatte, Mitte Mai sichtlich geglättet. Nach Rouvet waren Gurtlari und später Rascalon gekommen, und ihren wiederholten Versicherungen, daß Frankreich sich aus der Waffenbrüderschaft mit Sachsen schöne, beide Teile befriedigende Erfolge verspräche, das die Gelder in den nächsten Tagen gehefert werden würden, mußte man Glauben schenken. Es gingen also an die hauptsächlichsten Leiter des Werbegeschäfts, an Joachim von Zizewitz, einen Bruder des Wolgaster Kanzlers, nach Altenburg, an Wallenrod nach Coburg und an Warberg und Schaderitz nach Magdeburg 2) die Weisungen aus, ihre Fahnen für die felgenden Wochen mobil zu erhalten 8). Am 25, Mai wurde ihnen dann die erste französische Soldrate für die lange Zeit des Wartens ausgezahlt,

Über den Ernst der Lage war man sich in Weimar in diesen Tagen der Entscheidung vollkommen klar. Seit dem 14. Mai galt der Aufenthaltsort Johann Wilhelms dem Hofe für nicht bekannt<sup>4</sup>). Die Zeit dieses Versteckspielens benutzte der Herzog zunächst zu einem geheimen Zusammentreffen mit dem Landgrafen Philipp von Hessen<sup>5</sup>). Sein

3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 44 u. 45.

S. Anm. 2 auf S. 63. Joh. Wilh. an Heinr., Weimar 29. April.
 Vgl Monluc, Com. et lett., I 265 ff.; de Thou, Histor., XX 579.

<sup>4)</sup> G.B. chart. B no. 76: "1558 hatt sich mein gnädiger Fürst und Herr Herzog Johanns Wilhelm zu Sachsen im wesentlichet Hofleger von wegen der Frantzöeischen bestallung und ahntzug meht finden lassen durffen."

<sup>5)</sup> G.B. eb. Die Unterredung fand am 23. Mai statt.

Beech von Oberkantungen galt sowohl dem väterlichen Freunde, der, wie schon erwähnt, besonders in letzter Zeit ien jungen Herzögen mit guten Ratschlägen unablässig zur eite gestanden hatte, als dem erprobten Kriegsmanne. Ander der Erlaubnis, mit seinen Truppen durch hessisches land ziehen zu durfen, wollte sich der Fürst allgemeinere natschläge holen, wie er das deutsche Gebiet passieren lite: denn neuerdings waren wieder seine Befürchtungen segen einer kriegerischen Aktion der fränkischen Bischöfe wegen! Wir wissen nur wenig von der Antwort des lan ignaten: daß er die alte Heerstraße über Fulda, Gelntausen und Frankfurt zu nehmen met und ein den sächschen Kurfürsten beruhigendes und die Gründe und Absehten des ernestinischen Unternehmens rechtfertigendes schreiben nach Dresden empfahl<sup>2</sup>).

Möglich, daß manche der Ende Mai getroffenen Maßtahmen auf hessischen Einfluß zurückzuführen sind. Alle
settlichen und geistlichen Fürsten, durch deren Gebiete
Johann Wilhelm seinen Weg zu nehmen plante, vom Abt
ter Fulda an bis zum Mainzer Erzbischofe, wurden um
letaubnis für den Durchmarsch ersucht. Man versprach,
sie Unterstützung zu vergüten, jeden Schaden zu ersetzen <sup>8</sup>).
Han wandte sich an den Schwiegervater Johann Friedrichs
tes Mittleren, an den Pfalzgrafen Friedrich, mit der Bitte,

1. W (i.A. Reg. 1) p. 281 no. 44. "Was unser gn. Fürst ... augmer Person revien solt." Charakteristisch tritt das Streben des liere en nach seiner eigenen bicherheit in der Frage hervor, "ob if is sich tor den Reutern zeitlich hinem inn Frankreich begeben, der aber sollang warten und erst hinnach ziehen sollten, wann die Reuter albereit uff dem Musterplatz uff der Frontir ankommen schren, ister "ib sie zugleich mit den Reutern ziehen solten".

2. W.G.A. Reg. C. p. 236 no. 45: Joh. With, an Mülich 6. Juni, 1923. G.B. chart. B no. 76. Das Itinerar notiert unter dem 23 Mai, 124 J. b. With, "einen ziemblichen sehanpflichen bescheidt von dem las lizzuven bekommen" habe. Doch findet sich nirgends ein Antaltepunkt datur. Oder sollten wir es hier mit der Antwort auf die 1923 mit genötigen Fragen von Ann. 1 zu tun haben?

<sup>5</sup> W G A. Reg. C p. 236 no. 44.

für alle Falle eine Unterkunftsstätte für 10 bis 12 Tage zur eventuellen Benutzung des sächsischen Fürsten zu schaffen 1). Und sorgfältig verfolgte man alle Truppenansammlungen und -bewegungen in der Umgegend 2). Johann Wilhelm aber hielt sich für den Rest des Monats nach der hessischen Reise auf der Leuchtenburg verborgen 3).

In der Nacht vom 31. Mai zum 1. Juni kam er zu Fuß nach Weimar binein. - in Oberweimar ließ er die Pferde stehen. In Mulichs Hause kehrte er ein. Hier fand am 1. Juni jene wichtige Konferenz mit dem Regenten und dem Rate Bernhard von Mila statt, gleichsam die Revision des Resignationsvertrages von 1557, deren mündliche Abmachungen bereits zu Ende des Jahres 1558 einen unbedentenderen, 1565 den ernstesten Konflikt zwischen den beiden Brudern heraufbeschwören sollten. Johann Friedrich verzichtete hier zu Gunsten Johann Wilhelms auf die zwei Dritteile der französischen Pension, da dieser in dem Feldzuge "seine Haut" dransetzen müßte. Der wahre Grund war zweifelles ein anderer. Jenes alle Öffentlichkeit meidende Verhalten Johann Wilhelms weist mit voller Deutlichkeit auf die Furcht der Ernestiner vor einer spanischreichsfürstlichen Intervention hin. Mit dem Verzicht auf die französische Pension löste sich Johann Friedrich vollständig von dem brüderlichen Unternehmen, und das sollte dem Daheimbleibenden den Rücken decken. Wenn Johann Wilhelm später behauptete, ihm wäre auch das Fortlaufer der 8000 Gulden, die ihm der Regierungsverzicht für den Aufenthalt im Auslande garantierte, zugesichert worden, so wurde das hernach sowohl von Johann Friedrich dem Mitt leren als von dem Rate entschieden bestritten. Wir könner diese Frage unentschieden lassen. Spricht die Tatsache, dal der regierende Fürst nach längerem Widerstreben 1559 der

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 44: 27. Mai 1558, Konz.

<sup>2)</sup> W.G.A. eb. und no. 45: Joh. Wilh. an Mulich 6., 8. Juni eighg.

<sup>3)</sup> G.B. chart. B no. 76: vom 26,-31, Mal.

Forderung seines Bruders nachgab, für die Behauptung Ichann Wilhelms, so ist es andererseits wohl möglich, daß Leser Funkt gar nicht zur Erörterung gekommen ist, weshalb er Jungere an sein weiteres Recht auf die 8(M) Gulden Lachte, während Johann Friedrich durch den Verzicht auf die 200(M) Francy jener Verpflichtung enthoben zu sein Leine 1. – In der Nacht schied Johann Wilhelm wieder Weimar, um noch 14 Tage bei dem Grafen Asmus in Geichen die Nachbarn über sein Verbleiben im untaren zu lassen.

Wahrenddessen setzten sich allmählich von allen Seiten ter die Truppen in Bewegung. Im Fuldaischen wollte man 14 vereinigen. Am 14. Juni brach auch der Herzog auf. Veh an diesem Tage stieß er in Vacha an der Werra zu semen Louten 2). Er stahl sich fort, wie es auch Albrecht on Brandenburg-Kulmbach getan hatte. Er hatte sich te be Zeit genommen, seinem Bruder Johann Friedrich dem Jungeren Lebewohl zu sagen 3). Im Einverständnisse mit ion Alteren war er am 12. Juni nicht auf der Hochzeit mittleren Johann Friedrich mit Elisabeth erschienen, Te er es auch vorgezogen hatte, den Pfalzgrafen Friedrich mi dessen Reise nach Weimar nicht anzusprechen 4). Ja, war der Befehl erteilt worden, allen während der Festwhiten in der Hinresidenz weilenden Gesandten und 8 tan fremder Fursten auf etwaige Fragen zur Antwort zeben, daß Johann Wilhelm bereits auf dem Wege nach Frankraich ware . Ob es das Klugste war, sich auf diese

<sup>1</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43; Memorialbericht Joh. Wilhis.

<sup>25</sup> G B chart. B no. 76.

W G A. Reg. D p. 281 no. 43. Joh. Friedr. d. J. an Joh. With. Coburg 7. Sept. 1558.

Wen.A. eb., Joh. Wilh, an Joh. Friedr. d. M. 5, Juni, ohne

With A. Reg. C p. 236 no. 44: Joh. Wilb. an Mülich 30. Mai, 4h werte Reten diplomatischen Berater konnte der Herzog den Hofbester Marich mit sich nehmen, dem Joh, Friedr einen fünfmonatfeten Utlanb gewährte. Zum militärischen Beirat wahlte er den

Art den Verpflichtungen gegen Österreich su entsiehen, läßt sich besweifeln. Was Johann Friedrich der Ältere su verhindern getrachtet hatte, 4 Jahre nach seinem Tode trieben seine Söhne auf den alle Schwachen verschlingenden Wogen der großen Politik.

Den herrschenden Gewohnheiten seiner Zeit zollte auch Johann Wilhelm beim Verlassen des heimischen Bodens seinen Tribut. In Vacha ergriff er die Gelegenheit, den Herzögen Philipp von Pommern und Johann Albrecht von Mecklenburg, sowie dem Markgrafen Hans von Küstrin --und damit den Fürsten des Reiches - Gründe und Absichten seiner Expedition auseinanderzusetzen 1). Diese erste Fassung eines später wenig variierten Rechtfertigungsversuches, der mit dem Hinweis auf die unfürstliche Kalamitat des ernestinischen Hauses das natürliche Streben nach eines Wiederherstellung des alten Ansehens hervorhob, der die von Österreich und Spanien empfangene Abweisung betonte um die alte Freundschaft mit den Valois als einzig zu Rech bestehend zu verteidigen, und der mit der Beteuerung schloß es gälte kein Unternehmen gegen einen Reichsstand, leg schon allein durch seine Existens beredtes Zeugnis daft ab, welches Verständnis und welche Anerkennung der Kur fürstensohn mit seinem Reiterdienst bei den ihm nähe stehenden Fürsten zu finden wagte.

Ohne Verzögerung vollzog sich unterdessen der Ar schluß anderer französischer Söldlinge — der Reiter Grun bachs, Thüngens, Schönwesers und Staupitzens — an di herzoglichen Truppen im Fuldatale. Schon am 16. Julkonnte man aufbrechen. Bereits am 21. traf man in eine

Bitter Christoph von Warberg, der den Rang eines Rittmeistere üb 300 Pferde zugleich mit dem Oberstleutnantegrade vereinigte. D. Führer der übrigen Fahnen waren: Jakob von Blankenburg, Geo von Wirsberg, Dietrich von Schaderitz, Dietrich von Mandelsk Joachim von Zizewitz und Philipp von Vitatum. Reg. D p. 2 no. 33 und C p. 236 no. 47.

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: Vacha 14. Juni 1558, Kot

tur jene Tage kurzen Zeit in Oppenheim ein 1). Auch las Chersetzen der Reiter über den Strom ging trotz der storenden, das Getrenntmarschieren kleiner Truppenteile pordernden Landfriedensbestimmungen am 22. und 23. leicht n statten, ohne das jemand an eine Hinderung gedacht larte. Noch beabsichtigte man gerade westwärts nach Walleringen zu ziehen, wie es der Herzog von Guise mit Rucksicht auf die Belagerung Diedenhofens angeordnet natte. Erst zu Kirchheim-Bolanden traf die neue Order em, die den Misterplatz weiter südlich nach Saaralben an te Emmindurg des Finschens Albe in die Saar verlegte?). Denn die geutsche Stadt war am 22. Juni erobert worden. Upd der tranzosische General wollte ein Zusammentreffen ler frischen Truppen mit den deutschen Bezwingern Diedenacteus vermeiden, deren Ablohnung aus Besorgnis vor ernsten Meutereien bei ihm beschlossene Sache war 3).

Schon erwachte die Kriegslust in Johann Wilhelm. Dem Schieksal einer Zertrümmerung seiner Streitkräfte im Horzen des Reiches war er entgangen. Jetzt zeigte er schienem militärischen Coup auf deutschem Gebiete nicht abgereigt. Nur weil er von dem Herzog von Gnise zeinen Itefehl erhielt, begnugte er sich, gegenüber den bei kreinlausen liegenden 13(k) spanischen Reitern und #### himschen Schanzgräbern Beobachtungspisten zurückulessen.

Die Anwesenheit des Herzogs auf französischem Boden war allerdings wichtiger als ein unverantwortlicher Landinedenabruch im deutschen Reiche. Deun schon hölte

G.B. chart B no. 76. Was Joh. Wilh.s eilige Unikehr nach Gerau zu den kaiserlichen Gesandten "sie weren sonst verstricket worden." verstrangte, staruber fehlt jede Nachmeht im W.G.A.

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 45. Muhch an Joh Friedr.
 Junt.

<sup>3)</sup> Vgl. Barthold I 246 f.

<sup>4,</sup> W. G.A. Reg. C p. 236 no. 45 Joh. Wilh, an Fr. von Guise De Juite, Kalerrelantern, Konz.

Philipp zum ersten Schlage aus, der den Feind bei Gravelingen niederwerfen sollte.

Am letzten Juni traf Johann Wilhelm in Saaralben ein. Die französischen Musterungskommissare - Mandosse war an ihrer Spitze - ließen einige Tage auf sich warten 1). Wieder kam es zu unerquicklichen Verhaudlungen. Die Rittmeister forderten, das ihnen der erste Kriegsmonat vom 15. Juni an laufend gerechnet würde, wie es von Rouvet festgesetzt worden wäre, da allein durch französische Schuld die Musterung 4 Wochen später erfolgte. Mandosse verweigerte das, wie er auch dem Herzog den Aufwand nicht vergüten wollte, den ihm die nur für seinen eigensten Gebrauch bestimmten Pferde bereiteten. 11. Juli fand schließlich eine notdürftige Einigung nach beiderseitigen Konzessionen statt. Der Herzog von Guise sollte als Oberinetanz augerufen werden 1). Hier in Saaralben stellten sich allgemach die ersten großen Enttäuschungen ein, deren Schwestern von nun an immer wieder den Weg Johann Wilhelms in Frankreich kreuzen sollten. Im Vollgefühl seiner kurfürstlichen Abstammung hatte sich der Herzog gleichsam als Bundesgenossen seines koniglichen Vetters betrachtet. Jetzt machte er die bittere Erfahrung, daß ihn die französischen Bevollmächtigten wie einen gewöhnlichen Obersten behandeln wollten, so daß er bei dem Gedanken einer moglichen Gleichstellung mit Grumbach in der Hitze der Unterhandlungen die Eventualität seiner vollständigen Willensänderung auf das schärfste betonte; eine Stimmung, der wir - bezeichnend für das Niederziehende des Abhängigkeitsgefühles - von nun an ımmer seltener begegnen. Noch heftiger aber klagte er

 G.B. chart. B no. 76. Joh. Wilh. besuchte unterdessen Wolfgang von Zweibrücken.

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33: Joh. Wilh, an Joh. Friedr. 12. Juli, Saaralben, eighg. Am 13. Juli erhielten die Reiter für einen Monat Sold. Doch ist damit nicht bewiesen, daß die Rittmeister mit ihrer Forderung durchgedrungen waren. Reg. C p. 236 no. 45. Beschwerungsartikel der Rittmeister, Saaralben 7. Juli.

enem Bruner schon am 12. Juli darüber, das man ihm ene Antwert auf die Baseler Artikel nach wie vor vor-

Die na hate Aufgabe war, die Vereinigung mit dem t taglichen Herrn zu suchen. Man durchquerte zunächst ivitsch-Lithringen in der Richtung auf Diedenhofen, in seem Nane man sich mit der Abteilung Jakob von Obburgs rescand? Eine funftägige Rast - man wartete auf neue Besatle denn nach der Niederlage von Gravelingen sah ich die franzosische Heeresleitung gezwungen, ihren Terationsplan ganzlich umzugestalten - gab dem Herzoge \* k mmene Gelegenheit, auf eine Einladung Vieillevilles 149 Starthalters von Metz, am 20, Juli das eroberte International design of the second of the se realize Feste sein ungeteiltes Erstaunen. Sie war nicht Trammer geschossen worden und ware nach seiner Manage noch wohl zu halten gewesen, wenn rechte Leute in gewesen waren. Der Vergleich mit dem Grimmenstein var naturileh Das Resultat seiner Betrachtungen schrieb a nach Warmar. Johann Friedrich mochte sich das Geld, tax der Festungsbau in Gotha kostete, nicht gereuen lassen; r al em sollte er den Wall so breit anlegen lassen, daß F. by. lk auf ihm mehrere Reihen tief aufgestellt werden on'e Diesem Mangel schrieb er hauptsächlich die Schuld an dem truben Falle der Stadt zu.

<sup>1)</sup> Joh werde auch mit kunen underlassen, mich gegen meinen zuren und iterunden des reiches zu beklagen und sie warnen, das wie mir itzt ginze, werde es inen auch geon; er werde wol schenn, det mehr werde deutsche reuther bekummen; darauff sein wir it mehr werde deutsche reuther bekummen; darauff sein wir it mit eine k mitt einanlehr Ich habe mir aber vorgenummen, wie ihr aut wille, so wille ich mitt zien bis zum Herzogen vonn und wo ich solches beio ime nitt chriangen kann, meinen wah it zienen, sie mugen- darnach so gutt mechenn als sie wollen.

<sup>2</sup> Mar A Reg. D p. 281 no. 43. Joh. Wilh, an Joh. Friedr 2 August, eighg.

Nob school am 20,

Endlich war man über den Kriegsplan orientiert. Es wurde ein spanischer Angriff auf die Picardie erwartet. Die schleunigste Konzentration aller Truppen in dem bedrohten Lande war notwendig. Während der Herzog von Guise aus Luxemburg über Sedan der Ebene von Laon zuzog, sollte Johann Wilhelm durch die Champagne in paralleler Westbewegung demselben Ziele zustreben. Die Absicht war, dann vereint König Philipp entgegenzurücken 1).

Anfang August hatte der sächeische Herzog seine nächste Aufgabe erfüllt, die Fuhlung mit der französischen Armee gewonnen. Das unnotige kleine militärische Schauspiel vor dem Einrucken in das königliche Lager werden wir dem Neuling auf kriegerischem Boden zu gute halten müssen. Sämtliche Schwadronen in Schlachtordnung formiert, die neuen, bei Diedenhoten überheferten Fahnen entrollt, so ließ er auf Pierrepont an der Souche zurücken?). Die Franzosen ließen es an Höflichkeit nicht fehlen. Bereits eine dreiviertel Meile vor dem Lager begrüßten zwei französische Feldmarschälle die deutschen Bundesgenossen. Kaum ein Drittel des Weges hatten sie weiter zurückgelegt, da kam ihnen der Oberkommandierende, Herzog Franz von Guise, mit seinem Stabe entgegen?).

Am 7. August machte darauf Johann Wilhelm Heinrich II. seine Aufwartung, der in dem etwa eine Meile von Pierrepont entfernten Marchès, einem Schlosse des Kardinals von Lethringen, Quartier genommen hatte 2). Ohne Zweifel für den Sohn Johann Friedrichs des Großmütiget ein bedeutungsvoller Tag 4), und als solcher wurde er auch

<sup>1)</sup> Vgl. Barthold I 249.

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43: Joh. Wilh. an Joh. Friedr Pierrepont 9. August 1558, eighg. Vgl. de Thou, a. a. O. XX 934 Monluc, a. a. O. II 424 ff.; Schardius, Hist. opus, III 2135.

<sup>3)</sup> W.G.A. eb.: "und hat sich der herzog gar freundlich gege mir gehalten . . . alsbaid auch ein Bruderschaft mit mir angericht.

<sup>4)</sup> Joh. Wilh. war sich dessen voll bewußt. Seine Briefe sin in dieser Zeit in anschaulicher Breite gehalten. Der Herzog aprac mit dem Könige laternisch oder durch Dolmetscher.

on dem Konige angesehen. Nachher erzählte man sich, Heinrich einem deutschen Fürsten gegenüber noch me von soicher Liebenswürdigkeit gezeigt hätte. Er bewilltommnete den Herzog als seinen Blutsverwandten. Er zog hn zur intimen Tafel, - nur der Dauphin, der Herzog and der Kardmal von Guise nahmen noch daran teil. Die Aberch: war deutlich und wurde von ihm selbst in Worte getaut. Er versprach, Johann Wilhelms Position derartig a gestalten, daß es andere Reichsfürsten seinem Beispiele sehtun wurden. Die Ehre einer einstundigen Unterhaltung net dem Konige unter vier Augen brachte schließlich bei em Ernestmer den gewunschten Eindruck zur schonsten Tedendung. Und gleichermaßen erhielten die deutschen bersten Grumbach, Warberg, Zizewitz und der herzogthe Kanzler Malich personliche Beweise von des Königs Lauteligkeit 1 .

Der natürliche Wunsch Heinrichs II., seine neuen Irogorn zu sehen, führte am nächsten Tage zu der großen Parade der gesamten franzosischen Streitmacht, deren aus-The be Schilderung sich Historiker und Memoirenschreiber a sener Zeit niemals haben entgehen lassen. Die Heerschau ant der Ebene zwischen Laon, Marie und Ciecy war ohne Zweifel die stattlichste, die der Sohn Franz' I. je über eine Truppen gehalten hat Im Zentrum der sich weithin schnengen lange waren die neuangekommenen herzoglich-Autoriehen Fahnen aufgestellt mit den Schwadronen Staupetrens, Schonwesers und Reifenbergs, Nach einigen Mare reerbowegungen mußten die deutschen Roiter einen Eng on ten franzosischen Stab bilden. Heinrich richtete earre kraftige Worte an die Scharen. Er versprach Leib and Blut bor chnen zu lassen. Und dem Beschützer der detrechen Freiheit autworteten die Soldaten mit demselben beau rel.

M. neven Kraften ging es nun den Spaniern entgegen

U.S. Anni. 2 anf. S. 12.

Allerdings umging man den im Vorjahre von den Feinden eroberten Festungskomplex. Man zog westlich der Serre und Oise entlang und stieß erst von Noyon nach Norden vor bis Amiens, wo man am 26. August anlangte. Kriegerische Herzen mochten höher schlagen bei dem Gedanken, daß sie nur die Somme von den Spaniern treunte. Und auch diese Scheide schwand, als die französische Armee am 1. September auf Schiffsbrücken nach dem Nordufer übersetzte. Es hatte den Erfolg, daß sich die Hauptmacht Philipps in eine günstigere Stellung an die Authie zurückzog 1).

Aber es war der letzte Angriffsstoß König Heinrichs gewesen. Zwar hielt man noch im September auf französischer Seite die Fiktion der Offensive aufrecht. Neue Zuzüge trafen ein. Erneute Rüstungen wurden vorgenommen, Vorpostenplänkeleien mit Vorhebe gesucht. Doch war nicht erst das Auftreten des Wechselfiebers im Lager nötig, um Wolf Mülich zu veranlassen, der einschlummernden Valoisschen Strategie Gute-Nacht zu wünschen. Es fand in der Tat der Konig nicht den Mut, mit diesem Heere seine letzte Karte auszuspielen, setzte er doch damit das Prestige Frankreichs nach außen und die Autorität der Krone im Innern auf das Spiel. Aber auch Philipp neigte zum Frieden. Das späte Anrucken der Truppen, ihre Widersetzlichkeit, Seuchen im Lager und die finanzielle Notlage machten ihn zu Unterhandlungen zugänglich. Schon im August hatte man Verhandlungen angeknüpft. Sie wurden Ende September entschlossener aufgenommen und führten ım Oktober zu einem Waffenstillstande 2).

Johann Wilhelm hatte nicht erwartet, daß sein Kriegazug mit einem zweimonatlichen Stillliegen vor dem feindlichen Lager enden wurde. Noch sah er durch den Über-

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46: Mulich an Joh. Friedr., Amiens 29. Aug., 6. Sept. 1558.

Vgl. Marcks, Cohgny, I 142. W.G A. Reg. D p. 281 no. 43:
 Joh. Wilh, an Joh. Friedr, Amiens 26. Sept., eighg.

rang iber die Somme für sich die Möglichkeit gegeben, briegerische Lerbeeren zu pflicken, und schien dazu, getragen von dem Wohlwollen Heinrichs II., der ihn zunächst zeten zweiten Tag zu Gaste bat 1), der den sächsischen Entreester Joachim von Zizewitz zum deutschen Feldmarschall ernannte 2 und nach der Verhaftung des Herzogs von Luneburg 3, dem Fürsten von Weimar versicherte, es ellte küntig kein Deutscher ohne Johann Wilhelms Wiesen und Zustimmung bestraft werden 4), berechtigten Grund zu haben.

Aber mit der Zeit - je mehr der Sommer dahluging, thre das man den Feind zum Kampfe zwang - kam von neuem der Mismut zu Johann Wilhelm, Seuchen griffen aus fer Stad! Amiens mit erschreckender Furchtbarkeit ins Lager ber Der Arzt, der Pfarrer, Mulich erkrankte. Bald ergrati es auch den Herzog. Nur wenig fehlte, und auch er hatte auf dem "Kirchhofe des deutschen Adels" ein frühes tirah gefunden. Er maßte im Zelte bleiben, als man am 5 Settember seine Reiter musterte. Die Franzosen sahen Bur leere Pferde. Sie kamen in die Quartiere und zählten tie kranken Soldaten. Schwer gekrankt erblickte Johann Wilhelm darin nur ein neues Mißtrauensvotum der königin hen Beamten . Die größte Sorge aber machte es ihm, daß der König noch nie auf die Baseler Artikel zu sprechen geb mmen war. Wiederholt ging er den Kardinal und den Herrog von Guise, die sich besonders gern als Bluts-

<sup>11</sup> W.G A Reg. D p. 281 no. 43; Joh. Wilh, an Joh Friedr., Lager vor Annens 29, Aug., eighg.

<sup>2</sup> W.G.A. cb.: Joh Wills, an Joh, Friedr., Amiens 8, Sept., eighg. 3 Vgl. Barthold 1 2:21. W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46 Joh. Wills, an Franz Otto von Braunschweig, Konz. 27. Sept. Amiens.

b W G.A. eb., Mulich an Rudolf, 27, Sept.

W.(c.A Reg. 1) p. 281 no. 13 Joh. With. eighg, s. d. 1558
American are hat mich schr fibel verdrosseun, das mann mir so übel
traut, with mir, der mustert, ins Zelt kumen und auch mich beman, es hette ich in mit einem knelwlepieß nausbracht, wehr ich
auch trach so übel zu bas gewest."

verwandte der Ernestiner gerierten 1), mit der Bitte um eine endliche Resolution an 1). Denn die Dinge spitzten sich in Deutschland zweifelles zu einer nicht unbedenklichen Krisis zu. Die Frage, ob auswärtiger, im Interesse fremder Monarchen geleisteter Kriegsdienst den Reichsfürsten gestattet sein sollte oder nicht, ließ nach den Erfahrungen der letzten Jahre vor allem die Habsburger nach einer endgültigen Entscheidung trachten. Freilich mit der Tatsache, daß Johann Wilhelm Pensionar der französischen Krone gegen Spanien war, hatte man sich vorläufig abgefunden. Selbst, so scheint es, Ferdinand und Maximilian. Die Antwort des Königs von Böhmen<sup>3</sup>) nach dem Ausschreiben von Vacha hatte das Bedauern ausgedrückt, daß sich seit dem Abschlusse des habsburgisch-ernestinischer Chereinkommens im April 1557 kein namhafter Zug geger die Türken zugetragen hätte, mit dem herauszulesendet Vorwurfe, der Herzog hätte mit der Einwilligung in die französische Bestallung nicht so eilen sollen, da er noch immer mit Ehren und Nutzen vom Kaiser hätte in Dienstgenommen werden können.

Es war nicht persönliche Abneigung, die seit den Juni 1558 die Zahl der Feinde des jungen Ernestiner.

<sup>1)</sup> Die Guisen führten ihren Stammbaum bis auf Karl de Großen zurück, wie die Ernestiner. Carloix, Mém. de Vieillevill-IV 274 sagt von den letzteren: estants si poures, toutefois de i plus ancienne race de l'Europe, de laquelle estoit sorty Charlemaign Roy de France.

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46: Erinnerung an den Kardins 24. Sept. Amiens. Joh. Wilh. motivierte sein Gesuch: "so wirdt doc diese Iro f. G. dinstleistung. domit irn f. G. andere Tentzsche Fürste zugleichen beginnen. . . . . ). bei hochgedschter kay. Matt. und des Konnig von Engellandt auch irenn Adherenten unvergessen bleybei Sondern sie wieder dahin gedenken, das sie mit s. f. G. dermasse ein exempel. es geschehe mit tugen oder unfugen, statuieren, dam andere fürsten, sich in der Ko. Matt. auß Frankreich dienste e offentlich mit der person und that einzulassen, abgehalten werde mugen."

<sup>3)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44; Wien 5, Juli.

remehrt hatte. Der Grund dazu war allgemeinerer Natur. at den Tagen des Schmalkaldischen Krieges war Deutschand nicht zur Ruhe gekommen Neben den großen Gegensatz a Katholiken und Protestanten waren andere Zwistigten der Reichsfürsten untereinander getreten. Unauseserzie Fehden erfüllten beinahe ein Jahrzehnt das deutbe Land mit Waffenlärm, das zugleich in dieser Zeit den Werbeplatz für die Armeen bildete, die den Kampf um die Vertmachtstellung von Spanien-Österreich und von Frankweb zu führen hatten. Als dann die beiden gefährlichsten apfe, die von Anfang an diese Revolutionen geschürt and spater in Brand erhalten hatten, Moritz und Albrecht, cht mehr waren, nachdem sich Karl V. als gebrochener Vann zurückgezogen hatte, war die von Ferdinand im sunde mit Kursachsen auf dem Augsburger Reichstage 155 n so erfolgreich ins Leben gerufene Politik der Beruhigung und Erhaltung des augenblicklichen Standpunktes 1 offenschtlicher Weise von Erfolg gekrönt gewesen Note die Werbungen der Pensionare Philipps - des Keichsfürsten -, sondern die in ihrem Grade ungekannte mutaniche Verbindung der sachsischen Herzoge mit Heinch II bedeutete eine in ihren Folgen unberechenbare burchbrechung dieses neuen Systems. Die Gefahr eines Zasammenstoßes der für Spanien geworbenen Truppen mit ranzosischen Mietlingen auf deutschem Boden war in tedmhlichste Nahe gerückt. Die erneute Schädigung der taum sur Ruhe gekommenen Territorien durch die unvermadhchen Truppendurchmärsche tauchte wieder als grimmiges trespense auf. Und wer bürgte dafür, daß nicht samal die scheinbar für das Ausland gedingten Soldner uren Feind unerwartet in einem deutschen Fürsten suchen and damit eine neue Zeit der Selbstzerfleischung wieder was it beschworen würden? In der Tat, es mußte Kaiser F-ruinand als seine vornehmste Aufgabe empfinden, gegen den die ehen gewonnene Ordnung aufs äuberste gefährden ie Treiben der altverhalten Ernestmer, der erklarten Gönner der alten markgräflichen Diener, der Beschützer des Landfriedensbrechers Grumbach, der starrsinnigen Hintertreiber des zu Worms 1557 versuchten Ausgleichs zwischen Katholiken, Lutheranern und Zwinglianern, zunächst auf einem Reichstage vorzugehen.

Im Juni hatte sich keine der mannigfachen auf beiden Seiten gehegten Befürchtungen verwirklicht. Nun sollten im September die Gemüter aus ihrer eben zurückgewonnenen Ruhe wieder emporgeschreckt werden — durch die Nachricht von den eingeleiteten Friedensverhandlungen in der Picardie. Die voraussichtliche Beendigung des spanisch-französischen Krieges, das damit unvermeidliche Abdanken der Soldateska warf unheimliche Schatten in die Zukunft voraus. Ob die nach vielen Tausenden zählenden Soldnerscharen sich bei ihrer Rückkehr nach Deutschland zerstreuen würden, oder ob sie sich zu einem neuer Heere, zu neuen Zielen wieder zusammenschließen würden!

Wie allgemein man sich in diesem Jahre gewöhnt hatte den Herzog Johann Wilhelm von Sachsen als den gefähr lichen Störer des Landfriedens im deutschen Reiche zu betrachten, dafür ist bezeichnend, daß sich angesichts der gefürchteten Truppenentlassungen auf dem franzosischer Kriegsschauplatze gerade an den Namen des Ernestiner die abenteuerlichsten Gerüchte hefteten. Da schwirrt wieder jene bereits im Juni von Herzog Heinrich vo Braunschweig gegen Johann Wilhelm lancierte Nachrick - der sächsische Fürst beabsichtigte, sich links des Rhein mit Grumbach zu vereinen, um 3000 Reiter und 30 Fähnlei Landsknechte stark umzukehren und Herzog Albrecht \ von Bayern zu überfallen 1) - nur in noch sensationellert Redaktion auf. Zunächst hieß es, daß Grumbach und desse Anhang im Winter in Franken losbrechen wollten - eber falls eine aus dem vergangenen Frühjahre von neuem e

W.G.A. Reg. D p. 271 no. 9: Heinrich an Albrecht vt Bayern, Wolfenbüttel 27, Juni 1558.

Tachte Fabel; daß der nichtregierende Herzog von Weimar ich in Bayern ein eigenes Land zu gewinnen gedächte. Se i sollten dann die Franzosen Mitwisser und Förderer seier Revolutionsplane sein. Johann Wilhelm würde die Frenzer des Königs von Navarra heiraten, damit jährlich offen Grunden Grunden und Stein sollten als berrogliche Räte wirken. In einem Winterfeldzuge wurden ann die Stifter Würzburg und Bamberg und die Reichsstaut Nurnberg überfallen werden, alle ernestinischen Widersacher he mgesucht, Kurfürst August wurde vertrieben, und Jeann Withelm die Kur wiedergegeben werden 1).

Dieser feindseligen Stimmung konnte der sächsische Furst, dem augenblicklich kaum etwas ferner lag, als an zewalt-amen Umsturz im deutschen Reiche zu denken, aucht mit erfolgreichen Waffen begegnen. Zwar hieß er in zu dem offiziellen Schritte herbei, in einem längeren Schreiten an Albrecht von Bayern die Grundlosigkeit der ha verlächtigenden Gerüchte und die Lauterkeit seiner deutschen Prierik zu beteinern?, Jetzt machte er, wie schon wahnt, energisch den Guises Vorstellungen, die ihm in Iteutschland drohende Gefahr durch verbindliche Zutagen in Sinne der Baseler Artikel zu beschwören. Aber zanzen wurde seine Position im Oktober noch ungünstiger als vorher.

Alterdings bequemte sich Heinrich II. am 10. Oktober te einer Antwort. Er versprach dem Herzoge die beste tetesbaltung ). Er gab offen zu, daß sich Johann Wil-

<sup>1</sup> Vgl. Ortloff I 165 f

<sup>3</sup> W G A. Reg. D p. 281 no. 44: Amiena 27. Sept., Konz.; mirekt a Buder, Nutzheher Sammlung versch, meist, ungedruckter vanten, S. 13 ff.

<sup>5</sup> W.44 A. Reg. C p. 236 no. 46: Mülich an Joh. Friedr., vor America 27. Sept. S. Anm. 2 auf S. 76.

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 33: Amiens . . . ,si bon et si broade requeil et trauctement, qui aura occasion de croyre quil sest occes a ung prince plant dhonneur et digue destre ayme".

helm in ein gefährliches Spiel eingelassen hätte, doch drückte er sein Vertrauen aus, daß sich die Ernestiner in weiser Mäßigung ohne Nachteil aus der Affäre ziehen würden. Im Notfalle aber versprach er ihnen seine Unterstützung, wie er sie Moritz hätte zu teil werden lassen 1). Die Phrase von der standesgemäßen Versorgung des Herzogs erhielt dann in einer Audienz durch das Versprechen der Schenkung eines herrschaftlichen Sitzes einen realeren Untergrund.

Auf die Punkt für Punkt präzisierten Artikel war dies die Antwort. Statt einer Zusicherung der Unkundbarkeit der Pension durch Frankreich, statt einer Zusicherung der Gelder auch für die Kriegszeiten Redensarten von Ehr- und Gunstbezeugungen, die unschwer die schlecht bemäntelte egoistische Rücksichtslosigkeit des fram zosischen Konigs erkennen ließen. Statt des greifbarer Versprechens von Geld- und Truppenhilfe im Falle eine gegen die Ernestiner gerichteten Angriffes der nicht mil zuverstehende Wunsch, daß die Herzöge von Sachsen un jeden Preis jeden Krieg zu vermeiden hätten. Und di Formulierung des Briefschlusses war der französische Diplomatie nicht unwürdig. Sie lockte den Sohn des ge borenen Kurfursten mit der Zusage einer verständnisvolle Allianzpolitik, wie sie einst Moritz instand gesetzt hatte seinen Raub zu behalten. Doch eben diese Zusicherun machte mit dem Hinweis auf die Vettern zur unausgt sprochenen Vorbedingung französischer Hilfe eine ähnlich Garantie von seiten der Ernestiner, wie sie einst der Albei tiner auf Kosten des deutschen Reiches geboten hatte. I der Tat war diese Note wenig mehr als eine neue nicht sagende Vertröstung für die Zukunft. Und mehr als de

<sup>1) &</sup>quot;... weise und geschickte Fürsten, da sie von weitem d gefahr, so Inen darauß entstehn müchte, wol werden abwenden, g troster Hoffung, wo es die not erfordert, das sy ir. Mt. befurderun und hulff bedörfen werden, so soll inen dieselbig nit wenig mitgete werden, dan iren Herra Vettern widerfaren ist." Kanzleinbersetzun

puen and geneigten Willen Heinrichs II, lasen weder Johann Wilhelm noch Mülich heraus 1).

Dabei wurde es dem Herzoge angesichts der wachenden Erregung in Deutschland immer klarer, daß ihm in die nächsten Monate eine Rückkehr nach Thüringen samöglich ware Hatte das Schreiben vom 27. September Albrecht von Bayern allen Gerüchten von süddeutschen Freekten Johann Wilhelms die Nahrung entzogen, so besen nunmehr die appigsten Fabeleien von kursächsischlauschen Planen der Ernestiner ins Kraut. Sie wußten einer Heirat des sächsischen Herzogs mit einer lothrinnahen Prinzessin und ließen der Operation gegen Franken nd Meisen einen Feldzug gegen Dänemark nebenhergehen. der die Restitution der alteren danischen Linie, der Her-Figur Christine von Lothringen oder eines Sohnes derben - die Kurfurstin-Witwe Dorothea war kinderlos of den Thron Christians III. bezwecken sollte; Gerüchte. te man schließlich selbst in Dresden weniger ernst nahm 1). Aber der abflauenden antiernestinischen Agitation verstand the spanische Diplomatie im Oktober neues Leben einzutanchen. Es war die Rache für die Parteinahme Johann Wilhelms zu Frankreichs Gunsten. König Philipp und Emmanuel Philibert von Savoven ließen den Kurfürsten on Mainz und Trier, den Bischofen von Bamberg und Wurzburg und der Reichsstadt Nürnberg Warnungen vor wherehen Eroberungsgelüsten zugehen. Auch sie spielten Le unherlvollen Diener Albrechts, Grumbach und Stein,

<sup>1)</sup> Am 23. Oktober (Amiens) schrieb Mülich wie immer an Joh Frustr., as ware seine letzte Aufgabe für die wenigen ihm noch prealirten Tage in Frankreich, "die noch unerledigte Artikel auff ihm oder den andern wegk" "zu bescheidt" zu bringen. W.G.A. Leg. C p. 236 no. 46. Und Johann Wilhelm klagte am 13. Nov. Tans. daß es "bishere uff die unerledigten Artikel, deshalben aus Basell vertröstung gethann worden, keinen bescheit" erlaugen annte. Beg. D p. 281 no. 43.

<sup>2)</sup> Vgl. Ortloff I 167 ff.

gegen den Ernestiner aus: die markgräfliche Schuldforderung wollte er zum Vorwande nehmen, um ihnen einen Waffenbesuch auf dem Heimwege aus Frankreich abzustatten<sup>1</sup>). Die Wirkung war die gewünschte. Denn während Würzburg und Bamberg mit dem Kreisobersten, Markgraf Georg Friedrich von Ansbach, und dem Bischof Eberhard von Eichstätt Fühlung suchten, entschloß man sich auch in Wien und Dresden zu ernsten Vorstellungen in Weimar<sup>2</sup>).

Unterdessen hatten die spanisch-französischen Unterhandlungen am 17. Oktober zu einem Waffenstillstande geführt, der im nächsten Jahre durch den Frieden von Chateau-Cambresis gekrönt werden sollte. Philipp hatte um so eher die Präliminarien gebilligt, als ihn das Ableben Karls V. am 21. September in sein heimisches Königreich rief, und ihm seine Finanzlage die Beendigung des Krieges zur unbedingten Notwendigkeit machte, während die französische Regierung neben sachlichen Gründen sich infolge des Zwistes höfischer Parteien zu diesem Abschlusse bequemt hatte 3). Damit war ein Kampf ausgetragen, der ein Menschenalter zwischen den Häusern Valois und Habe burg geführt worden war.

So hatte auch Johann Wilhelms Laufbahn eines fran zösischen Obersten ihr Ende erreicht. Am 19. Oktobe wurde er samt seinen Rittmeistern vor den König beschiede und beurlaubt. Am 22. verabschiedete er seine Reite Zwei Tage danach verließ er selber Amiens und gin nach Paris.

Der Herzog schrieb sich später das Verdienst zu die Lilien Frankreichs vor einem Unterliegen bewah:

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44: 25. Okt. 1558.

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44; Schreiben der Bische 18. Nov. Reg. D p. 281 no. 43; Mandat Ferd.s, Wien 8. Okt.; Augt an Joh. Friedr., Dresden 23. Okt. Reg. D p. 281 no. 44; Max. Joh. Friedr., Wien 11. Nov., Ferd. an Joh. Friedr., Prag 15. Dez.

<sup>3)</sup> Vgl. Marcks, Coligny, I 142 ff.

wahrt zu haben 1. Dies mag auf den ersten Blick um so mehr in Erstaunen setzen, als er nicht ein einziges Mal en Schwert gegen die Spanier gezogen batte. Doch in sancher Beziehung läßt sich diese Behauptung rechtfertigen. or Amiens zählte man neben 33 3(K) deutschen Landsspecition 8300 deutsche Reiter. Von diesen waren erst 30 mit Johann Wilhelm ins Land gekommen 3). Wie brumbach nur mit Unterstützung der Herzoge von Sachsen eine Truppen hatte aufbringen können, so ist es zweifelbut, ob Schonweser seine Fahnen ohne die Autorität des mestinischen Namens zusammenbekommen hätte<sup>3</sup>). Nach ter Niederiage von Gravelingen und nach der Abdankung referspenstiger deutscher Regimenter stärkte die Ankunft ecer Keiter derartig die französische Widerstandskraft, Emmanuel Philibert seinen geplanten Stoß in das lanere der Picardie nicht auszuführen wagte. Und durch has mit dem sächsischen Zuzug erzwungene Hinausschieben enter kriegerischen Entscheidung mit den nicht sicheren wanischen Truppen war es der Partei des Connetabel w zisch geworden, die oben berührte günstige Verschiebung der Vorhartnisse zum Abschlusse eines Waffenstillstandes America if yen.

Erst in den Monaten seines zum Teil selbstgewählten, m Feil unfreiwilligen Aufenthaltes in Frankreich sollte Johann Wilhelm in die Lage kommen, noch einige Früchte keinem Dienstverhältnisse nach langwierigen diplomatischen Aktionen reifen zu sehen. Allerdings ein wenig tefrenisches Nacheinander von Bitten, Gesuchen, von Visiten

<sup>1</sup> W G A. Reg. C p. 236 no. 52. Joh. Wilh, schrieb an Ösiander, Weimar 's April 1561, dath die Franzosen "durch unsern Zuzug und im antern, deuen wir nicht geringe förderunge gethan, den frieden, treen auch die franzosen itzo gebrauchen, erlangt und bekommen"

<sup>2</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46; vgl. Ortloff I 165.

W G.A Rittmeisterkorrespondenz D p. 281 no. 33 u. C p. 236
 44.

b Vgl. Barthold I 248,

und schließlich sogar - als das Geld knapp wurde - von angem Zugastebleiben. Wir haben die traurigsten Tage des fürstlichen Pensionars zu durchwandern. Doch sind die Resultate jener Wochen - in der Hauptsache vielleicht mehr negativer als positiver Art - für die Darstellung der Politik des Herzogs von Wichtigkeit, da sie auf völlig selbständigen Entschlüssen des Fürsten basieren. Denn der November 1558 brachte die Trennung von Mulich mit sich. Es bedeutete das die politische Mundigkeitserklärung Johann Wilhelms zu einer Zeit, da Johann Friedrich der Mittlere dem Grumbachischen Einflusse entgegenging. Der Herzog hes den Hofmeister ungern ziehen. Wiederholt hatte er geschrieben, daß er Mülich viel zu danken hätte 1). Auch diesem fiel es schwer, den jungen Fürsten ohne verständige Berater allein zurücklassen zu müssen. Und seine Bemerkung, das der Herzog nicht auf Rosen gehen wurde. sollte sich als allzu wahr erweisen?).

Allerdings das Programm für die nächsten Wochen hatte der Hofmeister noch mitentwerfen helfen. Es enthielt drei Punkte: Annahme der Baseler Artikel durch Frankreich, Überweisung eines herrschaftlichen Besitzes an Johann Wilhelm und Heirat desselben in eine finanziell und politisch vermögende fürstliche Familie.

Mulichs letztes Unternehmen in Frankreich, der Versuch in der zweiten Hälfte des Oktober zu Amiens und zu Besuvsis Anfang November, von König Henrich die Zusage einer französisch-ernestinischen Defensivalliauz zu erzwingen, um deren Bedingungen in Brief und Siegel bei seiner Ruckkehr dem weimarischen Regenten überreichen zu können, scheiterte — so mußte es gehen — vollkommen )

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43: Joh. Wilh. an Joh Fried.
 Sept., eighg.: "Wann ich inn (Mülich) nitt hette, so stände id weitt dahinden."

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46: Mülich an Joh. Friedr. 23. Okt
 W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Fr. v. Guise 5. Nov.; Reg. 1
 p. 281 no. 43: Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 13. Nov. 1558, eighg.

Desto fester klammerte sich Johann Wilhelm an die koniglichen Worte, die ihm Haus und Wohnung in Frankreich verhießen. Augenblicklich wünschte er die Verwirkbichung dieses Versprechens um so dringender herbei, als sich seine pekuniären Nöte zu mehren begannen. Vertragsmäßig hatte er nur für die Monate März bis Mai Pension zu walangen. Aber an deren Auszahlung dachte man in Paris rottaufig nicht. So entschloß sich der Herzog zu einer Reise usch Beauvais, wo er die Guises zu einer bestimmten Ertarung über die ihm zugedachte Schenkung zu bewegen zichte. Er wurde auf weiteres vertröstet 1).

<sup>1,</sup> Die letzte Hoffnung in diesen Verlegenheiten war Joh, Friedr., Meinh übernahm die Ausführung der Mission. Er sollte infolgeden Egoismus des Weimarer Regenten und einer Grumbetweehen Intrige zum Opfer fallen, ohne daß Joh, Wilh, ernstlich Mirae ninchte, seinen Diplomaten zu retten. - Noch im Dezember entietigte sich der Holmeister seiner Aufgabe in Weimar Er forrte Joh Friedr. d. Mittl. zur Einlösung seines am 1. Juni gesten a Versprechens auf. Er drang darauf, man solite Joh, Wilh. Au Gulden von den durch den Resignationsvertrag für den Aufminalt im Auslande festgesetzten 8000 Gulden senden (W.G.A. Reg. D p 31 no. 43 Joh Friedr an B. v. Mila, Weimar 24, Dez ). Joh. Fredr benutzte die Gelegenheit, eine unbequeme Verpflichtung zu sugren und den unwiltkommenen Mahner zu beseitigen. Er erklärte, Opfer einer "von etlichen leuthen" gesponnenen Kubale zu sein; hatte die Absicht, ihn "mit schimpf, spot und hochster vertorerung zur Kückgangigmichung der 57er Resignation zu veranaeen . W G A. Reg. D p. 281 no. 46: Joh. Friedr. an Joh. Wilh, Jan 1539. Deingegenüber mochte Joh Wilh, noch so sehr die Lanterheit seiner Beweggrunde betonen, ihn hätte "niemant darzu espereixte, nur aus Not handelte er so; noch wäre ihm kein Heller in er Franzosen ausgehandigt worden; noch hätte er "filer botentalan umi amirer ungunst" zu tragen. Der nächste Reichstag konnte am leicht die Acht bringen. Die Verweigerung der 8000 Gulden wirten seine Existenz in Frankreich vollkommen untergraben. "Wo th wither ruler gewast hette, solt mich kein mensche dar zu versocht habenn, das ich mich hirem begeben hette, denn ich E. L. und a dersenze hir zu schimpf und spott diente" (W.G.A Reg. D. 25. no 46 Joh. Wills, an Joh. Friedr. 4, Febr. 1559, Paris, eighg.). 194 Tatasche, daß Mulch eine Zahlung von Joh, Wilh, zu fordern

Auf den Bittgang von Beauvais folgte im Dezember ein gleich ergebnisloser nach St. Germain 1). Man schwankte, ob man dem Herzoge einen Besitz in der Champagne oder an der Loire, etwa bei Orléans, geben sollte. Johann Wilhelms Lage aber wurde immer unerträglicher 2). Um die Ausgaben zu mindern, verstand er sich sogar zu einem Aufenthalte auf dem bei Orléans gelegenen Besitztume des Obersten Georg von Reckerod 3). Allein vom Connetabel versprach er sich noch eine schnelle Erledigung seiner Wünsche 4). Wir wissen zwar nicht, in welchen Beziehungen damals Johann Wilhelm zu demselben gestanden hat. Doch war es in der Tat Montmorencys Verdienst, wenn endlich am 15. Januar 1559 dem Herzoge die Herrschaft Chätillon

hatte (W.G.A. eb.), und der Hinweis auf Erpressungen des Hofmeisters im pfälzischen Ehehandel (vgl. Ortloff I 150 ff.) genügten, um diesem einen Strick zu drehen. Erst nach langem Strauben bequemte sich Joh. Friedr. zu der Zusage, seinem Bruder die 8000 Gulden gewähren zu wollen (21. März 1559, eighg., W.G.A. Reg. D p. 281 no. 46), und als er vernahm, daß man Joh. Wilh. "so schlecht in Frankreich" hielte, erneuerte er am 13. April seine Versprechen (W.G.A. eb.: Grimmenstein).

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46: Joh. Wilh. an Mülich.
 Dez. 1558.

2) "Es wil uns aber sehr schwerlich fallen, das unser also zu verzehren, weil wir schon soviel von dem unsern vertan", W.G.A. eb.

3) G.B. chart. B no 76, W.G.A. Reg. C p. 236 no. 46: Thangel an Mülich, Paris 13. Dez. 1558.

4) Hinter diesen Sorgen trat das Interesse an den Welthändeln mehr und mehr zuruck, die wie aus weiter Ferne in das Privatleben des vorläufig politisch Kaltgestellten binubertonten. Teilnahmslos vernahm er von dem Tod des Zerstörers der ernestinischen Größe, "ich wolt for mein bershonn, das der kaiser vor ein 14 Jarenn were gestorben, so hetten wir fileicht das unsehr noch, aber weil es unsehr heber gott also gesendt hatt, so mussen wirs mit gedult dragenn, dann er kanns geben und nemen" (W.G.A. Reg. D p. 281 no. 43 Joh. Wilh. an Joh. Friedr. 12. Nov. 1558, eighg.). Und nur die Furcht vor der Reichsacht verfolgte ihn wie ein (Fespenst, das ihn neuerdings wieder mit dem Gerucht schreckte, daß Philipp auf dem kommenden Reichstage eine Klage gegen ihn anhängig machen würde.

Brgund, — un heutigen Département Côte d'Or gelegen — un lien Hoheitsrechten samt dem Salz- und Getreidezoll, lazu der Forst von Vanvey und Villiers auf 9 Jahre überwiesen wurde 1. Außerdem wurde ihm als festes Einkemmen, um die Verwaltungskosten zu decken, ein jährecher Zuschuß von 3600 Francs aus der französischen watekasse zugesichert?).

Allerdings die ersten Erkundigungen über den Zustand ihr Herrschaft mußten selbst bescheidene Erwartungen a...derbeugen. Alle Einnahmen des neuen Besitzes waren verkauft oder verpfändet, und nur die Mauern und das Holz Waldes waren unangetastetes herzogliches Eigentum<sup>3</sup>). Doch das Versprechen vom 10. Oktober war eingelöst.

Wenn Johann Wilhelm noch bis gegen Ende Februar au. Pariser Hofe verweilte, trotzdem er bei wachsenden Gentverlegerheiten die Zahl seiner Dienerschaft immer nehr verzingern mußte<sup>4</sup>), so hatte das seinen Grund in der

1 W.G.A. Urkunde Reg. D p. 281 no. 33A trägt die Jahreszahi 1958 Reg. C p. 236 no. 56: Inventarium von Châtillon.

2. W.G.A. Reg. C. p. 236 no. 56. Die 3600 Franken reichten part nicht hin, die Unkosten, die das Chaullonsche "Stadtgericht" erwachte zu decken. Das Defizit betrug 300 Francs. Es setzte tater imander durch, daß "obgedachte 3600 livres fürohm Ir. f. G. se slice unkosten trei, lechg und los bleiben" sollten. Und später deren die 3600 Francs als ein fester Zuschlag zur Pension nach William. Das "Waldgericht" von Vanvey und Villiem trug 300 Francs Eingewinn. Später suchte man die Einnahmen durch systematischen Hozverkauf zu steigern. Vgl. auch Reg. D. p. 281 no. 46; Joh. Wah an Joh Frieder, Paris 4. Febr. 1559, eighg.

J. W.G.A. cb.. , wie ich nun zusehe und imand vonn den zunen hingeschickt, sich darumb zu erkundigen, so ist es ales vortuum vorkauft, das nitt hundert Franken wert noch da einzutum van, wie denn auch nit ein gebaut Haus, darin ich ligen hin ken möchte, dar wehr, geschweige denn ackers, wissen, wein oder zuse "Cp. 236 no. 48: Thangel an Muhch, Paris 6. Febr.: .... daß with zucht als die mauren und das holtz furhanden."

4) W.G.A. ch. Thangel hatte wegen des Luxus von über \* Phrden und des wöchentlichen Aufwandes von 200 Gulden für nicht unberechtigten Hoffnung, daß ihm die entsprechende Pensionssumme für das am letzten Februar ablaufende erste Dienstjahr ausgezahlt werden möchte. Auch diese Erwartung wurde getäuscht. Es waren Tage, die Lukas Thangel nicht mit Unrecht als babylonische Gefangenschaft beseichnete. Ein monatelanges Bitten, Hoffen, Fürchten, ein rastloses und zweckloses Hinundher von einem Aufenthaltsorte des Hofes zum anderen 1).

Da dachte man endlich an Ruhe auf dem trostlosen Châtillon. Nur zwei Tagereisen noch war man von ihm entfernt, als der ernestinische Agent Ösiander in Troyes den Befehl überbrachte, man sollte sich augenblicklich sum Könige verfügen, der Geld zu neuen Rüstungen gegen die Spanier ausgeben wollte — denn die Friedensverhandlungen drohten nach günstigem Fortgange infolge der Rivalität der Guises und des Connetabel zu scheitern —, und der auch sonst mit Johann Wilhelm zu reden hätte. Die Umkehr nach Villers-Cotterets war insofern ein arfolgreiches Beginnen, als der Herzog die Pensionsgelder ausgehändigt erhielt<sup>3</sup>). Dafür aber mußte er bereits am 16. März schreiben, daß der Friede zwischen Spanien und Frankreich endgültig gesichert wäre.

Jetzt lagen keine Hindernisse mehr gegen einen Besuch Châtillons vor, dessen seit Jahren unbewohntes Schloß am 21. März etwas trübselig den neuen Herrn empfing. Doch war das Betreten eigenen Grund und Bodens von guter Vorbedeutung. Mit dem Beginne des Frühlings 1559

Küche und Keller "alletag ein Disputation" mit Joh. Wilh.; "... es ist auch kein fürst fast im französischen Hoff, der so vil pferd helt als mein Herr."

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 48: Thangel an Rudolf, Châtillon 21. März 1559: "dan wir ziehen alhir von einem ohrtt zum andern mit dem hofflager und verthuen vill gelts und geschicht uns wenig guts, ist eitell unratt mit uns."

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 44; G.B. chart. B no. 76. Am
 März hatte er 16000 bis 17000 Gulden in Vorrat.

Tann Wilhelms fest. Aus Weimar traf Johann Friedrichs Son Mittleren Versprechen ein, daß er dem Bruder jährlich Wild Gulden zuschießen wollte. Aus Chateau-Cambresis Lam die Nachricht, daß Philipp ohne Schwierigkeiten die irei Herzoge von Sachsen in den Friedensvertrag namentlich mit hätte ausnehmen lassen. Und Thangel vermaß sich, aus Chatailon noch eine "feine Herrschaft" zu machen.

Entrig ging man nunmehr an die Verwirklichung des Beiratsplanes. Ob König Heinrich selbst die Verbindung Johann Wilhelms mit einer Tochter des Herzogs von Niternais — wie er sie 1557 dem Herzoge in Aussicht gestellt hatte — weiterhin gefördert hat, läßt sich nicht tettellen. Geruchte haben jedenfails noch 1559 davon zu erzählen gewußt 1,.

Gregore Aussicht scheint der sächsische Fürst bei der 13- abrigen Witwe Johanns von Bourbon-Enghien, Marie, im Techter des Grafen von St. Paul, gehabt zu haben. Sie galt allgemein als die reichste Erbin in Frankreich 1).

Ohne Zweifel aber wurden diese Pläne durch das Projekt der englischen Heirat in den Schatten gestellt, im intelge der politischen Umwälzung in England, die Phasp II. den wertvollsten Bundesgenossen entris, ungeteure Perspektiven für Johann Wilhelm eröffnete. Be reits 1558 vor des Herzogs Aufbruch nach Frankreich aus England geflichtete Protestant, der dann an der Jenaer Universität als Professor angestellte Aelmerus, die Ehe Johann Wilhelms mit Elisabeth in einem Memerindum vergeschlagen?). Nach dem Tode der Maria Latte er von neuem seine Stimme erhoben? Diesmal hatte weimarische Regierung den Vorschlag aufgegriffen. Sie

<sup>11</sup> Vgl. Languet (II) an Mordeisen 14. Febr. und 15. Mai 1560.

<sup>2)</sup> W G A. Reg. D p. 44 no. 85.

<sup>3)</sup> W.t.A. ch. John Älmers Begründung war: ducis Gulielmi respected actas, religio, ac potentia illina (El.s) tanta est, ut par somi non inventatur.

hatte ihren Plan auf die voraussichtliche Hilfsbedürftigkeit der Tochter Anna Boleyns gebaut.

Im Januar 1559 war Johann Wilhelm von der Absicht Johann Friedrichs des Mittleren verständigt worden, Älmer nach England zu schicken, um Erkundigungen über die Aufnahme eines ernestinischen Eheangebotes einzuziehen. Möglichstes Geheimhalten war ihm nahegelegt worden, da man beim Pariser Hofe, der sich mit ähnlichen Absichten tragen sollte, um so weniger mit rivalisierenden Plänen Verstimmung und Mißfallen erregen wollte, als man von einer Laune der gleichgültigen Guises den Verlust der mit vielen Mühen aus der französischen Verbindung errungenen Vorteile befürchtete 1).

Älmers erste Berichte aus dem März 1559 — der Professor erfreute sich der Protektion des Grafen von Bedford?) — lauteten ermutigend — Elisabeth wäre ganz frei; an der Person Johann Wilhelms hätte man nichts auszusetzen; nur daß der Aufenthalt des Herzogs im spanischen Feldlager vor St. Quentin den Engländern unangenehm in Erinnerung läge?) —, so daß man dem Gesandten am 25. Mai aus Weimar ein Beglaubigungsschreiben nachsandte!). Älmer benutzte nun nicht ungeschickt die Gelegenheit, um in der Audienz, deren Hauptzweck eine Aussprache über die Ordnung der religiösen Verhältnisee Englands zu sein schien, der Königin das von Johann Wilhelm aus Amiens erlassene Ausschreiben zu über-

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 44 no. 85: Job. Friedr. an Job. Wilh. 3. Jan. 1559: "weil uns der vheste unser Ratt und lieber getreuer Wolf Mülich berichtet, als ob solle der König von Frankreich des Königreichs Engelands halben in Praktiken und Handlung stehen, auch alsbald nach der Konigin Abgang den Kardinal von Lothringen in England passieren lassen".

Vgl. Calendar of state papers, foreign 1558—1559, no. 188:
 J. Fr. to the Earl of Bedford.

W.G.A. Reg. D p. 44 no. 85: Aelmerus an Joh. Friedr.,
 London 5, März 1559. Älmer hatte Aurifaber neben sich.

<sup>4)</sup> Vgl. Cal. of state papers, foreign 1558-1559, no. 744.

reichen 1). Darauf forderte er Johann Friedrich den Mitteren auf das nachdrucklichste auf, nunmehr ohne Verzug eine Gesandtschaft nach London abzuordnen, die öffentlich im Namen des juogeren Herzogs um Ehsabeths Hand antalten sollte. So ließen es Philipp von Spanien, Kaiser Ferdinand und König Gustav für ihre Sohne Karl und Erich tur. wie ja auch August seinem Schwager Friedrich II. eine Werbung um die junghauliche Königin für einen dänischen Prinzen anniet 2). So wurden am 9. Juli Graf Vollrad von Mansfeld und der Rat Franz Burckard mit der Durchfahrung des Heiratsantrages betraut 3).

Bisher hatte Johann Wilhelm ganz passiv zugeschaut. Inerst sogar hette er verständigerweise den englischen Plan für ein "unmegliches Ding" erklärt und nur wegen der Ingewiäheit und Unzulänglichkeit seiner Existenz in Frankreich seine Einwilligung in ihn gegeben 4). Seitdem klangen seine Briefe ständig in der Klage aus, daß er nichts von einem eif Igreichen Fortgange der bewußten Eheangelegenheit beite. Wenn aber Johann Wilhelm plotzlich im Juli sein Engreisen für notig betand, so wissen wir nicht, auf wechen Nachrichten er seine Kombinationen aufbaute. Seine Absicht war, persönlich nach England zu reisen, um eine katscheidung herbeizuführen. Weder in Weimai noch im Paris ahnte jemand etwas von diesem Beginnen 5).

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg D p 44 no. 85: Älmer an Joh. Wilh., London 3 Juni 1559 Vielleicht ermutigte dieser Brief Joh. Wilh. zur Loodcoer Rese.

<sup>2</sup> Ngl. Droysen, aus danischen Buchern im Arch. f. sächs.

<sup>3</sup> W.G.A. Urk, Reg. D p. 44 no. 85 tu. Cal of state papers. Seeign 1558-1559 no. 960

<sup>4)</sup> W G.A. Reg D p. 44 no 85: Joh. Wilh an Mulich 1559, eighg.

<sup>51</sup> Noch am 29 Juli (Original in Chiffreschrift) schrieb Joh. Friedr., Joh. With. mochte zur Berntung des englischen Planes nach soburg kommen. Noch am 10. Juli wurde Wallenrod nach Stratiberg zur Förderung der Angelegenheit gesendet (W.G.A. Reg. 1) p. 261 no. 40... Und als in Paris bekannt wurde, Joh. Wilh. ware

Es war eine tolle Fahrt. Bis achtmal täglich wurden die Pferde gewechselt. Am 18. Juli verließ er mit nur vier Begleitern Paris, und bereits am 22, abends traf er in London ein 1), einer der ersten jener ungezählten princes d'Allemagne, deren schnelles Kommen und ebenso schnelles Verschwinden in England geradezu sprichwörtlich wurde 2). Es ist wahrscheinlich, das Älmer dem Herzoge die Aussichtslosigkeit seines verzweifelten Schrittes, einer Vorstellung vor Elisabeth, vor die Augen rückte. Jedenfalls wurde das Inkognito gewahrt, Schon am 25, Juli beim Hereinbruche der Dunkelheit erfolgte Johann Wilhelms Abreise in nicht minder raschem Tempo, ohne das der englische Hof etwas von der Anwesenheit des fürstlichen Bewerbers erfahren hätte. Bereits am 1. August kam der Herzog wieder in Paris an, und erst an diesem Tage war der englische Gesandte am französischen Hofe, Throckmorton, in der Lage, seiner Königin zu schreiben, Johann Wilhelm ware wahrscheinlich nach England gegangen 1).

Mit dieser merkwürdigen Reise schloß das Eingreifen des sächsischen Fürsten in die englische Politik Johann Friedrichs des Mittleren. Die weimarischen Abgesandten, Mansfeld und Burckard, aber erhielten erst am 5. Oktober die ablehnende Antwort Elisabeths, und damit sollte der Plan einer englischen Heirat für immer aus den ernestinischen Berechnungen verschwinden 4).

am 18. Juli abgereist, dachte man, er würde in Deutschland Truppen werben wollen. Und groß war das Erstaunen, als man Ende Juli Richtung und Absicht der Reise erfuhr. Cal. of state papers, foreign 1558–1559 no. 1094, 1101.

<sup>1)</sup> G.B. chart. B no. 76.

<sup>2)</sup> Vgl. Shakespeare, Die lustigen Weiber von Windsor.

Vgl. Cal. of state papers, foreign 1558—1559 no. 1101.

<sup>4)</sup> Vgl. Cal. of state papers, foreign 1559—1560 no. 12. W.G.A. Reg. D p. 44 no. 85: Die Mission Vollrads und Burckards, die erst am 29. Aug. englischen Boden betraten, war die, ein Bündnis mit England zu schließen, doch nur unter der Bedingung, daß Elisabeth Joh. With, ihre Hand reichen würde. Ein ernestinisches Angebot.

Mit der Reise nach London wurde die ohnehin erschutterte Stellung Johann Wilhelms am Pariser Hofe unaltbar Die Vermählungsfestlichkeiten hatten durch den Fid Heurichs II. einen jähen Abschluß gefunden. Der eturz des großen Günstlings Montmorency, das Zurücktreten der Chämllons, denen der sächsische Herzog im Mai und Juni näher getreten war 1), und das Aufsteigen des Guiseschen Doppelgestirnes waren die Folge. Seit Ende des

der militärischen Stärkung der englischen Krone, die sich damals bet Losung sozialer, kirchlich-religióset und inner- wie außenpoliweber Verwirrungen gegenübergestellt sah, hatte wohl den Vorteil für sich, daß damit ein Abbängigwerden Englands von einer konunentalen Großmacht ausgeschlossen war. Doch war es insofern beitel genug, als Sacheen wenig bot, England viel geben sollte. Lod la de k. W. oder das Reich zu Engellandt mit krieg angegraften, off den vail sollten wir und unsre freundliche liebe Briidere schmdig sein. N taussendt zu Roß und N thaussendt zu fuß uff truigh W. unkosten und besoldung deutsches kriegsvolks uffzuprogen und gegen Bremen, Hamburg oder einen anderen bequemen ort der haven zu verschaffen". Als Gegenleistung sollte Elisabeth unam 6 Monaten 100000 Gulden "uff genugsame versicherunge hunderiegen", die Joh. Friedr. d Mittl. zu des "fürstenthumb und Larde - hutz angreifen und gebrauchen" könnte. England sollte de Jahre der Bundnisdauer festsetzen und den Feind bestimmen. Na green den Kauser und die erbverbrüderten Fürsten wurden die Ensetiner nicht kampfen. - Die Gesandten hatten vier Audienzen. De Konigin gab auch ihmen die übliche Antwort; nicht "der schönbut auch vielleicht andern gaben halben", sondern nur wegen ihres Thronce wurde sie umworben. Sie zoge es vor, noch eine Zeitlang unvermahlt zu bleiben.

Interessant ist, ilnü Elisabeth die Gesandten bei der Verabhadung über Joh. Wilh,s Anwesenheit in London zur Rede stellte.
Mansield und Burckard, die erst an der Themse zu ihrem Erstaunen
on dem Besuche des nächsischen Fürsten in London gehört hatten,
schien zu beignen. Die Königin aber schob in der Bemerkung,
sell visilieucht a. f. (f. nicht die gestalt geschen haben, die s. f. G.
reislie — see nahm als sicher sa., daß er inkognito am Hofe erchiesen wäre — Joh. Wilh, selbet die erste Ablehnung des Eheunises zu (Instruktion und Schreiben aus London, 11. Sept.).

<sup>1)</sup> G.B chart, B no. 76.

vergangenen Jahres war infolge der Vernachlässigung der herzoglichen Ansprüche das Verhältnis Johann Wilhelms zu den Brüdern Karl und Franz ein gespannteres geworden. Seit dem Friedensschlusse zwischen den beiden katholischen Großmächten war es ihm immer deutlicher zum Bewußtsein gekommen, wie vollig überflüssig er in Paris wäre. Und dies Gefühl des Unbehagens war durch das Anwachsen der Protestantenverfolgungen bis zur Unerträglichkeit gesteigert worden 1).

Die Reise nach England schlug dem Fasse den Bodeu aus. Wenn man bei dem Thronwechsel nicht die Zeit und den Mut fand, dem französischen Pensionär eine französischendliche Politik vorzuwerfen - die Tage der Maria Stuart gingen ins Land —, so konnte man mit Recht gegen die Taktlosigkeit protestieren — soweit man in der Politik von einer solchen sprechen darf —, welche die Trauertage der königlichen Familie zu einem Freiersgange nicht zu traurig fand.

Nachdem Johann Wilhelm seinem toten Könige die letzte Ehre bei der Beisetzung in St. Denis erwiesen hatte, verabschiedete er sich schon am 17. August von dem Hofe in St. Germain <sup>9</sup>). Er konnte ohne Getahr nach Deutschland heimkehren, da die Fürsten auf dem Reichstage von Augsburg 1559 einen geharnischten Protest gegen die Beschränkung ihrer alten, aus den Tagen des hundertjährigen Krieges datierenden Freiheit, mit dem Auslande Bündnisse

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 46: Joh. Wilb. an Joh. Friedr., Paris 8. Juli, eighg.: "dann wann nit krick vorhanden, so acht man der deutschen nit". Eb 10. Juli, eighg: "Al hir in Frankreich stet es seltzam mit den armen christen, denn man sie, wo man nur wes, wo sie sein, strackes one alle barmherzigkeit verbrant, und haben sorge, weil diesehr vertrag zwischen den beiden Potentanten geschen, es werde nun nichts dann brennen und morden über die armen christen sein, es wird auch machen, das wenick deutsche deshalben werden hine bleiben."

<sup>2)</sup> G.B. chart. B no. 76.

schließen, erhoben hatten 1). Am 8. Oktober traf er sich beinahe anderthalbjähriger Abwesenheit wieder in Weimar ein 2.

Er kam nicht als sieggekronter Feldherr, nicht als meh gewordener Eroberer, nicht als vermogender Eidam 168 Vale sechen Hauses heim, aber er war zum nüchternen Realpolitiker geworden. Das Verdienst Mülichs an der stantsmännischen Erziehung des Herzogs war immerbin zur ein verschwindendes gegenüber der Bedeutung, die ca- Herauskommen aus dem kleinstaatlichen weimarischen Gedankenkreise und Horizonte und das Hineinwachsen un bisher ungekannte, große Verhältnisse für die Entwickelung Johann Wilhelms gewannen. Wir konnen vorausnehmen, dat die Reise nach London die letzte utopistische Betätiging des Herzogs im Sinne der alten, nun von Johann Fredrich dem Mittleren allem gepflegten Phantastenpolitik that Und diese diplomatische Weiterbildung war ein Gas k für das Hans der Ernestiner. Denn das Geschick stellte Johann Wilhelm später die Aufgabe, das Staats wanf, ias der altere Bruder unter außerster Gefährdung out eine Sandbank hatte auflaufen lassen, wieder flott zu marhen.

Unertreulich nur, daß der Abkömmling eines großen Basses diesen ideellen Gewinn mit schweren Opfern für son fürstliches Ansehen bezahlen mußte. Wohl hatte auch be ihm das Trachten nach Land- und Machtzuwachs mitseprochen, ein Streben, das wir später in potenzierterer beim nur noch bei dem Pfalzgrafen Johann Kasimir vor-

<sup>1)</sup> Ine herz-miche, Protestnote in Buders Nützl, Samml, versch, m angestr, Schriften S. 54 ff.

<sup>2</sup> Joh Wilh kehrte über Chäulion nach Deutschland zurück. It setzte dort Claude de Montfort zum Prokurator ein, der aber sich in demselben Juhre wegen verschiedener Unterschiagungen füchtste, und an dessen Stelle dann der Dolmetscher Östander, in Eastler Kind, trat. — Am Rhein schloß der Herzog die bedeutstreite Bekanntschaft mit dem neuen Kurfursten von der Pfalz, Prennen III. dem Frommen. G.B. chart. B no. 76.

finden. Nach den Mißerfolgen der letzten 4 Jahre aber war schließlich doch der pekuniäre Vorteil für Johann Wilhelm zunächst das Wichtigste gewesen und geworden. Durch die französische Pension war er wirtschaftlich selbständig geworden. Er durfte jetzt ohne Rücksicht auf Johann Friedrichs hochpolitische und hochfinanzieile Pläne an die Ehelichung einer ihm zusagenden, wenn auch ärmeren Prinzessin denken. Durch den Besitz der Herrschaft Chätillon konnte er glauben auch politisch unabhängiger von Weimar gestellt zu sein. Denn in seinem französischen Eigentum sah er mehr als einen Zufluchtsort nur für die Zeiten der Not und der Vertolgung, trug er sich doch mit der Hoffnung, den größten Teil seines Lebens in Frankteich zuzubringen.

Und auch politisch waren die Lehren für das ganze Haus Weimar nicht gering. Auf der einen Seite hatte sich lernen lassen, daß die Ernestiner bei einem Versuche, in Deutschland nur einen Schritt Landes auf kriegerische Weise zu erringen, höchsteus verlorene Existenzen auf ihrer Seite finden, alle guten und mächtigen Elemente aber gegen sich haben würden. Und zweitens hatte sich die Mahnung ergeben, nicht allzu fest auf Frankreich zu bauen, das seine Abneigung gegen eine militärische Unterstützung der Herzöge von Sachsen deutlich genug kundgetan hatte, und von dessen Belieben allein eine bedeutungsvolle Erweiterung des Baseler Dienstvertrages abhing.

## Drittes Kapitel.

## Johann Wilhelm im Friedenssolde Frankreichs 1559-67.

Wir dürfen nicht zweifeln, daß Johann Wilhelm noch monatelang nach seiner Rückkehr an dem Gedanken festhielt, sich nur vorübergehend in Thüringen aufzuhalten und zum größten Teil in Frankreich, wäre es nun auf dem belen Boden des Kampfes, ware es auf dem Parkett des if tes oder in den Hügeln der Côte d'Or, zu weilen 1). Es kinnte sich eben erst allmählich zeigen, daß durch den Prieden von Chateau-Cambresis, das Versöhnungsfest der baiden katholischen Großmächte, daß durch den Tod der blutigen Maria und Heinrichs II. die Weltlage eine ganz andere geworden war. Und erst nach und nach mußte man aich mit der Tatsache abfinden, daß in Wien Kaiser Fertinand und in Madrid Konig Philipp II. die Regierung übernommen hatten, von denen höchstens dieser etwas von den weltumspannenden Plänen Karls V. in sich fühlen mochte.

In der Tat war es sehr begreiflich, daß die Herzöge in Sachsen der verbindlichen Art, mit welcher sie der inge franzosische König, Franz II., nach seiner Throntesteigung begrüßte?), und mit der er am 15. Oktober in inzer nicht erwarteten Schnelligkeit die Schenkung seines Vaters, den Besitz der Herrschaft Chätillon, dem ernestinischen Bevollmächtigten Ösiander bestätigte?,, in Antericht des Engagements Frankreichs in Schottland — franzosische Truppen hatten die Aufgabe übernommen, die Autorität der Regentin Maris gegenüber dem rebellischen protestantischen Adel zu wahren — eine besondere Bedeutung zumaßen. Wenn aber trotzdem die Guisen Johann Wilhelm nicht zum Befehlshaber über deutsche Reiter, die

<sup>1)</sup> Noch in der Resignationsurkunde vom 21. Okt. 1550 erklärte

4. und auf den Fall, daß wir Herzog Johann Wilhelm nicht an

14. tonigl. Wurden zu Franckreich Hofe oder im Kriege zu Felde,

15. toligen darzwischen an unsers freundlichen heben Bruders, Herzog

15. tonig frechnich des Mittlern, Hof seyn werden." Vgl. Arndt,

15. tonig der sächsischen Geschichte, 111 202.

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg. C. p. 236 no. 48: 22. Aug., St. Germain. Je y correspondray par tous les bons offices, que vous pouvez esperer dun grand prince qui vous aime et estime et qui aura a jamais vous et les ce qui vous touchers en grande et favorable recommandation, tesorte que encores que par la mort de feu mond. seigneur et pere y syt ru changement de personne, vous ne trouverez point quil y syt mutation de volunte.

W.G.A. eb., Eciaron 15, Okt. 1559. Kanzleiübersetzung.
 XXVI.

nach Schottland geworfen werden sollten, setzten, wie es kurz nach der Abreise des sächsischen Herzogs aus Paris Throckmorten bereits an den Londoner Hof berichtete 1); wenn sie sich überhaupt scheuten, recht ernstlich in die schottischen Wirren zu Gunsten ihrer Schwester einzugreifen, so hatte das seine schwerwiegenden Gründe. An und für sich verbot ihnen schon das Anlaufen einer gewaltigen Staatsschuld, deren Zinsen nicht mehr zu erschwingen waren, jedes neue kriegerische Unternehmen. Bei Beginn aber eines großen überseeischen Kampfes fürchteten sie den Ausbruch einer großen Empörung in Frankreich. Und schließlich vermuteten sie in dem lutherischen Herzoge nicht das geeignete, willenlose Werkzeug für Rekatholisierungsbestrebungen; eine Ansicht, die sie erst nach Jahren in Zeiten der höchsten Not überwinden sollten.

Es ist höchst charakteristisch, wie sehr man sich in Deutschland und Dänemark, England und Spanien gewöhnt hatte, die thüringischen Lande als einen nicht aus dem Auge zu lassenden Sitz des nur auf eine passende Gelegenheit wartenden Umsturzes zu überwachen, daß die Rückkehr Johann Wilhelms aus Frankreich auch ohne Truppen von neuem Unruhe und Besorgnis weit über die Grenzen des Reiches hinaus heraufbeschwor. Die Ankunft eines französischen Kommissars, des Hessen Peter Clar, zu Coburg. der hier am 5. November die sächsischen Rittmeister vereinigte, um mit ihnen über die Erneuerung ihrer alten, von Heinrich II. gewährten Bestallungen im Namen Franz' II. zu unterhandeln 2), gab nicht unbegründet dazu den Anstoß. Denn in der Tat machte Grumbach den Versuch. die versammelten Ritter zu einer Fehde gegen die frankischen Einigungsverwandten zu gewinnen 3). Wenn man

Vgl. Cal. of state papers, foreign 1558/59 no. 1242, Paris
 Aug. 1559.

<sup>2)</sup> Vgl. Ortloff I 191 ff,

<sup>3)</sup> Vgl. Languets Briefe (II) von den Iden d. Nov., vom 18. Nov. vom 1. Dez. 1559. S. Ann. 2.

the Coburger Zusammenkunft auf endgültige Abmachungen reischen Peter Clar, Johann Wilhelm und den Rittmeistern betreffs einer Invasion Schottlands mit Bestimmtheit chließen zu können vermeinte!), und die sächsischen und tänischen Diplomaten einen Doppelangriff gegen die Lande Auguste und Friedrichs II. von seiten Oldenburg-Schwedens und Lothringen-Sachsens diagnostizierten?), trotzdem der Herzog nicht einmal in Coburg anwesend gewesen war, so varen itas ohne Ausnahme Angstgebilde, deren Grundsigkeit schon im Dezember der sächsische Kurfürst seits! 21, im Januar der diplomatische Agent des Dresdener Hotes, Hubert Languet, für erwiesen betrachteten!).

Ke war den Phantastereien und prahlerischen Worten 5)
Johann Friedrichs des Mittleren und Grumbachs zuzuschreiben, wenn Johann Wilhelm in den ersten Monaten Les Jahres 1560 dann doch weiterhin durch unkontrollierture tagent ungeheuerlicher eich aufbauschende Gerüchte mit truppengewaltigen Verbündeten des Herzogs von Losarigen, zum geschworenen Todfeinde Kurfürst Augusts und mehr minder Konig Friedrichs II 6), zum skrupellosen beitenbeiter des Spaniers Alba?) hingestellt wurde. Diese Ausmerachrichten ließen nunmehr nicht nur in Dresden und Kopenhagen. Würzburg und Bamberg an kriegerische begennahregeln denken 8, sie mußten auch am Wiener

b

<sup>1)</sup> Cal. of state papers, foreign 1559'60, Mundt to Cecil, no. 382, http://doi.org/10.1009/papers/10.1009.

Vgl. Ortloff I 194.

t Vgl. Orsloff I 195.

<sup>4,</sup> Languet II) an Mordenen 31, Jan. 1560,

<sup>5</sup> Vgt, Orthoff I 197 f.

<sup>8</sup> Vgt. Ortloff 1 5 37 and 38.

<sup>7</sup> Cal of state papers, foreign 1559 80 no. 912, Brigantine to tool of Mary 1544, no. 1077, intelligence from Antwerp 26, April 1560.

<sup>8</sup> Vgi, Orsloff I 266 f.

und Londoner Hofe ernstliche Beachtung 1) finden und bewirkten, daß selbst der alte Freund der Weimarer Herzöge, der Landgraf von Hessen, ins antiernestinische Lager überging 2). Sie hatten aber zugleich den Erfolg, daß sich Johann Wilhelm zum ersten Male öffentlich in einer Beschwerde an den Kurfürsten von der Pfalz mit der reichsritterlichen Politik Grumbachs nicht einverstanden erklärte. Seinem gegen die Anmaßung des Ritters gerichteten Proteste, ihm die Normen der zu befolgenden Politik aufoktroyieren zu wollen, folgte die beruhigende Versicherung, daß er sich an die mit dem Kurfürsten von Sachsen geschlossenen Verträge für gebunden erachtete 3).

Diese Absage an die Reichsritterschaft mußte eine besondere Bedeutung gewinnen zu einer Zeit, da der schottische Adel zur Wahrung seiner Unabhängigkeit vom Krummstabe einen Kardinal ermordete, der kirchliche und politische Gewalt vereinigen wollte; da sich zu Amboise französische Edelleute der Herrschaft der Guisen zu entledigen suchten, der sie sich als unter dem Namen eines seiner selbst noch nicht mächtigen Königs erzwungen nicht beugen zu brauchen glaubten. Johann Wilhelm zog denn auch praktisch die Konsequenzen seiner dem Pfalzer Friedrich III. klargelegten Scheidung von der Grumbachischen Partei. Es war am 1. Juli 1560, als der Herzog von Heidelberg aus dem Pariser Hofe seine Verlobung mit der Tochter des pfälzischen Kurfürsten, Dorothea Susanns anzeigte, daß er gleichzeitig Franz II. und den Guisen de Erbieten durch Öslander überbringen ließ, er ware bereit

<sup>1)</sup> Cal. of state papers, foreign 1559/60, Brigantine to Cec 27. März, 5. April 1560, no. 912 u. 951; Gresham to Cecil 3. Mai 1 Bd. 1560—61 no. 21. Vgl. Kluckhohn, Briefe Friedrichs des Frommes I 123: Der Kaiser ließ in Heidelberg über die Absichten der Ernestin Erkundigung einziehen; auch Kursschsen und Hessen holten his sich Aufschlusse.

 <sup>2)</sup> Vgl. Ortloff I 198 ff.

<sup>3)</sup> Eb. 213.

n pacheter Zeit oder später zu königlicher Verfügung mit Truppen nach Frankreich zu ziehen 1). Er betonte mit Nachdruck das friedliche Verhältnis der Valois zu Philipp II. und den Zwist unter den Häuptern der Regierenden. Kein Zweifel, er wollte dem Kardinal von Lothringen seinen Arm zur blutigen Unterdrückung der nur infolge ihrer ungenugenden Organisation gescheiterten Gegenpartei leihen. itte einlenkende Mäbigung Karls von Guise gegenüber den Hogenotten im Marz 1560 konnte bei der unvollkommenen Benchterstattung jener Tage in Johann Wilhelm leicht die ringe Anschauung wecken, das man es in Frankreich in der Tat nur mit einer Adelsverschwürung, wie es die kathosche Regierungspartei von nun an immer darzustellen bebebie, nicht auch mit einer religiösen Erhebung zu tun hätte. Vod gegen einen rebellischen Adel glaubte der Herzog King Franz unterstützen zu müssen. Es zeigten sich damit die ersten großen Nachteile, die den franzusischen Protestanten die Verbindung mit einer ständischen Bewegung, mit einer politischen Partei brachte, an deren Spitze die nachsten Prinzen von Geblüt standen; ein Verhaltnis, de man theen zuweilen zum Vorwurf gemacht hat.

Der Kardinal batte sich Ende März allerdings einen Argenblick mit der Absicht getragen, durch Vieilleville mit Johann Wilhelm Verhandlungen anzuknüpfen?). Seine Antweit glitt dann aber doch über das herzogliche Anerbieten schweigend hinweg?). Vielleicht daß er von der im August warmmentretenden Notablenversammlung für die frankeiche Krone einen weniger gewaltsamen Ausweg aus

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 181 no. 34. Konz. in franz. Sprache

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg. C. p. 236 no. 51: Katharina, Karl v. Lothringen as Joh. With 23. März 1560, Fontainehleau. Vicilleville an Joh With Morz I. April 1560, sagt ausdrucklich, daß er den Auftrag läte, die Pension auszuzahlen und "ferner mit E. f. G. von ir. Mt. et in fier handling zu pflegen".

<sup>3</sup> W.(; A. Reg. D p. 281 no. 34; 30, Juli, Fontamebleau, fratulationsechreiben.

ihren kirchlichen, finanziellen und politischen Verlegenheiten erhoffte. Oder daß er bei der klar erkannten Unmöglichkeit, die dazu nötigen Geldmittel flüssig zu machen, man schuldete ohnehm dem sächsischen Fürsten die Pensions- und Einkommenssummen von Chatillon für 18 Monate - einfach aus dem Mangel eines einheitlichen Planes oder aus dem Unvermogen der sicheren Durchführung eines solchen heraus darauf verzichtete 1). Johann Wilhelm aber mochte sich weiter mit dem Gedanken tragen, in nicht allzu langer Zeit nach Frankreich zu ziehen, - dafür spricht die am 21. Oktober 1560 vollzogene Erneuerung des erst in einem halben Jahre ablaufenden brüderlichen Resignationsvertrages von 1557 im wesentlichen zu den alten Bedingungen 1). Blieb er damit weiterhin ein Gast in seinen heimatlichen Landen, so gewann er doch gleichzeitig durch seine zunächst gegen Johann Friedrichs spekulative Absichten 3) eingegangene Ehe mit der pfälzischen

1) Vgl. Ranke, Französische Geschichte, I 182 f.

<sup>2)</sup> Gedruckt bei Arndt im Archiv fur sächs. Gesch., III 181 ff. Nach den Erfahrungen und Veränderungen des Jahres 1558 verpflichtete sich Joh. Wilh., weder an einem Kampfe gegen den deutechen Kaiser teilzunehmen noch je ohne Wissen und Einverständnis Joh. Friedr.s d. M. einen Dienst- oder Bündmsvertrag zu schließen. Charakteristisch für die noch immer ärmlichen ernestinischen Verhältnisse ist die Bemerkung: .... daß doch, nach Gelegenheit, wie jetziger Zeit unser aller der Gebrüdere Sachen beschaffen, auch, wie obstehet, ganz unratsam und untauglich seyn wollte, uns mit unsern Hofhaltungen zu sondern, von uns nichts bequehmers und ratsamers gethan wurde, denn uns mit unsers heben Bruders, Herzog Johann Friedrichs des Mittlern, Gemahlin Schwester, Frau Dorothea Susanns ehelichen zu vermählen, damit nicht allein wir Gebrudere, sonders auch beyderseits geliebte Gemahlin . . . die 4 Jahr über 10 einem Hause und Hofhaitung zu Erspahrung Unkostens mit einander freundlich und brüderlich leben und seyn. Haben uns auch me emander bruderlich und freundlich verglichen, daß wir diese vie Jahr über in einer Hauß- und Hofhaltung ungesondert bleiben uns über einer Furstlichen Tafel, zu Erspahrung vieler Unkosten . . unscre ordentliche Mahlzeiten halten ..."

<sup>3)</sup> W.G.A. der Briefwechsel darüber in Reg. D p. 45 no. 92,

Prinzessin in Friedrich dem Frommen einen nicht zu unterschätzenden Fürsprecher im Kurfurstenkollegium.

Selbat unter dem Eindrucke einer an Stärke bisher interschätzten Opposition in der Notablenversammlung, sie der sich Admiral Coligny zum ersten Male öffentlich im entschiedenen Anhänger der kirchlichen Reform behannte, kounte sich unterdessen die Guisesche Partei nicht meristlichen Gegenmaßregeln entschließen. Es ist bekannt, sie sehr man in Rom und Madrid über die Zugeständnisse des Kardinals von Lothringen — Ständeversammlung und Nationalkonzil — erstaunt war. Auch der Rheingraf, der zuer Armbänder und einen Gürtel als Geschenke des franzeichen Konigs der jungen Gemahlin Johann Wilhelms zur Hochzeit überbrachte, hatte keinen weiteren Auftrag, als dem lierzoge die Erklärung zu geben, daß Franz II.

Damit hatten sich die Guisen der letzten günstigen Gelegenheit begeben. Denn am 5. Dezember 1560 verschool Heinrichs 11. Altester Sohn eines plotzlichen Todes. De Macht karls von Lothringen brach damit jäh zummen. Bei der unzweifelhaften Minderjährigkeit Karls IX. war das Recht einer Regentschaft nicht zu bestreiten. ber beginnende Widerstreit der Häupter um den maßsebenden Einfluß, die Rivalität der herrschsüchtigen Königin-Metter Katharina, des in seinen Entschlüssen schwankenden Kinge von Navarra, des Guiseschen Hauses und des Connetable machte sich bald auch in den Beziehungen zu den Emestinern geitend. Osiander, der neben seinem seit Monaten mit unermudlicher Geduld getriebenen Bittgeschäft am Auszahlung der seinem Heirn fälligen Gelder nun noch um die Bestätigung der alten Verträge nachsuchen mußte, wrashm aus dem Munde Antons und Montmorencys wohl-

W.G.A. Reg. D p. 45 no. 92 Franz an Joh. Wilh, & Aug. 1590.

gefällige Worte über Johann Wilhelm. Die Guisen hingegen, von den herzoglich-sächsischen Bemühungen um
das Zusammenhalten des deutschen Protestantismus wohlunterrichtet, zeigten sich kühler denn je zuvor und hielten
es für zweckmäßig, unter dem Vorwande eines angeblich
zu Naumburg von den lutherischen Fürsten gefäßten Beschlusses, dem Pariser Hofe wegen seiner Rekatholisierungsbestrebungen jede Unterstützung zu versagen, ihre
Gleichgültigkeit gegenüber einer etwaigen ernestinischen
Lossage an den Tag zu legen 1).

Nur über eines war man sich in Fontainebleau zu Anfang des Jahres 1561 einig: über die Notwendigkeit einer Finanzreform. Auf jede Weise wollte man die Ausgaben des Hofes einschränken. So kam es, daß im Februar Ösiander seinen Herrn mit der unwillkommenen Nachricht erschreckte, der König von Navarra hätte im Einverständnis mit Katharina von Medici bereits die ersten Schritte getan, zum Teil die bestehenden Pensionsverträge ganz zu lösen, zum Teil wenigstens die pekuniären Verpflichtungen der französischen Krone um ein Bedeutendes herabzusetzen; auch mit dem weimarischen Herzoge gedächte er keine Ausnahme zu machen. Im Mai traf die offizielle Bestätigung dieser Nachricht ein: Vieilleville, der Johann Wilhelm die Zahlung der ersten Pensionsrate seit 1559 in sichere Aussicht stellte 1), hatte zum eigentlichen Zweck

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 52; Ösiander an Joh. Wilh., Fontainebleau 23. Febr. 1561. Vgl. Heppe, Gesch. d. d. Prot., I 401 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Carloix, Mém. de Vieilleville, IV 274; W.G.A. Reg. Cp. 236 no. 52. Vieilleville unterließ es auf einen ablehnenden Brief Kurfürst Augusts hin, der nach seinen Befürchtungen im Jahre 1560 (vgl. O. Scholz, Hubert Languet, Diss 1875, S. 14 ff.) mit Beruhigung die Unmöglichkeit erkannte, daß Frankreich infolge seiner inneren Zersetzung Joh. Friedr. d. Mittl. vorderhand irgendwie in dessen kursächsischen Plänen unterstutzen könnte, in Dresden seine Aufwartung zu machen, obwohl es gerade seine Aufgabe war, ein besseres politisches Verhältnis zwischen Karl 1X. und dem Kaiser sowie den angesehensten Reichsfürsten anzubahnen (Scholz, eb. S. 19).

semes Besuches in Weimar, mit dem Herzoge über die Herabsetzung der Pensionen zu unterhandeln. Nach seinem Vorschlage sollten die jährlichen Verpflichtungen Frankeichs, die 38 000 Francs Pensionsgelder für Johann Wilbelin und dessen Rittmeister, künftig auf 20000 Francs, ansschließlich Pension des Fürsten, reduziert werden; die Besterführer aber sollten unbesoldet bleiben. Er wollte auch der französischen Krone vorbehalten, ob sie die vom I Marz 1559 bis zum 1. März 1560 laufende Schuldforderung noch begleichen würde oder nicht Trotz der Antundigungen Össanders und des gleichfalls betroffenen Pfalzgraten Georg 1) empörte sich Johann Wilhelm aufs das bestigste. Seine eben gewonnene, in der Zukunft auskömmche Existenz war bedroht 1). Er appellierte an das Daukterkeitsgefühl des Pariser Hofes für sein militärisches Eingreifen 1558, das den Frieden von Chateau-Cambresis ermoglicht hatte. Er wies auf den Widersinn, einen Oberven und keine Rittmeister - ein Haupt ohne Glieder m halten, und auf die Schwierigkeit hin, im Ernstfalle nut unbekannten Hauptleuten zu ziehen; er erinnerte an Prinzen von Salerno, der seine Pension ungeschmälert tehalten hatte; und erreichte, daß der Statthalter von Netz seine nachdrückliche Verwendung im Interesse Johann Wilhelms bei seiner Regierung versprach.

Inzwischen vertrat die am Hofe längst wohlbekannte fretak Osianders zu St. Germain die Ansprüche seines Firsten. Man hielt ihm vor, daß auch des Herzogs von worden epanisches Jahresgehalt verkürzt worden wäre. Er hatte darauf nur die Antwort, man sollte ähnlich seinem

В

Le unrichtig, wenn Carloix achreibt, daß Vieilleville den beiten Herzigen von Sachsen je 4000 escue ausgezahlt habe. Vielmehr und eine Jahreapension durch Ösianders Vermittlung erst im Juli u Weimar ein (Instruktion). Vgl. Languets (II) etwas gehässige Votz, Frankfurt 2. Juni 1561.

<sup>1)</sup> W G.A. die Korrespondenz in Reg. C p. 236 uo. 52.

<sup>2.</sup> Vgl. Kluckhobn, Briefe, S. 204.

Herrn zu den alten Erblanden der Ernestiner verhelfen, und Johann Wilhelm würde ohne Pension der französischen Krone zu Diensten stehen 1). Hochst bezeichnend; damit erscheint die Maßregel Kurfürst Augusts - dessen Teilnahme für die nach Anerkennung ringenden Hugenotten sich mehr nach den Vorteilen bemaß, die er aus den Glaubensbrüdern für seine Beziehungen zu den Vettern an der IIm ziehen konnte --, die Sendung des französischen Protestanten Languet an den Connetable im Sommer 1561, nur als gerechtfertigt 2). Eine politische Schiebung kam dem herzoglichen Unterhändler zu Hilfe. Man wurde an der Seine auf die Annäherung der deutschen Protestanten an England aufmerksam. Die Furcht vor der Stärkung und Weiterentwickelung des reformatorischen Geistes in Frankreich brachte Wasser auf Ösianders Muhle 3); - der Gedanke, Johann Wilhelm gegen die Hugenotten zu verwenden, nahm mehr Gestalt an. So erhielt er denn auf seine "ungestümen" Vorstellungen neben der Neuverschreibung der Herischaft Chatillon Anfang August zunächst von der Konigin-Mutter die Zusage, daß dem Herzoge die alte Pension belassen werden sollte, wenn dieser die Hauptleute fallen ließe. es war einer der ersten Versuche Katharinas, eine selbständige auswärtige Politik zur Befriedigung ihrer Herrschsucht in die Wege zu leiten . Am 28. August bestätigten dann Karl IX. und Anton von Navarra den bisherigen Jahresgehalt von 30 000 Francs 5). Länger zögerte sich die Einigung über die Pensionen des Oberstleutnants und der sieben Rittmeister hinaus, Französischerseits wollte

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 52: Ös. an Joh. With. 18. Juni 1561.

<sup>2)</sup> Vgl. Scholz, a. a. O. S. 21 ff.

W.G.A. Reg. C p 236 no. 52 Ös. an Joh. Wilh., Fontainebleau 8. März, 22. Juni 1561.

<sup>4)</sup> W.G.A. cb.: Damel an Joh. Wilh., St. Germain 5. Aug. 1561. Östander glaubte zu bemerken, "das sy die konigin keineswegs willens ist. E. f. G. von handen zu lassen, derwegen sich E. f. G wol furzusehen haben, das sy sich gegen auder leuten nit etwa bloß geben".

<sup>5)</sup> W.G.A. eb.: St. Germain. Vgl. auch Kluckhohn, Briefe, I 212.

man die Zahl der Hauptleute um die Hälfte vermindern der die Hohe der Jahresgelder allen um die Hälfte verterzen 1), während Johann Wilhelm aus militärisch-organistorischen Rucksichten auf der Vollpension seiner Rittmetter bestand und eher auf Chätillon und dessen Einkommen verzichten wollte, als daß sich die ganzen Vertandlungen wegen einer derartigen, im Verhältnis geringfagigen Verkurzung zerschlagen sollten 2). Und schließlich am 6 Oktober bequemte sich die französische Regierung zur bedingungslosen Annahme auch dieser sächsischen Forterungen zu den alten Abmachungen 3)

Damit war für Johann Wilhelm die erste große Krise omer Lockerung, wo nicht gar Auflösung des französischen Dien-tverhältnisses glücklich überstanden, schien die finanmelle Existenz des Herzogs weiter gesichert, zu einer Zeit, da Jehann Friedrich der Mittlere infolge seiner Grumbachischen and kirchitchen Politik night im besten Einvernehmen mit em Bruder zum zweiten Male die Alleinregierung der tant namehen Lande auf 4 Jahre übernahm Ob freilich ler liercog die gleiche, seltsame Hoffnung nach dem betrangenden Abschlusse der Unterhandlungen mit dem in er R ie empfand wie Kurfurst Friedrich von der Fatt, fer im Dezember 1561 einen baldigen Kriegszug Schwiegerschnes unter den Fahnen Karls IX. gegen ten l'apat prophezeite, denn der fromme "Josias" hielt - out der Hingabe seiner Tochter an den zweiten säch-Fursten für seine Pflicht, demselben ebenfalls wie Gemahle semer Elisabeth mit politischen und bibwiten Ratschlägen zur Seite zu stehen - lassen wir da-Ingestent 1). Moglich immerlin, daß man in Weimar an

<sup>1)</sup> S. Anm. 5 auf 5, 106

<sup>2</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 52: Joh. Wilh, an Os., Weimar properties, Konz. Ex hegründet diese Resignation damit, daß ihm to Herry halt Chatillon "gleich wohl mehr muhe und unkost verwecket dass das einkommen ist".

<sup>37</sup> W.G.A. Reg, C p. 286 no. 53; Kath, an Joh. Wilh., St. Germain,

einen durchgreifenden Erfolg der Reformation bei dem Zurücktreten der Guisen glaubte. Hatte doch Johann Friedrich der Mittlere zur Zeit des Religionsgespräches von Poissy die Räte Eberhard von der Thann und Lukas Thangel an den sächsischen Kurfürsten nach Torgau abgeordnet, um diesen zur Teilnahme an einer von den Prinzen von königlichem Geblüt angeregten Gesandtschaft der protestantischen Fürsten an die französische Regierung zu bewegen 1); ein Ansuchen, demgegenüber August nunmehr natürlich nicht mit dem Andentaglegen einer den calvinistischen Dissidenten abgeneigten Politik zurückhielt 2).

Aktuell schien die Frage einer militärischen Unterstützung des Königs von Frankreich im Jahre 1562 allerdings zu werden. Es ist nicht unsere Aufgabe, der Entwickelung der großen inneren Gegensätze im Staate Karls IX. bis zu ihrem blutigen Aufeinanderprallen zu folgen, wie durch das Januaredikt von St. Germain die Spannung auf das Äußerste getrieben wurde, und endlich Franz Guise im März zu Vassy das Signal zum Bürgerkriege gab. Uns interessiert nur die Stellungnahme des Herzoges von Weimar zu den sich bekämpfenden Parteien, dem Condéschen Lager und dem der Guisen, bei deuen sich der König befand.

Es ist ohne Zweifel ein Beweis für die noch außerordentliche moralische Autorität der Söhne Johann Friedrichs des Großmütigen, daß sich die Häupter der Katholiken und Hugenotten Frankreichs Mann für Mann mit Aufklärungs- und Rechtfertigungsschreiben ihrer Sache an den
weimarischen Hof wie an einen von Macht wandten, und
daß sich auch in Deutschland aller Blicke auf die Erne
stiner richteten. Als erster erachtete es Friedrich der
Fromme für seine vornehmste Pflicht, Johann Wilhelm,

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 53: Instruktion für v. d. Thann und Thangel, Or., 3. Okt. 1561.

<sup>2)</sup> Vgl. Scholz, a. s. O. S. 24 f.; Kluckhohn I 212.

den er schon im Februar wegen lothringisch-danischer Plane m Einverständnisse mit Grumbach vermutet hatte, vor einem Bunde mit dem gottlosen Haufen gegen die evangehechen Glaubensbrüder zu warnen. Sonst müßte er ihn als Sohn verleugnen 1). Gleichzeitig liefen aus Kassel und Stuttgart mahnende Schreiben ein 1). Einen Monat später. Ende Mai, kamen die ersten offiziellen Noten aus Frankreich. Es waren die Briefe der Hugenotten aus Orléans 8). Condé und die Brüder Chatillon waren nicht die einzigen, die um energische Hilfe baten, indem sie das Beginnen der Guisen in Frankreich als den Anfang einer großen, blutigen Rekatholisierungsbewegung hinstellten, deren Übergreifen auch nach Deutschland unausbleiblich wäre. Und als wenige Tage später von derselben Partei, von denselben Mannern neue Schreiben eintrafen, die von jeder wohlwellenden Unterstützung des königlichen Lagers durch die Erlaubnis von Werbungen in thüringischen Gebieten Abstand zu nehmen baten und verbürgte Außerungen des Kardmals von Lothringen über die feindselige Stellung der Gussen auch gegen die Anhänger der Augsburgischen Konfession übermittelten , war die Stellungnahme Johann Wilhelms in dem inneren französischen Konflikte entschieden, noch ehe eine amtliche Note aus der Umgebung Karls IX. eingetroffen war. Antwortete doch der Herzog auf den

<sup>1)</sup> Vgl. Kluckhohn I 255 u, 282.

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 57: 25. April u. 20, Mai 1562.

<sup>3)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 56: Coligny an Joh. Wilh. Idus Apr.; Condé an Joh. Wilh. 10. April; Andelot an Joh. Wilh. 10. April, Orléana 1562. Der Admiral schrieb: "nam si descrimur, quorum hox quidem primo constu res et fortuine agi existimantur, auxilioque restro destituti oneri caedere fractique iacere coginiur. Tu certe, frincepa fillustrissime, tuique similes alii perplures videtis, quae cetra futura sit conditio."

<sup>41</sup> W.G.A. eb. Am 20. April schrieb Condé an Joh. Wilh., Karl von Guse hätte sich vor Karl IX., Katharina, Anton von Natura und anderen hören lassen, "se illam (die Augaburgische Kirche) non mode non comprobare, verum etiam aversari ac detestari".

Verdacht seines Schwiegervaters in gereizter Empfindlichkeit, daß ein Parteinehmen gegen die reformatorische Bewegung in Frankreich niemals in den Bereich seiner Erwägungen gezogen worden wäre<sup>1</sup>). Und dem Landgrafen von Hessen versicherte er, daß die sich bildende Kirche jenseits der Vogesen jederzeit auf seine Unterstützung rechnen dürfte<sup>1</sup>).

Karl Guise hatte auch nicht daran denken können, den sächsischen Pensionär in den Dienst seiner katholisch-weltlichen Pläne zu stellen. Es war nicht allein der mangelhaften Berichterstattung jener Tage zuzuschreiben, sondern auch dem menschlichen Unvermögen, die letzten Absichten zur Herrschaft sich aufringender Parteien mit Bestimmtheit zu erkennen, wenn die Herzöge von Weimar, im Glauben an die Toleranz des Pariser Hofes gegenüber dem Umsichgreifen der neuen kirchlichen Ideen zwischen den Pyrenäen und dem Kanal, Karl IX. die Einführung der lutherischen Lehre, dagegen die Unterdrückung aller anderen Sekten durch eine Sondergesandtschaft von Thangel und Husanus kurz nach der Veröffentlichung des Ediktes von St. Germain empfehlen hatten 3). Sie hatten gleich-

- 1) Vgl. Kluckhohn I 282 f. Wiederholt mußte Friedrich III. Joh. Wilh. noch beruhigen.
- 2) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 57: Joh. Wilh. an Phil., Weimar 30. April 1562, Konz.: "und solten es E. L. aigentlichen dafür halten, . . . das wir uns als ein Christliebender Fürst hierinnen dermassen verhalten und erzeigen wollen, das dadurch unnser gewissen, auch die angehende kirche in Frankreich nicht verletzt werden, sondern villmehr jederzeit unsers vermögens durch götliche hilff gefördert werden soll". Schon am 21. April benachrichtigte Languet den Dresdener Hof, daß man in Paris nicht auf Johann Wilhelms Hilfe rechnete (ep. II 219).
- 3) W.G.A. Reg. C p. 236 no. 56: Instruktion für Thangel und Husanus vom 13. Jan. 1562: "Itaque danda Mü Tae opera est, ut verus Dei cultus in hoc ferrentissimo Galhae regno restituatur. Porro is solus est verus et legitimus Dei cultus, quem ipsemet voce sua sanxit atque in verbo suo nobis perscripsit." In der formula orationis an Anton von Navarra die von Joh. Wilh.s Hand hinein-

zeitig, um die anfänglichen Schwierigkeiten dabei leichter zu oberwinden, einen Abdruck der Augsburgischen Konfession, der Apologie von 1530 und der Schmalkaldischen Artikel von 1537 übersandt. Einer solchen Gesinnung gegenüber ware auch die kleinste Bitte um Unterstützung der kathobach-Gauseschen Partei zwecklos gewesen. So beschränkte arch denn das von Anton von Gurtlari Johann Friedrich dem Mittleren am 21. Juni überbrachte Schreiben Karls IX. auf die Darlegung und Klarstellung der Verhältnisse in Frankreich, wie sie der Kardinal von Lothringen diktiert hatte in Es sprach die Hoffnung auf die unwaudelbare Treue der Ernestiner zu dem Hause Valois aus gegentiber den unwahren Behauptungen der Rebellen, gegenüber jeuen beiden viel berufenen Rechtfertigungen der Hugenotten, me hatten nur zur Erhaltung ihres Glaubens und ihrer religiosen Freiheit, und um den Konig und die Königin-Mutter aus den Händen der Guisen zu befreien, zu den Wuffen gegriffen. Johann Friedrich wies den franzosischen Goundten an seinen Bruder, dem er mit dem Hinweis auf die wesentlich anders lautenden pfälzischen Berichte the Antwort tiberlies 2).

Es muste aber auch Gurtlari daran liegen, eine persöniche Aussprache mit Johann Wilhelm zu erlangen. Denn under der königlichen Erklärung führte er das Geheimnis

tomperion Zeilen: "zudem das auch untter dem schein der augspareichen Confession brychtlich allerley verfurehrische Sekten und
torropielen, di dan eine zeytt lang mehr wan an einem orthe undt
acht ahne mergliche vorwuestung undt unvorwindtlichem schaden
der reylinen undt warhalftigen christlichen kirchen gescheben, heymbeh auss kleichen Konnen".

1, W.G.A. Reg. D p. 281 no. 47; Karl an Joh. Friedr. u. Joh. Wilh., Paris 17 April 1562; .... dune (cause que ce quilz font est pour la conservation de leur religion que lon veult opprimer, et laultre pour la delivrance de la Royne madaine, ma mere, et de ma persene quilz chargent calomnieusement estre en la disposition des primes et seigneurs qui nous accompagnent."

2 W.G.A. etc. Joh. Friedr. an Joh. Wilh., Gotha 22, Juni 1562.

eines mündlichen Auftrages von Katharina an den jüngeren Herzog bei sich, dessen Inhalt jeden Zweifel über die Gesinnung der Witwe Heinrichs II, im Frühjahr 1562 hebt und die Wahrheit jener Bemerkung des papstlichen Legaten Ippolyto d'Este erweist, daß das Augenmerk der Königm-Mutter sich nicht allein auf die Religion, sondern auf die Regierung richtete 1). Sicherlich hatte Katharina nur deshalb die Hugenotten begünstigt, weil sie die führenden Köpfe derselben auf ihrer Seite zu haben wünschte. Sie hatte noch den Prinzen Condé angefieht, "die Kinder, die Mutter und das Reich gegen die in seinen Schutz zu nehmen, welche alles zu Grunde richten" wollten. Aber nachdem sie in die Hande der verbundeten Katholiken gefallen war, und die getroffenen Vorsichtsmaßregeln ihr die Aussichtslosigkeit eines Fluchtversuches vor Augen gestellt hatten, hatte sie sich scheinbar in das Unvermeidliche gefunden, dieser katholischen Kombination, deren Bildung sich wider ihren Willen vollzogen hatte, vorderhand mit ihrem und ihres Sohnes Namen Autorität zu verleihen. Jetzt griff sie zu dem äußersten Mittel. Sie bot Johann Wilhelm, dessen Energie im Sommer 1558 eine ımmerhin beachtenswerte Probe bestanden hatte, die Hand zu einem kriegerischen Bande, der sie über die Parteien erheben sollte. Ihr Plan war, an der Spitze einer später ständig beizubehaltenden Leibwache oder mehrerer Regimenter von deutschen Reitern für eine Partei entscheidend in den inneren Konflikt ihres Landes einzugreifen und. nachdem ihr Machtgebot die Ordnung der staatlichen Verhältnisse bestimmt hätte, anerkanntermaßen das Regiment bis zur Mündigkeitserklärung ihres Sohnes zu führen. Dem Herzoge von Sachsen hatte sie den Oberbefehl über diese Truppen zugedacht, und indem sie ihm zusicherte, seinen Arm nicht gegen die Anhänger der reformierten Kirche in Frankreich zu gebrauchen, war an dem glücklichen Er-

<sup>1)</sup> Vgl. Ranke, Französische Geschichte, I 214 f.

lee ihrer Werbung nicht zu zweiseln 1), die ein besseres Zeignis tur die Skrupellosigkeit Katharinas in der Wahl trer Werkzenge abiegt, als sie den Schluß einer bemerkensterten Anerkennung der herzoglichen Tüchtigkeit zuläßt. Jihann Wilhelm verschloß sich mit seiner Antwort keinestwers den Weg, der ihn wie den Protestantismus zu unzeahnten Zielen hitte führen können. Im Augenblick war er entschlossen. Am 26. Juni erklärte er sich bereit, mit einem Bevollmächtigten der Konigin auf Grund des Baseler bereinkommens und der von Gurtlari gegebenen, der informatorischen Bewegung günstigen Zusicherungen über einen entsprechenden Vertrag beraten zu lassen 2). Gleichzeitig

I) W G.A. Reg D p. 281 no. 47: Artikel in geheim Anthoni of Gurdari rugesteldt, Weimar 26. Juni 1562: "weill sich diese beige empörunge in frankreich erhoben, darauf allerhand zerrüttunge realizet, auch zu befuren, das hinfurt jerhohen etzliche der Cron frankreich Inwonere sich dermassen auffwerffen möchten; damit uchn die königin als itziger Zeit von wegen Ires unmundigen Sons rezentin solches vorkomen möcht, wolte sie eine gewalt und gewardi in Irusehen pferden zu sich nemen, da mit sie den ständen in transkreich gebieten, billikeit und Recht mit Inen bis zu des jungen kin ges rechtschaffenen alter schaffen konnte."

merten Kirchen mit gebrauchen wollen und ire f. G. solche Irer der be an Zu-age traven und glauben zustellen. So mag die konigin, enternal sie sich hierin ihrer f. G. hilpff und raht getrosten thete, to geheim canen glaubwirdigen comissarien errausser schicken, mit willen lee f. ti. sich der bestallung der gewardi zu vergleichen veren der vorigen bestallung, so Ire f. G. von konig Heinrich gebest gemas. Hoch dus der compsarie befehl habe, Ire f. G. auter by kongan Handschritt zu versichern und zu vergewissern, das worde gewardi keineswege zu beschwerunge oder verfolgunge der smen christen, wie das such namen baben möcht, sollt gebraucht werlen, dan zu solchem werden Ire f. G. sich keineswegs bewegen lind am 9. April 1563 (W.G.A. Reg D p. 281 no. 34) chrieb Joh, Wilh, seinem Bruder in Anbetracht der Tatenche, daß in turen Jahre andere l'ensionare von Frankreich den Auftrag zu Werbungen erhalten hätten: "Ho können wir kein ander ursach bei are erdenken darumb sie uns forgezogen sindt wordenn, dann diese den daß der konig weß, das wir uns widder den Printzen vonn AXVI.

lautete die offizielle Antwort der Ernestiner an Karl IX. in ihrer offenen, den Schutz der neuen Lehre heischenden Fassung zur vollen Zufriedenheit des Schwiegervaters in Heidelberg <sup>1</sup>).

Diese ungewöhnliche Aussicht auf die Verbindung mit Katharina und auf die Stellung eines Generals für die Dauer der Regentschaft der Königin-Mutter macht es begreiflich, daß jetzt die monatlich sich wiederholenden Gesuche der Hugenotten um militärische Unterstützung - den Besuch seines Bruders Andelot kündigte Coligny im Juni den Herzögen von Sachsen an2) - von Johann Wilhelm nur wenig beachtet wurden. Wenn aber Katharına von Medici eine Antwort oder gar ein Eingehen auf die weimarischen Vorschläge für unnötig befand, so hatte das seinen Grund darin, daß sich die politischen Verhältnisse für ihren Herrscheregoismus günstig verschoben: Anton von Navarra und St. André kamen um; auf der Ebene von Dreux fiel der Connetable in die Hande der Hugenotten, der Prinz Condé geriet in die Gefangenschaft der Katholiken; und an dem Herzoge von Guise übte der fanatische Hugenott. Poltrot von Mercy gleichsam eine "religiöse" Blutrache, Jetzt konnte die Königin den Frieden herbeiführen, wie sie es immer erstrebt hatte. Mit Montmorency und Condé

Conde unnd die reformirten kirchen inn Frankreich keineswegs wollen gebrauchen lassenn, wie wir dann solches der königin ausdrucklich zur antwurt unlengst gebenn habenn ... Wüsten die parisischen Regenten inn Frankreich, die der Konigin solches eingebenn und bishero das Spil in henden gehabt habenn, das wir uns gleich den andern Ihrer koniglichen wirden zum teil es treff gott oder sein wort ahn gebrauchen lassen, so glauben wir, wir wollten so schir dienst haben als Ihr einer, die ires Gewissens hierinnen nicht viel achten. Sintemal aber solches bei uns beschlossen keineswegs zu thun, bitten auch den almechtigen von hertzen, das er uns dafur behüten und mit solchen gedanken und gewerben, darin unser gewissen verletzt mocht werden, nitt straffen wolle."

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 47: Weimar 25. Juni 1562, Konz.
 W.G.A. Reg. C p. 236 no. 57: Cohgny an Joh. Wilh.,
 Aureliae 17 Cal. sext. 1562.

trachte sie im März 1563 einen den Protestanten nicht

Dieses außerordentlich kühle Verhalten des von den Grasen beherrschten königlichen Hofes gerade im Herbste and Winter 1562 auf 1563 brachte endlich bei Johann Wilhelm den unausbleiblichen Umschlag, eine Änderung der est der Ruckkehr 1559 getriebenen französischen Politik, tie eben in der Erbauung des Französischen Schlosses in Wermar ihren außerlichen Ausdruck fand. Drei Jahrestensionen war Karl IX. nachgerade schuldig geblieben. Zwaimal hatte man sächsische Anerbieten militärischer Hilfe ohne zu danken abgelehnt, während man verschiedene Male mit anderen Obersten unterhandelt hatte 1) und schließich im Februar 1563 angesichts der Werbungen, die Pfalzgraf Wolfgang, Herzog von Zweibrücken, im Interesse der Hugenotten betrieb 1), Grumbach, Staupitz und Mandelsloe son Befehl zukommen ließ, sich mit Reitern und Landsknechten bereit zu halten, um gegebenen Falles zum Schutze tes Konigs nach Frankreich zu rücken3). Und man hatte dem Herzoge hoflich, aber bestimmt zu verstehen gegeben, tal seine angebotene Vermittlung für die Verheiratung Karis nicht gewünscht würde 4). An einen friedlichen Aufentat in Chatillon endlich war für Johann Wilhelm überhaspt nicht zu denken. Dazu kamen Verstimmungen Ducken den weimarischen Brüdern wegen Johann Friednets des Mittleren eigenmächtigen Verfahrens in den Rehpersangelegenheiten des thüringischen Landes 6) und wegen tr bereits von Grumbach stark beeinflußten ernestinischen

<sup>1)</sup> Vgl. Ortloff I 250. So waren im Februar und April 1562 Gruntech und Mandelsloe in Aussicht genommen.

Vgl. Ortloff 1 328 und W.O.A. Reg C p. 236 no. 59: Wolfg.
 Philipp von Hessen 9. März 1563. Kopie.

<sup>3</sup> Vgl. Ortloff I 327.

<sup>6)</sup> W G.A. Reg. C p. 236 no. 60; Karl an Joh. Wilh., Foa-

h Vgl. Ortloff I 379 ff.

Politik 1). Johann Wilhelm befand sich in einer ähnlichen Lage wie 1557: damals hatte er den Resignationsvertrag geschlossen in der Erwartung, daß ihn der Kaiser binnen kurzem gegen die Türken verwenden mochte; jetzt verurteilte ihn der erneute Regierungsverzicht zum Nichtstun, da Frankreich nicht die geringsten Abstrengungen machte, den herzoglichen Pensionär auf Grund des Baseler Vertrages in Dienste zu nehmen. Und wie er damals dem unentschiedenen Zustande des Harrens und Hoffens durch die Reise in das spanische Hauptquartier vor St. Quentin ein Ende zu machen gesucht hatte, so dachte er auch jetzt ernstlich an eine zweite, einträgliche Verbindung.

Als Maximilian im Oktober 1562 zum Frankfurter Kurfurstentage gereist war, hatte Johann Wilhelm ihn in der Nähe von Bamberg unerwartet besucht, und der König von Böhmen hatte angesichts der bevorstehenden Wahl des Romischen Königs seine ganze Liebenswürdigkeit gegen den Ernestiner hervorgekehrt. Das hatte in dem Herzoge alte Erinnerungen geweckt, Im Sommer 1557 war die Wahl Wilhelms von Cleve zum Förderer der sächsischen, ein bohmisches Dienstverhältnis betreffenden Plane glucklicher gewesen, als es um Januar 1563 die Einweihung Friedrichs des Frommen in die Absichten Johann Wilhelms wurde?,; bei Habsburg war immer ein Füreprecher für die Ernestiner nötig. Wieder dachte der Herzog an die Übernahme eines einträglichen Hofamtes in Bohmen und an eine tatkräftige Beteiligung bei einem neuen Türkenkriege. Der Kurfürst sollte eine darauf hinzielende Anregung an Maximilian gelangen lassen. Aber betrachtete schon von Anfang an Friedrich dies Unternehmen für ein aussichtsloses 3), sc

Vgl. Ortloff I 341. Charakteristisch ist, daß die "Engel" an
 Jan. 1563 Grumbach vor Joh. Wilh. zu warnen für nötig befanden

W.G.A. Reg. C p. 322 no. 8c; Joh. Wilh. an Friedr. 15. Jan 1563.

W.G.A. eb.: Friedr. an Joh. Wilh., Heidelberg 23, Jan.
 Feb. u. 1. März 1563.

eurde auch bald von Johann Wilhelm das ganze Projekt sach dem Beginne der unerquicklichen Auseinandersetzungen zit seinem Schwiegervater wegen der calvinistischen Bestehungen desselben fallen gelassen 1).

l'aterdessen war am 19, März in Frankreich das Edikt Amboise ausgegangen, das dem von Parteiungen zerreepen und blutgetränkten Lande 4 Jahre des Friedens zewähren sollte, - 4 Jahre auch von höchster Bedeuing fur Johann Wilhelm. Die Art aber, wie sie in den berzeglich-sachsischen Landen eingeläutet wurden, sollte ter die ganze Zeit eine unbeilvolle Vorbedeutung gewinnen. Wieder war es Grumbachs Name, der wie vor mehreren Jahren die Politik sowohl Johann Friedrichs des Mittleren an auch Johann Wilhelms vor das argwohnische Tribunal aller zwischen Rhein und Elbe wohnenden Fürsten zog. Kurturet August, Landgraf Philipp und Kurfürst Friedrich waren so gut wie die frankischen Bischofe von der letzten transparechen (trure an Grumbach unterrichtet 2). Die gebeimen Werbungen, Rustungen und Zusammenkunfte alter koniglicher Diener 8) in Thuringen erregten den nicht unberechtigten Verdacht, es mochte auch der jungere Herzog von heen wieder Vorbereitungen zu einem Kriegszuge nach Frankreich treffen 4. Es ist bezeichnend für die allgemeine Unsigherheit und das allseitige Mistrauen in Mitteldeutschab i in jeneu Tagen, das Johann Friedrich der Mittlere auf see Grimmenstein noch Anfang April im unklaren war, ob an Bruder in Weimar augenblicklich in dem franzosischen Handel engagiert ware 5). Johann Wilhelm aber, so bitter

<sup>1:</sup> W.G.A. Reg. C p. 322 no. 8c; Joh. Wilh. an Friedr, s. d. et l. 1983, Konz. Vgl. Kluckhohn I 414 f.

<sup>2.</sup> Vgl. Ortloff I 329 if.

<sup>8.</sup> Eb. 333. Vgl. auch Kluckhohn I 395. Maria an Joh. Friedr.

<sup>4)</sup> Vgt. Ortloft 1 332.

W.G.A. Reg. D p. 253 no. 14. Joh. Friedr. an Joh. Wilh. E. Marz. Reg. D p. 281 no. 34. Am 2. April fragte Joh. Friedr. an ob Joh. Wilb. den Befehl zu Werbungen aus Frankreich er-

er auch die Zurücksetzung seiner Person hinter Grumbach empfand 1), unterließ es doch nicht, sein Unbeteiligtsein an Werbungen für die Guisen zu beteuern.

Durch den Friedensschluß in Frankreich sah Johann Wilhelm seine Hoffnung, Katharinas erlösenden Ruf zu erhalten, arg zertrümmert. Er trug dieser Wendung der Dinge sofort Rechnung, indem er noch im April den ihm unsympathischen Grumbach darum anging, ein leidlicheres Verhältnis zu Johann Friedrich dem Mittleren anbahnen zu helfen. Sehen wir von der umstrittenen Frage ab, ob der Resignationsvertrag dem altesten Herzoge das Recht gewährte, allein die religiösen Angelegenheiten des ernestinischen Landes zu ordnen, Jedenfalls hatten die beiden ältesten Brüder trotz aller Übereinstummung in strenger Rechtgläubigkeit und in dem Bemühen, der echten Lutherlehre in ibrem Staate eine neue Heimat zu bereiten, eine verschiedene Entwickelung durchgemacht. Johann Friedrich hatte im Jahre 1561, um seine fürstliche Autorität zu wahren, die Flacianer aus ihrer Lehrtätigkeit in Jena entlassen. Johann Wilhelm hatte gegen die brüske Behandlung der theologischen Professoren Widerspruch erhoben. Er hatte sich nicht bereit finden lassen, die von Strigel ausgearbeitete Glaubensformel über den freien Willen des Menschen beim Heiligungswerke als lutherisch anzuerkennen. Er hatte es auch nicht gebilligt, daß sein Bruder in Dresden um die Beurlaubung einiger Wittenberger Theologen an die Saaleuniversität nachsuchte 1). Durch die anfang-

halten hätte, am 7. April riet er ihm, wegen der Aussicht auf Frieden keine unnützen Ausgaben an die Soldaten zu machen.

<sup>1)</sup> Vgl. Anmerk. 2 auf S. 113.

<sup>2)</sup> Vgl. Allgemeine deutsche Biographie, XIV, 337; Heppe, Geschichte des deutschen Protestantismus, II 49 ff. Wenn Joh. Wilh. im Juni 1562 erklärte, nicht gegen die Anhänger der reformatorischen Bewegung in Frankreich kämpfen zu wollen, und wenn er noch im April 1563 dieselbe Versicherung wiederholte, so waren diese Kundgebungen keineswegs von der Politik diktierte Phrasen. Nur wenige erst hatten bei den Anfängen des Protestantismus im

liche Weigerung der beiden jungeren Herzöge, mit der Emeuerung des Regierungsverzichtes weiterhin als "Knechtes Krechte" in Abhängigkeit von dem älteren zu leben, war de Kluft vergroßert worden. Aber erst die Intimität des Regenten mit Grumbach, dessen Einflusse Johann Wilhelm nchtig das Bestehen Johann Friedrichs des Mittleren auf cer Verlängerung des Resignationsvertrages zuschrieb, batte Verhaltnis zwischen den Brüdern zum unleidlichen ge-Die haushälterische Klugheit des Ritters brachte war in der Tat im Juli 1563 eine außerliche Einigung r. stande 1). Doch schon im September schlug Johann Fredrich der Mittlere, ohne tiefere Gründe anzugeben, Johann Wilhelm die Bitte ab, dem französischen Gematten Rochguerin, der triumphierend die Nachricht von sem Erfolge Katharinas gegen die Engländer, von der Ertherung Havres, überbracht hatte, die Aufmerksamkeit einer F.hrung durch die Anlagen des Grimmensteines erweisen or derfen 3). Er versagte ihm auch eine Anleihe von wer Guiden, deren Johann Wilhelm durchaus bedurfte, um der Antforderung eben jenes Bevollmächtigten, Karl IX.

Funte Henrichs II. eine Ahnung, daß eich die Christaudins zum größten Teile zur Lehre Calvins bekannten. Den Zwinglischen und Cattatechen Dogmen gegenüber ist Joh. Wilh,s Stellung für eben diese Zeit klar. Im Fruhjahr 1563 hielt es der Herzog für seine Meht, seinen Schwiegervater vor dem heimlichen Gift der Zwinglanischen Lehre, vor den Schwärmern und Sektierern zu warnen, witrurnfalls seine Sohnesliebe augenblicklich aufhören würde. Und zu 18tüber desselben Jahres fügte er dem Kurfursten und dessen Gestahlin die weitere, besonders schmerzliche Kränkung zu, daß er sie zucht zur Taufe der Prinzessin Sibylla Maria bat, obschon Maria wird Gebrechlichkeit zum Trotz der Tochter bei der Entbindung in Weimar zur Seite gestanden hatte; nur deshalb, weil Friedrich mehrzale vom "gebrochenen Brot" gegessen hatte. Vgl. Kluckhohn, Briefe. 14.44, 445 f., 475.

1) Vgl. Allgemeine deutsche Biographie, XIV 339.

2) Vergl. Ortloff I 380 f.

3 W G A. Reg. C p. 236 no. 60: Joh. Wilh. an Joh. Friedr., hemas 7. Sept.; Job Friedr. an Joh. Wilh., Heldburg 11, Sept. 1563.

im nächsten Monate in Nancy zu besuchen, Folge zu leisten 1). Und ebenso verweigerte er dem Bruder im Oktober einen Zuschuß von 6000 Gulden, als dieser die Pensionen seiner Rittmeister bei dem Ausstehen des französischen Geldes aus eigener Tasche bezahlen mußte 2).

Aber der erneute Überfall Würzburgs durch Grumbach stellte doch in eben diesen Oktobertagen Johann Friedrich den Mittleren vor die Frage, ob er weiterhin die Verbindung mit dem von Ferdinand geächteten Ritter aufrecht erhalten wollte. Er machte keine Miene, den Landfriedensbrecher seinem Verhängnisse zu überlassen. schien vielmehr einer kriegerischen Invasion seines Landes durch militärische Maßnahmen zu begegnen 3). Und an Johann Wilhelm war es nunmehr, sich für die Partei der Gothaer Utopisten oder für den Kaiser, den Vertreter des Prinzipes der Wahrung des augenblicklichen Zustandes im Reiche, zu entscheiden. Nach dem drohenden Schreiben Ferdinands, der, schlecht informiert, die Besetzung der Stadt Würzburg für eine Aktion der herzoglich-sächsischen Diplomaten ansah 1), erfolgte ohne Zweifel die endgültige Trennung der Politik Johann Friedrichs des Mittleren und Johann Wilhelms, wenn man sich zunächst auch scheute, den unheilbaren Bruch durch Worte vor aller Welt kundzutun, und nur die Prophezeiungen der "Engel" Grumbachs sich mit der Person und den Intrigen des ittngeren Herzogs zu befassen wiederholt für nötig hielten 5).

Der Grund für die Reserve desselben ist in dem glücklichen Fortschreiten der mit dem königlichen Hofe in reger! Weise wieder aufgenommenen Verhandlungen zu suchen. Wenn Katharina trotz der von Zeit zu Zeit wieder auf-

W.G.A. Reg. D p. 275 no. 18: Joh. Friedr. an Joh. Wilh., Heldburg 16. Sept. 1563.

<sup>2)</sup> Vgl. Ortloff I 381.

<sup>3)</sup> Eb. 509 f.

<sup>4)</sup> Eb. 437,

<sup>5)</sup> Ortloff II 24, 7.

fammenden Feindschaft der Parteien auch ein zweites Mal cent pur die Verwirklichung des Gedankens zu haben w, eine königliche Leibgarde deutscher Soldner unter tes danermie Kommando Johann Wilhelms zu stellen, wie in der Herzog im September 1563 aus eigenem Antriebe vister auregte 1, so sorgte sie doch im November für die Auszahlung einer Jahrespension an den sächsischen Be-. machington Östander\*). Und sympathisch stand sie Plane eines Zusammentreffens mit Johann Wilhelm agenuber, dessen Politik mit der Stiftung eines franwesch-deutschhabsburgischen Ehebundes die Schwächung spanischen Einflusses am Pariser Hofe und die Stärtang somer Position in Wien in Anbetracht der Grumtertamben Verwickelungen und angesichts der kursäch-Schen Bemühungen um eine Vermählung des Dresdener Exoperated mit einer Tochter Maximilians nicht ungeschickt urrogees. Ende 1563 machte aber ein gefährlicher Sturz ier Konigin vom Pferde die Reise des Hofes an die Ostgroupe unausfuhrbar und vereitelte damit franzosischerseits the Zusammenkunft. Einer Emladung nach Bar-le-due im April 1564 konnte der Herzog noch weniger Folge leisten in sa bereits im Marz der Kontlikt mit Johann Friedrich dem Matteren zum offenen Ausbruche gekommen war. Dieser Kampf, der die Entwickelung der geringen Kräfte des greetmuchen Landes lahmen, vor allem aber die Zerwrung des deutschen Protestantismus befürdern mußte zu uner Zeit, da Albrecht von Bayern im Landsberger Bunde Le state katholische Liga geschlossen hatte, während sich Kusturst August unmer entschiedener von dem calvinisch Statenden Pialzer abwandte, nahm die Aufmerksamkeit

<sup>1</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 60; Joh, Wilh, an Katharina, Wamar 15, Sept. 1763.

W G A, Reg. C p. 236 no. 40; Ösinnder an Joh. With., Paris
 Squ. Vol. Languet, Ep., II 274, Paris 11, Dec. 1503.

W.G.A. Reg. Cp. 236 no. 61. Vgl. Kluckhohn, Briefe, I 485.
 W.G.A. etc. Karl v. Lothringen an Joh. Wilh. 8, April 1564.

Johann Wilhelms bis zur Beendigung der Krise so sehr in Anspruch, daß das Interesse desselben an der französischen Verbindung bis auf die im Hinblick auf die finanziellen Vorteile gebotenen Rücksichten mehr und mehr in den Hintergrund trat. — So dürfen wir jetzt kürzer sein.

Die Erklärungen der beiden jüngeren Herzöge von Weimar auf die Schreiben Kaiser Ferdinands vom Wormser Deputationstage, auf die Vorstellungen des Herzogs von Jülich und der erbvereinigten Fürsten und auf die sorgenvollen Briefe des frommen Josias 1) - Kundgebungen, die das Fernstehen Johann Wilhelms und Johann Friedrichs des Jüngeren von den Grumbachischen Händeln beteuerten, die über den Aufenthalt der Ächter in Thüringen und über den damit verbundenen Schaden Klage führten, die endlich neben der Versicherung der Unkenntnis aller Plane des Regenten ein Einwirken auf diesen im Sinne des Kaisers in Aussicht stellten - bedeuteten die offene Absage an Johann Friedrich den Mittleren?). Gegenüber der von Kursachsen drohenden Reichsexekution, deren Verwirklichung nur durch den Tod Ferdinands am 25 Juli hinausgeschoben wurde, ward sich Johann Wilhelm zweifellos seiner - später auch durchgeführten - Aufgabe der Rettung des Herzogtums Sachsen für das Haus der Ernestiner deutlicher und klarer bewußt. In seinem Kondolenzschreiben versäumte er nicht, dem neuen Reichsoberhaupte Maximilian - den die Protestanten trotz seiner bedauerlichen Anbequemung an den Willen des altgläubigen Vaters als Gesinnungsgenossen ansprachen, dessen unsichere Haltung die Pänstlichen als wohl beachtenswert kannten das Anerbieten zu machen, er würde jederzeit gegen jeden Feind auf kaiserlichen Befehl hin eine möglichst starke Truppenmacht binnen Monatsfrist ins Feld stellen 8). Die

<sup>1)</sup> Vgl. Ortloff II 69 ff. und Kluckhohn I 497.

Joh. Friedr.s grob abfertigende Antwort gedruckt bei Beck II 263 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. Ortloff II 134.

Absicht dieses Ansinnens war bei der zu erwartenden Entscheidung des Kaisers über die Eröffnung des Krieges gegen Grumbach nicht mißzuverstehen. Der Ablauf des Resignationsvertrages am 20. Mai 1565 bot dem Herzoge westerhin Gelegenheit, ernstlich an die Durchführung seines Planes der gänzlichen Trennung von Besitztum und Politik von Johann Friedrich dem Mittleren zu gehen. Grumbach aber muste um so heftiger gegen eine solche Politik ankampfen, als jede Verringerung der Macht seines Protektors die Widerstandsfähigkeit desselben gegenüber den immer dringender werdenden Vorstellungen der Fürsten, den Achter fallen zu lassen, schwächen hieß, sein Todesurteil bedentete. Wenn er sich auch äußerlich den im Juli zu Altenburg gepflogenen Verhandlungen und deren Wiederaufnahme im September zu Weimar ferne hielt, so läßt sich doch zum Teil der entscheidende Einfluß Grumbachs auf die Entschließungen des ältesten Herzogs unmittelbar beweisen, anderenteils dürfen wir bei den übrigen ganz m Sinne des Geächteten gemachten Vorschlägen auf denselben Urheber schließen. Anfänglich lehnte Johann Friednich der Mittlere die von Johann Wilhelm beantragte Aufwilling der Lande ab. Von der angeregten Vermittlung des Kurfürsten von der Pfalz und des Herzogs von Jülich wollte er nichts wissen. Er protestierte gegen den Anspruch der Brüder auf ein Mitbestimmungsrecht in theo-Leachen Angelegenheiten. Wenn er sich dann mit einer pr.v.sorischen Gesamtregierung im allgemeinen einverstanden erklärte, so weigerte er sich um so hartnäckiger 121 Grumbachs Rat, in eine Abtretung einer der beiden Festangen, des Grimmensteins oder Coburgs, zu willigen. widernef er auch, um seine trotz der Schatzgräbereien leer gebliebene Tasche zu füllen, sein dem Bruder 1558 or dem Zuge nach Frankreich gegebenes Versprechen und erhob den Anspruch auf 20000 Franken von der frauvierschen Pension und auf sämtliche Jahrgehälter der Rittmester. Gleichzeitig sandte er Peter Clar an den Pariser

Hof, um seine Forderung sofort eintreiben zu lassen 1). Das war aber für Johann Wilhelm jetzt doch nebensächlich. Mit dem jungeren Bruder erneuerte er seinen Protest gegen das längere Verbleiben des Achters im Herzogtume. In einem Patent wandte er sich mit der Mahnung zu Gehorsam und Untertänigkeit an die gesamte Landschaft und rief zunächst die Vermittlung des Kaisers, dann die erbverbrüderten Hauser Sachsen, Hessen, Brandenburg und Henneberg, schließlich sogar den Kurfürsten von der Pfalz und den Herzog von Jülich um Intervention an. Die Gegensätze verschärften sich im September und Oktober derartig, daß der Regent es für nötig befand, seine Obersten und Rittmeister zu Beratungen zusammenzuberufen. Die jüngeren Brüder aber suchten einem möglichen Anschlage auf ihr Leben dadurch zu begegnen, daß sie die Burger von Weimar zur strengeren Bewachung der Stadt aufforderten und bei dem Kurfürsten von Sachsen um die Erlaubnis nachsuchten. sich mit Dorothea Susanna und den Kindern im Lande des Vetters aufhalten zu dürfen für den Fall, daß Johann Friedrich der Mittlere irgendwie ihre personliche Sicherheit bedrohen sollte 31.

Doch ehe es zum Änsersten kam, wurde die Situation durch den plötzlichen Tod des jüngsten Herzogs wesentlich vereinfacht. Das Einlenken des älteren Bruders im November stellte sich allerdings bald als eine vorübergehende Regung heraus. Einen, wenn auch kleinen, Schritt kam man aber vorwärts, als Friedrich der Fromme, dem das Zusammengehen mit beiden Herzogen von Sachsen aus politischen und religiösen Gründen bei seiner Feindschaft mit Maximilian, mit seinem Vetter Wolfgang von Zweibrücken und mit Kurfurst August als dringend gebotene Notwendigkeit erschien, im Dezember schriftlich vermittelnd, im Januar sogar peisönlich eingriff. Zwar wies Johann

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 34; Joh. Friedr. an Karl IX.,
 Sept. 1 65, Grimmenstein. Joh. Wilh an Össander 29. Sept.
 Vgl. Ortloff II § 70.

Friedrich den Vorschlag einer Landesteilung zurück, wie be Johann Wilhelm mit dem Hinweis auf die Hinfalligkeit 165 väterlichen Testamentes nach dem Ableben des Bruders berûndete. Doch war er schon Mitte Januar zu einer Masschierung bereit, wie sie der Schwiegervater befürsortete. Ein Stagnieren der Verhandlungen hob sich bald angesichts der drohenden Intervention Kursachsens, Denn en Ersuchen Johann Wilhelms hin trug August nach einer Konferenz zu Leipzig Ende Januar 1566 kein Bedenken, dem verstorbenen Johann Friedrich dem Großtigen, der nach Heinrichs des Frommen Tode jede Einmischung in die albertinischen Verhältnisse zu Gunsten ber herrschsüchtigen, ein Aufteilen der Lande erstrebenden Herzegen Katharına mit Entschiedenheit abgelehnt hatte, dacurch zu danken, daß er die erbverbriiderten brandenturgeschen und hessischen Fursten zu einem vermittelnden En greiten für die Teilung des ernestinischen Besitzes zu wagen suchte So konnte Friedrich III. schließlich mit Jem Ergebnisse seiner Reise nach Thüringen wohl zufrieden the Der Mutschierungsvertrag vom 21. Februar setzte se emporare Trennung der gemeinschaftlichen Lande in nen weimarischen und coburgischen Teil, diesen mit der burg für Johann Wilhelm, jenen mit dem Grimmensteine Johann Friedrich den Mittleren, auf 6 Jahre fest, mit ter Bedingung, daß nach 3 Jahren die Brüder mit der begerung der Landesteile wechseln sollten 1). Teuang des väterlichen Erbes gegenüber war der Vergleich die französische Pension doch nur nebensächlicher batur und kem nach der Ankunft Lamberies in Gotha am Marz bereits zu stande. Der Franzose schlug merkwürdienweise das Wiederinkrafttreten des Mandosseschen Bestallungsvertrages vor. Man einigte sich dahin, daß die anch ausstehenden Zahlungen für die Jahre 1564 auf 65 und 1565 auf 56 alleiniger Besitz Johann Wilhelms wären,

<sup>1)</sup> Vgl. Ortloff II § 74.

daß man aber vom 1. März 1566 an die aus Frankreich fließenden Gelder mit Ausnahme des Einkommens von Châtillon zu gleichen Hälften teilen wollte. Also jeder Herzog sollte 15 000 Francs Pension und 1600 Kronen zur Unterhaltung von 4 Rittmeistern empfangen und übernahm dafür die Verpflichtung, im Falle eines militärischen Aufgebotes 1050 Reiter anzuwerben 1). Abmachungen fiber das Kommando des sächsischen Kontingentes im Kriege scheinen nicht getroffen worden zu sein. Den Vorteil aus diesem nach dem schon in der Mutschierung beobachteten Prinzipe der Teilung zu gleichen Partien geschlossenen Vertrage sollte, wie die Zukunft lehrte, nur Frankreich mit seiner Gleichgültigkeit für den ihm gerade lästigen Pensionar nach der Gefangensetzung Johann Friedrichs ziehen. Mit dem Verzicht auf die halbe Pension aber hatte Johann Wilhelm den Gewinn des coburgischen Anteils nicht zu teuer erkauft. Der Unterlegene war schließlich Grumbach, dessen Phantasien nunmehr sich um den Gedanken eines unerwarteten Ablebens des jüngeren Herzogs bereicherten, so daß er wochenlang an die Vorbereitung von Maßregeln dachte, die ihn nach Johann Wilhelms Tode in den Besitz der Barmittel desselben setzen sollten?).

Es ist bezeichnend, daß Johann Wilhelm unmittelbar nach dieser scheinbar glücklichen Lösung — und das Programm des in Augsburg zusammentretenden Reichstages ließ die Regelung der Grumbachischen Angelegenheiten erhöffen, wie sie nicht allein für die Autorität der Reichsgewalt und für die Sicherung des Landfriedens, sondern auch für die gedeibliche Fortentwickelung der wieder auf eine sicherere Basis gerückten ernestinischen Verhältnisse erforderlich war — durch eine Reise an den Hof von Paris die wesentlich infolge des brüderlichen Konfliktes

W.G.A. Reg. D p. 283 no. 34; Joh. Friedr. und Joh. Wilh. an Karl, IX. 5. März, Weimar, Konz.

<sup>2)</sup> Vgl. Ortloff II § 78.

mupten gedachte 1). Konnte der Bund mit den Lilien für len im Reiche wieder festgewurzelten Fürsten nun nicht roßere Bedeutung gewinnen? Es ist nicht mehr festrastellen, inwieweit seine Pläne auf eine Verwendung des ranzosischen Einflusses Johann Friedrich und dem Kaiser egenüber vorläufig etwa in dem Grumbachischen Handel der auf eine erneute Betätigung seiner Kräfte in militärischem oder diplomatischem Dienste für die Valois hinausiefen. Der ernste Verlauf der Augsburger Verhandlungen macht das jähe Verstummen aller an einen Aufenthalt in zer Seineresidenz geknüpften Pläne verständlich.

Die Stellungnahme Johann Wilhelms auf dem Reichstage im Mai 1566 - so frappierend sie auf den ersten Blick erscheint - war doch nur eine konsequente Betatigung im Sinne jener streng-lutherischen, separatistischen Politik, deren Anfänge wir als die Rückwirkungen der verkummernden französischen Hoffnungen bereits im Jahre 1561 konstatiert haben. Dieselbe Orthodoxie, die den Herrog damais zum Protest gegen die Entlassung der Flacianer bewogen hatte, wußte hier dem Schwiegervater 1tr seine Bemühungen um die Beilegung des ernestinischen Regierungsstreites und für die soeben noch in Augsburgs Mazern erwiesene Aufmerksamkeit in der Unterbringung des thurngischen Besuches 2) keinen Dank. Sie trieb Johann Wilhelm in das Lager der Widersacher Friedmas III. Hier erwies vielmehr, wenn auch mittelbar, der Inselige Johann Friedrich dem Kurftirsten von der Pfalz den letzten Dienst; denn die von Thüringen her drohende Gefahr schob bei August die Verfolgung der pfälzischen Fundschaft in den Hintergrund, und die Abreise des Lemmers brachte den gegen Friedrich den Frommen gehteten kaiserlichen Plan gänzlich zu Falle.

<sup>1)</sup> W.G.A Reg. D p. 281 no. 34; Karl IX. an Joh. Wilh., V. 1998-Cotterets 11. Aug. 1566.

<sup>2</sup> Vgl. Kluckhohn I 863.

Und dieselbe Politik, die erst aus der Gegnerschaft gegen Grumbach hervorgegangen nach jahrelangen Mühen Johann Wilhelm eine, wenn auch nur unvollkommene Absonderung von Johann Friedrich dem Mittleren ermäglicht und ihn Anfang Mai in München zur Annäherung an den Kurfürsten von Sachsen 1) gedrängt hatte, der mit außerster Energie auf die Vernichtung des alteren Ernestiners hinarbeitete, brachte ihn in Augsburg zu dem Entschlusse, durch die Bestätigung der herzoglich-sächsischen Lehen allein für seine Person am 25. Mai, wenn auch in ehrlicher Weise 2), die Rolle, wie sie einst Moritz im Interesse der Wahrung des wettinischen Hausbesitzes als Haupt der jüngeren wettinischen Linie durchgeführt hatte, zur Erhaltung des ernestinischen Hausbesitzes als Vertreter des jüngeren ernestinischen Zweiges zu übernehmen. Zunächst ward ihm die Beobachtung der Neutralität seines Coburger Landes durch die Reichsexekution garantiert. Fortgesetzte dringende Vorstellungen von seiten des Kaisers und des Kurfürsten August 3) brachten ihn dann nach langem Sträuben im November und Dezember zu dem Entschlusse 4), sich militärisch an der Achtsvollstreckung gegen seinen Bruder zu beteiligen. So gewann er begründete Aussicht, bei der Erörterung über das Schicksal des weimarischen Landesteils ein gewichtiges Wort mitreden zu können. Nicht zum mindesten aus alter Feindschaft, um kursachsischen Eroberungsgelüsten zu steuern und wenn nötig als Vormund seinen Neffen den Besitz Johann Friedrichs zu retten, trat er an Augusts Seite. Dafür brachte

J) Vgl. Ortloff III 86 f.

<sup>2)</sup> Vor und nach der Reise zum Reichstage ließ Joh. Wilh. es sich wiederholt angelegen sein, seinen Bruder vor den Folgen eines Bruches mit Maximilian zu warnen, und in Augsburg suchte er auch um die Belehnung Joh. Friedr.s nach. Vgl. Ortloff III 79, 81, 100, 102; Beck II 299 ff.

Ortloff III § 18.

<sup>4)</sup> Eb. 8. 339, 359 ff.

dem Politiker unter den Söhnen Johann Friedrichs des Alteren der Schutzgeist des Hauses auf dem Landtage der thurngischen Stände zu Saalfeld Anfang 1567 nach an-Anglichen Schwierigkeiten das kaum erwartete Resultat, an 8. Januar der Ausschluß des geächteten Herzogs und seiner Kinder von der Herrschaft ausgesprochen und nach karserlichem Befehl Johann Wilhelm die Erbhuldigung releistet wurde. Mit der Bestätigung durch Maximilian 2. Februar ward dieser Wechsel sanktioniert. mehrmaligen Versuche des Herzogs, von seinem Bruder das Außerste abzuwenden, verliefen ergebnislos 1). Sonntag Misericordias Domini stand Johann Friedrich der Mittlere vollig gedemutigt vor Kurfürst August, - an einem Senntage Misencordiae Domini hatte sich Johann Friedrich der Großmütige vor 20 Jahren als Gefangener vor Karl V. and Moritz gesehen.

Johann Wilhelm stand damit an einem bedeutsamen Wendepunkte seines Lebens: Der Konflikt mit dem Bruder war zu seinen Gunsten für immer entschieden; jetzt war alleiniger Herr über das väterliche Erbland. In dem Kampie um seinen Anteil an dem thüringischen Besitz war taturgemaß bei ihm das Interesse au der Verbindung mit Frankreich - das sich mehr als zurückhaltend dabei vernaiten hatte - in den Hintergrund getreten. Zwar hatte er tach der Mutschierung weiterhin auf das französische Dienstreld gerechnet; zwar war er durch die neue Verschuldung ternerhin auf dasselbe angewiesen. Konnte er aber jetzt noch die Rolle eines Pensionars mit der Würde des Landesherrn vereinen? - Die nächste Zukunft sollte darüber entscholden. Jetzt kam die Reihe an Frankreich, Krisen zu Sterwinden. Und die Frage nach der Festigkeit des franzeisch-ernestinischen Zusammenhaltes, die eben von den Valous ganz im Sinne eines Dienstverhältnisses behandelt worden war, sollte von Johann Wilhelm beantwortet werden.

## Viertes Kapitel.

## Johann Wilhelms Politik während der Hugenottenkriege 1567-1573.

Wenn der Kurfürst von Sachsen gedacht haben mochte. in Johann Wilhelm einen gemäßigteren, durch die albertinische Unterstützung vielleicht sogar ergebenen Ernestiner zur Herrschaft befördert zu haben, so war seine Rechnung eine falsche gewesen. Schon im Winter 1566 auf 67 hatte der Herzog ohne das geringste Bedenken - wer hatte an seiner Stelle ein solches im 16. Jahrhundert gehabt? - Gelegenheit genommen, seiner den Dresdener Diplomaten von jeher unsympathischen französischen Verbindung neue Warme und kräftigeren Pulsschlag zurückzugeben. Daß Katharina ernstlich eich mit dem Gedanken getragen hat, zu Gunsten Johann Friedrichs des Mittleren oder Grumbachs irgendwie in Deutschland einzugreifen, ist bei ihrem Streben, die Parteien in Frankreich niederzuhalten, kaum anzunehmen. Somit war das Verdienst Languets, dessen Mission im Dezember 1566 darin bestanden hatte, einer den Ächtern wohlgesinnten Stimmung am Pariser Hofe entgegenzuwirken, um die Isolierung derselben nur gering gewesen. Tatsache hingegen ist es, daß Karl IX, im Januar 1567 Johann Wilhelm die heimliche Ordre zukommen ließ, eich nicht bei anderen Fürsten durch Bestallung zu binden, sondern sich in guter Bereitschaft zu halten, und diesem Befehl gegenüber versäumte der Herzog nicht seine Bereitwilligkeit zu erklären 1). Wenn Landgraf Philipp, der hiervon Kunde erhielt, an die Möglichkeit eines französischen Eingreifens in die Exekution, vielleicht sogar durch den jüngeren Herzog von Sachsen glaubte und für alle Falle Kurfürst August davon zu benachrichtigen für nötig erachtete<sup>2</sup>), so beweist das nochmalige Angebot Johann

2) Vgl. Ortloff IV 23.

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 65: Joh. Wilh. an Karl, 4. Febr. 1567.

Withelms an Frankreich Ende Marz, jetzt mit dem direkten Hinweis auf die kriegerischen Rüstungen in Spanien und den Niederlanden das In-Warte-geld-nehmen von Reitern auf emige Monate fordernd 1), die Grundlosigkeit einer dererugen Befürchtung. Es handelte sich in der Tat um einen Plan der französischen Regierung, wie er noch mehrmals m Frühjahr erwogen werden sollte, eine Konföderation mit evangehischen Fürsten zu stande zu bringen?), Die Tage, Londés chrgezzige Hoffnungen sich so weit verstiegen, die mederländische Bewegung zum politischen Vorteil von Frankreich auszunutzen und den Heereszug Albas nach den mistandischen Provinzen zu verhindern, waren nicht allzu ferne. Das neue Siegel unter die wiederhergestellte ernestimech-französische Intimität bildete die Ende Februar von Karl ausgesprochene Bestätigung von Châtillon auf weitere Jahre 1; wir lassen offen, wieweit Karl und Condé über the Verwendung Johann Wilhelms einig waren.

Neben dieser Sorge liesen bald andere Enttäuschungen den Kurfürsten von Sachsen über die Politik des neuen Begenten der wie vor 1554 vereinten weimarischen Landen keinem Zweifel. Wenn man sich anch bereits auf dem salfelder Landtage hinsichtlich der Deckung der Kriegskosten dahin verständigt hatte, daß der Kurstaat bis zur Tugung der auf 747641 Gulden berechneten Summe die Auster Weida, Ziegenrück, Arnshaugk und Sachsenburg in

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48: Joh. Wilh. an Ösiander, Coburg 26. Marz 1567, Konz.

<sup>2)</sup> Vgi v. Bezold, Briefe Johann Casimirs, 1 21 f. Am 23. März erhärte Karl auch offiziell, daß alle von Grumbach ausgestreuten Briefite siner französischen Intervention nur letzte, verzweifelte Ertzdungen wären, um Joh. Friedr. festzuhalten: "que tout cela est invention et artifice dun homme qui, se trouvant presse et en lezzente, ne veult riens oublier de ce quil pense en son esprit pouvoir strut a persuader et amener a son secours ceulx desquelz il espere pasque laveur a son deznier besoing". W.G.A. Reg. C p. 236 no. 65.

<sup>3</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48: Daniel an Joh. Wilh., Fontemplemu 1. März 1567.

Pfand nehmen sollte, so war von Anfang an bei dem durch den Krieg heraufbeschworenen Ruin des Herzogtums mit der bald ins Stocken geratenden Amortisation der Schuld der Grund zu erneuter Spannung gegeben. Und der Julivertrag von Zeitz brachte gleichfalls nicht die vollständige Erledigung aller seit dem Naumburger Vergleich zwischen beiden Linien entstandenen Konflikte 1). Weiteren Verhandlungen aber — vor allem die theologische Frage harrte der Lösung — bereitete der Wiederausbruch des Religionskrieges in Frankreich ein unerwartetes Ende.

Nachdem Prinz Condé infolge seiner Ansprüche vom Pariser Hofe batte weichen müssen, und der Kardinal von Lothringen wieder im Conseil erschienen war, tauchte den Hugenotten angesichts der blutigen Maßregeln Albas in den Niederlanden und der Rüstungen des katholischen Hofes das Gespeust der eigenen Vergewaltigung erschreckend in nachster Nahe auf. Die Tatsache aber, daß sie eich entschlossen, den Gegnern durch einen Überfall des Hofes zuvorzukommen, brachte ihrer Sache, wenngleich dieser Plan allein die Möglichkeit bot, doch noch Sieger im Kampfe zu bleiben 2), den Vorwurf des freventlichen Heraufbeschwörens der Kriegsfurie, so daß anfänglich die Mehrzahl der protestantischen Fürsten mißgünstig ihr "rebellisches" Vorgehen beurteilte 8), und nur Kurpfalz in bisher noch nicht dagewesener Kühnheit mit der Bildung eines ansehnlichen Hilfsheeres unter dem nach Taten und Ruhm dürstenden Pfalzgrafen Johann Casimir trotz der Lockungen und Drohungen der verschiedenen französischen Gesandten und entgegen den Abmachungen des Kaisere und der evangelischen Reichsfürsten offen für sie Partei ergriff. Der Pariser Hof säumte denn auch nicht, diese unerwartete Stimmung augenblicklich gegen die Hugenotten auszunutzen, indem er seine Agenten wiederholt an die ersten protestantischen

<sup>1)</sup> Vgl. Böttiger-Flathe, Gesch. Sachsens, II 26 f.

<sup>2)</sup> Vgl. Ranke, Franz. Geech., I 233 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. v. Bezold, Briefe Joh. Cas., I 23.

Readenzen sandte. Wenn bereits Ende September oder matestens in den ersten Tagen des Oktober Daniel Ösiunder mit der königlichen Ordre nach Weimar reiste 1). Johann Wilhelm sollte sofort 2400 Reiter anwerben und mit ihnen schnellstens dem zweiten Sohne Katharinas, dem Kommandierenden der Katholischen, zuziehen, so war dieser Befehl, zu einer Zeit, da der Hof nach eben überstandener Flucht von Monceaux nach Paris keine Ahnung von dem angunstigen Eindruck haben konnte, den die Erhebung der Hugenotten zum Teil auch bei den Evangelischen hervornef, nach den alljährlichen Versicherungen der Loyalität and Diensttreue von seiten des Herzogs von Weimar nur paterlich. Noch mehr wurde er von Johann Wilhelm als selbstverständlich erwartet. Denn da infolge der Gefangentahme Ostanders in der Nähe von Metz durch Parteigänger der französischen Rebellen 1) die thüringische Diplomatie zu threm Befremden ohne Nachricht blieb, erbat sie sich noch m Oktober von dem königlichen Gesandten de Lus in Heidelberg Aufklärung. Daraufhin übersandte dann der beschof von Rennes, der Bevollmächtigte Karls IX., in unem Schreiben vom 30. den Ruf des Königs zu den Watten.

Bochetel schrieb, daß in der Schnelligkeit des Antore und nicht so sehr in der Menge der herbeigeführten Truppen der Wert der sächsischen Expedition für das bedrangte Staatsoberhaupt beruhte?). Die weimarische Antori druckte aber den Wunsch aus, der Bischof möchte uch zur eingehenderen Verständigung vorerst nach Thürsten verfügen ;; ein Resultat, mit dem unzufrieden zu

<sup>1)</sup> Languet an August 22 u. 31. Okt. 1567; W.G.A. Reg. D p 251 no. 48: Bochetel an Joh. Wilh., 30. Okt. 1567, Heidelberg.

<sup>2</sup> Eb. . , huius auxilii utilitatem non tam in numero quam u celeritate positam esse, et utiliorem hoc mense fore supra dictum aumerum quam intra duos menses duplo maiorem". Memorialzettel.

<sup>3)</sup> W.O.A. eb.: Joh. Wilh. an Bochetel, Coburg 7, Nov. 1567, arhgen. Konz.

sein der Gesandte angesichts seiner ergebnislosen Bemühungen an dem ihm durch sein "alttestamentliches Gebahren" höchst sonderbaren Heidelberger Hofe 1) keinen Grund hatte. Lediglich aus diplomatischen, militärischen und finanziellen Rücksichten, nicht mit religiösen Bedenken war dies retardierende Verhalten Johann Wilhelms zu erklären. Seitdem sich die Christaudins als Anhänger der Lehre Calvins entpuppt hatten, hatte die Partei Condés und Colignys bei dem Herzoge jede Sympathie verlores. Sein von Flacianischen Maximen beherrschtes Denken hatte sich im Sommer 1567 - ein Jahr nach dem Augsburger Reichstage - von neuem entschieden dahin ausgesprochen, die Kanzeln der Philippisten an die Flacianer zurückzugeben und die Lehrnorm der Strigelschen Deklaration durch eine ernestinische Konfutation zu ersetzen?) Für den konservativsten Lutheraner bildete die Sekte der Calvinisten kaum einen geringeren Greuel wie für die Katholiken, die in ihr schon die aggressive Partei der neuen Lehre witterten. In der Überwindung von Gewissensbedenken hatte der Bischof, als er Ende November in Weimar eintraf, das leichteste Spiel. Mit den alten Schlagworten, nicht einer religiösen, sondern einer rebellischen Bewegung stünde der König gegentiber — und einem nur geringen Mas von Dialektik gab die Darstellung des Überfalles des Hofes in Monceaux bei Meaux den sichersten Beweis jener Behauptung in die Hand -, konnte er, ohne taktlos zu werden, bei Johann Wilhelm unangenehme Ernnerungen an die Zeit einer deutschen Adelsbewegung, der er fremd geblieben war, solange er Grumbach als ihren Führer kannte, auslösen. An dem Erfolge war nicht zu zweifeln. Und auch im übrigen war Bochetels Aufgabe keineswegs unausführbar. Ein Druck etwa in der Richtung, die seit dem 1. März 1565 außenständigen Pensionen im Weigerungsfalle streichen zu

<sup>1)</sup> Vgl. v. Bezold, Briefe Joh. Casimirs, I 24.

<sup>2)</sup> Vgl. Heppe, Gesch. d. deutsch. Protest., II 205 f.

wollen, war unnötig. Die Hilflosigkeit der ernestinischen Staatsleitung in finanzieller wie politischer Hinsicht war eest der Gothaer Katastrophe zu bekannt, daß der franzoeische Gesandte mit einem Verzicht des Herzogs auf die einflußreiche Verbindung mit einer Großmacht kaum ernetlich zu rechnen brauchte. In der Tat, wenn Johann Wilhelm auf der persönlichen Vorstellung des bischöflichen Diplomaten in Weimar bestand, so lag in dieser Forderung keineswegs die Absicht eines Nichtwollens gegeben. Nur wegen des völligen Versagens pekuniärer Hilfsquellen für die Ausführung des königlichen Befehls, nur angesichts der außerordentlich starken pfälzischen Werbungen - es sammelten eich am Rheine etwa 11000 Mann - und in der Erinnerung, wie vor 9 Jahren sein Dienstverhältnis das Vertrauen der Stände im Reiche untergraben hatte, fahlte er sich veranlaßt, in zwolftägiger Verhandlung auf die Vorausbezahlung des Warte- und Antrittsgeldes, auf das Anwerben von 5-6000 Reitern, auf die Erhöhung Pension und auf den Abschluß einer Defensivallians m drugen. Die Einigung am 7. Dezember und die Vertragsunterzeichnung am 11. bedeuteten einen vollständigen dil metischen Sieg des Bischofs 1); - daß sich dieser Cherhaupt auf langes Verhandeln emließ, sagt genug von Karle Not und Vertragen zu seinem Pensionär. Das alte Manover Mandosses war auch diesmal vollständig geglückt. Johann Wilhelm verpflichtete sich auf Grund des Baseler Sidvertrages zur sofortigen Sammlung von 8 Reiter-Fahren, im ganzen von 2500 Mann, nur daß dem Herzoge ratsprechend der größeren Truppenzahl eine um 400 Gulden hohere monatliche Zulage zugesichert wurde. Bochetel Latte mit seinem Festhalten an diesem Minimalsatze von boldsten ganz im Sinne Katharinas gehandelt, deren Bestreben, nur so weit Hilfe aus dem Auslande heranzuziehen,

<sup>1</sup> W.G A. Reg. D p. 281 no. 48 und 33, Or.; vgl. Lettres de Cath., III 101, Anm. zu dem Brief vom 3. Jan. 1568 an Bochetel.

als dieselbe ihr nicht die Friedensbedingungen in diesem oder jenem Sinne diktieren könnte, sich anderweit durch die Abweisung des Albaschen Hilfeangebotes und durch die Ermunterung hugenottenfreundlicher Fürsten zu beschleunigten Rüstungen dokumentierte 1). Wenn sich der Herzog mit schwerem Herzen bereit erklärte, die für die nächsten Wochen nötigen Summen zunächst auslegen zu wollen, so machte sich der Bischof in der Wahl und Zahl seiner Versprechungen um so weniger Bedenken. Er verhieß die Bezahlung der drei ausstehenden Jahrespensionen. Er gelobte, die wieder hervorgeholten Baseler Artikel dem Könige zur Genehmigung vorlegen zu wollen; Johann Wilhelm sollte in Friedens- wie in Kriegszeiten allem einen Jahresgehalt von 30000 Francs beziehen. Überhaupt würde eine für den Herzog günstigere Abanderung des 58er Vertrages erfolgen; mit ihm und seinen Erben würde Frankreich ein Bündnis mit defensiver Tendenz schließen; es würde vor allem dem ernestinischen Staat aus den gegenwärtigen finanziellen Nöten helfen. Und selbst die Aufnahme des ominösen Artikels, Bochetel würde bis auf weiteres Johann Wilhelm als diplomatischer und militärischer Berater zur Seite stehen, wagte die weimarische Staatsleitung nicht zu verweigern. Mit der eben durch diese Bestimmung ermöglichten Kontrolle hatte die französische Regierung die unbedingte und in ihren Folgen unübersehbare Verfügung über den in Glaubenssachen eine noch immer beachtenswerte Autorität genießenden ernestinischen Namen gewonnen.

Die Nachricht, daß sich der Weimaraner ein zweites Mal den Valois als Truppenführer vermietet hätte, rief nicht nur an den protestantischen Fürstenhöfen, sondern auch in dem thüringischen Herzogtume selbst größten Schrecken und tiefste Empörung hervor. Ein Memorandum der Landstände sprach sich in offener Weise so-

<sup>1)</sup> Vergl. Ranke, Franz. Gesch., I 237.

wohl gegen die Unterstützung Karls IX. durch ein sächsisches Kontingent als auch gegen die eingegangene Verpflichtung ihres Herzogs aus, höchsteigen diese Hilfsarmee zu kommandieren 1). Grafen und Herren versäumten es nicht, noch ein zweites Mal klar formuliert die Gründe zu überreichen, die nach ihrer Meinung die Ausführung des bereits mit aller Energie vorbereiteten Unternehmens zu verbieten schienen?). Gleichzeitig zogen ebenfalls die Memorials der Rate und Theologen ein negatives Resultat 3). Da machten sich auf mehr oder minder tedenziös getarbten "Zeitungen" basierende Bedenken neben einer ernsten Prüfung wirklich würdigen Einwänden geltend. Man warnte emerseits vor dem nunmehr in Tätigkeit wetenden großen Ausrottungsbündnis der Päpatlichen, vor der beginnenden Realisierung der tridentinischen Konzilsbeschlasse und andererseits vor den politischen Zielen des Kardinals von Lothringen und der katholischen Gesinning der königlichen Familie. Gegenüber der von Bechetel beliebten Darstellung einer Rebellion widerspenstiger Adliger wies man auf die durch einseitige Berichterstattung unsichere Kenntnis der Ursachen des zwischen Karl IX. und Condé herrschenden Gegensatzes hin. Man betonte die Verwandtschaft der calvinischen Lehre mit der lutherischen. Und man glaubte den Verneht Johann Wilhelms vor allem auf eine persönliche Beteiligung am Feldzuge im Hinblick auf die einer Ordnung dangend bedürftigen theologischen Fragen, auf die mannigfachen, durch den etwargen Tod des Herzogs im Kriege chausbleiblichen Regierungsschwierigkeiten angesichts des noch nicht wieder ganz festgefügten ernestinischen Staatsgebaudes fordern zu dürfen.

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48.

<sup>2.</sup> W.G.A. eb.: 30. Dez. 1567.

<sup>3)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35. Thanns Bedenken richtet ach ausdrucklich gegen die Einwendungen der Hofräte und Theologen, 1568.

Abgesehen von den Offizieren fand sich nur Eberhard von der Thann bereit, das Unternehmen seines Fürsten gegen alle Angriffe zu verteidigen. Er war es auch, der eine die französische Expedition rechtfertigende Formel konstruierte1), wie sie dann in dem gedruckten Rundschreiben vom 16. Januar variiert wurde?). Er nahm die Bochetelsche Version einer von politischen Momenten beherrschten aufrührerischen Bewegung auf, er griff die calvinistische Sekte als eine gefährliche politische und religiöse Partei an, und auf dieser Basis suchte er unter Betonung, das der Herzog sich ausbedungen habe, nicht gegen die Anhänger der Augsburgischen Konfession verwendet zu werden, sogar mit biblischen Belegen das Gebundensein Johann Wilhelms an den abgeschlossenen Vertrag und dessen Erfüllung als "rechten Beruf" und Pflicht zu verteidigen, - also ernestinischerseits legte man jetzt Wert auf den Dienstvertrag. Und wenn er endlich in einem Kriegszuge des Herzogs nach Frankreich ein Gott wohlgefälliges und der Verbreitung des Luthertums förderliches Unternehmen sah, so war das nur die erete offizielle Niederlegung der von Johann Wilhelm gehegten Ansicht.

Diese in den thüringischen Landen sich geltend machende Opposition fand im Reiche bedenklichen Widerhall. Charakteristisch ist es, daß der sächsische Herzog zunächst den Kurfürsten von Sachsen über seine Absieht aufzuklären für nötig erachtete, um von vornherein allen tendenziesen, die ernestinisch-albertinischen Beziehungen schädigenden Nachrichten den Boden zu entziehen 3). Und nicht minder bezeichnend für die Dresdener Politik ist es, daß August, der eben erst seiner Sympathie für den Feldzug Jehann Casimirs durch die Übersendung eines Glückwunsches und durch die Schenkung eines Reitpferdes offen-

3) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48: Weimar 9. Dez. 1567, Konz.

<sup>1)</sup> S. Anm. 3 auf S. 137.

<sup>2)</sup> W.G.A. Reg, D p. 281 no. 44. Vgl. Buders Nützliche Sammlung, S. 58 ff.

kundig Ausdruck verliehen hatte 1), nunmehr dem Vetter enseit der Saale ebenfalls ein Streitroß verehrte, indem er die Hoffnung ausdrückte, es möchte Johann Wilhelm zum Siege tragen, wenn der auch in des Herzogs Interesse liegende Friede nicht zu stande kame 1); daß er ihm später sogar eine Kutsche zur Verfügung stellte, um der Pfalzgrafentochter mit dem Markgrafenblute, Dorothea Susanna, die ihren Gemahl in den Krieg und nach Paris zu begleiten beabsichtigte, die Strapazen dieser gefährlichen Reise erleichtern : ein Verhalten, das die Aufrichtigkeit der Partemahme für die Pfalzer im Oktober und November bezweifeln läßt. Erst die Tatsache, daß die in den letzten Jahren vermutete Lockerung der französisch-ernestinischen Verbindung, statt in der Stunde der Not weiter zu reißen, uner sich betätigenden Freundschaft Platz gemacht hatte, var für den ernstlichen Entschluß Augusts zu einem ageren Zusammengehen mit Kurfürst Friedrich, für die Vertiefung der Annäherung beider Antipoden im protestantischen Lager, die dann im nachsten Jahre zu einer Verschwagerung führen sollte, entscheidend.

Johann Wilhelm unterließ es, seinen Schwiegervater von seinem mit Bochetel geschlossenen Vertrage offiziell a Kenntnis zu setzen. Erst Ende Dezember 1567 erfuhr der Heidelberger Hof durch kursächsische und hessische Vermittlung davon 1). Der Gedanke eines feindlichen Gegenüberstehens von Sohn und Schwiegersohn rechtfertigt 1 verzweitlung des frommen "Josias" vollkommen. Er gab ihm nun beinahe täglich die Feder in die Hand, um einerweits direkt durch politische Auseinandersetzungen und Klarstellungen, durch Berichtigungen aus dem hugenottechen Lager, durch religiöse und einfach menschliche Grinde den Herzog von seinem Vorhaben abzubringen,

<sup>1)</sup> Vgl. v. Bezold, Briefe Joh. Kas., I 25.

<sup>2</sup> W G.A. Reg. D p. 281 no. 34 : Dresden 16. Dez. 1567.

<sup>4)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35; Jan. 1568.

<sup>4)</sup> Vgl. Kluckhohu, Briefe, II 159.

und um andererseits die Tochter, den Kurfürsten von Sachsen und die Landgrafen von Hessen zur abmahnenden Einwirkung auf Johann Wilhelm zu veranlassen 1).

Frankreich schien mit dem Aufruf des regierenden Weimarer Herzogs zum Söldnerführer diesmal ein glänzendes Spiel zu wagen. Ringsum erwachte bei den deutschen Kleinfürsten Abenteuerlust. Es gestattete Herzog Christoph von Wärttemberg - vielleicht noch unter dem Eandruck des Besuches des Bischofs von Rennes im Oktober - seinem Sohne Eberhard, einer Einladung des Herzogs von Sachsen, mit nach Frankreich zu ziehen ), zu folgen. Herzog Franz von Lauenburg o und Joachim Ernst von Anhalt wandten sich nach Weimar mit der Bitte, an der Expedition teilnehmen zu dürfen. Und Herzog Ernst Ludwig von Pommern ließ wissen, er beabeichtigte gleichfalls mit 1000 Reitern und 1000 Landsknechten König Karl Succurs zu bringen 5). Doch können wir in den ersten Tagen des Januar 1568 eine Krise wohl als eine Folge des eben stattgefundenen Einreichens der verschiedenen Memorials und des Einlaufens sowohl der pfälzischen Briefe als auch der gegen einen forcierten Durchmarsch sich verwahrenden Schreiben deutscher Fürsten ) feststellen. Die nochmals schriftlich überreichte Erinnerung Bochetels, Johann Wilhelm hätte sich zu der persönlichen Führung der Truppen verpflichtet, legt die Vermutung eines beabsichtigten Daheimbleibens des Herzogs nahe?). Immerhin kann dies Schwanken nur wenige Tage gedauert

- 1) Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 156, 159, 180.
- 2) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35: Christoph von Württemb. an Joh. Wilh., Stuttgart 3. Jan., 12. Jan. 1568.
  - 3) W.G.A. eb.: August an Joh. Wilh., Dresden 4. Jan. 1568.
  - 4) W.G.A. eb.: Bernburg 13. Jan. 1568.
- 5) W.G.A. eb.: Ernst Ludwig an Joh. Wilh., Wolgast 10. Jan. 1568.
  - 6) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 34 u. 35.
- W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48: Bochetel an Joh. Wilh.
   Dez. 1567.

haben: denn schon am 8. Januar wurden die den Durchzug der sächsischen Reiter ankündigenden Noten ausgestellt<sup>1</sup>). Dabei mag Augusts unverkennbar große Bereitwilligkeit zu einer von ernestinischer Seite vorgeschlagenen Verständigung entscheidend mitgewirkt haben<sup>2</sup>).

Die Zusammenkunft von Leipzig am 12. und 13. Januar brachte das überaus günstige Resultat, daß der Kurfürst von Sarheen — vielleicht in seiner Besorgnis — gemäß der Erbverbrüderung die Garantie für die Sicherheit und unbehelligte Fortexistenz des Herzogtums während der Aöwesenheit Johann Wilhelms übernahm 3). Mit der Einsetzung Georgs von Gleichen und Eberhards von der Thann zu Stachaltern und mit der Veröffentlichung des Manifestes am 16 Januar, das vor den eigenen Landständen, vor Kaiser and Reich die Erfüllung der Dienstpflicht durch den Herzog gegenüber Frankreich rechtfertigen sollte, waren sämtliche Vorbereitungen erfüllt 4). Am 18., eine Woche nach dem festgesetzten Termine, erfolgte der Aufbruch.

Wenngleich kriegerische Gegenmaßnahmen wie 1558 nicht zu fürchten waren, so sollte doch der Zug durch Deutschland 1568 reicher an unliebsamen Zwischenfällen und Schwierigkeiten werden. Noch in letzter Stunde lief die Absage Herzog Christophs ein, der die seinem Sohne

1) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 34 u. 35, Konz.

2) W.() A. Reg. D p. 281 no. 35. Am 4, Jan. schrieb August, who solche Zusammenkunft und, das sich E. L. zuvore notuuring und vetterlich mit uns undterreden und besprechen mögenn, sizet gerne".

3) G.B. chart. B no. 76, vgl. das Manifest vom 16. Jan., und W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35: August an die weimarischen Räte IV. Jan.

4) Vgl. Anm. 2 auf S. 138. Bereits am 9. Jan. lehnte Joh, Wilh die Anertheten mehrerer Herren zu Kriegsdiensten wegen Vollzähligkeit seiner Regimenter ab. Graf Burkard von Barby befehligte fie Fahne von 400 Beitern; je 300 Reiter führten Anton von Lützelburg, Heinrich von Vippsch, Jakob von Blankenburg, Hildebrand von Kroitzen, Georg von Wirsberg, Georg Rebeck, Georg Marschalk. W.(). A. Beg. D p. 281 no. 35 u. 48.

gegebene Erlaubnis angesichts eines Kriegszuges von "Christen wider Christen" zurückgenommen hatte 1). In Fulda, we eben ein neuer Kurfürstentag zusammengetreten war, wurden die kaiserlichen Gesandten wegen einer möglichen Berührung Johann Wilhelms mit dem Ächter Ernst von Mandelsloe vorstellig, und die pfälzischen Bevollmächtigten versuchten nicht nur bei dem Herzoge, sondern auch bei Dorothes Susanna und dem Bischofe von Rennes mit mahnenden Worten ihr Glück. Hier ließ Johann Wilhelm die bittere Bemerkung fallen, Friedrich III. möchte ihn mit seinem Besuche ja verschonen, es könnte am französischen Hofe milfallen. Hier spielte sich auch eine halb lächerliche Szene ab. Als die Pfälzer dem diplomatischen Priester vorhielten, Karl IX. hätte selbst die von ihm verbreitete Darstellung, daß ihm Condé nach dem Throne trachtete, für eine "moquerie" erklärt, da eilte Bochetel davon, ohne das Ende der Rede abzuwarten, so daß der erregte Gesandte dem Davonlaufenden vor der Dienerschaft seinen Protest gegen die Verbreitung derartiger unwahrer Dinge nachrufen mußte?). Das Zusammenziehen der Truppen 8), Beratungen und Anderungen des Operationsplanes angesichts des vereisten Maines und der durch die Scharen Johann Casimirs völlig ausgesogenen Landstriche 1), das überraschende Eintreffen Kaspars von Schomberg mit dem Befehle, der Herzog sollte noch 3500 Rester auf anderthalb Monate in Wartegeld nehmen 5), die 2 Tage später einlaufende Gegenordre, nur Schomberg hätte 1500 Pferde zu werben 6), machten einen mehrtägigen Auf-

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35: 12. u. 18. Jan., Eberhard an Joh. Wilh. 19. Jan. Stuttgart.

<sup>2)</sup> W.G.A. eb.: Bericht an Friedrich aus Fulda 25. Jan.

<sup>3)</sup> W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an August, Hanan 28. Jan.

<sup>4)</sup> W.G.A. eb.: verschiedene Konzepte.

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 67; Karl an Joh. Wilh. 4. Jan.
 Paris. G.B. chart. B no. 76: 24. Jan.

<sup>6)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 48: Karl an Joh. Wilh. 6, Jan. Paris, G.B. chart. B no. 76: 26. Jan.

enthalt in Gelnhausen nötig. Und in eben dieser Zeit -Ende Januar - setzte der Kurfürst von der Pfalz nochmals alles daran, um seinen Schwiegersohn von dem ihm unbeimlichen Unternehmen abzubringen. Friedrich, der sich infolge der Gerüchte von der Vereinigung der sächsischen Truppen mit ausländischen und von ihrer Musterung an rheimschen Kreise bereits mit Landgraf Wilhelm über eine militärische Intervention verständigt hatte 1), falls die verfassungsmäßige Kaution nicht zu erlangen wäre, war saf der richtigen Spur, wenn er die schroffe Abweisung seiner Bitten, Johann Wilhelm oder der Rittmeister Lützelburg sollte nach Heidelberg kommen, im Verhinderungstale konnte auch er sich nach Oppenheim begeben, dem Entlusse des "losen Pfaffen" von Rennes - dessen langes Fernhleiben von seiner Kirche einen Spottreim zu der Frage veranlaste, wo er seine "Gäns" hätte — zuschrieb"). In der Tat konnte eine Zusammenkunft mit dem Bundesgenossen der Hugenotten nicht in Karls Interesse liegen. Am französischen Hofe, wohln das falsche Gerücht eines Zuammentreffens von Schwiegersohn und Schwiegervater redrungen war, war man nicht wenig indigniert, und wie der Herzog von Anjou erhielt zweifelles auch der Bischof ron Rennes die schärfste Instruktion, ein sorgsames Auge auf Johann Wilhelm zu haben 3). Wenn sich nun der Kurfürst nach dieser letzten unfeinen Ablehnung - er tatte für ein begnemes Unterkommen des herzoglichen Fares in Oppenheim gesorgt - über die Deutschland betreffenden Plane seines Eidams ruhiger zu denken ge-Whate, so beilte die seinem väterlichen Herzen geschlagene Wunde nur langeam zu. Daß sich Dorothea Susanna scheinbar so leicht über den erst kürzlich erfolgten Tod ihrer Motter hinwagsetzte, hatte ihn am schmerzlichsten berührt3).

<sup>1)</sup> Vgl. Kluckbohn, Briefe, II 180 f.

<sup>2)</sup> Eb. II 182 f.

<sup>3)</sup> Vgi Lettres de Cath. de Med., III 122, Note sum 10. Febr. 1568, Karl IX. an Hesnrich 1. Febr. 1568,

In der Tat hatte Friedrich III. mit seiner zunächst gefühlsmäßigen Abneigung gegen Bochetel den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er die Taktik der französischen Regierung dahin analysierte, daß sie den Protestanten lediglich die Augen zu blenden gedachte, dadurch daß sie der hugenottischen Bewegung einen streng lutherisch klingenden Namen entgegen stellte 1). Es war nur konsequent, daß er, den Zweifel der Franzosen an dem Gelingen ihres Experimentes durchschauend, die Stellung des Bischofs bei Johann Wilhelm auf jede Weise zu erschweren, wo nicht gar zu untergraben suchte. Er war es auch, der als erster ahnte, welchem Mißtrauen die Expedition seines Schwiegersohnes in Frankreich begegnen würde.

Zunächst lernte der Herzog die ungeheuren Schwierigkeiten eines Winterfeldzuges in potenzierter Weise kennen. Wie anfänglich der Eisgang des Maines und Rhemes das Übersetzen der Truppen bedeutend verzögerte 2), so machten Mitte Februar die hochgehenden Tauwasser der deutschen und französischen Nied 3) und später der Orne bei Conflans 1) den Übergang für Roß und Wagen unmöglich. Auf der anderen Seite war an eine dem Bedarfe entsprechende Nachbeförderung des Proviantes bei der Unpassierbarkeit der Wege nicht zu denken 6), und die vollständige Aussaugung der zum Teil schon von Johann Casimir heimgesuchten Lande war die Folge. So erwartete die Feindschaft der Hugenotten, das Milltrauen des königlichen Hofes und die Furcht und die Verzweiflung einer bis zum Außersten gebrachten Bevölkerung die sächsischen Ankömmlinge. Und es war nur natürlich, wenn Dorothea

<sup>1)</sup> Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 299.

Zu Frankfurt und Oppenheim. W.G.A. Reg. D p. 281
 no. 35; G.B. chart. B no. 76. Vgl. Languets Brief vom 19. Jan.

<sup>3)</sup> Eb. 12.—15. Febr. 1568.

<sup>4)</sup> Eb. 18.-21. Febr. 1568.

<sup>5)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36; G.B. chart. B no. 76, Damit im Zusammenhang steht ein Besuch Joh. Wilh.s bei Wolfgang.

Suranua diesen Gefahren und Strapazen gegenüber in Condans ihre Absicht aufgab, den Gemahl weiter zu begleiten, und nach Metz zurückkehrte<sup>1</sup>).

Die königliche Partei konnte fiber die endliche Gestaltung ihres Operationsplanes mit sich selbst nicht ins reine kommen. Einerseits beabsichtigte sie, noch vor der Ankunft Johann Wilhelms einen entscheidenden Schlag zu führen in, andererseits aber hielt sie die möglichst schnelle Angliederung dieser Reserve an ihre Hauptarmee für geboten i. Je nachdem das Mißtrauen gegen den Herzog von Sachsen oder die Furcht vor einem Unterliegen gegentber den Hagenotten überwog, gewann dieses oder jenes Bestreben doch immer nur für kurze Zeit die Oberband, wo daß man beid in dem stetig stockenden Vormarsche des Bundesgenossen einen wohl erwogenen Plan zu erkennen glaubte und in Johann Wilhelm einen heimlichen Gesinungsgenossen der Rebellen witterte in während man gleichseitig durch das Unvermögen, einen geeigneten Musterungs-

 W G A. Reg. C p. 236 no. 67: Vicilleville an Joh. With., Metz 19. Febr.; Autwort am Conflans vom 20. Febr., 23. Febr. 1568, Konz. Vgl. Languet, Arc. 1 52.

2) Vgt. Lettres de Cath. de Med., III 122, Note zum 10. Febr.

3) Eb., Katharina an Vieilleville 29, Jan. (S. 112), an Heinrich 1º Febr. (S. 122). Vgl. Languet, Arc. I 52; W.O.A. Reg. C p. 236 as 67. Castelnan an Joh. With. 25. Febr.; no. 68: Karl an Joh. With., Parm 14. März.

Vgl Kluckhohn, Briefe, II 188; W.G.A. Reg. C p. 236

T. Joh. Wilh an Bochetel, Conflans 21. Febr., Konz.: "Nuhn hen wir ja nicht ohne große und mergkliche unser ungelegenheit berzeit, somierlichen aber in itzigem vorgenommenen Zugk der Kron makreich zum besten dermassen in allem erzeigt, das uns mit unkeit kein verlächt auch im wenigsten nicht zugemessen werden magh, vormemblichen dieweit wir ja nicht aus gefastem list oder vorsitz aihr an einem unlüstigen orth, da so wenig zu bekommen ist, wie gelegen, sondern aus kundbahrer augenscheinlicher verhinderung angelauffenen wassers, dardurch wedder zu Roß oder Wagen mehr zu kommen gewessen, aufzubrechen und vorzurucken abgebatten worden." Vgl. Languet I 50, Mandelsioes Verdächtigungen.

platz ausfindig zu machen 1), an dem langsamen Vorrücken des Hilfskontingentes wesentlich die Schuld trug. Infolgedessen gelangte der Herzog statt auf der direkten Route in ermüdendem Zickzack erst am 6. März nach Rethel an der Aisne, und die Ursache des zwecklosen, siebentägigen Hinausschiebens der Musterung war nur in unbilligen Weigerungen der Kommissare Pasquier und Malvesier zu auchen 2), Das Mistrauen war allmählich bis zu dem Grade gestiegen, daß sich der Bischof von Rennes nicht scheute, an Johann Wilhelm gerichtete Briefe zu unterschlagen oder vorher zu öffnen 8), und daß Karl IX. es wiederholt für angängig hielt, seinem Bundesgenossen die Bitte abzuschlagen, in das Hauptquartier oder nach Paris kommen zu dürfen, wie er ein Schreiben des Herzogs vollständig übersah, worin derselbe sich Audienz für die Mitteilung einer höchst wichtigen Angelegenheit erbat4).

Besonders seit den Tagen von Rethel, da nach den Unbilligkeiten der Kommissare die trotzigen Forderungen der Soldaten Zweifel an ihrer Fahnentreue erlaubten, ist die Taktik der französischen Regierung unverkennbar, das sächsische Kontingent von einem Eingreifen auf dem Kriegeschauplatze fernzuhalten. Die kriegerische Tätigkeit Johann Wilhelms in den nächsten Wochen beschränkte sich daher darauf, dem Alsne-Lauf im allgemeinen folgend, bis nach Oulchy-le-Château vorzurücken, was das Zurückweichen eines hugenottischen Haufens auf

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 67. Auch Montfaucon war als Musterungsplatz ins Auge gefaßt. Joh. Wilh. an Vieilleville 19. Febr.

<sup>2)</sup> Die Franzosen weigerten sich, alle über 2400 überzähligen Reiter in Sold zu nehmen, die nötigen Roß- und Troßbuben zu bezahlen, den Kriegsmonat am 8. Februar beginnen zu lassen. Schließlich erklärten sie sich mit der Musterung von 9 Fahnen einverstanden. W.G.A. Reg. C p. 236 no. 68: 11. März; G.B. chart. B no. 76.

W.G.A. Reg. C p. 236 no. 68: Schreiben Bochetels 14. März 1568 in deutscher Sprache,

<sup>4)</sup> Eb.: Bochetel an den König 15. März 1568; Karl an Joh. Wilh., Paris 20. März.

Sousons zur Folge hatte 1). Währenddem wurde zu Longjuneen der Friede über des Sachsenherzogs Kopf hinweg
am 28. März unterzeichnet. Languet konnte es sich nicht
verasgen, mit schadenfroher Genugtuung an den Dresdener
Hof zu melden, daß der Ernestiner weder den Feind gesehen noch sich mit der königlichen Armee vereinigt hätte 1).
Nun endlich gab Karl IX. dem Fürsten die Erlaubnis,
nach Paris zu kommen.

Am 5. April traf er dort ein 5), nicht als Retter in der Not an der Spitze seiner deutschen Reiter, wie er weifellos getraumt hatte. Noch ist ein eigenhändiges Konsept erhalten für eine Rede, die der Herzog vor dem Konige zu halten gedachte, und die einen charakteristischen Linblick in seine Gedankenwelt gestattet 4). Zweifelles im Bewulteein seiner alleinseligmachenden lutherischen Konfeemon dachte er sich seine Stellung über den Parteien, ober Katholiken wie Calvinisten, eine Idee, in der er vor allem vom Casseler Hofe bestärkt worden war 6). Er trug ach mit der Absicht, freimutig vor dem allerchristlichsten Konige von "der Papisten gottloser Lehr" zu sprechen. iss zur gänzlichen Vertilgung der Protestanten geschlossene Bundnis aller Katholiken, wie es teilweise auch von fran-Maschen Gesandten zugegeben wäre, zu verdammen und ach bei dieser Gelegenheit gegen den ihm gemachten Vor-

<sup>1</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36: Joh. Will. an August, Mont-Notre-Dame 17. März.

<sup>2</sup> Vgl. Languet, Arc. I 63. W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36: Joh. Wilh. an August 29. März, Konz.

<sup>3)</sup> Wenn v. Bezold (Briefe Joh. Cas.e, I 28) vielleicht nach languet (Arc. I 60) von der Aufwartung Dorothea Susannas am Panaer Hofe spricht, so zeigt sich der sächsische Berichterstatter und dieser Hussicht schlecht informiert. Die Herzogin nahm auf Joh. Withs Wunsch Ende März Wohnung bei Wolfgang von Zweibrucken W. G.A. Reg. C. p. 236 no. 68) und traf erst am 25. Mai zu Remich water mit ihrem Gemahle zusammen (G.B., chart. B. no. 76).

<sup>4)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35 s. d.

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36. With, v. Hessen an von der hann, Cassel 14. Febr. 1568.

wurf zu verwahren, als wollte er den römischen Dogmen zur Ausbreitung und Herrschaft verhelfen und gleichzeitig den Calvinismus unterdrücken. Der Gipfelpunkt seiner Rede sollte der Vorschlag einer Religionsfreiheit sein. etwa wie sie in Deutschland durch den Augsburger Religionsfrieden garantiert ware. Aus den scheinbar sympathisierenden Worten Johann Wilhelms für die Hugenotten auf eine Gesinnungsänderung des Herzogs dieser reformatorischen Bewegung gegenüber schließen zu wollen, ware aber verfehlt. Immer wieder finden wir die Gegenüberstellung der wahren christlichen Religion auf der einen Seite und der katholischen Kirche und der calvinistischen Sekte auf der anderen Seite, und die Festigkeit seines strenglutherischen Gedankenkreises zeigt sich vor allem darin, daß die Forderung der Religionsfreiheit durch den Antrag umschrieben ist, man sollte der Existenz und Ausbreitung der Augsburgischen Konfession nicht wehren. Es war nur ein diplomatischer Hieb, wenn Johann Wilhelm für das Ausschalten seiner Intervention bei den Friedensverhandlungen der französischen Regierung mit der Drohung seiner möglichen Annäherung an die Hugenotten, die er von den Rebellen nicht scharf zu scheiden für gut befand, zu quittieren gedachte. Wenn nun Landgraf Wilhelm von Hessen einer bedeutsamen, auf die Besserung der religiösen Verhältnisse dringenden Erklärung des Herzogs ein wesentliches Verdienst an dem Zustandekommen des Friedens zuschrieb 1), so muß das auf einer

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36: Wilh, v. Hessen an von der Thann 10. April 1568. "So haben wir auch sonders gerne vernohmen, das unser lieber Vetter, hertzogk Johann Wilhelm zu Sachsen aich gegen die Ko. Wir. dermaßen christlich und rundt erkleret, haltens bei uns eigentlich darfur, das solche S. L. erklerung nicht ein geringe ursach des friedens sei . . . dann dieweil Herzogk Johanns Wilhelm sich so dapffr darinnen erzeiget unnd so rundt und loblich erkleret, wider die Religion nicht zu dienen, inn dem hat sein Lieb, dem Exemplo S. Mauricij gefolgt, und unzweiffelich denn fridenn versucht, welches S. L. zu nit geringer reputation wirdt gereichen". Das Konzept

faischlichen Nachricht beruhen; - Kurfürst Friedrich sprach spater von dem Spott dieses Zuges 1). Ursprüngnch mochte wohl das oben erwähnte Konzept als Unterlage emes persönlichen Gedankenaustausches mit Karl IX. vor einem Waifenstillstande von dem Obersten, dann nach dem Friedensschlusse, mit dem bemerkenswerten, Hugenotten and Rebellen zusammenwerfenden Texte vervollständigt, von dem Herzoge gedacht sein. Ob aber der sächsische Purst nach den Verhandlungen von Longjumeau bei einer Regierung, die den Vertrag mit schweren Geldopfern nur arkauft hatte, um ihn nach Abzug der furchtbaren pfälnschen Scharen möglichst vorteilhaft wieder zu brechen. m April mit dieser wohl noch in manchem Punkte modimerten Rede - wenn er sie überhaupt hielt - irgend weichen Eindruck machen konnte, lassen wir dahingestellt, Jedenfalls haben wir den Beweis in Händen, daß Johann Wilhelm mehr als einen Reiterdienst zu leisten beabsichtigt latte. Daß die Früchte des Pensionsverhältnisses auch mr den Landesherren nicht in Frankreich zu pflücken varen, muste er eben lernen. Die Bedeutung des erne-Ringschen Eingreifens in den Bürgerkrieg von 1567 auf 1568 beruhte lediglich in der Wirkung der beiden Parwen ungehenerlich schillernden politischen Färbung des seven Ankömmlings. In der Tat war der Herzog niemals renger Pensionar der französischen Krone gewesen, als a er - einem Feldherrn unahnlich - alle Demütigungen eines solchen über sich ergehen ließ. Das den deutschen Fursten auf ganzer Linie umlauernde Mistrauen verschaffte semem festgeschlossenen Truppenkörper die Geltung einer suferhalb der Kontrahenten stehenden, dritten Macht, und die Rucksichtnahme der Diplomaten auf dieselbe wog schwer in der Wagschale des Friedens, ähnlich wie 1558 der Sachsenherzog zu guter Letzt dem Kriege das Schwert

wilhelm vermuteten Erklärung ist nicht erhalten.

<sup>1)</sup> Vgl. Kiuckhohn, Briefe, II 246 f.

aus der gelockerten Faust hatte winden helfen. Eine energischere Kriegeführung hätte allerdings Johann Wilhelm einen weit größeren Einfluß beim Friedensschlusse sichern müssen. Indessen war dieser sieglose Ausgang dem sächsichen Unternehmen um so mehr zu gönnen, als damit dem deutschen Protestantismus das Unglück und die Schmach eines Bruderkampfes auf französischem Boden erspart blieb.

Einen Grund für den mehr als dreiwöchigen Aufenthalt der herzoglichen Fahnen, die ihr Oberst in der Nähe von Reims wieder einholte, von Ende April bis in die zweite Hälfte des Mai bei Dun an der Mass könnte man darin sehen, daß die französische Regierung die ihr ohnehin Sorge bereitende Zahlung der Löhnungen absichtlich hinausschob, bis mit dem Über-die-Grenze-gehen der pfälzischen Truppen die von diesen meuternden und marodierenden Scharen drohende Gefahr glücklich vorüberging 1). Diese von ihm ausgeübte Kontrolle über den Abzug der hugenottischen Bundesgenossen war für Johann Wilhelm das einzig sichtbare militärische Resultat seiner Expedition.

Nach dem Eintreffen des Soldes am 17. Mai wurde Frankreich auch die unbequemen sächsischen Gäste in wenigen Tagen los<sup>2</sup>). Es ist zweifellos auf den Einfluß Albas zurückzuführen, der bereits in der zweiten Hälfte des April mit Johann Wilhelm angeknüpft hatte<sup>2</sup>), wenn der Herzog den Übergang über die Maas weiter nördlich bei Sedan suchte und dann erst sein Heer auflöste. Daraufhin vollzog sich der Abmarsch von 6 Fahnen in spanische Dienste, und nur 3 strebten lothringischem Boden zu. Ihr fürstlicher Feldherr aber reiste ostwärts über spanisches Gebiet in der Richtung auf Trier. Doch zog er es vor, angesichts der Wirren, die das Übergreifen der reformatorischen Bewegung in dem Erzbistume hervor-

<sup>1)</sup> G.B. chart. B no. 76; W.G.A. Reg. D p. 281 no. 35 u. 36.

<sup>21</sup> G.B. chart. B no. 76.

<sup>3)</sup> W.G.A. Reg. C p. 236 no. 68; Alba an Joh. Will., Brüssel 17, April.

gerufen hatte — gegenwartig befand sich der Kurfürst im Exil —, sich in Remich mit seiner von Trier herbeieilenden Gemahlin zu vereinigen 1). Der Jubel Friedrichs von der Pfalz über den erfolgreichen Feldzug Johann Casimirs erreichte seinen Höhepunkt, als er sich am 1. Juni mit Schwiegersohn und Tochter zu Alzei wieder aussöhnte 1).

Außerlich betrachtet, bezeichnete die friedliche Heimkehr Johann Wilhelms nach Weimar am 16. Juni weiter aichts als den durch keine Katastrophe berührten Ausgang ennes im Hinblick auf die kritische Lage des ernestinischen Staates bemahe tolikthnen Unternehmens. Zog man das Resultat, so bedeutete dieser Feldzug einmal eine neue bedenkliche Verschuldung des ohnehin noch unter den Nachwehen des Gothajschen Krieges seufzenden thüringischen landes: - das Lehrgeld für die Wiederholung der alten Erzenntnis, wie wenig man von allen freundschaftlichen Versicherungen der französischen Krone zu halten hätte -Karl IX. hatte nur einen geringen Teil der außenständigen Pensionen bezahlt, weder Warte- noch Anrittgeld zurücktratattet, dem Herzoge aber bei Vorenthaltung des Oberstengehaltes die alleinige Besoldung von 100 Reitern, die Vervolustandigung der Ablöhnungssumme und die Beschaffung der den Rittmeistern zugesagten Gelder überlassen 3) ging mit der Berechnung von 151454 Franken 5 Stübern west uber die Krafte des Herzogtume Sachsen 1). Und mertens hef diese Expedition auf eine Isoherung des Ernestmers unter den Protestanten hinaus.

Nach dem französischen Zuge 1568 war das politische Programm Johann Wilhelms ein festes. Es bewegte sich wurden den beiden Polen Frankreich und Kursachsen.

<sup>1)</sup> G B, chart. B no. 76; W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36.

<sup>2)</sup> Kh. Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 219 f.

<sup>3:</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 38: Joh. Wilh. an Lansac, Wei-

<sup>4</sup> W.G.A. eb.; Rechnung und vorgleichunge der frantzosischen Bezallunge halben. 331655 Frcs. 18 St. kostete Joh. Wilh. seine Exp.

Es ist charakteristisch, daß neben dem Wunsche, durch finanzielle Regelung - wie sie von Karl bereits im Juli für den September in Aussicht gestellt wurde 1) - der französischen Freundschaft wieder eine gesunde Grundlage zu geben, in gleicher Weise eine Art bundesparteiischen Interesses an der Entwickelung der inneren Verhältnisse des Königreiches bei dem Herzoge im Vordergrunde stand. Denn seit dem Abzuge war man von Öslander über die politische Spannung jenseits der Vogesen, über die Gewalttätigkeiten der Katholiken und die Widersetzlichkeit der Protestanten. die den baldigen Wiederausbruch eines neuen Bürgerkrieges unvermeidlich machten, auf das beste unterrichtet 2). Kein Zweifel, daß die Rückkehr der Bevollmächtigten, Hildebrands von Kreutzen und Otto Schlegels, von der Frankfurter Herbstmesse mit leeren Händen ohne die erhofften 213094 France am Weimarer Hofe deprimierend wirkte 3). zumal da Johann Casimir die ihm zu Longjumeau zugestandenen Soldiöhnungen eben von der französischen Regierung zugestellt erhalten hatte 4). Diese Finanzkalamität macht es unwahrscheinlich, daß Johann Wilhelm, nachdem er sich von dem Franzosen Morette über die Abtragung der Rückstände auf den November hatte vertrösten lassen 5). schon wieder Karl IX. das Angebot überschickt hat, er stände der königlichen Heeresleitung als Kriegsoberster zur Verfügung 6). Er förderte nur die Werbungen seines alten Rittmeisters Anton von Lützelburg auf 1500 Reiter für den Valois. Doch die öffentliche Meinung zogerte

2) W.G.A. eb., bes. Daniels Brief vom 11. Juli, Basel.

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36: Karl und Kath. an Joh. Wilh., Boulogne 26, Juli 1568.

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 36 u. 37: Instruktion vom
 August, Heldburg; Antwort vom 10. Sept., Frankfurt.

<sup>4)</sup> W.G.A. eb.

<sup>5)</sup> W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Morette, 11. Sept., Heldburg.

<sup>6)</sup> Vgl. Cal. of state papers 1566—68, no. 2640. Norris to Cecil, Orléans 22 Nov. 1568. Das Konz. eines solchen Briefes ist im W.G.A. nicht vorhanden.

nicht, angesichte des neuen Religionskrieges, dessen blutige Schlachtlime sich von Frankreich durch die Niederande bis nach Schottland hinzog, den Ernestiner als Hauptmann einer bald nach Hunderten, bald nach Tauenden zählenden Reiterarmee in katholischem Blutgelde m bezeichnen. Der Herzog spielte also immerhin ein ioppeltes Spiel, wenn er gegenüber den mannigfachen ingstlichen Mahnungen seines Schwiegervaters, er sollte aucht neuen Schunpf durch Unterstützung der Glaubenstende auf seinen guten Namen häufen 1), und gegenüber oner eindringlichen Warnung Pfalzgraf Wolfgangs von Zwaibrücken 2), der, seinen Pfälzerhaß vergessend, sich zum Senen Verteidiger protestantischen Bekenntnisses, auch te calvinischen, umwandelte, noch im Oktober seine das recepted beteuernden Antwortschreiben mit seiner gefährsch-orthodoxen Formel schmückte, es lage ihm ferne, sich gendwie in ein Unternehmen gegen die Anhanger der Augsburger Konfession verwickeln zu lassen 3).

In Frankreich dachte man nach den ersten Bestalungen des Rheingrafen, Westerburgs und Lützelburgs in der Tat Ende Oktober an eine nochmalige Indienstnahme Johann Wilhelms 1). Man vermied es schließlich, den fürstlichen Pensionar aufzubieten — aus Mißtrauen, das ja zu Anfang des Jahres jeden Schritt des Herzogs überwacht und gehemmt hatte, und das nun in der Furcht vor einem

<sup>1)</sup> Vgl Kluckhohn, Briefe, II 246 f. u. 250; W.(4.A. Reg. D 2) no. 37. Friedr. an Joh. Wilh. 2. Okt. 1568. Die verschiedenen Geruchte hatten in den Werbungen Antone v. Lützelburg ihre reale Grundlage.

<sup>2</sup> W.G.A. eb.: Wolfgang an Joh. Wifh., Zweibrücken 5. Okt.

<sup>3:</sup> WGA. sh.: Joh. Wilh. an Friedrich, Weimar 10. Okt., an Wolfgang, Altenburg 24. Okt. 1568.

<sup>4.</sup> Fan in der Nationalbibliothek befindlicher, nicht ausgeganrener Originalbrief Katharinae (vgl. Lettres de Cath. de Med., III de vom 27 Okt. 1568 weist Joh. Wilh. an, 4000 Reiter bis zum närheten Frühjahr auf Wartegeld zu setzen.

pfälzisch-oranisch-ernestinischen Einverständnisse einen neuen, lebensfähigen Wurzelgrund fand 1).

In Weimar konnte man sich daher allmählich dem Gefühl nicht verschließen, daß man allein stand; Frankreich schlechthin als Lutheraner verdächtig; von den katholischen Fürsten Deutschlands von jeher als Vertreter eines den Reichsfrieden bedrohenden Prinzipes betrachtet; von den Protestanten im allgemeinen wegen seiner extremlutherischen Gesinnung und seines französisch-katholischen Zusammenhanges als ein der Einigung der reformatorischen Bekenntnisse gegenüber der erwachenden Rekatholisation hauptsächlich im Wege stehender, sophistischer Zelot wenig geliebt; und im besonderen von dem Albertiner, unbestritten dem angesehensten Fürsten des Reiches, wegen möglicher Revanchebestrebungen mißtrauisch beobachtet. Das natürliche Bestreben, dieser wachsenden Isoherung des weimarischen Territoriums entgegenzuwirken, äußerte sich zuerst in jener Bereitwilligkeit, mit der man ernestinischerseits den Plan eines erneuten, die theologischen Fragen erledigenden Vermittelungsversuches aufnahm, wie er in Dresden im Sinne der antispanischen, den Zusammenschluß des protestantischen Nordens und die Aufrechterhaltung des Augsburger Religionsfriedens verfolgenden Politik gefaßt worden war. Welche Bedeutung Johann Wilhelm der im Oktober 1568 zu Altenburg zusammentretenden Versammlung meißnischer und thüringischer Theologen zumaß, spricht sich am deutlichsten in der Tatsache aus, daß der Herzog selbst den Vorsitz und die Leitung des Kongresses in die Hand nahm. Ohne die Ehrlichkeit der eine Verständigung erstrebenden Gesinnung des Ernestiners anzweifeln zu wollen, können wir doch an einen steigenden Einfluß glauben, den das allmählich sich wieder gunstiger gestaltende Verhältnis zu dem französischen Dienstherren nach und nach, den religiösen Gegensatz weiter politisch vertiefend, auf den

<sup>1)</sup> S. Anm. 6 auf S. 152.

unbefriedigenden Verlauf der Verhandlungen ausübte. Als in November infolge größter Finanznot und Unsicherheit ter Straßen ein Abtragen der französischen Schuld nicht erfolgte, und die ganzliche Erschöpfung des Herzogtums Sechsen eine Anleihe von 40 000 Gulden bei der Stadt Prankfurt nötig machte 1), schienen zwar die dem königuchen Gesandten Fumee erteilte Antwort - sie lieh der Vermutung Worte, es könnten unter den Calvinisten in Frankreich zahlreiche Freunde lutherischer Lehre sein, und sie forderte den Schutz dieser Zerstreuten, wie sie die Möglichkeit des Versagens der ernestinischen Sympathie wegen (fewissensbedenken betonte 2) - und noch im Dezember ein Pfalzgraf Wolfgang ermunterndes Schreiben 8) die aufrechtgehaltenen Hoffnungen Augusts auf die glückliche Lösung der Altenburger Krise zu rechtfertigen. Aber in eben diesen Dezembertagen setzte mit der französischen Andentung, bei längerer Dauer des Krieges doch wieder Johann Wilhelms militarische und strategische Dienste beanspruchen zu müssen 4), und angesichts der ernstlichen Bemuhungen Karle IX., mit venetianischer Unterstützung den weimarischen Gläubiger zufrieden zu stellen 5), der Umschwung ein. Seit dieser Zeit bemerken wir das Stagmeren der Theologenkonferenz. Der in allgemeiner Disbarmonie vollzogene Abbruch der Altenburger Verhandlangen im Marz 1569 und die Zahlung des geschuldeten Soldes sowie einer Jahrespension Johann Wilhelms und Johann Friedrichs des Mittleren in Frankfurt Anfang April bedeuten einen Wendepunkt in der Regierungs-

<sup>1)</sup> W.G.A. Rog. D p. 281 no. 37; Instruktion für Ösiander 11. Nov., Altenburg.

<sup>2)</sup> W.G.A. eb. u. D.A. III 39, fol. 28 no. 6, Altenburg 27. Nov.

<sup>3;</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 37: Altenburg 21. Dez.

<sup>4)</sup> W.A.A. eb.: die französischen Gesandten an Joh. Wilh., Frankfurt 19 Nov.

<sup>5</sup> W.G.A. eb de Vulcob wurde nach Italien gesendet.

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 38; Daniels Brief vom 30. März, Johann Wilher vom 24. April; D.A. III 39, fol. 28 no. 6. Clar an

geschichte Johann Wilhelms. Der halsstarrige Geist, der ernestinischerseits eine Verständigung mit den kursächsischen Theologen abgelehnt hatte, beschwor trotz der Warnungen des gefangenen Johann Friedrich 1) in Thüringen eine flacianische Reaktion herauf, die mit maßlosen Angriffen auf die Person Augusts ihr Möglichstes tat. um die vorläufig auf religiösen Meinungsverschiedenheiten beruhende Spannung zwischen den wettmischen Linien bald wieder zu einer politischen zu machen. Vielleicht ist schon die Tatsache, daß Ende 1568 Johann Casimir auf der Reise nach Dresden zur Verlobung mit der Prinzesein Elisabeth ein Berühren des weimanschen Hofes vermied, mit der von der Pfalz geübten Rücksicht auf die kursächsischen, wieder deutlich antiernestinischen Anschauungen zu erklären 3). Jedenfalle trat seit dem Frühjahre 1569 dem Kurfürsten von Sachsen der Gedanke einer Schwächung des Vettere naher, wie er dann mit dem Eintreten der Dresdener Diplomatie für die Restitution der Söhne des Gefangenen von Wienerisch-Neustadt verwirklicht wurde. Auf der anderen Seite war die alte Intimität Weimars mit Frankreich wiederhergestellt, zu einer Zeit, da der ultrakatholische Charakter der königlichen Regierung angesichte ihrer engen Verbindung mit Spanien unmöglich zu verkennen war. Alles in allem bedeutete das eine Annaherung an die Bahnen der Politik Johann Friedrichs des Mittleren. nur daß die realere Denkungsart Johann Wilhelms dieser Entwickelung naturgemäß ein anderes, gesunderes, vielleicht aber auch gefährlicheres Gepräge verleihen mußte.

Die neue französische Freundschaft hielt die ersten Proben auf ihre Festigkeit um so eher aus, als die Calvi-

Carl IX. 17. April; Languet, Arc., I 92. Die Zahlung dieser verschiedenen Summen ermöglichte Joh. Wilh. die Einlösung des Amtee Königsberg von Wurzburg im September 1569. Vgl. Ortloff IV 437.

<sup>1)</sup> Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 323 Anmerk.

W.G.A. Reg. C p. 318 no. 7: Joh. Cae. an Joh. Wilh.
 Nov. 1568, Dresden.

nisten gegen sie Sturm liefen. Auf die eine Aufklärung des Sachsenherzogs bezweckenden Schreiben Colignys, der Konigin und Heinrichs von Navarra aus dem Januar 1569 1) und suf die Bitten derselben um Hilfe im April2) scheint Johann Withelm überhaupt nicht geantwortet zu haben. Ebensowenig Erfolg hatte der hugenottische Gesandte Vesines im Juli am weimarischen Hofe, trotzdem er seine Bevolimachtigung zum Abschlusse von Verträgen erweisen kounte 4. Denn gleichzeitig appellierte der königliche Hof gegenüber der wachsenden Erregung unter den deutschen Protestanten an die Treue des herzoglichen Pensionars. Die Weimarer säumten auch nicht, dem französischen Gemadten Vulcob ihren guten Willen für die Information der Purser Staatsleitung über die Situation in Deutschland, nöugenfalls auch für eine positive Unterstützung der Interessen Frankreichs im Reiche zu versichern 1). Der Eincrock dieser Erklärung war entschieden ein befriedigender. Denn Karl IX. sandte im Oktober, obgleich er im offenen reide mehrmals die Überhand über die Hugenotten behalten hatte, mit Rücksicht auf die hartnäckig sich haltenden Gerachte eines pfalzischen "Nachzuges" und im Hinblick den Erfurter Konvent, der über ein Schutz- und Trutztundnes der protestautischen Reichsfürsten mit England and über eine Hilfsaktion für die französischen Glaubensgenomen — freshch vergeblich — beriet, Vulcob wieder meh Weimar zurück, um Johann Wilhelm den Vorschlag der Werbung eines sächsischen Hilfskorps zu unterbreiten 5). Die am 4. Dezember übergebene Note, die nur die Notven lighest eines starken Kontingentes betonte und mehr de Stummung der thüringischen Diplomaten sondieren

N

i

100

N

M.

No.

FIE.

In-

-

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 37: 31. Jan.

<sup>2)</sup> W.G A, eb.: 11., 13. April.

<sup>3)</sup> W.G.A. Reg. D p 281 no. 38: Instruktion vom 20. Juni 1569.

<sup>4,</sup> W.G.A. eb: Karl au Joh. Wilh., Orléans 12. Juli; Joh. Wilh. an Karl, Schwabach 21. Aug.

<sup>5)</sup> W.G.A. eb.: Karl an Joh. Wilh. 12, Okt.

sollte, erhielt in dem Vertragssutwurfe Prailloss von Bourgmoyen vom 19. December eine principierte Erginnung 1), Der Herzog von Sachsen sollte 3000 Reiter, Burkard von Barby und Anton von Latuelburg jeder 1000 für den Januar, Februar und Marz 1570 auf des monatliche Wartegeld von 2 Kronen setzen. Wieder verlangte man, das der sächsische Parteigenosse den nötigen Sold für die Wartezeit, gegebenenfalls anch für den Hinzug nach Frankreich auszulegen sich bereit erklärte. Nur von einer Revision des Beseler Vertrages, wie sie Bochetel in Appsicht gestellt hatte, lies man nichts verlauten. Bessichnend für die Dringlichkeit und den Ernst des französischen Vorschlages war es, das Praillon nach wenigen Tagen die weitere Forderung aufstellte, es sollten aufer den 5000 Reitern noch 2 Regimenter Landsknechte geworben werden 3. Die erste, durchweg abschlägige Antwort Johann Wilhahms auf diese schmalen, ein ungeheures pekuniäres wie politisches Risiko enthaltenden Bedingungen war im Hinblick auf die noch immer troetlosen finanziellen Verhältnisse des Herzogtums und auf politische Schwierigkeiten, die nach dem Wegzuge der Strigelschen Richtung ins Kursächnische das engherzige Eifern eines Wigand und Heshusius nach sich zog, nur gerechtfertigt. Zudem bestürchtete man nicht grundles eine Intervention von seiten Kaiser Maximilians, dessen eine militärische Reorganisation anstrebende, auf den nachdrücklichen Schutz des Beiches gegen die Rückwirkungen nachbarticher Kriege hinzielende Plane bereits auf dem Frankfurter Deputationstage im Juni hervorgetreten waren, und dessen nachfolgende Mandate jede kriegerische Verbindung eines Reichsfürsten mit einem ausländischen Herrscher bis zur endgültigen Regelung dieser Fragen auf dem nachsten Reichstage untersagten.

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 38, Vgl. Languet, Arc. I 134.

<sup>2)</sup> W.G.A. eb.: 28, Dez. 1569. Der Monatssold eines Fähnleins sollte 300 Gulden betragen.

Hingegen war den geltend gemachten Zweifeln, ob man wurklich mit einer Rebellion zu tun hätte, ob das Aufvingen von 5000 Reitern bei den Forderungen des niederandischen Aufstandes möglich wäre, nur insofern Beattang zuzumessen, als sie den sächerschen Rat zum ineden begründen helfen sollten 1). Sobald man aber mestunischerseits aus den dringenden Vorstellungen der banzesischen Bevollmächtigten auf eine Notlage der königchen Regierung schließen zu können glaubte, erfolgte der Imschlag bei dem Gedanken, daß jetzt der Augenblick chammen ware, eine Defensivalhanz durchzudrücken 2). Als vollends die Gesandten aus eigener Initiative das Verprechen abgaben, der König würde den größeren Teil der sef 80 000 France berechneten Warte- und Anrittgelder im verana bezahlen, hatten sie bereits am 4, Januar 1570 die berzegliche Zusage in der Tasche 3).

Wahrend diese Antwort nach Paris ging, tat Vulcobert möglichstes, um noch vor dem Eintreffen der Entscheidung seiner Regierung Johann Wilhelm zum Beginn zur Werbungen zu bewegen. Allein weder mit seinem treen Vorschlage, der Herzog möchte die 5000 Reiter nur in Februar und Marz gegen ein monatliches Wartegeld von 3 Kronen in Sold nehmen, noch auch mit seinem weiten, die gleiche Truppenzahl allein für den Februar weiten, die gleiche Truppenzahl allein für den Februar weiten 4 Kronen anzuwerben 1), hatte er Erfolg. An der inausbezahlung der Löhnung hielten die Weimarer kontrent fest. Mit der Erfüllung oder Verweigerung dieser beingung durch die französische Regierung stand oder 161 das ganze Unternehmen.

Schon diese ergebnislosen Verhandlungen hatten genügt,

die besorgten Blicke aller umwohnenden Fürsten auf

t

<sup>1</sup> W G.A. Reg. D p. 281 no. 39: Weimar 21, Dez. 1569.

<sup>2)</sup> W.G.A. Keg. D p. 281 no. 39: Artikel an die ko. Mt. zu Frankreich zu bringen.

<sup>3)</sup> W.G.A. eb., Weimar, Konz.

<sup>4)</sup> W G.A. eb.: Weimar 20, Jan. 1570.

das ernestimsche Territorium zu richten 1). Die Abneigung der deutschen Protestanten gegen die Franzosenfreundschaft Johann Wilhelms mußte aber besonders von Bedeutung werden, als zu gleicher Zeit die Beziehungen der beiden wettinischen Häuser einer offenbaren Krise entgegengingen. Der Zorn Kurfürst Augusts über die wilden Schmähungen und das zelotische Gebahren der herzoglichen Ultralutheraner hatte allmählich einen bedrohlichen Grad erreicht. Die wiederholten Beratungen des Weimarer Fürsten mit seinen Obersten und Rittmeistern hatten Languet falsche Informationen über eine neue Adelsverschwörung eingetragen 1). Demgegenüber hatte Johann Wilhelm unerbittlich die Konsequenzen aus seiner seit Jahresfriet antialbertinischen Politik gezogen. Gerade mit Rücksicht auf sein gespanntes Verhältnis zu Kursachsen hatte er sich für die Werbung von 5000 Reitern entschieden. Dafür spricht die Tatsache. daß er wieder energisch für eine verbindliche Erklärung des Pariser Hofes auf die Baseler Artikel plädierte. Allerdings mußte in den Tagen, da Kurfürst Friedrich seines unruhigen Schwiegersohn vor einem Grumbachischen Ende warnen ließ\*), die Antwort König Karls den Herzog über die Gefährlichkeit seines Spieles und die Unsicherheit seines Bundesgenossen einigermaßen aufklären 1). Wie bisher wurde jede Außerung der königlichen Regierung über Aussicht und Art einer französisch-ernestinischen Defensivallianz, über Dauer und Größe einer Subvention des weimarischen Staates durch Frankreich unter dem Vorwande dringlicher Geschäfte abgelehnt. Man verzichtete auf die Stellung des Landsknechtskontingentes und forderte nur die Werbung von 5000 Reitern zuf 2 Monate, indem man

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 38: Friedrich an Joh. Wilh., Heidelberg 27. Dez. 1569.

<sup>2)</sup> Vgl. Languet, Arc I 142 3

<sup>3)</sup> Vgl. v. Bezold, Briefe Joh. Cas.s, I 70 f.

<sup>4)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 38: Karl an Joh. With., Angers 7. Febr.; Vulcobs Werbung, Wesmar 28. Febr. 1570.

die Lieferung des Soldes für Apfang Marz nach Metz versprach. Johann Wilhelm heß sich nicht beirren. Er wies Landgraf Wilhelms Vermittlung gegenüber August zurück. Der Wert des Pensionsverhältnisses mußte sich zeigen.

Die Vorsicht der sächsischen Diplomaten war nicht imsonst, wenn sie ihre Rittmeister mit dem definitiven tranzösischen Werbebefehl bekannt machten, im übrigen aber ren jeder Rustung vor dem Eintreffen der Soldraten abneten 1. Denn nicht altein der Märztermin verstrich, ohne in die herzoglichen Abgesandten, Levin von Geusau und Henrich von Bunau, einen Gulden in Metz erhielten, stern auch die zweite Lieferungsfrist, der 25. April, brachte das gleiche negative Resultat 1).

Immerhin erfolgte Augusts großer Gegenschlag zu spät. Wenn der Kurfürst zu Heidelberg auf der Hochzeit seiner Techter mit dem Pfalzgrafen Johann Casimir im Juni Friedneb den Frommen und die anwesenden Gäste, Markgraf timing Friedrich von Ansbach, Herzog Ludwig von Württem-Markgraf Karl von Baden, die Sohne Philippa des mosmutigen und Adolf von Holstein, für die Sendung mer gemeinsamen Gesandtschaft nach Weimar gewann, teren Instruktion die monatelangen Angriffe der thürinsechen Flacianer auf die kursächsischen Geistlichen und Lauteshern selbst strengstens verurteilte, sowie eten erneuten Kriegszug Johann Wilhelms gegen die dagenotten als die Handlung einer unverantwortlichen Sandesgenossenschaft mit den Katholischen brandmarkte, · hatte dieser protestantische "Gegenreichstag" die Wirlong, daß er den Valois und den Ernestiner einander taker brachte s). Kriegerische Absichten schrieb man in

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: 13. März u. 14. April 1570. 2) W G A. eb.: Tevalle an Joh. Wilh., Metz 4. April, 26. April, sad verschiedene spätere Schreiben. Vgl. Languet, Arc. I 152, 154.

<sup>3)</sup> Vgl. v. Bezold, Briefe, I 70 f. W.G.A. Reg. D p. 261 so. 39: Heidelberg 10. Juni 1570. Die Krechtive der Gesandten vom 15, 16., 17., 22. Juni. D.A. 111 39, fol. 28 no. 6: an Karl 12. Juni, XXVI.

Frankreich den zu Heidelberg versammelten Fürsten zu. und demgemal stieg die weimarische Freundschaft im Werte. Infolgedessen ließ Vulcob Mitte Juni zu Nürnberg ohne Verzug dem Herzoge 22 356 Gulden auszahlen 1), und die bevorstehende Ausbändigung der restierenden 22644 Gulden zu Metz wurde nur in letzter Stunde durch einen glücklichen Überfall von seiten der Hugenotten vereitelt 1. woraufhin sich die französische Regierung eilig verpflichtete, die verlorene Summe spätestens in 3 Monaten zu ersetzen 3). Mit der Nürnberger Zahlung sah Johann Wilhelm seinen Zweck vollkommen erreicht. Er war damit in der Lage und im Rechte, augenblicklich 5000 Reiter zu sammeln und einen Monat gegen jedermann zusammenzuhalten. Ans diesem stärkenden Gefühl und aus der Wahrnehmung heraus, daß das vertraute Verhältnis zwischen Wien und Dresden gelockert war, seitdem die Politik der Evangelischen ganz unter kursächsische Führung gekommen war - Maximilian hatte sich in verschiedenen Streitfragen, die aus dem Gothaischen Handel nachhingen, Johann Wilhelm vielleicht auch in Erinnerung an dessen frühere Annäherungsversuche wohlgeneigt gezeigt, wie er dem Streben Augusts nach dem Erwerbe des Vogtlandes Schwierigkeiten entgegensetzte -, ist die trotzige Antwort des Weimarer Fürsten ans 29, Juni zu verstehen 1). Nicht allem, daß er die Geistes-

Kopie. Vgl. Kluckhohn, Briefe, II 397. Wie sehr man von dem Allematehen Joh. Wilh. orientiert war, dafur spricht, daß man der Nachricht glauben konnte, der Herzog von Sachsen hätte auf der Hochzeit Johann Casimirs infolge eines Wortwechsels das Schwert gegen den Pfalzgrafen gezogen. Vgl. Fénélon, Corresp. diplom., III 208.

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: Joh. Wilh.s Quitting vom 1, Juli, Weimar.

<sup>2)</sup> W.G.A. eb.: Schreiben Tevalles an Joh. Wilh., Metz. Juni.

<sup>3)</sup> W.G.A. eb.: Joh. Wilh. an Gensau, Weimar 16, Juli.

<sup>4)</sup> W.G.A. eb. ""Ob aber die Hugenotten rechte gliedmas der wahren christlichen Kirchen undt augspurgische Konfession und be-

verwandtschaft der Hugenotten mit den Lutherischen in varketen Zweifel zog, daß er sich aufs energischste regen jede Beschneidung des reichsfürstlichen Bündnisrechtes, solauge es nicht gegen Kaiser und Reich ausgelibt wurde, verwahrte, er ging sogar so weit, die Verversung seiner Sache vor den Reichstag in Aussicht zu station und gegen weitere Interventionsversuche zu provetteren. Schon war man in Frankreich kriegsmude, da tefabl er die Werbung der stattlichen Zahl von 4800 Retern für den August 1) Zu einem Eingreifen in den sei gu uskrieg in Frankreich war es zu spät. Die Regieang in Paris gab dem allgemeinen Friedensbedürfnisse tach und gewährte am 8. August den Hugenotten das id kt von St Germain. Johann Wilhelm aber hatte der französischen Verbindung das glückliche Überwinden der kursachenschen Krise, deren gärendes Übergreifen auf dem vermarischen Landtage den Protest gegen die herzogliche Kircl expolitik gezeitigt hatte 1, auch ohne Baseler Artikel Br den Augenblick zu danken,

Daf die Erfolglosigkeit der von ihm gegen den Vetter veranlatten Demonstration der Protestauten namentlich auf die — freilich nur zeitlich bedingte — französische

rugt -em, wieder ihre ordentliche Oberkeit also vorharlich sich zu -etzen, das stellen s. f. G. an seinen Ort; wissen sich aber des wol zu ermitern das eie den Bacramentirern In ihren falschen und vertampten opmionibus de cena domini und anderen scriptis die Kirchen let atresputgeschen Confession und Luteri scripta gar damnirn und merwerten und über vielfeltigem christlichem Unterricht davon mit anseiten wollen, sondern noch im werk sein, ihro gefaßten opmiones und dem schwirdt haldstarriglich zu vorfechten und erhalten, welchs irwar mit der rechte weg ist, zu der wahren christlichen Kirchen zu kommen und derselbigen beizuwohnen." Vgl. Kluckhohn, Briefe, ist v. Bezold, Briefe, I 71; Heppe, a. a. O. II 319 ff.

1, W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39; Joh. Wilh, an seine Rittmeister 24 Juli

<sup>2.</sup> Vgt Allgemeine deutsche Biographie, XIV 348.

Unterstützung Johann Wilhelms in Truppenwerbungen zurückzuführen war, konnte August nicht vergessen. Die Zurückstellung des ihm an und für sich nicht angenehmen Gedankens einer nochmaligen kriegerischen Entscheidung zwischen Albertmern und Ernestinern war ein offenkundiger Ruckzug des Kurfürsten, dessen Wiedergutmachen das voruehmste Ziel der Dresdener Politik für die nächste Zeit blieb. Der französische Annäherungsversuch eben im Sommer 1570, die Anregung einer ehelichen Verbindung der Prinzessin Dorothea mit Franz von Alencon schien in der Tat die Aussicht zu eröffnen. den thüringischen Herzog seines mächtigen Bundesgenossen zu berauben 1. Zu dem kamen die Anstrengungen Maximilians auf dem Reichstage zu Speier, die kriegerischen Verbindungen der deutschen Fürsten mit ausländischen Mächten zu unterbinden. - sie waren in der Hauptsache gegen den Zusammenhalt der Protestanten des Reiches mit den Hugenotten gerichtet 2) - zu geeignet, um mit kursächsischen Hammerschlägen einen Trennungskeil in die Freundschaft Frankreichs und des Herzogtums Sachsen zu treiben. Erst aber das Erkalten des Kaisers gegen Johann Wilhelm wegen des Flacianismus, der die weimarischen Lande tyrannisierte 3), machte Augusts Offensivstoß um Oktober gelingen.

Eingeleitet wurde der Angriff mit einer Beschwerde über die Nichtabtragung der Gothaischen, noch unmer 286 316 Gulden betragenden Exekutionsgelder , erfolgreich gekrönt aber durch die Unterstützung, die Kursachsen und im dessen Schlepptau Kurpfalz dem Gesuch der Herzogin Elisabeth um Restitution der Söhne des gefangenen Johann Friedrich angedeihen ließen ). Es scheint, daß Johann

<sup>1)</sup> Vgl. v. Bezold, Briefe, I 75,

<sup>2)</sup> Eb. I 73 f.

<sup>3)</sup> Vgl. Böttiger-Flathe, Gesch. v. Sachsen, II 27 f.

<sup>4)</sup> Eb. II 28.

<sup>5)</sup> G.B. chart. B no. 76.

Wilhelm im Hinblick auf das langjährige hartnäckige trauben, das August mehrfachen Versuchen einer Befreiung des Gothaer Fürsten auch Maximilian entgegenresetzt hatte, die Tragweite seiner Begleitung durch die schwägerin auf den Reichstag unterschätzte, wenngleich ein personliches Erscheinen in Speier von der Erkenntnis der Bedeutung sofortigen, eigensten Eingreifens in seine Lebensinteressen berührende Verhandlungen zeugt. muste sich in den Beschluß fügen, daß demnächst eine suserliche Kommission zusammentreten würde, die über 4.e Abtrennung eines Landesteiles vom ernestinischen Geunthesitze für die Söhne des Gefangenen beraten sollte 1), thne daß von Frankreich ein Wort zu seinen Gunsten gefallen ware. Er hatte nur die Genugtuung, den militärischen Reformplan des Kaisers mit unter seinem lauten Proteste tailen zu sehen 2),

Verständlich ist es, daß sich der Herzog trotzdem mit aller Kruft an Frankreich anklammerte. Freilich hatte der Pariser Hof schon nach der Beendigung des Hugenottentrieges für den herzoglichen guten Willen in alter Weise gedankt. Er hatte die im Januar gestellten sächsischen Artikel mit jener schon vor Amiens geübten Deutlichkeit abgelehnt. Er hatte das Fortlaufen der Pension im Kriege teragt. Und wenn er dem Herzoge die Beilegung seines theologischen Streites mit Kurfürst August ans Herz geegt und die Zuversicht ausgedrückt hatte, daß eine franzische Intervention zur Erhaltung der Integrität des ihuringischen Staates kaum nötig sein würde, da Johann Wilhelm jeder kriegerischen Entscheidung durch friedliches Einlenken sicherlich vorbeugen würde, war es klar, daß harl das Aufrücken des Herzogs vom Pensionär zum Bundes-

<sup>1)</sup> Vgl. Allgemeine deutsche Biographie, XIV 349.

<sup>2)</sup> Vgl. Ranke, Zur deutschen Geschichte 69.

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39; Karl an Joh. Wilh. 24, Aug.
 Paria.

genossen nicht wünschte. Wenn jetzt Johann Wilhelm tr dieser unsweideutigen Abweisung den französischen ( sandten Rez mit fürstlicher Aufmerksamkeit überhäufte er empfing ihn feierlich vor den Toren Speiers und 4 leitete ihn in die Herberge; er saß neben ihm an der kais lichen Tafel; er speiste bei ihm, wie er ihn wiederum l sich zu Gaste sah 1); auch schenkte er ihm ein Leibrol - so kann man über die zu dem voraussichtlichem I folge in gar keinem Verhältnisse stehenden Mittel c ernestinischen Politik mit berechtigtem Grunde den Ka schttteln. Jedenfalls war die Empörung Languets, der von den der Verzweiflung entspringenden Plänen des E zogs keine Ahnung hatte, über das unfürstliche Gebahr desselben zu begreifen. Zweifellos, das herzogliche Lieb werben basierte auf der Erkenntnis einer vollständig schütterten Lage. Von Kursachsens unversöhnlicher Ha zur politischen Teilung des Territoriums gezwungen, unt den Konfessionsgenossen wegen starrer Orthodoxie schlit mer isoliert als die calvinistischen Heidelberger Verwandt im eigenen Lande in einen Konflikt mit den Landständ hineingerissen und einer neuen Kirchenfehde - Flacian gegen Heshus und Wigand 3) - gegenübergestellt! De entsprechend lauteten die ernestinischen Forderungen dri gender denn je auf Herstellung einer Defensivallianz Frankreich und auf Auszahlung aller rückständigen Gelder Und wie von selbst ergab sich ein Näherrücken der beid auf dem Reichstage mit ihren Plänen Gescheiterten, J hann Wilhelms und Maximilians, der hier in Speier seit Tochter Elisabeth den Abgesandten des königlichen Bes tigams, Karls IX., übergab. Der Herzog begleitete A

<sup>1)</sup> Vgl. Languet, Arc. I 166.

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: Speier 3, Nov. 1570.

<sup>3)</sup> Vgl. Heppe, a. a. O. II 395.

<sup>4)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 39: verschiedene Entwüz Brief vom 31. Okt. 1570, Speier.

fang November die scheidende junge Königin und ihren Vater bis Landau. Der Kaiser aber heß sich bereit finden, seiner Tochter ein Schreiben an den französischen König mitzugeben, worm er Johann Wilhelm dem Schwiegerschne en prahl und sich für die Begleichung der finanziellen Auspruche des Herzogs verwendete 1).

Die von Frankreich dem Herzoge von Sachsen gewaldete Summe belief sich Anfang 1571, abgesehen von tez .m Sommer 1570 hinterstellig gebliebenen Werbecuerry von 22 544 Gulden und den Pensionen Johann Fredrichs des Mittleren, mit dem Rückstande des Einkommens von Châtillon auf 5 Jahre und des Jahresgehaltes auf 4 Jahre zusammen auf 73 333 Gulden und 5 Batzen 2. De Bezahlung dieser Schuld hätte die zu Weida nach Abzug des Wertes der assekurierten Amter noch immer mit 4230 Gulden berechneten unbeglichenen Gothaer Exeint onsgelder , um ein Beträchtliches vermindere und daturn die Position Johann Wilhelms gegenüber Kursachsen und in dem Teilungsprozesse bedeutend stärken und lest gen konnen. In Hinblick darauf war in der Tat die Terwendung Maximilians für den Ernestiner bei Karl IX. Cebre anderes als ein Versuch, dem Schiffbrüchigen von har aus seiner verzweifelten Lage wieder aufzuhelfen.

Finanzielle Rücksichten lagen schließlich den allmonatwhen Schreiben der Weimarer Diplomaten an den Hof von
Pars in den beiden letzten Jahren der Regierung Johann
Wittelms in zu Grunde. Nach mannigfachen Verzögerungen
migte im Februar 1571 die Zahlung der bereits im
beprember 1570 fälligen 22644 Gulden. Sie reichten
eben nur zur augenblicklichen Befriedigung der Rittmeister

H W G A. Reg. D p. 281 no. 40: Joh. Wilh. an Elisabeth 4 Febr. 1571.

<sup>4</sup> W.G.A. cb.: Joh. Wilh. an Karl 4. Febr. 1571, Konz.

<sup>51</sup> Vgl. Bottiger Finthe, Gesch. v. Sachsen, II 28.

<sup>.</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 40, 41.

und Reiter hin 1). Inwieweit etwa der Widerstand der mit Coligny zum Einfluß gelangten Hugenotten gegen die Zufriedenstellung ihres Weimarer Feindes ein retardierendes Moment bei der Abtragung der übrigen Summe gebildet hat, läßt sich nicht feststellen. Wir haben ebensowenig Grund, den verschiedentlich gegebenen Versicherungen Karls IX., er würde möglichst schnell die Ansprüche des herzoglichen Gläubigers befriedigen, zu mißtrauen. Wenn die Erklärung vom April 1571, Frankreich wäre in der Lage, eine Jahrespension zu erlegen, erst in Jahresfrist ihre reale Bestätigung erfuhr, so war das nicht auf Konto irgend welcher Verstimmung zwischen Weimar und Paris zu setzen, sondern fand in der gänzlichen Zerrüttung der französischen Finanzen seine einfache Erklärung?. König Karl dachte keineswegs daran, sich des unbequemen, aber sonst bewährten Mahners zu entledigen. In der Zeit, da Kaspar von Schomberg in Dresden den Plan eines Defensivverständnisses zwischen Frankreich und den deutschen Fürsten entwickelte 3), hielt man es für nicht unangebracht, dem Herzoge einen schon lange genährten Wunsch - die Übersendung eines Bildes und eines Leibkürasses Heinrichs II. - zu erfüllen 4).

Im ganzen aber ist unsere Kenntnis der auswärtigen Beziehungen Johann Wilhelms wie überhaupt der deutschen Protestanten für diese Jahre sehr lückenhaft. Nur so viel

2) W.G.A. eb.: Katharına u. Karl an Joh Wilh., Paris 22. April 1571; no. 41: Hartmann an Joh. Wilh 23. Marz 1572.

4) W.G.A. Reg. D p. 281 no. 40: Vulcob an Joh. Wilh. 15. März. 1571, Paris.

<sup>1)</sup> W.G.A. Reg. D p. 281 no. 40: Joh. Wilh, bestätigte am 20. Marz die zu Frankfurt am 19. Febr. erfolgte Zahlung. Vgl. Languet, Arc. I 172.

<sup>3)</sup> Vgl. v. Bezold, Briefe, I 82. W.G.A. Reg. D p. 281 no. 40: Hartmanns Schreiben aus Paris vom 11. März 1571. Eine Bestätigung der Nachricht Morillons (Corresp. de Granvelle, IV 177), auch Joh. Wilh. sollte diesem Bunde gewonnen werden, hat Verf. im W.G.A. nicht gefunden.

ronnen wir sagen, daß, abgeseben von der dauernd den Konnex mit Frankreich wahrenden finanziellen Frage, in der Hauptsache hauspolitische Interessen vor der Bartholomasnacht die Wege der ernestinischen Diplomaten beet mmten. Vielleicht als eine Frucht der Speierer Anbaserung an Maximilian empfing der Herzog bei Gelegender Erneuerung der Erbeinigung im Juni 1571 das bob nische Lehen Saalfeld 1). Im Juli begannen dann die Verhandlungen über die Entschädigung der Söhne Johann Friedrichs des Mittleren zu Erfurt, die sich resultatios tief 10. Jahr 1572 hineinzogen. Wenn Johann Wilhelm auf sem Saalfelder Landtage 1567 und spater die Berechtigung von Abfindungsansprüchen seiner Neffen durchaus acht geleugnet hatte, so erhob er jetzt gegen die Größe der namentlich von Kursachsen und Kurpfalz vorgeschlagenen Landesteilung lauten Protest. Es ist immerhin für d.e Temperaturbeurteilung des wärmer gewordenen Vertaltnisses von Wien und Weimar bezeichnend, daß der Herzog eine für sich günstigere Beilegung des Streites urch persönliche Vertretung seiner Interessen während eines dreiwochigen Aufenthaltes an der Hofburg zu erreichen hoffte. Der alte Gedanke einer ernestinisch-habsburgischen Freundschaft nach gütlicher Beseitigung politischer und religiöser Differenzen - Heshusius nahm an der Reise nach Wien teil - schien bei der kursächsischtalzischen Intimität, deren Morschwerden man vorerst nur n Dresden und Heidelberg fühlte, eine Verwirklichung erleben zu sollen. Indessen setzte Johann Wilhelm nur wenig durch. Maximilian versprach für den Fall des Aussterbens der kursächaischen Linie oder der erbverbrüderten heestechen und hennebergischen Häuser, daß Johann Wilhelm and dessen Nachkommen denen Johann Friedrichs des Mittleren in der Erbfolge vorangehen sollten. Im

<sup>1)</sup> Vgt. Allgemeine deutsche Biographie, XIV 350, u. Bittner, Chronol. Verz. d. 5-terreich Staatsverträge, No. 123.

übrigen machten die Taktlosigkeiten des Heshus den ungünstigsten Eindruck zu einer Zeit, da Kurfürst August das Kaiserhaus über seine veränderte Stimmung aufzuklären für nötig befand 1).

In diese für den Herzog von Weimar außerst schwille Atmosphäre platzte die erschreckende Nachricht von der entsetzlichen Bluthochzeit. Nachdem die erste Lähmung ınfolge dieser furchtbaren Treulosigkeit des französischen Hofes überwunden war, war es natürlich, daß sich aller Protestanten Blicke auf Johann Wilhelm richteten. Charakteristischerweise vermied es sowohl Friedrich der Fromme. der in früheren Jahren bisweilen durch allzu oft gespendete Ratschläge und Ermahnungen trotzigen Unwillen bei dem Schwiegerschn erregt hatte, als Vater August, sich gegenüber dem Ernestiner über die Pariser Blutarbeit zu außern. Diese Aufgabe hatte wieder Landgraf Wilhelm von Hessen ganz im Sinne der Heidelberger Diplomatie übernommen 2. Der Herzog drückte auch auf den Vorschlag eines Konventes fürstlicher Rate seine Sympathie aus, solange er nicht wußte, daß dieser unionistische Gedanke aus der Pfalz stammte. Wenn er die Notwendigkeit des Zusammengehens aller Augsburgischen Konfessionsverwandten betonte 8), so zeugt die Tatsache, daß er den noch im September zusammentretenden Heidelberger Tag nicht beschiekte, dafur, daß er nur sein altes Manover wieder auszuführen beabsichtigte, die Lutheraner über seine lovale Stellung außerlich zu beruhigen, ohne sich dabei irgendwie zu einem Pakt mit den Calvinisten zu verpflichten. Daß er mit dieser zweideutigen Parteinahme nicht allein stand,

<sup>1,</sup> Vgl. v. Bezold, Briefe, I 91 -93; Ortloff IV 437; Böttiger-Flathe, Gesch, v. Sachsen, II 28 f., Allgem. deutsche Biographie, XIV 349; G.B. chart, B no. 76. Auch die Regelung der Jenser Universitätsfrage durfte eine Rolle gespielt haben.

W.G.A. Reg. D p. 281 no. 41. Withelm an Joh. With. Cassel 6. Sept. 1572.

<sup>3)</sup> Vgl. Kluckhohn, Briefe, H 52, f.

telmehr in seinem Dresdener Vetter, der seinerseits an dem Scheitern des pfalzischen Unionsversuches wesentlichen Anteil hatte 1), ein würdiges Gegenstück fand — die kursächsischen Räte trugen kein Bedenken, ein von Karl IX. im September abgesandtes Geschenk von 2 gerüsteten Eseln und mehreren 40 Jagdhunden für August anzunehmen 2) —, soll nicht vergessen werden.

Der letzte Funke von Sympathie für ein gesamtprotestantisches Zusammengehen 8, wurde in dem Herzoge edentalls durch den Ausgang der Erfurter Teilungsverhandlangen im November 1572 unterdrückt. Mit der Loslorang des Coburg-Gothaischen Landesteiles wurde die von Johann Wilhelm noch einmal aufgehaltene, einem Verschwinden der politischen Bedeutung der Ernestiner gleichcommende Zersplitterung der Lande Johann Friedrichs des Großmatigen Wirklichkeit, Die Verminderung der Reibungsfläche mit Kursachsen durch Übertragung des Emmestingerechtes der assekurierten Amter auf Johann Casimir and Johann Ernst bedeutete demgegenüber für Johann Wilhelm nicht mehr als die von Maximilian im Februar 1578 eineuerte Bestätigung der bereits im Juli 1572 zu Ungunsten der Sohne Johann Friedrichs des Mittleren abgeanderten Erbfolgebestimmungen 4).

Als Antwort auf die Beschneidung seiner Macht auf Weimar, Jena und Aitenburg sandte der Herzog noch in demosiben November den Nachfolger Ösianders, Christoph Hartmann, nach Paris 5, der wegen der nunmehr auf 5 Jahrespensionen und 6 Jahresemkommen von Chätillon

<sup>1.</sup> Vgl. v Bezold, Briefe, I 90.

J. D.A. III 39, fol. 28 no. 6.

<sup>...</sup> Kinckhohn (Briefe, H 527 f. in Anmerk.) zieht als Resume und zweiten Schreibens Joh. Wilh.s an Wilhelm von Hessen, der Herzeg betonte odie Notwendigkeit des Zusammengehens aller Protestanten". Leider hat Verf. den Wortlaut nicht einsehen können.

<sup>4</sup> VgL Ortloff IV 437 f.

<sup>5:</sup> W G.A. Reg. D p. 281 no. 41. Instruktion vom 16. Nov. 1572.

anlaufenden sächsischen Forderungen vorstellig werden, daneben aber mit Andeutungen über die weitere Dienstwilligkeit seines Fürsten nicht sparen sollte. Und er hatte die Genugtuung, noch die Nachricht von der Dauerhaftigkeit seines Verhältnisses zu Frankreich - während des vierten Religionskrieges zu erleben, während er andererseits im Todeskampfe wohl noch die Erkenntnis machte, daß Augusts Bemühungen in Wien, die kaiserliche Huld wiederzugewinnen, von Erfolg gekrönt wurden 1,. Karl IX. tat sein Möglichstes, den treuen Pensionar für das erste zu befriedigen. Er verlängerte den herzoglichen Besitz in Chatillon auf weitere 9 Jahre. Und er gab den Befehl, dem weimarischen Gesandten sofort eine Pensionssumme für anderthalb Jahre nebst den Chatillonschen 3600 Francs zuzustellen?), vor deren Auszahlung aber ım April Johann Wilhelm bereits gestorben war. -Nun zog August als Vormund in Weimar ein.

Es ist mußig, darüber nachzugrübeln, ob Johann Wilhelm bei längerem Leben infolge seiner brennenden Feindschaft gegen den Albertiner nicht zuletzt auch auf die Wege gekommen wäre, auf denen sein Bruder zur Katastrophe von Gotha gewandelt war. Ein derartiger Calcul kann von uns um so weniger an den Schluß dieser Betrachtung gestellt werden, als wir die uns dabei einzig interessierende Frage nach der Eventualität französischer Bundeshilfe bei einer derartigen Aktion von vornherein nach dem Gange unserer Untersuchung auch ohne einen Blick auf die innere Weiterbildung Frankreichs verneinen müssen.

Beim Überschauen der Laufbahn Johann Wilhelms können wir uns doch einer gewissen Genugtuung nicht verschließen. Wir hatten den Herzog nach verschiedenen, den Stempel romantischen Glücksrittertumes tragenden Ver-

<sup>1)</sup> Vgl. v. Bezold, Briefe, I 93 f.

W.G.A. Reg. D p. 381 no. 41; Karl an Joh. Wilh., Parie
 Jan; Remond an Joh. Wilh. 15, Jan. 1573.

suchen auf dem besten Wege in der Entwickelung zum skrupeltosen "Deutschfranzosen" getroffen. Er ist es nicht in der befürchteten Weise geworden. Das liegt nicht daran, dal das Reiterhandwerk zu guter Letzt doch nicht den ersehnten goldenen Boden hatte. Der Grund dazu ist der, tas dem Fürsten in den Jahren 1566 und 1567 ein eigentumliches Geschick Gelegenheit bot, wieder auf deutschem, heimischem Boden Wurzel zu fassen. Der Kriegszug des Landestürsten Anfang 1568 war in der Tat von ganz underer Bedeutung und von ganz anderem Verlauf als der Solddienst des besitzlosen Prinzen zur Zeit des fran-20818ch-spanischen Ringens. Und besonders im Sommer 1570 gewann das den Herzog als Pensionar an Frankre.ch knupfende Band einen bedeutenderen Charakter als den eines nackten Versorgungsverhältnisses. Wir können ferner den Gedanken nicht von der Hand weisen, daß das Auftlackern der ernestmischen Widerstandskraft unter dem tranzosischen Winde auf die Daner des für die Protestanten so segensreichen kursächsisch-pfälzischen Zu--ammengehens nicht ganz unwesentlich eingewirkt hat. Das Festhalten dieser Beziehungen zu einer Zeit, da sich alles protestantische Gefühl dagegen emporte, vermögen wir nach den Erfahrungen der Regierungsjahre Johann Wilhelms - der zweifelles seine Partemahme für die Katholiken gegen die Hugenotten vor Gott verantworten m konnen glaubte - nicht verurteilen, wenn wir auch den tieser Verbindung eigentlich zu Grunde liegenden Revaucheplan als l'topie bezeichnen müssen. Es ware verfehlt, den Herzog unbesehen der langen Reihe fürstlicher Pensionsager im Reiche einzufügen. Die Tatsache, daß der Gelanke einer ernestinisch-französischen Freundschaft, wie er ent den Tagen Johann Wilhelms als eiserner Bestand weimarischer Tradition vererbte1), in der schweren Zeit des

<sup>1)</sup> Frankreich blieb dem weimarischen Hofe 3 Jahrespensionen und des Lokommen von Chätilion für 5', Jahr schuldig, im ganzen 5' 5' 0 Francs (= 29 300 Kronen). Diese Schuld, deren Abwälzung

### 174 Herzog Joh. Wilh. v. Weimar u. s. Bez. zu Frankreich.

blutigen Austrages des religiösen Streites auf deutschem Boden in den Kombinationen des großen Enkels Bernhard eine große Rolle zu spielen, sich lebensfrisch erwies, mag einem vorschnellen Verurteiler der Pensionsbestrebungen des zweiten Sohnes Johann Friedrichs des Großmütigen zu denken geben.

auf Kaspar von Schomberg der französischen Regierung schließlich ; gelang, wurde trotz jährlicher Beklamation von seiten Augusts und 'der jungen Herzöge und trotz aller Versicherungen der Söhne ; Katharinas von Medici nicht abgetragen. Noch im letzten Jahrzehnt vor dem dreißigjährigen Kriege gingen schwache Verhandlungen hin und her über die endliche Abzahlung der von den weimarischen Gläubigern immer weiter nachgelassenen Summe. W.G.A. Reg. D p. 281 no. 40, 41, 49; C p. 236 no. 67, 70, 72.

# Landgraf Ludwig III. der Fromme von Thüringen (1152—1190).

Von

#### Dr. Max Frommann.

## I. Die Macht des thüringischen Landgrafenhauses beim Tode Ludwigs des Eisernen.

Am 14. Oktober 1172 starb auf der Neuenburg an der Unstrut Landgraf Ludwig der Eiserne von Thüringen 1). Er hinterließ seinen Erben ein Gebiet, dem an Größe und Keichtum nur wenige Fürstentumer im römischen Reiche neutscher Nation gleichkamen.

Zuerst die Landgrafschaft. In machtiger Längs erstreckung von der Saale bis zur Werra umfaßte sie den zusten Teil des Thuringer Landes; Gotha und Eisenach weren ihre Hauptorte. Auch in den übrigen Teilen Thüringens hatte Ludwig der Eiserne durch die Rechte, die Lim als Landgrafen zustanden, wie die hohe Gerichts-

Cromca Reinhardsbrunnensis ed. O. Holder-Egger, SS, 30. 1

1954, 300, Annales S. Petri Erphesfurtenses maiores, abgek. An. S.

19 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

10 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

10 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

10 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

11 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

12 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

13 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

14 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

15 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

16 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

17 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

18 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

18 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

18 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

18 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

18 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

18 aai. and Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. S. P.

18 aai. and Cro

barkeit und den Königsbann, die einflußreichste Stellung inne 1).

Dazu kamen die durch die kluge Heiratspolitik des landgräflichen Hauses erworbenen Gebiete in den Nachbarlanden<sup>2</sup>). Die Grafschaft Hessen um Gudensberg (Kreis Fritzlar), die wichtigen Vogteien über die Stifter und Klöster Hersfeld, Hasungen, Breitenau, Fritzlar und Wetter: dann Besitzungen an der Lahn und an der Ohm mit den Burgen Marburg und Homburg, die nur durch die kleine Grafschaft Ziegenhain von dem thüringisch-hessischen Hauptgebiete getrennt waren. Selbst auf beiden Seiten des Rheine, wie an der Sieg und Wied, besaß das landgräfliche Haus zahlreiche Burgen und Güter. Alle diese Gebiete waren teils Allodien, teils Lehen vom Reich, vom Erzstift Mainz und den großen Reichsabteien Fulda und Hersfeld.

Eine Bedrohung dieser mächtigen Stellung des Landgrafenhauses war nur von zwei Seiten möglich: einmal vom Mainzer Erzbistum, das in Thüringen selbst einen festen Stütz- und Mittelpunkt seiner Macht an dem wichtigen Erfurt besaß, dann von den Welfen.

An Streitigkeiten zwischen dem Erzstift und Ludwig dem Eisernen, deren Interessen überall in Thüringen und Hessen sich entgegenstanden, hat es nicht gefehlt. Noch 1165 kehrte der Landgraf, als Erzbischof Konrad wegen seiner Parteinahme für Papst Alexander III. der Acht des Reiches verhel, seine Waffen gegen Erfurt, brach die starken Mauern der Stadt und schwächte so gewaltig die

Vgl. O. Dobenecker, Über Ursprung und Bedeutung der thüring. Landgrafschaft. Vortrag, gehalten auf der Generalversammlung des Vereins für thüring. Geschichte u. Altertumskunde am 15. Juni 1890 zu Arnetadt. Zeitschrift des Vereins, abgek. Zs. f. thür. G. n. A. 15, N. F. 7, 299 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. G. Landau, Der Übergang der gisonischen und wernerischen Besitzungen auf die Landgrafen von Ihüringen, Zeitschrift für hessische Geschichte u. Landeskunde 9 (1562), 314—326; dazu Büff, Nachtrag zu Dr. Landaus Abhandlung: Der Übergang etc., in derselben Zeitschrift N. F. 3 (1871), 364 ff.

Macht des Erzbistums in Thüringen 1). Damals erhielt iet Stuhl von Maiuz Christian von Buch, ein geborener Indringer, der hauptsächlich dem Landgrafen seine Erbitung zu verdanken hatte und auch in der Folgezeit urchaus gute und friedliche Beziehungen zu ihm unterhelt? Therdies weilte der neue Erzbischof fast immer in Dienste des Kaisers in Italien und kümmerte sich wenig um das Erzbistum; von ihm also hatte der Nachtger Ludwigs des Eiseinen nichts zu befürchten.

Um so schwerer war der Drack, den die Macht des gewaltigen Welfen, Herzog Heinrichs des Lowen, auf Thuringen ausübte. Dieser sah eifersuchtig auf das selbständige Wachstum des landgräflichen Hauses und sichte ede Ausdehlung der Macht dieses im Keine zu ersticken. Ein nicht unbedeutender welfischer Guterbesitz lag in Mitteltunigen, mehrere Grafen waren hier Lehensmannen Herzog Heinrichs, der so den Landgrafen in ihrem eigentlichen Einflütgebiet getährlich wurde. Ludwig der Eiserne hat im Bunde mit den Nachbarfürsten dagegen angekämpft, doch erzebens, du Kaisei Friedrich sich auf die Seite des Welfen sielte. Aber dem weitsichtigen Landgrafen konnte es wohl nicht verborgen bleiben, daß die Freundschaft zwischen staufern und Welfen nicht von ewiger Dauer sein konnte, das den Chaiakter Heinrichs des Löwen eine kriege-

<sup>1)</sup> Vgl. Theodor Knochenhauer, Geschichte Thüringens zur Zeit des orsten Landgrafenhauses (1039-1247). Mit Anmerkungen hgb. 100 Katt Menzel. Mit Vorwort u. einer Lebensekizze des Verfassers 100 K. I. singer, Gotha 1871, S. 100, 165.

Vgi, Conrad Varientrapp, Erzbischof Christian I, von Mainz, Berlin 1947, S. 3, 12, 18.

<sup>3)</sup> Vgl. Knochenhauer S. 168, u. die Urkunden Heinrichs des Lowen für das Kiester Homburg bei Langensalzs, Dobenecker 2, 27 201 So zutere ich die Regesta diplomatica necnon epistolaria zusterne Thuringiae, 2. Baud (1152—1227), namens des Vereius für huring. Geschichte u. Altertumskunde bearbeitet u. heransgegeben on Otto Dobenecker, Jena 1900. — Es sind immer die Nummern zur Begesten angegeben.

rische Auseinandersetzung zwischen beiden Häusern um die Herrschaft im römischen Reiche deutscher Nation nur noch eine Frage der Zeit war. Auf wessen Seite dann der zukünftige Landgraf von Thüringen zu treten hatte, war klar; aber die Macht, die Ludwig seinen Erben hinterließ, mußte möglichst geschlossen bleiben. damit sie, wenn es zur Entscheidung kam, um so schwerer in die Wagschale fiel. Nach diesen Gesichtspunkten hat offenbar Landgraf Ludwig die Erbteilung geregelt.

Er hatte aus seiner um das Jahr 1150 1) geschlossenen Ehe mit Jutta (Judith), der Halbschwester Kaiser Friedrichs I., 4 Söhne und eine Tochter, die nach ihrer staufischen Mutter ebenfalls Jutta hieß. Sie vermählte sich mit dem Grafen Hermann III. von Ravensberg in Westfalen und kommt so für die Geschichte Thüringens nicht mehr in Betracht. Die Sohne des Landgrafen waren, nach ihrem Alter aufgezählt: Ludwig, der Erstgeborene, genannt der Jüngere 2), der spätere Landgraf Ludwig der Fromme; dann wohl Friedrich, später Graf von Ziegenham; Heinrich, genannt der Jüngere, mit dem Beinamen Raspe, und Hermann 3), der nach dem Tode seines Bruders Ludwig das Landgrafentum erhielt.

Vgl Chr. Haeutle, Landgraf Hermann I. von Thüringen und seine Familie. Eine historisch-genealogische Skizze. Ze. f. thur. G. u. A. 5 (1863), 69 ff.

<sup>2)</sup> Ludwig und Heinrich Raspe werden "die Jüngeren" genannt zum Unterschied von ihren gleichnamigen Obeimen. S. Hermann Diemar, Stammreihe des thüringischen Landgrafenhauses und des hessischen Landgrafenhauses bis auf Philipp den Großmutigen, Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte u. Landeskunde, abgek. Zs. f. hess. G. u. L., N. F. 27 (1903), 6 no. 23 u. 24.

<sup>3)</sup> Historia brevis principum Thuringie ed. G. Waitz, SS. 24, 822 (besser: De ortu princip. Thur., vgl. O. Holder-Egger, Neues Archiv, abgek, NA. 20 (1895], 595 ff.); Cronica Reinhardsbrunnensis SS. 30. 1, 536. Vgl. dazu Diemar, Stammreihe, S. 6 a. 11, dem ich in der Reihenfolge der landgräflichen Sohne auf Grund oben genannter Quellen beistimme. Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. Imperatoris. Editio altera rec. G. Waitz, Hann. 1854 (Script. in us. schol.),

Einem von ihnen hatte der Vater infolge seiner guten Beziehungen zu dem Mainzer Erzbischof Christian eine reistliche Stellung verschaffen können. Spätestens im Jahre 1171 trat der Zweitgeborene, Friedrich, in den geistlichen wand und wurde Propst von St. Stephan zu Mainz 1). Zwar kehrte er vor dem 9. Juni 1178 in das weltliche Leben zurück 21, hat aber, soviel wir wissen, niemals Ansprüche auf die väterliche Erbschaft erhoben. Er heiratete spätestens im Jahre 1186 Luchardis, die Tochter des Grafen Gosmar III. von Ziegenhain; als Friedrich, Graf von Ziegenhain, tritt er uns oft in den Urkunden entgegen 3).

Der dritte Sohn des Landgrafen, Heinrich Raspe d. J., erhielt die heesischen und rheinischen Besitzungen seines Hauses, ebenso die wichtige Vogtei über Hersfeld<sup>4</sup>), während Hermann, der jüngste der Brüder, soweit wir es erkennen konen, bei der Erbteilung ganz leer ausging.

So viel an Ludwig, den Erstgeborenen, mit dem Landgrafentitel das Haupt- und Kernland aus der Hinterlassenschaft seines Vaters; die Landgrafschaft Thüringen <sup>5</sup>). Sein Leben und Wirken werden wir in den folgenden Blättern darzusteilen versuchen.

# II. Die Jugendzelt Ludwigs III. bis zu seinem Regierungsantritt (1152-1172).

Keine Quelle überliefert uns Ludwigs Geburtsjahr, aber wir konnen es nach dem, was wir von seiner Jugendzet wissen, mit ziemlicher Sicherheit entweder auf 1151

- 1 Dobenecker 2, 432.
- 2) Dobeneeker 2, 534.
- 1. Dobenecker 2, 753, 756, 1346,
- 4 Knochenbauer S. 180, Dobenecker 2, 481, 558 a. l.
- 7) An. S. P. mai, and Cr S. P. mod, in ME, 60, 186.

<sup>&</sup>quot; I esp. 22 Bennen die Landgräfin Clancia, was aber wohl nur en ruester Vorname neben Jutta ist. Hermann nennt seine Mutter Jainth. S. Dobenecker 2, 1040.

oder besser auf 1152 ansetzen 1). Von seiner Kindheit ist nichts bekannt. Als er etwa 10 Jahre alt war, bestimmte ihm die Politik seines kaiserlichen Oheims bereits eine Braut aus königlichem Geschlechte. Kaiser Friedrich, der damals (1161) mit der Einschließung Mailands beschäftigt war, sandte den Dompropst Sigfrid von Paderborn als Gesandten an den Hof des Konigs Ladislaw von Ungarn. um mit dem Konige über die Sendung ungarischer Hilfstruppen zum kaiserlichen Heere zu verhandeln und auch über die Stellung Ladislaws zum Schiema Zusicherungen zu verlangen. Durch die Verheiratung einer Tochter (Maria?) des Königs mit einem Sohne des Landgrafen von Thuringen sollte das Bündnis zwischen dem Kaiser und Ungarn bekrättigt werden. Von den Söhnen Ludwigs des Eisernen konnte hier nur unser Ludwig in Betracht kommen, der als späterer Landgraf von Thüringen wohl im stande war, einer Königstochter ein würdiges Los zu bieten. Aber die Verhandlungen zerschlugen sich infolge der schwankenden, zweideutigen Haltung des Königs 2). Bemerkenswert aber bleibt dieser Heiratsplan dennoch, zumal da später ein thüringischer Landgraf, Ludwig IV., wirklich eine ungarische Königstochter, die heilige Elisabeth, als Gattin heimführte.

Einen wichtigen Aufschluß über den Bildungsgang, den Landgraf Ludwig für seine Söhne als notwendig erachtete, bietet uns ein Brief, den er gegen Ende des Jahres 1162 oder am Anfang des folgenden an König Ludwig VII. von Frankreich sandte, mit dem er in freundschaftlichen Beziehungen stand<sup>3</sup>). "Er halte dafür", so schrieb er dem

1 Siche Hneutle, Zs. f. thür. G. u. A. 5, 76 ff.

3, Henricus Dentfle, Chartularium universitatis Parisiensis, Tomus 1, Parisus anno 1889, p. 39, der den Brief in die Zeit nach

<sup>2)</sup> Dobenecker 2, 219. Der kaiserliche Kapellan und Notar Burchard von Koln berichtet dem Abt Nikolaus von Siegburg unter anderem auch über die Gesandtschaftsreise des Paderborner Propstes nach Ungarn und ihren Zweck; vgl Dobenecker in Wartburgstimmen, Jahrg. 1, H. 2, S. 169 f.; Giesebrecht, DKG. 5, 273 ff.

Konige, "daß alle seine Söhne die Wissenschaften kennen leruten, der von ihnen am meisten dazu Befähigte solle ganz beim Studium bleiben. Vorerst wolle er zwei zum Konige schicken, damit sie unter seinem Schutze sich in Paris längere Zeit aufhielten; jedoch werde das nicht eher geschehen, als bis er es bei der starken Spannung zwischen Kaiser und König (nach September 1162) ohne Gefahr für sich tun könne." Die zwei hier genannten Söhne Ludwigs des Eisernen können nur die beiden ältesten, also unser Ludwig und Friedrich, der Zweitgeborene, gewesen sein. Oh sie auch wirklich nach Paris kamen, und wie lange eie dort verweilten, ist nicht bekannt. Wenn aber Friedrich später in den geistlichen Stand trat, so haben wir das vielleicht seinen theologischen Studien in Paris zuzuschreiben

Im Jahre 1167 trat Ludwig zum ersten Male politisch hervor, und zwar in dem Kampfe, den sein Vater im Bunde mit den Großen Ostsachsens, an deren Spitze Markgraf Albrecht der Bär und Erzbischof Wichmann von Magdeburg standen, seit dem Herbste 1166 gegen Heinrich ien Lowen führte. Am 14. Juli beschwor er zu Sandersieben Kr. Bernburg, im Verein mit Söhnen Albrechts des Bären, nämlich den Grafen Hermann, Albert und Bernhard, somie einer Keihe anderer Fürsten das Kriegsbundnis gegen

reptember 1162 setzt. Damala geriet König Ludwig zu dem Kaiser in den schärfsten Gegensatz, als er den zur Beseitigung des Schismas reschiensenen Vertrag nicht hielt. Vgl. W. v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bd. 5, Braunschweig 1880, abgek. Datz., 5, 432 ff. Denific gibt im Chartul, die Reihenfolge der Sohne des Landgrafen falsch au. Vgl. Dobenecker 2, 225 u. a. 1, der den Brief wohr mit Unrecht auf e. 1161 ansetzt. In dem Briefe Herzog Heinrichs d. L. an Konig Ludwig VII. (Bouquet, Rechoul des historiens des Gaules et de la France, Tome 16, 42, no. 137) handelt es sich wicht um die Söhne des Landgrafen, wie Martin Philippson, Gesch ihte Heinrichs des Löwen, Herzogs von Bayern u. Sachsen, u. der welfischen u. staufischen Politik seiner Zeit (2 Bände 1867), abgek. B. L. 2, 49, meint.

den Welfen 1). Er blieb aber, während die Kämpfe weiter fortdauerten, in Thüringen zurück, wie es scheint, um in der Abwesenheit seines Vaters selbst die Regierung der Landgrafschaft zu leiten. Ihm standen bei seiner Jugend — Ludwig war damals erst etwa 17 Jahre alt — wohl seine Mutter Jutta und sein Oheim, Graf Ludwig von Thamsbrück 1), mit Rat und Tat zur Seite. Am 14. Juni 1168 beurkundete er zu Gotha einen Vertrag zwischen den Klöstern Reinhardsbrunn und Georgenthal über die Besitzung Herrenhof als: "Ludwig III. durch die göttliche Gnade Landgraf in Thüringen." Die Vertragsbedingungen waren schon früher von seinen Eltern und Brüdern, in seiner Gegenwart und unter seiner Teilnahme vereinbart worden 3).

Da kam im Frühjahr 1168 Kaiser Friedrich aus Italien zurück. Fast sein ganzes Heer hatte er im Lager vor Rom durch die Pest verloren, und nur mit Mühe war es ihm gelungen, vor den überlegenen Streitkräften der Lombarden nach Deutschland zu entkommen. Er mußte vor allen Dingen erst dem Kampfe zwischen Heinrich dem Löwen und den Fürsten ein Ziel setzen, ehe er an einen neuen Zug über die Alpen denken konnte. Nur widerwillig fugten sich die Fürsten dem Gebot des Kaisers, erst der Reichstag zu Erfurt im Jahre 1170 brachte den endgültigen Frieden zwischen dem Welfen und seinen Gegnern zu stande<sup>5</sup>). Neben den Erzbischöfen Philipp von

<sup>1)</sup> Dobenecker 2, 339. 340; vgl. Giesebrecht, DKG. 5, 608 ff.; Philippson, HdL. 2, 114 ff.; Hans Prutz, Heinrich der Löwe, Herzog von Bayern und Sachsen, ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters der Hohenstaufen, Leipzig 1865, abgek. HdL., 226 ff.

<sup>2,</sup> Thamsbruck, St. im AG. Langensalza; Graf Ludwig starb 1189. Cr. Reinh. SS. 30. 1, 544.

<sup>3)</sup> Dobenecker 2, 361.

<sup>4)</sup> Gresebrecht, DKG 5, 544 ff.

Cr. S. P. mod. in ME, 185; vgl. Dobenecker 2, 399 a. 1; Giese-brecht, DKG, 5, 654 ff.

Koln und Wichmann von Magdeburg 1), dem Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen, dem Pfalzgrafen bei Rhein Konrad, den Askaniern und vielen anderen waren auch der Landgraf und sein ältester Sohn, unser Ludwig, erschienen 2). Die hohe Gunst, in der die landgrafliche Familie beim Kaiser stand, zeigte sich hier deutlich. Wohl am 24. Juni, dem Tage des Friedensschlusses, umgürtete der kaiserliche Übeim den nunmehr etwa 19-jährigen Lodwig in der Marienkirche zu Erfurt unter großem Schaugepränge vor einer zahlreichen Fürstenversammlung mit dem Ritterschwert 3).

Das gute Verhältnis, das zwischen der landgräflichen Familie und dem Kaiser bestand, bewährte sich auch in der Folgezeit, als dieser mit den Askaniern in Streit geriet. Er nahm aus der Hinterlassenschaft des 1170 verstorbenen Abrechts des Bären die Grafschaft Plötzkau, die dem Graien Bernhard von Aschersleben zugefallen war, als Beichsgut für sich in Anspruch 1). Die Askanier erhoben dagegen entschiedenen Widerspruch, auch durch ein zusammengerufenes Fürstengericht wurde die Sache nicht entwicklieden. Daher erschienen auf dem Hoftag zu Alten-

B

h

Di.

m.

m

D

<sup>1)</sup> Vgl. H. Fechner, Leben des Erzbischofs Wichmann von Magdeburg, Forschungen zur deutschen Geschichte 5 1865), 417 - 562 Dazu F. Winter, Erbischof Wichmann von Magdeburg, Forsch. 2 d G 13 (1873), 111-155.

<sup>2.</sup> Landgraf Ludwig Zeuge in Erfurter Urkunden Kaiser Friednchs. Dobenecker 2, 398 (Juni 21, 400.

<sup>3,</sup> Cr Reinh, 88-30, 1, 539 — Chronicon universale Isenacense a O Holder Egger, Studien zu thuring Geschichtsquellen, Neues Archiv. abgek. NA., 20, 407 ff., — Historia de landgravus Thuringiae, in Extard, Historia genealogica principum Saxoniae superioris, Liptuse 17.22, p. 384; vgl. Holder-Egger, NA. 21 (1896), 713 a. 5.

<sup>4,</sup> Cher den Streit um Plotzkau siehe H. Hahn, Die Söhne Albrechts des Baren, Otto I., Sigfried, Bernhard, 1170—1184, f. Teil, läre Beteiligung an den Reichsangelegenheiten, Jahresbericht über die Luisenstadter Realschule, Berhn 1869, S. 7 ff., Hugo Loreck, Bernhard I., der Askanier, Herzog von Sachsen (1180—1212). (Erster Teil.) Hallische Dissertation, Halle a. S. 1893, S. 9 ff.

burg (Juli 1172), we ein Zug gegen Polen beschlossen wurde, von den Askaniern nur Markgraf Otto von Brandenburg und Graf Dietrich von Werben. Landgraf Ludwig und sein altester Sohn waren dem Rufe des Kaisers gefolgt1). Der Landgraf selbst nahm an dem folgenden Polenzug teil, während sich die Askanier sämtlich fern hielten. Im Herbst desselben Jahres schien es fast zwischen dem Kaiser und den widerspenstigen Fürsten sum offenen Kampf kommen zu wollen, aber das Eintreten sächsischer Fürsten für Bernhard zwang ihn, diesen im Besitz Plötzkans zu lassen. So war diese Streitsache aus der Welt geschafft, die Gefahr für die Askanier schien, nachdem sich der Kaiser, wenigstens scheinbar, zufrieden gegeben hatte, geschwunden zu sein. Da erstand ihnen ein Gegner, dea sie der traditionellen Politik seines Hauses nach wohl am wenigsten vermutet hatten, in dem neuen Landgrafen von Thüringen.

## III. Landgraf Ludwig III. im Kampf gegen die Askanler (1172—1175).

Durch den am 14. Oktober 1172 erfolgten Tod seines Vaters war unser Ludwig Landgraf von Thüringen geworden. Sofort tritt uns an ihm der Charakterzug entgegen, der seiner ganzen Politik bis zum Kreuzzug das Gepräge gegeben hat: das Streben, den Machtbereich seines Hauses um jeden Preis zu erweitern und besonders in Thüringen jede selbständige Gewalt zu unterdrücken, d. h. Landeshoheit in diesen Gebieten zu gewinnen. Die beste Gelegenheit bot ihm hierzu der Streit zwischen seinem kaiserlichen Oheim und den Askaniern. Nur gezwungen hatte Friedrich nachgegeben, aber ein tiefer Groll gegen

Der Landgraf und unser Ludwig Zeugen in der Altenburger Urkunde des Kaisers vom 21. Juli 1172 für das Kioster Pegan, Dobenecker 2, 449.

the widerspensingen Fursten war ohne Zweifel in ihm rutekgeblieben. Diesen glaubte sich nun unser Ludwig m nutze machen zu können, indem er als Verteidiger der wietzten kaiserlichen Majestät die Askanier bekriegte 1) und zugleich seine eigenen Pläne und Interessen förderte. Denn Hermann von Weimar-Orlamünde und Dietrich von Werben 2 hatten ihren Hauptbesitz in Thüringen und ouldeten so für die Ausdehnungspolitik Ludwigs ein starkes Hinderine, zumal da sie eine natürliche Anlehnung fanden an ihren mächtigeren Brüdern Otto von Brandenburg und Bernhard von Askanien, dessen Gebiet hart an der Nordzenze Thuringens lag 3).

Auch alte Gebietsstreitigkeiten spielen wohl mit herein. Die Vogtei über das Kloster Goseck bei Naumburg, die etzt im Besitze Dietrichs von Werben war, hatten einst im Landgrafen besessen, später aber an Albrechts des Beren taikräftige Mutter Eilika verloren (). Dann mochte indwig wohl auch Ansprüche erheben auf das weimarmanundische Erbe, da die Gemahlin () Ulrichs II., des leizten (irafen von Weimar-Orlamünde, aus dem Hause der Thuringer Landgrafen stammte.

Wenn aber Ludwig etwa bei seinem Vorhaben auf offene oder geheime Unterstutzung durch den Kaiser geheift katte, so sah er sich jetzt getäuscht Friedrichs

<sup>1.</sup> So sahen auch die Zeitgenossen sein Beginnen an. An. Pegav. 55 16. 2-1. Lothewigus innior filios marchionis Adelberti ob gratam insperatoris avunculi eur infestat.

<sup>2 =</sup> Burgwerben a. d. Saale, Kr. Weißenfels. Dietrich war Ludwer Oheim als Gatte der Mathilde, der Schwester Ludwigs des Eisersen.

Greate a. O. von Heinemann, Albrecht der Bär, eine quellenmaßige barstellung seines Lebens, Darmstadt 1864, abgek. AdB., S. 283 ff.;

<sup>\*</sup> Weinemann, AdB. S. 83 ff.; Giesebrecht, DKG 4 (1877), 38.

<sup>5</sup> Nach Diemar, Stammreihe etc. S. 5 no. 18; Adelheid, Fochter Le luige des Springers, † 1146; vgl. Giesebrecht, DKG, 5, 712°.

ganzes Streben war auf einen neuen Zug in die Lombarder gerichtet, für den ein allgemeiner Friede in Deutschland die erste Voraussetzung war. So konnte am 7. Mai 1173 neben Otto, Dietrich und Hermann auch Bernhard wieder am kaiserlichen Hof zu Goelar erscheinen. Landgraf Ludwig hielt sich wohl demonstrativ fern. Als aber der Kaiser sich von Goslar nach dem Rheine begab, eilte er ihm nach und erschien (am 8.) Juni 1173 auf dem Hoftag zu Frankfurt. Doch der Kaiser untersagte hier zweifellos seinem Neffen jede Feindseligkeit gegen die Askanier; trotzdem gab Ludwig sein Vorhaben auch jetzt nicht auf.

Im Herbst desselben Jahres schlug er los und verwüstete mit einem starken Heere die Besitzungen der
Askanier. Diese machten dagegen verheerende Streifzüge
in die Landgrafschaft<sup>3</sup>). Aber sie waren dem Heere des
Landgrafen nicht gewachsen, da sich Otto von Brandenburg und Bernhard von Aschersleben noch neutral hielten.
Vielleicht hatte Ludwig dies ihrer Furcht vor einem Eingreiten Heinrichs des Löwen zu verdanken, der, wie wir
sehen werden, sich später wirklich auf die Seite Ludwigs
stellte. Bald gewann dieser die Oberhand im Felde. Er
belagerte Weimar, den festen Hauptort Hermanns von
Orlamunde. Da kein Entsatz kam, fiel der hart bedrängte
Platz nach kurzem Widerstand gegen Ende des Jahres in
die Hände des Landgrafen. Dieser ließ ihn zerstoren und

<sup>1)</sup> Dobenecker 2, 468.

<sup>2)</sup> Ludwig Zeuge in der Frankfurter Urkunde Kaiser Friedrichs vom 8. Juni hetr. eines Guteraustausches zwischen der Äbtissin von Quedlinburg und dem Kloster Michaelstein AG. Blankenburg a. H.). Dobenecker 2, 470.

<sup>3)</sup> An. Pegav. SS. 16, 261 ad a. 1173. Unverständlich ist es, wie Knochenhauer S. 183 behaupten kann, die Askanier seien die Angreifer gewesen, wahrend doch die angeführte Quelle gerade das Gegenteil aussagt. Ein kriegerisches Vorgehen der Askanier gegen den Kaiser, das Ludwig zu dessen Unterstützung mit den Waffen hätte bewegen konnen, fand nicht statt. S. Loreck S. 11.

entzog so seinen Gegnern einen festen Stützpunkt in der Mitte der landgräflichen Besitzungen 1).

Da eilte der Kaiser selbet mitten im Winter von Worms nach Thuringen, um die Fehde zwischen seinem Neffen und den Askaniern beizulegen, die, wie die Investierung i des Askaniers Sigfrid mit dem Bistum Brandenburg zeigte, bei ihm wieder in voller Gunst standen. Ludwig sah sich gezwungen, die Feindseligkeiten einzustellen, erschien aber auf keinem der Hoftage, die der Kaiser von Januar bis Mitte März 1174 in Sachsen und Thuringen abhielt.

Endlich aber scheinen sich Oheim und Netfe wieder ausgeschnt zu haben. Als Friedrich sich Mitte März von Sech en nach den Rheingegenden begab, begleiteten ihn Loguig und dessen Bruder Heinrich Raspe d, J. Am 24 Marz finden wir die beiden thüringischen Fürsten am kaiserlichen Hof zu Aachen 4). Heinrich Raspe gab hier das neue Schloß Windeck an der Sieg dem Grufen Engelbrecht von Berg zu Lehen, und am 27 März bestätigte der seinen Neffen wohlgeneigte Kaiser die Vertragsbestimmungen by Hier in Aachen hatte Ludwig wohl zum er-'en Mule in seinem Leben Gelegenheit, Männer aus den Vilkern des Morgenlandes kennen zu lernen, denen er apater als Feldherr der Abendländer vor den Mauern Akkons im Kampfe entgegentreten sollte. Es war eine Gesandtschaft Sultan Saladins, die dem Kaiser kostbare trectenke and freundliche Auerbietungen von ihrem Herrn ther brackte " ...

<sup>1)</sup> An. Pegav SS, 16, 261 ad a. 1173 (wiederholt ad a, 1174).

<sup>2</sup> An. S. P. mai, and Cr. S. P. mod, in ME, 60, 186; An. Pegav. 88, 19, 260.

Dohenecker 2, 472-479.

t) Ludwig und Heinrich Zeugen in der Aachener Urkunde Ka. er Friedrichs für das Reichskloster St. Ghislain zwischen Valen-Dienes und Mons (24. Marz 1174).

<sup>5)</sup> Dobenecker 2, 481.

<sup>6)</sup> Gussebrecht, DKG, 5, 717 ff.

Von Aachen wohl begab sich Ludwig sogleich an den Hof der Grafen von Cleve, mit ihm sein Bruder Heinrich. Hier vermählte er sich mit der Tochter des 1172 verstorbenen Grafen Dietrich II. 1), Margarete, deren Milde, Güte und tugendhaftes Leben der auf dem Hochzeitsfeste anwesende Dichter Heinrich von Veldeke lebhaft rithmt. Die aus Frankreich stammende höfische Dichtung begann damals auch in Deutschland, besonders in den Westmarken des Reiches, beliebt zu werden: Heinrich von Veldeke ist durch sein Epos: "Die Eneide", in dem er im Rahmen von Vergils Aenéis die ritterliche Gesellschaft seiner Zeit schildert, der erste namhafte Dichter, den die neue Kunstrichtung in Deutschland gefunden hat. Die Grafin Margarete war seine eifrigste Gönnerin und hatte sich die noch unvollendete Eneide von ihm zum Lesen auserbeten. Auch die thüringischen Gäste zeigten lebhaftes Interesse für das Werk: Graf Heinrich freilich in etwas seltsamer Weise. Er entwendete den kostbaren Schatz dem Kammerfräulein, dem er zur Aufbewahrung übergeben worden war, und sandte ihn heim nach Thuringen. Erst 9 Jahre später erhielt der Dichter das Buch durch den Pfalzgrafen Hermann wieder, in dessen Auftrage er es dann in Thuringen vollandete 2).

<sup>1)</sup> Adolf Cohn, Stammtafeln zur Geschichte der deutschen Staaten und der Niederlande, Braunschweig 1871, no. 209. Die Angabe über Margaretens Todesjahr ist unrichtig, sie lebte, wie wir sehen werden, im Jahre 1186 noch.

<sup>2)</sup> Unsere enzige Quelle für diese Hochzeit sind die Verse 13443 13490 in der Eneide Heinrichs von Veldeke (ed. Otto Behaghel, Heilbronn 1882). Vergl., bes. über die zeitliche Einordnung, die Einleitung Behaghels S. CLX, CLXIII CLXIV. Bemerkenswert ist auch, was Eccard in Hist. genest, 332 über die Verse sagt. "Et credibile est, scriptum etiam fuisse idem unte separationem Ludovici cum Clivensi uxore, quae anno am Anfang! 1156 contigit; postea enim Henricus, homo aulicus, cam vix tantopere laudasset, auf certe aliquam separationis mentionem injecisset." Der "terminus ad quem", bis zu den. H. v. V. die oben genannten Verse verfaßt haben konnte.

Vielleicht hat der Kaiser diese Heirat befordert, um durch die enge Verbindung des clevischen Grafenhauses mit seinem jungen Neffen Ludwig dieses auf die kaiserhehe Seite zu ziehen gegenüber den am Niederrhein besinders von dem Kolner Erzbischof Philipp von Heinsberg wisgehenden Bestrebungen, die Macht des Kaisers in diesen Gragenden zu schwächen und an ihre Stelle die des Erzbischofs zu setzen. Auch später noch sehen wir, wie Barbarossa und sein Sohn Heinrich gleichfalls einen ihrer Verwandten im Niederlande, den Grafen Balduin von Hennegau, benutzen gegen die drohende Entwickelung der kansschen Macht 1).

Noch in demselben Jahre sehen wir unseren Landgrater aufs neue in Kämpfe mit den Askaniern verwickelt. Velleicht meinte er jetzt, wo der Kaiser, fern von Tillengen, im Begriffe war, die Alpen zu überschreiten, ingestort mit seinen Gegnern fertig werden zu können. Hatte er doch nur widerwillig im vorigen Jahre darauf

vare dann etwa das Jahr 1185. Der Diebstahl des Fragmentes fand zu Jahre früher statt. Die Hochzeit könnte also danach spätestens in das Jahr 1176 fallen, was mir für das im Text augenommene Jahr 1174 sehr zu sprechen scheint. Cap. 28 der Cronica Phuringorum auczore Praesiscatore Isenacensi (s. O. Holder-Egger, NA, 20, 372 ff.)

Il storia de landgravus Thuringiae in Pistorius-Struve, Script, 1, 128 reigt sich gut unterrichtet, sie allein gibt der Gattin Ludwigs den Namen Margarete und bemerkt richtig, daß Ludwig von ihr reise mannilichen Erben gehabt habe. Cr. Reinh, SS. 30, 1, 539 rx. a. 7 u. 8) berichtet, daß Ludwig mit der Tochter eines sehr erchinten Herzogs von Osterreich vermahlt gewesen sei, mit der er die hite aus asketischer Neigung für den Colibat niemals vollzieht! V. n. Kompilator der 14. Jahrh. oder einem anderen Einflicker aus Fertoif Ekkehard entnommen und auf Ludwig übertragen, vgl. Holderbasst NA. 20, 403 ff.

1) Ludwig Konig. Die Politik des Grafen Balduin V. v. Hennegau. im Beitrag zur Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen reger Froie des 12. Jahrhunderts. Sonderabdruck aus den Bulletins 2 is Commission royale d'histoire de Belgique, T. 74. 1905, Brussel. Vid. = 130 u. 227.

verzichtet, seine kriegerischen Erfolge gegenüber Hermann von Weimar-Orlamtinde weiter auszunutzen. Diesmal traf der Hauptstoß seinen eigenen Oheim Dietrich von Werben, den Vogt von Goseck. Aber die Belagerung der festen Burg Werben war erfolglos, Ludwig wurde verwundet und mußte sich zurückziehen 1). Die Askanier scheinen ihren Vorteil nicht ausgenutzt zu haben; auch der Landgraf hielt sich ruhig und wandte nun seine Sorgfalt mehr den inneren Angelegenheiten seines Landes zu. Besonders tritt seine Fürsorge für Kirchen und Klöster, vor allem für Reinhardsbrunn, das Familienkloster der Landgrafen, hervor 3).

Unterdessen war Kaiser Friedrich im September 1174 mit einem ziemlich starken Heere über die Alpen gegangen. Hauptsächlich Süd- und Westdeutschland hatten zu diesem Zuge die Truppen gestellt. Landgraf Ludwig und die Askanier blieben in ihren Ländern zurück. Waren doch keineswegs die Grunde ihres Streites beseitigt, und jederzeit konnte eine der beiden Parteien den Kampf wieder aufnehmen. Auch Heinrich der Lowe leistete diesmal dem Kaiser keine Heeresfolge, vielleicht nahm er die starke Spannung zwischen dem Landgrafen und den Askaniern zum Vorwand für sein Zurückbleiben 8). Allem Anschein nach bestand seit Ende 1174 ein geheimes Bündnis zwischen Ludwig und dem Welfen, das sich gegen die Askanier richtete 1. Dieses Bundnis mit dem alten Feinde seines Hauses war ein geschickter Schachzug Ludwigs, es sicherte ihm die unbedingte Herrschaft im Felde, wenn es wieder zu Kämpfen mit den Askaniern kam, und brachte zugleich eine bedeutende Verstärkung seiner Stellung in Thuringen selbst mit sich. Ob er dafür dem Welfen hat Zugeständnisse machen müssen, ist zweifelhaft.

<sup>1)</sup> An. Pegav. SS. 16, 261.

<sup>2)</sup> Dobenecker 2, 491, 492, 503,

<sup>3)</sup> Giesebrecht, DKG, 5, 728.

<sup>4)</sup> Das mmmt auch Loreck I. c. an.

Da kam, während Heinrich der Löwe in der zweiten Halite des Jahres 1175 in Bayern weilte, Graf Bernhard von Aschersleben durch einen plötzlichen Emfall in die Landgrafschatt den Verbündeten zuvor. Ludwig scheint vollig überrascht worden zu sein; der Askanier drang weit n Thuringen vor und nahm den zur Landgrafschaft geposenden festen Ort Mellingen bei Weimar im Sturm und perstorte ibn 1). Da eilte Heinrich der Löwe zur Unterstutzung seines Bundesgenossen aus Bayern berbei und drang mit einem starken Heere über die Bode bei Gröningen unter steten Verheerungen in das Gebiet Graf Bernhards ein Nan konnte sich dieser in Thuringen nicht mehr halten, er zog schleunigst nach Norden ab zur Deckung seiner Hauptstadt Aschersleben. Dadurch gewann nun der Landgraf freie Bahn. Er rückte dem Abziehenden nach and vereinigte seine Streitkräfte mit denen Heinriche des Lowen. Beide Fürsten rückten, ohne Widerstand zu finden. de Bernhard angesichts der feindlichen Ubermacht es nicht cam Kampfe kommen ließ, vor Aschersleben, dieses wurde gynommen und zerstört. Das ganze Land bis zur Saale var in den Hunden der Sieger?, Die Macht des Askaniers var so gründlich gebrochen, daß er, sowie Hermann und Detrich sich jetzt wohl zu einem Vergleiche entschließen witten, wie dieser austiel, ist nicht bekannt

In dieser Zeit bemächtigte sich Ludwig durch einen stigen Handstreich der Burg Helfta bei Eisleben 3, i jetzt

<sup>1)</sup> Für hausche Weltchronik (sog. Repgowsche), hgb. von L. Weiand Mon. Germ., Deutsche Chroniken II, abgek. D.Chr. 2, 229.

The das Mellinges der Chr. 8, Hahn S. 8 a. 8 Philippson, HdL.

2.30 nummt ein Bündnis Bernhards mit Thüringer Grafen und der
mate Erfart gegen Ludwig an; die von ihm angeführten Quellen
agen aber kein Wort davon.

<sup>2)</sup> Sachs, Weitchr in D.Chr. 2, 229 führt allein die Beteiligung Lodwigs an diesen Kampfen an, An. Magd. SS 16, 193, An. Palid. 55 16, 24, An. Pegav. SS, 16, 261 und Chromeon Montis Sereni Lauterberg) ed. E. Ehrenfeuchter, SS, 23, 155 nach An Magd.

de An Magd. I. c., An. Pegav. I. c., Chr. Montis Sereni I. c.

"Hausberg" im Junkerholz bei E.). Es stand dies in keinem Zusammenhang mit den askanischen Kämpfen, wie man früher angenommen hat 1); Ludwig machte auch bier wieder alte Ansprüche seines Hauses mit Gewalt geltend gegenüber den damaligen Beeitzern Helftas, den Edlen von Hakeborn. Diese gründeten sich auf die um 1070 vollzogene Vermählung des Edlen Ludwig I. von Wippra mit Adelheid, der Tochter des Grafen Ludwig des Bartigen und der Cäcilie von Sangerhausen, aus deren Erbe allem Anschein nach die Herrschaft Helfta auf Adelheid und ihren Gemahl überging. Noch vor 1175 war der letzte Herr von Wippra und Helfta gestorben, und sein Schwager Friedrich von Hakeborn hatte Helfta in Besitz genommen. Der Landgraf konnte diese Erwerbung nicht lange behaupten, einige Jahre später befanden sich die Edlen von Hakeborn wieder im Besitze Helftau?).

## IV. Ludwig in Italien und seine Kämpfe in Thüringen (1176-1177).

Das neue Jahr rief den Landgrafen nach Italien an die Seite des Kaisers. Hier war die Sache des Reiches auf das außerste gefährdet Nach einigen kleineren Erfolgen hatte sich die Macht des Kaisers an den festen Mauern und dem wackeren Burgersinn der lombardischen

1) Knochenhauer S. 185.

<sup>2)</sup> Siehe H. Grösster, "Die Geschlechtskunde der Edelherren von Wippra" in den Mansfelder Blättern 4 (1800), 18, 27, 28, hgb. von demselben (von Loreck S. 15 a. 2 angeführt). Vielleicht ist auch die Urkunde Dobenecker 2, 618 (ad a. 1172-81), in der Landgraf Ludwig einen Tauschvertrag zwischen Udo II., B. von Naumburg, und dem Kloster Sittichenbach (nnw. von Querfürt) beurkundete, in diese Zeiten zu setzen. Tauschobjekt war ein von dem Landgrafen dem Bischofe aufgelassenes Wäldehen zwischen Helfta und Sittichenbach, dieser gab dafür den Meierhof Oberheitingen zwischen Weißensee und Cölleda dem Landgrafen zu Lahen.

Tranzkanserstadt Alessandria gebrochen. Er mußte die Belagerung aufheben und sich nach dem treuen Pavia zurücknehen. Ehe nicht weiters Verstärkungen aus Deutschland entrafen, konnte das kaiserliche Heer den Lombarden nicht im offenen Felde die Spitze bieten. Daher sandte der Kaiser den Erzbischof Philipp von Koln in die Heimat, Wie dieser die westdeutschen, so rief Erzbischof Wichmann von Magdeburg die ostdeutschen Fürsten zur Heerfaters auf. Dem Magdeburger schloß sich neben dem Bischot Sigtrid von Brandenburg, dem Markgrafen Dietrich von ger Lausitz und anderen Fürsten wohl auch Landgraf Larway mat seinen Mannen an 1). Aber auch diese, freiheh mehr sehr zahlreichen Verstärkungen konnten, wie bekannt, den Sieg nicht zu den kaiserlichen Fahnen wenden. Am Mai 1176 erlag das bisher für unbesieglich gehaltene de stache Kitterheer dem Bürgerheer der Lombarden bei Legnano. Erst für den 29. Juli laßt sich die Anwesenheit Landgrat Ludwigs in Italien urkundlich erweisen, an diesem Tage bezeugte er zu Pavia einen vom Kaiser für die Stadt Gremona ausgesteilten Gnadenbrief?). Bei der friedlichen W. Li ing der Dinge - die Zeit der großen Entscheidungen m beide war vorüber, und die Verhandlungen zu Anagni 3; hatten begonnen - war sein Verweilen in Italien nicht Anger notwendig, er scheint um die Jahreswende in die

Di M

įm.

III.

\*

<sup>1</sup> Des nehmen an Giesebrecht, DKG. 5, 786; Knochenhauer 199. Arnold Peters, Die Reichspolitik des Erzbischofs Philipp von Kom 1107–1190. Marburg Diss., Marburg 1890, S. 32. Daß Ludwig r Legnano nach Italien zog, ist zwar durch Quellen nicht zu wesen hat jedoch viel Wahrscheinhehkeit für sich. Allein durch in I riunde Dobenecker 2. 508 ist seine Anwesenheit in Italien festpetilt vielleicht konnte man noch den Erfurter Annalisten ME. 65

cultus cutra Alpes et hac terra sepenumero clarust mites emeritus aut ihren, der ad a. 11%) von den Kriegstaten Ludwigs in Italien pricht.

<sup>2)</sup> Dobenecker 2, 508, 550,

<sup>3,</sup> P Kehr, Der Vertrag von Anagni im Jahre 1177. NA. 13

Heimat zurückgekehrt zu sein. Vielleicht noch Ende 1176 finden wir ihn wieder in Thüringen bei seinem Schlosse Tenneberg 1). Sein Streit mit den Askaniern war völlig beigelegt, aber im Laufe des folgenden Jahres brachen in Thüringen selbst ernste Unruhen aus.

Zwei der bedeutendsten thüringischen Grafen, Heinrich I. von Schwarzburg und Erwin II. von Gleichen-Tonna, schlossen mit der Stadt Erfurt einen Bund gegen den Landgrafen. Sie fühlten sich schon lange von der stetig wachsenden Macht der Landgrafen in ihrer Selbständigkeit bedroht, ebenso ging es dem mainzischen Erfurt. Vielleicht benutzte Ludwig schon damals die oft langdauernde Abwesenheit Erzbischof Christians von dem Erzstift, um sich Mainzer Güter und Gerechtsame anzueignen, wodurch neben Erfurt auch die genannten Grafen, die beide Lebensleute des Erzbischofs waren, betroffen wurden. Der Graf von Gleichen stand in besonders engen Beziehungen zu Erfurt, er besaß hier die Reichsvogtei und die Vogtei über das Peterskloster 1). Es war also, wenn wir recht sehen, eine Erhebung der mainzischen Partei in Thüringen gegen die auf die Schwächung des Erzstiftes und der ihm anhängenden Grafen gerichtete Politik des landgräflichen Hauses. Die Erfurter griffen, unterstützt von ihren Bundesgenossen, die in der Nähe der Stadt liegenden Besitzungen Ludwigs an und verwüsteten sie mit Feuer und Schwert. Der Landgraf wandte sich zunächst gegen den Schwarzburger und eroberte in kurzer Zeit drei Burgen dieses erbitterten Feindes: sie wurden zerstort und dem Erdboden gleichgemacht 8). Nach dieser Niederlage der Verbündeten scheint

<sup>1)</sup> Dobenecker 2, 517.

<sup>2)</sup> Vgl. Werneburg, Geschichtliches über die Grafen von Gleichen, Mitteilungen des Vereins für die Geschichte u. Altertumskunde von Erfurt, Heft 6 (1873) 24 ff., und Dobenecker, Reg. dipl., Bd. 2, Namenverzeichnis unter "Schwarzburg" und "Tonna".

<sup>3)</sup> An. S. P. mai, in ME. 61/2 ad a. 1177 (Giesebrecht, DKG. Bd 6, herausg. n. fortgesetzt von B. v. Simson, Leipzig 1895, S. 560/1,

der Kampf noch einige Zeit fortgedauert zu haben; aber die Quellen lassen uns hier im Stich. Jedenfalls war die Fehde im Sommer 1178 tatsächlich beendet, denn am 14. Juni dieses Jahres befand sich Graf Heinrich von Schwarzburg zu Turin in der Umgebung des Kaisers 1...

### V. Ludwigs Kämpfe gegen Heinrich den Löwen in den Jahren 1178—1182.

Nachdem der denkwürdige Friede von Venedig Juli 1777 in Italien die Ruhe wiederhergestellt hatte, konnte Kaiser Friedrich seine ganze Kraft den deutschen Angegenheiten widmen, die seine Anwesenheit dringend ertorderien. Denn schon begann das Vorspiel zu dem Untergang der welfischen Großmacht: der Kampf Heinrichs des Lowen mit dem auf Grund der Venediger Bestimmungen weinem alten Bischofssitze zurückgekehrten Ulrich von Halberstadt. Die Erzbischöfe Philipp von Köln und Wichmann von Magdeburg, Markgraf Otto von Meißen, Graf Beinhard von Askanien und andere alte Feinde des Herzogs wellten sich auf die Seite Ulrichs und traten dem Welfen m Felde entgegen.

hat diese Notiz wegen des unmittelbar darauf folgenden Satzes, der in iss Jahr 1178 gehort, auch in dieses Jahr verlegen wollen); Cr. S. P. mod in ME. 189 bietet diese Notiz erst zum Jahre 1179; vielbieht kann man daraus schließen, daß damals die noch bestehende Spannung endgultig beseitigt wurde. Vgl. auch Holder-Egger, NA. I. W. Carl Beyer, Geschichte der Stadt Erfurt bis zur Unterserfung unter die Mainzische Landeshoheit im Jahre 1664, Neujahrsbitter 17, hgb. von der Hist. Komm. der Provinz Sachsen, Halle 183, S. 15 ff. Die An. S. P. mai. nach Holder-Egger, NA. 21, 711 aus fernhardsbrunn stammend), die dem Landgrafen sehr freundlich, aber auch ziemlich unparteusch sind, bezeichnen Ludwig als nomma- der Erfurter, was waren die damit wohl gemeinten landesberrüchen Eechte Ludwigs auf Erfurt?

1 Dobenecker 2, 535

16

100

part.

Se

tie

82

be

B. .

1

ek.

Ext

Pos

Mile-

Rtz

Bri

2. Philippeon HdL, 2, 217 ff.; Prutz, HdL, 3, 305 ff.; A. Himmeltert, Inc Kampfe Heinrichs des Löwen in den Jahren 1178-1181,

Nur Landgraf Ludwig hielt sich noch surtick. Hatte er doch wenige Jahre vorher an Heinrich einen starken Bundesgenossen gegen die Askanier gefunden, ohne Zweifel stand das Bündnis beider Fürsten auch jetzt noch in Kraft. Dann konnte es auch dem Landgrafen nicht entgehen, das für ihn ein voreiliger Anschluß an die Gegner des Welfen ein schwerer politischer Fehler gewesen wäre. Noch wußte man nicht genau, ob der Kaiser die Vernichtung der welfischen Machtstellung in Deutschland beschlossen hatte; nur wenn dieser sich rückhaltlos auf die Seite der Fürsten stellte, war Aussicht auf Erfolg vorhanden. Im anderen Falle hätte Thüringen, wie schon früher, für die feindliche Haltung seines Landgrafen dem Löwen hart büßen müssen. Am 9. Juni 1178 weilte Ludwig mit seinen Brüdern Friedrich und Hermann in der Stadt Naumburg. sehen wir auch die vornehmsten Ministerialen des landgräflichen Hofes um ihren Herrn versammelt: es waren das: Rudolf von Vargula, Schenk; Günther von Schlotheim, Truchses; Heinrich von Ebersburg, Marschall, und Hermann von Fahner, Kämmerer 1).

Wie berechtigt die abwartende Haltung des Landgrafen gegenüber den sächsischen Kämpfen war, zeigte sich bald, als der Kaiser, der damals auf dem Wege nach Deutschland in Burgund weilte, durch eine Gesandtschaft den Fürsten Frieden gebot und den Bau der gegen den Welfen gerichteten Burg auf dem Hoppelberge bei Halber-

Beilage zum Jahresbericht des Großherzogl. Pro- u. Bealgymnasiums Durlach für das Schuljahr 1883—1884, Durlach 1884; Dietrich Schäfer, Die Verurteilung Heinrichs des Löwen, Histor. Zeitschr., Bd. 76, N. F. 40 (1896), 385—412. Vgl. dazu die aich vielfach widersprechenden Aufsätze von L. Weiland, Forsch. 7, 175 ff.; G. Waits, Forsch. 10, 151 ff.; J. Ficker, Forsch. 11, 301 ff.

Dobenecker 2, 534. Die Geschlechtenamen der Ministerialen sind entnommen dem Aufsatze Funkhänels: Der tugendhafte Schreiber im Sängerkriege auf der Wartburg, Zs. f. thür, G. u. A. 2 (1857), 202 a. 1—4; vgl. das Namenverzeichnis in Dobenecker, Reg. dipl., Bd. 2.

Sinne haben mochte, das Verhalten des Herzogs drängte ihn geradezu auf die Seite der Fürsten. Auf dem Tag zu Worms (Januar 1179), wo die Beschwerden beider Parteien sur Sprache kommen sollten, erschien der Welfe nicht, ebensowenig folgte er der Ladung zu den drei gesetzlichen Terminen, die ihm der Kaiser nun nach dem Gesetze stellte. Von Magdeburg (24. Juni) begab sich der Staufer nach Thüringen, wo er Ende Juli zu Erfurt einen Reichetag abhielt<sup>2</sup>.

Hier waren neben den Hauptgegnern des Welfen auch Landgraf Ludwig und Graf Heinrich Raspe erschienen, ebenso die Grafen von Schwarzburg und Gleichen-Tonna. Jetzt wurde, wenn überhaupt noch eine Spannung zwischen berden Parteien herrschte, diese durch kaiserliche Vermitttag vellig beseitigt 3). Zu Erfurt fand wohl auch der wrent noch geheim gehaltene - Übertritt des Landgraten in das welfenfeindliche Lager statt. Die politische Lage zwang ihn geradezu, Partei zu ergreifen, denn die Sentrahtat der Landgrafschaft hätte bei den nun beginsenden Kämpfen wohl keine der beiden Parteien beachtet, A nicht beachten können. Zwar scheute sich Ludwig noch, offen Heinrich dem Löwen die Bundesgenossenschaft aufmagan, aber bald nach dem Erfurter Tag sehen wir ihn an der Belagerung der herzoglichen Feste Haldensleben tellpchman

Als der Welfe auch auf dem Tag zu Kavna (17. Aug. 1.79 micht erschien, wurde er in die Acht erklärt, und

b

b

B

P

В

1000

B

М

<sup>1</sup> An Pegav. 88, 16, 262; Philippson, HdL, 2, 218.

<sup>2</sup> Debenecker 2, 553. Landgraf Ludwig und sein Bruder Burneh Raspe Zeugen in der Erfurter Urkunde Kaiser Friedrichs Sm 29 Juli 1179 für das Cistereienser-Nonnenkloster Ichtershausen.

<sup>3.</sup> Darauf scheint mir außer der erwähnten Notiz der Erf. Chr. 5. 194 a. 3. zu 1179 auch der Zusatz hinzuweisen, den die Cr. Thoring, cap. 23 b. Piat.-Struve, Script. 1, 1316 hat: et durabat per school tempus. Postes per Fridericum imperatorem fuit sedata.

die sämtlichen dort anwesenden Fürsten sagten ihm Fehde an; während der Kaiser sich noch zurückhielt, richtete Landgraf Ludwig seine Haltung nach der seines kaiserlichen Oheims, er blieb den Beschlüssen der Fürsten fern.

Der beginnende Kampf drehte sich hauptsächlich um die Belagerung der genannten welfischen Grenzfeste Haldensleben (Alt-Haldensleben nahe dem Zusammenfluß der Bever und Ohre nordwestlich von Magdeburg) durch die Erzbischöfe Philipp von Köln und Wichmann von Magdeburg und andere Gegner des Welfen. Vier Wochen schon lagen die Fürsten vor der Feste (seit dem 30 Sept. 1179), da erschien auch Landgraf Ludwig mit seinem Bruder Hermann und 400 Rittern, die unter dem Banner der Thüringer Landgrafen, dem rot-weißen Löwen im blauen Felde, an der Belagerung Haldenslebens teilnehmen sollten 1). Dieser Schritt Ludwigs kam so plötzlich, daß Herzog Heinrich völlig dadurch überrascht wurde, von dem Landgrafen hatte er, wie die gut unterrichteten Erfurter Annalen berichten 2), am wenigsten eine feindliche Haltung befürchtet. Ludwig scheint zu diesem Schritte durch den Erzbischof Philipp überredet worden zu sein, der auch später noch die landgräfliche Politik stark beeinflußte 3). Aber auch mit diesen Verstärkungen errangen die Belagerer keine Erfolge. Bald brach Zwiespalt unter den Fursten aus, besonders durch den herrschsüchtigen und stolzen Kölner veranlaßt; sie

<sup>1)</sup> Braunschweigische Reimehronik (hgb. von Ludwig Weiland) v. 3146 ff. in D. Chr. 2, 469. Vgl. A. L. J. Michelsen, Die ältesten Wappenschilde der Landgrafen von Thüringen, Programm, Jena 1857; desgleichen von demselben Verfasser: Über die Ehrenstücke und den Rautenkranz als historische Probleme der Heraldik, Programm, Jena 1854.

<sup>2)</sup> An. S. P. mai, in ME. 63 ad a. 1179.

<sup>3)</sup> An. Pegav. SS. 16, 263; Sächs. Weltchr. in D.Chr. 2, 231; Annales Patherbrunnenses, eine verlorene Quellenschrift des 12. Jahrhunderts, aus Bruchstucken wiederhergestellt von Paul Scheffer-Boichorst, Innsbruck 1870, p. 175, die sogar behaupten, Ludwig und Hermann hatten sich "in exercitu archiepiscopi Coloniensis" befunden.

Loben die Belagerung auf und zogen sich in ihre Länder zurück. Die landgräflichen Brüder gaben mit ihren Rittern noch dem Erzbischof das Geleite bis zur Weser. Philipphatte sie dazu durch Versprechungen und Geschenke bewogen, da er sich allein einem etwaigen Angriff Herzog Heinriche auf dem Marsche nicht gewachsen fühlte 1).

Das Prozeivertahren nahm unterdessen seinen Lauf. Auf dem Reichstag zu Wurzburg (15. Jan. 1180) wurden zem Welfen sämtliche Besitzungen, Lehen wie Eigengut, abgesprochen; er selbst vertiel der Acht des Reiches. Dem Worzburger folgte der auch für die thüringische Landesgeschichte bedeutsame Reichstag zu Gelnhausen (April 1180)

Herr erhielt Landgraf Ludwig, der mit seinem Bruder Heinrich Kaepe erschienen war 2), vom Kaiser die durch den Tod des letzten Sommerschenburgers erledigte Pfalzgrafschaft in Sachsen übertragen 3), während das sächsiche Herzogtum zwischen Philipp von Köln und Bernhard von Aschersleben geteilt wurde. Die Pfalzgrafschaft war, wie es scheint, der Preis, für den Ludwig nun selbst mit der ganzen Kraft seines Landes in den Kampf gegen den Welfen einzutreten versprach, bisher hatte man ihn retz der Teilnahme an der Belagerung von Haldensleben wicht zu den entschiedenen Gegnern des Herzogs rechnen konnen. Denn ohne eine bedeutende Vergrößerung seiner Macht ware die politische Stellung des Landgrafen zu eeinen Nachbarfursten durch den Sturz des Welten um nicht gebessert gewesen.

2. Dobenecker 2, 566-568.

5) An. Pegav. 88, 16, 263; Chr. M. Sereni SS, 23, 157, vgl. Philippson, Hdl. 2, 454 h.

Durch die Verleihung der sächsischen Pfalzgrafschaft bekam Ludwig die Verwaltung der in Sachsen liegenden Reichsgüter in die Hand, die trotz aller Verluste im Laufe der Zeit noch immer ein stattliches Gebiet darstellten. Auch die, freilich durch die Erstarkung der herzoglichen Gewalten stark verminderten, richterlichen Befugniese des Pfalzgrafenantes gewährten ihm einen bedeutenden politischen Einfluß in diesen Gebieten. Es besaß der Pfalsgraf die Gerichtsbarkeit über alle Reichsbenefiziare des Landes, er war der Vollstrecker der Reichsacht und zog die verfallenen Lehen ein, was auch finanziell für ihn von Bedeutung war 1). Nur einem Manne, der sein volles Vertrauen genoß, konnte der Kaiser dieses wichtige Reichsamt übertragen. Zudem war Ludwig durch seine bedeutende Hausmacht mehr als die früheren Pfalzgrafen, die sich nur auf kleine Eigengebiete hatten stützen könren, im stande, die Rechte des Reiches in Sachsen und Thüringen . nachdrücklich gegen jeden Gegner zu vertreten. Er scheint i zu Gelnhausen als Obmann den Fürstenspruch verkündet zu haben, denn in der Urkunde steht sein Name an erster Stelle in der Reihe der weltlichen Zeugen, sogar vor drei Herzögen. Pfalzgraf von Sachsen und Landgraf von Thüringen wird er hier genannt?), auch Pfalzgraf von Sommerschenburg 5), obgleich diese Grafschaft nicht an ihn, sondern an den Erzbischof Wichmann von Magdeburg gekommen war, dem sie die Abtissin Adelheid von Quedlinburg, die Schwester des letzten Sommerschenburgers, verkauft hatte 4).

<sup>1)</sup> A. Heusler, Deutsche Verfassungsgeschichte, Leipzig 1906, S. 128 ff., vgl. 192. 276; Richard Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 3. Aufl., Leipzig 1898, S. 496 ff. Vgl. Friedrich Kurze, Gesch. der sächsischen Pfalzgrafschaft bis zu ihrem Übergange in ein Territorialfürstentum, Halle 1886 (Neue Mitteil, hietorantiqu. Forsch. 17).

<sup>2)</sup> Dobenecker 2, 566.

<sup>3)</sup> Dobenecker 2, 568.

<sup>4)</sup> Philippson, HdL. 2, 454 h.

Jetzt endlich stellte sich Ludwig ohne Vorbehalt auf die Seite der Gegner des Welfen und kündigte diesem offen Fehde an, wie der Annalist sagt: "auf Befehl des Kaisers und auf die Bitten des Kölner Erzbischofs und der übrigen Fürsten"!).

Schon gleich nach Ostern 1180 ging Ludwig mit anderen Fürsten auf Befehl des Kaisers nach Goslar, um dese wichtige Reichsstadt gegen einen Angriff Heinrichs les Lowen zu sichern 2. Und wirklich erschien dieser La.d darauf mit Heeresmacht vor der Stadt, konnte sie sber bei der Stärke der Besatzung nicht nehmen und unste sich darauf beschränken, den Belagerten die Zufuhr abruschneiden und die ganze Umgegend mit Feuer und Miwert zu verheeren b). Um den Landgrafen von Goslar abzuziehen und ihu zugleich für seinen Abfall empfindlich m zuchtigen, wandte sich der Herzog mit seinem Heere Anfang Mai 4) nach Thüringen. Schonungslos wurden alle lan-igraflichen und Reichsgebiete verwüstet und verheert, Le Reichsstadt Nordhausen ging in Flammen auf, selbst Kirchen und Klöster wurden von den wilden Kriegeru maht geschont 6.

Als der Landgraf Kunde von diesen Vorgängen erhielt, zog er schnell dem welfischen Heere nach und raffte in der Eile noch, was er konnte, an Truppen zusammen. Be: Weilensee stieß er — sein Bruder Hermann war an

<sup>1)</sup> An > P mai, in ME, 64.

<sup>2)</sup> Sachs. Weltchr. in D. Chr. 2, 231; Cr. S. P. mod. in ME. 189: Lodewigus provincialis, qui Goslarie ab avunculo suo imperatore ob uncionem directus fuerat, —; An. S. P. mai. in ME. 64 5. Hummeltern >. 16 hestreitet auf Grund der Sachs. Weltchr. Ludwigs Aufenthalt in Goslar, aber die Erfurter Chronik hat zweifellos hier den ruserhoeigeren Bericht.

<sup>31</sup> An. Pegav. St. 16, 263.

<sup>4)</sup> Arnold von Lübeck, Arnold Chronica Stavorum, ed. G. Pertz, Hannoverae 1868 (Script. in us. schol.), lib. II, cap. 16: adveniente Maso, An. Putherbr. p. 170 ad a. 1179.

<sup>5)</sup> An. Pegav. l. c.

seiner Seite — auf das Heer des Gegners, das sich bereits auf dem Rückzug befand. Hier kam es am 14. Mai 1180 zur Schlacht<sup>1</sup>).

Schon stand auch der neue Herzog von Sachsen, der Askanier Bernhard, mit einem Schlachthaufen ganz in der Nahe, aber Ludwig gruff, ehe jener auf der Walstatt eintraf, mit einem Teil seiner Truppen - manche Abteilungen waren noch gar nicht zur Stelle - das starke Heer des Welfen an. Aber der erste Ansturm des thüringischen Faßvolkes wurde abgeschlagen; ein wuchtiger Vorstoß des Gegners - und die Masse der Thüringer warf sich in die wilde Flucht. Ludwig und Hermann hielten mit ihren Rittern allein im Kampfe aus. Herzog Bernhard war nicht im stande, dem Landgrafen Hilfe zu bringen, und wurde bald selbst in die Enge getrieben. Von allen Seiten umringt, wehrte sich die thüringische Ritterschaft mit dem Mute der Verzweiflung. Aber alle Tapferkeit Ludwigs, der - so sagt der Erfurter Annalist, sein begeisterter Anhänger - wie ein zweiter Makabäus stritt und nicht den in Italien und in der Heimat erworbenen Kriegsruhm durch schimpfliche Flucht beflecken wollte, konnte die endliche Niederlage nicht aufhalten. Mit 400 Rittern oder mehr 2) mußte er sich dem Feinde ergeben. Mit Mühe nur

<sup>1)</sup> Hauptquellen für die Schlacht sind: An. S. P. mai. und Cr. S. P. mod. in ME. 65 u. 189; An. Pegav. l. c.; An. Magd. SS. 16, 194. Kleinere, metst abgeleitete: Chronica Regia Colomensis (Annales maximi Colon.), rec. G. Waitz, Hannoverae 1880 (Script. in us. schol.), p. 131, Arnold, Chr. Slav., lib. II, cap. 16; Sächs. Weltchr. l. c.; Chr. M. Sereni SS. 23, 157; Henricus de Hervordia, Liber de rebus memorabihoribus sive Chronicon Henrici de Hervordia, ed. Aug. Potthast, Gottingae 1859, p. 159, gibt die Zahl der Geguer des Welfen auf 1800 Ritter an

<sup>2)</sup> An. Pegav I. c. (Chr. M. Sereni I. c.): 400 Ritter; Sächs. Weltehr. I. c.: 600; An. Patherbr. p. 176; 400. Diese Quelle läßt Hermann, der hier Pfalzgraf genannt wird, schon vor dem Kriege durch Freunde des Herzogs gefangen genommen werden.

gelang es Herzog Bernhard, dem gleichen Schicksal zu entgehen. Die Sieger verfolgten die flüchtenden Thüringer his nach Mühlhausen, die ganze Gegend und die Stadt mit Feuer und Schwert verwüstend, dann kehrten sie nach Sachsen zurück.

Im Triumph wurden die landgräflichen Brüder mit den anderen Gefangenen und der großen Kriegsbeute in die welfische Hauptstadt Braunschweig geführt 1); die erbeuteten Fahnen ließ der Herzog im dortigen Dom aufhängen 3). Die thuringischen Fürsten schickte er in das feste Lüneburg, hier wurden sie als wertvolle Geiseln in strengem Gewahrsam gehalten 3).

Die Landgrafschaft war unterdessen ohne jedes Oberhaupt, denn den Grafen Heinrich Raspe, der ihren Schutz hätte übernehmen konnen, hatte bald nach der Schlacht be Weißensee der Tod ereilt\*). Aber nun rückte der Kaser mit Heeresmacht heran und entriß in kurzer Zeit, ohne nennenswerten Widerstand zu finden, dem Herzog das ganze Land zwischen Thüringerwald und und Harz. In september entließ er sein Heer und begab sich nach Atenburg, wo er am 16. dem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach das Herzogtum Bayern zusprach 5). Hier wie in Erfurt wo er das Weihnachtsfest feierte, waren es wohl besoiliers die Augelegenheiten seiner gefangenen Neffen, die ihn beschättigten 6).

Im Jahre 1181 begann der Kampf mit dem Welfen aufs nene. Der Kaiser drang mit einem starken Heere im Sachsen ein, Herzog Heinrich wagte bei dem Abfall vieler einer Vasallen keine Schlacht. Als Friedrich bereits

<sup>1)</sup> Arnold, Chr. Slav. L. c.

<sup>2)</sup> Henr. de Herv. p. 160.

<sup>5)</sup> Arnold, Chr. Slav., lib. II, cap. 20.

<sup>1)</sup> Siehe später.

<sup>5)</sup> Dobenecker 2, 574 s.

Dobenecker 2, 574, 575, 577, 578.

Lüneburg bedrehte, wurden die landgräflichen Brüder auf Befehl des Herzogs nach dem sicherern Segeberg an der Trave gebracht, we sie noch strenger bewacht wurden 1); denn der Welfe wollte nicht diese wichtigen Personlichkeiten, durch die er vielleicht mildere Friedensbedingungen zu erlangen hoffte, in die Hände des Kaisers fallen lassen. Aber bald sollte auch ihnen die Befreiungsstunde schlagen. Nach der Einnahme Lübecks gab Heinrich der Löwe den aussichtslosen Kampf auf. Von Lüneburg aus, wohnn er sich zu Verhandlungen unter kaiserlichem Geleite begeben hatte, erließ er den Befehl, die Neffen des Kaisers mit ihrem Gefolge und allem Eigentume freizulassen. 11/. Jahr hatte ihre Gefangenschaft gedauert Mit ehrenvollem Geleite kamen sie nach Goslar, wo der kaiserliche Oheim, ihr Befreier, sie empfing. Ob sie sich bei ihm für den Welfen verwendet haben, steht nicht fest, jedenfalls erfolgte, wie Arnold von Lübeck ausdrücklich hervorhebt. nichts, das man darauf beziehen honnte 2). Auf dem Reichstag zu Erfurt (Nov./Dez. 1181) unterwarf sich endlich der trotzige Welfe dem Kaiser auf Gnade und Ungnade. Er behielt von allen seinen Gebieten nur das welfische Haus-

1) Arnold, Chr. Slav., lib. II, cap. 20.

<sup>2)</sup> Arnold, Chr. Slav., lib. II, cap. 22. An. S. P. mai, in ME. 66 lassen die Freilassung der Fürsten erst nach dem Tag von Quedlinburg (zeitlich zwischen den Lüneburger Verhandlungen und dem Erfurter Reichstag) erfolgen, aber es ist anzunehmen, daß der Kaiser vor Beginn aller Verhandlungen die Freilassung seiner Neffen forderte. Cr. S. P. mod. in ME. 191 läßt die beiden vom Herzog als "pacis mediatores" zum Kaiser gesandt werden. — Philippeon, HdL. 2. 260 glaubt irrtümlich die Gefangenen noch in Lüneburg. — Der spätere Henr de Hervordia p. 159 hat über die Freilassung der Brüder folgendes Geschichtehen aufgenommen: Um sie loszukaufen, sei mit einer Gesandtschaft ein Schwarzkünstler gekommen. Als dies der Herzog erfahren habe, hätte er die Brüder ohne Lösegeld freigelassen mit den Worten: "Ich will nicht, daß Ihr Euch dem Teufel übergebt, da wir Vettern sind" (Heinrich ist der Großenkel der beiden Fürsten).

gut um Braunschweig und Lüneburg und mußte vorläufig n die Verbannung nach England gehen.

Ludwig und Hermann erschienen wohl erst gegen schluß des Reichstages zu Erfurt 1). Ihr Bruder Heinrich Raspe d. J. war, wie schon erwähnt (s. S. 203 a 4), bald nach der Weißenseer Schlacht, wahrscheinlich am 18. Juh 1180, kinderlos gestorben 1). Dadurch waren die hessischen und rheinischen Besitzungen des landgräflichen Hauses erteigt. Über sie einigten sich jetzt Ludwig und Hermann

Graf Friedrich blieb auch hier aus dem Spiele — auf Sigende Weise: Ludwig verzichtete zu Gunsten seines Briters, der ihm seit Beginn seiner Regierung immer treu wir Seite gestanden hatte, auf die erst im vorhergehenden Jahre erwerbene Ptalzgrafschaft von Sachsen, und auf seine Briten übertrug der Kaiser sie nunmehr auf Hermann 3). Pategen kam die ganze Hinterlassenschaft Heinrich Raspes an Ludwig, dessen Macht durch die feste Vereinigung über Gebiete mit der Landgrafschaft ganz erheblich gemeigert und gekrättigt wurde. Jetzt war der Landgraf hie Zweitel der mächtigste weltliche Fürst Nord- und Miteldeutschlands. Sein früherer Gegner, der askanische Herzeg von Sachsen, konnte die Stellung der landgräflichen Hr. ier nicht gefährden, da er sich nicht einmal im eigenen Lande Gehorsam zu verschaffen wußte.

<sup>1</sup> In keiner der zahlreichen Erfurter Urkunden finden sich ihr Namen. S. Dobenecker 2, 600 ff.

<sup>2)</sup> Obemar, Stammreihe I. c. S. 7 a. 12. Damit fiele auch die Vermutung Knochenhauers (S. 195), daß Heinrich Raspe vor Weißenser gestorben sei. An. S. P. mai. und Cr. S. P. mod. in ME.

<sup>3</sup> An. S. P. mai. und Cr. S. P. mod. in ME. 66. 191. Die erste Grabhn Hermanus war meht, wie Knochenhauer S. 196 meint, eine Schwester des letzten Sommerschenburgers, sondern stammte aus under unbekannten rheinischen Grafengeschlecht. Siehe Holderterer in der Beilage zu den Studien III, NA. 21, 293 ff., und Dobenecker 2, 871 a. 1.

## VI. Die Angliederung Hessens, Ludwig im Gegensatz zu Mainz (1182—1184).

Der Landgraf wandte nach der Beendigung der welfischen Kämpfe ganz seine Sorgfalt der Verwaltung und Ordnung seiner Gebiete, besonders der neu erworbenen, zu; Kirchen und Klöster erführen, wie immer, seine Gunst in hohem Maße <sup>1</sup>).

Schwierigkeiten gab es besonders in Hessen zu überwinden. Hier genet Ludwig über die von Hersfeld rührenden Lehen des verstorbenen Heinrich Raspes mit dem Abte Sigfrid in Streit<sup>3</sup>). Der Abt war nach dem strengen Lehensrechte berechtigt, sämtliche Hersfelder Lehen Heinrich Raspes einzuziehen, da dieser keine Erben hinterlassen hatte, und suchte daher zu verhindern, daß hier Landgraf Ludwig ohne weiteres an die Stelle seines Bruders trat.

Auch zu dem Erzstift Mainz geriet Ludwig allmählich wieder in einen stärkeren Gegensatz. Er benutzte, wie wir auch schon früher erwähnten, die lange Abwesenheit Erzbischof Christians von dem Erzstift, um den Einfluß des Mainzer Stuhles in Thüringen und Hessen nach Kräften zu beschränken. Unter anderem gelang es ibm, als Ptand für Gelder, die er dem durch Christians hohe Geldforderungen finanziell sehr geschwächten Erzstift vorstreckte, eine Reihe von mainzischen Gütern, Höfen und Gerechtsamen an sich zu bringen; dasselbe taten seine Brüder

<sup>1)</sup> Dobenecker 2, 619. 620 (wohl ad a. 1181 zu setzen). 642. 643 (ad a. 1182) 732 (ad a. 1182—1185). Beurkundungen Ludwigs für das Kloster Ahnaberg zu Kassel, dessen Gebiet er vor den neuen landgräflichen Ansiedlern in Schutz nimmt; für die Kirche zu s. Peter in Fritzlar; für die Klöster Hasungen (AG. Zierenberg) und Lausnitz (AG. Eisenberg S.-A.); für das Kloster Lippoldsberg a. d. Weser (AG. Karlshafen).

<sup>2</sup> Vgl. Hafner, Die Reichsabtei Hersfeld bis zur Mitte des 13. Jahrh., S. 100 ff.

Hermann und Friedrich 1). Ludwig mußte sich darauf gefalt machen, daß ein neuer, energischer Erzbischof diese
Politik der friedlichen Durchdringung unmöglich dulden
zurde; wenn Christian starb, war eine gewaltsame Auszinandersetzung unausbleiblich.

Am 24. Mai 1182 finden wir den Landgrafen und seinen Bruder Hermann in Naumburg bei dem Bischof Vio II. Als Vogt des dortigen Georgenkloeters bezeugte it die Vermächtsnisurkunde eines bischöflichen Ministerialen wir dasselbe 2). Am 16. September desselben Jahres befand is sich auf Schloß Dornburg a. d. Saale. Hier bestätigte in dem landgräflichen Orte Zwätzen welegenen Landstückes an das Kloster Altzelle bei Meißen, die vor ihm und seinen Getreuen im Zwinger des Schlosses wattfand 3).

Ende November wurde der Streit zwischen dem Landmien und dem Abt von Hersfeld gutlich beigelegt, und mar durch den Kaiser selbst, bei dem sich die streitenden Parteien in Erfurt einfanden. Am 30. November wurden is Verhandlungen zu Ende geführt. Die Entscheidung is Kaisers fiel für seinen Neffen sehr günstig aus. Ludzig durfte alle Hersfelder Lehen, die Heinrich Raspe an ablere weiter verliehen hatte, ohne weiteres behalten; die anderen, die der Verstorbene zu eigener Hand besessen hatte, besonders die wichtige Vogtei über Hersfeld selbst, wiede der Abt einziehen dürfen, falls nicht der Landgraf auch diese durch richterliche Entscheidung oder durch dem Abt zu leistende Dienste oder freiwillig von diesem ertelte. Unter Bürgschaft von zehn angesehenen Zeugen muste der Landgraf die Befolgung dieses Vergleiches in

In Debenecker 2, 842: Konrad von Mainz schildert den traurigen Zustand der Mainzer Besitzungen, wie er ihn nach seiner Rückkehr 1153: norfand.

<sup>2) 1</sup> boonecker 2, 629.

<sup>3.</sup> Instenecker 2, 634.

die Hände des Kaisers, des römischen Königs Heinric und des Abtes geloben 1).

Das gute Verhältnis zwischen dem Kaiser und der Landgrafen blieb auch für die folgenden Jahre bestehen Als am 30. April 1183 kaiserliche Bevollmächtigte um die Rektoren des lombardischen Bundes die Bedingunge entwarfen, die das Verhältnis der Städte zum Kaiser end gültig regeln sollten, werden unter den Fürsten, die den Friedensvertrag beschwören sollten, auch die Neffen der Kaisers ("Landegravii, qui sunt imperatoris nepotes") Ludwig und Hermann, genannt <sup>2</sup>). Zwar läßt sich ihre Anwesenheit in Konstanz, der Stadt des Friedensschlumes (Juni 1183), nicht nachweisen; sie haben wahrscheinlich, wie viele andere Fürsten, den Vertrag erst später beschworen, da nach den Beschlüssen von Piacenza den im Konstanz nicht erscheinenden Fürsten bis zum 1. September Frist gewährt worden war <sup>3</sup>).

Landgraf Ludwig befand sich im August 1183 wieder in Hessen. Am 15. nahm er in Gemünden das Kloster Lippoldsberg unter seinen Schutz und befreite es von allen Abgaben 4). Gegen Ende des Jahres erscheint er zu Worme in der Umgebung des Kaisers 5). Da hier auch der neue Erzbischof von Mainz, Konrad von Wittelsbach 6), ein-

Dobenecker 2, 635 (von Knochenhauer S. 197 a. 1 irrtümlich in das Jahr 1181 gesetzt).

<sup>2)</sup> Dobenecker 2, 651.

<sup>3)</sup> Dobenecker 2, 652; Giesebrecht, DKG, 6, 15 ff.

<sup>4)</sup> Dobenecker 2, 656.

<sup>5)</sup> Dobenecker 2, 664 (siehe a. 1); vgl. Dobenecker 2, 666.

<sup>6)</sup> Vgl. Cornelius Will, Konrad von Wittelsbach, Kardinal, Ersbischef von Mainz u. von Salzburg, deutscher Reichskanzler. Zu Feier des 700-jährigen Jubiläums des Hauses Wittelsbach (Festschrift des Histor. Vereins von Oberpfalz u. Regensburg), Regensburg, New York u. Cincinnati 1880, S. 71 ff. Der I. Teil einer neueren Schrift über ihn ist von Moriz Weidauer in der Wissenschaftl. Beilage sa dem Jahresbericht des Kgl. Gymnasiums zu Plauen i. V. Ostern 190 erschienen; unsere Zeit ist noch nicht behandelt. Konrads Vorgänge

Macht des Erzbistums wiederherzustellen, in erster Linie te. unserem Landgrafen auf Widerstand traf, so liegt es nabe, einen Vermittlungsversuch Kaiser Friedrichs anzuntehmen. Aber noch scheint es zu keinem ernsten Zusammenstoß zwischen beiden Fürsten gekommen zu sein.

Nach Thüringen zurückgekehrt, wandte sich Ludwig eren den Markgrafen Otto den Reichen von Meisen 1150 -- 1190 1, mit dem er seit längerer Zeit in heftige 'renzstreitigkeiten verwickelt war. Dieser verwendete die when Einkunfte, die er aus den Silberbergwerken des Engebirges gewann, auf den Ankauf von Schlössern und been in Thuringen und erlangte dadurch in den Grenzteten eine Macht, die dem Landgrafen sehr gefährlich unde. De sein Vorgehen auf friedliche Weise nicht zu sommen war, drang Ludwig, kurz entschlossen, mit einer werlesenen Schar in das meifinische Gebiet ein, nahm Markgrafen in kühnem Überfall gefangen und brachte auf die feste Wartburg in Gewahrsam. Aber die A tarchen Fursten wandten sich über diesen Friedensbrun Beschwerde fuhrend an den Kaiser. Darauf entbot est den Landgrafen mit dem Gefangenen zu einem Hof-'ag nach Fulda. Die kaiserliche Entscheidung ging dahin, tal Ludwig den Markgraten aus der Getangenschaft entson sollte: über ihre Gebietsstreitigkeiten ist wohl ein Abkommen getroffen worden. Wie der Keinhardsbrunner Chronist berichtet, brachte der Kaiser zwischen seinem Metten, dem Markgrafen und den anderen Fursten eine Atombing zu stande?

Lerbachof Christian war am 25. August 1183 zu Tusculum gestorben. Varrentrapp, Christian von Mainz, S. 97.

is Otto Posse, Die Wettiner, Genealogie des Gesamthauses

Wetter, Leopzig u Berlin 1807, Tafel 4.

2 Cr. Remh. 88, 30, 1, 541; Genealogia Wettmensis, ed. E. Fhrenteuchter, 88, 23, 229 bringt eine kurze Notiz darüber zu 182 Der Hoftag zu Folda ist nach Giesebrecht, DKG, 6, 600 (zu 8, 23), zeitheh unmittelbar vor Pfingsten auzusetzen.

Pfingsten kam herbei, und mit ihm das große Fest zu Mainz, wo die Wehrhaftmachung der beiden Kaisersöhne Heinrich und Friedrich vor sich gehen sollte 1). Hier zeigte es sich so recht, wie gewaltig die Macht des Reiches unter der Regierung Kaiser Friedrichs geworden war. Auf 70 000 wurde die Zahl der Ritter geschätzt, die vor Mainz zusammenströmten. Selbst von den äußersten Marken deutschen Lebens im Osten, wie aus Italien, Burgund, Frankreich und Spanien kamen sie gezogen. Die Fürsten wetteiferten in der Pracht ihres Aufzuges und in der Zahl ihres Gefolges. Landgraf Ludwig erschien mit dem stattlichen Aufgebot von 1000 oder mehr Rittern; diese Zahl wurde nur von dem Gefolge des Herzogs von Böhmen und des Erzbischofs Philipp von Köln übertroffen 2), ein Beweis. wie mächtig und hervorragend die Stellung unseres Landgrafen unter den Fürsten des Reiches war.

Am Pfingstsonntag fand der feierliche Umzug statt. Mit Kronen geschmückt, begaben sich der Kaiser, die Kaiserin und der junge König Heinrich mit den Fürsten in die Kirche. Das Reichsschwert trug der Graf von Hennegau voran, der als Fremder im Kreis der Fürsten vom Kaiser dazu auserwählt worden war, um unter den Bewerbern keinen Zwiespalt zu erregen. Auch Landgraf Ludwig hatte diese Ehre für sich in Anspruch genommen.

Aber schon in der Kirche kam es zu einem heftigen Rangstreit zwischen den Fürsten. Der Abt von Fulda nahm, wie er sagte, auf Grund eines alten Vorrechts den linken Platz an der Seite des Kaisers für sich in Anspruch.

Ausführliche Schilderung des Festes bei Giesebrecht, DKG.
 63 ff.; Th. Toeche, Kaiser Heinrich VI. (Jahrb. d. deutsch. Gesch.)
 Leipzig 1867, S. 30 ff.

<sup>2)</sup> Gislebert, La chronique de Gislebert de Mons, nouv. éd. p. p. Léon Vanderkindere, Bruxelles 1904, Commission royale d'histoire, Recueil de textes pour servir à l'étude de l'histoire de Belgique, p. 156/7.

<sup>3)</sup> Gislebert, Chr. p. 156/7. G. nennt die Bewerber "principes potentissimi", den Landgrafen selbst "vir strenuus".

Dem widersetzte sich der ehrgeizige Philipp von Köln. Es kam zu erregten Verhandlungen. Der Kaiser entschied in Gunsten des Abtes. Tiefgekränkt wollte Philipp die Tersammlung verlassen Sofort erhoben sich auch der Italzgraf bei Rhein, der Graf von Nassau, der Herzog von Brabant und andere Fürsten, um den Kölner, ihren Lehenstern, zu begleiten. Ebenso energisch trat der Landgraf in den Abt, von dem er große Lehen trug, in die Schranken ist stieft dabei mit dem Grafen Ruprecht III., dem Streithaten, von Nassau hart zusammen 1. Zuletzt wurde der ihreit noch gütnich beigelegt, der Abt mußte sich mit dem Graferen Platze begnügen. Nun erst konnte die Feier ingestort vollzogen werden.

Mr dem dritten Tage war das Fest zu Ende, die Ielbehmer zogen wieder der Heimat zu. Landgraf Ludwig zug mit Erzbischof Philipp nach Köln. Er glaubte, wich sein Eintreten für den Abt von Fulda den mächten Kölner schwer gekränkt zu haben, und heß nicht der son ihm ab, als bis er den Zorn des Erzbischofs bedienzt hatte?. Es mußte Ludwig für die nächsten Zeiten wallem daran liegen, sich mit Philipp gut zu stehen, wimal wegen seiner rheinischen Besitzungen, dann auch ingen seines Gegensatzes zu Mainz, der sich immer mehr auf itzte.

Von Koln begab sich der Landgraf noch einmal zum Zazer, bei dem wir ihn am 20. Juni in Gelnhausen sehen.

Mit Konrad von Mainz war hier anwesend 5). Offenbar

<sup>1.</sup> Arnold, Chr. Plav., lib. III, cap. 9. A. führt die Fürsten wiend ein. — Lodewicus provincialis, qui fuit homo abbatis, dixit i.t. de Assowe "Bene hodie beneficium vestrum meruistis." Cui "Fr merui et merebor, si hodie necessitas exegerit." Der Name Grafen bei Giesebrecht, DKG, 6, 64. Vgl. Cohn, Stammtafeln 126.

<sup>3)</sup> Arnold, Chr. Slav., hb. III, cap. 10.

<sup>3)</sup> Dobenecker 2, 671, 672. Landgraf Ludwig und Erzbischof honrad Zeugen in Urkunden Kaiser Friedrichs für Cambray; vgl. Leier deplomations Saxoniae regiae, erster Hauptteil, Bd. 2, Ur-

suchte Kaiser Friedrich zwischen den streitenden Fürste noch zu vermitteln; aber, wie es scheint, ohne Erfolg.

Im Juli finden wir den Landgrafen und den Er bischof beide in Thüringen. Konrad weilte in Erfurt, er den Klerus und die Thüringer Lehensleute des Er stiftes um sich versammelt hatte 1). Wieder treten d alten Gegner des Landgrafen aus der Erfurter Fehde, d Grafen von Schwarzburg und Gleichen-Tonna, unter de Anhangern Konrads in den Vordergrund. Sie gerade wage es, die einer Einigung der Fürsten entgegenarbeitets War es doch eine Lebensfrage für sie, das die Macht ihr energischen Landesherrn durch den Gegensatz zu Man gebunden blieb. Den Schwarzburger nennt der Beinhard brunner Chronist nicht so unrichtig "den Anstifter & ganzen Zwietracht"2). So kam es auch, als Ludwig selb in Erfurt beim Erzbischof erschien 3), zu keiner Verstand gung, die Spannung wurde immer schärfer. Wenn jet der Kaiser nicht eingegriffen hätte, wäre es wahrscheinlie zum offenen Kampfe zwischen den Fürsten gekomme Deshalb sandte Friedrich den jungen König Heinrich, d sich gerade anschickte, mit einem Heere in die polnischt Verhältnisse einzugreifen, nach Erfurt, um zwischen de Streitenden eine Verständigung anzubahnen. Falls ihm die nicht gelänge, sollte er ihnen unter Androhung schwen Bestrafung durch den Kaiser jede feindselige Handlut untersagen, bis dieser selbst die Sache entscheiden würde

kunden der Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thürings 1100—1195, hgb. von Otto Posse, Leipzig 1889, no. 479. 480.

Erfurter Urkunden Erzbischof Konrada vom Juli. Dobeneck
 674. 675.

<sup>1)</sup> Cr. Reinh. SS. 30. I, 542; "Tocius incentor discordiae".

Landgraf Ludwig Zeuge in einer Erfurter Urkunde des Eb bischofs vom Juli. Dobenecker 2, 674.

<sup>4)</sup> So übersetze ich im Gegensatz zu Knochenhauer S. 201 c Notiz der Cr. Reinh. SS. 30. 1, 542. Als Hauptquellen für die I furter Katastrophe kommen noch in Betracht: Chr. M. Sereni SS. 1 159; Cr. S. P. mod. in ME. 192; An. Pegav. SS. 16, 266; Continus

berichtet wenigstens der freilich hier sehr einseitig landgrätlich gesinnte Chronist von Reinhardsbrunn,

Am 26. Juli fand, nachdem König Heinrich in Erfurt engetroffen war, die Hauptverbandlung statt; vielleicht varen schon am vorhergehenden Tage, dem Feste des heigen Jacobus, Vorberatungen getroffen worden 1). Der Versammlungsort wird von den verschiedenen Quellen verwhieden angegeben, nach dem Chr. Montis Sereni 2) war o die Dompropstei, ein stattliches Gebäude von 3 Stockserken. Im Versammlungssaal, der sich im obersten Stockserke befand, nahmen die Fürsten Platz. Die Verhandangen gestalteten sich sehr schwierig, besonders da sich oge Lebensleute des Mainzers entschieden gegen jede Lugung mit dem Landgrafen wandten. Endlich brachte Tan mit Muhe und Not einen Waffenstillstand zu Wege. ba brach plotzlich der Saalboden ein - die Belastung web die Menge der Versammelten war für das altersshwarhe Balkenwerk zu stark gewesen - und ris, auch anteren Käume durchschlagend, viele der Anwesenden Et sich in die Tiefe. Mehrere stürzten in eine unter dem Bause befindliche Abortgrube und fanden darin einen wamahlichen Tod.

М

/\*\*ctionsie altera, ed. W. Wattenbach, SS. 9, 542; Annales Maraces, ed. Rog. Wilmans, 1857, SS. 17, 162, Carmen de calamitatins in ME. 401 ff.; vgl. die Urkunde des Bischofs Martin von Malen über Löbnitz. Dobenecker 2, 717. Vgl. auch Holder-Egger, Na. 21, 718 ff.

It Als Datum der Verhandlungen geben an: An. Pegav. und ihr M. Scrent den 25. Juli, Cr. S. P. mod. und eine Randbetterkung im An Pegav. geben als Tag des Unglucks den 26. Juli, auf den sich das Anniversatium für Burchard von Wartburg führt. Dobe-secar 2, 2462.

2, Der Angabe des Chr. M. Serem folgen noch: Toeche, Kaiser Henrich VI., S. 33; Perlbach, SS. 29, 498 a. 3, und Dobenecker 2, 25 a. 717 a. 4. Holder-Egger, NA. 25 1900, 100ff. vermutet, daß for Lauterberger Chronist damit die erzbischöfliche Residenz, das sog. Krammhaus: meinte. Vgl. Karl Beyer, Gesch, der Stadt Erfurt etc. 19 ff.

König Heinrich, Erzbischof Konrad, der kgl. Kanzler Gottfried und Landgraf Ludwig hatten beratend in einer Fensternische gesessen. Die drei Erstgenannten konnten sich an den Fenstersäulen festhalten, bis Hilfe kam; der Landgraf aber wurde mit in die Tiefe gerissen, konnte jedoch, ohne eine Verletzung erlitten zu haben, aus den Trümmern hervorgeholt werden 1). Aber eine große Zahl der Anwesenden hatte den Tod gefunden, nach den Quellen mindestens über 60 Personen 2). Darunter waren die Grafen Heinrich von Schwarzburg, Friedrich von Abenberg aus Franken, Gosmar von Ziegenhain und Friedrich von Kirchberg 3), der Burggraf Burchard von der Wartburg 4), sowie der Freibote von Mellingen, Beringer 5). Unter dem erschütternden Eindruck dieser Katastrophe ging die Versammlung auseinander. Der Streit Ludwigs und Konrads war nicht beseitigt, sondern nur vertagt worden. Aber jetzt rief sie ihre Pflicht als Reichsfürsten an die Seite des Kaisers 6).

## VII. Ludwig in Italien und seine Beteiligung an der Fürstenopposition (1184—1187).

Am 1. September 1184 trat Kaiser Friedrich seinen sechsten, diesmal friedlichen, Zug über die Alpen an. Er wollte mit Papst Lucius III., der in Verona weilte, die

Chr. M. Sereni I. c.; Au. Pegav. i. c.; Chr. reg. Coion. p. 133.
 Cont. Zwetl. alt. i. c. läßt dagegen den Landgrafen sich ebenfalle an den Fenstersäulen festhalten und so gerettet werden.

Continuatio Garstensis SS. 9, 594; Albert von Stade, Annales Stadenses, ed. Jo. M. Lappenberg, 1859, SS. 16, 350.

<sup>3)</sup> Vgl. Dobenecker 2, 717 a. 3 und das Namenverzeichnis.

In der Löbnitzer Urkunde (ad a. 1185) wird er "castellanus" genannt. Dobenecker 2, 717.

<sup>5)</sup> Chr. M. Sereni l. c.: — iste fuit ministerialis et quidam civitatis officialis, qui vribode dicitur.

<sup>6)</sup> Cr. S. P. mod. in ME, 195.

durch den Venediger Frieden noch unentschiedenen Fragen persinlich erledigen. Es handelte sich hierbei besonders am das Schicksal des Mathildischen Erbes, das Kaiser wie Papet für sich in Anspruch nahmen, dann um die von Friedrich angestrebte Krönung seines Sohnes Heinrich zum Kaiser und um den Wahlstreit in Trier, wo zwei Erwählte, Rad iff und Volmar, sich gegenüberstanden 1).

Landgraf Ludwig ging zunächst mit dem Kaiser nach Maland, hier findet er sich am 22. September unter den Zengen einer kaiserlichen Urkunde für Roger, Bischof von Cambray<sup>2</sup>, Von Mailand ging der Zug nach Pavia, wo Ludwigs Anwesenheit am 29. September und 9. Oktober urkundlich bezeigt ist<sup>3</sup>). In der zweiten Halfte des Oktober traf der Kaiser in Verona ein und nahm seinen Aufenthalt in St. Zeno nahe der Stadt. Am 30. Oktober, 3 und 4. November sehen wir hier den Landgrafen unter den Zeugen kaiserlicher Urkunden<sup>4</sup>). Am 4. November war er wohl auch in der glänzenden Versammlung im Dome in Verona, wo Kaiser und Papst in voller Eintracht Acht und Bann über die Ketzer aussprachen; an diesem Tage war er Zeuge einer in der Stadt selbst ausgestellten Urkunde des Kaisers für den Abt Sigfrid von Hersfeld<sup>5</sup>).

Zu dem Papste trat Landgraf Ludwig um diese Zeit personlich in Beziehungen. Das war ganz natürlich bei

<sup>1</sup> Paul Schelfer-Boichorst, Kaiser Friedrichs I. letzter Streit mit der Kurie, Berlin 1860, S. 16 ff., Giesebrecht, DKG, 6, 87 ff.; Tosche, Kuiser Heinrich VI., 5, 35 ff.

<sup>2)</sup> Dubenecker 2, 679

<sup>3)</sup> Landgraf Ludwig Zeuge in Urkunden Kaiser Friedrichs für Wilhelm, B. von Gap (Pavia, Sept. 29), und für die Brüder von Baux Pavia, Okt. 9) Dobenecker 2 680 und Nachträge no. 27.

<sup>4)</sup> Landgraf Ludwig Zeuge in Urkunden Kaiser Friedrichs aus Zeno bei Veroua. für Johann, Erzb. von Lyon (Okt. 30), das Klester (asa dei in der Auvergne (Nov. 3), das Bistum Verona Nov. 3), das Kloster s. Donati de Turre bei Florenz (Nov. 4). Dobenscher 2, 681 683, 685.

<sup>5,</sup> Dobenecker 2, 686.

unserem Fürsten, den wir immer als Freund der Geistlichkeit, als Schützer und Förderer der Kirchen und Klöster in seinem Lande kennen gelernt haben. Nennt ihn doch selbst der strenge Cisterciensermönch Caesarius von Heisterbach, der Ludwig den Eisernen, weil er Kirchengüter an sich gerissen, in der Hölle brennen läßt 1, "lenksam und milde, oder richtiger ausgedrückt, weniger schlimm als die übrigen Tyrannen" 2. Freilich gilt dieses Bild wohl nur dem jungen Landgrafen. Als Ludwig die Regierung antrat, so erzählt derselbe Mönch, heß er, von religiösen Bedenken bewogen, durch einen Kleriker Untersuchung anstellen über das Schicksal der Seele seines Vaters. Als ihm aber jener von dem Landgrafen aus der Hölle die Aufforderung überbrachte, die der Kirche entzogenen Guter herauszugeben, erfüllte er sie nicht. Diese Wendung - und sie erweist die Wahrheit des Geschichtchens - ist bezeichnend für den jungen Ludwig, sie kennzeichnet ihn auch in seinen späteren Jahren. Nie hat ihn seine kirchliche Gesinnung gehindert, auch der Kirche gegenfiber seine Ansprüche schroff durchzusetzen, keineswegs ist er ein so von kirchlich-asketischen Idealen erfüllter Furst gewesen, wie ihn die spätere Reinhardsbrunner Tradition hinstellen möchte 1).

Auf Ludwigs Bitten verlieh Papst Lucius dem Abte Hermann von Reinhardsbrunn und dessen Nachfolgern die bischöfliche Mitra und übergab zur Erhöbung dieser Ehre seine eigene dem Landgrafen, damit er sie dem Abte überbrächte 4). Durch besondere Schreiben des Papstes wurden

Cnesarii Heisterbachensis monachi ordinia Cisterciensis Dialogus miraculorum, rec. Jos. Strange, Coloniae 1851, Index Confluentiae 1857, 1, 32 ff. 40 ff.; 2, 316.

<sup>2)</sup> Idem 1, 40 ff.

<sup>3) (7.</sup> Reinh. SS. 30. 1, 539: Erat enim vir per omnia catholicus, plus religioni quam armis vel fascibus deditus.!), apostolice sedi subiectissimus etc. Vgl. Holder-Egger, NA. 20, 617 ff.

<sup>4)</sup> Dem widerspricht die Erzahlung der Cr. Reinh. SS. 30. 1. 342, nach der Abt Hermann selbet in Verona war, wo er durch einen

Abt Hermann und der Konvent von Reinhardsbrunn von dieser Begünstigung benachrichtigt, die Ludwig für seine gehebte Reinhardsbrunner Kirche erwirkt hatte. Auch betahl der Papst den Monchen, für das Seelenheil des Landgrafen und dessen Eltern besondere Gebete darzubringen, um so den Forderer ihres Klosters zu ehren 1). Für das Kloster Ahnaberg zu Kassel erlangte der Landgraf die Berechtigung zur Propstwahl 2).

Unterdessen war das gute Einvernehmen zwischen Kaiser und Papst in die Bruche gegangen war, da letzterer in den Hauptfragen unerschutterlich an dem hierarchischen standpunkt festhielt. Daher verließ der Kaiser nach wenigen Tagen, mißgestimmt durch die Haltung des Papstes, Verena, und Landgraf Ludwig schloß sich ihm an. Am 16. November sehen wir ihn in Viceuza<sup>3</sup>, am 24. November in Treviso<sup>4</sup>, in der Umgebung Kaiser Friedrichs.

Ludwigs Tätigkeit im Jahre 1185 ist fast ganz in Dunkel gebullt. Im Mai des Jahres weilte ei in Mainz, wo er dem Abte Richolf III. von Arnstein Erbgüter an der Lahn überließ<sup>5</sup>). Dann finden wir ihn und seinen Bruder Hermann noch vor dem 25. November in Eckartsberga in Thuringen<sup>6</sup>.. Aber die Ereignisse des folgenden

vorzuglichen Rat, den er dem Kaiser und den Fürsten in einer schwierigen Frage erteilte, eich viele Geschenke erwarb, die er zur Verschüterung seines Klosters und zum Ankauf von Gutern verstetet. Scheffer-Boichorst S. 56 ff. hat diese ohne Grund in Zutammenhaug mit den Verhandlungen über den Trierer Wahlstreit getracht. Die Stelle der Chronik ist Eigentum des Kompilators aus im 14 Jahrhundert; vgl. Karl Wenck, Zur Entstehungsgeschichte der Beinhurdsbrunner Historien und der Erfurter Peterschronik, NA 10 (1884), 102 a. 1; Holder-Egger, NA, 21, 717 a. 2.

- 1) Dobenecker 2, 691, 602. Schreiben des Papstes aus Verona, datuert vom 5. Dez. 1184, vgl. Cod. d. Sax. r. I, 2 no. 492, 493.
  - 2) Dobenecker 2, 693.
  - 3) Dobenecker 2, 687, 688.
  - 4. Dobenecker 2, 690.
  - 5 Dobenecker 2, 713 29. Mai; vgl. Dobenecker 2, 741.
  - 6 Dobenecker 2, 719,

Jahres lassen uns vermuten, daß der Landgraf, während Erzbischof Konrad in Italien beim Kaiser weilte, wieder seine alte Politik gegenüber dem Erzstift aufnahm, auch wird ein engerer Anschluß Ludwigs an den mächtigen Philipp von Köln, der sich immer mehr den Staufern entfremdete, in diese Zeit zu setzen sein.

Noch gegen Ende des Jahres begab sich Ludwig nach Italien. Hier stand die Hochzeit König Heinrichs mit Konstanze, der Erbin des Normannenreiches, bevor. So suchte Kaiser Friedrich die politische Machtstellung der Nachfolger Petri tödlich zu treffen, der Krieg zwischen ihm und dem neuen Papst Urban war damit schon tatsächlich erklärt. Am 28. November finden wir den Landgrafen am kaiserlichen Hof zu Pavia¹), wo bereits die Hochzeitsgäste eintrafen. Aber es läßt sich nicht nachweisen, daß er den Hochzeitsfeierlichkeiten in Mailand am 27. Januar²) des folgenden Jahres beiwohnte; auch Philipp von Köln, das Haupt der sich erhebenden Fürstenopposition, war nicht erschienen.

Dazu gehörten die meisten geistlichen und weltlichen Fürsten Nordwestdeutschlands, nach politischer Unabhängigkeit ging ihr Streben. Der Kölner war schon längst mit den Staufern zerfallen, seine weit ausgreifende Territorialpolitik am Niederrhein stand in geradem Gegensatz m den Interessen des Kaisers und des Reiches. Eine willkommene Unterstützung fand die Partei bei Papst Urban, der sich um diese Zeit in der Trierer Wahlsache offen gegen den kaiserlichen Kandidaten entschied und vom Kaiser die Aufhebung des Spolien- und Regalienrechtes

Landgraf Ludwig Zeuge in dem Schutzbrief Kaiser Friedrichs für alle Johanniter-Hospitäler. Dobenecker 2, 722 (28. Nov. 1185).

Toeche S. 55 ff.; Giesebrecht, DKG. 6, 121 ff. Knochenhauer
 205 setzt die Hochzeit irrtümlich auf den 5. Januar.

Vgl. A. Peters, Reichspol. Phil. v. Köln, S. 59 ff.; H. Hecker, Territ. Pol. Phil. v. Köln, S. 57 ff.; Scheffer-Boichorst, Kaiser Fr. I. letzter Streit, S. 99 ff.

ter.angte, um die gesamten Bischöfe des Reiches in die Verhandlungen waren anzeinspit mit Heinrich II. von England und Heinrich dem Lewen, wie mit dem Konig Knud von Danemark<sup>1</sup>). Dieser batte dem Kaiser die Huldigung verweigert und die dem keiche rinspflichtigen Slaven in Mecklenburg und Pommern einer Herrschaft unterworfen, seine Schwester, die infoge einer Übereinkunft zwischen dem Konig Waldemar I. al dem Kaiser für des letzteren Sohn Friedrich bestimmt var, nur widerwillig und mit mangelhafter Ausstattung nach Deutschland geschickt. Er stand also in scharfem begensatz zum Kaiser

Unter solchen Umständen tat Landgraf Ludwig Anting 1186 einen Schritt, der, wie man ihn auch betrachten mig, einen Anschluß an die Feinde des Kaisers darstellt. Er verstieß seine Gemahlin Margarete von Cleve unter dem Vorwand allzu naher Blutsverwandtschaft 2) und bewirb sich um die Mutter König Knuds, Sophie, Witwe Waltemars I., die eine Tochter des Fürsten Roman von banzien und Lodomerien war 3). Freudig gewährte Knudseine Zustimmung. Mit seinen Bischöfen brachte er die Matter der er eine glänzende Ausstattung gewährt hatte, bis an die Eider. Hier war der Landgraf persönlich ersteinen, um seine Braut in Empfang zu nehmen. Adolf III. von behanenburg, Graf von Holstein, ein Verwandter und eurger Parteiganger Philipps von Koln 6), gab dem Paare

<sup>1</sup> Rudolf Usinger, Deutsch-dänische Geschichte 1189 -1227, Berim 1863, S. 51 ff; F. C. Dahlmann, Geschichte von Dänemark Gesch. der europ. Staaten, hgb. von A. H. L. Heeren u. F. A. Ukert, Hamburg 1849, 1, 326 ff.

<sup>2</sup> Ob eine solche wirklich bestand, vermag ich nicht nachzweisen. Sie ist vielleicht bloß von Ludwig vorgeschutzt worden, und einen Grund zur Scheidung zu haben.

<sup>3</sup> S. Diemar, Stammreihe L. c. S. 7 no. 29. D. setzt die Heirat artumbeh auf 1154 au.

<sup>4.</sup> A Peters S. 59.

ehrenvolles Geleite durch sein Land und bewirtete es verschwenderisch, wie Arnold von Lübeck sagt, ebenso dem König zu Ehren, wie aus Freundschaft zu dem Landgrafen 1).

Was waren die Gründe, die Ludwig bestimmten, m eine so enge Verbindung mit einer reichsfeindlichen Macht zu treten. Ein Zerwurfnis zwischen dem Kaiser und seinem Neffen lag, wie uns scheint, nicht vor. Die beste Erklarung bietet sein Charakter. Auch in ihm, wie in Erzbischof Philipp lebte das Streben nach Unabhängigkeit, beide waren Realpolitiker, die sich um die Art ihrer Mittel niemals kummerten, wenn sie nur ihr Ziel, die Vergrößerung und Erhöhung ihrer Macht, erreichten. Von einem unbedingten Anschluß Ludwigs an die kaiserliche Politik konnte nie die Rede sein, oft hat er im Widerspruch mit dem Kaiser seinen Zielen nachgestrebt. So kann es auch nicht wundernehmen, daß er schon früh mit dem gleichgearteten Philipp von Köln in ein enges Verhältnis trat, das freilich sich schon mehr als eine Unterordnung Ludwigs unter den mächtigen Erzbischot darstellt. 1179 hatte er sich von Philipp zur Teilnahme an der Belagerung Haldenslebens bestimmen lassen, obgleich sein Bündnis mit dem Welten noch bestand, 1184 nach dem Schluß der Mainzer Festtage sahen wir ihn ängstlich um die Gunst des Erzbischeis bemüht. Vielleicht fallen auch die Ankäufe zahlreicher rheinischer Besitzungen des Landgrafen durch den Kolner in diese Zeit; von der recht beträchtlichen Kaufsumme erhielt Ludwig c. 1188 einen Teil ausgezahlt, den Rest erhielten erst nach seinem Tode seine Erben?). Auch der wieder beginnende Kampf mit Mainz spielt wohl mit herein,

Im Frühjahr 1186 hatte er wohl seinen Anfang genommen, als Erzbischot Konrad in Deutschland erschien. In Hessen wurden die Besitzungen beider Fursten arg verheert Zu

<sup>1)</sup> Arnold, Chr. Slav, hb III, cap. 16.

<sup>2)</sup> Dobenecker 2, 804-810, 1038.

Desserem Schutze seiner Gebiete erbaute dort der Landgraf die Burg Grünberg östlich von Gießen. Auch der Erztischof schuf sich einen festen Stützpunkt in der Burg Heligenberg an der Eder, in der Nähe von Gensungen 1,000 bie Ankunft des Kaisers in Deutschland machte wahrscheinisch der Fehde ein Ende.

In den letzten Tagen des November 1186 fand ein keichstag zu Gelnhausen statt. Zahlreich waren die Fusten, besonders die geistlichen, erschienen; neben den Erbischöfen von Köln und Mainz auch unser Landgraf<sup>2</sup>). Derzeugend wies der Kaiser die Ungerechtigkeit der Frierungen des Papstes nach, die auf eine Demütigung des Reiches und des Kaisers hinausliefen; und mit Begeitterung stimmte die Mehrzahl der Anwesenden, an ihrer Deize Konrad von Mainz, ihm bei. Nur Philipp und sein stierer Anhang verharrten in der Opposition.

Landgraf Ludwig gehörte nicht dazu. Die überwebende Einigkeit zwischen dem Kaiser und den Biwebeten zeigte ihm deutlich, daß Philipp von Heinsberg
wie antscheidende Niederlage erlitten hatte; die Folgen
Leser mitzutragen, war er nicht gewillt. Am 3. Dewinder befand er sich mit seinen Bradern Hermann und
Friedrich in Erfurt. Auch Erzbischof Konrad weilte um
diese Zeit in Thuringen, in Orlamtinde und in Rusteberg.
wir auch Graf Friedrich in seiner Umgebung war. Vielleicht hat jetzt eine Verständigung zwischen dem Land-

<sup>1</sup> Cr. S. P. mod. in ME, 194.

<sup>2</sup> Dobenecker 2, 750. Landgraf Ludwig Zeuge in dem am 20. Nov. 1186 in Gelnhausen ausgestellten Schutzbriefe Kaiser Friedriche für die Stadt Bremen. Schilderung des Gelnhäuser Tages bei 4 Peters S. 84 ff. und Scheffer-Boichorst S. 114 ff. Vor Gelnhausen füllt mahrscheinlich die in Vacha ausgestellte Urkunde Ludwigs für 1451 Hermann von Reinhardsbrunn. Dobenecker 2, 761 (vgl. a. 1).

<sup>3)</sup> Dobenecker 2, 753: Ludwig verleiht dem Kloster Pforte Bestrangen in Punkewitz (AG. Naumburg); vgl. 2, 754.

<sup>4)</sup> Dobenecker 2, 752, 756.

grafen und dem Erzbischof stattgefunden. Darauf scheint auch eine landgräfliche Urkunde hinzuweisen, die noch in dieses Jahr gehört. Hier nennt sich Ludwig, der es bisher vermieden hatte, sich als Herr von Hessen zu bezeichnen: "Ludwig III., Sohn der Landgräfin Jutta, der Schwester des Kaisers Friedrich I., Landgraf von Thüringen und Graf von Hessen".). Zwar erschien er, als Erzbischof Philipp am Palmsonntag 1187 zu Köln eine Heerschau über seine Anhänger abhielt.) ebenfalls daselbst, aber wohl mehr als Vermittler zwischen dem Erzbischof und dem Kaiser.

Wie vollständig der Wiederanschluß Ludwigs an den großen Staufer war, zeigte sich bald. Als dieser im Sommer des Jahres die Schwester Knuds nach Dänemark zurücksandte, weil ihr Bruder sich weigerte, die ausbedungene Aussteuer ganz auszuzahlen, da verstieß auch der Landgraf seine dänische Gemahlin. Daß sie hier von ihrem treulosen Gatten nicht gerade zärtlich sprach, ist wohl verständlich <sup>8</sup>). Am 21. August sehen wir den Landgrafen wieder beim Kaiser auf dem Tage zu Worms <sup>4</sup>), wo sich einzelne engere Anhänger des Kölners unterwarfen.

Die Eroberung Jerusalems und der Tod Papst Urbans im Oktober des Jahres führten endlich zwischen Kaiser und Papst einen Waffenstillstand herbei; nachdem auch Philipp von Köln sich unterworfen hatte, konnte Kaiser Friedrich den Kreuzzug antreten.

<sup>1)</sup> Dobenecker 2, 760 (ad a. 1186): Ludwig beurkundet einem Vergleich zwischen dem Abt von Homburg und den landgräflichen Ministerialen von Allerstedt; vgl. 2, 831.

<sup>2)</sup> Henr. de Herv. p. 168.

Arnold, Chr. Slav., lib. III, cap. 16; vgl. Usinger, Deutschdän. Gesch., S. 60/1, und Dahlmann, Gesch. von Dänemark 1, 334 ff.

<sup>4)</sup> Dobenecker 2, 768: Landgraf Ludwig Zeuge in der am 21. Aug. 1187 in Worms ausgestellten Urkunde Kaiser Friedrichs für das Kloster Kappenberg (Pr. Westfalen). — In das Jahr 1187 fällt auch die Erwerbung der Vogtei über die Abtei Burg-Breitungen durch den Landgrafen. Dobenecker 2, 780.

## VIII. Landgraf Ludwig als Kreuzfahrer (1188-1190): Vorbereitungen und Zug.

Am 27. Marz 1188 fand zu Mainz die berithmte "curia Jesa Christi" statt. Hier nahm neben dem Kaiser, dem Herzog Friedrich von Schwaben und einer Menge von Forsten und Rittern auch Landgraf Ludwig das Kreuz von tem passtlichen Legaten Heinrich, Bischof von Albano 1). Sein Verhältnis zum Kaiser war jetzt enger, als je zuvor: er dem großen Gedanken der Befreiung des heiligen Langes aus der Gewalt des Islams mußten alle seine Sonperplane zurücktreten. Am 13. Juni weilte er mit seinem Brouer Hermann als Gast des kaiserlichen Oheims auf iessen Schloß Boyneburg ssw. Eschwege 1). Schon am August befanden sich die landgräflichen Brüder in ter Reschastadt Nordhausen wieder beim Kaiser 3). Hier Tie in Hessen kounten sie diesen in seinem Bestreben, ver dem großen Zuge alle Verhältnisse zu ordnen und zu regent aufs tatkrättigste unterstützen.

In das Jahr 1188 fällt auch eine Kirchengründung Lidwigs Er ließ zu Eisenach, an der Stelle, wo vor Zeiten eine dem Heiligen Michael geweihte Kapelle getanden hatte, eine Kirche bauen, die er dem ritterlichen Heiligen Georg, dem Vorbild der Kreuzritter, weihte 4.

<sup>1)</sup> Dobenecker 2, 786 Cr. Reinh. SS. 30, 1, 543, 545; Cr. S. P. mod in ME, 195; An. Magd. SS, 16, 195. Vgl. das Verzeichnis ber Kreuzfahrer in Reinhold Röhricht, Die Deutschen auf den Kreuzzigen Zeitschmit für deutsche Philologie 7 (1876), 163, und "Die Deutschen in heiligen Lande", Innsbruck 1894, S. 78; dann S. O. Biezler, Der Kreuzzug Kaiser Friedrichs I., Forsch. z. d. Gesch. 10 1834.

<sup>2)</sup> Dobenecker 2, 788.

<sup>3.</sup> Disbenreker 2, 793.

<sup>4)</sup> Cr Thur, Isenac., cap 28, Pietor. Struve, Script. 1 1318; Cr Reinh 88, 30, 1, 46; Georgium martyrem, quem ipse princeps austum venerabatur et ecclosiam eini in toro Isenacensi edificaverat. Chr univ Isenac, bei Eccard, Hist, geneal, 395 irrtumlich ad a. 1182.

Bei der Ausrüstung seiner Mannen, die an der Kremifahrt teilnehmen sollten, kamen dem Landgrafen jetzt die zahlreichen Verkäufe zu statten, die er, wie wir schaferwähnten, in den letzten Jahren mit Philipp von Kölfabgeschlossen hatte. So war allmählich der gesamte Besitz der Landgrafen an Schlössern und Gütern am Rhein wie an der Wied und Sieg an den Kölner übergegangen Die Kaufsumme war recht bedeutend, sie wird auf 3600 bis 3700 Mark angegeben. Davon bezahlte Philipp dem Landgrafen als erste Rate jetzt 1200 Mark, die er sich teiliweise (400 Mark) durch Verkauf von Weinbergen an sein Domkapitel verschafft hatte. Der Rest kam erst nach Ludwigs Tod zur Auszahlung an seine Tochter Jutta und deren Gemahl 1).

Auch an den Kaiser hat Ludwig damals ein in den Nähe von Eschwege gelegenes Gut verkauft<sup>2</sup>).

Im Frühjahr 1189 sammelte sich das hauptsächlich aus Rittern bestehende Kreuzheer um den Kaiser<sup>3</sup>). Zu Regensburg hielt dieser seinen letzten Reichstag auf deutscher Erde ab, von dort wurde am 11. Mai der Zug an der Donau abwärts angetreten. Kaiser Friedrich hatte den Landweg gewählt trotz der Warnung, die in dem Schicksal des deutschen Kreuzheeres von 1147 lag. Freilich hätten sich wohl auch für das ganze Heer nicht genug Schiffe auftreiben lassen, und wer bürgte dafür, daß bei der Ankunft der Kreuzfahrer in Palästina sich noch ein einziger Hafen in den Händen der Christen befand 4). Mit

<sup>1)</sup> Dobenecker 2, 804, 810. Dobenecker führt in der Anmerkung den abweichenden Text in dem Kölner Kopiar an, wonach auch die landgräflichen Allodien zwischen Marburg und dem Rhein in der Verkauf einbegriffen waren. — Dobenecker 2, 1038: Urkunde Erstbiechof Adolfs von Köln vom 22. Jan. 1197 über diese Verkäufe Vgl. dazu H. Hecker, Territ. Pol. Phil. v. Köln, Beilage V.

<sup>2)</sup> Dobenecker 2, 788.

<sup>3)</sup> Vgl. Riezler, Forsch. z. d. Gesch. 10, 23 ff.; Karl Fischer Geschichte des Kreuzzugs Kaiser Friedrichs I., Leipzig 1870.

<sup>4)</sup> Riezler S. 18.

cen König von Ungarn, dem griechischen Kaiser und dem Sultan von Ikonium waren Verträge abgeschlossen, die dem Heere ungestörten Durchzug durch diese Länder gewährleisteten.

Von den Fürsten, die das Kreuz mit dem Kaiser gesommen hatten, fehlten nur wenige, unter ihnen Landgraf indwig. Was thin dazu bewog, ist nicht ganz klar. Die thwierigkeiten des Landweges waren es wohl nicht, die abschreckten. Er soll die Absicht gehabt haben, zuummen mit den Kölnern und Niederlothringern die Reise ur See zu machen, als Grund hierfür wird ein besonderer Zwiespalt mit dem Kaiser angegeben 1). Aber ein solcher at hochst unwahrscheinlich 2, auch den Kölnern schloß ach Ludwig bei ihrer Ausfahrt nicht an, sondern blieb such ennige Zeit in seinen Landen zurück 3). Mitte Mai be Ende Juni weilte er meist in Hessen und erließ eine Reme von Verfügungen, durch die er Klöster und Kirchen va Zöllen befreite und vor Bedrückung in Schutz nahm 4). begen Ende Juni war alles bereit, in seinem Bruder Hermaan hel er einen zuverlässigen Statthalter seiner Länder struck 5

<sup>1)</sup> Ansbert, Historia de expeditione Friderici imperatoria, light. Te II Tauschinski u. M. Pangerl, Fontes rerum Austriacarum, erste Abbalung, Portptores, Bd. 5 (1863), 17; An. Marbac. SS. 17, 164.

<sup>2)</sup> Siche Menzel in Knochenhauer S. 212 a. 1. Hier muß es sun 350 Mark 3500 hensen.

<sup>3)</sup> Cr. Reinh. SS, 30, 1, 545: Attamen cum imperatore non int, sed alus negocus preoccupatus crat.

<sup>4.</sup> Dubene ker 2, 829. 831—834. Konrad von Mainz und Landmit Ludwig verfügen für das Kloster Hardehausen (westfäl. Kr. Warburg): Verfügungen Ludwigs für die Klöster Hilwartshausen Mit Munden, und Spieß-Kappel (AG. Ziegenhain), für das Moritztieter zu Naumburg, vgl. 2, 830 (?). 2020.

<sup>&#</sup>x27;n Knochenhauer S. 212 nammt nach dem Gedicht von der Kreuzfahrt Ludwigs die Teilnahme des Pfalzgrafen Hermann an desem Zuge an. Es liegt aber wahrscheinlich hier eine Verwechstung mit dem Kreuzzug von 1197 vor, an dem Hermann teilnahm (Knochenhauer S. 239).

Um das Fest Peter-Paul (29. Juni) brach er mit einer stattlichen Schar auf. Dem Kaiser noch nachzuziehen, war es zu spät; dieser befand sich an diesem Tage bereits in der serbischen Stadt Belgrad 1). Ludwig wählte daher den Weg durch Italien nach den apulischen Gestaden, wo er leicht die zur Überfahrt nach Palästina notwendigen Schiffe erlangen konnte. In Brindisi, dem Ausgangspunkte der Levanteflotten, schiffte er sich, wie 37 Jahre später sein Neffe Ludwig der Heilige, mit seinen Mannen und großem Kriegsvorrat ein 3).

Im Morgenlande war unterdessen die christliche Macht fast überall den Streitern des Islams erlegen. Außer Tripolis und Antiochien hielt sich nur noch Tyrus, das der Markgraf Konrad von Montferrat, ein Italiener, gegen wiederholte Angriffe Sultan Saladins erfolgreich verteidigt und behauptet hatte. Auch König Wido, der vom Sultan im Sommer 1188 aus der Gefangenschaft entlassen worden war, stand bereits wieder mit einem kleinen, aber durch die nun zahlreich auf dem Seeweg ankommenden Kreuzfahrerscharen täglich wachsenden, Heere im Felde. Da der Markgraf, der selbst nach der Krone von Jerusalem strebte, ihm die Tore von Tyrus verschloß, wandte sich der König mit seinem Heere Ende August 1189 gegen das stark befestigte und von einer zahlreichen muslimischen Besatzung verteidigte Akkon, um diesen Hafenplatz für die zu erwartenden Kreuzfahrer zu gewinnen 3). Von hier aus konnte er die Wiedereroberung des heiligen Landes ins Werk setzen unabhängig von dem Markgrafen, der sich in Tyrus eifrig bemühte, eine montferratische Partei um

<sup>1)</sup> Riezler S. 28.

<sup>2)</sup> Cr. Reinh. 88, 30, 1, 545.

<sup>3)</sup> Über die angeführten Vorgänge siehe Theodor Ilgen, Markgraf Konrad von Montferrat, Marburg 1880, S. 76 ff.; R. Röhnicht, Geschichte des Königreichs Jerusalem (1100—1291), Innsbruck 1898, S. 446 ff., 467 ff., 497 ff.

ru sammeln, mit deren Hilfe er seine ehrgeizigen

Unter solchen Umständen fand Landgraf Ludwig, als in der ersten Halfte des September 1189 mit seiner tte im Hafen von Tyrus landete, eine glänzende Aufme. Mit allen Ehren empfing Markgraf Konrad den aringer Fürsten und "stellte sich und das Seinige ihm Verfügung". Beide Fürsten standen in naher Verduschaft durch ihre staufischen Mütter 1), und Landgraf dwig war als der Neffe Kaiser Friedrichs, der in naher tunft an die Spitze der christlichen Streitkräfte im ligen Lande treten mußte, in ereter Linie im stande, Bestrebungen des Markgrafen bei diesem zu befürten. So war es ganz natürlich, daß sich beide Fürsten anemander anschlossen.

Als die Kunde von der Ankunft Landgraf Ludwigs
Tyrus nach Akkon kam, schickte König Wide an ihn
den Markgrafen eine Gesandtschaft, die sie auffordern
de, schleunigst dem Belagerungsheere zu Hilfe zu komDenn dieses hatte sich gegenüber der starken Bezung Akkons und dem vom Sultan persönlich heranührten muslimischen Entsatzheer als viel zu schwach erssen und befand sich in außerster Bedrängnis. Wie es

<sup>1)</sup> Cr. Reinh. SS. 30. 1, 545; Aro. Chr. Slav., lib. IV, cap. 15; zeitgenössisches Gedicht auf die Belagerung Akkons, mitgeteilt Hans Prutz in Forsch. z. d. G. 21 (1881), 449—494, zitiert als ad.cht" — Gedicht v. 647 ff.; Des Landgrafen Ludwigs des Frommen uziahrt. Heldengedicht der Belagerung von Akkon am Ende des Jahrhunderts, hgb. von Fr. Henr. von der Hagen, Leipzig 1854. daruber die Ausführungen von K. Kinzel u. B. Röhricht in der schr. f. deutsche Philologie 8 (1877), 380—446, die von Riezler im Exkura. Eine Neuausgabe des Gedichtes durch Herrn Privatust Dr. A. Gebhardt in Erlangen wird in Kürze erscheinen, zitzere das Gedicht als "Kreuzfahrt" — Kreuzfahrt v. 653 ff. — 446, die Mutter des Markgrafen, war die Stiefschwester König rade, Tochter Herzog Leopolds des Frommen von Österreich. S. 34.

scheint, wurde beiden Fürsten dafür der Oberbefehl über das ganze Krenzheer angeboten 1). Ludwig war gern bereit, dem Rufe Folge zu leisten, und überredete auch den widerstrebenden Markgrafen dazu 3). Damit hatte er der Sache der ganzen Christenheit einen großen Dienst erwiesen; in den folgenden großen Kämpfen war die militärische Tüchtigkeit und Erfahrung Konrads nicht zu entbehren.

Am 24. September erschien die Flotte der Fürsten vor Akkon. Auf ihr befanden sich Ludwig und Konrad mit einer großen Zahl geistlicher und weltlicher Fürsten.

- 1) Cr. Reinh. SS. 30. 1, 545; Arn. Chr. Slav. I. c.: Et miserunt Tyrum pro Conrado marchione et Lothewigo provinciali de Thuringia, qui iam nuper de terra sua gloriose venerat cum multa copia militum et victualium, rogantes ut presidio eis fierent; Cronica fratris Salimbene de Adam ordinis minorum, ed. O. Holder-Egger, SS. 32 (1905). Teil 1; vgl. Praef. zu Sikard, SS 31, 76 u. NA, 29 (1904), bea. 179 ff. 214 ff. 232, 243. — Salumb. 88, 32, 8. Danach erbitten die Christen durch den Bischof von Verona und durch den Landgrafen (der aber in Tyrus war! Hilfe von dem Markgrafen und seiner Partei: Kreuzfahrt v. 684 ff. Danach kommt König Wido selbst nach Tyrus (geschah aber schon im Mai 1189). Der Landgraf verwendet sich für ihn beum Markgrafen, kann aber diesen nicht umstimmen und verspricht dagegen, selbst binnen 8 Tagen vor Akkon zu erscheinen. Vgl. noch Radulf de Diceto, Opera historica, ed. by W. Stubbs, 1876, 2 Bde. (Rer. Brit. Script.) — Rad. de Diceto 2, 70; Monachus Florentinus (früher Haymarus Monachus genannt), De expugnatione civitatis Acconensis, hgb. von W. Stubbe im Anhang zur Vorrede des 3. Bandes seiner Ausgabe Rogers von Hoveden, CV-CXXXVI - Monachus Flor. v. 69 ff.; Gedicht v. 693 ff.
- 2) Itinerarium peregrinorum et Gesta regis Ricardi auctore Ricardo, canonico Sanctae Trinitatis Londoniensis, Bd. 1, Chronicles and Memorials of the reign of Richard the First, ed. W. Stubbs, 1864 (Rer. Brit. Script.) Itin. 1, 68 (cap. 29): Hic (Ludewicus) marchionem a rege Guidone dissentientem Achon venire persuadet, cum prius propter discidium accedere detrectasset (= Radulph de Coggeshall, De expugnatione terrae sanctae per Saladinum, libellus, ed. J. Stevenson, 1875 [Rer. Brit. Script.], p. 252); Kreuzfahrt v. 2510 ff. Danach wäre Konrad erst später auf schriftliche Mahnung Ludwigs von Akkon aus dorthin gekommen.

Ihre Streitmacht, die sie zur Verstärkung des Belagerungsbeeres berbeiführten, bestand aus 1000 Rittern und 20000 Falsoldaten 1). Freudig wurden die Ankömmlinge im christlichen Lager empfangen 2), besonders der Landgraf, von dem man hoffen konnte, daß er als der Neffe und Vertreter Kauser Friedrichs zwischen Wido und Konrad vermitteln und so die dringend notwendige Einigkeit im Heere wiederherstellen würde. Ludwig galt als das Haupt der ganzen Ritterschaft vor Akkon 3); ein Engländer neant ihn einen erlauchten und mächtigen Herrn aus Deutschland, der als Auszeichnung den Titel "Landgraf" führe 4. Die Schar der landgräflichen Mannen war zwar m Vergleich zu der anderer Fürsten klein an Zahl, aber suserlesen und mit allem Nötigen wohl versehen; so erregten damals die schönen spanischen Rosse, die Ludwig mit eich führte, die Ausmerksamkeit des Heeres 5).

Da die Spannung zwischen dem Könige und dem Markgrafen ungeschwächt fortdauerte, wurde der Ober-

<sup>1)</sup> Rad. de Diceto 2, 70; Kreuzfahrt v. 700 ff., v. 896 ff. gibt de Schar des Landgrafen auf 100 auserlesene Rutter und die entsprechende Zahl Fußvolk an. G. Köbler, Die Entwickelung des Enerswesens und der Kriegsführung in der Ritterzeit von der Mitte der 11. Jahrhunderts bis zu den Hussitenkriegen in 3 Bänden, Breitau 1889 — III, 2, 21 behauptet nach v. 2679 der Kreuzfahrt, Landgraf Ludwig babe ständig zwei Sarjanten zu Pferd im Gefolge setati, das besagen aber die angeführten Verse gar nicht. — Löhnicht, Kgr. Jerus., 8. 504 läßt die Grafen Otto von Geidern, Henrich von Altenburg etc. mit unserem Landgrafen vor Akkon schemen; nach Arn. Chr. Slav., lib. IV, cap. 15 [Anfang], auf den diese Behauptung etutzt, waren sie aber schon früher mit König Wide, als dieser vor Tyrus erschien, nach Akkon gezogen.

<sup>2)</sup> Monachus Flor. v. 77 ff.; Gedicht v. 705 ff.

<sup>3)</sup> Arn. Chr. Slav. l. c.

<sup>4)</sup> Itin. 1, 68; die Anwesenheit Ludwigs vor Akkon bezeugt auch De excidio regni et regibus Ierusalem, hgb. von A. Thomas in den SB. Akad. Munchen, philos.-philol. Kl., 1865, Teil 2, S. 165.

<sup>5)</sup> Ambroise, L'estoire de la guerre sainte, histoire envers de la troubme croisade (1190-1191), publiée et traduite par Gaston Paris (oil, des doc. mód.), Paris 1897 — Ambros. v. 2927 ff.

befehl an Jakob von Avesnes 1), einen hennegauischen Grafen französischer Abstammung, und unseren Ludwig tibertragen, die ihn bald gemeinsam, bald abwechselnd führten 2). Dieser Wechsel in der obersten Führung wurde wohl in Rückeicht auf den nationalen Gegensatz eingerichtet, der zwischen den deutschen und den französischen Kreuzfahrern sehr bald scharf hervortrat. Aber beide Fürsten hatten zu wenig Macht, um auch die widerstrebenden Elemente und Parteien im Heere zum Gehorsam zwingen zu können; von einer einheitlichen Führung in den folgenden großen Kämpfen ist nichts zu bemerken, und dementsprechend waren auch die Erfolge.

Solange das muslimische Heer unter Sultan Saladin im Rücken der christlichen Linien angriffsbereit stand, konnten die Kreuzfahrer nicht daran denken, die belagerte Stadt zu stürmen. Denn Akkon war durch seine Lage auf einer nach Südosten ins Meer vorspringenden Landzunge auf der Seeseite für sie unangreifbar, da die Flotten des Feindes zeitweilig das Meer beherrschten. Auf der Landseite war die Stadt durch tiefe Gräben und von gewaltigen Türmen flankierte Mauern geschützt<sup>8</sup>); nur wenn

Vgl. die Schilderung dieser Persönlichkeit bei Alexander Cartellieri, Philipp II. August, König von Frankreich, 2 (1906), 154.

<sup>2)</sup> Itin 1, 94 (cap. 43); Gedicht v. 719 ff.: In regnum populi communis cura magistros Atque duces turmis constituere duos: Praeficitur Francis Iacobus, turbasque gubernat Landgravius reliquas; rex fovet ipse suos. Kreuzfahrt v. 4690 ff. läßt erst nach einer siegreichen Schlacht vor Akkon den Landgrafen zum Oberbefehlshaber des ganzen Heeres ernannt werden. — De excidio (vgl. S. 229 a. 4) 167 zahlt irrtimlich den Landgrafen unter den Anhängern Philipp Augusts vor Akkon auf; der König landete erst am 20. April 1191 vor der Stadt (Cartellien, Philipp II. August 2, 181), als Ludwig schon lange gestorben war.

<sup>3)</sup> Näheres über die Lage Akkons findet man bei V. Guérin, Description géographique, historique et archéologique de la Palestine accompagnée de cartes détaillées, troisième partie, Galilée, Paris 1880, 1, 502; E. G. Rey, Étude sur la topographie de la ville d'Acre au XIIIs siècle, Mémoires de la Société nationale des antiquaires de

alle Krafte des christlichen Heeres zum Sturme verwendet wurden, schien Aussicht auf Erfolg vorhanden zu sein. Daher wurde im Rat der Fürsten beschlossen, zunächst den Sultan anzugreifen und ihn aus dem Felde zu schlagen, ehe er noch Verstärkungen an sich ziehen konnte<sup>1</sup>).

So stellte sich am Morgen des 4. Oktober das allmählich auf 4000 Ritter und 100000 Fußsoldaten das angewachsene Kreuzheer in Schlachtordnung auf. In vier Korps stand es auf einer 2½ km²) langen Linie, die, im Südeten Akkons am Flusse Belus beginnend, sich über den stark befestigten Hügel Turon (Tell el-Fuchar), der etwa 500 m östlich von der Stadtumwallung lag b, nach dem Nordwesten der Stadt bis in die Nähe des Meeres rog. Auf dem rechten Flügel stand König Wide mit den Hapitalrittern und den Franzosen zwischen Belus und Turon; auf dem linken die Templer, Catalonen und einige deutsche Scharen, den Oberbefehl hatte hier der Tempel-

France, Tome 39 (1878), 115—145, mit Plan von Akkon und Umgetang. Tome 49 (1888), 1—18; 1bn Dachubair (geb. 1145, gest. 1217) im Rec. or. 3, 451 (Rec. or. - Recueil des Historiens des Croisades, Abening der Historiens orientaux bringt den arabischen Text mit franzbeischer Übersetzung. Deutsche Auszüge aus den arabischen Grechichtschreibern dieser Zeiten findet man bei E. P. Goergens u. R. Risbricht, Arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge: Zur Geschichte Enlah ed-dins, Berlin 1879); Itin. 1, 75 (cap. 32).

<sup>1) 1</sup>bn el-Athir (geb. 1160, gest. 1233), Rec. or. 2, 9 ff.

<sup>2)</sup> Dieses Datum geben Baha ed-din (geb. 1145, gest. 1234), Anskdoten und schöne Zuge aus dem Leben des Sultans Jusuf cault ed-din), Rec. or. 3 (1884), 140; Rad. de Diceto 2, 70; Gesta recs Henrici Secundi Benedicti abbatis (Chronicle of the reigns of Henry II. and Richard I., 1169—1192, known under the name of Benedict of Peterborough), ed. by W. Stubbs, 1807 (Rer. Brit. Script.), appl. Gesta 2, 94 = Roger von Hovedene, Chronica, ed. by W. Stubbs, 1867 (Rer. Brit. Script.), 3, 21; Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 9 gibt den 3, Gedicht v. 719 den 8. Oktober an.

<sup>3)</sup> Rad. de Diceto 2, 70.

<sup>4</sup> Köhler, Kriegewesen III, 3, 228.

<sup>5.</sup> Guéran 1, 508; Itan. 1, 62 (cap. 26).

meister Gerhard von Ridaforte. Das Zentrum der Christen bestand aus zwei Korps. Das eine, links vom Korps des Königs stehend, bildeten Markgraf Konrad und der Erzbischof Gerhard 1) von Ravenna mit ihren Leuten. Dicht am Nordabhang des Turon stand Landgraf Ludwig mit dem anderen. Hier waren fast alle deutschen Kreuzfahrer und die Pisaner vereinigt. Der Mittelpunkt ihrer Aufstellung lag auf dem Mahumeria genannten Hügel, auf dem eine dem muslimischen Heiligen Ali ibn Abu Tahb geweihte Moschee sich befand und an dessen Fuß die berühmte Oxenquelle entspringt, aus der nach muslimischer Tradition Gott den Oxen zog, den er dem Adam zur Bebauung des Feldes schenkte 2). Im Rücken der Deutschen lagen die beiden Kirchhöfe Akkons, St. Nikolas und St. Michel 3).

Den Kreuzfahrern gegenüber stand das muslimische Heer in ähnlicher Aufstellung. Der Sultan befand sich im Zentrum, sein Standort lag auf dem Tell el-Ajadhiah sööl vom Turon. Zwischen beiden Heeren erstreckte sich die

latin, éd. par le comte Riant, Paris 1881, 1, 597.

<sup>1)</sup> Röhricht, Kgr. Jerus., S. 507.

<sup>2)</sup> Über die Lage des Hügels, Moschee und Quelle s. Itin. 1, 76 (cap. 32); Gesta 2, 95; Rad. de Diceto 2, 80 nennt ihn "Magumeria"; Guérin, Galilée 1, 508; Rey in Mém. antiqu. 49, 8 ff.; Extrats du livre de Abul Hassan Alı el Herewi ıntitulé: "Indications ayant pour object la connaissance des lieux de pèlennage" in Archives de l'orient

<sup>3)</sup> Die Aufstellung der Christen nach Rad, de Diceto 2, 70 (Brief des Theobaldus praefectus und Petrus Leonis an den Papst): Ambros, v. 2967 ff. läßt auf dem linken Flügel die Templer und Hospitalritter, auf dem rechten König Wido mit den Pisanern und anderen, im Zentrum den Grafen von Brienne und unseren Landgrafen mit den Deutschen bei der oben genannten "Mahomerie" stehen; Itin. 1, 69 (cap. 29) nennt der Reihe nach König Wido, die Templer, die Hospitalritter, den Grafen Andreas von Brienne, den Landgrafen, "singuli cum cuneis suis". Vgl. R. Röhricht, Kgr. Jerus., S. 507. — Schlachtplan bei Charles Oman, A history of the art of war. The middle ages from the fourth to the fourtenth century, London 1898, Plate X.

te und weite Ebene, die sich im Süden bis zum Berge mel ausdehnt.

Mit der Offensive begannen die Templer. Sie warfen thren gegenüberstehenden Truppen so kraftvoll zurück, der Sultan bedeutende Verstärkungen aus dem Zenm seinem weichenden rechten Flügel zu Hilfe sandte. das Vordringen des christlichen Korps zu hemmen 1). lesen günstigen Augenblick benutzte Landgraf Ludwig Le warf sich mit seinen Deutschen und Pisanern auf die whte Flanke des stark geschwächten feindlichen Zentrums, Jer Markgraf schloß sich mit seinem Korps an ihn an. hre Truppen gingen in Masse, wie ein Mann, zum Angriff vor. Das Fußvolk marschierte mit demselben Schritt, wie to Ritter, die sich dicht hinter ihm hielten 2), so daß ihre leicht oder gar nicht gepanzerten Pferde vor den weittragenden Geschoesen der Muslimen geschützt waren. Als der Feind erreicht war, öffnete das Fußvolk der christbehen Korps seine Reihen, und die eisengepanzerten Ritter sufen sich mit unwiderstehlichem Anprall auf das musmuche Zentrum. Die Muslimen wurden völlig zersprengt. starzten sich in wilde Flucht und rissen sogar einen Teil eigenen rechten Flügels mit sich fort. Vergebens warf art der Sultan bittend und beschwörend den Fluchtigen tatgegen, auch er wurde mit in die Flucht hineingezogen. Luzelne Haufen der Zersprengten, bei denen sich auch Madme Kanzler Imad ed-din befand, flohen in wilder Abget bie nach Tiberias, manche sogar bis nach Damaskus, To see endlich zum Stehen kamen. Die Christen drängten Hiehenden eifrig nach, eine ihrer Abteilungen unter cem Grafen von Bar erstieg den Tell el-Ajadhiah, wo sich Zolt des Sultans befand. Nach kurzem Kampf wurde am Fuß des Hügels hegende muslimische Lager ge-

<sup>1)</sup> Baha ed-din, Rec. or. 3, 141; Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 10; Iun. 1, 70 cap. 29); Gedicht v. 743 ff.

Wgl. Henri Delpech, La tactique au XIIIma siècle, Paris 1886,

nommen: reiche Beute fiel hier den Christen in die Bei der Plünderung löste sich jede taktische Ord eine nachdrückliche Verfolgung des geschlagener unterblieb. Da bemerkten die Christen auf der das die Vorwartsbewegung der beiden Flügelkort wie ins Stocken geraten war: das weit vorge Zentrum stand gleichsam in der Luft. Zugleich Nachricht, daß 5000 Mann der Besatzung Al Templer und das Lager im Rücken angriffen - die in der Tat durch das Zusammenwi wurden Ausfallstruppe und des rechten muslimischen Flt vernichtet \$) --- da gaben der Landgraf und Konrad den Befehl zum Rückzug. Aber es war : zu spät dazu. Kaum befanden sie sich wiede Ebene, als Sultan Saladin mit einem bedeutend das er aus den Flüchtlingen hatte sammeln kt wiederum angriff. Teile des linken muslimischer der den zaghaft vorgehenden König Wido im Sch

Gedicht v. 749 ff.

Baha ed-din, Rec. or. 3, 142; Imad ed-din (geb. 1201), Auszüge in Abu Schama: "Buch der beiden Gärte 4, 424; Ibn el-Athir. Rec. or. 2, 11; Itin. 1, 69 (cap. 25) Diceto 2, 71; Gesta 2, 94; Cr. Reinh, 88, 30, 1, 546 gib klaren Bericht, deutlich ist nur der Teileieg des Landgraf Flucht der Franzosen hervorgehoben: Ludwig besieg gegenüberstehenden Feinde, gerät aber bald, da die Fra-Feinde nicht standhalten, in Bedrängnis. Da fleht er s Hilfe, und plotzlich erscheint ein Ritter in rotem Waffweißem Pierde sitzend, der eine rote Fahne "segehard, tomosum" in die Erde stößt, und ihm zurufend: "Invinces", verschwindet. Vergebens versuchen viele die Fahn-- für diesen hielt man den Ritter - herauszuziehen, nur graf vermag ee. Durch dieses Wunder gestärkt, führt Seinen wieder gegen den Feind und dringt siegreich bis Saladina vor. - Kreuzfahrt v. 1904-2374 schildert äh ohne direkte Abhängigkeit die Schlacht, die Erzählun Siegesfahne (hier weiß) findet sich v. 7482 ff.; vgl. dazu ( Isenac, cap. 28 bei Pistor,-Struve. 2) Rad. de Diceto 2, 71; Itin. 1, 69 (csp. 29); G

Verlaste 1). Unordnung und Verwirrung nahmen überhand, belich konnten sie Fühlung mit dem Korps Widos geinnen, das die Erschöpften aufnahm. Aber auch vereint unschten sie die Schlacht nicht wiederherzustellen. In ein glanzender Vorstoß Gottfrieds von Lusignan mit Besatzung des Lagers ermöglichte den Rückzug in seelbe 2).

Nach dieser bedeutenden Niederlage der Christen trat

Leit der Ruhe ein, da Saladin, der selbst erkrankt

Leit der Ruhe ein, da Saladin, der selbst erkrankt

Leit der Ruhe ein, da Saladin, der selbst erkrankt

Leit der Ruhe ein, da Saladin, der selbst erkrankt

Leit der Ruhe ein, da Saladin, der selbst erkrankt

Leit und dessen Heer ebeufalls stark gelitten hatte, sich

Literate und nur unbedeutende Abteilungen in der Nähe

Literate und nur unbedeutende Abteilungen in der Kreuzfahrer

Leit erholen; alles wurde wieder von Kampfesfreude

Leit erholen; alles wurde wieder von Kampfesfreude

Leit der Stadt zum

Leit der Stadt zum

Leit erholen; alles wurde wieder von Kampfesfreude

Leit der Valles und Stadt zum

Leit Male vollständig ein und zogen rings um ihre Stel
Leit, wie nach der Ebene zu 4). In dieser sicheren Stel
Leit der Ruhe ein, da Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladin selbsten Angriff Sultan Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladin selbsten Angriff Sultan Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladin selbsten Angriff Sultan Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladin selbsten Angriff Sultan Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladin selbsten Angriff Sultan Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladin selbsten Angriff Sultan Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladin selbsten Angriff Sultan Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladin selbsten Angriff Sultan Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladin selbsten Angriff Sultan Saladins

Leit der Ruhe ein, da Saladin selbsten selbsten

Noch im Oktober landeten zahlreiche Kreuzfahrer aus makreich, Italien und Skandinavien vor Akkon<sup>5</sup>). In-

<sup>1:</sup> Nuch Arnold, Chr. Slav., lib. IV, cap. 15 waren es 1000 Mann.

<sup>2)</sup> Haha ed-din, Rec. or. 3, 142 ff.; Ibu el-Athir, Rec. or. 2, 12 ff.; m. 1, 70 ff. (cap. 29); Rad. de Diceto 2, 71; Kreuzfahrt v. 2120 ff. bliert die Lage so, als ob der Landgraf durch seinen Ruckzug flichenden Korps Widos zu Hilfe kommen wollte. Vgl die bilderungen der Schlacht bei Köhler, Kriegswesen III. 3, 228 ff., d bei Oman, Art of war p. 331 ff.

Baha ed-din, Rec. or. 3, 146 ff.; Imad ed-din, Rec. or. 4, 427;
 al-Athir, Rec. or. 2, 14; Gesta 2, 94 ff. (Rog. de Hoved. 3, 21);
 dicht v. 815 ff.

<sup>1)</sup> Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 14 ff.; Gesta 2, 96 (Rog. de Hoved. 22); Gehcht v. 821 ff.; Arn. Chr. Slav., lib. IV, cap. 15; Salimb. 1 32, 8. Kreuzfahrt v. 2430 ff. läßt die Befestigung auf Antrieb Landgrafen geschehen.

<sup>5)</sup> Böhncht, Kgr. Jerus., 8, 511.

folgedessen traten mannigfaltige Verschiebungen in den Stellungen der einzelnen Scharen ein. Landgraf Ludwig blieb in seinem alten Lager am Mahumeria-Hügel; neben den deutschen Scharen lagerten jetzt auch die Genuesen und Jakob von Avesnes mit den Seinen hier<sup>1</sup>).

Was immer noch die Tatkraft des christlichen Heeres lähmte, war neben dem Gegensatze König Widos und des Markgrafen der tief eingewurzelte nationale Zwiespalt zwischen Deutschen und Franzosen. Auf den Kreuzzügen, wo die verschiedenen christlichen Völker näher als in dem verhältnismäßig dünn bevölkerten Europa miteinander in Berührung kamen, mußten sie sich ihrer trennenden Eigentümlichkeiten erst recht bewußt werden. Hebt doch ein Italiener als Charakterzug der deutschen Kreuzfahrer neben ihrer unwiderstehlichen Tapferkeit ihr hochentwickeltes Nationalgefühl hervor, das sie nur zu Menschen aus ihrem Volke Vertrauen fassen läßt, denen sie lieber ihr Leben opfern, als ihnen die Treue brechen 3). Der deutsch-französische Gegensatz hatte, wie ein Engländer treffend bemerkt, seinen Hauptgrund in dem hartnäckigen Streit um den Vorrang in Europa zwischen dem Kaiser des römischen Reiches deutscher Nation und dem König von Frankreich 8).

Die Schuld an der Niederlage vom 4. Oktober schrieben beide Völker sich gegenseitig zu; in dem Bericht des Reinhardsbrunner Chronisten und im Gedicht von der Kreuzfahrt Ludwigs findet sich der Niederschlag dieser Stimmung bei den Deutschen. Auch die Gegner blieben natürlich diesen nichts schuldig, indem sie die Habgier und die Disziplinlosigkeit der Deutschen für den unglücklichen Ausgang der Schlacht verantwortlich machten 1. Da bei den beständigen Reibereien zwischen den Kreuz-

<sup>1)</sup> Gesta 2, 95 ff. (Rog. de Hoved, 3, 22),

<sup>2)</sup> De excidio 170; vgl. dazu Riezler in den Forsch. z. d. G. S. 80 a. 5.

<sup>3)</sup> Itin. 1, 95 (cap. 44).

<sup>4)</sup> Itin, 1, 70 ff. (cap. 29); Ambroe, v. 2994 ff.

uhrem beider Nationen die Stellung des zeitweiligen Oberbefehishabers unhaltbar wurde, faßten die Fürsten und
Fährer des Heeres den Beschluß, dieses Amt aufzuheben.
Fostan sollten die Franzosen, wie die Angehörigen des
keiches nur unter ihren eigenen Führern stehen 1). Was
Landgraf Ludwig anbetrifft, so konnte er jedenfalls zuineden sein, eines so verantwortungsvollen Amtes, das er
bei der Lage der Dinge und seiner im Verhältnis doch
geringen Macht wohl nie zu praktischer Bedeutung hätte
bringen können, ledig zu werden.

Während es auf der See zu zahlreichen Zusammenstößen zwischen den feindlichen Flotten kam, wurde von
den Christen eifrig an der Befestigung des Lagers und an
der Erbauung von Belagerungsgerät gearbeitet, trotzdem
sie während des nun einsetzenden harten Winters durch
Hungersnot und Krankheiten arg mitgenommen wurden 2).

In den ersten Monaten des neuen Jahres (1190) kam es nur zu kleineren Kämpfen im Felde, da die Hauptmacht Sultan Saladins noch in den Winterquartieren lag. Landtraf Ludwig bestand damals ein gefährliches Abenteuer. Er machte wohl im März?) mit einer kleinen Schar der Seengen einen Ritt in der Richtung auf das benachbarte Haifa. Die Ritter waren von den Pferden gestiegen und gingen sorglos am Strande des Meeres entlang. Da brach aus den nahe gelegenen Bergen ein Haufe muslimischer Heiter hervor und warf sich auf das überraschte Häuflein der Thüringer. Aber diese stellten sich der Übermacht entgegen und leisteten tapfer Wiederstand. Zum Glück befanden sie sich noch in Hörweite von dem christlichen Leger. Als man dort den Waffenlärm vernahm, kamen Keing Wide und Markgraf Konrad mit einer größeren

<sup>1)</sup> Salimb. SS. 32, S: Duces etiam sive rectores, ut omnis amoveretur controversia, prefecerunt, ut Francigenae suis, et qui de Imperio imperialitus obedirent.

<sup>2)</sup> Röhricht, Kgr. Jerus., S. 511 ff.

Abteilung den Bedrängten zu Hilfe und befreiten sie aus ihrer gefährlichen Lage 1).

In der zweiten Hälfte des April rückte der Sultan mit seinem Hauptheer wieder gegen die Stellungen der Kreuzfahrer heran. Dazu bewogen ihn die beunruhigenden Nachrichten aus der belagerten Stadt, die jetzt aufs ernstlichste bedroht war. 3).

Die Christen waren mit ihren Vorbereitungen zum Sturm auf die Stadt zu Ende gelangt. Unter anderem hatten sie 3 gewaltige Türme in siebenmonatiger, angestrengter Arbeit errichtet. Das Holz dazu mußte erst mübsam auf dem Seewege herbeigeschafft werden. Türme waren 50 bis 60 Elien hoch, so daß sie sich weit über die Höhe der Stadtmauern arhoben, sie waren zum Schutz gegen das griechische Feuer der Belagerten mit essiggetränkten oder ungegerbten Fellen bekleidet und mit starken Schutznetzen behängt gegen die Schleudergeschosse der Besatzung. Ein jeder Turm hatte 5 Stockwerke, im untersten stand ein Mauernbrecher, auf dem flachen Dach eine größere Schleudermaschine, während die anderen Stockwerke von zahlreichen Schleuderern. Bogenschützen und Speerwerfern besetzt waren, die mit ihren Geschossen die Verteidiger von den Mauern vertreiben sollten 5). Landgraf Ludwig trug die Kosten für einen dieser gewaltigen Türme, für den zweiten König Wide, für den dritten Markgraf Konrad zusammen mit den Genuesen 1).

Gedicht v. 887-902. Nach Ereignissen des 4. März erzählt, wird also wohl in diesen Monat fallen. Der Verfasser war offenbar hier Augenzeuge.

<sup>2)</sup> Baha ed-din, Bec. or. 3, 152 ff.; Imad ed-din, Rec. or. 4, 443.

<sup>3)</sup> Baha ed-din, Rec. or. 3, 155; Imad ed-din, Rec. or. 4, 447; Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 18. Vgl. Kreuzfahrt v. 2824 ff., bes. v. 2858 ff.: Italich her besunder do sine were het vii sin ebenho, Als an drin teilen die stat wolden an sturmen sie; nach v. 3197 lag hier dem Dichter wohl eine schriftliche Quelle vor.

<sup>4)</sup> Ambros. v. 3395 ff.; Itm. 1, 84 ff. (cap. 36) list den ersten von den Laudgrafen, den zweiten von den Genuesen, den dritten

Nun begann der allgemeine Angriff auf die belagerte Festung. Am wirksamsten zeigten sich hierbei die Türme. sie wurden auf sorgsam geebneten Wegen immer näher a die Stadtmauern herangeschoben, die Verteidiger dieser an drei Stellen der Mauern durch den vernichtenden Geschofhagel aus den Türmen gezwungen, ihre Stellungen m rannen. Die Christen füllten hier bereits den tiefen Wallgraben aus, die Ubergabe der Stadt schien nahe bevorzustehen, da ließ der Sultan, der durch einen Boten fer Belagerten von der verzweifelten Lage der Stadt betachnichtigt worden war, sein Heer auf der ganzen Linie Jegen die Stellungen der Kreuzfahrer vorgehen. Aber tese ließen sich dadurch nicht etören; während ein Teil tres Heeres die Angriffe des Sultans abwehrte, setzte der andere unbeirrt den Sturm auf die Stadt weiter fort. 8 Tage lang, vom 27. April bis 5. Mai, wurde so auf beiden Seiten erbittert gekämpft. Die stürmenden Christen leigten den größten Heldenmut, die Verteidiger Akkons ucht minder. Schon hatte der Kampf vom Morgen des 5. Mar bis zum Abend gedauert, eine allgemeine Ermattung trat ein, da gelang es dem Damaskener Kupferschmied Ah ben Arif alle drei Türme durch griechisches Feuer in Brand an setzen. Die Flammen verbreiteten sich rasend schneil über die hauptsächlich aus Holz gezimmerten Bauten. Landgraf Ludwig und die beiden anderen Füraten, von denen jeder bei Beginn des Sturmes sich in somen Turm begeben hatte 1), konnten sich noch retten. Aber ein großer Teil der in dem ersten Turm befindlichen Eneger fand den Tod in den Flammen, während die Bestrung der anderen rechtzeitig gestohen war. Entmutigt besen die Christen vom Sturme ab und zogen sich in ihr

你我也在我在我是不 仍然中 十五日

von dem übrigen Heere erbaut werden; Arn. Chr. Slav., lib. IV, cap. 15: Agente autem lantgravio et ceteris nobilibus, multo labore et expenses plurimus tres turres erexerunt.

<sup>1)</sup> Ambros. v. 3407 ff.

Lager zurück. Auch Saladin führte seine Truppen in ihre alten Stellungen 1).

Die Christen leisteten noch den ganzen Mai hindurch den Angriffen des Sultans erfolgreich Wiederstand. Dann trat eine Pause in den Kampfen ein, da Saladin einen Teil seines Heeres nach Norden sandte, um dem anrückenden Kaiser Friedrich entgegenzutreten<sup>2</sup>).

In dieser ganzen Zeit vernehmen wir nichts von unserem Landgrafen. Starke Verluste seiner Mannen, sowie seine wenig angenehme Stellung zu der wachsenden französischen Partei im Heere mochten ihn wohl sich zurückhalten lassen. Noch konnte er auf die Ankunft des Kaisers mit dem deutschen Kreuzheere hoffen, durch die mit einem Schlage das deutsche Element vor Akkon an die erste Stelle gerückt worden wäre, und auch er eine seiner militärischen Tüchtigkeit entsprechende Stellung und Wirksamkeit erlangt hatte. Aber am 26, Juli 8) kam die Kunde von dem Tode Barbarossas, bald erfuhr man auch die fast völlige Auflösung des deutschen Kreuzheeres. Damit war der Mißerfolg des Reiches auf dem dritten Kreuzzug besiegelt, wenn auch Akkon später in die Hände der Christen fiel, Franzosen und Engländer hatten allein den Vorteil davon. Und nun gewann das französische Element im Belagerungsheer die erste Stellung, als Ende Juli zahlreiche französische Herren mit großer Kriegsmacht vor

<sup>1)</sup> Imad ed-din, Rec. or 4, 448 ff.: Brand der Türme Sonnabend 28. Rebi'I, Sonnabend war aber 29. Rebi'I = 5. Mai; Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 18 ff. ebenso; Baha ed-din, Rec. or. 3, 155 ff. gibt Freitag 27. Rebi'I, Freitag war aber 28. Rebi'I — 4. Mai; Ambros, v. 3395 ff.: Donnerstag der Himmelfahrt (3. Mai); Itin. 1, 85 (cap. 36): Sabbat nach Himmelfahrt (5. Mai); Rad. de Diceto 2, 84: tertio nonas Maii (5. Mai); Gedicht v. 1011 ff. läßt am 14. Mai Türme verbrannt werden.

<sup>2)</sup> Röhricht, Kgr. Jerus., S. 518 ff.

<sup>3)</sup> Ibn el-Athir, Rec. or. 2, 27. An diesem Tage traf sie ım muslimischen Lager ein.

Akkon eintrafen 1). Unter ihnen befand sich auch der Pfalzgraf Heinrich II. von Troyes, der jetzt den Oberbefehl über das ganze Heer erhielt 2).

Etwa 2 Monate blieb Landgraf Ludwig noch im Lager. dann entschloß er sich zur Heimkehr. Der Reinhardsbrunner Chronist nennt als Grunde hierfür mit genauer Kenntnis der Lage den Tod Kaiser Friedrichs, den Mangel an Geldmitteln - bei der im Lager herrschenden Teuerung - sowie die starken Verluste der Thüringer im Verlauf der Belagerung. Als Hauptgrund aber nennt der Chronist das persönliche Befinden des Landgrafen. Die Anstrengungen des ununterbrochenen Kriegsdienstes, die ungesunden Verhaltnisse im Lager, in dem viele Tausende von Menschen eng zusammengedrängt waren, hatten bei Ludwig ein chronisches Leiden hervorgerufen 3), das ihn rdetzt unfähig machte, weiter mit den Waffen für die Befreung des heiligen Landes zu kämpfen. Die Krankheit machte rasch Fortschritte. Anfang Oktober verließ er, ohne die Ankunft Herzog Friedrichs von Schwaben abzu-Farten 4, seinen alten Platz am Mahumeria-Hügel, wo bald darauf auch der junge Staufer mit den Resten des deut-

1 Baha ed-din, Rec. or. 3, 171; Imad ed-din, Rec. or. 4, 469;
Imad-Athir, Rec. or. 2, 28; Ambros. v. 3505 ff.; Itin. 1, 92 (cap. 42).

2) Ambros. v. 3505 ff.; Itin. 1, 94 (cap. 43); Salimb. SS. 32, 8. Die Notiz des Itin. steht in keinem Gegensatz zu der von mir auf found von Salimb. angenommenen Aufhebung des Oberbefehls nach zer schlacht vom 4. Oktober 1189; das "prius" des Itin. ist ein zeitzuch nicht eng begrenzender Begriff.

3 Cr. Reinh. SS. 30. 1, 546; Itin. 1, 94 (cap. 43): valetudinarius

andliches Geschoß eine innerliche Verletzung.

4) Herzog Friedrich kam am 7. Oktober vor Akkon an. Baha addin, Rec. or. 3, 186. — Riezler S. 79 a. 9 meint, der Landgraf habe aus Haß gegen die Staufer die Ankunft Fr. nicht abgewartet; aber die Schwere der Krankheit L. erklart wohl die Eile der Abfahrt. — Kreuzfahrt v. 7982 ff.: "er muste vernames varn abe In den luft, unde dem er were geborn."

schen Heeres sich lagerte 1). Die Thüringer brachten ihren kranken Herrn auf ein bereit gehaltenes Schiff und verließen das Gestade des heiligen Landes.

Die deutschfeindliche Partei im Belagerungsheere glaubte nicht recht an die Schwere der Krankheit Ludwigs. Man schrieb hier seine rasche Abreise seinem durch die Ernennung des Pfalzgrafen Heinrich zum Oberbefehlshaber gekränkten Ehrgeiz zu 1). Im Lager herrschten Hungersnot und Krankheiten schlimmer, als je zuvor 8). Jede Ordnung löste sich, keiner traute dem anderen. Die Fruchtlosigkeit aller bisherigen Kämpfe ließ unter den Christen den Gedanken an Verrat entstehen. So ging das Gerücht, der Ritter Anserich von Montréal habe auf dem Totenbette verräterische Unterhandlungen mit dem Sultan offenbart, Daran seien neben Anserich, Wido von Dampierre und anderen auch unser Landgraf und der Graf Otto von Geldern beteiligt gewesen. Der Sultan habe sie durch die Zahlung von 32000 Byzantinern und 100 Mark Goldes bewogen, nicht zur rechten Zeit zu stürmen und die Verbrennung der Belagerungstürme geschehen zu lassen. Auch die Geschenke, die Landgraf Ludwig von dem Sultan, mit dem er nach ritterlicher Sitte in persönlichen Verkehr getreten war, erhalten hatte - 4 Kamele. 2 Leoparden und 4 Habichte - wurden als Beweis seines Verrates angesehen 4). Aber schon ein Augenzeuge des ganzen erstem Teiles der Belagerung weist diese Beschuldigungen in den Bereich der Fabel 6).

<sup>1)</sup> Rad. de Diceto, 2, 80.

<sup>2)</sup> Itin. 1, 94 (cap. 43). Riezler S. 79 a. 9 weist mit Recht diesest Gedanken ab im Hinblick auf die schwere Erkrankung Ludwigs.

Vgl. dazu besonders Ambros. v. 4179 ff.; cap. 64 u. folg. im
 Itin. 1; Salimb. SS. 32, 14; Gesta 2, 144.

<sup>4)</sup> Rad, de Diceto 2, 82. Kreuzfahrt v. 7656 ff., 7700 ff., 7810 ff. bezeugt ebenfalls den persönlichen Verkehr beider Fürsten und die Sendung von Wildbrett, Früchten, Wein und einem zahmen Leoparden an Ludwig.

<sup>5)</sup> Gedicht v. 1043 ff.

Landgraf Ludwig sollte die Heimat nicht wiedersehen. tem Zustand verschlimmerte sich immer mehr; ehe das half noch den nächsten zyprischen Hafen erreichte, war Ledwig bereits verschieden. Er starb am 16. Oktober 1190¹) water von etwa 40 Jahren. Die Thüringer landeten mit dem Leichnam ihres Herrn in einem Hafen Zyperns. Hier wurden die Fleischteile der Leiche in einer Kapelle bestattet, die Gebeine aber brachte man wieder auf das Schiff, um sie in die Heimat überzuführen. Nach stürwischer Fahrt landeten die Thüringer in Venedig. Am 24 Dezember, dem Weihnachtstage, wurden die Gebeine Ludwigs III. in dem Erbbegräbnis seiner Familie zu Reinhardsbrunn feierlich beigesetzt³).

## Würdigung Ludwigs.

Man hat in neuerer Zeit unseren Landgrafen bald

1) Cv. Reinh. SS. 30. 1, 546: in transmarinis partibus; Monachus Por. v. 652: in reditu periit in navi; An. Marbac. SS. 17, 165. ab appointione reversus in mari defunctus est; Kreuzfahrt v. 8127: der here were uf dem mere tot. Gesta 2, 148 (Rog. de Hoved. 3, 88) medan allem. Ludwig sei "in Rumania" gestorben. Den Tod Ludwigs führen noch kurz an: Arnold, Chr. Slav., lib. IV, cap. 15; De excidio 167; Gialeberti Chr. p. 272, wo a. 9 Ludwigs Regierung munhich auf 1168—1197 angesetzt wird; Chr. reg. Colon. p. 147; Hist. brev. princip. Thur. SS. 24, 822; An. Aquenses SS. 24, 39; wind. SS. 32, 16; Cr. S. P. mod. in ME. 196. — Das Datum nach Cr Reinh.: XVII Kal. Nov. und dem Epitaphium in Reinhardsbrunn a. Thur. sacra p. 98; die abgeleiteten Annales brevissimi geben allem VII Calend. Nov. an (Pistor.-Struve, Script. 1, 1370).

2) Die Landung setzt in den November Fr. Ludwig, Unterschungen über die Reise- und Marschgeschwindigkeit im XII. und IIII. Jahrhundert, Berlin 1897, S. 42 a. 1. — Cr. Reinh. SS. 30. 1, 47 erktärt die sturmische Fahrt der Thüringer nach einem alten besmannsaberglauben: Die Matrosen weigern alch anfänglich, den Lee hnam des Landgrafen im Schiffe aufzunehmen, da das Meer die schiffe, die eine Leiche an Bord haben, zu verschlingen sucht; lassen

der rührigsten Parteimänner seiner Zeit" genannt 1); aber beide Bezeichnungen treffen nicht das Richtige. Der Grundzug seiner landesfürstlichen Politik war stets nur sein und seines Landes Vorteil. So konnte es keiner Partei gelingen, ihn dauernd an sich zu fesseln. Im Bunde mit dem alten Feinde seines Hauses, Heinrich dem Löwen, hat er die Askanier bekampft, mit diesen und dem Kaiser vereint die Macht des Welfen gebrochen. Dabei tritt überall das starke Selbständigkeitsgefühl des Landgrafen hervor; ein unbedingter Anschluß Ludwigs an die Politik seines kauserlichen Oheims ist nirgends zu bemerken. Besonders bei seinem Vorgehen gegen die Askanier und beim Kreuzzug in der Wahl des Seeweges zeigt sich dies deutlich. In den welfischen Kampfen wußte er sich durch seine anfängliche kluge Zurückhaltung ) eine Stellung zu schaffen, die ihn in den Stand setzte, sich seinen Teil an der welfischen Beute zu sichern, ehe er sich rückhaltlos den Gegnern des Herzogs anschloß. So war trotz der Niederlage und Gefangennahme Ludwigs bei Weißensee die wichtige Pfalzgrafschaft in Sachsen für das Landgrafenhaus gewonnen. Indem er diese seinem Bruder Hermann überließ, konnte Ludwig die hessischen und rheinischen Besitzungen seiner Familie eng mit der Landgrafschaft verbinden; die Machtstellung, die er sich so zwischen Saale und Rhein errang, stellte ihn den mächtigeten Fürsten des Reiches ebenbürtig an die Seite.

Aber gerade diese Vergrößerung der landgräflichen

sich jedoch durch Geld umstimmen. Als sich aber auf hoher See ein mächtiger Sturm erhebt, verlangen sie die Versenkung der Leiche ins Meer, um dessen Wut zu stillen. Die Mannen Ludwigs werfen den Sarg mit Steinen gefullt ins Meer, die Gebeine ihres Herrn behalten sie bei sich. Doch kaum entrinnt das Schiff den zürnenden Fluten, mit Mühe retten sich die Thüringer aus dem Schiffbruch im Hafen von Venedig.

Scheffer-Boichorst, Kaiser Fr. I. letzter Streit, S. 133 a. 5;
 Usinger, Deutsch-dän. Gesch., S. 59.

<sup>2)</sup> Cr. Reinh. SS, 30. 1, 539: sagax cousilio; 545: sagax ingenio.

Macht, die nur mit Unterstützung durch den Kaiser hatte srungen werden können, gab dem Streben Ludwigs nach unterialer Selbständigkeit freie Bahn und drängte ihn am Anschluß an die gleichgesinnten Fürsten, die unter Juhrung des Kölners dem Kaiser Opposition machten. Doch war damals der Reichsgedanke, den die ruhmreiche ud glanzende Regierung Kaiser Friedrichs neu gekräftigt batte, beim deutschen Volke und der Mehrzahl seiner Pursten noch zu stark, als daß die neue Bewegung hatte Erfolg haben können, und es ist wohl zu verstehen, daß der Landgraf nach dem Tage von Gelnhausen die vorläufig sassichtslose Sache aufgab. So steht Ludwig, wie auch Ein Zeitgenosse Philipp von Köln, auf der Scheide zweier Furstengenerationen, der in dem Reichsgedanken lebenden and wirkenden, wie sie die Erzbischöfe Christian von Mainz und Reinald von Köln verkörpern, und der neuen, die Maksichteles auf die Unabhängigkeit ihrer Territorien vom Reiche hinarbeitet. Die später von den Landgrafen Hermann und Heinrich Raspe eingeschlagene Politik zeigt deutuch, daß auch die landgräfliche Macht sich der reichssuffisenden Entwickelung der politischen Verhältnisse auf de Dauer nicht entziehen konnte.

Es verdient an dieser Stelle die rege Fürsorge Ludwigs für das Wohl seiner Länder, die sich bei der Gestatung des mittelalterlichen Staates hauptsächlich in den Benehungen des Fürsten zu den Kirchen und Klöstern wener Gebiete außern mußte, hervorgehoben zu werden. Leider besitzen wir außer den Urkunden keinen zeitgenössischen Bericht über diese Seite der Tätigkeit Ludwigs. Der Reinhardsbrunner Kompilator des 14. Jahrhunderts, der sein Kloster in Verfall geraten sah, stellt aus leicht begreiflichen Gründen unseren Landgrafen als das Muster eines milden, gerechten und besonders der Gestlichkeit außerst ergebenen Fürsten hin. Ludwig ist hernach, von tiefer Religiosität getrieben, der Tröster der Armen und Unglücklichen, die er mit Kleidung, Speise

und Trank versieht. Alles übersteigt aber seint gebigkeit gegenüber den Geistlichen, besonders den M seines Familienklosters Reinhardsbrunn, die er mit kungen und Vergünstigungen überhäuft. An den Festtagen pflegt er hier dem Hochamt beizuwohs fast verschwenderischer Weise sorgt er dann für und Trank, oft bleibt bei seinem Weggang so viel daß die Brüder noch tagelang davon leben können Bild, das zweifelles etwas übertrieben, doch in denzügen seine Richtigkeit haben mag.

Landgraf Ludwig ist in seinem Leben und I seinen Anschauungen und Neigungen so recht der eines ritterlichen Fürsten aus der Zeit der Staufer. Zeitgenossen geben ihm das Zeugnis eines echten und tatkräftigen, erfahrenen und wagemutigen Feldl Seine ganze Regierung ist erfüllt von Kampf und in Deutschland, Italien und dem Morgenlande hat wechselndem Kriegsglück, aber immer tapfer ges Krankheit und der Haß der Parteien haben, wie spä Philipps II. Augusts, so auch unseres Landgrafen keit im Kreuzheere zu früh ein Ende bereitet. Me

<sup>1)</sup> Cr. Reinh. SS. 30. 1, 539; vgl. hier die Anmerkung Wenck, NA. 10, 102 a. 1. Von dem Kompilator stammt a Bezeichnung "Ludwig der Fromme", die dann in alle Chroniken übergegangen ist. Die betreffende Stelle lautet enim idem princepe benignus et benivolus erga omnes hom ut vulgo diceretur Pius Lodewicus." Richtig verdeutscht d Rothe in seiner Düring. Chr., hgb. von R. v. Liliencron, Je (Thüring. Geschichtsquellen III), cap. 392; her was keige lewten alsso gutlichen das man on den milden (mhd. = nhd. frei lantgraven nannte. — Also, streng genommen, müßten wir danach "den Milden" nennen, er trägt aber auch den Beinan Fromme" wegen seines Märtyrertodes im Morgenlande mit 1

<sup>2)</sup> An. S. P. mai. in ME. 64: in militaribus nostre strenuissimus et bene audens . . . . miles emeritus . .; 66: g eximios, flores utique ut ita dicam antiquae nobilitatis, Luor videlicet lantgravium fratremque suum comitem Hermanu Reinh. SS. 30. 1, 539: illustris bello; 445: acer bello.

tiende und nicht gerade deutschfreundliche Stimmen tommen über ihn zu Worte, aber auch diese können nicht umm, die glänzenden Waffentaten Ludwigs, seine innige Hingabe an die große, gemeinsame Sache der Christenheit rühmend hervorzuheben 1). Der Verfasser der Schrift: "De eichdo regni" 2), ein Italiener, nennt ihn "einen äußerst utkräftigen Mann, dessen Name für immer mit hohem Ruhme genannt zu werden verdient". Auch Ansbert, der im Landgrafen wegen seiner Trennung vom Zuge Kaiser Friedrichs tadelt, fügt hinzu, daß man später von glänzenden Taten Ludwigs im heiligen Lande hörte 3). Am schönsten hat der Florentiner Monachus die Tätigkeit unseres Landgrafen im Dienste des Kreuzes vor Akkon gewürdigt in den Versen 4), die er dem toten Helden widmete:

"Sed quid dignum referam nobilis Langravi? Corporis et animi fuit vir magna vi In Del aervitio, . . . . . "

Wie mächtig das Interesse an den Taten Ludwigs im helgen Lande in Deutschland war und noch lange blieb, zegt ein deutsches Gedicht vom Anfang des 14. Jahrlanderts, das im Troppauer Lande im Auftrag des Herzogs Bolko II. von Münsterberg auf Grund eines älteren Gedichtes verfaßt wurde. Dem Gedicht hat die Kreuzfahrt landgraf Ludwigs Namen und Inhalt gegeben, Ludwigsteht im Mittelpunkte der Schilderung der Kämpfe (vor Akkon), mit dem Tode des Helden schließt auch das Gedicht. Er ist hier "das großartigste, dabei heiterste Bildeines kreuzfahrenden Herzogs und Ritters: Alle, vom Kaiser ins zum gemeinsten Pilger, erkennen ihn als ihren Trost und Hort, und mit überlegener Hoheit, Weisheit, Gerechtig-

<sup>1) 1</sup>tin. 1, 94 (cap. 43).

<sup>2,</sup> p. 167.

<sup>3;</sup> Ansbert, Font. rer. Austr. 1. 5, 17: licet postes praeclara virtuum insignia de lantgravio in Jerosolymitania partibus audiverimus. Natürlich erst apâterer Zusatz.

<sup>4)</sup> v. 649 ff.

keit und Tapferkeit ohnegleichen hält er alle dort so mülich versammelten Streitkräfte gewaltig zusammen; er hat zur Eroberung des heiligen Landes und Grabes die Weihe von oben, und himmlische Erscheinungen bezeugen es ihm 1. Auch in der Ritterdichtung "Wilhelm von Östreich", die Johannes von Würzburg um 1814 abschloß), wird in den Schlachtschilderungen, die deutlich auf die Kämpfe um Akkon hinweisen, unser Ludwig unter den tapfersten Helden rühmend genannt.

Landgraf Ludwig der Fromme — diesen Ehrennamen hat er sich durch seine Waffentaten im Morgenlande, durch seinen Märtyrertod im Dienste des Kreuzes wohlverdient — hinterließ keine männlichen Erben, sondern nur eine Tochter erster Ehe, Jutta 3), die sich mit dem Grafen Tirricus von Landsberg vermählte. Sie war nach dem Tode ihres Vaters die gesetzmäßige und alleinige Erbin der landgräflichen Allodien. Hessen-Thüringen und das Landgrafentum fielen an den Pfalzgrafen Hermann, der neben dem wahrscheinlich durch Erbverzicht nicht in Betracht kommenden Grafen Friedrich von Ziegenhain der einzige noch lebende Bruder Landgraf Ludwigs war.

1) Siehe die Einleitung von der Hagens zum Gedicht von der Kreuzfahrt Ludwigs, bes. S. 29. Über die sprachliche und historische Bedeutung des Gedichts, Abfassung und benutzte Quellen siehe K. Kinzel u. R. Röhricht in Zachers Zeitschr. f. deutsche Philologie 8, 380—446, und Riezler, l. c. S. 119 ff.

2) K. Regel, Zs. f. thür. G. u. A. 7 (1870), 419 ff. Vgl. dazu Röhricht, Zs. f. d. Phil. 7, 168 174. Auszug in der Zeitschrift für

deutsches Altertum 1, 214 und Fragment 27, 94.

3) Dobenecker 2, 1038. Die Urkunde Erzbischof Adolfs von Köln vom 22. Jan. 1197 über die Verkaufe der landgräflichen Besitzungen am Rhein an Köln. Knochenhauer führt S. 196 diese Urkunde an, erklärt aber dennoch S. 221. Ludwigs Ehen seien kinderlos geblieben. — Konrad, Erzbischof von Mainz, sagt in einer Urkunde (Dobenecker 2, 861 ad a. 1190) von Ludwig: "qui in transmarinis partibus decessit nec heredem masculum superstitem reliquit."

Verlag von Gustav Elseher in Jena.

Churcherte, C. C.

# Die Veste Coburg.

1. .

G. Voss.

Ma . Post and a Treasure

glas New

hader sugleich Heff 33 der Run- und Kunstdenkindler Thurlagensie

## ungen der Geographischen Gesellschaft (für Thüringen) zu Jens.

the state of the s

K. Davie, and I to the second of the 24 British Co.

d I, Die Gelande form des den er Schlichtfetbe

## Priedrich der Grossmütige 1503 1554.

The second secon

## len d. Vereins f. Thüringische Geschichte u. Altertumskunde

b des Agrens [dr Thurmgbelle Geschblite um] Aderts use u. to. Bd. l

The second test of the second te

harlogine diplomaticus. See a contract of the contract of the

## Verlag von Gustav Flacher in Jena.

I mit a transport of Newton Bodgs Car

Elbert, E., Polissor in Arnstolt Johnson Physicans Domksom vin Topics Little & I led bosts high rum 1 ( November 1883, ) ( ) beschichtsquellen, thüringische

Vo. Richest Island, Use von Westelle Post 22. Bagen Next a de Sieger für nach einemastering Usen ein Worgel-

" III th Lathe's Imprograte Chronik, hog, con v. Littencror

By Pour II. I be a state Arrested 104 14th Hermingogoban (A. H. Burkhari 16 1885) 32 began.

By V. F. Ten Phonodrica is lar Vertex at Wester Germanot Planeta in their Hinks, or M. du Calle Vertex at Wester Germanot Planeta in the Hinks, or M. du Calle Vertex at Wester Germanot Planeta in the French 122 of the Homogogoston con Dr. herming Reprise (See a 1920).

Diver Reprise (See a 1920).

Diver Reprise (See a 1920).

H. Tot Uradian is the Angerro. We state there and French inter Houselfest, Molectrist to real sets. We call us to his more Houselfest, Molectrist to real sets. We call us to his safe interval 12. See the house School College at the house School College at the house the house of the house the ho

Reserts dol to help Rist. Thur ngive, House Service Original Services of the Control of the Cont

Rechted oles de cue That ogen, " Michter, Grater, " Se F. .

March G.

s is 10 Marin, Int. 40 Marks.

Direct Hifte trg! on Prospekt for Verlagshachhandlung Gustav Fisch house was not an eight Birt blody of for on someth

A. A. A.

BOI 74 V51 x 5. v.18

## ZEFFSCHRIFT DES VEREINS

FCR

## THURINGISCHE GESCHICHTE

UND

## ALTERTUMSKUNDE.

BEHAUSGEGEBEN VON

PROFESSOR DR. OFTO DOBFNECKER

NEUE FOLGE. ACHTZEHNTER BAND

SER GANZAN COLOR SECREUNDOW ANXIOSITE BAND

Heft 2.

Mat I Tifel and 24 Abbildanges im Taxi



JEINA. ERLAG VON GEGTAV FUSCHEN 1903



| - 10 11 12 12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Abhandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 401 ( ) A Control of Tour share the to be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| N. Do Trim refracting to the Lank try Libertane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24     |
| We have been replaced as a description of the latest and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| H At A will be officially at the left gallery of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16     |
| 1 Ita baket a . Truen before dixers. Jon P. Weeke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| V. Har Salot as a Trivial before dizert. Ven P. Walle, P. M. a. E. M. a. E. Larry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00   |
| Ye let al. On the hand the real for interpretable for the Shadd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Market and the House market He bestell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| To the Secretary of the Company of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.3    |
| All De Utte findled a terriors of Askenhungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| a cale and the end of the transfer of a West teat ppo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| her prairie Mattlate, and All almerica lext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | False  |
| Misselle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| L. Zurbeschicht von Herreiber - Mit 2. Abtrieb portin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Text by (A. Tourister, or had beginner in Washer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100    |
| ldterntur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1 W as h Earl Dr. Stock to selecte der Warring von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| do Adres to all As I that Here all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112    |
| Il Doron to the section of the Water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| raid for the control of the Labertain fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200    |
| Title 18 Dec. (e.g. r.) Stog (f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 1   |
| A. S. Service Proceedings of the Conference of t | 118    |
| All In the Property of the Pro |        |
| the second of th |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.1   |
| All a A. C. A. Stolk and Place No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| the state of the s | 1.5    |
| with the following the second of the second  |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I've a |
| 1 W with Earl Dr. Atom to suffer to der Warthing von de Adresse to et a. v. I - to al Berry of B. D. read Herry of the Common to the Warthing von de Adresse to et a. v. I - to all the Warthing test B. C. I will be a suffer to the S. D. v. I will be a suffer to the S. D. v. I will be a suffer to the S. D. v. I will be a suffer to the S. D. v. I will be a suffer to the S. D. v. I will be a suffer to the S. D. v. I will be a suffer to the S. D. v. I will be a suffer to the S. D. v. I will be a suffer to the S. D. v. I will be a suffer to the S. D. v. I will be a sufficient to the S. D. v. I will be a sufficient to the S. D. v. I will be a sufficient to the S. D. v. I will be a sufficient to the S. D. v. I will be a sufficient to the sufficient | \$ 1   |
| ) ( l ) ( l ) ( j ) ( j )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| for a transfer of the second o |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124    |
| 4 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

# Cisterzienserkirchen Thüringens

that there is a kight of the Codenshauweise

## A. Holtmeyer,

# Die geplante Verlegung des Reichskammergerichts in die Stadt Mühlhausen (Thür.).

Von

### Professor Dr. Jordan.

Das wichtigste Jahrhundert in der Entwickelung der Malt Muhlhausen ist das sechzehnte gewesen; der Versuch, de emsettige Herrschaft des Rates zu brechen, der Bauernereg, die Einführung der Reformation, das alles waren Engasse, die dem geistigen Leben der Stadt einen un-Tekennbaren Aufschwung gaben. Unterstützt wurde er durch de sich in der Stadt verbreitende akademische Bildung. as es endlich auch zu historischen Aufzeichnungen kommen wie sie von den Stadtschreibern Lucas Otte und Mico'aus Fritzler vorliegen. Von den folgenden Jahrsucierten wissen wir bisher nur sehr wenig, doch zweifle an nicht, das weitere Forschung nur ein dauerndes Sinken etkennen lassen wird. Auch die hier angestellte Untereaching beatatigt meine Auschauung, gewinnt aber vielleicht en Bedautung, da sie eine wichtige Einrichtung des Reiches otrafft, also allgemeineres Interesse auch außer dem engen Erwise heimischer Geschichtsforschung erregen kann. Bisber waren nur gelegentliche Notizen darüber bekannt geworden; hier biete ich eine Darstellung nach den Akten des Muhlhauber Stadtarchivs (G 24 No. 9, Translationem des cochpressible bear Cammergerichts betr. de Anno 1680-89) 1).

XXVL.

<sup>1)</sup> Leider ist der Band der Kopialbücher, der die Korrespondenz Rates für die Jahre 1675-1680 enthält, im Archiv zur Zeit in aufzufinden; er fehlt bereits in alten Registern.

Die Akten versetzen uns in die Zeit nach dem zweiten Raubkriege. Ungescheut und fast ungehindert hatte Ludwig XIV. das Ubergewicht Frankreichs über das an den Folgen des dreißigjährigen Krieges noch schwer darniederliegende Römische Reich zur Geltung gebracht. Auch nach dem Frieden von Nimwegen fühlte alle Welt, das von ihm keine lange Ruhe gehalten werden würde, daß er vielmehr auf der Bahn rücksichtsloser Eroberungslust rasch weiter vorgehen würde. Wir wissen, wie wenig man sich darin täuschte, folgten doch rasch genug der Raub Straßburgs. die Reunionen und der dritte Raubkrieg, der vor allem die schöne Pfalz aufs grausamste verwüsten sollte. Da war es kein Wunder, wenn man im Kreise der gelehrtes Herren, die am Reichskammergericht zu Speier beisammensaßen, ängstlich nach einem Orte ausschaute, an dem mas größere Sicherheit finden konnte als in der Stadt, die dans 1689 schonungslos verwüstet wurde. Am 30. Januar 1680 übersandten die "Anwesende Praesidenten und Bevsitzere dero Keyserl. Cammergerichts" dem Kaiser Leopold I. eine Eingabe, in der Kaiserliche Majestät zunächst daran erinnert wurde, "was an Dieselbe wir unterm dato den 3ten Mai des 1678ten Jahres wegen beständiger Securität hiesigen Dero keyserlichen Cammergerichts aller unterthänigst haben gelangen lassen". Erbeten war schon damals, bei den Verhandlungen mit Frankreich dahin sa wirken, daß die "hiesiger Stadt Speyer zur Conservation der Justiz ertheilte Neutralität nunmehr auf alle künftige Falle durch einhelliglichen Vergleich und in vim pacti publici perpetui dem jüngst geschlossenen Frieden annectirt werde".

Ob der Kaiser auf diesen Antrag eingehen konnte oder wollte, mochte man in Speier selbet einigermasen beurteilen können; jedenfalls hielt man es alsbald für gut, sich nach einem in größerer Sicherheit gelegenen Sitze des Gerichtes umzusehen, und auf halb privatem Wege ward auch mit der Stadt Mühlhausen (Thür.) angeknüpft. In einem Schreiben vom 30. Juni 1681 wandte sich Christian Ernst Reichenbach an den Rat der Stadt und teilte mit, er sei Vizekanzler des Kurfürsten von der Pfalz gewesen, jetzt aber Tom Hause Sachsen namens des obersächsischen Kreises als Assessor am Reichskammergericht präsentiert und berufen. In dieser Stellung findet er sich nun "obligiert, derjengen Republique zuförderst meine Dienstfertigkeit anwheten, die meinen seel. Vater, mich selbst und meine beoruder hiebevor gewürdiget, zu den Bürgern anzunehmen and ans alle Dienst erwiesen - Und wirdt mir nun nichts agenehmeres seyn, als Gelegenheit und so viel Vermogen bey mir zu finden, das Meinen großgunstigen Herren und der gemeinen Statt mit einigen ersprießlichen Diensten mich wehte recommandiren". Das eine solche Gelegenheit bereits vorlegt, ergibt sich aus einem weiteren Briefe an "Herrn Gottfried Stiehlern (Stiller), Vornehmen Rathsverwandten der Keyserl. Freyen Reichs-Statt Mühlhausen", in dem es haft: "Wie lange der Cron Frankreich von tag zu tag sich vermehrende praetensiones und Zugriffe hiesiges collegum an diesem orthe noch ruhen lassen werden, stehet au erwarten. Wir haben obliegender schuldigkeit nach mit gestriger post an I. Keyserl Majestät, auch die Reichsversamblung zu Regenspurg die nothdurft deuue gelangen lamen, und kann ich nicht bergen, daß auch das liebe Mahihausen per majora mit in Vorschlag kommen und beneanet worden, das Collegium Camerale dahin zu transfeneren, so zwar meines theils gerne sehen mochte, aber unter andern rationabus in contrarium auch diese hauptsachlich finde, daß denen cathol, und reformirten so dann publicum exercitium religionis in ein paar Kirchen warde zu gestatten seyn, darzu man es Evangel, seitten, wo as pure Lutherisch bisher gewesen, nicht gerne kommen lassen wirdt". Er bittet schließlich, ihn "was etwa dero gedanken bey diesem puncto translationis mit dem nechsten te verständigen." Dem letzten Wunsche kam der Rat memlich eilig nach, indem er im Schreiben vom 13. Juli 1681

nach einer Fülle von Komplimenten mit der Bitte antwortete, er möchte seine "Geflisenheit zur Abwendung etwa intendirender Translocation des hochpreißlichen Cammergerichts anwenden, zumahlen offenbahr und überflüßig bekannd, daß der hiesige Orth sowohl wegen der Wohnungen vor den Cammergerichten Praesidenten Assessores etc. als auch benothender Raths- und anderer Stuben und Gemecher gantz unbequem und in Summa solches zue ubernehmen eine pure impossibilität sey". Ein zweites Schreiben sandte der Rat an demselben Tage "Herrn Heinrich Wilhelm Erhardten J. U. D. und des hochpreißlichen Kaiserl. Cammergerichts Advocato und Procuratori", der die Stadt in verschiedenen Prozessen vertrat: auch hier heißt es: "Sonst ist albier das Gerüchte erschollen, ob wehre von des hochpreißlichen Kayserl. Cammergerichts Richtern und Assessoren Tit. Tit. wegen Translation dessen Unterredung gepflogen und desbalb die Stadt Nürnberg, Augspurg, Erffurdt und dieser Orth, nemblich die Stadt Mühlhausen, in Vorschlag kommen, zwar hette man sogleich befunden, daß die Stadt Angspurg entfernet, letztere drey Orthe aber wehren dem hochst und hochansehnlichen Reichs Convent zu Regenspurg vorgeschlagen und selbiger umb Ihre Kaiserl. Majestät, unsern allergnadigsten Herrn bester maßen es zu recommendiren. imploriret worden. Nun erinnern wir uns, daß schon vorhin und sonderlich anno 1647 bey vormahligen Friedenstractaten 1) dieses Werck vorgelegt und ventiliret, aber allemahl befunden, wie dieser Orth darzu gar nicht aptiret. Wir sehen auch nicht ab, wie selbiger darzu capabel gemacht werden konte, zuemahl da weder die publica aedificia noch auch die privata soviel deren hierzue erfordert werden. vorhanden noch angeschaffet werden mügen, welches alles

<sup>1)</sup> Bei v. Meiern, Acta pacis Westphalicae publicae, Teil 4, S. 203 heißt es (April 1647). "Practerea ad commodiorem justitiae administrationem visum est Caesareae Majestati totique Imperio consultum inprimis, ut Camera Imperii Egram transferatur." Mühlbausen fand ich nicht erwähnt.

diejenige, so dieses Orths kundig, freymüthig gestehen und bekennen müssen, zuegeschweigen anderer mit unterlauffender trifftigen Motiven, die da bezeugen würden, daß weder dem hochansehnlichen Collegio selbst als noch weniger menger Stadt solches anständig. Vormahlig ist uff Eger, ndem kein anderer Orth auffzufinden gewest, die translatio Camerae Imp. devolviret. Wir tragen zue demselben das Vertrawen, Er werde hierunter zue vigiliren auch, was es iannt für eigendliche Bewandtnis habe, bey einigen Contidenten zue sondiren Ihm gefallen laßen, selbiges eite anbere berichten, endtzischen aber dahin laboriren, demit biesige Stadt desfals verschonet bleiben müge."

Ein drittes Schreiben richtete der Rat an demselben Tage an Herrn Georg Elspergern J. U. L. und bey des heil. Reichs Stadt Regensburg wohl bestalten Consulenten". Auch ihm wird schlennigst die große Neuigkeit mitgeteilt and dagegen eingewendet: "Wann dann hierunter zue vigiliren Uns obliegen wolle, in dem bekandt, daß hiesige Stadt zue Begreifung und Bewirthung und Verpflegung so vieler bochansehulicher und vornehmer Persohnen nicht capabel", worauf dieselben Gründe aufgezahlt werden, die schon in den anderen Schreiben aufgezählt sind, wozu hier nun noch Bedenken "in puncto religionis" kommen, wie sie Reichenbach von vornherein angenommen hatte. Auch hier schließt Jie Hitte: "Er geliebe diesfals dahin sich zue bearheiten, damit hierunter die Stadt übersehen und verschonet bleiben machte. Sollte auch die Notturfft erfordern diesfals gesamt anwesenden Convent in schriften anzuelangen, würden wir larza uns schuldig erkennen und willig finden lassen."

Der Rat trat am 15. Juli 1681 über die wichtige Frage in Verhandlungen, woruber das Protokoll lautet 1): Sonst wird denen Edlen Rath und Rathen nicht verhalten, wie alhier ein Gerücht erschollen, gleich solte das Höchst-

<sup>1)</sup> Protocollum senatus triplicis de anno 1645—1683, S. 548 (T. 1, 2, 3, 4, No. 8).

preisliche Kayserl, und des Heil. Reichs Cammer-Gerichte von Speyer ab anderwerts translocirt werden und detfalls die Städte Augspurg, Nürnberg, Erffurt und hiesige Stadt Mühlhausen in Vorschlag, auch bereits diese Orthe dem Hochlobl. Reichs Convent zu fernere recommendation an die Röm. Kayserl. Mjt. nominiret seyn. Wie nun erfunden, das hiesiger Orth zu solchem Begriff nicht capabel, also hat man, wie itzo zu verlesen, zumahlen da periculum in mora, dargegen die Nothdurfft verfüget, in pleno aber ietze es vermelden wollen." Der erste Rat beschloß: "Weil an E. Edlen Rath deshalben noch nichts einkommen und inmittelst gleichwohl zu Speier und Regenspurg tam publico quam private nomine, soviel thunlich gewesen, beobachtet, als sev es noch zur Zeit darbev zu lassen und übrigens alle mögliche Erkundigung einzuziehen." Die beiden anderen Rate hießen ebenfalls die getanen Schritte gut.

Außer diesen amtrichen Schreiben wurde auch die private Verbindung benutzt, die Reichenbach mit dem Ratsherrn Gottfried Stüler angeknüpft hatte Auch er sandteeine lange Erwiderung auf jenes Schreiben unter Aufzählung von sechs wohlgeordneten Gründen, die gegen die Verlegung des Gerichtes nach Mühlhausen sprächen. Zunächst wurde nicht mehr "umb ein geringes zu leben seyn, sondern alles teurer werden, auch an Wiltpret und andern Delicatessen meht geringer Mangel zu spüren sein"; ferner sei "Logirung vor derogleichen hohe und vornehme Persohnen nicht vorhanden, drittens "die Burgerschaft nicht geschultsolchen vornehmen Leuten der Gebühr nach zu begegnen; viertens da "auch die reine augspurgische Confession alhier noch florieret, so were deren Verwirrung und daß denen Catholiken ein rechter Weg gebahnet würde, wie sie ihre intention der in hiesigem territorio liegende Güter gantz exempt zu machen und ihr öffentliches exercitium zu treiben behaupten konnen, zu besorgen; Sie haben sich zwar dessen vornehmlich bey einquartierung offtere unterstanden, sind aber durch Gottes Gnade und interposition hoher häupter

bil noch davon abgehalten worden; fünftens meint Stüler, es werde nicht abzusehende Schwierigkeiten geben, "die liebe Jugend auch gefahr leiden", und schließlich erwähnt er als Behreckmittel, in der Grafschaft Mansfeld herrsche die Pest, deren Verbreitung zu besorgen sei. "Dannenhero Ew. Ercell zum allerschönsten bitte, an dero viel vermegendem Orthe, wo nicht bey des Tit. Cammerrichters unt Gnaden 1, doch wenigstens bei denen H. Präsidenten und andern Confidenten H. Assessoren ohnmaßgeblich dahin popenren zu helfen, damit die translation uf die Stadt micht sondern wie hiebevorn anno 1647 bey damalig zu Mabrug gehandelte friedens transaction beschehen uf Eger, fall nicht etwa uf die Stadt Nürnberg mann reflekturen wollte, devolviret werden möge."

Etwas Beruhigung wird der Rat in dem Antwortschen Reichenbachs vom (5. August)

26. Juli

in dem es heißt: "In der mir recommendirten sache habe fereits solche remonstration gethan, wie sie begehrt worden, auch vorhin der sachen wahre beschaffenheit, die hiesigen Orth memand besser als mir bekandt seyn kann, mir antant gegeben, Glaube also nicht, daß man weder allhier toch in Comitiis weitere reflexion darauff machen, noch inter Reichs Standt, so zumahlen denen Schwab. Beyer. Usterreich, und Ober Rhein. Creisen weit entlegen und verter mit dem exercitio religionis cathol, noch andern zur mertien und bewirthung eines so großen corporis beteitigten commodität versehen, etwas wieder willen aufdrugen werde."

Ebenso beruhigend antwortete Elsperger aus Regensburg am 20. Juli: "Es sind zwar verschiedene discurs gelatten, auch ein und anderer Vorschlag, wo solch des Reichs üchstes Gericht commode stabiliret werden möchte, ge-

Johannes Hugo, Erzbischof von Trier, nach einem beilegenden gedruckten Versenchnis der Mitglieder des Kammergenehte.

schehen, man ist aber ins gesambt weiter nicht als auf Nürnberg, Augsburg, Ulm und Heilbron damit gegangen, einiges absehen aber der Zeit auf wohllöbliche Statt Mühlhausen nicht genohmen oder gerichtet wordten, halte auch meines wenigen orths nicht dafür, daß auf einigen orth, wo nicht exercitium der catholischen religion und augspurgischen Confession zugleich in übung, werde reflectiret werden." Er macht dann noch die bezeichnende Bemerkung: "ohn ist nicht, daß wegen der bekannten vielen beschwerungen, so dieses Gericht nach sich zihet, sich allenthalben oppositiones findten, und keine Statt so leicht in dessen reception willigen wird."

Der Rat begnügte sich nun aber nicht mit diesen Berichten; am 13. Juli 1681 fragte er bei seinem Procurator am Reichegerichte, Dr. Heinrich Wilhelm Erhardt. an über "die verlautete Translocation des Höchstpreißlichen Kayserlichen Cammergerichts" und wiederholte seine Frage am 31. Juli 1). Erhardt antwortete am 13. August: "Die in deliberation stehende translation hiesigen Collegii Cameralis belangendt, so ist es zwar ahn deme, daß wegen deren frantzösischen Eingriffen und practensionen halber is länger ie mehr anscheinender Gefahr man eine Zeit bero sehr stark zu rathe gewesen, auch darauf die befundene nothwendigkeit der translation sowohln Ihro Kayserl. Mt. als auch der Regenspurgischen Reichs Versamblung mit mehreren repraesentiret und vorgestellet, ratione loci ad quem aber wohl 8 oder 10 Städte und zwar unter solchen auch eine löbl. Stadt Mühlhausen der situation und wohlfeilung halber denominiret und vorgeschlagen habe, worauf aber von Allerhöchst ged Ihro Kayserl, Mt. und des heyl. Reichs Ständen noch nichts definitive resolviret, sondern dieses werck, bis man sehen mochte, wie die nunmehro bevorstebende Conferentz zu Frankfuhrt sich anlassen möghe.

Akten G 24 No. 8, Kayserl. Cammergerichts-Unterhaltungs Acta 1677—1700.

smausgestellet und verschoben worden. So viel ich unterdessen von denen meisten Herren Assessoren vermerken konnen, so scheinet nicht, daß alleufalls auf diese löbliche Stadt Mühlhausen der Schluß ausfallen werde, sondern wird auf Augspurg, Frankfuhrt, Hanau oder Erfurt die meiste reflexion gemachet, unter welchen vier Städten dan auch wohl annoch eine erwehlet werden dörffte. Entzwischen bemühet sich hiesige Stadt omnibus modis die vorhabende translation ihres bisherigen praesidii, ohn welches sie sowohln in vorigem als letzterem Krieg wie andere Städte wohl zu einem Stein- und Aschenhaufen geworden sein solte, bey Kays. Mt. und des heyl. Reichs Ständten zu hindern und zurück stellig zu machen und bewerbet sich hingegen m Securitat des Collegii Cameralis sowohln von Kays. Mt. andt dem Reich als auch der Cron Frankreich, von denen as bereits hierzu gute Hoffnung erlanget haben sollen, die Neutralität gleich in dem letzteren Krieg hinwieder zu erhalten, aldieweilen aber denen frantzösischen assecurationibus nicht alle Zeit zu trauen, als stehet es dahin, ob des beyl Reichs Stände hierinnen einwilligen werden. Allerhöchste verleihe in Gnaden, daß wir weder der Neuval.tat noch der translation nöthig haben möchten."

Uber die Schritte, die unterdessen das Kammergericht in eigenen Sicherheit getan hatte, berichteten einige Schriftstäcke, deren Abschrift doch wohl Reichenbach übersandt batte. In einer Eingabe an den Kaiser vom 12/22. Juli 1681 kagte es, "dann von verschiedenen Orthen Nachricht allhier eingeloffen, ob wollte die beharrliche Neutralität hiesiger Stadt Speyer nit mehr wie bey iüngstgeendigten Krieg vor mänglich geachtet, sondern auf die translation des Gerichts das abschen genommen werden, also zwar daß albereit einige Statt und namentlich Erfurth, Hanau, Frankfurth, Schweinfurth, Mühlhausen in Thuringen, Augspurg, Ulm, Nornberg, Regenspurg, Rothenburg an der Tauber etc. debfalls in consideration und Vorschlag kommen sollten". Daran knupft sich die Bitte, "das Gericht in solchen Orth

zu transportieren, welchen nicht eine jede Kriegsgefahr und feindliche invasion sobaldt und leichtlich ergreifen könne. und der auch zu der samptlichen Stände bequemlichkeit. soviel möglich, situirt, mit gesundter Lufft, commodes Wohnungen und wohlfeiler Zehrung, vorderst aber mit deren im Röm. Reich sugelassener religionen sowohl an Kirchen als schulen nöthigen Exercitiis publicis begabt und versehen seye". Da man aber voraussah, daß die Verhandlungen sich noch lange hinziehen würden, so bet des Gericht, der Kaiser wolle "inmittelst an die Statt Franckfurth oder einen andern in der Nähe gelegenen bequemen Orth in Antecessum et provisionaliter Befelch ergehen lassen, das sie auf unverhofften fall das Collegium camerale sampt allen des Gerichts Persohnen und den Ihrigen ad interim auf- und anzunehmen sich willig und bereit finden lassen möchten".

Dringend wurde die Bitte am (27. September)
7. Oktober wiederholt, "nachdeme die benachbarte Statt Strasburg am nechst verwichnen Dienstag, den 30. huius, von Königl. französischen Waffen occupirt worden". - "Jedermann besorget, daß es hiebey nicht bleiben, sondern die (in) vorbesagter Statt gestandene Königl, Französische Krieges Macht eich weiter herabwärtts ziehen, mithin verhinderlich und entgegen seyn werde, daß hiesiges Collegium mit dem gantzen Archiv sich zu mehrerer Sicherheit an andere Orth nicht wenden könne, der Gefahr zu geschweigen, so man bei dergleichen Occupationen sonsten zu besorgen." Der Kaiser wird deshalb gebeten, "der Statt Speyer und samptlichen Inwohnern die in vorigen Krieges Jahren erlangte neutralität aufs neue allergnädigst zu gestatten". der "Reichsversammlung zu Regensburg" wurde (7. Oktober) die Bitte übermittelt, für das "punctum securitatie" zu sorgen, da man befürchten müsse, "daß endlich dieses ganse nun fast 200 Jahr im Reich gestandene Corps mit dessen überaus großem archiv zerstreuet und dissipiret werden

nichte". Am gleichen Tage wurde dann auch das an den Laiser gerichtete Gesuch erneuert.

Diese Schriftstücke übersandte Elsperger mit einem Schreiben vom 13. Oktober dem Rate von Mühlhausen mit der Aufforderung, "hierin vigilant zu sein". Der Rat antwortete am 19. Oktober, er wolle "zu weiterer Erläuterung obnangefuget nicht lassen, weil diese Stadt vor einiger tendlicher invasion gar nicht verwahret, so glaube man went, das denen Cameral-Persohnen als dem Archiv, wann Wh gleich vor das Collegium Camerale sambt allen andern e maten Gerichtsangehörigen Persohnen und denen Ihrigen tager Gelaß und Bequemlichkeit, wie doch in der That m. Wahrheit nicht ist noch werden kann, alhier anzutreffen whre geschweige denen Sämbtl, des heil. Reichs Standen tequen und gelegen, zumahlen aller im Röm. Reich zuresener Religionen freies Exercitium weder in Kirchen Lock Schulen hier erlaubt und befestiget, sondern die Augssugische in alleiniger Übung und durch den Münster- und "malruckischen Friedenschluß confirmiret und bestätiget." Du schreiben schließt mit der Aufforderung, "zur Ab-Tendang unterhandener Translation" alles aufbieten zu wellen.

Am 4. November 1681 wandte sich nun das Kammersucht mit einer weiteren Eingabe an den Kaiser, erinnert in seine Bitte, der Stadt Speier wie früher Neutralität zu erschaffen, und berichtet, es habe "obnlangsthin bey des Kouige in Frankreich Persöhnlichen anwesen zu Straßburg turch gewisse aus ihren Mitteln deputirte derentwegen angesucht, die von den Königl. Ministris ihnen darauf ertheilte resolution aber dahin außgefallen ist, daß die Cron Frankreich einigen Krieg gegen Teutschland zu führen nicht gemeint sey und dahero dieselbe keine neutralität, alß welche eine vorhabende ruptur supponire, ged. Statt Speyer ertheilen könnte". Solchen schönen Versprechungen traute man aber so wenig, daß das Gericht, "zumahlen es mit biesiger Statt also beschaffen, daß dieselbe ihrer situation

260

als anderer Umstände halber gegen einen gewaltthätige Anfall durch garnison nicht zu manuteniren ist", am 4. No vember sein früheres Gesuch erneuerte. Auch in Regen burg übersah man die drohende Gefahr nicht. Am 8. No vember teilte die "Churfürstlich Mainzische Canzley" mi daß nin denen Sen Reichs Collegiis geschloßen, daß ohn den geringsten Zeitverlust die zu Speyer bev ermeldte Gericht verhandene alte acta, welche der Zeit in motu ode relatione begruffen nebst denen daselbst in deposito lieger den Geldern in der Stille eingeladen und nacher des H Reichs Statt Frankfurt zu Wasser eilfertigst abzuführe und in Sicherheit zu bringen". Die Deputierten von Frank furt erhoben dagegen Einspruch, weil zu besorgen sei, das gesamte Kammergericht werde in ihre Stadt verlegt werden "darwiedere unsere Vorfahren sich ie und allweg zur höchsten beschwehrt", wurden aber getröstet, "weil die transportirung nur ein interims Werk und die Verlegund des Gerichts noch völlig unsicher sei". Es ist inter essant, wenn dabei ältere Plane, das Gericht von Speis zu verlegen, erwähnt werden: "Es hat zwar ein hochlöbl Keys. Cammergericht seit anno 1620, da die belli motu ım H. Rom. Reiche angefangen und dabey dasselbe z vielmals in großer Gefahr gestanden, umb translation uns anderweite Sicherheit inständig angehalten, worauf auch vom Keyser Ferdinando tertio Höchst löbl. Gedächtnus at unsere Antecessores, daß sie hochgedachtes Collegium auf nehmen sollten, rescribiret, und hat Se. Maj. darüber Ihra keyserliche Commission Ihrer Churfürstl. Gn. zu Maynz zt solch dreymals auffgetragen und verrichten lassen, wenige nicht bey dem darauf erfolgten Collegialtag zu Nürnberg gehaltenen Reichstag zu Regensburg und letzthero bes biesigem in anno 1644 geptlogenen Reichsdeputationstal unsern lieben Vorfahren zugemuthet und darüber beweglich und ernstlich zugesprochen worden, daß sie hochermelter Collegium camerale als ein Corps aufnehmen wolten, ei haben aber sie, unsere Vorfahren solche hochwichtige und mittige Ursachen angezeigt und theils schriftlich theils such mündlich remonstrationes gethan, is auch bei ihrem giten Gewissen und Pflichten contestirt, daß, wann sothane atfaumb solchen corporis der Statt Frankfurt aufgebürdet zeiden solte, es dem Corpori Camerali nicht vorträglich win, hingegen zu ihr, der Stadt Frankfurt eußersten ruin ind verderben ohnsehlbarlich gereichen werde." Diese Bezeichen hatten damais ein "Conclusum" herbeigeführt, daß der Ptait "solche Uffnamb keines wegs weiters zue zumuthen".

So gut wie Frankfurt wehrte sich auch Mühlhausen vetter gegen die Aufnahme des Reichsgerichts. Am 9. Nomber erging ein Schreiben "an Herrn Wendler", der die wadt in Regensburg mitvertrat, worin Rat und Bürgerstatt "unsern Zustand in Zeiten melden, da wir denn situation und Mangel des guten Weinwachses als Rechs kundige Sachen nicht anführen, sondern nur vorstellen wollen, wie wir im übrigen weder in Ecclesiasticis auch Politicis zur receptur dieses höchsten Gerichtes qualiwirt and. Denn, soviel das erste betrifft, so ist weder Exercitium Romanae Catholicae noch Reformatae reliparis bev uns eingeführet"; auch könne die Stadt den zahlrechen Mitgliedern des Gerichtes keine Unterkunft bieten, weil hiesige Wohnhauser meistentheils schlecht und von gw wenigen Zimmern sind, daß wir also nicht zehn, geschweige 50 undt mehr vornehme Familien nach Gebühr unterzubrungen wißen, von dem schlechten umbgang unserer larger mit vornehmen Leuten, item sehr kostbahrer Fortchatfung so vieler Acten und Cameral-Personen einen so verten, auff 40 Meilen sich erstreckenden Weg, hohen Preises des Rheinweines infolge besorglicher Salariorum Estatung nicht zu gedenken". Entsprechende Schreiben aut bei sehr flüchtiger Schrift der vorliegenden Konzepte unlesbarer Adresse gingen auch an andere Personen.

Am 10. November sandte dann zur Beruhigung Elsperger aus Regensburg die Mitteilung: "es ruhet die Sache is solchem Stand, das hierinnen so bald nichts mehr zu besorgen"; zugleich schickte er Abschriften weiterer die Sache betreffender Aktenstücke. Es sind das 3 Reskripte des Kaisers Leopold (denburg, 14. November 1681, in denen er den Beschluß der 3 Reichskollegien bestätigt, wonach die Akten und Deposita des Reichskammergerichts zu Wasser nach Frankfurt a. M. geschafft werden sollten und die Stadt Frankfurt autfordert, sich zur Übernahme bereit zu halten. Die entstehenden Kosten sollten von den hinterlegten Geldern genommen und von den Kreisen wiedererstattet werden.

Ein Schreiben Elspergers vom 15. Dezember meldete dann weiter: "daß ohne Zweifel auf würkliche translation ersthocherwehnten Gerichts gedacht und solche Matene allernechatens wiederumb in deliberation gestellt werden wird", versprach aber dem Rate, daß "deren darunter versirendes interesse nicht versäumt werden solle". Zugleich berichtete er, die Stadt Speier habe, "bei fast gantzlich zerfaliener Hoffnung das Corpus Camerale bey sich länger zu behalten", für sich allem Neutralität zu suchen beschlossen, und ihren Stadtschreiber deswegen mit einem Memoriale an den kaiserlichen Hof gesandt. Am 9 Februar 1682 - wir ertahren hierbei, daß Mühlhausen ihm als seinem Konsulenten einen Wechsel zu 100 fl. gesandt hat berichtet er, daß die bereits früher genannten Stadte "sich auf alle Weis bemühen, solch onus von sich abzuschieben". hoffe auch "wegen wohllöblicher Stadt Mublhausen soweit vorgebaut zu haben, daß selhe nunmehr außer Gefahr sein solle". Im Januar 1682 schrieb der Rat an Dr. Erhardt: "Ratione translationis des Hochpreislichen Cammer Gerichts mag es uns gleich gelten, wohin selbiges devolviret und verlegt werde, nur wann darunter wir verschonet bleiben. anlangend das hiesiger Orth darzne nicht aptiret." Darauf antwortete er (28, Januar): "Was die bevorhabende translationem hiesigen Collegii Cameralis betrifft, so stehet dieses Werck anietzo in etwas still, und wird anforderst erwarthet. wie es sich mit der conferentz zu Frankfurt weiter anlassen

sochte. Solte es anoch, wie einige verhoffen wollen, mit der Cron Frankreich zu einem Frieden ausschlagen, werden Fir alsdann wohl länger hier zu verpleiben haben, widrigen tals aber es zur ruptur kommen solte, ist kein Zweifel, daß es mit berührter translation annoch seinen fortgang ge-Vancen werde." Aus dem Jahre 1682 liegt dann noch ein a die Reichsversammlung in Regensburg gerichtetes whrethen vor, in welchem Bürgermeister und Rat zu Speier beklagen, daß sie vergeblich "in Hoffnung gestanden, mochte widerumb für rahtsamh erachtet werden, hochbeagtes Gericht durch das Mittel einer vor hiesige Stadt verwuitgende beharrliche Neutralität in beständige Sicherbest zu versetzen, auch daran zu erinnern, daß auf dem Regensburger Reichstag von 1530 bestimmt sei, "daß das tammergericht stetiglich zu Speyer bleiblich seyn und getaten werden solle". Im Vorgefühl der kommenden Erbemese bitten eie dringend, der Stadt wieder wie im vongen Kriege sichere Neutralitat zu verschaffen.

Ans einem Schreiben des Kammergerichts an den Kamer vom 19. Januar 1683, von dem nebst einer größeren Zah, anderer Schriftstücke Abschrift nach Mühlhausen geandt wurde - doch wohl von Elsperger - erfahren wir odann, daß mit Übersendung der Akten nach Frankfurt mrklich begonnen war: "Am 23. Monats Decembris ist ein an 22 gepackten großen Stübichen beladenes Schiff naher besigtem Frankfurt überschicket und solche daselbst zu denen vorigen in Verwahrung gestellt." Erneut wird das Gench, der Stadt, in der das Gericht seinen Sitz haben wärde. Speier oder einer anderen, unbedingte Neutralität werschaffen, die auch bei einem etwa eintretenden Absuga des Gerichts gelten solle. Auch Dr. Erhardt beneatet am 16 Januar 1683: "Was die vorhabende transamonem Indicii Cameralis belanget, so seindt zwar bereits die vornehmste alte Akten undt archiv würcklich einsepacket und ad interim naher Frankfurth in Verwahrung gebracht worden, wegen Weitertransportation des völligen Corporis aber ist es itzo wieder still und wird zuforderst von Kays. Mt. und des heyl. Reichs Ständen zu Regenspurg hierunter ferner Verordnung undt befelch erwartet, aldieweilen aber daselbsten dem Verlauth nach der punctus securitatis Camerae bereits ad dictaturam gebracht, auch die Kays. resolution alschon dahin eingeschicket sein solle, als dörffte sich nunmehr in kurzem ausweisen, wie es damit annoch ablaufen mögte."

Aus einer Eingabe des Kammergerichts vom 25. Mai 1683 ergibt sich dann weiter, daß der Reichskonvent zu Regensburg die 3 Städte Wetzlar, Friedberg und Schweinfurt als Sitz des Gerichtes vorgeschlagen hatte, von denen Schweinfurt bereits am 20./30. April seine "Remonstration" eingereicht hatte. Dennoch beschloß das Gericht, "von obgemelten 3 Orten entweder den Augenschein oder doch solche glaubwürdige Nachricht einnehmen zu lassen, damit hierauf gründlicher Bericht zu erteilen, ob und welche unter denselben am ersten und füglichsten zu einem beetändigen und sichern und bequemen Sitz dieses Kais, und H. Reichs Gerichts, so das ganze Archiv und ein großen molem actorum, auch etlich 100 Personen mit sich und nach sich ziehet, möchte adaptirt und zugerichtet werden können. dann von obgedachten dreien Orten notorie keine also bewant, daß nebst dem öffentlichen Exercitio der im H. Reich erlaubten Religionen und intendirter Sicherheit, auch Erhaltung des Gerichts öffentlicher Audienz, Raths Versammlungen, Canzleyen, Leserey, Deputations und dergleichen Verrichtung, auch ordentlicher Repositur und Vertherlung so vieler 1000 Acten nothige Häuser, Zimmer und Gewolb noch auch vor so viel Familien bequeme Wohnungen zugleich allda zu haben." Am 21. Juli 1683 meldete Dr. Erhardt dem Rate zu Mühlhausen, er habe "in Commission hiesigen hochlöblichen Collegu Cameralis gewisser. den punctum translationis eiusdem concernirenden Verrichtungen halber nacher deren Stadten Friedtberg und Wetzlar" verreisen müssen. Über beide Städte findet sich in

ten Akten ein ganz interessanter Bericht. Diese Vertandlungen brauchen wir an dieser Stelle nicht weiter zu terfolgen, schon weil wohl vom Jahre 1683 bis zum Notember 1687 eine Pause in ihnen eintrat.

In diesem Monat wandte sich der Rat von Mühlhausen n einem Schreiben vom 9. November an den Kurfürsten on Sachsen, seinen Schutzfürsten, und wenn er an ienselben Tage in der gleichen Angelegenheit an den Assessor Avianus in Speier, an Becker (?) in Wien und den Notar Hoffmann in Dresden schrieb, so sieht man, wie w sich nach allen Seiten vor der angedrohten Veregung des Kammergerichts zu schützen auchte. segt über diese Schreiben nur der Vermerk im Kopialbuche w Wie sich aus der Antwort ergibt, schrieb der Rat such an Joh. Christoph Wendler in Regeneburg, der ihm 17. November) erwiderte: "Obwohl ich meines Orths von erweinster translocation und daß sie wieder in motum konne, auch nebenat Mühlhausen die beiden Stätte Rothenborg an der Tauber und Wetzlar in Vorschlag sein sollen, daer Zeit noch das geringste nicht vernohmen, so werde sch jedoch derentwegen unter der Hand und unvermerkt neilig nachzufragen, auch da sich etwas hervorthun soilte, die eröffnete motiven dagegen zu remonstriren nicht unterlassen, nicht zweifelnd, es werde jeder Vernünftiger deren Erheblichkeit selbsten gleich erkennen und dergleichen Gedanken auf die löbliche Stadt Mühlhausen fahren insuen."

Auch an J. Avianus in Speier hatte sich der Rat bereits in 1. November gewandt und ihn ersucht, "in puncto Camerae translocandae" dahin zu wirken, daß "auf eine andere Stadt gedacht, die ihrige aber verschonet werden moge". Er versprach in seiner Antwort (28./18. November), "daß er die angetuhrten und mir mehrentheils genugsam bekannte Motive nicht allein durch gute Freunde am keyserl. Hof and zu Regensburg, sondern auch an etlichen Churund fürstlichen Höfen, allda ich Bekanntschaft habe, und bey

Ъ

den hier künftig vorgehenden Consultationibus mit gebührendem Nachdruck und beweglichst vorstellen wolle'.

Auch bei dem Schutzherrn der Stadt, dem Kurfürsten von Sachsen, suchte der Rat, wie oben erwähnt, Hilfe, woruber wir aus einem Schreiben von Joh. Andr. Hoffmann (Dresden, 25. November) näheres erfahren, mit dem er dem Rate antwortete: "Meiner Herren Hochangenehmes vom 9, hujus Nov. habe ich den 14. ejusdem bey der hiesigen Post schuldigstermaßen erhalten und das eingelegte Schreiben ad Serenssimum Nostrum Electorem dem Herrn Reiche-Secr. alsbald mit Fleiß selbst zugestellet, welcher dann mich beantwortet, daß zwar in dem hiesigen geh. Raths-Collegio de translocanda Camera Imperiali etwas vorgegangen, allein es were noch nicht allerdings klar gemacht. Er wolte mir schon weitere Nachricht hiervon geben, umb solche sodann meinen Herrn Patronen behörend zu referiren, weshalb ich meines wenigen Orts ferner vigiliren und sodann cito schuldigste relation thunwill." Ein weiteres Schreiben aus Dresden (20. Januar 1686, gez Dietrich) bestätigte das Eintreffen des "unterthänigsten Memorials, darinnen angesuchet worden, dieweil ratione translocationis Camerae imperialis besagte Reichsstadt (Mühlhausen) unter andern auch in Consideration kommen, hiesigen Churf. Theils man dasselbe ans dabey angeführten Umbständen möglichst verhüten möge. Worauf ich in guter Confidenz unverhalten lasse, wie Se. Churf. Dicht, hierunter alle Sorgfalt anwenden, auch beym Reichsconvent in Regensburg möglichst decliniren lassen werden, damit dieser Orth mit der translocation aus vielerley Bedenken, sonderlich wegen des exercitii anderer religionen nicht incommodiret werden möge."

Die Entwickelung der Ereignisse bedingte rasch genug eine schnellere Erledigung der berührten Frage. Am 5. Oktober erinnerte das Kammergericht in einer Eingabe an den Kaiser an sein früheres Gesuch um Verlegung seines Sitzes und berichtete: "Es hat sich am 28. des nechst verwichenen Septembers Vormittags umb 10 Uhr ganz ohnmebens begeben, daß einige Königl. französische Kriegeblker vor hiesiger Statt Pforten angelangt und ihnen den kasug zu verstatten begehret, inmassen auch selbige von lem Magnetrat alhier eingelassen und solchemnach eine Wacht vor hiesigen Rathhof gestellet worden, so an Euer Las. Maj. wir umb deswillen erst mit heutiger Post allermerthaniget berichten, weil es wegen une obgelegener Verbutung aller in dergleichen occurrentien besorgender chwerer Begebnus ehender nicht hat beschehen können. vie wir dann sowol albier als in dem Königl, Lager ushere derentwegen sehr beschäfftigt gewesen, und der Herr Marschal Duc de Duras auf unser beschehenes Anachen vorgestrigen Tages dem Commendanten hierselbsten should ordre ertheilet, das er die Cameral-Personen, ale velche von Zeit obgedachter mutation die Raths- und Audienz-Stuben nicht frequentiert, in ihren gewohnlichen Punctionen passiren lassen solle, und wir hierauf gestrigen Tages uns zum erstenmahl in dem Rath wiederumb einrefunden. Daran schloß sich das dringende Gesuch, das Scricht usoh Frankfurt oder einen anderen sicheren Ort werlegen, um so mehr, da sich die Schwierigkeiten mech steigerten, wie ein weiterer Bericht lehrt; "Es hat ich nach der Hand gegeben, daß am nechet verwichenen Dienetag den 19. dieses Monatha Octobris Nachmittags um Uhr sich 2 Königl, französische Officirer bey dem Praeide angemeldet und zu vernehmen gegeben, daß der sich bier aufhaltende Commissarius etwas zu proponiren sich in em Rathof befinde und mit dem Herrn Praesidenten selbst reden verlangte. Nachdem nun darauf selbiger benebenst bey sich gehabten zweyen Herrn Assessorn sich zu ihm verfuget, hat er seine Proposition dahm eröffnet, daß er poordret seye, alle Zimmer, worin einige Cammergerichtiche acta befindlich, zu obsigniren und die Schlüssel davon ach zu nehmen, und ob zwar ihme darauf vorgestellet worden, das der Herr Marechal Duc de Duras die Verscherung gegeben, das Cammergericht in seinem gewöhnlichen Rath nicht zu hindern, durch diese Obsignation aber alles gesperrt werde, dahero man der Hoffnung leben wolte. er auf sothane Obsignation nicht bestehen werde, so hat er jedoch die Vorschützung seiner Ordre damit würklich fortgefahren, auch das Begehren, daß wenigstens neben ihm einige Cameral-Officianten mit obsigniren möchten, abgeschlagen und den Rathof durch bey sich gehabte Officirer mit Soldaten wider besetzen lassen, wie dann solcher bis auf gegenwärtige Stund noch besetzt ist, und ob man sich zwar bey der Konigl. Generalität deswegen beschwehret, so ist doch solches an Herrn Intendanten de la Grange, von diesem aber an den Königl. Hof verwiesen worden." Am 15. November 1688 berichtet das Gericht dann weiter at den Kaiser: "daß der Königl, französische Intendant de la Grange verschiedentlich hat bedeuten lassen, daß diejenige Euer Kais, Majestät Cammergericht angehörige Persones, so sich aus hiesiger Stadt und anderswohin zu begeben willens seyen, mit ihren Familien und dem Ihrigen abziehen und zu dem Ende sie mit Passeporten versehen zu lassen von Paris die Königl. Erlaubnus und ordre angelangt eeve, die zum Cammergericht gehörige Acta und Brieffschaften aber würde man nit abfolgen lassen, sondern sollten selbige nach Straßburg transferirt werden". Es folgt die Klage, "daß auf unser zu verschiedenen Malen schrift- und mündliches Anhalten die Abfolgung gedachter Akten nicht zu erheben gestanden, inmaßen noch gestern durch zwey ins Lager zu dem Ende deputirt gewesene von der Generalitet und obbesagtem Intendanten die positive Antwort zurückgebracht worden, daß bemelte Acten nechtstkünftige Woche nacher Straßburg würden abgeführt werden", womit die Bitte verknüpft war, "das Corpus Camerale nach und nach von hier, und zwar anfangs uff Frankfurth, von dannen aber uff einen andern, weiter im Reich gelegenen orth zu transferiren". Am 7. Dezember folgt dann die weitere Nachricht, "daß ermelter Intendant gestrigen Tags an Einpackung berührter Acten bereits den Anfang würklich alhier

cachen lassen", wobei nach eifriger "remonstration" schließ"ch die Erklärung erfolgte, "daß vermoge Königl. Ordre
berährte Acta zwar eingepackt werden möchten, was aber
been Abfuhr betreffe, wolle ermelter Herr Intendant noch
Wochen damit zurück halten lassen, umb zue erwarten,
bt vielleicht Iro Königl. Majestät in Frankreich zue einer
udern resolution dieserseits disponirt werden möchten".
Drugend bittet das Gericht, der Kaiser und der Reichstowent möchten hindernd eingreifen, erinuert auch nochtals an die Verlegung seines Sitzes.

7

Wie hierbei nun aufs neue Mühlhausen in Aussicht Phommen wurde, lehrt ein Schreiben Christoph Wendlers u den Rat der Stadt (Regensburg, 31, Dezember 1688): Age Ever etc. Schreiben habe ich nebenst Durchgehung ier angeschlossen gewesenen Beylag ersehen, waßgestalten de Reception des Kayserl. Cammergerichts durch dessen Herren Assessores mittelst H. Dr. Marquardens wohllobl. Statt Mühlhausen angesonnen worden seye 1), und daß Ever etc. dahero meine Gemüths Meinung darüber günstigich zu vernehmen belieben wollen. Wie nun zwar an ach selbst bekannt, das man bey diesen hochgefährlichen Zeiten auf des hochlöblichen Kayserl. Cammergerichts underweitige Unterbringung und Sicherheit umb so Mehr zue gedencken haben werde, als das Justizwesen im Reich sonsten mittler weyl gar zerfallen dörffte: Also ut es eine nachdenekliche frag, ob besagtes Cammergericht zu recipiren einer Reichsstatt anständig sein konne. Wobey ich meines wenigen orths salvo aliorum judicio dieser Meinung were, daß erwehnte reception einer solchen statt, welche selbsten ihr außkommen und aufficientiam wrum sonderlich aber commercia hat, nicht vorträglich, einer andern aber, die nicht wol bemittelt und sonsten von geringem bürgerlichen gewerb ist, nicht undiensam sein

<sup>1)</sup> Das Schreiben Marquardens liegt nicht vor; es scheint die erwähnte "Beilage" gewesen zu sein.

könte, indeme dieses höchste Gericht sambt denen angebörigen Bedienten doch gleichwohl in etlich Hundert Personen bestehet und der gemeine Bürger dahere, beversb auch wegen der Zue- und abreisenden eine ziemliche Nahrung haben und erlangen, nachdeme aber die causa jurisdictionis et bonorum immobilium durch verbindliche pacta und Verträg mit einverstehen des Reichs in gute Richtigkeit gestellet werden kan, wobey ich aber vor allem praesupponite. daß in einer solchen Statt das Exercitium Religionis Cathelicae et Augustanae Confessionis sich bereits befinden müste. indeme sonsten widrig falls eine nova Concessio der romisch catholischen Glaubensübung allerhand Consequentien nach eich ziehen und eine solche ad fixam Camerae sedem sich emlassende Statt successu temporie ad effectus pacis religiosae tabularum Westphalicarum obligirt und denen in multis capitibus daraus entspringenden schweren difficulteten exponirt werden würde, weilen die status catholici mit etwa vier Geistlichen, wie in dem jüngst überschickten Vorschlag 1) enthalten gewesen, sich nicht contentiren lassen, sondern, wie zu vernehmen, amplissimum religionis catholicae exercitium praetendiren werden. Indeme nun Ihro Churf. Durchlaucht zu Sachsen auf den punctum religionis haupteächlich bey diesem werck reflectiren, sonderlich aber ratione solcher orth schwerlich condescendiren werden, wo sonsten gar kein exercitium religionis Catholicae obhanden gewesen, wie dieselbe dann aus solchem regard die translation der Cammer nach Hanau nicht haben zugeben wollen und dahere allem ansehen nach noch viel weniger verstatten würden, daß die wohllöbliche Statt Mühlhausen, allwo sie zumalen die Schutzgerechtigkeit haben, dafür erkiset werden sollte. Und kan ich hiebey in Vertrauen, welches ich mir ther dieses ganze Schreiben gehorsamblich ausbitte, nicht verhalten, daß dem alhiesigen Churf. Sächsischen Herrn Abgesandten zu Ohren kommen, wie er mir selbst gesagt,

<sup>1)</sup> Er liegt in den Akten nicht vor.

als ob die wohllöbliche Stadt Mühlhausen zur reception des Cammergerichte inclinire und sogar zwey Kirchen zu dem cathonischen Gottesdienst herzugeben erpötig sein sollte, massen dann auch in oberwehnten Vorschlag von einigen general inclination anregung geschehen ist. Ich habe aber ter hochgedachtem Herrn Abgesandten, der diesem Verlaut oansdem nicht sonderlich geglaubt, solchen aber gleichwohn etwa nacher Dresden berichten derffte, mit gehörig uverfänglicher representation vorgebauet und zu verneben gegeben, das ich mit nächstem eine mehrere intermation und Nachricht von Euer etc. gewärtig were. vosten aber seind die Meinungen ratione loci annoch whr different, und ist sogar auch von beiden Wohllablichen Stätten Goslar und Nordhausen discursive geredet, am meisten aber auf Hanau und Mühlhausen redecurt worden; Chursachsen aber hält die Statt Dünkelspiel ad interim am besten zu sein, und stehen einige überdieses in Hoffnung, daß gleichwie die Frantzosen durch die Engelländische Success und anrückende Kaiserliche und chursachsische Trouppen obligirt worden, das Schwabenland sa quittiren, also es sich vielleicht schicken möchte, daß das Cammergericht gar zu Speier gelassen werden könnte. Es ust aber heut Vormittag ein fernerweites Cammergerichtuches Memorial dictirt und darinnen die Stätte Franckfurt, Augspurg und Erfurt vorgeschlagen worden, dahere dann diese materia bei dem Raichs-Convent nächstens, inmaßen see schon specialiter in die Ansag gebracht, vorgenohmen, aber mehr auf eine provisional als beständige translation angethan werden dörffte, derentwillen Euer etc. belieben wollen, mir nicht nur ratione receptionis Camerae, soviel wohliobliche Statt Mühlhausen betrifft, die eigentliche Memong su berichten, sondern auch ratione alterius cujustam loci ad provisionalem et fixam sedem instruction su abersenden, weilen collegialiter hierinnenfalls wird votirt werden müssen. Unterlasse im übrigen nicht, auf erhaltene Nachricht das einige bey ein und anderer hoher

Gesandtschaft vorzutragen, was Euer etc. hierunter günstiglich resolviren werden." Nach einem Vermerk im Kopialbuch wandte sich der Rat am 15. Februar mit einem
Schreiben an den Kurfürsten von Sachsen, den Schutzfürsten der Stadt, und mit weiteren, vermutlich gleichlautenden Briefen an die Herzöge Friedrich zu Sachsen,
Wilhelm Ernst und Johann Ernst zu Sachsen-Weimar und
Herzog Johann Georg zu Sachsen. Nach jenem Vermerksollen die Schreiben in die hier benutzten Akten aufgenommen sein, finden sich aber nicht darin. Man dar f
annehmen, daß die Stadt das Haus Wettin um Schutz batgegen die geplante Verlegung des Gerichtes.

Welchen Einfluß der in vorstehendem Schreiben Wendlers erwähnte Ausbruch des dritten Raubkrieges auch auf die vorliegende Frage batte, ergibt sich aus einem Schreiben des kaiserlichen Kommissarius, Markgraf Hermanns zu Baden (Regensburg, 7./17. Februar 1689), in welchem er den Reichskonvent darauf hinwies, "wie durch den französischen feindlichen Einfall nebenst andern verübten Unthaten und dem H. Reich zugefügten Schäden auch das Kniserliche und H. Reichs Cammergericht zu Speyer zerstreuet". Christoph Wendler antwortete dann auf ein Schreiben des Rates (Regensburg, 18. Februar): "Euer etc. Schreiben vom 3. Februar habe sambt dem an das wollöbliche Reichsstättische Collegium gehörigen Einschluß bey der Post wohl erhalten und diesen in wohlgedachtem Collegio zu verlesen von obhabender Directorialfunction wegen nicht unterlassen, da dann die anwesende Reichsetättische Gesandtschaften und Vertreter die unanständige Contuite Euer etc. unterhabenden Bürgerschaft ungerne vernohmen, zumals aus solchen unziemlichen Contrecarriton mehrere Weitläufigkeiten in einem und andern entstehen könnten. Dahero dann auch allerseits contestirt worden, daß man wenigst reichsstättischerseits keinem Commembro das Cammergericht wider seinen Willen aufzutringen begehrte, mithin auch Euer etc. in angeregtem Schreiben eröffnetes Desiderium zu beobachten nicht unterlassen würde.

Allerdings nun aber meine Wenigkeit sowohl wegen obbabender Directorialfunction als wegen Euer etc. führender Comitialvertretung und Correspondentz sonderbar obligirt. dere gemeinwesens und Eines Wol-Edlen Raths respect zu beobachten, mithin auch in berührter Angelegenheit mögbehst zu vigiliren, so habe ich nicht nur der Chursächsischen Gesandtschaft sondern auch denen Herrn Gesandten von den sichsischen Häusern von Beschaffenheit der Sachen parte regeben und Euer etc. führende behutsame und vernünftige conduite presentirt, welche es dann allerseits wol aufgenohmen ad Dominos Principales davon zu referiren sich anerbotten haben, und obgleich diese benachbarte Chur- und Firstliche Häuser hierinnfalls wolgesinnet seind, so müssen doch einige unbekanndte Leutt dahin collimiren, wie die Mulhausische Burgerschaft encouragirt und die reception des Cammergerichts dahin befördert werden möge: Inmassen das hierbeyliegende Scriptum erst seitter acht tagen alhier herumb gehet, wiewoln vernehme, daß solches schon hiebevor an Speyer bekandt gewesen sein müßte. Und weiln bey Wahrnehmung solcher intriguen nötig sein wird, denen vornehmsten Gesandtschaften alhier information davon zu geben und vorzubauen, so belieben Euer etc. mir nach und nach parte zu geben, wie ich dennnigen (! Ortte das Werk bey dero Bürgerschaft anlasse, und sonderlich, ob Ein WolEdler Kath beständig dahin inclinire, das Cammergericht nicht einzunehmen, damit die Mesure alhir darnach genohmen und die ab amplissimo senatu führende intention bestmöglichst secundirt werden könne. Der wollöblichen Statt Franckfurt hat man auch zu dero Unglimpff angedichtet als ob selbige sich vernehmen lassen hette, wie daß man des Cammergericht gar aufheben und abgehen lassen könte, welches auch de interesse Caesaris were, derentwegen dann pechstens ein frankfurter Memorial zur Entschuldigung von solcher falschen Auflage erfolgen dürffte, Ihro Kaiserl. Mtt. haben zwar in dem am 7./17. Februar jüngsthin dicurten Kayserl. Commissions-Decret auf die Cassation der

Cameral-Immuniteten abgezielet, damit sich desto leichter eine Statt finden und das Cammergericht recipiren möge; ich kann aber noch niemand verrathen, der zu solcher reception Lust hette. Die Comitial-Deliberationes seind itzo mit deme occupirt, ein solches Schreiben an die Schweizerische Eydgenoßenschaft abgehen zu lassen, wie von der Kayserl. Commission unterm 5./15. Februar in einem abgegebenen deereto verlanget worden. — Nachschrift: Wegen der Mühlhäuserschen Bürgerschaft widrig Bezeugung were wol, wo es noch nicht geschehen an Churf. Dehlt. zu Sachsen und die benachbarte Sächsische Häuser zu schreiben. — Was die Stadt Augspurg wider die reception des Cammergerichtsunter der Hand bekandt gemacht, komt auch hierbey."

Über die "widrige Bezeugung" der Mühlhäuser Bürgerschaft erfahren wir hier leider nichts Genaueres: erst ein weiteres Schreiben Wendlers vom 28. Februar 1689 belehrs uns darüber: "Euer etc unterm 15. Februar an mich abgelassenes hochgeneigtes Antwortschreiben habe ich mit schuldigstem respect wol empfangen und wegen der mir günstiglich übermachten 50 Fl., wie auch daß dieselbe der in causa satisfactionis Brandenburgicae 1) von mir obgehabten extraordinarie Bemühung hochgeneigt eingedenk geblieben. gehorsamen Dank zu erstatten und hirgegen zu versichern. daß die mir obliegende Reichsstattische Vertretung und Comitial-Correspondenz mit alter Fidelitet und Sorgfalt continuiren werde. Wie ich denn nicht ermanglet, das mir günstiglich anvertraute Memorial an den hochlöblichen Reichsconvent die abermalige Hannöversche Bequartirung und Exactiones betreffend 1) dem Chur-Mayntzischen Reichsdirectorio zu übergeben, nach dessen ehisten verhoffender dietatur vonnöthen sein wird, bey denen Gesandtschaften das Werck bestens zu recommendiren, wiewoln das ietzige

Vgl. Festschrift der Stadt Mühlhausen zur Jubelfeier 1903,
 4—6.

<sup>2)</sup> Chronik der Stadt Mühlhausen III, 122 und 132.

Verfassungs- und defensions-Wesen mit solchen schweren caficulteten verwickelt ist, daß auch wolerfahrene Leuth uicht genugsam verstehen und ausschmecken können, wie de tesorgende Unordnungen und allerhand künftige satisfactions-pretensiones verhütet werden mögten, in deme theils Stande auf ein gewisses quantum und zwar ad 60 tausend Mann antragen, andere aber, und zumahlen die potentiores et unati den Krieg vielleicht ohne förmliches Concert zu billen und denen schwächeren statibus hernach die Rechung zo machen gedenken. Ja es ist zu beforchten, wann gleich das quantum auf 60 m. Mann accordirt würde, daß geschwol die potentiores denen schwächeren eine starke kechnung machen würden, weiln wegen so vieler ruinirter unde sich ein großer Abschuß (!) bezeugt, und auch die in m. Mann, wann selbige schon bevsammen weren, nicht eglocklich .!), mithin die armati ihre opera supererogationis thever genug anschlagen werden. Nechst dehme soll Euer me gehorsambtlich berichten, wie daß von dero Bürgerschaft verschienenen Montag ein Schreiben sambt zweyen Beylagen an das Reichsetättische Collegium über Nürnberg eingelanget seye. Nachdeme man nun aus solchem Schreiben ersehen, daß es die reception des Kayserl. Cammergenichts betreffe, und befunden, daß dergleichen ohne Vor-Wissen der Obrigkeit an das Reichsetättische Collegium von oner Burgerschaft abgebende Schreiben von besonderem Nichdenken seye, als ist der Schluß hierüber dergestalt sungefallen: Man ließe das an das Reichsetättische Collegium von der Müblhäusischen Bürgerschaft eingeschickte Schreiben als once ungewöhnliche und ungehörige Sache auf sich bewhen und ermelte Bürgerschaft vielmehr zu allem respect, Gehoraum und Bescheidenheit gegen ihre vorgesetzte Obrigwett welmeinend anerinnern. Nebenst diesem wurde auch a Bezengung eines aufrichtigen Reichsstättischen Wolvernehmens veranlasset, daß Euer etc. das Originale obgedachten Schreibens und Beylag zugeschieket werden solite, welches ich dann hierbeygehender Massen beobachten

wollen, und wird aus denen Handschriften auf die authores dieses Schreibens leichtlich zu kommen sein; es wünschet auch das Reichsstättische Collegium von Herzen, daß keine Weitläufigkeit zu Mühlhausen entstehen, sondern alles m Güte beygelegt werden möge. - Gestrig Tags hat man das von Reichswegen an die Schweitzerische Eydgenossenschaft verglichene Schreiben, so aber dato noch nicht dictirt ist. durch einen Expressen fortgeschicket. Weilen nun der Reichsconvent keine Cassam bishero gehabt, und also für den abgeschickten Expressen kein Geld vorhanden gewesen. mithin an hiesige Stadt ein Vorschuß abermalen begehrt werden müssen, so ist veranlasset worden, mit ehistem einen gewissen fundum zu vergleichen, daß etwan ein iedes votum Comittale 5 oder 6 thlr. zu dergleichen vorfallenden Reichsunkosten zutragen solle. Und weilen benebenst auch bev der dictatur des Muhlhäusischen Schreibens etwas aufgehen wird, so stelle zu belieben, in dem Vermögen der von mir unterm 7. Februar jungsthin überschickten Rechnung an dem hiebevor zu denen vorfallenden extraordinari Ausgaben empfangenen 50 Fl. mehr nicht als 5 Fl. 6 Kr. übrig verbleiben, ob Euer etc. wiederumb einen Vorschuß auf Rechnung herausmachen lassen möchten. Ps.: Was Churbrandenburg vor ein merkwürdiges Schreiben an Churcolin in puncto Contributionen abgeschlossen, ist aus der Bevlag zu ersehen."

Das "Originale des Schreibens" der Bürgerschaft lautet: Hochedle, beste und Hochgelarte Hochgeehrteste Herren.

Obwohln Ew. Excellenz von aufhabenden hohen Reichsaffaires durch dieses unser gehohrsambstes anbitten etwaß abzuziehen, billigst anstehen sollen, so hat doch endlich unsere angelegenheit undt das Vertrauen von Dero ohnzweiflich gütigsten aufnahme uns zu dieser Kühnheit encouragirt. Es wird Reichskündig seyn undt breiterer fürstellung ohnbedürftig, wie vor einigen langen Jahren diese gute Stadt und Dorfschaften durch vielfältige überschwehre

marches und remarches, hart anhaltende 5 undt ljährige, such andere einquartierungeu 1), contributiones undt allerbandt militarische exactiones von gehabten Nahrungsmitteln fast gantzlich entblößet, dadurch mehr denn eine Tonne Goldes hinausgezogen, sie mithin zu abtragung der gemeinen merum entkräftet, auch noch kürtzlich der höchsten libertaugefahr 2) nahe gebracht worden. Dieses hat die Bürgerstaft bewogen, als noch für denen Frantzösischen feinduchen invasionen von vielen und hohen örthern vergewissert verden wellen, daß das illustre Collegium Camerale von Sperer wegen stetig der jegend gewesene Unruhe ab und te beständiger Sicherheit anderswohin an einen bequehmen Orth transferiret werden sollen, zu beybehaltung von denen Vorfahren so theur erworbenen und conservirten Freyheit und se nrität, auch behauptung mehr andern ungemeinen Nutrens nobiliss, Collegium Triplicis Senatus hujus loci sub X. 1. hierbey gehend mit geziemenden respect zu ersuchen, de Stadt ad recipiendum wie Wetzlar gleichtalls zu offeriren, also dem Heil. Teutschen Reich und diesem höchsten Gencht alle schuldigste Handt zu bieten und hiesiges gemeine interesse zu bewahren. Wir confidiren auch, obwohln dato solch unser unterthänigstes bitten in keine Consideration genommen, weniger vom Consule regente denen dreyen Edlen Rathen, dahin es gehörig, der Gebühr vorgetragen worden, daran wieder unsere Pflicht nicht gehandelt zu Laben Als nun der punctus translationis Camerae gleichwohln in motu geblieben, derchalber auch von Weymar aus biesigen Lobl. Magistrat einige sondirung geschehen, mawischen durch den heftigen ungewarschauten (!) feindlichen einfall das Hochpreisel. Cammergericht in die höchste

<sup>1)</sup> Hannöversche Truppen lagen von 1675—79 in der Stadt und drem Gebiete, Chronik III, 122—127. 1689 erzwang Hannover die Zahlung von 12 000 Talern, Chronik III, 132. Brandenburgische Fruppen erschienen 1673 und 1675, Festschrift, 3.

<sup>2,</sup> Der bereits oben erwähnte Plan des Großen Kurfürsten, die Stadt für eich zu gewinnen.

bedrängnus gerahten, bey endlich erhaltenen pasporten aber anhero gefraget worden, ob man solch vortreffliches Collegium anhero gutlich aufzunehmen gesonnen, So hat die Bürgerschaft herzlich gewünschet, daß hierbey affirmative resolviret werden und dadurch ihnen zugelassen seyn mochte, mit möglichsten Diensten und Willfährigkeit bey hiesigen orths nach der bevlage sub N. 2. angemerkter gelegenhait scholdigst an Hand zu gehen, es hat aber die Sache Triplici Senatui noch nicht fürgetragen, mehr auf einen Reichsantrag ausgesetzet werden wollen. Weilen nun nach der Handt der Stadt abermahlen beym Rückmarsch 6 Fürstl. Lüneburgischer Hannoverscher Kegimenter vom Maynstrohm newe Gefahr undt unerschwingliche Abgifften anfangs abgeforderter 20000 A für jährliche Winter- und Sommer-Quartier ad tempus indefinitum, doch so lange der Krieg stehen würde, so endlich auf 12 000 M unter harten conditionen moderiret und darauf für einigen Tagen exequiret worden 1), auf den Hals kommen und man sich genugsam informiret, daß die meisten von Rath und Rathen zur Reception dieses höchsten Gerichts der Schuldigkeit nach ganz geneigt, dennoch aber das Werck in völliger Versamblung zur deliberation und Entschließung nicht gelangen wollen, so hat die Bürgerschaft vermeinet, nachgelassen zu seyn zu facilittrung dieser importanten Angelegenheit ihr eigen Heyl wahrnehmende beym Heyl. Reiche und dem Hochpreyslichen Cammergerichte wenigstens ihren unterthänigen und schuldigen guten Willen in Schriften zu bekennen und deshalber unter sich eine Gewißheit zu machen, im geringsten aber den respect des löbl. Magistrate nicht zu touschiren, weniger einige me in den Sinn gekommene Wiedersetzlichkeit vorzukehren, es will auch zwarten die Bürgerschaft nicht hoffen, daß dieserhalben in unguthen ihrer gedacht werden machte, weilen aber wieder den zwischen Rath undt Räthen undt Bürgerschaft den 12. Mart. 1680 errichteten

<sup>1)</sup> Chronik III, 123.

Kavserl, Subdelegations-Recess S. 12. sub Nr. 3 ihre sub Nr. 1. der Gemeine wohlfahrt wegen glümpfliche in puncto receptionis gethane schriftliche Vorstellung besagter maßen nicht vorgetragen worden, vielmehr von einem undt anderm, nicht aber dem corpore wiedrig gedeutet zu werden scheinet, da die Burgerschaft pro interesse publico derogleichen Erinnerung dech allerdings befugt, sonsten genugsam versichert wenn des höchsten Reichs wegen der Schluß auf hierige Stadt pro sede perpetus ausfallen undt bev denen in denen Reichsconstitutionibus gegonneten beneficiis es gelassen werde, das die geringste Weigerung bey Rathhause undt der Stadt sich nicht eusern warde, also nicht unglich befahren muß, sie möchten etwan nomine Senatus amplissimi vieding angetragen werden, so mann doch nochmalen nicht glanben will, so hat bey dem Hochlöblichen Reichs-Stättischen Collegio undt Diractorio oft gesagte Bürgerschaft in omnem eventum allen wiedrigen Verdacht hierdurch von sich abzukehren die eigentliche bewandtnüß, und daß sie denen WohlEdlen Rath und Räthen mit aller unbrüchigen Trewe anausgesetzt verbunden bleiben, aufrichtig zu contestiren der höchsten Nothdurft, anbey aber ohnleigbahr zu seyn erachtet, daß das wahre Interesse dieser alten kavserlichen und des Heyl. Römischen Reichs Stadt in receptione Camerae beruhe, folgsam für augen liege, daß deren tranquilität, Securität, aufnahm und libertät dardurch conserviret werden könne, worbey auch das Hochlöbl. Gerichte gleichsam in meditullio Imperii wegen vieler mächtiger Nachbarschaft sich perpetuirlichen undt viel sichern Schutz undt diensahmer subsistence als zu Speyer oder andern an passen belegenen orthern zu versichern, da im Gegentheil der punctus religionis unsers ermessens außer gefahr gesetzet und bester excoliret werden könte, einige hohe Herren Nachtbahren auch ohnzweifflich zu künftiger Sicherheit der Stadt und vornehmlich des höchsten Gerichte Höchst vermoglichen contribuiren werden, so haben Ewer Excellenzen andt HochEdien Herrligkerten dieses alles gehorsambst

repraesentiren undt nicht zweiseln wollen, Sie werden unsere aufrichtige intention vielmehr bey dem Hochpreyslichen Reichs-Convent kräftigst zu secundiren undt der Stadt zu beybehaltung der unschätzbarlichen securität in gremio collegii civitatensis Hochgeneigt beförderlichen zu seyn geruhen, als einigen ungleichen Verdacht, dargegen wir mit gutem, reinen Gewissen für Gott bezeugen, von der Bürgerschaft einfassen wollen, in welchem gantz geziemendem Vertrauen zu allen schuldigsten Diensten sich hergegen ohnausgesetzt verbindet

Euer Exc. und Hochedlen Herrlichk.
Gehorsambst ergebenste
Bürgerschaft in Mühlhausen.

Beilage 1. Wohl Edle etc. Herren Bürgermeistere und derer Räthe,

Wie euserst auch einige Jahre hero nach einander durch stetige und sehr harte einquartirunge, Contributiones, marches und remarches dero getreue Bürgerschaft und Unterthauen niedergeleget worden und sogar durch angeschieneren fernern Verfolg ohne abmerckung einiger künftigen Besserung für allgemeiner Ausmachung des puncti securitatis publicae der wenigen übrigen Nahrungsmittel entsetzt zu werden, mithin dem gäntzlichen ruin exponiret zu seyn leider befürchten müssen, so kräftig hat hergegen des hochpreißlichen Keyserl. Cammergerichts anhero bevorstehende, von vielen örthern erschollene und gleichsam versicherende translocation Zeitung selbige wieder soulagiret und aufgerichtet. Wan wir den herrlichen Nutzen, so durch die würkliche transportirung hiesiger guten Stadt zuwachsen würde, consideriren, so können wir anders nicht all bloß in deßen überlegung aller ausgestandenen überaus großen Lasten gäntzlich zu vergessen, zumahlen nun hiesiger orth ratione situs, aeris, aquae, securitatis, auch sonsten aller zur subsistenz eines solchen höchsten Gerichte bedürftiger requisiten an victualien, Geaundheitsmitteln, bequemlichkeiten, Gehöltzes, treibung des Gottesdienstes, und was nur

in specie erfordert werden kann, unseres wenigen, auch anderer frembten leuthen klugen ermellens also beschaffen, tas große Herren eben des halber auf diese Reichs-Stadt reflecturen mögen und Höchstgedachtes keyserl. Cammer Gericht solches nicht ausschlagen, vielmehr für die mit in Vorschlag kommende sehr enge und wegen des Orths in Kriegstroublen befindlichen passes nicht alzusicheren Stadt Wetzlar hieligen Orth zu ihrer placirung zu erwehlen gewiß resolviren dürften, wodurch die Stadt ohndisputirlich in stadtlichen flor der Commercien, guten ruf und zuwachs gesetzet, die Güter angenehmer, der fiscus erklecklicher, die Mores expoliret, die Manufacturen aufgebracht und, was das considerableste, der Stadt frey- und sicherheit beybehalten, die Einquartirung abgeschnitten, hiesige Jugend an der Eltern Brod rechtschaffen angezogen und mit 10 als 100 und mehr Rthlr. weiter geschickt gemacht werden konnte, so selbst und da die ohnbleibliche consumtiones maem jedtweden zu statten würde, zum Exercitio religionis aber der Cammer ein oder ander doch nicht viel gebrauchte Kirche angewiesen, das Fleischhaus sum Rathbaus, auch in weniger zeit logiamenter und Häuser zur Supsistens aptiret, also leichtlichen alle Diensamkeiten zu gewinnung kunftiger hundertfeltigen ersetzung angeschaffet werden könnten, so haben vor E. E. Wohl- und Edl. Herren und großschtbare guasten gute conduite und prudence das unterthange vertrauen genommen, es werde dieselbe zu beförderung dieses heileamen wercks allen enfersten fleiß fürzukehren und darunter gemeiner Stadt bestes zu wahren von selbsten unermudet bleiben wollen, wir aber haben doch nuserer princht and schuldigkeit zu seyn erachtet unsers gemaths meinung hierbey geborsambst zu eröffnen, nicht zweiflende, das gleich wie dem Verlant nach Wetzlar zum dienste des Reachs and achthabung three eigenen so wahren intresse ihren Platz der furtrefflichen Reichsversammlung und dem Hochpreißlichen Cammer Gerichte bereits fürgeschlagen haben mag, oder doch nechsten tages würcklich dargeben wird, es werden dieselbe diese itzige nimmer wieder kommende occasion embrasiren und gleichmeßige offerte mit diensamer remonstration fördersambst abzuschicken geneigt seyn und dadurch bey hiesiger weit beseerer bequemlichkeit der Stadt herfürkommen und sich im geringsten den punctum religionis, dessen Vertheidigung von diesem höchsten Gericht viel mehr zu hoffen, nicht hinterlassen, Ew. etc. ersuchen wir darum gantz unterthänig und werden daraus derer gemeiner Stadt zu tragender guter propensionen und zur aufnahme angelegentlicher intention umb so mehr versichert werden und hergegen unterm anwunsch gewünschten Ausschlages und glücklicher Regierung in unbrüchlicher tren beständigst verharren Euer etc. unterthänige

Sämbtliche Bürgerschaft und Namens deren gehorsame Mühlhausen d. 14 Juny Ao. 1688. (Unterschrift fehlt.)

Interessanter als das schwerfällige Deutsch dieses Schreibens ist die folgende "Gegeneinander Haltung der Commodorum et Incommodorum, welche ein Höchstpreißliches Cammer Gericht von deßen translation auf Mühlhausen in Thüringen zu gewarten 1).

Ratione situs. Incommoda. 1) Ist die Stadt Mülhausen der Stadt Speyer auf 34 und Wetzlar auf 18 Meilen entfernt, muß auch von Franckfurt alles zu Lande hingebracht werden, welches bey so vielen Familien und weitleufftigen acten große Kosten verursachen würde. 2) ist sie dem schwäbischen und beyerischen Kreise weit entlegen, wie sie denn zwar zu Oßnabrügk und Nürnberg in Vorschlag kommen, die translation aber auf dahin vor impracticabel gehalten worden. — Commoda 2). Ist erstens Mülhausen dem centro Germaniae unter allen Reichs Städten am nechsten gelegen, denn sie zwischen dem Bodensee

Incommoda und commoda sind nebeneinander geschrieben;
 des einfacheren Druckes wegen etehen sie hier nacheinander.

Vgl. Akten des Stadtarchivs G 26; füretliche Conventus zu Mühlhausen.

and dem Eiderstrom, zwischen Elsaß und der Ostsee, zwischen der Saar und Oder, zwischen der Westsee und Tyrolisch Gebirge fast in der Mitte lieget, weßwegen sie auch der locus ordinarius der Churfürstlichen Collegialtage, auch viele conventus 1) von Kaysern, außwertigen Chur- und Fursten alda gehalten worden. 2) stoßen umb und bev Mulhausen 4 Craise würcklich zusammen, als der obersachsische in dem Churfürstlichen Hause Sachsen, der Ober-Rheinische in der Landgrafschaft Heßen. Chur-Rheinische Chur-Mayntzischen Lande des Eichsfeldes, die Stadt selber gehöret zum Niedersächsischen Kreise, der Franckische grantzet auf 5, der Westphälische auf 10 Meilen, der Schwäbische und Beyerische Kreis liegen nicht weiter von Mülhausen als der Ober- und Nieder Sächsische von Spever. Die Ursachen, welche zu Osnabrügk und Nürnberg vorkommen, daß nemlich die Stadt öde und wüste, auch in anno 1649 einen schweren Brandt 2) erlitten, cessiren ietzo, weilen sie zur genüge populiret und auch völlig wieder erbauet.

Ratione Securitatis. Incommoda: Mülhausen ist ein orth mit bloten Mauren, ohne Wall und grobes Geschütz, folghich vor keinem Feind haltbar. Commoda: Mülhausen hat ziemliche Mauren und Graben, läßet seine Thore mit geworbener Mannschaft verwahren, denen auf den Fall der Noth etwaß von dem Ausschuß b zugefüget wird, und wird es gegen einen auswertigen Reichsfeind gegen dem Rhein zu von Heßen, gegen Mitternacht von dem Braunschweigischen Lande, gegen Morgen von den Churfürstenthümern Sachsen und Brandenburg, gegen Mittag durch den gantzen Thuringer Wald und gantz Francken bedecket b.

<sup>1)</sup> Dies Stück bis "der Westphälische auf 10 Meilen" findet sich in Aurbachs Annales Mulhusinac (" S. 37, die 1726 geschrieben wurden, wieder. Vermutheh ist an beiden Stellen eine gemeinsame, tesher unbekannte Quelle ausgeschrieben.

<sup>2)</sup> Chronik der Stadt Muhlhausen III, 100.

<sup>3)</sup> Ausschuß der waffenfähige Teil der Burgerschaft,

<sup>4,</sup> Auch dieser Absatz etimmt mit Aurbache Annalen überein.

Ratione Exercitii Religionis.

Incommoda: Mülhausen hat bloß das Exercitium Religionis August. Conf., da sedes Iudicii Cameralis das Exercitium aller 3 zugelaßenen Religionen erfordert. Commoda: Mülhausen hat verschiedene feine Kirchengebau, die es zu ihrem Exercitium Religionis ordenthoh nicht gebrauchet, wovon leichte Catholicis et Reformatis zweve könten eingeräumet werden, und könten die Catholische Kirche und Schuelen von dem benachbarten Eichsfelde, so verschiedene Stiffter, Collegia und Clöster hat, versehen werden, wolte aber die Prediger Kirche wieder angebauet werden, gebe es eine gute Gelegenheit pro Catholicis: pro Reformatis, welcher bey der Cammer gar wenig, und welchen das auf 3 Stunde bloß entlegene reformirte Heßenlandt zustatten kehme, möchte sich auch leichte eins Expediens finden, sonsten hat Mulhausen eine feine Stadtschuele oder Gymnasium mit 9 Praeceptoribus versehen: wann nun der Stadtrath sich resolviren wolte, eine Classem selectam anzuordnen und etwa einen Professorem moralium et institutionum juris zubestellen, würden sowohl Camerales als Bürger ihre Kinder bey ihrem Brodte aum studio juris erziehen können, weil jactis fundamentis sich jederzeit in Camera sich Leuthe finden, so sowohl in theoria als prazi collegia halten, absonderlich da ob situm loci et vicinas multas Academias ein großerer zulauf von Practicanten als zu Spever sevn dürfte, zu denen exercitiis würde sich auch wohl Gelegenheit ereignen und der viele umbliegende Adel solch werck facilitiren.

Rationes loci judicii. Incommoda: Sey zu Mühlhausen kein Raum das judicium commode zu placiren, indem das Rathhaus dem Stadtrat selber und dessen Amtern zu enge fallen wolle. Commoda: Obschon actu ein genugsamer, angelegter Raum nicht vorhanden, so sei doch das sogenannte Fleisch- und Tuchhaus am Obermarkte, worinnen ietzund bey die Fleischhandler ihre Bancke haben, ein großes, lichtes und gantz freystehendes und wohlgelegenes steinernes

Geban, darinnen in der untersten Contignation viele schöne Gewölber, in deren beiden obersten aber 10 biß 12 geraume Gemächer subereitet, und die Cammer bequemer und weit beaser alß zu Speyer accommodiret werden könte.

Battone domiciliorum pro Cameralibus.

Incommoda: In Mülhausen werden wenig Häuser, so denen Cameralibus bequem, zu bekommen seyn, indem dieselbe mit Einwohnern besetzet und nicht eben so alamode angerichtet. Commoda: Mülhausen hat eine ziemliche Anzahl Häuser, praeter propter mit den Vorstädten 1500 feuerstetten!) und würde sich in Durchgehung der Stadt noch eine gute Anzahl lesrer, auch anderer ziemlich angelegter Häuser finden, maßen große Gesaudtschaften vergnuglich logiret worden; würde auch im übrigen diesem innommode abgeholfen und in weniger Zeit die Hauser aptiret werden können, wenn dahin Camera trauslogiret werden solte.

Ratione conversationis. Incommoda: Mülhausen bestehet meistentheils aus Handtwergs- und Ackerleuthen, welche mit vornehmen Leuthen nicht wissen zu conversiren. Commoda: Dieses incommodum wird sich bey mehreren Orthen betinden, die conversatio endert dießfalls bald, und durften sich doch auch Leuthe für conversation finden lassen.

Ratione sanitatis, aéris, aquae et mundiciei platearum. Incommoda: In Mülhausen ist das Pilaster an ethichen Orthen schadhaftig und des Winters beschwerlich zu gehen, wenn die Canäle übertreten. Commoda: Mulhausen hat eine geeunde Luft, 2 überaus schone, kristallen klare Quellen, welche viele Mühlen treiben und durch die gantze Stadt fast in alle Gassen geleitet werden, hat viele öffentlich Zieh- und pompbrunnen 3); Privatbrunnen sind absonderlich

1) Am Ende der Reichsfreiheit (1802) waren es 1650. Festschnit von 1902, S. 31. – 1726 geben Aurbachs Annales die Zahl 1977 an.

<sup>2)</sup> Im Beginn des 19 Jahrhunderts hatte die innere Stadt 17 offerthehe Brunnen. Altenburg, Beschreibung der Stadt Mühlhausen, S. 255. Bei Aurbach (172b) werden 16 aufgezählt.

in der unteren Stadt in den meisten Häusern. Das Pflaster ist leicht zu repariren, weil die Bauren dazu frohnen müßen, und dienet zur Sauberkeit, daß keine Abzüge aus den Häusern auf die Gassen gehen, sondern unter der Erden durch eine Haupt-Abzucht<sup>1</sup>) in die Schwemmnotte, so mitten durch die Stadt fließet, geführet (werden; hat sonst meist hübsche, breite und gleiche Straßen.

Ratione mercaturae et mercenariorum. Incommoda: Mülhausen hat wie vormuls keine sonderbahre Kauffmannschaft, absonderlich von kostbahren wahren vorietze. Commoda: Mulhausen hat viele Leuthe, so sich der Handlung befleißigen, wiewohl sie ietzund keine kostbahre wahren führen, die sie aber bey verspürendem Abgange leichte zulegen würden. Taglöbner sind zur genüge, Handtwercker auch überflüßig zu bekommen, und wo etwaß mangelt, solches wird bei verhoffender Nahrung sich selbst ersetzen.

Ratione Apothecarum. Mülhausen hat 2 privilegirte wohlversehene Apotheken.

Ratione annonae et reliquorum necessariorum. Incommoda: Mülhausen hat keinen guten Weinbau und brauhet ein schweres, starckes Bier, dürften auch daselbst bey Vermehrung einiger vornehmer Familien die Victualien aufschlagen. Commoda: Mülhausen hat in quanto ziemlichen Weinbau, in quali aber ist er schlecht, und wird der gute Wein aus Francken und vom Rhein zugeführet, da denn vor 1/4. Me eine Kanne guter Rheinwein jetzo zu bekommen. Naumburger und Duderstädter Bier, Quedlinburger und Halberstädter Briehan können aus der nähe leicht zugeführet werden, wenn nur ein abgang, auch wird zu brauung eines leichten Bieres oder Briehans gar fügliche Anstalt gemacht 2). Die Frucht ist wegen des fruchtbaren Thüringer Landes

Über diese alte Kanalisation der Stadt vgl. Altenburg, S. 256-261.

<sup>2)</sup> Aus späterer Zeit erwähnt Altenburg, Beschreibung der Stadt Muhlhausen, S. 254: "in dem Brauhause an der Burgbrücke wurde sonst nur Breyhahn gebrauet".

wohlfeil, und hat Mülhausen selbsten umb die Stadt und rugehörigen Dörffern ein fruchtbahres Feld und durch Gottes egen alljährigen Überfluß. Vom Rindfleisch gilt das beste. polilnisch oder friesisch, das Pfund, deren 105 auf einen Centner gehen und das Pfund just 2 Mark Cöllnisch macht, relighed das Leipziger Pfund mit 14, loth übertrifft, 15 Mulhausische A, deren 384 einen JB, 266 aber einen rheinischen Fl. machen, das geringere 16, 14 auch 12 3, das Hamelfleisch, so gemestet, 14, das übrige auch 12 A, das Kalbfleisch, wenn es rar, höchstens 12 A sonsten auch 10 und 8 A und machen etliche 100, ja 1000 und mehr persohnen, so mehr oder weniger zu Mülhausen leben, monstrante experientia im Brodt und Fleisch keinen Aufachlag, denn die Mülhäuser Metzger, deren eine große Ansahl, west und breit und gar bis Brehmen nach einem guten stück Vieh lauffen, das Fleisch von allerhand Vieh aber nicht allemahl zu verkaufen willen, dannenhere an ander orther Schaaf und ander Vieh vertreiben müßen. Wildpret kombt aus dem Eisenachischen, Heßischen und Schwartzburgischen. Fische und Krebser giebt die Unstrut und andere der Stadt zugehörige große Teiche und Fischreiche verschiedene benachbarte kleine Bäche und Teicher. Karpen und andere Fische schicket auch das Henneberger Landt und die Werra. Fastenspeise sind wegen der Zufuhre auf der Werra 1) von Brehmen, welche bis 2 Meile von Mülhausen Schiffreich ist, in gutem Preiß. Hühner, Gänse, Ever sind zur Gentige zubekommen, und würde auch im abrigen ein mehreres zugetragen werden, wenn der Verkaufer einer gewißen abnahme versichert were, wie bey verschiedenen alda gehaltenen Tagen und großen Zusammenkünften frembder Gesante zumercken gewesen. Holtz und Heu ist in ziemlichem preise, Pappier ist wegen der in der Stalt territorio liegenden wohlangelegten Pappiermühle?)

Noch Altenburg, S. 339, erwähnt Wanfried als Mühlhausens Haien an der Werra.

<sup>2)</sup> Sie wurde 1520 durch Dominicus Bonat aus Espinal a. d. Mosel angelegt. Chronik der Stadt Muhlhausen I, 164.

wohl zu bekommen. Obst und Gemüse ist wegen der vielen Gärthen bey fruchtbahren Jahren überflüßig. Gutes Saltz schickt das nechstgelegne Allendorff in Heßen.

Ratione Posterum. Mülhausen hat einen kaiserlichen Postverwalter, und gehen wöchentlich 2 mahl die Reichsposten ab und kommen an. Auch wird, wie man euserlich vernimbt, zu gewißen fahrenden Postwagen auf Nürnberg, Franckfurth, in Holland, auf Hamburg, Brehmen, Leipzig etc., welche hinkünftig anzulegen, wie dann bereits einer würcklich auf Caßel durchgehet, auch einer auf Nordheim, Hannover und so fort in Holland (!)."

Die Bürgerschaft Mühlhausens war wohl darauf vorbereitet, daß ihre über den Rat hinweggehende Emgabe in Regensburg einiges Aufsehen erregen würde. Sie reichte, um thre Berechtigung nachzuweisen, unter No. 3 eine von Benjamin Starcke, Not. Caes. publ. beglaubigte Abschrift ein des § 12 des Erläuterungs-Recesses von 1680: "Hat der Magistrat noch ferner zu bezeugung ihrer treuen wohlmeinung gegen die sämbtliche Bürgerschaft sich dahin erklähret, wenn auch ins künftige Ein oder etaliche aus diesen ihren Mitteln vor sich privatim oder wegen der gemeinen Wohlfahrt etwaß zuerinnern haben möchten, daß solches Ihnen durch glimpfliche Schrift oder mündliche Vorstellung authun unverwahret seyn, und niemand deswegen einer wiedrigen oder unfreundlichen Aufnehmung, weniger einerley entgeltung sich zubefahren haben soll." - Leider erfahren wir hier nichts weiter über diese Eingabe, die nach ihrer ziemlich ungeschickten Form aus dem inneren Kreise der Bürgerschaft zu stammen scheint. Aus Regensburg berichtete dann Wendler am 14. März 1689 weiter, "daß, nachdeme zu folge deren bighere ad dictaturam kommenen die translocation des hochlool. Kayserl. Cammergerichtes betreffenden Memorialien, auch darüber erfolgten Kavaerl. Commissions decreti in denen beiden höheren Reicherathen wie auch dem Reichsstädtischen Collegio gestrigen Vormittags chaversehens deliberirt worden, wie und wo gedachtes

Commergericht dermalen nur auf eine Zeitlang unterzubringen seyn mogte, das hochlöbl. Chur-Mayntz. Directorium denen Reichestädtischen darauf angezeigt, wie daß man Chur- und and fürstlicher Seite dafür gehalten hette, daß erwehntes Kayserliche Cammergericht auf ein interim, und zwar etwan 5 und 6 Monath nacher Franckfurt translocirt werden könte unter dieser Versicherung, das inmittels zu gedachtem Franckfurt alles in Ecclesiasticis und Politicis unverändert and im Statu quo verbleiben und innerhalb solcher Zeit bev dem Reichs Convent ein Sedes stabilis pro Camera Imperiali verglichen werden sollte. Aldieweilen nun aber das Reichs Städtische Collegium seine Meinung dahin richten lassen, daß das hochlöbl. Kayserl Cammergericht keinem Stand wieder seinen Willen aufzuzwingen, und sonderlich die Statt Franckfurt wegen kundbahrer Unsicherheit und besorgender theurung, anderer verhin bekandter Ursachen rageschweigen, kein anständig Orth were, zumahlen die utigirenden parteyen Exceptionem loci non tuti machen wurden, über dieses die Herrn Cameralen zwar unter andern such die Statt Erfurtt vorgeschlagen hetten, darauf aber such, weiln Ihr Churf. Durchlaucht zu Sachsen hierzu nicht tachnirten, keine reflexion zu nehmen were, und dahero Reiche Stattischer seits die mit in Vorschlag kommene Statt Hildelineim am bequemeten sein dörffte, zumahlen das Cammergericht dieses orths gar stabilem sedem finden könte: so ist in depen Collegijs von solch discrepanter Meinung zu reteriren und ferner davon zu reden veranlasset worden. Aus dienem ersehen Euer etc., daß wohllöbliche Statt Mühlnaußen des Cammergerichte halber unangefochten geblieben, und kan ich dieselbe wol versichern, daß, wann auch Evanse schor seits auf dero Statt reflectirt worden were, die Catholische Stande sich jedoch darzu nimmer würden verstanden haben, ohnerachtet man denenselben eine und andre Kirche einzuräumen resolvirt haben würde, indeme sie amplisamum religionis Catholicae exercitium vorlaugen, welches to emer pure Evangelischen Statt, wie wohllöbliche Statt Mühlhausen ist, zu bewerckstelligen nicht wol möglich ist, so dal ich glaube, wann gleich Euer etc. einen Eigenen hiehero gesandt und durch denselben umb die translocation des Cammergerichts nach Mühlhausen sollicitiren lassen hetten, das sich die Herrn Catholici darzu nimmermehr würden resolvirt haben, und also die bev dero Bürgerschaft verspuhrte Zuneigung von selbsten cessiren und ohne Effect bleiben wird." Auch an anderer Stelle suchte der Rat einzuwirken, wie wir schon oben sahen, wenigstens scheint ein Schreiben des Bürgermeisters C Meckbach ohne Ort und Datum, das am 13. März 1689 präsentiert wurde, aus Dresden zu stammen. Der Bürgermeister, an den der Rat nach einem Vermerk im Kopialbuch bereits am 27. Februar nach Dresden geschrieben hatte, antwortete auf ein Schreiben des Rates: "Deroselben Beliebtes vom 3. currentis habe am 6. ejusdem abends wohlgehändigt empfangen und dessen Inhalt ersehen, halte demnach ohne Masgebung dafür, das H. Bürgermeisters Reinhardt Zubedencken und des übertriebener maßen im Innern Rathe außgefallenen Schlußes zu erinnern were, dahin gehend, daß man Ihre Churf. Durchlaucht zu Sachsen als Schutzherrn gnädigsten Beyrath in puncto receptionis Camerae Imperialis einzuholen resolvirt. darauf aber wegen Enge der Zeit und Weite des Weges noch nichts erfolgen oder einlaufen können, dannenbero vermochte man nicht, sich delfalle zu praecipitiren oder zu übereylen, zumalen da es von hohen und vornehmen Persohnen vor ein gar sehr wichtiges Werck und nicht vor einen etwa vormeintlichen Welt-Handel bloßer Dinges geachtet würde, wie es denn auch, wenn es Recht und der Gebühr nach beobschtet wird, sicherlich nicht ist. In solchen und dergleichen Dingen nun rathen alle Rechts erfahrene Welt Leute gar vernünftig an, man solle sich wohl fürsehen und nicht zu viel trauen oder glauben. - Der Bürger Unternehmen an eich belangend, so ist dasselbe alhier gantz bekandt, wird aber so wenig von denenselben als dero Anführer gebilliget. Ich habe seit meines letzten Schreibens

de dato 5. currentis Aushändigung die nochmahlige Versicherung erhalten, daß noch zur Zeit die Cammer naher Mahlhausen weder zur Interim- noch permanenten Subsistenz ru transferiren kein Reichs couclusum erfolgen würde, es muste allenfals darinnen noch anders verfahren und sehr viele conditiones abgehandelt oder erörtert werden, wozu Ze:t gehörete und keine Übereylung statt findete. Weilen un übrigen benachrichtigt worden, daß seine Churf. Dehlt. us Ursachen nicht lang alhier subsistiren möchten, so habe nicht gesäumet, sondern das rathsamste zu seyn ermessen welches auch gar wohl aufgenommen und approbiret worden auf allen Fall ein unterthäniges Memorial zu entwerten und zu übergeben, ungeachtet dem vornehmsten Thesie derer Herren Geheimbden Räthe die puncta mündiich mit allen Umständen vorgestellet und recommendiret. Was nun darauf in pleno Intima senatus consilio resolvaret werden möchte, muß ich erwarten." Am 23. März sandte der Rat auch an die ausschreibenden Fürsten des Niedersächsischen Kreises ein Schreiben über die Verlegung des Kammergerichts und an demselben Tage ein vermutlich gieichlantendes an die Herzöge von Braunschweig, Rudolph August und Anton Ulrich; es liegt darüber aber nur der Vermerk im Kopialbuch vor.

Zwei Wochen später (Regensburg, 28. März) sandte Wendler weiteren Bericht: "Wie ich an richtigem Empfang meines letzten unterm 14/24. Martii abgelassenen gehoraamen Schreibens nicht zweiffele, also ist Euer etc. hochgeehrtes vom 13. dieses alhier wol eingelanget 1) und dero intention gemeß in puncto translationis Cameralis mit allem Flott von mir vigilirt worden. Welcher gestalten nun aber die beide höhere Reichs Collegia wegen einer interims translocation des Cammergerichts die Statt Franckfurt vorgeschagen, mit dieser aber die Reichs Stätte sich nicht

<sup>1)</sup> Es wird hier nochwals darauf hingewiesen, daß diese Schreiben des Rates nicht erhalten sind, da im Stadtarchiv der betreffende Band des Kopialbuches fehlt.

conformirt, als welche auf Hildesheim votirt, das wird das bey dieser Post aus der Cantzley mitfolgende Reichsguttachten und dabev erstattete ordinari relation mehrers su erkennen geben, die erwarttende kayserl, resolution aber ausweisen, ob Ihro Maytt, sich mit der Chur- und fürstlichen Meinung ratione der Statt Franckfurt conformiren werden. Und weilen nun noch vor künftigem September zur reception des Cammergerichts locus stabilis bey dem Reichs Convent zu vergleichen sein wird, so werden Euer etc. sich nicht pur einer endlichen resolution zu entschließen und mir solche, umb dieses negotium bev denen Consultationibus darnach mensuriren und ein und andern hohen Orths vigiliren zu können, großgünstig zu eröffnen, sondern auch auf eine Reichs- oder andere Statt zu gedenken haben. welche auf künftig geschehende deliberation in dem Mühlhäusischen voto vorzuschlagen sein möchte."

Trotz dieser Meldungen hielt es der Rat doch für angezeigt, die Frage, ob man das Kammergericht in Muhlhausen aufnehmen solle oder nicht, nochmals zu erörtern. In senatu triplici wurde darüber am 15. April 1689 verhandelt, worüber folgendes Protokoll vorliegt: "Es ware bekandt, was gestalt der punctus translationis Camerae imperialis zeithero bey dem Reichs Convent su Regenspurg unter der Hand gewesen und noch wäre, dahere zur Consultation verstellet wurde, ob man sich zur reception des höchstpreißlichen Cammergerichtes offeriren, oder ob man sich um dessen Verschonung bemühen und gleich anderen Reichsstädten selbige depreciren wolle." Die Beschlüsse in den 3 Abteilungen des Rates lauteten: "In Senatu domini consulis Andreas Plathners et domini consulis Benjamin Kleebergs: Man könnte sich zu des kayserl. Cammergerichts reception night offeriren. In Senatu domini Consults D. Conrad Meckbachs et domini Consulis Benjamin Rülckens: Weilen des höchstpreißlichen Kays, und Reichs Cammergerichts Aufnahme keinem Stande des Reichs wieder Willen mag angesonnen werden, über das auch dessen reception

Albiesiger Stadt praeiudicirlich, indem darinnen das exercitium der Evangelisch-Lutherischen religion mehr, dann sich menschliches Gedächtniß erstrecket, alleinig hergebracht. hatte man sich daher und andern besorgenden inconvenientien halber um höchstgedachten Kays, und Reichs Commergerichte Aufnahme nicht zu bemüben, sondern gleich andern Reichestadten bestens zu excusiren und zu vigiliren, das sothane allenfalls durch diensthare Vorstellung zeitig depreciret und die Nothdurfft beobachtet werden mbge, bevorab wenn vermutlich wieder den westphälischen Friedenswhite und das Herkommen andere religionen allhier eingeführet und geduldet werden sollten. Idque per unanimia, - In praesid.(ente senatu): Man hätte sich zur reception uscht zu erklären sondern wie bishere es durch Schreiben za decliniren einiger Arten gesucht worden, ware hierunter ferner zu vigiliren, ob also die Verschonung bittlich erhalten werten könne."

Am 20. Juni berichtete Wendler weiter: "daß, da nunmehre des hochl. K. Cammergerichts halber auf die Statt Spever keine reflexion mehr gemacht werden kann, auch der terminus, welchen man ratione der intermetranslocation auf Franckfurth veranlasset, schon dem Ende zu nahet, de oco aliquo stabili Camerae mit nechstem consultirt und urgette necessitate ein gewißer Schluß hierunter gefasset auch emige Statte der Kays. M. vorgeschlagen werden dürfen, Tote; der von Euer etc. gegebenen matruction nach ich unt schuldigster gestissenheit möglichet vigiliren werde, daß derwiben gemeinen Stattwesen kein widriges zugemuthet verien möge. Welcher Gestalten nun aber Ihre Churf. Gunden zu Maintz gerne seheten, daß das Cammergericht each Errurth beständig verleget wurde, das beliebe aus dem mir vertraulich communicirten Anschluß Nr. 2 großgünstig ta crachen."

Die Sorgen des Rates wurden dann beseitigt durch ein Schreiben Wendlers vom 16. September 1689: "Obwolen ich bisanhere immer gehofft, Euer etc. in puncte Cameralie translocationis etwas zuverlässiges berichten zu konnen, so ist jedoch diese matema erst verschieden Freytag und Sonsabend in deliberation gebracht, und endlich geschlosser worden, daß die Stadt Wetzlar Ihro Kays. M. pro sede Camerae Imperialis allerunterthänigst vorgeschlagen werden mögte, ohnerachtet die H. Camerales noch erst besagt verschienen Freytag bey der Post ein zimblich scharfes Memorial wider ernannte Stadt Wetzlar eingeschicket haben. Es seind zwar die Chur- und fürstliche Conclusa, welche erst miteinander zu vereinbahren, sambt den reichsstädtischen noch nicht public gemacht und die re- und correlation erst hierüber zu erwarten; ich habe aber doch Euer etc. von denen in Vertrauen erhaltenen copiis des Chur- und fürstlichen Schlusses sambt dem reichsstättischen in gehorsamer Confidentz parte geben benebenst denienigen sehr importanten tractat communiciren wollen, welcher zwischen der Röm. Kays. M. und dem hochlöblichen franckischen Crais ohnlangst geschlossen worden ist, und solle der Erfolg sambt dem Reichsguttachten in obenerwähnter translocations materia so gewill nachkommen, als ich bis dato in dieser Sach an anbefohlener Vigilantz nichts erwinden lassen."

Nach dem reichsstädtischen Conclusum von 24. September 1689 "hat man in reifer überlegung des Werckes dafür gehalten, daß, weilen des heyl. Reichs Statt Wetzlar nicht nur wohl situiret sondern auch forderst mit dem allerseitigen, anderer orthen nicht leichtlich anzutreffen stehenden Religions Exercitio sambt andern nothwendigkeiten und commoditeten versehen, zumahlen aber zur Cammergerichtlichen reception willig, auch sonsten alle facilitet beyzutragen erbietig ist, dieselbe solchem nach Ihrer K. M. allerunterthänigst vorschlagen und zu ehister eröffnung des heylsamben justizwesens allergehorsamst recommendirt — werden mochte". Enteprechend lautete der Vorschlag der Fürsten.

In Abschrift liegen vor die "Unvorgreiffliche Motiven, warumb das Hochpreißliche Cammergericht vor allen andern in Vorschlag gebrachten orthen nacher Wezlar zu transferiren sey. 1) Ists Reichs kundig, daß Wezlar in meditallio Imperii liget, so das erste in denen Constitutionibus Imperii verordnete requisitum ist, 2) hat man daselbet das liberum Exercitium aller dreyen vor die H. Cameralen undispensabiliter nöthigen Religionen, so das meritabile secondum requisitum ist. 3; Ists eine Reichs- und keine Municipal Statt. 4) Ists nahe bey Franckturth und also meht weit von der Wechsel Statt, woselbsten die Stände live Cammergerichts Coptingenten zu erlegen pflegen. 5) Ist der Herr Cammerrichter in der Nähe. 6) Ist daselbst eine gounde Luft. 7) Alle Victualien, Fleisch, Wildbret, Fische. Krebse. Obst etc. sind daselbsten leicht und wolfeil zu taten, also daß daselbst wolfeil zu leben ist. 8) Ist man mane und in Meditullio der dreyen vornehmen Wein- und provision Ströhme, als Rhein, Mayn und Mosel, also das was die stattliche Weine mit aller Commoditet und umb onen billigen preis haben kann. 9) Ist das Brennholz in groter abundance und benebenst der Ban Materialien an Holz, Stein, Kalch, Schifferstein etc. auch in der Nahe, und konnen also die Häuser vor die Herren Cameralen amb einen geringen preiß leicht aptiret werden."

日本 日本 日本

So naherte man sich endlich der Entscheidung nach langer Überlegung. Die in den Akten vorliegende "Copia Schreibens eines Cammergerichts Assessoris ad Amicum, worin derselbe über die bishere in Verschlag kommene orther zu dessen künfftigen Sitz raisoniret" (ohne Datum und Jahr, mag uns nochmals an die Auswahl erinnern, die man sich gestellt hatte; danach wurden "in deliberation gestellt Hildesheimb, Erffurth, Mühlhausen, Dünckelspiehl und Memmingen, das werck auch in beyden höheren Collegiis soweit debattirt, daß weilen sich ratione der Statt Frürth ('hur Sachsen und ('hur Brandenburg, ratione Hildesheimb aber daß gesamte Hauß Braunschweig auß verschiedenen motiven sehr heftig wiedersetzet", von ihnen Akstand genommen wurde. Für unseie Darstellung mag

aus dem Schreiben noch hervorgehoben werden: "Item am die Statt Mühlhausen zu kommen, so ist notorium, daß des Exercitium Religionie Catholicae daselbst nicht befindlich und, obschon besagte Statt etwa zu solchem ende eine und andere Kirche den Catholicis einzuräumen willig und bereft sein mögte, so fraget sich doch, wer denen hierzu erforden lichen geistlichen Persohnen, dessen wenigstens 6 oder 8 seve müsten, den nöthigen unterhalt und Salarium verschaffer werde, also daß deficiente hoc essentiali requisito ohnnöthia die übrige requisita zu berühren." Der Prokurstor Man quard, der Nachfolger von Dr. Erhardt, meldete dann auf Glessen am 23. November 1689: "Demnach uns gesambter Cameralen per Decretum anbefohlen worden, uns fertig m halten, in der Reichsstadt Wetzlar erscheinen zu können! - und am 7. Januar 1690, daß das Cammergericht h wenig Tagen zu Wetzlar wider wird geöffnet werden".

Auch das Jahr 1692 ging ohne endgültige Entscheidung hin. Noch am 15. Dezember des Jahres berichteten Präsident und Beisitzer des Gerichts aus Speier mit der Bitte, dal die Einpackung der Akten, wie sie früher beschlossen weiter gefördert werden möchte.

Mühlhausen kam als Sitz des Kammergerichtes zu nächst nicht weiter in Betracht, überraschenderweise aber wurde der Plan, das Gericht dorthin zu verlegen, unter Verhältnissen, über die unsere Akten leider nichts Genaueres ergeben, im Jahre 1712 erneuert. Am 2. September des Jahres wurde in senatu triplici verhandelt: "Weiles H. Cammer-Procurator v. Gülich wegen vorseyender translocation des Cammergerichts an den Herrn Syndicum Di Grasshof!) geschrieben und vorgeschlagen, daß, wenn mas solches zu recipiren gesonnen, jemand nach Wezlar mit gewisser Instruction abgeschicket werden möchte, so würde die Frage seyn, ob man Cameram gegen gute conditione

Der ältere Gr. Wilhelm Christoph. Vgl. Zur Geschichte de Stadt Muhlhausen, Heft 2, S. 3.

recipiren wolle, und ob dann jemand, auch wer und mit was Instruction abzufertigen sey." Beschlossen wurde: "in II. reg.: sey dem Gülich interim schriftliche Erklährung zu thun, das man hiesigen Orts Cameram gegen leidliche und gute Conditiones zu recipiren nicht ungeneigt wäre, auch desfalls Herrn Bürgermeister Hey gegen 12 . 78 tract. tagich dorthin mit gewisser Instruction abzuschicken. In III reg.: ware an eine Commission zu verweisen, so commoda und incommoda untersuchen und sodann referiren white. In praces, das, weilen es bedencklich und so bald mehts zu resolviren; falls aber was dieserhalb was an uns gesonnen werden möchte, Lätte man nach Überlegung derer commodorum et incommodorum, wozu Herrn Dr. Grasshofs chemaliger aligegebener Aufsatz 1) abzufordern, sich zu resoluiren. Post publicationem conformiret sich mit dem sten Regiment "

Eine weitere Verhandlung fand am 6. September statt, über die das Protokoll berichtet: "in II. reg.: es wäre die reation und visum der Commissariorum zu approbiren und fanere Nachricht was von Wezlar kommen, abzuwarten. — iII. reg.: es wäre zuforderst die Antwort des Herrn Galich auf das von Herrn Grasshoff allbereits abgesandte etherben zu erwarten und deien Herren Commissarien ihr ihm im fibrigen zu adprobiren. — in praes.: daß die beschene relation, daß man nicht vor dienlich befindete, och zu melden, vor genehm zu halten, würde aber uns was veronnen, se hätte man sich zu resolviren."

Während so der Rat seinen Entschluß hinausschob, rigte sich aufs neue in der Bürgerschaft der Wunsch, das Linmergericht nach Mühlhausen verlegt zu sehen, und 12 Bürger der Stadt überreichten dem Rat folgende Eingabe. In was miserabelem Zustande sich bishere der

<sup>1)</sup> Doch wohl kaum die oben stehende Zusammenstellung der lasemmeda und Commoda. Grasshof war 1682—89 und nochmals 1968—1717 Syndikus der Stadt, stand also schwerlich auf Seiten der Burgerschaft.

Mühlhäusische Staat oder regimentwesen befunden, solches könten einig und alleine, wenn man sonsten derer hiesigen Sachen ganz unkundig wäre, die zeithere so unterschiedlichen alhier gehalten bohen Commissiones, so iedermal große kosten etc. causiret haben, schon satsam anzeugen und zu tage legen. Nun mögte es darumb seyn, wenn durch Hoch gedachte Commissiones allem übel abgeholffen und endlich nun die Stadt einmal wieder in ruhestand gesetzet ware. Allein da sich im gegentheil und unvermuthet gantz andere aspecten hervor thun, so das commissionum commissiones, transactionum transactiones, litium sepultarum resuscitationes und dergleichen, ja gar perpetuirliche commissionen gesuchet werden wollen und obhanden sind, so kan und muß ein jeder unpartheyischer und ehrlicher patriote, der den hiesigen Zustand durchschauet und recht behertziget, daraus nichts anders schließen und sich versichern, als daß unser fatum nunmehre endlich kommen seyn müße, und unser gantzlicher ruin bereits vor der Thür sey. Wenn denn aber auch ein jeder treuer Bürger zu abwendung allen ferneren bevorstehenden unheils das seinige allewege beyzutragen schuldig ist, als haben wir enterschriebene in solcher absicht bey dermalen so weit und über alle maaßen gefährlich aussehendem hiesigen Zustande unsern zu abhelfung aller bürgerlichen querelen, innerlicher unruhe und mancherley zeitherigen unordnunge hägenden wolgemeinten vorschlag denen Hoch Edlen Rahte und Rahten hiermit eröffnen und umb dero Hohe approbation deferier- und beytretung gehorsamst suppliciren wollen. Nemblich es ist bekannt, daß die Camera Imperialis noch dato keinen gewißen orth habe, und daß ietzo bey Hochverordneter Cammervisitation der translocationspunct mit vorgenommen werden soll. Nun ist unstreitig, und kan es ein ieder leicht erkennen, daß, falls unsere Stadt das glück hatte, Selbige herein zu bekommen, alsdann sowol E. E. Rabte als derer burger so beschwerliche und kostbare

Klagen zu Wien 1), die schmählichen zeithere gewöhnlichen mputationes falsi gegen die beym judicio imperiali ausgewurckten mandata und in summa alle beschwerlichkeiten, so wir von denen hohen Commissionen zeithere empfunden, nebst aller burgerlichen upruhe auf einmal cessiren würden, Was die andern vortheile, wormit sich dieses werck recommendiret, anbelanget, nemblich daß die gesambte Bürgerschafft, es mogen sevn gelehrte, Handelsleute, Handwercker etc. gute nahrung dadurch erhielten, und die gantze Stadt it flor gesetzet wurde, an solchem allen zweiffelt ohne dem ten Mensche. Die einwürffe, so dagegen gemacht werden, refutiren sich von selbsten. Der vornehmste derselhen ist, das wir denen von papistischer religion eine kleine Kirche sizraumen müssen, und daß es alsdann dabey nicht bleiben, condern in religionis exercitio ferner eingriff geschehen werde. Respondetur, daß man diesen einwurff gerne concediren wolte, wenn die Herren Cameralisten alle papistisch viren, da Sie aber theils protestanten und evangelici sind, werden diese letzteren pro conservanda religione evangeuca beser zu vigiliren und vor oder gegen dem besorglichen engneff uns zu mainteniren wißen, als wir nimmermehr selber konnen. Der andere Einwurf, der zwar nur beimlich pmacht wird, aber doch das großte Hindernüß in dieser Sache vormals causirt hat, ist devalvatio autoritatis Senatus. Allem hat wohl semals die autorität des Rahts einen lethalen streich empfunden, so ist's gewiß zu unseren Zeiten geschehen, so daß derselben wieder aufzuhelfen kein Mittel to erschen, außer dem ietzo vorgeschlagenen, nemblich wenn die Cammer her kame, welche sowol E. E. Rahte seine satontat gegen die Unterthanen retabliren, als auch den querelen der Bürger zeitlich abhelfen könne. Diese beyden cawartfe sind die fürnehmbsten, die andern meritiren keine beautwortung.

<sup>1)</sup> Altenburg, Geschichte des Streites zwischen Rat und Bürgerschaft der freien Reichsetadt Mühlhausen, S. 4-6.

Da nun dieses ein so heilsames, unsere Stadt in Ruhe und wolstand setzendes werck ist, so soll ja billig ein jeder Bürger, fürnemblich aber E Hoch Edler und Hochweiser Magistrat dahin bedacht seyn, solches heilsame mittel quovis modo et ambabus manibus zu ergreifen. Umb solcher ursach balber gelanget nun unsere unterdienstliche bitte an die etc. Rähte, daß sie diesen vorschlag bey ietzigen troubleusen Zeiten examiniren und mit einem concluso triplicis bekräftigen, mithin zu dem ende an die Hohe Cammer-Visitation desfals eine addresse machen und unsere Stadt als eine competentin bev vorsevender Cammertranslocation anzumelden und ihrer situation und mancherlev geprechenlickeiten halber de meliori zu recommendiren grosgunstig geruhen, uns auch von Dero Rahts concluso copiam geben lasen wollen. — Mühlhausen den 28. Junii Anno 1712." Unterschriften: George Gottfrid Engelhardt, Joh Eman. Meckbach. Aug. Ern. Reinhart. G. Hagedorn. Johann Laurenz Pabst. Gottfried Theurich. Joh. Wilh. Schott. Georg Andr. Reinhart. Christoph Lauprecht. Gottfried Reinhardt, Chr. Kanngießer, Joh. Baizer Korn.

Es fragt sich nun wohl, warum man in Wetzlar an die Verlegung des Kammergerichts dachte. Zunächst mag die Stadt im spanischen Erbfolgekriege durch die Franzosen beunruhigt worden sein, die Bonn besetzt hielten und wohl auch das Lahntal herauf streiften. Weitere Gründe lehrt der Briefwechsel zwischen dem Rat von Mühlhausen und seinem Vertreter am Kammergerichte Joh. Ulrich von Gülich 1).

1) Akten G 24 No. 10. Am 15. Oktober 1712 berichtete er dem Rate von Muhihausen: "Vor 8 Tagen ist hier ein solcher Lermen wegen der Frantzosen, daß nemblich eine starke Parthey über Rhein gesetzet, sich in kleine Haufen vertheilet und eine unvermuthete, schachtehe Impression hie und da vornehmen wurden, entstanden, daß die visitation deßwegen au Herrn Graffen von Nassau Weitburg, Cravß Obristen im Oberrheimischen (rayße, nicht nur allein geschrieben, sondern auch verschiedene Bohten ausgesant, ja gahr einige Leute ihre besten Effecten nach Giessen salviret, wie dem auch die Bürgerwache an den Thoren verdoppelt worden. In der

chon am 26. August 1712 fragte der Rat bei ihm an, b die translatio Camerae annoch auf dem tapet sey", foranf Gülich am 17. September antwortete: "Wegen Pranslocation des Cammer Gerichts ist noch nichts mit Frust auf das Tapet kommen, jedoch hat man vor weniger Zeit dem hiesigen Stadt Rath beygehende Puncten aus denen Monitie der Advocaten und Procuratoren zu Handen restellet umb ihre Erklärung, wie sie eine Besserung der notirten Mängel und Gebrechen beschaffen wollen, forderlich zu ertheilen, woruber sich nun der Rath und die Bürgerschaft die Kopfe gewaltig zerbrechen, zumahlen hiesiger Ort so hewant, und das Publicum so arm und erschöpft, daß eine Aender- und Besserung eher zu wünschen als zu hoffen. An guten Promessen und Zusagen wird es zwar nicht fehlen, die Ertüllung deren aber dörffte theils durch das Unvermögen, theils durch den Eigennutz behindert werden. So finden ach auch verschiedene Dinge und Incommeditäten die per rerum vel loci naturam nicht zu ändern, als da sind die onge Gassen, bergigte und unbequehme Situation und das schlimme Pflaster, welches von lauter harten und glatten Steinen, auf denen, wenn es geregnet hat, man mehr wohl ohne Glitschen fortkommen kann, bestehet. Perner ist der Abgang an tüchtigen Häusern so groß, daß wann 25 Assessores, wie die visitatio intendiret, angeordnet werden soulten, selbige gar schwer oder doch sehr unbequehm werien unterzubringen sevn, bevorab da hiesige Bürgerschaft sich, seithere die Cammer hier ist, umb ein Paar Handert vermehret, und dahero alle leere Platze gar sorgtaltig bervorgesuchet und mit meist kleinen Häusern be-

That selbeten ist diese Furcht eben nicht so gahr unnöthig oder (recebeh, maßen die postirung am Rhein so schlecht beschaffen, daß, sach die Andacht die Frantzosen ankame, uns eine unbeliebigo vote zu geben, sie mit ethehe hundert Mann wol die 8 Meil marchien und solches bewerbsteiligen könten, wie sie dann ihre Brandzuefe tie Hadamar, Siegen und deren Ohrten nunmehro wurcklich augerant." Das "Diarnum obsidionis Wetzlariensis" (Sommer, Goethen Wetzlarer Verwandtschaft) ist doch our Satire.

bauet worden. Bey dieser Bewantung könte man endlich noch wohl Hoffnung haben, daß, wann man eine bequemere Reichsetadt wüste, wo die viele augemerkte incommoditäten nicht anzutreffen, und die zu unserer reception geneigt wäre, man abseiten der visitation wohl darauf reflectiren dörffte. Dem Vernehmen nach haben Ihre Kays. Majestät die Stadt Eslingen in Vorschlag bringen laßen, so haben auch viele von denen vornehmsten Bürgern in Nördlingen Lust, die Cammer bey sich zu haben. Von Wormbs und Speyer ist vorhin bekant, wie eiferich sie sich darumb bisher beworben, die aber nunmehr bey der unglückseligen Constellation, so sich einige Zeithero über unser Vaterland zusammen gezogen, ihre Hoffnung nachgerade niederlegen".

Ferner hegen 2 Privatherichte Gulichs vor, die wohl beide - bei dem ersten fehlt die Aufschrift - gerichtet waren "A Monsieur Barthol, Petri grand Jste 1) et Bourgemaitre de la ville Impériale de Müblhausen". Im ersten Schreiben vom 15. Oktober meldet er: "Daß Ampliss. Senat. Mulhusan, sich ganz passive bey diesem negotio halten und warten will, bis man selbigen um Reception der Kammer anspreche, habe nicht gern vernommen, zumahlen dergleichen ansuchung publico nomine nimmermehr und umb so weniger geschehen wird, da gar wenig Camerales propter privatum interesse zu einer kostbahren mutation Lust haben, folglich es darauf ankommen muß, daß visitatio reposito particulari respectu et privato interesse reiflich erwege, was dem Wohlstand der Cammer und nicht der Cameralen convenabel. - Mit dem hiesigen Magietrat ist visitatio gar übel zufrieden wegen ihres flegeihaften scripti, wie es gestern der Kgl. Preußische Abgesandte nennete, so sie uf die jüngst concedirte puncten übergeben, woraus abzunehmen gewesen. daß sie in keinem Stück zu remediren begehrten Würde es also wunderlich hergeben, wenn man bey diesen ungehobelten Leuthen etwas fruchtbarliches ausrichten soll. Herr

<sup>1)</sup> Jurisconsulte.

Reinhard hat gemeldet, daß man die Cameralen Effectu franco berein schaffen wolle, welches dann große impression gemachet, und wurden sich vielleicht die Bauren die frohn nicht reuen lassen dörffen, wenn sie hernach der beschweruchen Einquartirung befreyet werden. Der Chur-Sächs. H. Abgesandter hat in consessu gestern so viel von sich spähren lassen, das das Chur- und fürstl. Haus Sachsen die translation der Cammer nach Mühlbausen nicht gern sehen würde. Die Ursache ist leicht zu errathen. Sonsten brauchen die Camerales nicht mehr dann eirea 40-50 große Hauser, mit dem Brauen aber haben und dörffen sie nichts zu schaffen haben, daher wann man ihnen Braubäuser geben welte, wurde die Braugerechtigkeit ihnen nicht zu gute gehen sondern anderweitig beneficiret werden müssen. In puncto plantandae religionis catholicae müste man 1 oder 2 Kirchen einfäumen, wie ich dann vernehme, daß deren ad 15 allda seyn sollen, deren nicht einmal die Hälfte wird gebrauchet werden, zumahlen die volkreiche Statt Franckfurt aut 2 Hauptkirchen und 2 kleinen Nebenkirchen zufrieden 181 Wann nun die vornehmste Scrupul, welche man gleich m principio zu obmoviren pfleget, nemlich die schwere Reiskosten auf obbesagte manier gehoben, so ist noch die statzige übrig, da viele Cameralen sich hier an- und eingekauft, welcher Schade hernach nicht wohl zu redressiren."

Der zweite Brief vom 8. November lautet: — "Indessen ist hier nichts als von Mühlhausen das Gespräch, worbey sich dann studia partium et cuiusque privatum interesse gewaltig außern, und der eine so, der andere anderst magna animorum contentione davon redet, ethiche aber gar in calumnien verfallen. Die Herren visitatores haben auch bereits davon Bericht gethan mit dem Anhang, daß man ehester Tage deputates von Mühlhausen erwarten thate. Die anhere geschickte Beschreibung hat man auch quoad omnes partes schon durchdisputiret, und bestehet man merdicus darauf, da zu Muhlhausen ein Abgang an Brennholz item an Gespon (?) sevn, welcher Scrupul benommen

werden müste. Vor 8 Tagen speisete bey einem abgesaniten allhier, allwo der Chur-Sächeische und 8. Weymarsche Herren Secretarii auch zugegen waren, da dann mit großem Vergnügen wieder vermuthen ersehen, daß beide sich mit allem Eyfer pro Mühlhausen interessiret, welches der Sache einen nicht geringen Vorschub geben dörffte. Hiergegen sagte mir H. Graf von Ingelh. vor etlichen Tagen ins Gesicht, daß er nicht dahm verlange, welches auch bey H. praes. Graf v. Solms eintrifft. Die H. Visitatores wissen solches wohl und sagen daher, daß man die Camerales darumb nicht fragen müßte. Soll nun in der Sach etwas geschehen oder statuiret werden, so wird man dahir den Antrag thun müssen, daß a deputatis a visitatione der Augenschein eingenommen werden mögte, quo facto kann man hernach schon weiter laboriren."

Der Rat der Stadt beriet nun am 21. November 1712 in folgender Weise: "Wäre bekandter maßen die punct wegen translocation des hochpr. Cammergerichts ad motum kommen; weilen nun einige von der Bürgerschaft solich hohes Gericht anhero verlangten und allerhand Vorschläge thun möchten, des loblichen Magistrats agente von Gillich dieserhalb auch an den regierenden Herren Bürgermeister zweymahl geschrieben, er also endlich beantwortet werden müßte, es sollte dessen Schreiben abgelesen werden, worauf zu resoluiren sein würde, was ihme zu antworten." Im 2. Regiment wurde darauf beschlossen: "es wäre zuforderst H. August Ernest Rembardt vor das Semner-Amt zu fordern und daselbst wegen seiner voreilig unternommenen, falschen Vorstellung eine reprimande zu geben und ihme nachdrücklich bev strafe zu inhibieren, dergleichen zu unterlassen; sodann auch H. v Gülichen in Antwort nicht zu verhalten, daß cives weder fug noch Macht hätten, solche ungegründete Unwahrheiten vorzustellen und deßfalls remonstration an thun." Im S. Regiment antwortete man: "es bliebe bey dem vorigen concluso und ware ratione der jezigen schreiben Herrn D. Grasshofs visum einzuhohlen". Der präsidirende

Rat war der Meinung: "es sey in generalibus zu antworten, daß man sich zu nichts, ehe und bevor von Reichs wegen an uns gesonnen, resoluiren könnte, wunderte sich aber der von angegebenen Bürgern, insonderheit Herrn August Reinhardts ohne Vorbewust des Rathes gethauen offerten".

Im Schreiben vom 23. Mai 1713 erwähnt dann Gülich noch einmal: "Wann Gott uns bey der obgewesten Pacitication gnädiger angeschiehnen, wäre an einer Translation nach Spever oder Wormbs nicht zu zweifeln gewesen", und am 24. April 1714 berichtet er weiter: "Die Bürgerschaft zu Erfurt bemühet sich unter der Hand starck umb die sammer, worgegen aber Magistratus starck contralaboriret, zuch in der That dieser Orth vor die Cammer gar nicht wäre. Wiederumb andre reflection ist Schweinfurth, allwo wir aber ebenso willkommen als zu Erfurt seyn dörfften. Von Mühlhausen wird gar nichts gesprochen."

Damit war also die große Frage erledigt 1); man weiß, das Kammergericht bis zu seinem Ende in Wetzlar Liet. Ob es ein Verlust war, daß es nicht nach Mühlbaasen kam? Nach den Schilderungen in den Akten waren de Verhältnisse in Wetzlar beschränkt und kleinlich; bessere hätte man in Mühlhausen kaum getroffen. Für die naere Entwickelung der Stadt ist es aber nicht unwichtig, nach den Gründen zu fragen, weshalb der Rat so entschieden gegen die Verlegung des Gerichts war. Es last sich erternen, daß es wohl nicht allein die Abneigung war, Katholiken oder gar Reformierte in die Stadt aufzunehmen; wehr noch war es die Sorge des Rates, daß seine unbeschränkte Macht über die Stadt und ihr Gebiet durch ein Kollegium von Männern, die ihm an gesellschaftlicher tellung und geistiger Bildung überlegen waren, eingeschrankt werden könnte. Nicht unwichtig ist ferner der

<sup>1)</sup> Bemerkt sei hier noch, daß nach den Akten Mühlhausen zu den Kosten des Gerichts jährlich 2 "Cammerzieler" zahlte, die auf Annunciationis Mariae (25. März) und Nativitatis Mariae (8. September) fällig waren und in Summa 115 Rihlr. 84 Kreuzer betrugen.

Versuch von Mitgliedern der Bürgerschaft, neben der Allmacht des Rates auch ihrerseits in die Verhandlungen einzugreifen. Es ist das ein Streben nach größerer Selbständigkeit, das seit den Bewegungen der Jahre 1528—1525, die durch Münzers unberufenes Eingreifen so traurig scheiterten, immer wieder hervortritt und trots aller Resesse, die seit 1642 rasch aufeinander folgten, nicht zur Ruhe kam und schließlich 1783 zu Blutvergießen und dem Eingreifen einer Reichsexekution führte. Unter den 48 Anführern der Bewegung des Jahres 1783, die, beseichnend genug, von der Bürgerschaft in gleicher Zahl gewählt waren wie im Jahre 1523, finden wir auch Georg Andreas Reinhart, einen der Unterzeichner jenes bürgerlichen Schreibens.

Im allgemeinen lassen aber auch die vorliegenden Verhandlungen erkennen, daß die Stadt immer weiter zur Unbedeutendheit herabsank, ein Schicksal, das sie freilich mit den meisten Reichsstädten teilte.

## Die Urkundenfälschungen des Landkomturs Eberhard Hoitz.

Von

Hans Grumblat in Königsberg i. Pr.

BF 734 und 1401 L und II. verraten sich durch die außeren Merkmale als nicht original, durch die inneren als formal und inhaltlich unecht. Posse 1) und Philippi 2) halten die Urkunden nicht für echt; nur stimmen sie in Bezug auf die Entstehungszeit nicht überein. Posse setzt sie in die zweite Halfte des 13., Philippi BF 734 in das 15. und BF 1401 in das 15. oder 16. Jahrhundert. Die Schrift macht in allen Urkunden einen gezwungenen Eindruck. Der Schreiber ist offensichtlich bemüht, ihr ein altes Aussehen zu geben. Dabei finden sich aber mehrere Merkmale, die für einen späteren Zeitpunkt sprechen. Es sind dies vor allem r mit deutlich wahrnehmbarer Brechung, t mit meist nach rechts gerücktem Balken und oben verbundenes v. Weist die häufig vorkommende a-Form, bei der Bauchlinie und Schaft verschmelzen, in den Ausgang des 14. Jahrhunderts, so das gekrümmte aus der Ligatur or losgelöste r, auch hinter nicht mit einem Bauche schließende Buchstaben gesetzt, in das 15. Jahrhundert. Darum entscheide ich mich gegen Posses für Philippis Annahme.

<sup>1)</sup> Posse, Die Lehre von den Privaturkunden, S. 3, Anm. 1, und

<sup>2)</sup> Zur Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufern, 8. 71 und 79. Die Bezeichnung der beiden Exemplare von BF 1401 mit I. und II. wird im Sinne Philippis beibehalten.

Kehren diese Charakteristika in allen Urkunden wieder, so lassen sich bei näherem Zuseben noch mehr Übereinstimmungen finden. BF 1401 I. und II. zunächst sind zweifellos von derselben Hand geschrieben. Die Ausstattung des F in der Sigle Fr, die mit Strichen besetzten Schafte des am Wortanfange stehenden i, die Majuskelbuchstaben im allgemeinen, das Abkürzungssystem, darunter der einfache Kurzungsstrich in wellenförmiger Gestalt, die Bildung der Unterlängen und das g mit weit ausgezogener Cauda halte ich für beweisend. Hinsichtlich der Buchstaben mit Oberlängen ist zu bemerken, das in BF 1401 IL b. h. k und I einen nach rechts geoffneten rundlichen Ansatz erhalten, während in BF 1401 I. die Oberlängen dieser Buchstaben nach rechts umbiegen, mehrfach zur Schleife ausgezogen. BF 734 hat sehr viele Gemeinsamkeiten. Die erwähnten Buchstaben finden sich in ihren charakteristischen Formen fast alle hier wieder. Angeführt sei nur noch die Ausstattung der Initiale I in der Invokation, die mit der des F in der Sigle Fr in BF 1401 L und II. sehr verwandt ist. Die verschiedene Bildung der Majuskelbuchstaben b und r in BF 734 und 1401 kommt bei den sonstigen Übereinstimmungen nicht in Betracht. Der einzige ins Gewicht fallende Unterschied ist die Gestaltung der Ober- und Unterläugen. Die Oberlängen von b. h. k und l weichen von denen in BF 1401 I. wie auch in II. ab; sie erhalten nämlich eine eckig angesetzte, lang ausgezogene Flamme Die Oberlangen von f und s laufen in BF 734 in eine nach unten sich offnende Rundung aus. In BF 1401 sind sie selten so gebildet; meist ist ein schräger, nach unten ausgebogener Ansatz vorhanden. Die Unterlängen von f und a biegen rundlich um, während sie in BF 1401 einen weit ausgebogenen, unter einem spitzen Winkel ansetzenden Auslaufer erhalten. Die Biegung der Unterlänge von p ist in BF 734 und 1401 I. weiter ausgezogen als in BF 1401 II. Der 1-Strich ist in BF 734 gerade und lang. in BF 1401 kurz und haufig gebogen.

Trotz dieser Abweichungen wird man nicht anstehen, den Schreiber der drei Urkunden zu identifizieren.

Das Pergament der Urkunden ist deutsch und untmiert. Die Tinte ist in BF 734 und 1401 I. von schwarzer Farbe: in BF 1401 II. ist die sehr verblaßte ursprüngliche Schrift mit schwärzerer Tinte nachgezogen. Die Siegeltaden gehen durch zwei Löcher, die in BF 734 fast rund, in BF 1401 I. dreieckig und in BF 1401 II. viereckig sind. Die Befestigungsart der Fäden stimmt überein; sie besteht dare, daß dieselben so verschlungen sind, daß der Knoten ruchwärts wagerecht hegt. An BF 1401 I. befinden sich auf sehr lange rotgelbe Seidenfäden; die an BF 1401 II. haben dieselbe Farbe, die an BF 734 sind rot. An diesen beiden Urkunden hängen echte Siegel, auf die später 1) einzugehen sein wird.

Bei jeder Fälschung ist die Prüfung der Vorlagen eine ser wichtigsten Aufgaben. Für BF 734 und 1401 läßt sie sich annähernd lösen.

Die Invokation und der Titel in BF 734 rühren aus der in der Anlage mitgeteilten Neuausfertigung von BF 732 oder aus BF 733 her. Aus BF 732 durite die Intitulation darum micht entlehnt sein, weil hier die Ordinalzahl fehlt. Das Amen ist hinzugesetzt, das F in Fridericus, - wie auch sonst mehrfach in den Fälschungen in Eigennamen -, der (iewohnheit der Zeit entgegenkommend, verdoppelt. BF 1401 beginnt mit Titel, Adresse und Gruß, die auf ein Mandat zurückgeführt werden könnten Die Arenga in bf 1401 stimmt wortheh mit der in BF 732, 733 und der beruhrten Neuausfertigung überein. Dagegen habe ich die Avenga in BF 7.44 Etsi ad universos etc. sonst nicht nachwomen können. Sie macht durchaus einen guten Eindruck and muß einer weder im Originale noch in Abschriften Thaltenen Urkunde entnommen sein. Nur eine entfernte Verwandtschatt zwischen ihr und der Narratio in BF 733

<sup>1</sup> Vergl. S. 323-324,

und der in einer Urkunde Albrechts L. für den De orden vom 14. Februar 1305 1) habe ich konstatieren k Da BF 733 nur in deutscher Sprache überliefert un Verwandtschaft nicht größer ist als die mit der at Urkunde, so sei die Narratio dieser wiedergegeben.

Etai ad universos quos Romanum ambit imperium nostre liberalitatia dexteram extendere debeamus, illos tamen pociori favore amplectimur et intimiori procequimur caritatis affectu, qui in defensione Christiani nominis personas et res exponere non formidant.

BF 734 Ideo universis constare volumus

Die Promulgation in BF 734 steht der in BF 878 BF 878 Igitur innotescu lumus et constare pre et futuri temporis omniu minum notioni Die Wendung Inde est quod in BF 1401 keh

BF 732 u. s. w. wieder.

Naturgemäß ist die Dispositio sum Teil frei ve Hier tritt nun das Dictamen des Fälschers zu Tage. Bl und 1401 haben folgende Übereinstimmungen:

BF 734 silvulam prope villam Thanbach situatem

nobilis Rudolffus pincerna de Fariola fidelia noster ture feodali possedit a nobis

delimus provinciali et fratribus hospitalis sancte Marie Iernsalemitane Theutonicorum in Thuringia proprietatis titulo perpetuo possidendam.

BF 1401 locum molendi dem situatum

quod nos attendentes et

placido respicientes devot

aequia, quibus fratres ho

sancte Marie Theutonicura

rusalem deo et sue matri g

laudabiliter famulantur, pr

res et corpora expi

pro defensione chris

nominis non formida

longus Elherus de The miles noster jure feodali sedit a nobis

religiosis fratribus ( sancte Marie Ierusa! tane Theutonicorum liter dedimus et appro mus per presentes perp possidenda.

Auch die Gewohnheit, den deutschen Namen führen, was in Urkunden Friedrichs II. nur erst vere geschieht, läßt auf den gleichen Verfasser

Böhmer, Act. imp. inedit., S. 411, No. 571.

BF 734 quoddam lignetum sive silvulam — vulgariter der Geher nuncupatam; BF 1401 cum piscaria dicta Lachstrube. Als Muster für die Fassung der Auflassung wird BF 878 gedient haben. Hier finden sich: iure feodali, resignare, proprietas, perpetuitas.

Das Fehlen der Sanctio spricht gleichfalls dafür, daß un in den Fälschungen Machwerke nach demselben Rezepte usehen hat.

Die Korroboration läst sich wörtlich nicht belegen. Die Moglichkeit selbständig konzipierter Wendungen und die noch weiter zu berührende Tatsache, daß man mindestens eine nicht mehr überheferte Urkunde anzunehmen hat, and dann aber in Erwägung zu ziehen. Die in BF 734 gebrauchte, an sich einwandfreie Wendung: Et ut hec donacio perpetue firmitatis robur obtineat wie den Ausdruck littera habe ich in keiner in Betracht kommenden Urkunde 1) wiederfinden konnen. Sonst zeigt die Beglaubigungsformel Anklänge an BF 732 u. s. w. 2), BF 2384 und BF 4079. Die Korroboration in BF 1401 kann fast wörtlich aus der in BF 732, 1400, 2384 und 4079 zusammengeschrieben sein.

Die Zeugen eind entlehnt. Die in BF 734 angeführten and größtenteils aus BF 732 u. s. w. übernommen; der Grat Gänther von Kevernberg, Ludolfus von Alreteste 3, und Ludwig von Wangenheim rühren aus BF 878 her. Der Graf Friedrich von Beichlingen findet sich in allen 4 Urlanden Der Graf Gotfried von Spouheim allein ist nicht unter Vorlage nachzuweisen. Die Zeugen in BF 1401 tehren in BF 1400 wieder; nur der hier vorkommende 2010 von Tuiffen ist durch den Grafen von Schwarzburg

Die bisherigen Entlehnungen rechtfertigen die Beschränkung Entersuchung auf eine kleine Gruppe von Urkunden; vgl. S. 313.

<sup>2)</sup> Es et hier die Bezeichnung maiestatis nostre bulla in BF 732 und bulla maiestatis nostre in BF 734 für das Wachstell zu beachten.

<sup>3)</sup> In BF 734 versehentlich Rudolffus statt Ludolfus.

ersetzt, der in BF 1401 L Heinrich 1) genanut wird. Er wird auf BF 732 u. s. w. zurückzuführen sein.

Die Datierung lehnt sich eng an echte Urkunden an, woraus sich die anstandslose Einreihung der Fälschungen in das Itinerar erklärt. Nur das Tagesdatum ist in BF 734 geändert, das falsche Inkarnations- und sichlische Regierungsjahr dagegen beibehalten: letzteres auch in BF 1401.

BF 732 Acta aunt autem hec anno domini MCCXIII, regnante domino Friderico Romanorum rege augusto et rege Sicilie glotioso, anno regni eius Romani II., regni vero Sicilie XVII. Datum apud Egram IIII. nonas iunii, indictione II. 7.

BF 1400°, Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCCXXII, mense iulii, decime indictionis, imperante domino nostro Friderico secundo dei gratia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto et rege Sicilie, anno Romani imperii eius secundo, regni vero Sicilie XXIIII, feliciter amen. Datum in castris apud Iatum anno, mense et indictione prescriptis.

BF 734 Datum apud Egram anno dominice incaroacionis M°CC°XIII, nonis iunii, regnorum nostrorum Romani secundo, Sicilie vero XVII°.

BF 1401 Datum in castris apud Istum anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo vicesimo secundo, mense iulii, decime indictionis, Romani imperii nostri anno secundo, tegni vero Sicilie vicesimo quarto.

 Über die Verschiedenheit der Zeugenreihe in BF 1401 J. und II. vgi. S. 323.

2) Daß in BF 734 und 1401 in der Datierung wieder ein sehr verwandtes Dictamen sich geltend macht, bedarf nach obiger wörtlicher Wiedergabe keiner weiteren Erörterung. — Ich bin durchgangig den Urschriften gefolgt, da die Drucke der Spuria bei Huillard-Bréholles zu wanschen übrig lassen.

3. BF 1400 ist nicht im Or, erhalten, die Echtheit aber über jeden Zweifel erhaben, vgl. zum Inhalt Dobenecker, Reg. diplomat. nechon epistol. hist. Thuring., Bd. 2, No. 1993 und 1994. Für BF 1400 hat BF. 747 als Vorlage gedient, obwohl diese Urkunde ganz anderen Inhalts. Die Tatsache mochte ich dadurch erklären, daß BF 747 zur Innovation, die in BF 1435 durch Inserierung geschieht, damals bereits der Kanzlei eingereicht gewesen ist.

BF 734 and 1401 sind demnach aus Urkunden Friedrichs II., vielleicht auch Heinrichs VII., systematisch zusammengeschrieben. Dabei zeigt sich das Bestreben des Falschers, eine genaue Übereinstimmung mit seinen Vorlagen zu vermeiden. Zu diesem Zwecke nimmt er mehrtache Anderungen vor, die zum Teil - so in der Datierung - gegen das ausgepragte Formular verstoßen und so die Unechtheit verraten. Ferner sind Titel, Adresse und Gruß in BF 1401, die Arenga in BF 734 und der rheinische Graf von Sponheim, auf den unmoglich der Fälscher von selbst vertallen sein kann, auf verlorene Urkunden zurückrainbren. Ob pur eine oder mehr Urkunden anzunehmen smi, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Weist der Titel m BF 1401 in die Kaiserzeit vor der Annahme des Titels ettes Konigs von Jerusalem (Dezember 1225), so stimmt dannt überein, daß der Graf Gotfried von Sponheim im Jahre 1226 als tot erwähnt wird 1). Danach könnte man ence Urkunde annehmen, die als Mittelglied zwischen Privileg und Mandat anzusprechen wäre, da sie einmal Zeugen, undererseits aber die Adresse enthalten hat, die unter den tetzten Staufern meist auf Mandate und Briefe beschräukt ut Sind nun aber seit der Kaiserkrönung derartig formuherte Urkunden sehr selten anzutreffen, so muß es auch als traglich gelten, oh man eich in vorliegendem Falle für eine Miche zu entscheiden hat. Ebensogut könnte auch ein Privileg und ein Mandat, das zusammen mit diesem oder such mit irgend einem anderen Privileg ausgestellt ist, in Betracht kommen. Die in BF 1401 gesetzte Sigle Fr mit verzertem F' dürfte nach dem Muster eines Mandates ausgetairt sein; es kann allerdings hier auch das erhaltene Br 2384 als Vorlage gedient haben. Was die eine oder die beiden Urkunden enthalten haben, läßt sich nicht sagen; denn thre Verwendung durch den Fälscher ist nicht aus mkaltlichen, sondern aus lokalen Momenten zu erklären:

<sup>1:</sup> Mittelrheinisches Urkundenbuch, Bd. 3, S. 244.

dieser hat ausschließisch Urkunden für die Ballei Thüringen benutzt. Auf den Verbleib der Urkunden wird noch zurückzukommen sein 1.

Der gleichen Schrift und dem gleichen Dictamen entspricht die gleiche Tendens.

In BF 734 wird dem Provinzial und den Ordensbrüdern in Thüringen ein von Rudolf, Schenk von Vargula, von Friedrich II. zu Leben getragener und diesem resignierter kleiner Wald bei Tambach, der Geber genannt, zugeeignet. Es ist dies das Nagelstadter Girn am Spittergrunde? In BF 1401 werden dem Orden swei Höfe und eine halbe Hufe zu Caulsdorf und eine Wiese zwischen dem Lohmenberge und der Saale samt einem Fischwasser, Lachsgrube genannt, das sich von Caulsdorf aufwarts bis zur genannten Wiese erstreckt, und schließlich eine Mühlstätte

<sup>1)</sup> Die Annahme einer solchen Urkunde erschwert den Nachweis der Entlehnung für alle die Phrasen, welche in den überheferten Urkunden nicht wörtlich wiederkehren. So kann liberaliter in BF 1401 de mera liberalitate in BF 732 oder pia liberalitate in BF 14(x) nachgetridet sein, ebenso locus molendini in BF 14(4) locus molendmari in BF 1400 u. ä. m., ohne daß sich dies mit Sicherheit erkennen heife. Namentlich gilt dies von den Beglaubigungsformeln. bei deren Konzipierung mir die Benutzung von BF 4079 doch höchst fraglich erscheint. Enenso könnte die Korroboration in BF 1401 auf die in St. No. 4788 zuruckzusuhren sein, für deren Verwendung sonst nichts spricht. Wenn die Korroboration der verlorenen Urkunde etwa gelautet hat: Et ut hec donntio perpetue firmitatis robur obtmeat, presentem litteram inde fieri et maiestatis noetre signifo inssimus insigniri, so konnen die Beglaubigungsformeln anstandslos auf diene, nowie auf die in BF 732, 878 und 1400 zurückgeführt werden.

<sup>2)</sup> Dobenecker, l. c. No. 1588. — Dabei ist zu bemerken, daß die Neumung eines Provinzials und einer Batlei als Empfänger in den Urkunden der Staufer nicht üblich ist, zumal ja die ganze Organisation des Ordens in jener Zeit erst im Werden begriffen war. Erwahnenswert ist es auch, daß das heutige Dorf Tambach in dem Jahre, aus welchem BF 734 herzurühren vorgibt, noch nicht urkundlich angeführt wird; vgl. Regel in Petermanns Mitteil., Erganzungsheft 76, 8, 46.

abertragen 1). Mit allen diesen Gütern soll ein Ritter, genannt der lange Elber von Thanheim, von dem Kaiser belehnt gewesen sein.

Bei der Untersuchung, inwieweit die mitgeteilten Nachnehten als historisch richtig zu gelten haben, hat man für BF 734 einen Anhaltspunkt zunächst in den überkommenen Göterverzeichnissen der Ballei. Von solchen sind mir drei bekannt geworden: ein Verzeichnis aus dem Jahre 1448, das "Nuttzung und schulde der balleye zeu Doringen anno etc. XLVIII" betitelt ist, hat Johannes Voigt veröffentlicht 2). Es befindet sich, ebenso wie ein zweites, das aus dem Jahre 1451 stammt, auf dem Staatsarchive zu Königsberg. Ein drittes aus dem Jahre 1503 ist im ersten Bande von Kreyeigs Beytragen zur Historie derer Chur- und Fürstlichen Sächsischen Lande Altenburg 1754 ohne Angabe der volle gedruckt 3). Nur das letzte führt den fraglichen Wald auf, und zwar mit den Worten: "200 acker holtz genannt der Neilstedter Gohren, liegt 5 m. von Neilstädt and stöst an den Frankischen wald"4). Daraus ist, da es meht wohl anzunehmen ist, daß der Wald in den Besitz den Ordens zurückgekehrt ist, zu folgern, daß derselbe zur Zest Friedrichs II. meht geschenkt, also auch nicht an den König aufgelassen sein wird. Diese Wahrscheinlichkeit wird zur Gewißheit, wenn man die in BF 1401 überlieferten Tatsachen auf ihre Richtigkeit prüft. Dabei versagt leider die eben benützte Quelle, da die ersten beiden Verzeichmase nur die Ordenshäuser aufzählen, die jährlich zu recknen pflegen. Es sind dies 13, unter denen sich die Kommende Saalfeld nicht befindet. In dem letzten Verzeichnisse beträgt die Zahl der angeführten Ordenshäuser 18; als letztes wird Saalfeld genannt. Aber außer der Zahl der

<sup>1)</sup> Cher die Örtlichkeiten vgl. Dobenecker, 1. c. No. 2009.

<sup>2</sup> Zeitschr. des Vereins für Thüring. Gesch. und Altertumsk., Bd. 3, S 324--334.

<sup>3) 8 426-433.</sup> 

<sup>4) 5, 428,</sup> 

zur Kommende gehörigen Priester findet sich nur der Vermerk: ..ist ein unberechnet ambt" 1). In BF 1401 hat man sich vielmehr an die Person des Lehnsmannes zu halten. Wird in BF 734 der Schenk Rudolf von Vargula als solcher genannt, so wird man, obwohl gleichnamige Mitglieder des Geschlechtes auch in späterer Zeit nachzuweisen sind, doch annehmen dürfen, daß er mit dem bekannten Zeitgenossen des Landgrafen Heinrich von Thüringen?) zu identifizieren ist. Anders in BF 1401. Hier wird ein longus Elberns de Thanheim genannt. Nun wird zwar ein Lampert von Thalheim und dessen Sohn Eilher zur Zeit Friedrichs II. urkundlich erwähnt3. Der in BF 1401 genannte Elher wird aber fraglos nicht mit diesem, sondern mit dem in emer Urkunde Gunthers und Heinrichs von Schwarzburg vom 5. Juni 1306 als Zeuge unter den milites angeführten zu identifizieren sein, und zwar um seines Bemamens willen: auch dieser heißt longus Elherus de Thanheim . Der Falscher hat sich also nicht einmal die Mühe gegeben. einen Zeitgenossen Friedrichs II. ausfindig zu machen, der als Lehnsmann fungieren könnte. Danach ergibt sich für BF 734 und 1401 wohl dasselbe Resultat: die Verleihungen Friedrichs sind fingiert. Der Zweck der Fälschungen ist es, die - berechtigten oder unberechtigten -

<sup>1) 8, 432,</sup> 

<sup>2)</sup> Script, rer. Germ. in usum schol., Mon Erphesfurt., p. 241.

<sup>3)</sup> In etter zwischen 1220 und 1230 ausgestellten Urkunde; vgl. Mitt. des Geschichtsv. von Erfurt, Bd. 13, S. 152.

<sup>4)</sup> Des Landkomturs von Witzleben Bericht über der Ballei Thüringen Privilegien, fol. 100a; in diesem Kopialbuche, über das die Anlage S. 326 zu vergleichen ist, hat man sich die Wiedergabe sämtlicher Urkunden der Ballei zum Ziele gesetzt gehabt, wie das Vorwort besagt. Doch ist die Vollständigkeit, ohne daß man den Grund kennte, nicht erreicht; so fehlen z. B. BF. 733 und 2384. Daß BF 734 und 1401 sich nicht finden, legt die Verniutung nahe, daß diese Fälschungen in eine spatere Zeit zu setzen eind, was mit dem Gange obiger Beweisführung übereinstimmt. — Beachtenswert ist die nur im Index, Commende Saalfeld, angeführte Urkunde: "item obir dy vischene ezu Culstorff".

Anspruche des Ordens auf die berührten Objekte dadurch zu eichern, das man die Besitznahme derselben in die älteste Zeit des Ordens zurückdatierte, indem man sie auf eine ertundene Auflassung an Friedrich II. zurückführte 1).

Die Umstände, die zur Fälschung BF 1401 führten, glaube ich an der Hand zweier auf dem Hauptstaatsarchive zu Dresden befindlicher Notariatsinstrumente des Johannes Holzapfel, Klerikers der Mainzer Diözese und kaiserlichen Notars, erkennen zu konnen; sie rühren aus den Jahren 1440 und 1461 her?).

Am 12. Juli 1460 werden durch Vermittlung Günthers, des Propstes des regulierten Augustinerchorherrenstiftes zu Erfurt, in dem Streite zwischen dem Landkomtur der Ballei Thuringen, Eberhard Hoitz, und dem Herrn Balthasar von Konitz über das Fischwasser, genannt die Lachsgrube, Dr. iur. Johannes Bogk zu Erfurt und Ewald Cemmenaten, Kanoniker der Marienkirche daselbst, als Schiedsrichter eingesetzt.

Am 28. Februar 1461 findet dann vor Dr. Bogk eine Verhandlung statt Wegen der Weitschweifigkeit und Austührlichkeit des Notariatsinstrumentes seien nur die prägnantesten Stellen mitgeteilt, die aber vollkommen genügen, um die Entstehungsverhältnisse von BF 1401 erkennen zu lassen. In dem Hause des Juristen sind außer den angegebenen dazu geladenen Zeugen Balthasar von Konitz und als Vertreter des Landkomturs der Pfarrer in Liebstedt, Johannes Heiligenstad, erschienen. Der Orden bezichtigt den Herrn von Konitz, sich der Fischweide zu Unrecht unterzogen zu haben: "Also danne her Eberhart stadhelder une schulde anvahet und spricht, wy der werdige tutsche orde und zeu geeziten eyn lantkunpthur in Doringen von des ordens wegen lenger danne XXX, XL, L und hundert jar und also lauge, daz keyn man anders gedencket ist

Erwähnt wird freilich diese Auflassung nur in BF 734;
 wird ihre Annahme auch in BF 1401 dem Gedankengange des Fälschers entsprechen; vgl S. 325.

<sup>2)</sup> Arch. No. 7671 and 7007. No. 7697 kenne ich nur abschriftlich.

gewesen und nach sin sal, in geruwelicher besettzunge und gebruchunge und gebruchenden geweren an eydermans reckte insproche erblichen seu lihen synem besettser zeu geesiten, der inne haben sal eyn wasser und wischerige adir wischweyde, gegelegen in dome wasser, genant dy Sale, an der Oschitz in der phlege Kulstorff, genannt dy Leasgrobe, czwischen Otten von Entsenberge unde Michel von Konitz. unde ouch evn besittzer derselben wischewide zen getziten. dy von einen kunpthur zeu lehene enfangen und bestessen had, ydach der genante Baltasar had sich solcher wischwyde underezogen an willen und wissen dez genannten ordens und stadhelders, und dy on vorenhalden weder recht. unde also gespoliert und beruwet dem selbin orden und stadhalder der genanten erbelehunge und fischerige, genant dy Lassgrobe, denselbin orden und lantkunpthur zeu grosshem schaden, den schaden sy werden an hundert guldin" . . . .

Balthasar von Konitz macht aber sein Recht darauf also geltend: "wy daz lenger danne vor XL jaren czwischen eynen pherner zon Salvelt, genannt er Thomas Ledemas. dez ordens unde sinen vater und wettern, genannt Hermann unde Jorgen gebroder von Konitz, und or erben dy anderen partige umbe dy wischerige vasser und rechtikeide where eyn wechsel gescheyn umbe X honner ierlicher zeinse, und also dy vischereve wasser unde rechtikeide mit orer zoubehorunge gewiset waren an sinen vater und vettern nach lute unde inhalde eynes briffes, de copie her vorleget, und vel den houbtbriff onch vorlegen, und alsolche rechtigkeit sullon uff ome also uff oren nehisten erben gebracht haben. unde her ouch sich sulcher rechtikeit underezogen habe. also her daz vorder berurt etc., unde danne darnach uff siner erste schult spricht, daz her sich sulcher lehenschafft ny behaldin nach gebrucht habe unde habe danne cleger nicht gespoliert unde sy yme schaden adir kosthe nicht phlichtig. Darenkegen danue der gnannte lantkunpthur in siner letzen gesathe spricht, wy solich wechsel, darvon Baltesar berurit, nicht geschen sy mit willen und vulbort

zeu den geeziten eins lantkunpthuren 1), und darumbe si sollich briff, den Baltasar vorwendet, nicht versegelt mit dez kunpthurs insegel etc., also her daz mit meren worten beruret.

Darauf spricht Dr. Bogk für Recht, daß der Landkomtur, falls er beweise, daß der Orden das Fischwasser
vor langen Jahren zu Erblehen besessen habe, mit mehr
Becht dasselbe beanspruchen konne, "danne derselbe
Baltesar sich mit solchen briff, dez copie her vorgeleget
had, da dez lantkunpthurs zeu Doringen zeu den gecziten
ungel nicht anhenget, beheltten und beschutzen moge
und ist deme tuschen orden scheden und wandels irrunge
phlichtig..."

Den Einwurf Balthasars, daß er bereits auf gerichtlichem Wege das Fischwasser erklagt habe, weist der Orden damit zurück, daß er zu einem solchen Gerichte nicht geladen worden sei. Auch bestreitet er die Kompetenz derartiger Gerichte "dorch lut und inhalt dez ordens privileigen and fryheiten". Dr. Bogk spricht sich in dem ersten Punkte m Gunsten des Ordens aus, wahrend er den anderen nicht berührt. Nachdem dann noch der Orden Balthasar von Konitz den Vorwurf gemacht hat, daß er "alle hobtwische, also lechse und lampreden" widerrechtlich gefangen und so dem Orden einen Schaden von 300 Gulden zugefügt habe, worauf ihm zur Antwort wird, daß solche Fische in dem Wasser nicht vorhanden gewesen seien und daß im übrigen die Benutzung des Wassers ihm von Vater und Vettern überkommen sei, fast Dr. Bogk sein Urteil in die Worte zusammen: "So ich danne uss Baltasar schriften habe vorworket, daz her eyne wile gesatz had, her habe mit gerichte and mit rechte erffordert solche wischereyge etc., und uff daz ander mal spricht, sy syn uff on geerbit von sinen vater und wettern etc., und nu danne her also czwigerley

Entgegen der Behauptung des Landkomturs sollte man nach Vorgt, Gesch. d. Deutsch. Ritterord. Bd. 1, S. 650, an die Zeit des Landkomturs Albrecht von Witzleben (1392-1420) denken.

rede voret etc., so habe ich in der ersten schult uff den briff gesprochen, derdorch Baltaser vormeynet, dy wischereye sy uff one gekomen von sinen vater und wettern dorch eynen wechsel, und darnach habe ich ouch gesprochen uff daz gerichte unde spreche ich nu vorder uff den andern geworterden unde geachten schaden vor recht. Mag der genannte werdiger herre der landkunpthur bewisen adir derhalden, also recht ist waz her sint der czyt daz Baltaser al solche wischereyge mit unrecht had innegehabt, den schaden also her in siner andern schult bernret, her enphengen ader von enberunge wegen sunderlichen genomen adir entphangen had, den schaden und hinderstellickeit ist der genannte Baltaser ome unde deme genanten orden weder zeu keren, zeu beezaln vnd zu vorwandeln von rechtez wegen."

Die in dem Hause des Dr. Bogk stattgehabte Verhandlung ist nur ein Termin in dem Prozesse. Das letzte Wort war folglich noch nicht gesprochen.

Im Februar 1461 hat BF 1401 also noch meht existiert. Man erkennt aber bereits, wie die Umstände dem Landkomtur den Gedanken der Fälschung nahelegten. Der Orden verteidigt sein Recht mit dem Satze, daß das Fischwasser ihm gehört habe, solange es einen Landkomtur in Thüringen gäbe. Der Schiedsrichter wendet sich überdies an Eberhard Hoitz mit der Aufforderung: "Mag der genannte werdiger herre der lantkunpthur bewisen..."; auch Balthasar von Konitz ersucht ihn im Eingange der Verhandlungen, Machtbriefe vorzulegen, was freiheh Dr. Bogk mit dem Bemerken zurückweist, daß der Beweis nicht vom Landkomtur, sondern von Balthasar zu erbringen sei, wenn dieser "eyne were von ome motet".)

Dem Orden muß durchaus an dem Besitze des Fischwassers gelegen gewesen sein, und da man keinen Beweis

Für den Urkundenbeweis des ausgehenden Mittelalters ist es von Interesse, daß Dr. Bogk dem Landkomtur das Bestellen der Were "mit borgen, phenden achr mit deme elenden eyde" vorschlagt.

hefern konnte, so verfiel man eben auf eine List. ernff zu den ältesten für den Orden ausgestellten Königsarkunden, die das Ballesarchiv barg 1), und schrieb sich eine neue Urkunde zusammen. Ein recht geschickter Griff ist auch, daß in dem Falsifikat außer dem Streitobiekte noch mehr hegende Güter angegeben werden. Diese werden ein unantastbarer Besitz des Ordens gewesen sein, und indem man sie anführte, vermied man dem Schiedegericht und der anderen Partei gegenüber den Verdacht einer ad hoc gemachten Falschung. Im Gegensatz zu der Dispositio von BF 1401 steht die gleichzeitige Notiz auf der Rückseite von BF 1401. Sie lautet: "uber das fischwasser bei Koulsdorff undt die Lahsgrube ein brieff von dem Romischen kaiser Friderico geben" 2). Sie berücksichtigt nur den Punkt, der den Kern und Zweck der Fälschung ausmacht, and mutet darum wie ein Geständnis wider Willen an. Hinsichtlich der äußeren Merkmale gab der Fälscher auf zwererlei acht - auch für BF 734 gilt dies -: er gab der Schrift ein altes Aussehen und hing echte Siegel an mine Machwerke.

Posse reiht die beiden Fälschungen in die Gruppe A der Reichenbacher Hand ein 3). Eine Verwandtschaft der Fälschungen mit den von Posse angeführten Urkunden muß ich unbedingt zugeben. Da aber letztere sämtlich der zweiten Halfte des 13., die Fälschungen indessen der zweiten

<sup>1)</sup> Die von Friedrich I, und Heinrich VI. dem 1214 in den Bentz des Ordens gekommenen Johannishospital zu Altenburg ausgestellten Urk. St. No. 4334, 4351, 4785, 4788 sind nicht verwendet worden.

<sup>2)</sup> BF 734 trügt den gleichzeitigen Vermerk auf der Rückseite: Super silvan prope villum Thanbach vulganter Neyleteter Geher". Ob die beiden Dorealnotizen von gleicher Haud und von der des Fälschers herruhten, lasse ich dahmgestellt. — Der Vergleich mit auf dem Staatsarchive zu Königsberg befindlichen Briefen des Landkomturs an das Hochmeistertum zeigt, daß an eigenhändige Falschungen nicht gedacht werden kann.

<sup>3)</sup> l. c. S. 16.

Halfte des 15. Jahrhunderts angehören, und die Verwandtschaft doch in den dort zeitgemäßen, hier absichtlich beibehaltenen Merkmalen besteht, so möchte ich annehmen, daß dieselbe nicht durch die Provenienz des Fälschers, sondern vielmehr dadurch zu erklären ist, daß der Falscher Urkunden aus früherer Zeit als Schreibvorlagen benutzt hat. Damit steht in Einklang, daß sich zwischen den im Originale erhaltenen Stauferurkunden für die Ballei Thüringen und den Falschungen graphische Beziehungen nicht ermitteln lassen. Der Gedanke, daß die Fälschungen, wenn sie sich nicht verraten sollten, notwendigerweise die Schrift echter Konigsurkunden nachzuahmen bätten, dürfte dem Fälscher nicht gekommen sein; gibt er doch auch Invokation und Titel in BF 734 und 1401 ohne verlängerte Schrift wieder 1). Die Erklarung wird in der Tatsache zu suchen sein, daß die Urkunden Friedrichs II. in Bezug auf die Schrift einen recht verschiedenen Eindruck machen. Es stehen sich Urkunden in durchaus individueller deutscher Schrift, BF 732 und 878, und in der normännisch-papstlichen Einfluß zeigenden Kanzleischrift gegenüber. Hat nun auf den Konigsurkunden der Fälscher das Formular aufgebaut, so dürfte er als Schreibvorlage zeitgemäße Privaturkunden benützt haben 2,. Die von Philippi 3, beobachtete Tatsache, daß in BF 1401 II, die Schrift nachgezogen ist, wird weder mit der Auswahl der Schreibvorlagen noch mit dem Verbleib der oben erwähnten Urkunde in Verbindung zu bringen sein. Es dürfte, da die Ober- und Unterlängen sich mehrtach mit denen der ursprünglichen Schrift decken, nichts weiter als dieselbe Urkunde nachgezogen worden sein.

<sup>1/</sup> Dagegen wird die Füllung der ersten Zeile mit Invokation und Titel in BF 734 gefüssentlich in Anlehnung an Originale geschehen sein.

<sup>2)</sup> Ich glaube den Punkt als zu hypothetisch nicht n\u00e4her ausf\u00fchren zu m\u00fcssen; hingewiesen sei jedoch noch auf Tafel 20 und 21 bei Posee, l. c., wo sich mehrere der besprochenen Merkmale der Schrift wiederfinden.

<sup>3)</sup> I e. S 79.

die man zuvor stark verlöscht hatte, fraglos um Änderungen vorzunehmen. Daß die berührte Urkunde ebensowenig der Rasur in BF 1401 L. 1) sum Opfer fiel, ist darum anzunehmen, weil in dem späteren BF 734 die sonst nicht nachzuweisende Arenga und der Graf von Sponheim vorkommen.

Ein Siegel befindet sich nur an BF 1401 II. Daher wird dieses Exemplar zu dem "Beweise" benutzt worden sein. Auch ist in diesem einiges verbessert, und es ist wohl darum als die später entstandene Urschrift anzusprechen. Einmal ist der Name Eihers von Thanheim präziser geschrieben:

BF 1401 I. longus Elherus de Tanheym myles noster.

Sodann unterscheiden sich BF 1401 I. und II. dadurch, dat in I., nicht aber in II. die Siglen der Vornamen der Zeugen aufgelöst sind. Dabei hat die Phantasie des Fälschers aus Anselm von Justingen Albert, aus Rainald von Spoleto Rudolf gemacht. Die Besorgnis, das Richtige nicht immer getroffen zu haben, wird dann der Anlaß gewesen sein, daß in II. diese Auflösungen fortblieben. Auch besitzt II. keine

Die Legende des Siegels von BF 1401 II. hat den Zusatz et rex Ierusalem. Dasselbe rührt also von einer Urkunde her, die nach dem Dezember 1225 ausgestellt ist. Es ist nun freilich möglich, daß man es sich aus einer anderen Ballei besorgt hat. Nichts spricht aber dagegen, daß es von BF 733 oder auch von der in der Anlage mitgeteilten Neuausfertigung von BF 732 entnommen ist. Es ist das braune Wachssiegel durch Aufschlitzen der Rückwite in der Richtung des Steges losgelöst<sup>2</sup>) und dann an der Falschung zusammengefügt. Dabei hat man die ursprüng-

solche Dorsalnotiz wie I.

<sup>1)</sup> Philippi, l. c. S. 79: "die ganze Vorderseite scheint radirt and dann ... neu beschrieben", 1ch halte eine über die ganze Vorderseite sich erstreckende Rasur für vorliegend.

<sup>2)</sup> Vergl. Philippi, I. c. S. 79.

liche Form des Steges nicht gewahrt, da die Fäden schrage (vom Beschauer aus nach links) durch das Siegel lauten: die viele Unebenheiten aufweisende Rückseite ist in der Richtung der Fäden ziemlich erhöht. Das an BF 734 hängende rote Wachssiegel ist das zweite Konigssiegel. das erst seit dem Juli 1215 benutzt wird 1). Es wird von BF 878 herrühren 1). Das Siegel ist stark zerstört. Die nur mehr am oberen Ende des Siegels mit dem Wachse zusammenhaltenden Fäden tragen den in der Mitte gefurchten Teller 8, von dem jedoch wie auch von dem ihn umgebenden Rande ein großer Teil abgebrochen ist, während die vollig zerbröckelte Platte sich vollständig vom Siegel losgelost hat. Es wird das Siegel in der Richtung des Steges aufgebohrt und dann durch Einfügen von Wachsmassen geschlossen sein 4). Die gut geformte Rückseite der Schale trägt keine Spuren von irgend welcher Gewalt. -Daß das Siegel von BF 1401 II. zuerst an BF 1401 I. befestigt gewesen ist oder daß überhaupt an BF 1401 L. ein Siegel gehangen hat, ist nicht festzustellen.

Mit der Fälschung BF 1401 wird dann der Orden seinen Zweck erreicht haben. Innerhalb der nächsten drei Jahre ist die Fehde aus der Welt geschafft worden, da am 29. September 1464 die Brüder Heinrich und Dietrich von Bulewicz, "zum Eychich gesessen", mit dem Fischwasseran der Saale oberhalb Caulsdorf samt Zubehor vom Orden belehnt werden belehnt werden hun konnte ja Balthasar von Konitzurgendwie abgefunden worden sein. Das ist aber nichtwahrscheinlich, weil der Orden bald darauf zu einer zweiter Fälschung greift, die dann recht zu verstehen ist, nachden er sich einmal von der Nützlichkeit derartiger Manipulationer überzeugt hatte. Daß Balthasar von Konitz um sein bessere

<sup>1)</sup> Philippi, l. c. S. 63.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 73.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 57, wo über die Siegel aus der deutschen Königszeit gehandelt wird

<sup>4)</sup> Ebenda S. 71.

<sup>5)</sup> Hauptstaatsarchiv zu Dresden Arch. No. 7817.

Recht betrogen worden ist, daß es sich also um eine juristische Fälschung handelt, ist in hohem Grade wahrscheinlich.

Datur, daß BF 734 hinter BF 1401 zu setzen ist, spricht mehreres. Zunächst ist anzunehmen, daß der Landk mtur, wenn er bereits eine Routine im Urkundenfalschen besessen hatte, schon im Februar 1461 die Fälschung hatte vorlegen lassen. Ferner ist BF 734 auch besser konzipiert. Hier wird ein Zeitgenosse Friedrichs II., und dazu noch ein angeschener Mann, als Lehusmaun genannt. Dazu wird der Empfänger, indem man als solchen den Provinzial und die Ordensbrüder in Thüringen anführt, genau angegeben. Auch eine fromme Floskel vergißt man nicht: Friedrich II. uberlätt dem Orden das Geholz ob spem vite eterne. Schließheb wird auch nur in dieser Urkunde die Auflassung erwahnt, es geschieht dies durch die ungeschickt angefügte Participialkonstruktion et in manus nostras resignatam 1). Erstreckt sich die fingierte Schenkung über das Streitobiekt meht hinaus, so können lokale Gesichtspunkte dahei maßgebend gewesen sein. Auch die Schrift macht in BF 734 enes besseren Eindruck, sie ist nicht mehr so gezwungen. sondern nat chicher; auch ist BF 734 kein Palimpsest.

BF 734 wird zu einem ähnlichen, mir aber nicht betaut gewordenen Zwecke gedient hahen, wobei es dahingstellt bleiben muß, ob es sich um eine diplomatische oder Junstische Fälschung handelt. Vielleicht ist auch dieses Mal der Erfolg nicht ausgeblieben, da der Wald in dem Jahre 1503 als Ordensbesitz angeführt wird. Solange nicht Boweise für die Richtigkeit des Gegenteiles vorliegen, hat man wohl auch diese Fälschung dem Landkomtur Eherhard Holtz? und nicht einem seiner Nachfolger zuzuschreiben.

ė

100

ER

le:

No.

U.

li Andererseits fehlt in BF 734 das ungebräuchliche per pre-

<sup>2</sup> Nach Voigt I. c. S. 660 bis zum Jahre 1468 nachweisbar. — I her die arg zerrutteten Finanzverhaltnisse der Ballei im 15. Jahr-hundert, die das Verhalten des Landkomtura bis zu einem gewissen brade eutschuldigen, vergl. ebenda S. 507 ff.

#### Anlage.

In dem auf dem Geheimen Haus- und Staatsarchive zu Stuttgart befindlichen Kopialbuche, das von einer Hand des 16. Jahrhurderts "Registration der Balley Thüringen" betitelt ist und das von Handen des 15. und 16. Jahrhunderts geschrieben ist, habe ich folgende, bisher noch nicht beachtete Urkunde gefunden. In dem im Jahre 1392 auf Veranlassung des Landkomturs Albrecht von Witzleben angelegten Kopialbuche, das unter dem Namen Albrechts von Witzleben Bericht von der Ballei Thuringen Privilegien auf dem Hauptstaatsarchive zu Dresden aufbewahrt wird, ist sie gleichfalls verzeichnet. Eine Kollation hat nur dank dem Entgegenkommen der Direktion des Hauptstaatsarchives Herr Archiviat Dr. Lippert

besorgt.

Die Urkunde hat mit BF 732 Eingangsprotokoll, Arenga und Narratio fast wörtlich gemein; in der Dispositio ist sie um einen Passus reicher. Denn wahrend in BF 732 an die Schenkung des Hospitals sieh mit concedimus quoque die Verfügung über den Erwerb reichslehnbarer Guter anschließt, wird hier mit concedimus quoque eine Bestimmung über das Holzungsrecht in den königlichen Forsten bei Altenburg eingeleitet, auf die dunn erst mit insuper concedimus der Passus über den Erwerb reichslehnbarer Guter folgt. Auch hier findet sich eine Abweichung. Werden in BI 732 alle zu machenden Schenkungen bestat gt, so hier die gemachten. Die in beiden Kepialbuchern sich findende Lesart contulerunt glaube ich darum berbehasten zu mussen, weil in BF 733 - traglos au Anschluß an diese Urkunde, weil auch der vorausgehende Passus über das Holzungsrecht eine Erweiterung des in dieser erthaltenen ist . der Passus über die gemachten Schenkungen beibehalten wird und auf the erst ever über die kunftigen folgt. Sanctio und Korreboratio stimmen wiederum überein, chenso die Zengen. Von der Datierung ist nur das Acta in gleicher Verkurzung übernommen; es lautet ebenso wie in BF 732 Das Datum, die konigliche Unterschrift und Rekognition fehlen. Die Urkunde ist folglich eine erweiterte Neuausert gung von BF 73° die wegen der Bestimmung über das Holzungsrecht, das in BF 733 ohne jede Beschrankung verhehen wird, vor BF 733 anzusetzen ist. Nun sind zwar in dem nur in deutscher Übersetzung überheferten BF 733 mehrfache Interpolationen möglich, ohne daß sie mit Scherheit erkannt werden konnten. Da aber dirichwegs die Fassing gegen die beiden anderen Urkunden erweitert ist, so wird BF 733 kanter dieselben und vermutlich in die Zeit nach der Annahme des Titels eines Konigs von Jerusalem zu setzen sein. Dafür spricht die Tatsache, daß an BF 1401 sich das Kaisersagel mat der Aufschrift et rex Ierusalem befindet').

Die Abschrift im Stuttgarter Copiar (C. geht offenbar auf die im Dresdener (B) zuruck. Die gleichlautender. Überschriften und das in übersenstinanender Weise verkurzte Schlußprotekoll rechtfertigen diese Anrahme. Ob C überdies noch das Original benutzt hat, ist nicht mit Sieherheit zu ermitteln. Die Abweichungen des

Vgl S 323, — Sollte von der fraglichen Urkunde das Siegel genommen sein, so ist BF 733 trotzdem noch hinter dieselbe anzusetzen,

Contextes von dem von BF 732 (V) sind durch gesperrten Druck benutlich gemacht. Die Vorurkunde ist auch für die Verbesserung affensichtlicher Schreibfehler verwendet.

Friedrich II. schenkt dem Deutschorden das Armenspital in der Reichsstudt Altenburg, gibt ihm ein Heizungsrecht in den koniglichen Forsten bei genannter Stadt und bestätigt alle von Reichsministerialen gemachten Schenkungen.

#### (1214 Juni 2.)

B fol. 129b-130; C sec. XV. ineunt. fol. 13b-14.

In nomine sancte et individue trinitatis. Fredericus secundus divida favente clemencia Romanorum rex semper augustus et rex Sente. Eterne retribucionis premia profecto meretur accipere, qui will thus Christi per temporalia supendia manu larga curaverit subveu-re. Inde est, quod nos advertentes honestatem domus sancte Marie .. videlicet hospitalis Theutonicorum in transmarinis partibus, con-elerantes quoque devocionem et probitatem fratrum in eadem d mo sub domino militantium, ut per largitatis nostre beneficia diches nostris et in rebus et in personis memerata domus amplius poset protecre, in signum futurorum beneficiorum, queb) domino dante in posterum ipsi domui deliberavimus nos collaturos, ad pestulacionem et benignum assensum subscriptorum principium de mera liberalitate nostra contulinus et in perpetuam c) proprietatem domarimus sepedicto hospital, sancte Marie domum hospitalem pauper in in civitate nostra apud Aldenburg4) sitam cum rebus et personis et universis eins pertinencus ita tamen, ut, sicut bactenus consuctum est, ita quoque de cetero observetur in eadem domo moptaculum panperum et infermorum et, si quid inibi residuum theret post expensas pauperum deductas, ad usum fratrum hospitalis The Legicorum in transmarinis partibus domino famulantium deducatur. Concedimus quoque fratribus antedietis ad usum hospitalis ipsius, ut in forestis noatris apud eandem Chitatem Aldenburge singulis ebdomadibus tres curtor operatos de lignise, accipiant abietibus, quorcubus fazis exceptis, quas tamen, si in terra incentes intenerunt vento aut vetustate delectas, accipere eis bebit Insuper concedimus et confirmamus eidem domui Onnes passessiones, quas et vel ministeriales imperii sen quicumque imites ingara de proprietatibus suis pro salute sua vel parentiam storma contulerunto, Statuentes et regia auctoritate destricte) prespects, ut null unquant) persone alte vel humili, ecclesiastice to seular, hertun sit buic confirmacioni seu concessioni postre La so our redutatie aueu obviare. Qued qui facere presumpserit, in se presum perones penara mille libras auri examinati compenat, "Dar un medietas fisco nostro, reliqua vero medietas passis infuruam letal atter. Ad curus rei certam in posterum evidene am presentem jaguam conscribi inssimus et maiestatis nostre bulla consignari.

b

B

b

B

Þ

ø

b

i

100

nî.

a) donns fehlt BC = b) V; quo BC - c) V; pauperum BC - d B, Aldenborg C; Al lenbure V = e) B; Aldenborg C = f B; runos C = g) B; linguis C = h) BC; contulerint V = i) BC; totricte V = k) V; nunquam BC.

### 328 Die Urkundenfälschungen des Landkomture Eberhard Hoitz.

Testes huis rei sunt Albertus Magdaburgensis archiepiscopus, Otto Herbipolensis episcopus, Engelhardus episcopus Nuemburgensis. Otto-carus rex Bohemie, Hermanus lantgravius Thuringis, Theodericus parchio Misnensis »), comes Adolfus de Schowinburg »), comes Albertus de Everstein, comes Fredericus de Bichelingen, comes Heinricus de Swarczburg »), Albertus de Drouzka »), Heinricus de Kamburg, Heinricus de Wydach et frater auss, Albertus burggravius de Aldenburg, Heinricus et Ebirhardus de Mylen, Heinricus de Crimaschowe «). Acta sunt ») hec anno domini M°CC «XIII» regnante domino Frederico «).

#### Berichtigung.

In meinem Aufsatze über die Urkundenfälschungen des Landkomturs Eberhard Hoitz lies in den Spuria und Dorsalnotisen im Wortanfang v st. u, im Wortinnern u st. v, überdies in BF 734 wlgariter.

H. Grumblat.

l) C; Theodricus B — m) Misinensis B — n) B; Schouwinburg C — o) C; Swarburg B — p) B; Dronzlicz C — q) B; Crimaschauwe C; et alii quam plures V fehlt BC — r) autem V fehlt BC — s) Romanorum-indictione II V fehlt BC.

# Hat Nikolaus von Lyra in Erfurt doziert?

Von

P. Mich. Bihl, O. F. M. in Florenz.

Obwohl es stets ein Ding der Unmöglichkeit bleiben wird, eine vollständige Biographie des berühmtesten Exegeten des Mittelalters, des Franziskaners Nikolaus von Lyra, aufzustellen, sind uns von ihm dennoch verhältnismäßig sehr viele Lebensdaten aufbewahrt worden. Es steht mit ihm hierin weit günstiger als mit der Mehrzahl der mittelalterlichen Gelehrten, sei es des Franziskanerordens oder sonst einer religiosen Genossenschaft. Das braucht nicht gerade winderzunehmen, ist doch eben Nikolaus der Mann gewesen, von dem der allbekannte Spruch in Umlauf gesetzt under Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset 1).

Die Werke des alten M. H. Reinhard 2) und die Artikel vm Hoberg 3) und R. Schmid 4) ließen das zwar schon erkennen, allein den wahren Reichtum biographischer Daten aus dem Leben des Exegeten haben erst die kurzlich er-

XXVI.

<sup>1)</sup> Über diesen Spruch s. Bundseil-Niemeyer, Luthers Bibel, kritische Ausg., 1855, VII, 356.

<sup>2)</sup> Pentas conatuum sacrorum, Lipsiae 1709, p. 147-171.

Artikel im Kirchenlexikon, II. Aufl., Freiburg i. Br. 1895,
 X, Sp. 324-329.

<sup>4)</sup> In Realenzyklopädie für protest. Theol., III. Aufl., Leipzig 1903, XII. 28 30. — Natürlich sind auch die großen Werke des Franziskanerordens heranzuziehen, Luc. Wadding. Annales Orthus Minorum., II. edit., Romae 1733, V. 264; VII, 86, 237 seqq.; L. Wadding, Scriptores Ordinis Minorum. Romae 1650, s. v. II. edit., Romae 1606, 181 seq.; H. Sbaralea, Supplementum et castigatio ad Scriptores, Romae 1806, 557—559.

schienenen Artikel von Henri Labrosse kund getan 1). Mit glücklichem Spürsinn ist dieser französische Gelehrte allen Nachrichten über Nikolaus von Lyra nachgegangen und hat dann die Ergebnisse seiner Forschungen, mit einem reichen Apparat ausgestattet, vorgelegt. Bisher ist bloß der biographische Teil erschienen; zur Würdigung eines so bedeutenden Schriftstellers, wie Lyranus es war, bedarf es noch vor allem der sachlichen Durchforschung seiner Werke. Wirklich Neues hat nun Labrosse zwar webig zu Tage gefördert, aber er hat das Bekannte neuerdings gründlich durchgeprüft.

Kein Geringerer als Dietrich Engelhus, Geschichtsschreiber und Lehrer an der Erfurter Hochschule, an der er 1392 immatrikuliert worden war, hatte nun die Behauptung aufgestellt: im Jahre 1329 habe Nikolaus von Lyra an dem Erfurter Studium doziert?). Die bekannte Stelle, die schon mehrere stutzig gemacht hat <sup>5</sup>), lautet in dem Chronicon oder in der Chronica nova des Dietrich Engelhus: "Erffordensi in studio antiquo floruit Nicolaus de Lyra (anno 1329, ut ipse scribit super Apocalypsin, capit. XIII. Hic scripsit litteraliter super tota Biblia et alia multa contra

1) Er hatte zuerst in der École des Chartes 1906 seine These über Nik, von Lyra verteidigt und dieselbe in ganz gedrängter Form herausgegeben: Recherches sur la vie et l'œuvre de Nicolas de Lire, de l'ordre des Frères Mineurs, par Henri Labrosse. Extrait des Positions de Thèses de l'Écoledes Chartes, Toulouse 1906, 11 pp., 8°. Dann veroffentlichte er: Sources de la biographie de Nicolas de Lire, în den Etudes Franciscaines, Paris 1906, 8° année, XVI, No. 94, p. 383 — 405. Biographie de Nicolas de Lire, 1, c. 1907, 9° année, XVII, No. 101, p. 489—505; No. 102, p. 593—608.

2) Chronicon Theodorici Engelhusii, continens res ecclesiae et reipublicae ab orbe condito ad ipsius usque tempora: ed. G. G. Leibnitus, Scriptorum Brunsvicensia illustrantium tom. II, Hannoverae 1710, p. 1126. - Über Dietrich Engelhus, s. K. Grube, Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, III, Münster 1882, 49—66. Heinemann, im Neuen Archiv der Gesellsch. f. ält. deutsche

Geschichtskunde, XIII, Hannover 1888, 173-187.

3) H. Denrifle, Die Universitäten des Mittelalters, Berlin 1885. I, 405 — P. Albert, Matthus Döring, ein deutscher Minorit des 15. Jahrhunderts, Stuttgart 1892, 12. Judaeos... 1 ). H. H. Labrosse hat der Stelle eine eigene, wenn auch kurze Untersuchung gewidmet 3), deren Resultat er zusammenfaßt mit den unentschiedenen Worten: "Der Aufenthalt des Nikolaus von Lyra zu Erfurt ist unbewiesen nud unwahrscheinlich." Wir glauben nun, der gelehrte Forscher hätte leicht zu einem festeren Resultat gelangen können, das in eben derseiben Richtung liegt. Im Sinne des Engelhus handelt es sich nicht um eine flüchtige Berührung der Stadt Erfurt durch Lyranus, sondern um ein längeres Verweilen, um ein "Dozieren mit Auszeichnung" (floruit). Wir stehen nun nicht an, dies in aller Form in Abrede zu stellen.

Glücklicherweise hat uns Engelhus die Quelle seiner Behauptung angegeben, nämlich die Postilla des Nikolaus von Lyra zum 13. Kapitel der Geheimen Offenbarung. Will man ganz streng scheiden, so kann man zwei Glieder seiner Behauptung auseinanderhalten, d. h. ein chronologisches und ein topologisches Moment<sup>3</sup>). Demzufolge stände dann nur weteres in seiner Quelle, und letzteres müßte man dem Engelhus selber zu gute halten.

Labrosse meinte nun kurz, der beregte Text stände einfach nicht in der Postilla, wo nur das Datum anzutreffen en. Des ferneren gebe aber ein Text des Benediktinermönches Schlippacher 4) aus Melk zu denken, der in seinem Reprehensorium in replicatorem Mathiam Doring contra Dominum Paulum episcopum Burgensem, verfast 1477 5),

5-

lik

NO.

<sup>1)</sup> Leibnitius, L. c. II, 1126.

<sup>2)</sup> Ét. Francisc., XVII, 601-602.

<sup>3)</sup> Diese Losung ist uns nahegelegt worden von P. Livarius Oliger O. F. M., Professor in Rom.

<sup>4)</sup> Über ihn P. Albert, a. s. O. 20—23; Pez. B. Bibliotheca accetion, VIII, 629, 635—839; S. Riezler, Geschichte Bayerns, III, 474, 529 f., 874, Gotha 1880; Kropf, Bibliotheca Mellicensis, Vindobonae 1747, 369 seqq. welcher die Form Schlitpacher hat, l. c. 390 seqq. J. F. Keiblinger, Geschichte des Benediktinerstiftes Melk. I; Wien 1867, 543.

<sup>5</sup> Steht im Cod. lat. monac. (clm) 18135, woraus es P. Albert, a. O. 20-22 abdruckte.

332

dem Lyra selber vorwerfe: Super Apokalypsin satis raras ponit glosas et nominatim de Thuringia, quae vix est angulus orbis terrarum. Quis credit quod beatus Johannes in Pathmos exulans de Thuringia tunc cogitaverit?" 1) H. Labrosse gesteht nun, diesen Text nicht aufgefunden zu haben: stehe er aber in der Postilla, so gebe er einen Stützpunkt ab für Lyras Erfurter Tätigkeit. Daher seine Unentschiedenheit. Auch diesen Text haben wir nun in der Postilla ausfindig gemacht, müssen aber doch erklären, daß er mit nichten die erstere irrige Annahme stützen kann.

Es ist natürlich zunächst von nöten, den Text der Postilla, den Engelhus als Quelle zitiert, einzusehen. Wir haben mehrere Druckausgaben des Lyranus?) und mehrere Handschriften desselben, sowohl solche französischer als deutscher und italienischer Herkunft auf diesen Text hin durchgesehen. Überall hatte er, von Kleinigkeiten abgeschen, denselben Wortlaut. Bei der Erklärung des 18. Kapitels kommt Lyranus auf Mahomet zu sprechen, dem, wie er glanbt, die beruhmte apokalyptische Zahl 666 gelte: Apoc. XIII, 18. Er sagt daun: Lex illa (d. h. Mahomets fuit data circa finem temporis (H.eraclii . . . qui cepit imperare anno Domini sexcentesimo tertio decimo 3) et imperavit triginta annis. A fine autem huius temporis usque ad praesentem annum, qui est annus Domini millesimus trecentesimus vigesimus nonus fluxit maius tempus, ut patet consideranti." Der Postillator sieht also eine Schwierigkeit darin.

Der Ausfall gilt natürlich dem Lyranus. Bekanntlich schriebzu dessen Postifias der Bischof Paul von Burgos (†1435) Additiones gegen welche dann der Minorit Mathias Döring seine Replicaeverfaßte.

<sup>2)</sup> Von 1471 an bis 1641 sind mehr als 100 ganze oder Teilausgaben der Werke des Nikolaus veranstaltet worden. So z. B-Hain, Repertorium bibliographicum, Stuttgartise et Parisiis, 1826— 1838; Copinger, A supplement to Hain's Repertorium bibl., London 1895—1902

<sup>3)</sup> Bekanntlich regierte Heraklius 610—641; doch ist hier nichte der Ort, die Ausschten des Postillators zu prüfen. Mahomet trate 611 als Prophet auf und starb 632, wie jeder Leser weiß.

daß die angeblich in der Geheimen Offenbarung angesetzte Dauer der Herrschaft Mahomets die 666 Jahre, nämlich von 613 bis 1329 überschritten habe: 613 + 666 = 1279, das hieße also bereits um 50 Jahre! "Et tamen", fährt Lyranus dann etwas trostlos fort, "lex Machometi non videtur hie propinqua cessationi, nam a paucis annis multum invaluit. Tartari enim, qui sunt in maximo numero, legem illam perceperunt pro maiori parte illius populi, sicut audivi assertive a quodam episcopo ordinis nostri, qui per plures annos inter Tartaros habitavit".

Das Jahr 1329 kommt demnach richtig hier vor, aber weder hier noch im späteren Verlause des Kommentars wird irgendwo Ersurt genannt. Aus der Stelle ist nur ersichtlich, das Lyranus 1329 an diesem Kommentar zur Apokalypse arbeitete, und das dort sicher das besagte Jahr und Ersurt in keinen Zusammenhang gebracht werden. Hierin hat sich also Engelhus sicher getäuscht. Indes ist weiterhin seine ganze Behauptung zu verwerfen, da sie eine Unterlage nicht hat und mit den nun sestgestellten Lebensdaten des Nikolaus von Lyra unvereinbar ist.

Lyranus war zu Paris eine sehr angesehene Persönlichkeit. Er war lange Jahre Professor an der damaligen Welt miversität dieser Stadt. Mindestens für 1319 und 1322

1) Vor uns liegen die Ausgaben von Venedig, 1489, Basel 153-1502, sowie verschiedene andere. — Wer wohl dieser Bischof gewesen sein mag." Es wird sich schwerlich mit aller Sicherheit istuellen lassen. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts bis cn. 1340 waren die Franziskaner die Hauptmissionare bei den Tartaren. Cf. Jule, H. Cuthay and the ways thither, London 1865; Marcellino da Civeza, O. F. M., Storia delle Missioni francescane, t. II, 253 seqq. II, 2 seqq. Roma 1858, 1859. P. Girot. Golubovich, O. F. M., Bibliosca Bio-bibliografica della Terra Santa e dell' Oriente Francescano, I. Quaracchi 1906, 301—309. Im Jahre 1307 gab es 7 Franziskaner-bischofe für die Tartarei. Wahrscheinlich ist von diesen gemeint Frater Wilhelm von Villanova, ein Franzose, der am 1. Mai 1308 alerdings noch nicht den Weg nach seinem Bistum eingeschlagen late. Im Jahre 1323 wurde er dann zum Bischof von Sagona auf Orbitza ernannt und 1327 nach Triest transferiert.

ist bezeugt, daß er als Provinzialminister der Provinz des Franziskanerordens in Nordfrankreich (Provincia Francisco vorstand 1). Im Jahre 1325 war er hingegen Minister der Ordensprovinz Burgund, da ihn in dieser Eigenschaft Johanna von Burgund, die Gemahlin Philipps V., des Langen von Frankreich, in ihrem Kodizill (Mai 1225 mit anderen zu ihrem Testamentsvollstrecker ernannte 1, Als Exekutor dieses Testaments redigierte er mit dem Kardinal Petrus Bertrandi (Pierre Bertrand) die Statuten des von der Königin Johanna letztwillig gestifteten Kollegs von Burgund (Collège de Bourgogne), welche eine Art Umversitäts-Bourse zu Paris war 3). Öfters nahm er als Professor an den Beratungen der Universität teil, so 13:19 1. 1328 5, (am 3. Sept.), so such am 2. Januar 1334 6), als die Universität sich über die damals lebhaft debattierte Streitfrage über die Vision der Seligen im Himmel (Visio beatifica) offiziell aussprach.

Damals aber gab es in Erfurt noch gar kein "studium".
d. h. eine Universität 7). So ist also schon der von Engelhus
gebrauchte Ausdruck hier völlig unzutreffend, wenn auch
sehr begreiflich in der Feder eines für den Ruhm seiner
Anstalt ganz begeisterten Professors. Gesetzt, Lyranus
habe 1329 in Erfurt doziert, so kann er es höchstens getan

<sup>1)</sup> Ét. Fr., XVII, 596-598.

<sup>2)</sup> l. c. XVII, 600-601; XVI, 388-391. In diese Fraghat endlich Labrosse durch Auffinden neuer Dokumente Licht gebracht.

<sup>3)</sup> l. c. XVII, 602-604. Félibien-Lobincau, Histor de la ville de Paris, V, 635-648.

<sup>4)</sup> Deniffe-Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiens
t II, Parisies 1891, No. 681, t III, 1894, 660. S. nuch: Langton
Revue historique, LIV, Paris 1894, 296; H. Ch. Lea, A Historiof the Inquisition of the Middle Ages, II, London 1888, 575-57

<sup>5)</sup> Denifle-Chatelain, Chartularium, II, 315-316.

<sup>6)</sup> l. c. II, No. 981.

<sup>7)</sup> Denifle, Die Universitäten, S. 405 ff. Weißenborn-Beiträge zur Geschichte des Erfurtischen Gelehrtenwesens, I, 1 Erfurt 1870. Akten der Erfurter Universität, Halle 1881 ff.

haben in der Klosterschule der dortigen Franziskaner 1), die aber eine interne war. In Ansehung dieses Umstandes muß es als höchst unwahrscheinlich vorkommen, daß man den allseitig geschätzten Lehrer, den auch an dem konglichen Hofe von Frankreich so sehr angesehenen Mann und gewesenen Provinzialminister von Paris weggenommen hätte, um ihn so weit weg nach Erfurt zu tun, wo ein offentliches Studium, d. h. eine Universität gar nicht bestand.

Sehen wir uns die festen Lebensdaten des Lyranus in der fraglichen Periode um 1329 (1328—1331) genauer Noch am 3. September 1328 unterzeichnete er mit inderen Hochschullehrern ein Statut, von Universitäts wegen erlassen. Am 21. Januar 1330 starb die Königin Johanna, und am 28. März 1330 gab der Ordensgeneral Gerardus Otonis dem Nikolaus von Lyra, "sacrae paginae doctori", und dem Fr. Wilhelm Vadenc, Beichtvater der verlebten Königin, die Vollmacht, als Testamentsvollstrecker zu fungeten 3. Diese Austräge setzen jedoch die Anwesenheit des Lyranus in Paris voraus, jedenfalls daß er nicht im fernen Erfurt weilte.

Dazu kommt, daß Nikolaus von Lyra gerade im Jahre 1829 mehrere Bücher schrieb und vollendete. Im Jahre 1828 schrieb er noch an der Postilia zu Ezechiel; am L. Mai 1829 vollendete er die Postilia zum Römerbrief, am S. Juli 1829 die zum Korintherbrief, den 22. Juli 1829 den Kommentar zum Brief an die Ephesier. In ebendemselben Jahre verläßte er auch die Postilla zur Apokalypse, die er also noch 1829 oder aber zu Anfang 1830 vollendet haben wird 4). Am 28. März 1830 ist wegen des oben an-

<sup>1)</sup> S. u. a. O. Holder-Egger, Monumenta Erphosfurtensia

<sup>2)</sup> Denifle-Chatelain, Chartul. U. P., II, 315 seq.

<sup>3)</sup> Félibien-Lobineau, Histoire de la ville de Paris, V, 25-648. Der Brief ist nur in einem Vidimus vom 28. Aug. 1338 Whalten, L. c. Ét. Fr., XVI, 390.

b Labrosse, Recherches, p. 4-5. Die dortigen Aufstellungen

geführten Auftrages seine Gegenwart in Paris anzunehmen oder doch seine Bereitschaft, alsbald dorthin zu kommen zwecks Vollführung des ihm gewordenen, von großem Ventrauen zeugenden Auftrages. Sicher machte er sich ball an dessen Ausführung mit dem Kardinal Petrus Bertrandi wie aus dem Bericht der beiden an den Papst Johann XXII zu ersehen ist 1). Da er in der Reihe seiner Kommentary den zum Buche der Weisheit zurückgestellt hatte, nahm auch diesen 1330 vor und führte ihn am 14. März 1331 zu Ende. Mit der Postilla zu II. Esras vollendete eisein Haupt- und Lebenswerk am 20. März ebendesselbet Jahres 1331 2).

Im besten Falle könnten wir annehmen, daß Lyrans zwischen dem 3. September 1328 und dem 28. März 1336 in Erfurt gewesen ware. Das wäre eine kurze Spanne Zeit da man die Reise hin und her dabei auch in Anschlagbringen muß. Wäre er aber wirklich in dieser Zeit is Erfurt gewesen, wie wäre es ihm möglich gewesen, dam so viel schriftstellerisch tätig zu sein, gerade im Verlauß des Jahres 1829? Seine literarischen Werke, die er is Jahre 1329 zum Abschluß brachte, seine persönlichen um amtlichen Umstände und Obliegenheiten vereiteln vollend die Annahme einer Lehrtätigkeit oder einer längeren An wesenheit Lyras in Erfurt im Jahre 1329. Ebensowend liegt ein Grund vor, eine kurzere Reise dahm im besagte Jahre anzunehmen; die Abfassungszeit seiner Werke sprich auch hiergegen.

Es wäre zudem nicht angängig, von dem von Engelhenicht nur angegebenen, sondern allein belegten Datum 132 abzusehen und Lyras Erfurter Tätigkeit, als Ausflucht, it ein anderes Jahr zu verlegen. Denn eine ganze Reihe vo Jahren ist positiv ausgeschlossen durch feststehende Lebent daten; gegen andere kann man dieselben Gründe wie obe

<sup>1)</sup> Féhbien-Lobineau, l. c. V, 635-648 (Vidimus).

<sup>2)</sup> Labrosse, Recherches, p. 5.

geltend machen. Wir haben überhaupt keine bestimmte Nachricht darüber, daß Nikolaus von Lyra, ein geborener Normanne, jemals in Deutschland gewesen sei.

Zwei Stellen eben des Kommentars zur Apokalypse lassen zudem auch durchblicken, daß derseibe (1829) zu Paris geschrieben wurde. Zu Anfang der Postilla zu diesem Buche sagt Nikolans als Beispiel: sieut dieitur communiter: Parisus fecit tale festum vel spectaculum, id est populus labitans Parisius. 1). Dasselbe wiederholt er zu Apol. VII, 2. Diese Beispiele lassen auch einen gewissen Schluß zu über den Abtassungsort des Kommentars; vor einem Erfurter Auditorium oder in einem Erfurter Milieu hätte der Postilater zu anderen Beispielen gegriffen.

Es ist übrigens nicht schwer zu erklären, wie Engelhus m seinen Irrtum fallen konnte, obwohl er, der 1392 zu Effet immatrikuliert worden war, doch besser über die Antange seiner nicht alten Universität hätte unterrichtet sen sollen. Wir glauben gern, daß er bona fide geschrieben Dem ist wahrscheinlich so gewesen. Möglicherweise ag thm ein Kodex der Postilla vor, in dem er wirklich Erffordiae" gelesen hatte, sei es aus Versehen, sei es, daß faktisch so darin stand. Er oder der Kopist des ihm vorbegenden Kodex hatte wahrscheinlich in eben unserem Passus, wo Nikolaus sagt: sicut audivi assertive a quodam episcopo etc. gelesen: sicut audivi erffordie etc. Bedenkt man die "gotische" Form der Lettern und die eventuell undeutliche Schrift, so wird man für dieses Leseversehen mit keinem der beiden, d. h. weder mit Engelhus aoch mit dem Abschreiber, allzu strenge ins Gericht gehen Wollen

Was nun den Text der Postilla angeht, den Schlippacher im Auge hat und den Labrosse vergeblich suchte, to ut auch dieser keineswegs im stande, die erste zu-

<sup>1)</sup> Parisius ist die im Mittelalter adverbial und substantivisch

sammengefallene These zu stützen, oder, wenn man ein anderes Bild lieber hat, der zerschellten These eine Rettungsplanke zu sein. Hier der Wortlaut der fraglichen Stelle. Sie steht zu Apol. IX, 20. Dort führt Nikolaus erklärend aus zu der Stelle der Vulgata: "Et caeteri homines etc. Haec est pars incidentalis, nam Joannes in hoc libro describit statum ecclesiae. Tempore vero Theodorici regis. de quo immediate ante dixerat (Iohannes), contigit quaedam occasio 1) magna in paganis, qui non sunt de ecclesia, et sic describitur hoc incidentaliter. Tunc enim Saxones contra Turingos pugnaverunt et plures eorum fuerunt occisi hinc et inde, quam de Christianis in praedicta Anastasii et Theodorici persecutione, et hoc est quod dicitur: Et caeteri homines, scilicet Saxonum et Turingorum, qui non confitebantur Christum." Man sieht, Nikolaus von Lyra ist einer von denjenigen Kommentatoren, welche in den Visionen der Apokalypse die ganze Kirchengeschichte vorher verkundigt glaubten. Daher hat er sehr viele solcher historischen Erläuterungen, die vor ihm übrigens nicht unbekannt waren. Die Stelle, an der sich der Melker Benediktmermönch stieß, ist eine dieser vielen, und daß Lyra etwas wußte von den Sachsen und Thüringern, kann nicht wundernehmen. Er müßte sonst nie etwas von der Karlssage gehört haben

Auch diese letztere Stelle kann mithin keinesfalls zu Gunsten eines Aufenthaltes des Lyranus in Erfurt gedeutet werden, sondern höchstens und mit überall gleichem Rechte, auf eine etwaige Anwesenheit Lyras irgendwo in Nordwest- oder Mitteldeutschland. Das ist aber auch nicht einmal zulässig, da allerhand für Landschaften und Völker in seiner Postilla zur Apokalypse erwähnt werden.

Nach alledem muß es als ausgemacht gelten, daß von einem Aufenthalte und gar einer Lehrtätigkeit des Nikolaus von Lyra in Erfurt nicht mehr die Rede sein kann.

<sup>1)</sup> Es ist natürlich occisio zu korrigieren.

## Briefe und Akten zur Reformationsgeschichte der Stadt Mühlhausen i. Th.

Herausgegeben von

H. Nebelsieck, Superintendent in Liebenwerda.

#### (Fortsetzung.)

27) Brief des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachssen an den Rat der Stadt Muhlhausen 1). 1536, Juli 21, zum Hainichen.

Der Kurfurst droht der Stadt Mühlhausen mit ernsten Maßregeln, wenn die 10000 Gulden Strafgeld nicht binnen 4 Wochen rerahlt würden.

Kopie.

btaatsarchiv Dresden 9135, S. 38 f.

Von Gots gnaden Johans Friederich herczog zu Sachssen und

Unsern gruß zuvor, erßamen weysen, lieben getreuen! Wie wol wir unßeren amptimann) zu Wartpurg rath und auch lieben getrenen Eberharten von der Than unlanget zu euch gegen Mulhaußen to hikt unt bevelich, was er euch von unßern wegen des hinderwelgen etrafgelts halben anczeigen solt, damit wir desselben von web beczalung mochten erlangen sampt angehaffter vorwarnung, wo et beschee, wurden wir andere furzunehmen vorursacht, wie der elbige uoller beschich weiter mit sich bracht, als hat uns gedachter inter amptman iezt bericht und zuerkennen gegeben, das er solchen inter amptman iezt bericht und zuerkennen gegeben, das er solchen interen ime gethanen bevelh bey euch aufgericht, auch wes inne taraif von euch zu antwort begegenth. So vormereken wir doch taraif so vil, das ir iezo weithleuftiger antwurt, dan unßers wiesens bevor gegeben, darauf ir auch des mehern mals vorharret, nemlich at largewanten bieten, auch auß deme, das unßern vettern und bruser, herezog Georg zu Sachssen und landtgrafe Phillipß zu Hessen, cuch der hebden anteil strufgeldes erlassen solten haben, solche vor-erhiebene schult bey uns loß zu machen, des wir aber vor uns und 101. wegen unßers heben bruders, herczog Johansen Ernsten zu School, gar nicht gesinnet, zu deme, das uns auch nichts angehet, such von gedachten unßere vettern und bruder doran erlassen

<sup>1)</sup> Z. K. S. II, S. 69, S.A. S. 129. In meiner Reformationssechichte a. s. O. iet Zeile 13 statt Juli "Juni" zu lesen und Ann. 3 Juli statt Juni.

eein solte oder nicht, sondern gedencken une derselben schult, daruber ir euer brief und siegel gegeben, ahn Bo vil mer genezhen zu halten. Wollen euch derhalben zum überfluß über unßere bievor öftermals beschene gnedige anlangung hirmit nachmals ernstlichen ersichte euer vorschreibung ernnert und darauf begert haben, ir wollet uns obangetzeigts strafgelts innewendig vier wochen den nechsten oach dat, begzahlung thun oder euch darunb mit uns vorgleichen.

Dan, wo es von euch nicht beschiet, so werden wir auf den fall vorursacht, uns euer und der euren halben so vil dieße sache und euer selbst vorschreibung anlangt, des schuezes zu enteussern, und wo ir und dieselben in unßern und unßers brudern lamien und fürstenthumen auch schuezguttern betreten und antroffen, euch und sie aufzuhalten und mit kommer zubefestigen, auch nicht hinwegkommen zu lassen, biß das wir berurts strafgelts genezlich entricht oder ir euch mit uns dorumb vortragen habt. Welchs wir doch sonsten vilkeber underlassen wolten, do wir durch euch darzu widder die billikeith nicht vorursacht wurden, und haben euch solichs wissens zu entpfahen nit wollen vorhalten.

Dat zum Hamichen, Freitag nach Alexii anno XXXVI.
Den ersamen und weißen unßern lieben getreuen dem rathe
zu Molhausen.

28) Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen an die Herzogin Elisabeth von Sachsen,

1536, December 10, Torgau.

Der Kurfuret setzt der Herzogin auseinander, daß er ihre Bitte, der Stadt Muhlhausen das Strafgeld zu erlassen, nicht erfüllen könne. Original.

Stantsarchiv Dresden 9135, S. 49.

Was wir ehren, hebs und guts vormugen mit freuntlichem erbieten alletzeit zuvor! Hochgeborne furstin, freuntliche liebe mhum und schwester, euer lieb abermals vorhiethlichs schreyben, so sie uf anlangen der von Mulhausen des hinderstelligen strafgeides, damit ste uns laut irer brief und sigel vorhafft, und etzlicher von Mulhausen derwegen bestrickter, auch irer uigehaltenen pferde halben an uns gethan, haben wir alles inhalts vornommen. Nun wissen sich e. l. zuerinnern, das wir e. l. uf derselben vorige vorbiet e. l. allain zu fresintlichem gefallen und wylfarung gewilligt haben, denen von Mulhausen zu gnaden zwey tausent gulden an berurtem strafgeldt nachzulassen und das hindterstellige uf etzliche tagetzevten betzalt zunemen, do wir doch sunsten ausserhalben des schwerheh dartzu wurden zubewegen gewest sein. Und hetten uns wol vorschen gehabt, die von Mulhausen solten solche unsere gnedige ortzaigung, über das inen unvorborgen, wie mutwyllig und fürsetzig ste werland unsern gnedigen lieben herren und vatern seliger gedechtnus, auch uns und unsern lieben brudern mit obangetzaigtem stratgelde vortzogen und ufgehalten, mit undertheniger dancksagung angenommen und e. l. zu weyter vorschrieft nit bewegt haben, [haben auch wol (?)] . . . . ) ursache, es bey unser ainmhal bescheenen nachiassung undt bewylligung . . [bewenden zu lassen (?)] . . . . Domit aber die von Mulhausen e. l. anderweyt vorbiet bei uns geniessen . . . . , so wollen wir wylligen und gescheen

<sup>1)</sup> Der Brief ist an den punktierten Stellen zerstört.

lassen, doch e. l. allain zu freund ( . . . schaft? . . . ), das uns die von Mulhausen uf retzt kunftig Weinachten ain tausent werdthalb hundert und vierdthalb und dreyssig gulden und die negstvolgenden sechs that die andere hindterstellige summa als alwege of Weinachten auch sovil, das sie also die vollige zalung der acht tausent gulden auf sechs Weinschten oder Neuen jharstagk nach aynander entnehten und betzalen. Das wir men aber myttler zeyt das jherliche chutzgeldt nachlassen und sie domit vorschonen sollten, das wyll une, ob wir es wol e. I gerne zugefallen theten, aus vielen ursachen angelegen sein, dan wir wol der von Mulhausen vorschreybung vormagk, das sie myt dem schutzgelt, do sie das strafgelit auf die angestalten friste wurden betzalen, sollen vorschonet pleyben, weyl sie ater unt allam uf dieselben tagtzeyten mit zugehalten, sundern unsern horn vatern seliger uns und unsern bruder etzlich viel jhar here damit mutwyllig aufgetzogen und noch auftziehen, so wissen wir uns solcher erlassung des schutzgeldes nit schuldig zu achten. Bietten derhalben freuntlich, e. l. wolle uns freuntlich entschuldiget an ten und uns hietzwuschen und Weynachten schirsten durch e 1. Chrevhen zuerkennen geben, ob die von Mulhausen solches zubewil pen und antzunemen bedacht oder nit. Wo sie nun uf irer getasten halsstarrickayt vorharren und das nit wylligen noch anthemen werden, seint wir myt vorleybung gothcher hult willens, auf de wege zugedeneken, das wir irer vorschreybung nach die voltournene betzulung der zehen tausent gulden von men an solchem lagen vorzugk bekommen mugen, und hietten abermals freuntlich, a I wolle such trer uff den vhal ferrer nicht annhemen, uns auch we nevter gegen une zuvorbetten freuntlich vorschonen, wie wir euer lieb weyter mit vornhemen zu lassen.

Was aber die bestrickten personen und ufgehaltenen pferde betriefft, haben wir vor der zeyt bevhel gethan, das sie ein zeyt langk uf widdereinstellen sollen betagt werden. Solches haben wir e. I hinwidder nit mugen vorhalten und derselben freuntlichen

wyllen zuertznigen seint wir genaugt.

Datum Torgan sonntagks nach Conceptionis Marie(ae) anno

LAXXI.

Vonn Gots gnaden Johanns Fridrich hertzog zu Sachsen, des beviegen Rom, reichs ertzmarechal und churfurst, landgrave in Dunagen und marggrave zu Meissen

Jo. Fridrich churfurst m. p.p. s. (manu propria sua).

Der hochgebornen furstin, unser freuntlichen lieben inhumen und schwester, frauen Elitzabethen, geborne landgrevin zu Hessen und hertzogen zu Sachsen, landgrevin in Duringen und marggrevin zu Meissen.

29. Herzog Heinrich der Jüngere von Braunschweig und Lüneburg an Burgermeister und Rat der Stadt Muhihausen ). 1538, Wolfenbüttel.

Der Herzog hat das Schreiben, in welchem der Rat um Auf-

1) Z. K. S. II, S. 74; S.A. S. 134.

nahme in das Nürnberger Bündnis gebeten, erhalten und an den Pfalzgrafen Ludwig weitergesandt. Der Aufnahme werde nichts im Wege stehen. Sollten der Stadt die Dorfer wieder zugesprochen werden, so werde sie vollen Beitrag zahlen müssen.

Mühlh. Archiv. Akten ohne nähere Bezeichnung.

Von Gots gnaden Heinrich der junger, hertzog zu Braunschwig

und Luneburg.

Unser Gunst zuvorn! Ersamen, weisen, lieben, besondern, wir haben euer schreiben, das ir auf unserm jungst mit euerm burgermaister Sebastian Rodeman genomenen abschiede bedacht seiet, euch in unser christliche bundtnus zu begeben, mit profiant, öffnung, zuzuge und hilf eueres vermögens zuschicken, mit bit, euch in solliche bundtons of und anzunemen etc. alles weittern inhalts verstanden und wollen dasselbig an den hochgebornen fürsten unsern freunt-lichen lieben vettern und brudern, herrn Ludwigen pfaltzgraven bey Rhein, hertzogen in obern und niddern Bayern, als der oberlendischen provintz obristen, neben bericht aller begebner handlung furderlich gelangen, ungetzweiffelt, sein lieb werden inen auch nit entgegen sein lassen, das ir laut und vermoge berurter euer gethanen bit und erbietens in die angezognen christlichen bundtins und aynigung genomen werdet, doch das ir, so euch von kay. Mat, unserm aller-gnedigsten hern, zu dem euern als euern enthendigten dorfschafften und anderm widerumb geholffen wirdet, die gebur euerer zulage in vorrathe, underhaltung des hunds und laistung der hilf nach des reichs anlage alßdan auch zulegt, liffert und laistet. Doch was wir hierauf von hochermeldtem unßerm vettern und bruder vor antwort bekomen, die und was sich sunst hierinnen ferrer furzunemen geburen will, wollen wir euch albdann nit bergen, dann euch sein wir

mit sundern gnaden genagt.
Dat Wulffenbuttell, sontags nach Dyonisu anno XXXVIII. (Unterschrift fehlt.)

Den ersamen, weisen unsern lieben besundern N. burgermastern und rathe der stat Mulhaußen.

30) Kaiser Karl V. an Bürgermeister und Rat der Stadt Mühlhausen 1).

1539, Juni 10, Toledo.

Der Kaiser lobt die Stadt wegen ihres Beitrittes zum Nürnberger Bundnis. Dem Herzog Heinrich von Braunschweig ist befohlen, sie bei dieser Vereinigung zu schützen und zu handhaben

Original and gleichzeitige Kopie.

Mühlhäuser Archiv.

Karl von Gots genaden Romischer kayser,

zu allen gezeyten merer des reichs etc.
Ersamen, lieben, getrauen! Uns hat der hoebgeborne Heinrich, hertzogk zu Braunschwigk und Luneburgk, unser lieber ohme und fürst, zuerkennen gegeben, wie das ir dye eristlich aungunge in nechstvorschenem XXXVIII jare zu Nurnbergk zwischen uns, unserm freundtlichen lieben bruder, dem Romischen kungk, gedachtem hertzogk Heinrichen und andern gehorsamen fursten auf-

<sup>1)</sup> Z. K. S. II, S. 74; S.A. S. 134.

gericht und jüngstlich durch uns unter unsern anhangenden insigel ratificiert, bewilligt und angenohmen habt, welches uns von euch zu sonderm gnedigem danckbar gefallen kombt. Und haben darauf gedachtem unserm oheim und fürsten hertzogk Heinrichen als obersten gemelter cristlicher aynigunge des Sechsischen kraya bevolen, euch von unsern und gemeyner buntaus wegen bey solcher ainigung zu schutzen und zu hunthaben, wie ir dan solchs und anders belangendt euer aygen sachen, dye er bey uns geworben hatt, von seyner liebe witter vornehmen werdet. Das wollen wyr euch genediger mainunge aut verhalten.

Geben in unser stadt Toleten am X tag des mons Junii, anno d. im XXIX, unsers kayserthumbs im XIX und unser reiche im XXIII.

Carolus.
ad mandatum caesareae catholicae
Mtis proprium

Den ersamen unsern und des reichs lieben getreuen N. burgermester und rath der stat Mulhausen.

 Herzog Heinrich der Jüngen von Braunschweig und Lüneburg nimmt die Stadt Muhlhausen in das Nurnberger Bundnis auf ').

1539, Juli 29, Wolfenbüttel.

Kopte.

Muhlhäuser Stadtarchiv, Akten ohne nähere Bezeichnung.

Wyr von Gote genaden Heinrich der junger, hertzogk zu Braunchwigk und Luneburgk etc. bekennen und thun kundt, als der lobehen aufgerichten bundtnus der Sechsischen provintz erbetner und werdenter oberster gegen meniglich mit dissem offnen briefe:

Als uf der Romischen keyserlichen Maiestat, unsers allermedig-ten hern, vorordnen, begern und bevehich zuerhaltung unser institution religion gemeinen fridens und fridlichen anstandts ain bust he bundtnus sampt nebengestelten artickeln gemacht, bewhisen und aufgericht worden, der datum lautet zu Normberg am Phinde tage des monats Junn nach Cristi unsers seligmachers geburt infreholm dert und im achtunddreyssigtem jare, das wir auf unsern lona.s at genommenen bevelch und gewalt mit guter vorbetrachtunge, muer, willion und rathe unserer bundtsverwandten und verordenter Albe die creamen und weyssen burgermeister und rathe der stadt follansen sampt allen und yeden yren mitburgern, undersassen, zwandten und yrer oder dersebugen yedes habe und gutern die ben oder den yren erblich oder yr lebenlangk in oder ausserhalb zu stadt in yren gerichten oder gebieten zuvorsprechen zustehen, auf ethiche vorbeschene handlung in desse unser cristiche aylf jarige ung ug und bündtnus genommen und entpfangen haben, thun das such homit in chraft diesses briefes, also das sie mit allen yren yngung und den darneben ufgerichten artickel, wie die von wort m ant lanten, sie und mit rathe, hilf, schutz und allem andern, \*\* ach vermoge der angeregten zinigung geburt, mt anders gehalten werden sollen, als weren sie in obgemelter amigungsverschribunge mit ahamen auch außgedruckt.

Nachdem aber die mergenanten von Mulhaußen sich schwerlich beclagt, das sie gantz und gar erschopft und derhalben widder zum vorrathe noch unterhaltung des bundte beylegung zuthun im vermogen sin, so ist doch durch die gemeinen des cristlichen bundts stende bedacht, das sie aus disser bundtnus nicht zulassen und darauf ynen solliche erlegung zum vorrathe und underhaltung di@mais gutwilliglich nochgegeben worden, doch der gestalt, das sie nach widdererlangung yrer enthendigten dorfern und guteen die gebure verzulage in berurten vorrathe und zu underhattung als dann auch erlegen und mitler zeit auch darnach eich mit profiant, offnung, zuzuge und hilf, sovil ynen immer moglich, geschickt halten und im fal der notturft solche hilf yeder zeit nach des reychs anschlage unwaygerlich laisten und sunst in alle andere wege, als getreuen bundsverwandten zustehet, nach laut und vermoge der eynigung sich halten und bewerßen sollen und wollen, wie sie dann bey yhren cheren und treuen an nidts stadt in vrem deshalber uns übergebnem reversbrief vorschrieben, zugesagt und sich vorbunden haben, alles getreulich und ungeverlieh.

Zue urkunt haben wir ynen dissen briefe mit unserm anhangendem seeret insigell besigelt und unserm gewonlichen handzeychen underschrieben gegeben und dagegen herausser yren besigelten und

reversbriefe entpfangen.

Gescheen zu Wulfenbuttel nach Cristi unsers lieben hern geburt funfzehenhundert und im neun und dreyssigten jere, am Dinstag nach Jacobi Apostoli.

(Unterschrift fehlt.)
(Concordatum cum originali de verbo ad verbum quod ego
Iohannes Helmolt manu mea propria attestor)

Aufschrift: Wye dye von Moihausen durch den hochgebornen fursten hern Heynrichen, hertzogk zu Brunschwig, in das christliche-

buntaus genohmen.

Die Stadt Mühlhausen tritt dem Nürnberger Bündnis bei 1).
 1539, August 4, Mühlhausen.

Kopie. Muhih. Stadtarchiv, Acta Religionis.

"Das christliche Nurmbergische buntnuß.

Wyr burgermeyster und ratht der stadt Molhausen bekenners und thun kundt fur ims, unsere mitburger und nochkomen: Als uf der Romischen kay. Mait., unsers allern genedigsten hern, verordenen beveih und begeren zu erhaltunge unsers heyligen eristlichen glaubens, landtfridens und gemachten fridtlichen anstandts am eristlich bunt-nus sampt ethehen nebenartickeln volnzyehung solcher eristlichen ainigung gemacht, beschlossen und sufgericht worden, der datum steet Nürmbergk am zehenden tage des monats Junii nach Christi unsers lieben hern geburt fünfzehen hundert und im acht und drissigsten jare, welche wyr zuenthaldunge unsers eristlichen glaubens, fridens, ainickalt und gemacht vor nutz, dustlich und furderlich erachtet und derhalben soviel gehandelt und erlanget haben, das wyr sampt itztberurten unsern mitburgern, untersassen und vorwantten,

<sup>1)</sup> Z. K. S. II, S. 75; S.A. S. 135.

auch unser aller und jedes habe und gütern, dye uns allen ader unser jeden insonderheyt erblich ader unser aller und jeder leben-langk in ader ausserhalb angeregter unser stat, in unsern gerichten wier gepieten zuversprechen zustehen, in solche eristliche eylfjerige buntaus von dem durchleuchtigen bechgebornen fursten und herren, hem Heinriche dem jungern, hertzogen zu Braunschwigk und Lunebuck, unserm g hern, als solcher loblicher christlichen amigunge der Sechsischen provintz erbetenen und vorordenten obersten auf rener furstiehen gnaden angenommenen beveib und gewalt mit nesen wyllen und ratht der andern bunts vorwanten und vor-menter rethe eingenomen und entpfangen worden seyn, alles nach an und inhalt seiner f. g. derhalb uns gegebener underschriebener we besiegelter neben vorschribunge von wort zu wort also lautendt: It toon Gots genoden Heinrich der junger" etc. Das nyr demnach largeren bewalliget und bey unsern waren worten eheren und guten in an andta-tadt vorsprochen und zugesagt haben, vorsprechen and rusagen auch in kraft diesses briefes dye berurte christliche Migne umgunge sampt den neben artickeln in allen derecibigen steken, puncten und inhaltungen, in massen sye von worten zu weren hierunen gesetzt und außgedruckt weren, vor une, unset Therefore and machkemmen stet, vest und unverrückt und un-Dieseligten dorfer und guter zum vorrathe und unterhaldunge der ten cristlichen amigung zu erlegen, auch mitteler zeit und darh m.t profiant, offenunge, zuzuge und hulf, so vhiel uns immer logoch, geschiekt zuhalten und im fall der nottorft solche hulfe wer zeit noch des reichs anschlage unwaygerlich zulaisten und sunst " ale andern wege als getrauen buntsvorwanten zusiet, noch laut wru.oge der einigunge uns zuhalten und zu beweyssen, und unwilderumb gehalten nehmen wollen, alles getreulich und un-

Zu urkundt haben wyr unser stadt ingesiegel wyssentlich an descen brif gehangen, der gegeben ist noch Cristi unsers lieben hern mat im funfziehundersten und neun und drissigsten jare, montages noch Vincula Petri.

,concordatum cum vero originali.)

32) Schreiben des Landgrafen Philipp von Hessen an den Kurfursten Johann Friedrich von Sachsen!).

56. Oktober 29, Spangenberg.
Der Landgraf halt die Einführung der Reformation in den bulern des Müllhäuser Gebietes für angebracht. Der Kurfurst 10 gebeten, mit dem Herzog Heinrich von Sachsen darüber zu Thandely, damit die drei Fürsten die Dorfer zu dem genannten Gweete visitieren lassen können.

Original.

Ernestmisches Gesamtarchiv zu Weimar, Reg. B. 402, fol. 44. Unser freuntlich dienst und was wir hebs und guts vermugen, over Hoshgeborner furst, freuntlicher lieber vedter und bruder! Salden hich von nöthen, das die Molhausischen dorfer, welche

1) Z. K. B. II, S. 85; S.A. S. 145 (Anm. 2 ist 1540 statt 1541 Zi lesen .

XXVI.

euer liebten, unserm freuntlichen lieben ohmen und schwager berzogen Henrichen zu Sachssen und uns zugleich zustehen, forderlichen durch baider energy liebten und unsere visitatores visitart und mit evangelischen gotseligen predicanten, auch mit christlichen aposto-lischen lehren und ceremonien bestelt und versehen werden, so ist demnach an euer lieb unser freuntlich bitt, euer lieb wollen mit gedachtem unserm freuntlichen lieben ohmen und schwager handlen, damit euerer baider liebten und unsere visitatores solche Molhausische dorfer uf eyn bestimpte namhaftige zeit zum aller forderlichsten visiturten und dieselbigen nachmals mit evangelischen gotseligen predigern auch christlicher lehren und ceremonien bestelt und versorget werden. Doran beschicht ein gotlichs gutts wergk Dieses wolten wir euer liebten freuntlicher meynunge int pergen und than uns dessen also zu euer liebten freuntlichen versehen, dero wir vetterlich zu wilfaren gneigt.

Datum Spangenberg freitags nach Simonis und Jude anno

etc. XXXX.

Philips von Gots gnaden landgrave zu Hessen, grave zu Catzenelnpogen etc.

(gez.) Philips 1. z. Hessen subscripsit. Dem hochgebornen fursten hern Johans Findrichen, herzogen zu Sachssen, des halligen Rhomischen reichs erzmarschalhn und churfursten, landgraven in Dhoringen, marggraven zu Meissen und burggraven zu Magdeburg, unserm freuntlichen lieben vettern und bruder.

33) Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich an Herzog Heinrich von Sachsen 1.

1540, November 7, Torgau. Der Kurfurst über-endet eine Abschrift des vorstehenden Briefes. Der Herzog moge ihm mitteilen, an welchem Tage die Visitation der Dorfer vorgenommen werden selle. Der Kurfurst will dann dem Landgrafen Nachricht zugehen lassen.

Originalkonzept (mit eigenhändigen Zusätzen des Kurfürsten). S.-Ernestmisches Gesamtarchiv zu Weimar, Reg. B. 402, fol. 89

Frunchlicher lieber vedter, schwager und gevatter. Wie uns itze der auch hochgeborne fürst her Philips landgraf zu Hessen etc., unser freundlicher lieber vedter und bruder, der visitation halben, so von eur, seiner liebten und uns in den Mulhausischen doriern solte bestelt und furgenomen werden, geschrieben hat, solichs werden euer liebten aus anliegender euper vornhemen. Dieweil dan soliche acin christlich wergk, doryn wir allerseyts von ampts wegen zu thun vorpflicht sein, nhemlich das berurte Mulhausische dorlere mit geschickten predicanten, christlicher evangelischer Ichre und ceremonien vorschen und nit lenger doran verzogen werden, so ist unser frundliche biet, euer liebten wolle eich mit uns ains namhaftigen tags vergleichen und verestigen, dorauf euer liebten, der landgraff und wir die unsern in die volgtei gen Mulhaussen abefertigen und gemelte visitation und verordenunge furnhemen lassen. Dann wann uns euer liebten in dem ire meynung zu erkennen geben, wollen wir es dem

<sup>1)</sup> Z, K, S, II, S, 85; S,A, S, 145.

landgrafen weyther vermelden, damit seine lieb die iren darzu auch veror inen muge, wir lassen dan vermittlen, das seine lieb duran nit wirdet mangel sein lassen. Solchs haben wir euer liebten nit bergen wollen und seind derselben frundlich zu dinen geneigt. Datum Torgau suntags nach Leonhardi 1540.

Johans Fridrich etc.

An herzog Heinrichen zu Sachssen etc.

34, Herzog Heinrich von Braunschweig und Lüneburg an Burgermeister und Rat der Stadt Mühlhausen 1).

1540 Dezember 18, Liebenburg.

Die Angelegenheit der Stadt, Auflösung des Vertrages von 1525 betr ut dem Kaiser vorgetragen. Sie soll auf dem nächsten Reichswe verhandelt werden. Der Herzog wird dann für die Stadt bei dem Kaiser eintreten.

Omginal.

Muhih. Arch. Akten ohne nähere Bezeichnung.

Von Gots genaden Heinrich der junger, hertzogk zeu Braunschwig und Laineburgk.

Unser gunst und genedigen willen zuvorn, ersamen, lieben, besondern, wyr haben euer schriben, darinnen ir bitten thut, cuch teoverstendigen, wie euere sachen bey der Romischen kay. Mait., onern, allerngenedigsten hern, zoustehen etc., alles inhalts genedigich vorstanden. Mogen euch darauf hinwidder genediger meynunge ant bergen, das wyr berurte euere sachen an hochstermelte Ro. kay. Mait, durch iren vicecantzler doctor Matthiassen Halten mit allem tree haben gelangen lassen, welche sachen ir Mait, bill of kunftigen revehstagk aufgeschoben and sich genetigst erboten haben, mit allen genaden sich darinne wyssen zeuertzaggen. Demnach wyr aber deneclien reychstagk argener person zeubesuchen bedacht seyn und darfur achten, das ir denselben auch besuchen werdet, so wollet uns turch dyswellen euern geschickten vertraulich in gehaum ansprechen lasen, sein wyr genaigt, mit allem genedigen vloys cuch in euern schen bes kas. Mait getreulich befordern und euch willich zeubeinen, dieweyl ir euch so gutwilligst in unser christliche Nurmbergrade bundtnus begeben, so gehorsamlich bey kay. Mait. und derastive buntous vorharret.

Wan such such etwas widderwertigs zoustunde oder zougechoben, das ir beleydiget adder beschwert wurdet, dasselbige wollet uns ticht verhalden, woden wyr yeder zeeit vormoge und nach inhalt at geregier beser crist, chen bundting neben kay Mait, und andern unsern bun itsverwantten mit ratht, hulf und trost nit underlassen, han such yester zeest gnadt und gunst zeuerzeaugen seint wyr ge-

unyget

Dat. Liebenburgk am sambetag nach Lucic(ac), anno etc. XL. H. h. z B. u. L. d. j.

men hant.

Den ersamen unsern lieben besondern N. burgermalstern und rathe der stadt Molhausen.

<sup>1)</sup> Z. K. S. II, S. 76; S.A. B. 136.

35) Herzog Heinrich von Braunschweig und Lüneburg an Burgermeister und Rat der Stadt Mühlhausen 1)

1541, Januar 10, Wolfenbuttel.

Der Herzog hat das Schreiben der Stadt erhalten. Die Mühlhäuser sollen sich durch die von seiten des Kurfürsten und des Landgrafen wegen des Beitritts zum Nürnberger Bundens drohende Ungnade nicht schrecken lassen, vielmehr dem Herzog über ein etwaiges Vorgehen der Fursten Bericht erstatten Sie durfen auf Hülfe rechnen.

Original.

Muhih. Arch. Akten ohne n\u00e4here Bezeichnung. Von Gots genaden Heinrich der junger, hertzogk zeu Braunschwigk und Luneburgk.

Unser gunst und genechgen wyllen zeur en, ersamen, heben, dern! Unser obervogt Baltasar von Stechau hat uns euer an ine gethanes schreyben furgetragen, darauf mogen wyr euch genediger meynunge ait bergen, das wyr vor acht tagen ainen unsern potten mit der antwurt auf euer jungst uns zeu aigen handen überschicktes schreyben an euch gefertiget haben, in zeuvorsicht, derselbige numehr bey euch ankonenen sey. Das ir aber von den chur und fürsten zen Sachssen und Hessen umb des wyllen, das ir euch in dye cristlichen buntuus bewogen, bißher nit kleyner ungenad habet gewertigk seyn mussen, das wolle cuch mit schregken noch so bere beschweren lassen, sondern wan euch von den selben ad ler andern etwas beschwernehs begegnet ad ler zeugeschoben wurdet, das wollet jeder zeeit uns zeuerkennen geben, sollet ir befinden, das wyr euch vormoge des berurten buntnus sampt kay. Mait, und andern aimunges vorwantten mit rathe, trost, hulfe und beystandt nit vorlassen, sundern in alle wege retten und handthaben wollen. Dan es steen Got lob unsere bundtsachen bey hochstermelter kay Mait, und sunst gantz wol, as solle auch uf diesem reychstagk allen sachen und beschwerungen, ob Got wyl, derma-sen geraten werden, das wyr dye buntsvorwantten zeu allen thaylen vor unsern widderwertigen wol gesichert sein und blyben wollen.

So haben wir vor zeweyen tagen von kay. Mait, und auch naserm behen vettern und brudern hertzogen Ludewigen zeu Bayern achriften bekommen und daraus nit anderst vorstanden, dan das der angezeogen reychstagk entlich einen vorgangk gewinnen wirt. Whu ir nuhn dye euern darauf schicket, sollet ir uns lant jungester unserer antwurt in alle wege als euern geneugen hern befinden, den wyr solche zeu genediger Antwurt hin widder nit wolten vorhalten.

Dat. Wulfenbeuttel am montage nach Trum regum, anno CXXXXI.

H. h. z. B. u. L. d. mein hant.

Den ersamen unsern lieben besundern burgermaistern und rathe zeu Mulhausen.

36) Schreiben der Amtleute Eberhard von der Thann und Friedrich von Wangenheim an den Kurfürsten Johann Friedrich und den Herzog Johann Ernst von Sachsen 1.

<sup>1)</sup> Z. K. S. II, S. 76; S.A. S. 136. 2) Z. K. S. II, S. 84; S.A. S. 144,

1541, Juli 9, Eisenach.

Kurzer Bericht über Verhandlungen, die zu Mühlhausen stattgefunden haben. Dort ist Naheres in betreff der Visitation der
Dorfer vereinbart. Das gemeine Volk und einige Mitglieder des
Rates in Muhlhausen haben Verlangen nach dem Evangelium drei
oder vier Rat-mitglieder sind heftige Gegner der Reformation, diese
haben das Heft in den Händen. Mitteilungen und Vorschläge, betreffend den in Abschrift beigefügten Pachtvertrag, der zwischen dem
deutschen Orden und der Stadt abgeschlossen ist.

Original

S. Ernesumsches Gesamtarchiv zu Weimar, Reg. B. 402, fol.

Durchlauchtigiste und durchlauchtige hochgeborene chur- und fursten! Enern chur und furstlichen gnaden sein zuvor unsere unter thane, schuldige und ganz willige dienste. Gnedigiste und gnedige berren, wir seind unserm negeten schreiben nach zu Mulinhausen besieben herzog Heinrichen und des landgrafen rethen vorschiennes untage nach Johannis ankummen, aldo bis auf den volgenden mittwohrn nach mittage vorharret und inhalts euer chur- und fürstlichen graden metruction und handelung furgenommen und dieselbige verabwhedet, we ever chur- und f g. aus bei verwartem unserm bericht nach le lenge finden zu verlesen. Dieweil dann in solchen bericht unter aulern zu befinden, das allerseits euer chur- und f. g. Sachssen and Hossen rethe auf den auntag nach Egidy zu Treffurt und abbelling detaclbigen irrung einzukommen, wie dan albereit dem haupthan des Eichsfeldes solcher tag auch ist angekundiget, desgleichen allerseite e. chur und f. g. ein ieder zwen und also in einer summa who irer rethe, darunter drey theologen sem sollen, auf schirstunitigen montag nach Marie geburt kegen Muli hausen zu der visitaten der dorfschaften in der vorgtey und pflege gelegen, verordenen wen, each vergaugt und verglichen, welches warlich für allen dingen bowblich von natten sein will, so werden ungezweifelt e. chur- und g mit verordenung der rethe und überschiekung dere vorigen Treffurtochen handelung darauf sich zu erzeigen wissen, damit ires their dam handelung und tagentzung ohne frucht nicht verlaufen,

Daruber wissen mir e chur und f g in unterthenigkeit nicht in verhalten, das das gemeine volk binnen Mulnhausen und auch stielle des rate des evangeliens hoechlich begeren und seind über bev adder vier personen nicht im radt, so vhast die für einbete und eschnikste, die die andere regieren, solche practica jetzt zu Regiesburgk succhen und hievor alwege widder das heilige wort fottes und e. chur- und f. g. getrieben haben. Das aber der theil in mit ausserhalb des rate, so dem evangelen gneigt, e. chur- und f. g. wolten ersuechen und umb das wort Gottes bitten, das ist men vhast gefherlich und aus mancherlei bedenken nicht woll zu

тререп

Wir übersenden aber e. chur- und f. g. hierbei verwart copien vertrags vorschiennes XXXIIIIten jars zwuschen dem ern an gen und edelte herrn Christoffel von Reckenroett, stathalter der les Teutzschen ordens in Dhuringen, an einem und dem rath und hansen anderstheils der pfarbestellung halben aufgericht wir jetze allererst durch vertraute personen bekunnten. Darinnen werden e. chur- und f. g., das alle pfarrer in Mulhausen dem Teutz-

erse from Samuel and W District Later Time penseles, seissen. Disseni sa SINDS ZIZTURE. DE DE TE and the property and also are in manda, miranda, 20- Mai, 46 n names, as his hiden princip in ten berry. -enet markinad कृत किल्ला जल्ला.

at mer deselber valigan zuit min me ier ge negr cors us sum innoculares in Physics and it describes pales alemandes. On him his se-e corr- and it a sension makes produce bear h हा अध्यक्तनम् अस्तिवरं अन्यवरोह स्टोर, के विन the mit vilge later un ten Tenamen trias de voge finá reves wrestainer on transmission and q जन्म क्षातालक पाठिल्लाका विकासिक कार के ma a d ganliene instettine vega nakutoria. Kanat. Auf d e taure dat à g alle placem un Malabane mi premiers un rescellen unt far mit freibet des b Maescia sa secunyen, nober atour billich zu we tata se tatea nimeriali firm maring an adribe b fangerieger o de um kannen goet be beinober einer a sa vienosa. Vienosia stelleit **via salabei in e. elem- e** fortume ust seem beleiken, die verlan engaveil ramenta i remain sem veirier gestalt se des se Gerne cer une ander enten an Genes eine und unter aller ! met en reint anschenen und fredern morren. Was wir der femet bener meegen in erketmet wir une für Gott schi eant was not so those in aller underthenigheit ganz willig.

he teffeten an hie chire und hig hierbei verwart die ober-wherte hente deutschen bereits des schouers rechang, was war auch von ime und dem rank für gelt entpfangen, und e. chur-tant in gebeneit hach Gunter Herwagen, dem rentschreiber, überaniwert haven. Hiermit e chur- und f. g. viel gottseliger seit und ang alle wolfarih winschende. Actum Eisennach sonnabente nach

Kiham anno etc. XLL

E. chury and f. g. w. v. Ebberharts von der Thann zu Wattburgk and I neemch you Wangenheim zu Gerstungen ambtleuthe.

37 Schreiben des Kurfürsten Johann Friedrich und des Her-20ge Johann Ernst von Sachsen an Eberhard von der Thann und Justus Menina L

1541, Juli 15, Weidenhain.

Von der Thann und Menius sollen, wie verabredet, am Montag nach Maria Geburt in Mühlhausen eintreffen und am Dienstag die Dörfer visitieren und die Reformation in denselben einführen. Für

<sup>1)</sup> Z. K. S. II, S. 85; S.A. S. 145 (Anm. 5 ist zu lesen Johann Priedrich:

den Fall, daß von den beiden anderen Fürsten keine Visitatoren ge-andt werden sollten, sollen v. d. Thann und Menius die Arbeit allein vornehmen.

Originalkonzept. S.-Ernestinisches Gesamtarchiv zu Weimar, Reg. B. 402, fol. 70 - 71.

Johans Fridrich churfurst und Johans Ernst.

Wirdiger liber andechtiger ratt und getreuer! Nachdeme du Eberhartt von der Phann weist, das in negster handlung zu Mulhausen durch allerseits unser voltern und bruders herzog Hainrichs zu Sachssen etc. und landgraf Philipsen zu Hessen etc. rethe beredt und verab-chiedet ist worden, das ein ider zwu personen, dorunther in theologus sein, uf montag nach Marie geburt schirsten gegen abend zu Mulhaussen ein zukommen verordenen und volgends dinstags der volgtey dorfer, so zur pfandschaft gehorig, visitiren und die un bristliche ceremonien und bebstische mißbreuche abschaffen und abthun lassen sollen, so geraichet uns solcher dem furgewenter vieß zu gefallen. Wann uns dann nun nichts leydlich sein wil, solchen unchristlichen greuel in beruerten dorfschaften der voigtey lenger zu dulden und die armen leute in dem verfurischen irthumb stecken zu lassen, so begeren wir, ir wollet euch uf den angesetzten tag gein M...haußen verfugen und volgende tage in den dorfern die visitation furnemen und die bebstischen greuel und ceremonien abthun und chr-tiche gute ordennung uffrichten, die papistischen prediger enturls then und andere christliche prediger, dorauf ir, Justus Menius, of len vhal in mitter zeit wollet verdacht sein, die der hattigen schrift erfaren und verstendig sein, an ir stad verordenen, domit iso Gottes wort ausgebreitet und weiter gepflanzt werden muge. ini or vhall obgleich obgedachte unsere vedtern und bruder herzog Hannchen oder der landgraf zu berurter visitation ordenung nit cheken wurde, als wir uns doch zu iren libden nit wollen verschen, Les wegen furtfaren und doruf, wie siche dorin zutragen wirdet, betugung than.

Ibran geschieht unsere gefellige maynung und woltens euch

Datum Weidenhain freitags nach Margarethe anno etc. XLI. An Eberhartten von der Thann und Justum Memum, pfarrer und superintendenten zu Eyssenach.

38, Protokolle, betreffend die erste Kirchenvisitation in den zum Gebiete der Studt Mühlhausen gehörigen dorfern!). Kopic, Königl. Stantsarchiv in Dresden, No. 8211, fol. 99-137. Original im Ernestin. Gesamtarchiv zu Weimar.

Bolstedtt.

Die pfarhe dieses dorfes gehet von eynem abt zu Fulda zulehen.

Einkomen der pfarhe. VII hufe landes, II schock VIII schneberger an gelde, ist zu der plarre gestift wurden, gefellet auf die vier weichfasten. Darumb

<sup>1)</sup> Z. K. S. II, S. 83 ff.; S.A. S. 143.

ist dem pfarhern und kirchner jerlichen von dem salve? schne-berger und von beden festen Nicolal und Elisabet III schillinge sampt andern accidentalien und gegeben wurden

Item die vom Hain sollen der pfarhe II acker landes entzeogen

haben, soll gerechtfertiget werden.

Die obgeschribene lenderigen und einkhomen der pfharre sollen und wollen die gemeine des dorfs zu ihren handen nhemen und irem pfarher hinfuro jerlichen zu besoldunge reichen und pflegen, wie n nach beschribenen receß vorleibt.

Volget der reces zwischen dem pfarher und der gemeyne zu

Bolstedt aufgericht:

Kirchen einkomen

II hufe landes III schok an gelde erbzeinß II pfund wachs. XVIII pfund wachs von XVIII kuehen, davon sindt dem pfarher II pfund jerlichen gegeben wurden.

Kirchener.

V schog garben, gersten und korn, drei umbgenge brots, III acker landes I acker wiesen, eine freie behausunge IX schne-

berger mig (\*) 1 pf. auf die vier weichfasten.

Dieß dorf Bolstedt hat zwo kirchen, eine auserhalb des dorfs im felde, die andere im dorfe gelegen, und haben die einwhoner bis daher die feldt kirchen gebraucht. In deme ist vorschaft worden, das die feldtkirchen, nachdeme es den leuthen gantz ungelegen, soll furderlich abgethan und die im dorfe angericht und darinnen dae wort Gottes geprediget, geleret und andere cristliche ceremonien gehalten werden.

Nachdeme auch die feldtkirchen abgethan, sol dornach getracht werden, das das pfharhauß, darinne der pfarher biß anher gewhonet, vorkauft oder vorwechselt und dem pfharher ein andere behausunge, so der kirchen in dorfe gelegen, mit gleicher freiheit, wie er die

vorige innegehabt, vorschaffen wirdet.

Germar.

Diese pfharre gehet zu lehen von den Deutzschen hern und hat sie der pfarher zu Molhausen zu Unser Lieben Frauwen zuvorlychen gehapt.

Einkomen.

XII acker landes, dokegen haben die inwhoner des dorfs die uber pfarhe zu Mulhausen jerlichen bie daher X fhure thuen mussen. XII malder detzen zu Neun- und Eussershayligen, gefelt nicht mher dan V mit; in deme sollen die eltseten vorhort und dorumb erkundigung genhomen und gerechtfertiget werden, domit es widerumb

ganghaing gemacht.
VI malder haffern von der wustenung Klingcloff hat biß daher burgemeister Rodemau ingenhon en, soll ime furder nicht volgen, sondern von den schosser zu Molhausen dorob gehalten werden, das sie demjenigen, so sie die pfarhe zu Germar I fl. gefeld zu Erb-

zciase. (7)

Zculage dem pfarher. X schog sollen und wollen hinfurder diess dorfs Germar irem pfharher oder seelsorger zu obberurtem einkhomen zulegen und auf die vier quartal des phares ein jedes quartal III schog entrichten, dakegen soll alle accidentation, so sie die daher haben gereicht, nicht mber gegeben, sundern gantz und gar gefallen und also ale sein, und sollen auch der zeehen shuren, so sie der ober plarre zu Mulhausen bill daher haben pslegen mussen, hinfurder nicht mher schuldig zuthun sein.

Kirchen eynkhomen. VII schog V schneberger III Pf. gelde zeinse jerlichen ein-

Kirchener.

Des kircheners lhon ist in ein feldt II acker, vorlhonet die kirchen.

Diesses dorf Germar hat ein pfaff aus Molhausen bis daher vorsorget und vorsehen, der hat sich nicht wollen examiniren lassen, dero wegen ist disser zoeit die pfarhe und seelsorge dem pfarher zu Bolstedt bevholen wurden, der sol sie mit predigen, reichunge der serament, mit der tauf, besuchung der kranken und alle christlichen ceremonien under weisen, vorsorgen und vorschen.

Hungende.

Diese pfarhe gehet von dem landgrafe zu Hessen zu lehen.

Einkhomen der pfarbe.

II hufe landes seindt aufgelassen und gefellet dem pfarher dovon jerhehen XVI malder rocken und gersten. VI malder weitzen von einer hufe landes zu Kleynen Graba.

Zulage dem pfarher.

VI schog sol diese dorfschaft hinfur jerlichen irem pfarher rulegen und auf die vier quartal, nemlich jedes quartal II schog reychen und geben, und sollen dakegen hirmit die accidentaha gantz gefallen und abe sein. Und nachenn der pfarhof von vorigen inn-tabern der pfarre sol außgelassen und furder gantz und gar verkauft sein soll, das dem besitzer oder innehaber keines weges reduret, derwegen so sollen hirumb eigentliche erkundigung genh men und dorauf gedacht werden, das derselbige widerimb zur pfarhe gebracht, und soll solchen hof itzt Wolfgang Pflaum in besitz und gebrauch haben.

Kirchener.

III schog schneberger IIII Pf. geben ime die heiligenmeister auß der kirchen und seine accidentalia, dabeneben wurdt bericht, das his vhor ein kirchener I hufe landes gehaft mit ethehen wiesen wachs, das haben dieser zeeit die heyligenmeister zu sich genhomen und umb einen zemß außgethan.

Kirchen.

Die leuthe dieses dorfs berichten, das der radt zu Mulhausen bill daher die heiligeningister gesatzt und vorordenet und haben einen burger in der stadt beneben einem ime dorfe gesetzt und vorordent und sol der burger in der stadt alle register und briefe der kirchen, welcher Mertin Wenderot heisset, bey sich haben.

Veichte.

Diese pfarre gehet zu lehen von dem Jungfransselouter auf der Broeken zu Mulhausen und int bis daher von dem probat dessalbigen closters vorsehen wurden.

Einkomen der pfarre.

Disse pfarre hat haus und hof und einen schonen baumgarten, welcher dieses jahr in die X schog nutzunge ertragen, und haben die plarre vorsorger bis daher ferner nichts anher dan iro accidentalia. grhapt.

Zalage

XV schog sollen die gemeine disses dorfs hinfur einen pfarher jerlichen zulegen und auf die vir quartal des jars, nemlich jedes quartal III schog V schneberger reichen und geben, und sol hirmit die accidentalia, so sie bis daher haben gefallen mussen, gefallen und abgeschafft sein.

Kirchener.

1 IVw landes und ohngeverlich VIII acker wiesenwachs, III schneberger weichfastengeld und II umbgange brodts.

Kirchen.

Disse beide dorfer Hunge und Velchte sindt zusammen igeschlagen und einem pfarher disser zeeit zuvorsorgen bevholen.

Grossen Graba.

Diese pfarhe gehet von dem abt zu Volckenrhode au len.

Einkhomen der pfarhe.

II hufe landes . . . ? . . . IIII acker; XX malder detxmes, steiget und fellet, ist gersten, etzliche michels han, steigen und fallen.

Kyrchen einkhomen.

II schogk V schneberger III A erbzink XX wachs VIII schog IIII schneberger widderkaufliche zink von ausgeliehen heuptsuma.

Kirchener.

Der kirchener hat auß jedem hause III metzen korns, steiget. und fellet, und treget zu gemeynen jahren ohngeverlich X oder XI malder korns und hat dar zu III sotteln weysen.

Kleinen Graba.

Diese pfarre gehet von dem abt zu Volckenrhode zu lehen.

Einkhomen.

III hufe landes, XII acker wiesenwachs, I sottel baumgarten, XIIII rauch hann, III metzen gersten, erbzeins.

Kirchener.

Der kirchener hat auß einem jeden hause I IVtel korns und I brodt, treget an korn jerlich ungeverlich IX malder.

Kirchen einkhomen.
I schog VI schneberger II A., X & wachs } erbzeins, II schog
I schneberger jerlicher widderkaufliche zeinß von henptsums.

Disse zwei dorfer Großen und Kleynen Graba seindt zusamen

geechlagen und einem pfarher zu vorsorgen bevholen.

Dieser pfarher bittet, das der pfaracker, in massen zu Bolstedt rescheen, der gemeine eingethan und im dokegen sein jerlich einkhomen gereicht werden mogen.

Ammara.

Disse pfarre gehet von apt von Reiffenstein zu lehen, ist Mentzisch.

Einkhomen.

1 C X acker landerie; lenderien sint zweie hofemenner angelassen und wirdt dem pfarher dovon jerlichen gereicht, nemlich

X malder korns Molhausche maß X malder geraten (

VI acker hat der pfarher in jedes feldt in seinem gebrauch, zwey flecke widen (Weide?); II mtr. detzem zu Ammara.

### Capella S. Daniel.

Einkhomen.

II mtr korns detzem, gefellet in die stadt Mulhausen, nempt der plarher auch ihn.

Zulage dem pfarher. sollen disse dorfschaft irem pfarher fur die abgeschafften accidentation jerhohen geben und uf die vier quartal und jeles besonder III schog schne. enthrichten.

Capella Beate Virginis.

XI & wachs II viertel wachs, gefellet zu erbzeinß.

Kirchen.
VIII & wachs an erbzein XX schneberger V Pf. an gelde erbzein. VI schog XIII schneberger X Pf. gefallen in beyde turchen widderkauflich zeinß.

Kerchener.

VIII malder korns hat der kerchener zu jerlicher besoldunge ron den ackerieuten.

Rissern.

Duse pfharre gehet von dem ritterguth doselbst zu lehen, weiches .tzt ein burgman, Claus Ebenau genant, besitzt.

Einkomen der pfache.

III matr. korns, XXX schacberger II huner, I flecke holtz, V schneberger Tietzel Wolff, IIII schne. Gorge Halbritter zu Kausershan, XII schne. Gorge Backaus und Valtin Britsultz zu Windeberg, III schne. III pf. Claus Schmidt zu Germar.

Zulage.

V schog sollen die gemeine dieses dorfs dem pfarher jerlichen sulegen und fur die accidentalien reichen und geben.

Kirchener.

Der kerchener hat aus jedem hause 1 viertel korns, treget ungeverlich VII malder.

Kirchen.

XXX1 schneberger IIII pf. widderkaufliche zeinß. Diesse beyde dorfer Ammara und Rissern seindt zusammen geschlagen und durch einem pfarher zuvorsorgen bevholen.

Horsmar.

Disse pfarre gehet zu lehen von dem comptur zu Gotha.

Einkhomen der pfarhe.

II hufe landes, i flecke holtz, VIII malder korns, VIII schne.,
IIII pf. erbzeinse, II Ø wachs von der kirche, XV schne. von der kirchen.

Zulage.

VII schog sol disse dorfschaft irem pfarher jerlich für die accidentalia geben uf die vir weichfasten und jede besonder 1 schog XV schneberger enthrichten.

Kirchen.

X viertel korns, 1 viertel haffern, 1 schog VII schne., IIII & wachs erbzeinse, III schog X pf. an widderkauflich zeinse jerlichen einkhomen. I messgewandt for X (?) (Gulden?) hat die kirchen, wilch gehort den hern zu Molhausen, dakegen haben sie iren kilch im aufrur von inen bekhomen und noch einen.

VIII malder korns jerlich besoldung.

Lengefeldt. Diese pfarhe gehet zu lehen von Hansen von Entzenberg

Einkhomen.

II bufe landes mit wiesenwachs, IIII schne. IIII pf. an gelde erbzeinse II schog V schne widderkauflich «cinse.

Zulage.

III schog sollen die gemein diesses dorfs irem pfarher jerlich für die accidentalia reichen und geben.

VI malder korns und zweise umbgenge brodts hat der kirchener zu ihon, haben in XVI jhahren keinen kerchener gehabt.

Kirche.

IIII schne: erbzeinß, VI & wachs erbzeinß, III schne: V pf. widderkauflich.

Diese beyde dorfer Horsmar und Lengefeldt sint zu sammen geschlagen und einem pfarhern diese zeeit zuversorgen bevholen.

Kaysershayn. Disse pfarre gehet von dem rath zu Molhausen zu lehen. Einkhomen.

I hufe landes, I wesen XIII maider II metren korns decem, II viertel erbzeins.

Zulage.

V fl. sol diesse dorfschaft irem pfarher vor die accidentalia

Kirchener.

VII malder I metze korns.

Kirchen.

XII schneberger an gelde | erbzeinß,

III schog (?) VII (pf.?) jerliche widderkaufliche zeinse.

Dacherhoden.

Diese pfarhe gehet zu lehn von dem komptur zu Gotha.

Einkhomen.

II hufe landes, I teil im holtz beieinander, wan man außteilt, XIIII malder korns detzem, X schafe I kho, von dem herten frey zuhalten

Zulage.

V gulden sol diese dorfschalt irem pfarher hinfur jerlich vor die acht bestalten auf die vier weichfasten und besunders den vierdenteil enthrichten.

Kirchener.

In theseem dorf seint X (?) hute landes, gibt ein jede dem kerchner 1 metze korns und aus jedem hause auch I metze korns, treget ungeverlich V mtr. korns und einen umbgangk brots.

Kirchen.

XII schneberger IIII pf. V 10 wachs erbzeinse, II schog XIIII

echneberger widderkaufliche zeinse.

Desse beide derfer Kayssershayn und Dacherhoden sind zusammen geschlagen und disser zeelt einem pfarner zuvorsorgen berhelen.

Windenberg.

Disse pfarre gehet zu lehen von dem rathe zu Molhausen.

Einkhomen,

X acker landes, X malder korns detzem.

Zulage.

VI schog sol disse dorfschaft hinfur irem pfarher zulegen und jerlich vor die accidentalien uf jede weichfasten den virdenteil entrichten.

Kirchner.

8 malder I gtr. korns und einen umbgang brodts.

Kirchen.

Il schog IIII gr. erbzeins, II viertel hafern zeinß, X & wachs.

SalveldL

Disse pfarhe gehet von dem rath zu Molhausen zu lehen.

Einkhomen.
I viertel landes, I & wachs aus der kirchen, aus jedem haus VII (strich?) pf. jerlichen. Die wustenunge Forst hat zu zeeten ru disser pfarre gehort, was aber der pfarher dovon hat und disse pfarre derner jerlichen einkhomen, wissen die menner nicht, sie berichten aber, das er Bernhart Fros zu Molhausen, pfarher zu unser lieben Frauen wilcher sie bis daher vorsehen, die pfarregister alle bes sich haben solt. Derwegen solen solche register furderlich von ime erfordert, dem itzugen vorordenten pfarhern dovon copien zugestehet und die originalien verwarlich in und bey der kirche enthalten werden.

Zulage.

IIII schog sol disse dorfschaft irem pfarher hinfuro jerhcher vor die accidentalien gehen und uf die vier quartal jedes quarta besondern i schog enthrichten

Kirchener.

Der kirchener hat von einem jeden, der Salveldisch landt hat, er whone zu Salveldt oder Windeberg, I viertel korns gebe, tregst ungeverlich VII malder korns und einen umbgung brods.

Kirchen.

I hufe landes, I malder korns ein jar, das ander jar I mtr haffern und das dritte jar nichts geben Hans Kula und junge Hans Haldenhoff zu Graba zu zeinse, IIII & wachs jerlich zeins, VII schne, jerlich widderkauflich zeins.

Disse zwey dorfer Windeberg und Salveldt seint zusammen

geschlagen und einem pfarher zu vorsorgen bevholen.

Dornede.

Diese pfarre gehet von dem rath zu Molhausen zu lehen.

Einkhomen.

IIII hufe landes vor Dornede, 1 flecke holtz im Pfaffen loch, II acker holtz zu Tieffental, XX schne, an gelde von der wustenunge Tieffental, einen baumgarthen umb die pfarre.

Kirchener.

VII malder korns jerlichen einkhommens.

Kirchen.

XXXIII schneberger II lau pf. II strich pf. zu erbzeinse jerlichen, I @ wachs jerlichen zu zeinse.

Zulage.

VIII schog sollen die von Dornede irem pfarher jerlichen vor die abgeschaften accidentalien entrichten, uf jede weichfasten II schog.

Holnbach

Dieses ist ein filial und gehort zu der pfarre kegen Dornede.

Einkhomen.

X malder detsem.

#### Zulage.

II schog sollen die von Holnbach irem pfarhern jerlichen (vor die accidentalien entrichten und jede weichfasten X schne.

#### Kirchen.

VI schneberger VIII pf. erbzeinß, 1 wiesen, dorvon vorkauft man das Gras jerlichen ohngeverlichen vor XV schneberger, 1 schreckenberger von II ackerwiesen sint aufgelassen.

#### Kirchener.

Dieses dorf hat keinen kirchener, auß deme, dieweil sie kegen Dornede gehoren.

#### Eugerhoden.

Diese pfarre gehet von dem langgrafen zu Hessen zu lehen.

#### Einkhomen.

I hufe arthaftiges landes, etzliche struche holtz für der lenderie, Il acker weißen, X malter korns detzem. Item ein jeder baur pfluget dem pfarher einen sommer acker und furet ime ein jeder ein uder holtz, das mussen ime die hinderhedler hauen. Dargegen thut der plarner ihnen ein geschencke.

Kirchener.

Dieses dorf hat in XXX oder XL jaren keinen kirchener gehabt, wiesen derhalb von keinem inkhomen, das ime geburet.

#### Kirchen.

VII schneberger, 1 & wachs jerlicher erbzeins.

Disse vorschribene drey dorfschaften Dorende, Holbach, Eugerhoden sint dieser zeeit, nach dem es in andere wege nicht hat bestalt werden mogen, zusammen geschlagen und einem pfarher dieweil dieserbigen nach aller notturft zuvorsorgen und zu vorsehen Leybolen.

### Voygtey.

#### Obern Dorla.

Duse pfarhe gehet zu lehen von dem probat des stiefts zu Saltza, wilche stufte in diessem dorfe gelegen und gegen Saltza transferit, ohngeverlich vor achtzigk jaren.

#### Einkhomen der pfarbe.

1 hafe landes, dorunther wiesenwachs zu einem fuder hau, gibt jerischen III malder korns. VI malder korns erbzeinß von der Hern matten, III schog, IIII schne, an erbzeins, XIII fl. II schne., IIII pf. widderkaufliche zeinse.

Als aber der stift zu Salza wyland in diessem dorfe gelegen, halwn die gemeine eine canonica und vicaria zu vorleihen gehapt,

welche in disser zeeit durch die thumbern entzogen.

Item es sindt zwu vienrien zu Dorla, welcher eine Johan Wildenbach, die ander Silvester Rechenbach men hat, und solcher vicarien halben ist weylandt dem dechant und stift zu Saltza und der gemeine zu Obern Dorla durch den official zu Saltza, Ditterichen

Helffenchen, schultheissen in der voigtei, ein vortrag aufgericht. das die vicarien zu Obern Dorla beide residiren, oder aber das den alterleuten, den gottesdienst dovon zu bestellen, volgen lassen sollen Und dieweil die vicarien dieser zeeit nicht residiren, ist durch der langgrafe zu Hessen etc hiebevor bevholen, das dem pfarher dovor eine zeimliche zulage bescheen und vorordnet werden soll

Vicaria, welche her Johan Wildenbach seliger in besitz (ge)hapt.

Einkhomen.

Eine behausunge, vorfellet, zeinse dem sangkmeister i hab. 1 schog X schne. HI pf. erbzeinß Hi, schog HII schneberger widderkaufliche zeinse. H hufe landes, ahn lendene gibt jede hufe H mtr. weiße, H malter rocke und H malter gerste.

Vicaria, welche er Silvester Rechenbach besitzer gewesen.

Item eine behausunge, welche vorwustet, zeinset dem thom-probst XII schneberger und 1 gans, I hufe landes, welche Gorge Bartel und Johannes Koler itzt inne haben, zu Obern Dorba, geben davon II mtr weytzen, II mtr rocken, II mtr gersten und III mtr haffern, I wiesen, gelegen unter dem Guntzell, gehort zu obberutte hufe landes und gibt jerkehen den Deutzschen hern in der ade stadt zu Molhausen XII schneberger, I W wachs

Sanct Niclaus capella auf dem anger lehnt der tumprot (probst). hat itzt Martin Kroberg innen. 1 hufe landee, hat Erdmann innen gibt jerkehen 1 schog; 1 wiesen under dem dorfe, hat Hans Koler innen, gibt davon 1 schog, II schog 1 schoeberger erbzinß von lenderien, VI gerst erbzins, II han erbzins.

Nota: ein weinberg, so zu der capellen gehorig und daren khommen, darumb ist Hans Weber befragt, der beracht, er habe men mit urteil und recht erhalten; soll ferner erkundigung darumb bescheen und gerechtfertiget werden.

Kommenda corporis Cristi einkhomen: 1 schog, V schne, an gelde. Item I hufe landes, 1st durch Hagendorn entwant und verkauft. Da das die nackbarn meht gewilligt, hat er men i weisen dovor ingesatzt, ob sem farnehmen nicht selt stadt haben, das sich die gemeine ader inhaber letselbigen ahn der gemelten weisen ires eptwandten landes erholen selten. Bitten die gemeine umb hulf zu der weisen, das ire doran zu bekommen, solt gerechtfertigt werden.

#### Kirchen.

Einkhomen.

III schog IIII pf. an gelde erbzeinse, V W wachs, VIII fl. II pf. widderkaufliche zeinse, III kelche.

Kirchener.

II hufe landes gehoren das kirchdienste, davon haben die inhaber derselbigen jerlichen VIII mit korns enthricht, als aber der stift von Obern Dorla kegen Saltza transferirt, haben der dechant und capitel solche zwu bufe landes umb zeinse zu sich genhomen und der geweine und kirchener die cammer ufin crutzegange dervor eingethan, sich seines thous doran zu bekommen. Dieweil aber die hern von jar zu jar vorfalien und die gemeine die mit schweren isten haben erhalten mussen und zu besorgen, whue sie gantz allen, das die gemeine solche des kircheners Ihon auf sich nhemen ten, bitten derwegen, das mit dem dechant und capitel sovil vortet, das aie solche zwu hufe landes widderumb von sich liessen die cammer und den crutzgang widderumb zu aich nehmen. Hellet aus der cammern ist jerlichen X malter korns, I malter vom get zustellen, einen umbgang brode, tragen ohngewerlich 1 ° XX sott.

#### Langula

Disse pfarhe gehet zu lehen von der gemeine doselbat.

Einkhomen.

II oder 1<sup>1</sup>,?) hufe landes, V scher weniger 1 viertel, gibt zn lane dem schultheissen II schill, enthricht die gemeine, II fl. an alde etbzeine, VIII schne auß der kirchen, V schne vor salve, nimpt kirchener den dritten tail, VIII fl. vor die accidentalia IIII ilhausche malder korns.

Zulage.

XV schog soll dieses dorf irem pfarhern zulegen, dafur thuen betten und ire unvormoglichait und das sie hiebevor irem pfarher III schog für die accidentalia zugelegt, anzeigen.

Kirchener.

Item von XXII lehen zu Langula von jedem lehen III garben ab horn, halb haffern, item XVIII hufe landes, gibt jede hufe dem ichener VI garben korns und VIII brote. Item aus jedem huse hausbacken brot, item von einem hindersassen, welcher der hufe die lehen nicht hat, VII lauen pf. Item ein jeder, pferde hat und der obberurten hufen oder lehen nicht, hat er pferde, so gibt er zwue metzen, hat er II pferde, so gibt er netzen, hat er I pferde, so gibt er netzen, lat er I pferdt, so gibt er ein metze korns. Item so anchen geschos man sitzt, hat er vier schneberger V gr. von den ten leuten, V gr. von den cammerern und das graß ufm kirchof.

#### Kirchen.

Einkhomen.

III schog, XIIII schneberger VII pf. erbzeins, dovon geben dem schultbeissen XII schneb. XV schog hauptgeldes, seint in kurchen gewesen, berichten die gemeine, das eie solches ahn der beben bis auf ein kleins vorbauet. IIII malder korns, nimpt der urber ein, I kelch und I monstrantz.

#### Niddern-Dorla.

Diesse pfarre lichet das capitel des stifts zu Baltza.

Einkommen.

1 hufe landes, list der pfarher vor sich selbst pflugen, VII acker en wachs. VI malter hafern, detzmes, XI schneberger IIII pf., ans. II fastnachthüner, II michaels han, II fronetage itzlicher der fer hofe (?) im flachs ader hafern.

XXVI.

Zulage.
VIII schog sollen diese dorischaft jerlichen hinforder iren
pfarhern zulegen und uf die weichfasten jede weichfasten II schog
enthrichten.

#### Viceria,

Einkhomen.

1 hufe landes, VIII acker wiesenwachs, 1 mtr korns erbedne. V schog widderkaufliche seinse. Dagegen gibt vicaria widerumb su seinse kegen Saltza, Sebach und Niddern Dorla 1 fl.

Kirchener.

IX malder halb korn und halb gersten von der hufe landes der kirchen, item brodt von den nachbarn, nemlich jerlichen von einem ackermann III und einem hinderseddeler II brot, I acker graß im Rithe.

Kirchen.

1 hufe landes, davon wird dem kirchener gegeben X malder; korn und halb gersten, XI acker . . . ? . . wiesenwachs, zinset dem schultheissen, IIII schog VII schneberger II pf., VI & wachs, VI schog VI schneb. II pf. widderkaufliche zeinse, 1 kelch.

#### VII.

Der Urnenfriedhof von Großromstedt.
(Ausgrabungen der Jenaer Gesellschaft für Urgeschichte.)

Von

### Philipp Kropp in Jena.

Mit 1 Tafel und 27 Abbildungen im Text.

## I. Ueber das Urnenfeld. Zeitliche und ethnographische Bestimmung der Funde.

Die erste Nachricht von dem Vorhandensein eines Umenfeldes auf der Großromstedter Flur erhielt ich durch un Mitglied der Jenaer Gesellschaft für Urgeschichte, Herrn Dr. med. Graf: nämlich daß ein Landwirt in dem Dorfe, Karl Oswald, zahlreiche Funde aus prähistorischer Zeit geborgen habe. Bei wiederholten Besuchen, die ich mit Herrn Dr. Graf sowie mit den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft für Urgeschichte, Herrn Prof. Dr. von Bardeleben und Herrn Dr. Eichhorn gemeinsam unternahm, anden wir eine größere Sammlung von Urnen mit Leichenmad und Beigaben von eisernen und bronzenen Waffen, Schuncksachen und Gebrauchsgegenständen, die nach den Aussagen des Herrn Ofwald größtenteils auf dem Acker anderen Besitzers, namens Blochberger, gefunden wurden 1). In der Juli-Sitzung der Gesellschaft für Ursechichte erklärte ich mich bereit, auf diesem Acker Nachgabungen anzustellen.

<sup>1)</sup> Das Verzeichnis dieser Funde gebe ich im VI. (letzten) Abschnitt (S. 402).

Nach mancherlei Schwierigkeiten mit dem Besitzer des Grundstückes, die aber schließlich, freilich nur durch erhebliche pekuniäre Opfer, behoben wurden, konnte ich am 17. Oktober den ersten Spatenstich tun; am 31. Oktober wurden die Ausgrahungen für das Jahr 1907 eingestellt. Ich habe die Arbeiten bisher mit eigenen Mitteln durchgeführt, fand aber dabei mancherlei Unterstützungen, für die ich auch an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte. Bei den Grabungen assistierten mir zuerst Herr stud. phil. Nachod ans Leipzig und dann Herr stud, med. Werner aus Jens. Herr stud. med. Koch aus Jena hatte die Freundlichkeit, mir bei der Anfertigung der Textfiguren und beim Korrekturlesen behilflich zu sein. Vor allem bin ich aber Herrn Hofmaurermeister Rausche aus Jena zu Dank verpflichtet, der uns kostenlos eine Schutzhütte aufstellte und seinen Bauführer, Herrn Lochmann, beauftragte, das freigelegte Urnenfeld kartographisch aufzunehmen. - Die Karte des Herrn Lochmann ist dieser Arbeit beigefügt (vergl. Fig. 3, S. 374).

Zur Orientierung über die Lage des Urnenfeldes verweise ich auf unsere kleine Kartenskizze, die mit Benützung
der Meßtischblätter gezeichnet ist (Fig. 1). Das Gräberfeld
nimmt die Höhe eines Plateaus ein, auf dessen östlichem
Abhang das von uns freigelegte Stück liegt; die Grabanlagen greifen jedoch auch noch weit nach Westen hinüber.
Versuchsgrabungen an anderen, abgelegeneren Stellen des
Ackers zeigten überall Spuren von Brandgräbern, die ich aber
wegen der vorgerückten Jahreszeit nicht weiter verfolgte.
Selbst noch 300 m südwestlich von dem von uns ausgegrabenen Platz wurde früher bereits eine Urne mit reichem
Inhalt gehoben?). Ein anderes Urnenfeld soll nach den Erzählungen der Bauern bei Kleinromstedt liegen; auch auf
der Münchenrodaer Flur wurde kürzlich eine Urne mit
Leichenbrand gefunden.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 406, Fund 19.

Die Ausdehnung des Urnenfriedhofs von Darzau an fiederelbe berechnet Hostmann auf ca. 4000 Gräber 3).



Fig. 1. Lageplan. 1:25000. Frundstück des Besitzers Blochberger ist schraffiert, das freilessene kleine Viereck ist das diesjährige Ausgrabungsfeld.

Christian Hostmann, Der Urnenfriedhof bei Datzau in der Kannover, Braunschweig 1874, S. 5. Bei Sorge im Anhaltinischen wurden 457 Urnen freigelegt 4. Diese Zahlen, die vielleicht erst wieder von den Friedhofsanlagen unserer modernen Großstädte erreicht werden, erregen oftmals bei Laien großes Erstaunen. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß die Ursache der Völkerwanderung die Übervölkerung Germaniens war, und daß die Menschen damals in ihren Siedelungen sehr dicht zusammensutzen mußten, da ja der größte Teil des Landes wegen der Undurchdringlichkeit der Urwälder unbewohnbar war.

Aus früheren Perioden, besonders aus neolithischer Zeit, wurden in unserer Gegend gleichfalls zahlreiche Funde gemacht und ebenso einige bronzezeitliche Hünengräber ausgegraben. — Goethe erwähnt in den Annalen von 1816 Ausgrabungen eines "uralten Grabhügels bei Romstedt", die, wie er sagt, mehrere Schädel ergaben; ferner wurde damals ein ganzes Skelett nach Jena gebracht. — Das Germanische Museum in Jena birgt heute noch einen Schädel "aus einem Grabhügel bei Kleinromstedt", der sicher aus diesen Ausgrabungen stammt. Der Schädel zeichnet sich durch außergewöhnliche Maße aus, die ich nach den Messungen des Herrn Prof. von Bardeleben hier anführe:

Länge 20,8 cm!!
Größte Breite 14,3 cm;
Höbe vom vorderen Rande des großen Hinterhauptloches
14,3 cm, von der Mitte desselben 15,1 cm;
Horizontalumfang 58 cm;
Abstand der Schettelhöcker 16,5 cm;
Abstand der Stirnhöcker 8 cm.

Weiteres über diese Ausgrabungen, besonders auch über die Lage des Hügels, haben wir leider nicht ermitteln können,

Wo die Wohnstätten dieser vorgeschichtlichen Bevölkerungen gelegen haben, ist noch ungewiß. Ich vermute die-

<sup>4)</sup> Becker, Der Urnenfriedhof von Forsthaus Sorge bei Lindau (Anhalt). Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächs.-thür. Länder, herausgegeben von dem Provinzialmuseum der Provinz Sachsen in Halle a. S., 1903.

Wasserstelle (vgl. Fig. 1). An dieser Gegend hängt noch heute der Name "Wüstung Löbnitz", der auf eine alte thvische Besiedelung zurückgeht. In der Tat findet man auf den der Wasserstelle benachbarten Äckern zahlreiche thvische Scherben; auch die Dörfer Groß- und Kleinwische Scherben; auch die Dörfer Groß- und Kleinwische Scherben; auch die Dörfer Groß- und Kleinwische Scherben; auch die Dörfer Groß- und Kleinwischen, die ein in der Prähistorie nicht ganz unkundiger Bener bei der Wasserstelle angestellt hat, haben deutliche Spuren einer alavischen Besiedelung ergeben. Mehrere Erdwille am den Platz sind meines Erachtens sicher Werke von Menschenhand. Eine sorgfältige Untersuchung der Gegend bis auf die tieferen Schichten scheint mir unbedingt erforderlich zu sein; ich hoffe sicher, daß man hierbei auch vorslavische Herdgruben finden wird.

Auf unserem Acker fehlen die Spuren slavischer Siedelung gänzlich. - Die Bauern erzählen, daß hier or Nachtzeit ein Hund mit feurigen Augen tein Wesen treibe. Eine ähnliche Sage finden vir auch auf anderen germanischen Urnenfriedhofen unserer Gegend, so z. B. auf dem menfeld von Geras). Auch dort soll ein Hund umgehen: van er bis zu einem in der Nähe befindlichen Wasser begleitet, dem ist er todverkundend. Der gleichen Sage begegnen wir auch beim Urnenfriedhof von Hempelsruh (östlich von Zechochern, nahe der Leumnitzer Grenze bei Gera) and bei der Urnenstätte von Pfordten (gleichfalls in der Geraer Gegend). - Der Hund hat in alten indogermanischen Sagen das Amt, den Toten in das Jenseits zu geleiten. Ich verweise hier auf die Etymologie: Κ/οβερος, der jenseits des Unterweltstromes Styx vor Hades' Reich Wache tilt, mit dem indischen Totenhund - sanskr. carvara. Ein inderer indischer Totenhund - sanskr. såramêya ist sprachverwandt mit Equeiac, dem ψυγοπομπός des homerischen

<sup>5)</sup> Vgl. 52. und 53. Jahresbericht der Altertumsforschenden Geeischaft von Hohenleuben (Eisel); auch für das Folgende.

Epos ). Kioßtoog ist auch etymologisch nahe verwandt mit "Garmr", dem Totenhunde der Edda, der vor Hellas Reich Wache halt 1).

Unsere Funde gehören der sogenannten römischen Provinzialzeit an: darüber läßt die Beschaffenheit der Keramik keinen Zweifel (vgl. den III. Abschnitt S. 376). Die Friedhofsanlage ist daher frühestens in die Zeit nach der Unterwerfung Galliens durch Casar zu setzen, trotzdem andere Momente für eine noch frühere Datierung zu sprechen scheinen. Die in Großromstedt allein vorhandene Schwertform ist nämlich die der Mittel-La Tène-Epoche; wir werden hierauf später noch zurückkommen (e. Anm. 69).

Ethnographisch sind die Funde sicher als germanisch anzusprechen. In Thüringen wohnte um Christi Geburt wahrscheinlich der Stamm der Hermunduren, der unserem Lande seinen Namen gegeben hat [unter Fortfall des Präfixes: Duringen - Thüringen 8)]. Ich glaube keinesfalls, daß die demalige Bevölkerung keltischen Stammes war. Meine Überzeugung ist, daß die Kelten überhaupt niemals das thüringische Waldgebirge überschritten haben. Dies ist meine personliche Ansicht, die in der Hauptsache auf einem vielleicht noch unvollständigen Vergleich der erhaltenen Keramik aus verschiedenen Fundstellen basiert. Den Beweis mul ich vorläufig noch schuldig bleiben. - Die Anlage der Steinburg auf dem Kleinen Gleichberg bei Römhild halte auch ich für keltisch, wobei ich mich den Ausführungen des bewährten Erforschere der Steinsburg, A. Goetze, anschließe 1).

<sup>6)</sup> Vgl. u. a. Schrader, Reallexikon der indogermanischen Altertumekunde; unter "Totenreiche".

<sup>7)</sup> z. B. Voluspo, Strophe 44.

<sup>8)</sup> Es würde aus dem Rahmen dieser Arbeit fallen, auf die Hermundurenfrage einzugehen, die bekanntlich noch lange nicht geklärt ist, und über die die widersprechendsten Ansichten herrschen

<sup>9)</sup> A. Goetze, Die Steinsburg auf dem Klemen Gleichberge bei Römhild, eine vorgeschichtliche Festung. - Neue Beiträge zur Ge schichte des deutschen Altertums. Herausgegeben von dem Henno bergischen Altertumsforschenden Verein in Meiningen, 16. Laef., S. 16

### 11. Die Art der Bestattung und der Friedhofsanlage.

Die Art der Bestattung war etwa die folgende: Der Leichnam wurde in vollem Schmuck auf dem Scheiterhaufen verbrannt; die unverbrannten Knochen, die vorher noch terkleinert wurden, wie man an den vielen Bruchflächen dentlich sehen kann, wurden nachher gesammelt und in einer Urne beigesetzt. Wie ich einer Mitteilung des Herrn Professor von Bardeleben in Jena verdanke, wurde diese Zerkleinerung der Knochen mit Werkzeugen verschiedener Art vorgenommen. Teilweise wurden sie mit einem scharfen lastrument glatt durchschlagen; bei anderen wurde die Zerkleinerung mittelst eines komplizierteren gebogenen Werk-

terges ansgeführt, dessen mehrfache Spuren man auf dem von uns abgebildeten Knochenfragment aus Grab 10 (Fig. 2) ersehen kann. — In Gräbern mit vielen Knochenresten fanden wir naturgemäß auch mehr Metallbeigaben als in solchen, wodte Zahl der Knochen nur eine getinge war. — Ich stehe hier im Wider-



Fig. 2.

spruch mit der sonst am meisten verbreiteten Annahme, daß den bereits verbrannten Toten noch Metallbeigaben mit in die Urne gegeben wurden. Ich gebe zu, daß dies in gelegentlichen Fällen geschehen konnte, d. h. daß die Angehöngen usch nach der Verbrennung noch ein dem Toten besonders liebes Stück in die Urne legten (so weisen besonders viele Bronzegegenstände gar keine Spur vom Leichenbrand auf), das Gewöhnliche war dies aber nicht. — Vor allem glaube ich auch nicht, daß dem verbrannten Krieger erst bei der Beisetzung das Schwert mit in die Urne gelegt und bei dieser Gelegenheit in der bekannten Weise rosammengerollt wurde. Es wäre zu diesem Zweck unbedingt nötig gewesen, den Stahl erst zu erhitzen; denn auch das beste Schwert läßt sich im gewöhnlichen Zu-

stand nicht derart zusammenrollen, daß es in eine kleine Urne past. Andererseits schmilzt guter Stahl auch nur schwer, so das das mit auf den Scheiterhaufen gelegte Schwert wohl rotglühend wurde, aber doch unzerstört blieb; im rotglühenden Zustande ließ es sich dann auch verhältnismäßig leicht biegen und rollen. - Bei Skelettgräbern der La Tène-Zeit wurde zwar das Schwert auch verbogen und dadurch unbrauchbar gemacht, es hat aber dann in der Mitte nur einen einzigen Knick 10). - Für unsere Ansicht, das bei Brandgräbern dem Toten die Waffen mit auf den Scheiterhaufen gelegt wurden, spricht auch die Überlieferung. Es heißt bei Tacitus, Germania, cap. 27: Funerum nulla ambitio 11); id solum observatur, ut corpora clarorum virorum certis lignis crementur. Struem rogi nec vestibus nec odoribus 12) cumulant. Sua cuique arma quorundam igni et equus 13) adjicitur. Sepulcrum caespes erigit.

Eigentümlich ist, daß man schon in den Brandgräbern der früheren La Tène-Zeit fast nie Zähne findet, obwohl bekanntlich gerade die Zahnmasse am schwersten verbrennt <sup>14</sup>). — In Großromstedt fanden wir nur im Grab 32

<sup>10)</sup> z. B. die Skelettgr\u00e4ber von Ranis und von Wernburg bei P\u00e4\u00e4neck. — Auf diese Funde werden wir unten S. 389/90 noch eingehender zur\u00e4ckkommen.

<sup>11)</sup> Im Gegensatz zu den kulturverwandten Galliern, den hauptsächlichen Trägern der La Tene-Kultur. Von diesen sagt Caesar Bell, Gall. VI, 19: Funera sunt pro cultu Gallorum magnifica et sumptuosa; aber auch dort geht es dann weiter: omniaque quae vivis cordi fuisse arbitrantur, in ignem inferunt.

<sup>12)</sup> Wohlriechende, von weither importierte Harze findet man aber dennoch nicht selten in Urnengrübern, so z. B. in Darzau (o. c. S. 119 ff.) und in Sorge (o. c. S. 64). Bei uns in Großromstedt wurde nur in Grab 44 ein Stück verkohltes Holz gefunden, dessen Beschaffenheit aber noch nicht ermittelt ist.

<sup>13)</sup> In unseren Urnen fanden wir keine Pferdeknochen, sie bargen nur die Reste des verbrannten Toten. Pferdeknochen lagen aber z. B. in dem schon bereits erwähnten Skelettgrab von Wernburg (vgl. oben Anm. 10).

<sup>14)</sup> Schon Plinius, Nat. hist. VII, 15: Dentes autem — invicti eunt ignibus, nec cremantur cum reliquo corpore.

eine einzige Zahnwurzel. Auf dem großen Urnenfriedhof von Darzau, wo Hostmann 350 Gräber freigelegt hat, wurden nur 12 Zähne gefunden, die durch die Hitze bedeutend an Umfang verloren hatten 15). Dagegen fand ich in einer alten Publikation 16), in dem Bericht über den Fund einer La Tène-Urne (nach dem beigegebenen Kupfer muß man die Urne dieser Zeit zuzählen) die Erwähnung, das unter den Knochen etliche Zähne gelegen hatten. — Zahlreichere Zähne scheinen sich auch in den Urnen des bereits erwähnten Geraer Grabfeldes befunden zu haben 17). Im allgemeinen müssen wir aber wegen des Fehlens der Zähne annehmen, daß dieselben nach dem Verbrennen der Leiche besonders gesammelt und anderweitig geborgen wurden. Auf welche Weise dies geschah, ist unbekannt; der Grund wird sicher ein religiöser gewesen sein.

Von der Beschaffenheit der Knochen ist sonst nur noch zu erwähnen, daß die Schädel fast durchweg sehr dünnwandig sind; nur in einigen wenigen Gräbern konnten wir auch dickwandige Schädelreste konstatieren.

Nachdem man die Überreste des Toten in der Urne geborgen hatte, wurde diese in den Boden versenkt, leider meist nur so tief, das der obere Rand nur ca. 25 cm unter die Oberstäche zu liegen kam. — Reste von tönernen Urnendeckeln fanden wir in Großromstedt gar nicht; eie scheinen in der römischen Provinzialzeit überhaupt im allgemeinen zu fehlen 16). — Unser Fundbericht deckt sich im wesentlichen mit dem von Darsau, den ich hier wörtlich anführen

<sup>15)</sup> Hostmann o. c. S. 7.

<sup>16.</sup> Olearius, Mausoleum in Museo i. e. heidnische Begräbnis-Wipfe, welche u. a. bei Arnstadt und Rudisleben gefunden wurden, Jena 1701.

<sup>17)</sup> Vgl. oben S. 367 und Anm. 5.

<sup>18)</sup> Mir bekannte Ausnahmen: Die Funde von Summel (vergl. unten S. 386), besonders auch die unterste Abb. auf Tafel I bei Florschütz, I. c. - Ein Spät-La Tene-Grab bei Mühlhausen i. Thürvergl. unten S. 387. — Ausgrabungen bei Klain-Corbetha vergl. unten S. 383.

will 19): "Die Urnen standen frei im Sande, durchechnittlich 9-12 Zoll unter der Oberfläche, und waren ab und an von kleinen Feldsteinen unterstützt." (In Großromstedthaben wir dies nicht beobschten können; eigentliche Steinpackungen finden sich, wie bekannt, in der früheren La Tène-Zeit.) "Ein Deckelverschluß fand sich bei keiner einzigen Urne, desto häufiger war aber ein abgeplatteter Granitstei obenaufgelegt, durch dessen Gewicht schon beim Einsetze ein Zerdrücken des Gefäßes verursacht sein mußte, we die Randstücke sich stets unter der erhärteten Sand- un Knochenschicht auf dem Boden vorfanden." - Der Lehr boden Großromstedts setzte den eingedrückten Randscherben mehr Widerstand entgegen; die Scherben lagen meist obenat oder innerhalb der obersten Knochenschicht. - Statt de Granitsteine von Darzau fanden wir mehrfach flache, unb arbeitete Kalksteine in der Nähe der Urnen, von den anzunehmen ist, daß sie einstmals zum Verschluß der Gfaße gedient haben. Besonders, da der Boden des Acke bis in größere Tiefen aus einer reinen, diluvialen Lehmschich besteht, müssen diese Steine einstmals durch Menschenhar hierhergebracht worden sein. Bei der Urbarmachung wurd sie dann von den Bauern natürlich möglichst entfernt. -Wahrscheinlich waren die Gräber auch äußerlich durch solche, nur größere Kalksteine bezeichnet, die vielleicht auf einem kleinen Erdhügel standen (vergl. die oben S. 370 angeführte Tacitusstelle: Sepulcrum caespes erigit). Grab 17 wurde ein solcher, ca. 50:30 cm großer, flacher Stein gefunden 10), von dem ich annehme, daß er ähnlich wie die Orthostaten der Schachtgräber von Mykene einstmals mit seiner Schmalseite oberhalb der Urne im Boden steckte und so das Grab bezeichnete 21), - Steine, die als Unterlage für die Urnen dienten, fehlen bei uns durchweg.

<sup>19)</sup> Hostmann o. c. S. 4.

<sup>20)</sup> Vgl. den Fundbericht S. 396.

Vergl. Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen, Tafel zu
 184.

Der obere Teil der Urne war wegen der Lage dicht unter der Erdoberfläche meist weggesckert. Die Scherben and Knochen wurden oft auf einem Raum von über I m2 von der Urne verstreut gefunden. - Eine Anzahl Urnen war bereite durch frühere Nachgrabungen zerstört worden: teils schon vor längerer Zeit durch Bauern, die hier, wie uberall in unserer Gegend, einen Kriegsschatz von 1806 vermuteten und die armen Urnen- und Eisenreste unbarmherzig wegwarfen, oder auch in den letzten Jahren durch die bereits erwähnten, übrigens im allgemeinen recht sachgemäßen Ausgrabungen des Herrn Oßwald. Die Lage der Graber ließ sich manchmal nur noch dadurch bestimmen. das wir Knochenreste fest mit dem Boden verwachsen konstatieren konnten. - Verhängnisvoll wurde dem Urnenfeld wahrscheinlich auch das Unglücksjahr 1806. Bei manchen etwas tiefer liegenden Urnen war der obere Rand gas in das Gefäß hineingedrückt. Ich glaube nicht, daß die Zerstörung hier durch den Deckstein verursacht wurde. sondern vermute vielmehr, daß die Schuld dem schweren Gewicht von darüber hinwegfahrender Artillerie zuzuschreiben ut Über unser Feld ging die Flucht der Preußen von Vierzehnheiligen nach Kapellendorf.

Es war mir viel daran gelegen, daß jedesmal, sofort nachdem wir eine Urne gehoben hatten, die Stelle, wo ihr Boden gelegen hatte, durch einen Pfahl bezeichnet wurde, im dann später das von uns freigelegte Feld kartographisch ausnehmen zu lassen. Solche Aufnahmen sehlen leider in der sonst so vortrefflichen Veröffentlichung von Hostmann aber den Darzauer Friedhof. Dies ist bedauerlich, weil sich ans dem Vergleich der Grabanlagen in den verschiedenen Gegenden eines Landes sicher ebensoviel lernen läßt, wie aus dem Vergleich der Urnen und der Beigaben. — Wir konnten, wie ein Blick auf unsere Karte zeigt (Fig. 3), die Anlage von 8 unregelmäßigen Kreisen sestlegen. 4 bis 9 Graber waren in einer solchen Anlage vereinigt, die wahr-

# FUNDORT PER URNEN BEIGR-ROMSTEPT.



JENA, I.HON.OF.

M.: 1:200. Fig. 3. GEZ. Lohmann

einlich die Reste derselben Familie oder Sippe bargen. In Mitte jedes Kreises fanden wir durchweg Branderde; es anzunehmen, das hier einetmals die Totenopfer verrichtet rden. - Bei einer Anzahl Gräber (No. 44-60) konnten die Kreise nicht schließen. Zum großen Teil lagen Urnen an der Grenze unseres diesjährigen Ausgrabungsles. Die vorgerückte Zeit und der Mangel an Geld veren es, hier weiter zu suchen. - Die Lage der Gräber \_\_51 ist eine ganz unregelmäßige. Über die Nachlässigt der Bestattung, die hier offenbar ist, vergleiche man Fundbericht (8. 400). Auch wegen der geringen Entnung, in der die einzelnen Urnen an dieser Stelle vonander lagen, ist man zu der Annahme versucht, daß or vielleicht die Opfer einer Epidemie beigesetzt waren. nser Arbeiter nannte den Ort die "Verbrecher-Ecke". -Graber No. 53-56 ließen sich nicht als einheitliche plage ansprechen, weil hier die charakteristische Brandde in der Mitte fehlte. - Grab 60 lag außerhalb des gentlichen Bereiches unserer diesjährigen Ausgrabungen. of der Karte sind die Graben eingezeichnet, durch die ir auf diese Urne stießen.

Ob die einzelnen Kreise in irgend einem System zuinander lagen, konnte natürlich noch nicht festgestellt
verden; dazu ist das freigelegte Gebiet viel zu klein. Zu
bemerken ist nur noch, daß im Westen und Osten die
Dichtigkeit der Urnen eine bedeutend geringere ist als
im Zentrum.

### III. Die Urnen.

Die Urnen bestehen zum größten Teil (über die Abweichungen vergleiche den Fundbericht, Abschnitte V n. VI) aus einem dünnwandigen, schwarzgefärbten, ziemlich gut geschlämmten Ton. In Form und Technik sind sie nahe verwandt mit den Urnen von Darzau, die Hostmann eingehend beschrieben hat <sup>23</sup>) (Fig. 4). Hostmann nimmt an, daß de Gefäße nicht auf der eigentlichen Drehscheibe gearbeitet wurden. Er sagt: "Die Vollendung der Form und die gute parallele Führung der horizontalen Linien sei neben der größten Geschicklichkeit des Töpfers nur durch die Benutzung eines drehbaren Brettes (plateau tournant) hervorgerniet."

— Einige unserer Großromstedter Urnen, die in Form und Masse — meist ein schlecht geschlämmter rötlicher Ton — von den schwarzen Gefäßen wesentlich abweichen, sind gans



Fig. 4. Mäanderurne von Darzau. Nach Sophus Müller, Urgeschichte Europas, S. 168.

roh mit der Hand gearbeitet, wie die Gebrauchsgefäße aus La Tène-Herdgruben.

Das wichtigste Charakteristikum für die schwarzen Urnen ist der nach unten spitz sulaufende Fuß. Das Prototyp hierfür ist das römische Gefäß, vor allem die spitze römische Flasche, die in den römischen Provinzen Germaniens in großen

Mengen fabriziert wurde, — Unsere Urnen sind aber sicher heimischen, d. h. germanischen Ursprungs, das beweist u. a. schon das weiter unten erwähnte Töpferrädehen aus Darzau. Importierte römische Gefäße sind in unserer Gegend sehr selten. Ich kenne nur ein schönes Gefäß aus terra sigillata, das bei Großneuhausen im Kreis Apolda gefunden wurde <sup>23</sup>). Dann stehen im Städtischen Museum von Nordhausen eine Anzahl Gefäße aus Riethnordhausen, die ich für römischen Import halte, darunter befinden sich auch 2 große römische Amphoren der bekannten Form. —

<sup>22)</sup> o. c. S. 9 ff.

<sup>23)</sup> Über diesen Fund vergl. unten S. 384.

Deser Fund ist nicht publiziert, der Ausgraber ist ein alter Herr Arnold in Nordhausen, der mir in liebenswürdiger Weise Auskunft gab, aber sich der genaueren Fundumstände sicht mehr erinnern konnte. Das einzige, was ich mit Sicherheit von ihm zu erfahren vermochte, war, daß bei des Gestäßen kein Leichenbrand gefunden wurde, und daß auch Beignben fahlten 34,

Abweichend von Darzan ist in Großromstedt die Ornsmentierung der Urnen. In Darzau bestehen die Ornamente Linien, die aus kleinen quadratischen Punkten susammengesetzt sind, die entweder einfach, doppelt oder dreifach nebeneinander laufen, und zu denen ein künstliches Werkzeng, eine Art Töpferrädchen von Metall benutzt wurde. of dessen Rend die kleinen Quadrate eingeschnitten waren. Ein solches Rädchen hat Hostmann, wie bereits erwähnt, Darzau gefunden 25). - In Großromstedt haben wir daregen ein Ornamentsystem, das sich aus Strichen und kleinen kreisen zusammensetzt, die ziemlich roh und meist ohne besonderen Geschmack eingeritzt wurden. Das Ornamentsystem ist ein einfach geometrisches. Die lanien waren scher einstmale mit weißer Farbe ausgefüllt, da sie sonst wie heute wieder - kaum sichtbar gewesen waren. - Die wichtigsten Ornamente gebe ich in schematischer Zeichnung m Fundbericht. Das Müandersystem, das in Darzau vorbarracht, und über welches Hostmann eingehende Unterschungen angestellt hat, finden wir also in Großromstedt meht. Meines Erachtens ist dies ein Beweis dafür, daß Hostmann in seiner Rekonstruktion der etruskischen Einflüsse a der Hand der Entwickelung des Mäanders im nördlichen

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

<sup>24)</sup> Bei (). Förtsch, La Tenezeitliche Gräber von der Graslücke bei Klein-Corbetha. Mitteil. aus dem Provinzialmuseum der Provinzscheen. 1900 (Festgabe der Hist. Kommiss.), S. 65, scheint eine Verwechselung der Funde von Riethnordhausen mit deben vom Heidelberg bei Nordhausen vorzuhiegen. — Auf diesen Fund werden wir unten S. 387 noch zurückkommen.

<sup>25)</sup> o. c. S. 115, Abb. Taf. X, Fig. 17.

Deutschland viel zu weit gegangen ist. Wir haben in de Epoche, aus der unsere Urnen, sowie auch die aus Darzes stammen, nur noch mit dem römischen Einfinß zu rechnet der alles Ältere schnell verdrängte. Die Untersuchunge über frühere, griechische oder auch etruskische Handels beziehungen Deutschlands mit den Mittelmeerländern müsse an ganz anderen Objekten gemacht werden. Ich erunen hier nur an die Verwandtschaft des Lausitzer Typus mit der troisch-mykenischen Keramik, an die mehr im östlichen Deutschland vorkommenden Gesichtsurnen, an die Hütterurnen und vor allem an den Goldfund von Vettersfelde.

Unsere Urnen waren alle sehr schlecht erhalten, durchweg von Wurzeln durchsetzt und oft auch von Maniwärfen zersprengt. Es war daher nicht möglich, auch nur ein einziges Gefäß ganz unbeschädigt zu heben. - Nachden wir den Inhalt herausgenommen hatten, ließen wir die Innenwand der Urne einige Tage an der Luft trocknen füllten dann das Gefäß mit Sand und hoben es mit dem umgebenden Erdreich, das wir etwa 10 cm dick stehe ließen und zusammen mit der Urne mit Zeitungspapier und Bindfaden fest umschnürt hatten. Die Pakete wurden erst geöffnet, nachdem sie ganz trocken geworden waren. Aus diese Weise gelang es wenigstens, alle Scherben so zu bergen; daß sie nicht weiter zerbrachen. Bei vielen Urnen ist möglich, oder, soweit es die Zeit erlaubte, auch schon gelungen, sie aus den Fragmenten ziemlich vollständig ste sammenzusetzen.

### IV. Die Stellung des Großromstedter Urnenfriedhofen innerhalb anderer gleichzeitiger Funde, besonders aus Thüringen.

Ich habe mich bemüht, mich mit dem Vergleiche material, besonders aus der Thüringer Gegend, mögliche bekannt zu machen. Wegen der heillosen Verzettelun rüber, kann ich leider keinen Anspruch auf Vollständigit machen.

Den interessantesten Vergleich bietet sicher der große menfriedhof von Darzau, den wir bereite mehrfach er-Abnten; er liegt freilich ziemlich fern von unseren Gegenden der unteren Elbe in der Provinz Hannover. - Das Eigenmlichste ist, daß dort Waffenbeigaben gänzlich fehlen, thrend die Ausbeute an bronzenen und silbernen Fibeln. wie sonstigen Schmuckstücken römischen Imports sehr ich war (die wertvollere Brouze tritt in Großromstedt gen das anspruchslose Eisen weit zurück, Gold und Silber arden bei uns bisher überhaupt noch nicht gefunden); Normutung liegt daher nahe, daß bei Darzau nur Franen d Kinder beigesetzt wurden, besonders da vor einigen hren bei Bahrendorf, unfern von Darzau, ein Teil ee Graberfeldes freigelegt wurde, wo die Urnen außer sachen Fibeln nur Waffen (Speerspitzen, Schildbuckel, beser and Scheren — aber kein Schwert) enthielten 26). Typus dieser Waffen stimmt mit denen von Großromedt durchaus überein. Bei uns wurden aber Männer und nuen unterschiedelos beigesetzt. Über den sehr wichtigen sterschied in der Ornamentik der Darzauer und der Großpatedter Urnen haben wir bereits gesprochen. - In Darsau gen nach Hostmann 17) die Gräber in langen Reihen, die tereinander 4 Full Abstand hatten; der Zwischenraum einzelnen Urnen betrug etwa 3 Fuß. Die Anlage war mach von der in Grosromstedt verschieden. Keets bechtet dagegen von Bahrendorf, daß dort die Urnen in kleinen rappen von 3-5 Stück standen. Hier können wir also elleicht eine mit Großromstedt verwandte Anlage erkennen.

Wenn wir uns vom nördlichen Deutschland mehr nach beren Gegenden wenden, so finden wir den Darzauer

<sup>26)</sup> Wilhelm Keetz, Der Urnenfriedhof bei Bahrendorf (Kreis unenberg). Lüneburger Museumsblätter, Heft 3.

<sup>27,</sup> o. c. B. 4.

Typus zunächst wieder bei Zahna und dem nahen Bergwitz; beide Orte liegen in der Nähe von Wittenberg, also gleichfalls bei der Elbe. In Bergwitz wurde meines Wissens bisher nur eine einzige Urne gefunden, bei Zahna wissenschaftlich nachgegraben 28). - Das Gräberfeld liegt an den Abhängen eines Hügels, des kleinen Weinberges. "Die Urnen standen meist einzeln, teilweis auch zu zweien in verschiedenen, nicht allzugroßen Abständen voneinander im Sande, 1/2-8/4 m tief", also erheblich tiefer als in Grofromstedt. Steinunterlagen fehlten bis auf eine einzige Ausnahme. Ein Deckelgefäß, auch eine Bedeckung durch Feldsteine, war niemals vorhanden. Ein kleiner Teil hat ganz den Typus der schwarzen Darzauer Urnen (auch die aus Bergwitz). ein Import von der Niederelbe ist also nicht ausgeschlossen. Aber auch eins der rohen Gefäße aus schlecht geschlämmten rötlichen Ton hat das gleiche Rädchen-(Mäander)-Ornament. Diese Urne 29) hat am Bauch einige Warzen, ebenso wie die übrigen, zahlreicheren Gefäße sicher heimischer Provenienz, die auch in ihrer Ornamentik noch manche Reminszenzen an die bronzezeitliche Keramik des Lausitzer Typus aufweisen. Urnen dieser Gattung 80) wurden auch in einem anderen Hügel in größerer Anzahl gefunden. Sie enthielten Leichenbrand und Bronzebeigaben, - Die Beigaben der Urnen vom kleinen Weinberg (Fibeln, eine eiserne Schere d. s. w.) stimmen im allgemeinen mit denen von Darzau und Großromstedt überein. - Die Funde sind im Provinzialmuseum von Halle.

Noch mehr nach unserer Gegend zu liegt der Urnenfriedhof von Sorge bei Lindau im Herzogtum Anhalt. Von diesem liegt eine ausführliche Publikation

<sup>28)</sup> Ausgrabungen in der Umgegend von Zahns von Dr. Kautsch, Mittellungen aus dem Provinzialmuseum der Provinz Sachsen (Festgabe der Historischen Kommission), 1900.

<sup>29)</sup> o. c. Taf. I, No. 16.

<sup>30)</sup> Abb. auf Taf. II (o. c.).

vor <sup>51</sup>). Es wurden dort 457 Gräber aufgedeckt, von denen 217 der eigentlichen La Tène- und der Rest der sognimischen Provinzialzeit angehören. Viele der schwarzen Gefüße der letsteren Epoche haben gleichfalls das Darzauer Rächenornament, so daß ein Import von dort auch nicht ausgeschlossen erscheint. Die Beigaben (Fibeln, Waffen a. w., auch ein zusammengerolltes Schwert, das aber nicht in einer Urne gefunden wurde) stimmen mit Großromstedt im wesentlichen überein. In Sorge fand man auch viele Glasperlen und Geräte aus Knochen, die bei uns bisher ganzlich fehlen <sup>52</sup>).

Über die Anlage der Gräber sagt Becker folgendes:
Da aber die Art der Beisetzung eine gewisse Bekanntschaft schon an der Oberfläche mit dem Vorhandensein tiner Urne in der Erde voranssetzen läßt, so ist anzunehmen, daß auf der Erde, etwa durch eine Steinsetzung, diese Stelle gekennzeichnet war. Mir ist ein Ort bekannt, an dem noch jetzt eine äußerlich sichtbare Steinsetzung in anach ernder Kreisform vorgeschichtliche Beisetzungen ergibt. Dieselbe liegt in einem Walde des Herra Kammerherrn von Kalitzsch auf Dobritz, westlich von dem Wege, der von Nedlitz nach Dobritz führt." Die Funde von Sorge stehen jetzt im Zerbater Schloß.

Sehr wichtig ist der Vergleich der Funde von unserem Ureenfeld mit denen von Meisdorf im Mansfelder Gebirgskreis. Von diesen Funden, die jetzt im Berliner Museum für Völkerkunde etehen, liegt nur ein sehr schlechter Bericht von einem Pfarrer Adler aus dem Jahre 1836 vor, der in neuerer Zeit von Professor Größler wieder abgedruckt

<sup>31)</sup> Der Urnenfriedhof von Sorge bei Lindau, von Pfarrer Becker. Jahrenschrift für die Vorgeschichte der Sächs. Thür. Länder, herausgegeben von dem Provinzialmuseum der Provinz Sachsen in Halle a. S., Bd. 11, 1903.

<sup>32)</sup> Nur im Grab 52 (vgl. unten S. 401) wurde ein einziges, ganz kleines Glasfragment gefunden.

worden ist 35). — Die Form der Urnen ist denen von Grofromstedt sehr ähnlich. Hier finden wir das gleiche
Ornamentsystem mit eingeritzten Strichen
und Kreisen wieder. Auch die Beigaben stimmen
überein, vor allem auch die Form der zusammengebogenen
Schwerter (5 Stück) und der Lanzenspitzen. — Die Reste von
drei besonders vornehmen Männern waren in prächtigen
Bronzeurnen römischen Imports beigesetzt: hoffen wir, daß
auch Großromstedt uns einmal einen gleich kostbaren
Fund bescheren möge. — Unverständlicherweise schließt sich
übrigens Größler der ganz falschen Datierung Adlers in das
6. nachehristliche Jahrhundert an.

Gleichfalls im Mansfelder Gebirgskreis wurden bei Trebitz zwei spätrömische Skelettgräber gefunden 34). Charakteristisch für die beigegebenen Urnen sind besonders von innen herausgearbeitete starke Rippen. Kossina sagt über diese Gefäsgattung: "Es sind dies Verxierungsweisen, die geradezu als typisch gelten für die niedersächsischen Urnenfriedhöfe der Völkerwanderungszeit (um 400 beginnend). . . . Den Urnentypus haben die Angeln und Sachsen nach England hinübergebracht." Bekanntlich wurden die Angeln ursprünglich in Thüringen lokalisiert. In Ortsnamen wie "Angelroda" sollen sie ihre Spuren zurückgelassen haben. - Die Verzierungen eines anderen mattfarbigen Gefases zeigen gitterartige Einstriche, die sich glänzend von dem matten Grunde abheben. Das gleiche Ornament treffen wir in der Gegend von Mühlhausen wieder an 35). - Die wichtigsten Beigaben der Skelettgräber von Trebitz sind 2 große Bronzeschalen römisch-gallischen Imports.

Bei Grof. Korbetha wurde eine große Urne vom

<sup>33)</sup> Jahresschrift für die Vorgeschichte der Sächs.-Thür. Lande, Bd. I, S. 178 (mit einigen Abbildungen). — Über die Schwerter vergl. auch Anm. 69.

<sup>34)</sup> Vgl. die Veröffentlichungen von Hahn und Kossina in Nachrichten über Deutsche Altertumsfunde, 1903, S. 51—59.

<sup>35)</sup> Vgl. unten S. 388.

Typus der römischen Provinzialzeit gefunden; dazu gehören einige unbedeutende Eisenreste.

In nächster Nähe, bei Klein-Korbetha, hat Förtsch<sup>36</sup>), der frühere, aber nicht veröffentlichte Ausgrabungen von Klopfieisch wieder aufnahm, einen größeren Urnenfriedhof aufgedeckt, den er noch der reinen La Tène-Zeit zurechnen möchte, obwohl die Keramik schon stark römischen Einfluß zeigt. Bis auf 2 Gefäße mit eingeritzter Wellenverzierung auf gerauhtem Grunde fehlen charakteristische Ornamente. Die Urnen waren meist mit rohen Deckelgefäßen verschlossen. Unter den Beigaben sind bronzene Halsringe, bronzene sowie eiserne Fibeln sowie eiserne Messer zu erwähnen; Waffen fehlen. — Auf dem gleichen Felde fand Förtsch auch Skelettgräber aus der Hallstattzeit, sowie neolithische Reste. — Sowohl die Funde aus Groß- wie die aus Klein-Korbetha sind in Halle.

Bei Groß-Jena, in der Naumburger Gegend, wurde une große Urne der römischen Provinzialzeit gefunden, ebenso such einige eiserne und bronzene Gegenstände. — Auch diese Funde sind in Halle aufgestellt.

In der Grafschaft Camburg fehlen bisher Funde aus der La Tene- und römischen Provinzialzeit so gut wie ganzlich 87).

Wir kommen nun in die Apoldaer Gegend, in die nächste Nähe von Großromstedt.

Nördlich von Apolda haben wir zunächst einige Urnen aus Eckartsberga (jetzt gleichfalls in Halle). Der Ton ist von geringer Qualität, die Ornamente die gleichen wie in Großromstedt. Es sind nur wenige Beigaben vorhanden, mehrere Eisenstücke, eine Bronzefibel und ein Wetzstein. Ein solcher wurde übrigens auch bei uns in Grab 24 gefunden.

No.

THE REAL PROPERTY.

.

25

No.

200

1

80

The same

Die.

The same

h

<sup>36)</sup> O. Förtsch, I. c. (Anm. 24).

<sup>37,</sup> Dr. Gustav Eichhorn, Die vor- und frühgeschichtlichen Funde der Grafschaft Camburg. Zeitschr. d. Ver. für Thür. Gesch. und Altertumskunde, Jahrg. 1906 und 1907.

In Nauendorf, 3 km nordöstlich von Apolda, wurden im Jahre 1872 in der Nähe eines großen Leichenbrandfriedhofes aus neolithischer Zeit 9 Urnengräber aufgedeckt. Den Fund hat Compter veröffentlicht <sup>55</sup>). Er sagt selbet, daß dort wahrscheinlich noch weitere Funde zu machen seien. Die Urnen haben schon das slavische Wellengernament: sie sind also viel später aususetzen als die Großromstedter; slavische Brandgräber sind übrigens, wie bekannt, siemlich selten.

In dem Brandgraberfeld beim Bahnhof von Grosneuhausen im Kreis Apolda 89) wurde als Beigabe, außer einigen Bronzeresten römischen Imports, auch eine prächtige Terra signlatta-Schale gefunden 40). Die Urnen sind doppelkonisch und teilweise mit einem einfachen Strichornament verziert. Ferner weisen sie zum Teil kleine, nasenartige Warzen auf, wie dies öfters in der röm. Kaiserzeit vorkommt 41). Götze meint, daß dem Töpfer "die Idee einer Gesichtsurne" vorgeschwebt habe, er glaubt aber nicht an irgend welche Reminiszenzen an den Lausitzer Typus. -Er datiert den Fund in das 3. nachchristliche Jahrhundert Das Urnenfeld von Großneuhausen wäre also, wie ich dies auch glaube, später anzusetzen als das von Großromstedt. -Die Anlage war zur Zeit der Götzeschen Ausgrabung bereits sehr zerstört; ein Situationsplan ist der Publikation beigegeben. Aus der Lage der wenigen aufgedeckten Gräber lassen sich jedoch irgendwelche Schlüsse nicht mehr ziehen. Die Funde sind im Berliner Museum für Völkerkunde.

<sup>38)</sup> Dr. G. Compter, Apolda, Eine alte Grabstätte bei Nauendorf i. Thür. Zeitschrift des Ver. für Thur. Gesch. und Altertumskunde, Jahrgang 1893.

<sup>39)</sup> A. Götze, Gräberfeld der römischen Kaiserzeit bei Großneuhausen (Sachsen-Weimar). Nachrichten über deutsche Altertumsfunde, 1900, Heft 3.

<sup>40)</sup> Vergl, oben S. 376.

<sup>41)</sup> Besonders häufig in dem Gräberfeld von Fohrde. Vergl. Voß und Stumming, Vorgeschichtliche Altertümer aus der Mark Brandenburg.

In Flurstedt bei Apolda wurden 4 Skelettgräber aus der älteren Eisenzeit gefunden; derselben Epoche geberen auch einige Gräber aus Liebstedt bei Weimar 42) u. Ich erwähne diese Funde, die eigentlich als Vergleichsterial zu unseren Ausgrabungen nicht mehr heranzuziehen and, hier nur, weil sie aus der nächsten Nähe von Großmustedt stammen.

In Apolda selbst fand Compter 4 Brandgräber 45). Nach den Abbildungen gehören sie derselben Zeit an, wie die Umen von Nauendorf. Ein Eisenmesser, als einzige Metallbugabe, wurde in der Nähe gefunden, ist also nicht unbedungt zugehörig. Die Urnen enthielten Leichenbrand und viel Asche, auch von Holz, während in den Urnen der röm. Provinzialzeit stets nur die vom Scheiterhaufen gesammelten Knochen gefunden wurden. — Dabei lagen noch 2 Skelette von zwei neugeborenen Kindern.

Auf dem Gute Weißenburg bei Sömmerda wurde en großes, unten spitz zulaufendes Gefäß vom röm. Provinnaltypus gefunden. Es ist im Besitz des Herrn Sanitätsrat Dr. Zschiesche in Erfurt.

Der gleichen Sammlung gehört eine schöne schwarze Urue an, die in Gispersleben bei Erfurt gefunden wurde. Zwischen 2 Reliefwülsten, wie wir sie bereits von den Uruen von Klein-Korbetha kennen, ist ein geschmackwill eingeritztes Bogenornament. Die Urue ist nicht verstentlicht.

Die alten Urnenfunde bei Arnstadt haben wir bereits wahnt 44). Die in der Nahe der Stadt gelegene Alteburg 45) ist, nach einigen Gelegenheitsfunden zu urteilen,

<sup>42)</sup> Vergl. Verworn, Beiträge zur Kenntnis der Vorgeschichte von Thüringen, III und IV. Zeitschr. des Vereins für Thür. Geschichte und Altertumskunde, Jahrg. 1896.

<sup>43)</sup> Compter, Vorgeschichtliche Funde aus Apolda. Zeitschr. des Vereins für Thür. Geschichte und Altertumskunde, Jahrg. 1895.

<sup>44)</sup> Vergl. oben S. 371 (Anm. 16).

<sup>45)</sup> Bührug, Die Alteburg bei Arnstadt. Gymnasialprogramm Arnstadt 1892.

eine Spät-La Tène-Anlage. Ausgrabungen größeren Stiles würden dort vielleicht zu guten Resultaten führen.

Bei den zuletzt erwähnten Funden handelt es sich durchweg um gelegentlich gemachte Entdeckungen. Überall wäre dort für den systematisch arbeitenden Archäologen noch viel Arbeit.

Einer größeren Anlage begegnen wir erst wieder auf dem Simmel bei Eischleben 46). Die Form und Technik der Urnen ist, wie die Tafeln der Publikation zeigen, eine andere als in Großromstedt. (Vgl. ansere Fig. 5.) Jedoch



Fig. 5. Urne vom Simmel. Nach Florschütz, Tafel I.

auch den dortigen Töpfern war das unten spitz zulaufende römische Gefäß bekannt; der Eischlebener Fund muß also mit dem unserigen ungefähr gleichseitig sein. — Eigentümlich ist, daß die Urnen nicht mit Steinen, sondern mit flachen Schalen geringerer Arbeit bedeckt waren, wie in der älteren La Tene-Zeit. — Unter den Bei-

gaben wurden am Simmel eine verhältnismäßig große Anzahl von eisernen und bronzenen Gürtelhaken gefunden, die in Großromstedt bisher fehlen. — Über die Lage der Gräber zueinander sagt Florschütz folgendes: "Sie standen nicht in Reihen geordnet, sondern fanden sich in etwa 1½—2 Meter im Durchmesser haltenden Nestern vereinigt, deren jedes 8—10 Urnen enthielt. Die einzelnen Urnen standen sich dabei so nahe, daß höchstens ein Zwischenraum bis zu 40 cm sie voneinander trennte; die Nester

<sup>46)</sup> Das Urnenfeld auf dem Simmel bei Eischleben. Ein Beitrag zur La Tene-Zeit Thüringens von Prof. Dr. G. Florschutz. Mitteilungen des Vereins für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung, Jahrg. 1903.

selbst waren im Mittel 3—5 Meter voneinander entfernt." Wir haben also auch hier, trots großer Verschiedenheiten, ein gewisse Verwandtschaft mit Großromstedt. — Die Funde vom Simmel wurden neuerdings dem Herzogl. Museum in Gotha überwiesen.

Über die vermutlich importierten römischen Gefäße von Riethnordhausen haben wir bereits gesprochen 47). - Im Stadtischen Museum von Nordhausen werden femer noch Funde aus einer Kiesgrube vom Heidelberg in der Nähe der Stadt aufbewahrt. Die Urnen sind sus gut geschlämmtem, schwarz gefärbtem Ton und mit einem an slavische Technik erinnernden Kammornament verziert. In ihrer Form sind sie aber vom slavischen Typus weit entfernt, sie gehören sicher der röm. Provinzialzeit an. Die Gefäße enthalten Leichenbrand und Beigaben: 3 große ciserne Gürtelschnallen, wie die vom Simmel, 2 große Eisenibeln, 1 Bronzefibel von ähnlichem Typus wie eine Eisenfibel aus Delitzsch 48), eiserne Rasiermesser, eiserne Gehänge ad Glasperlen. Auf einem Zeitungsausschnitt, der neben den Funde angebracht ist, ist zu lesen; "Die Urnen stehen in einer Entfernung von mehreren Fuß voneinander, in omer Tiefe bis zu 2 Fuß in der Erde - sie sind oft mit Verzierungen und Deckeln versehen."

Vorgeschichtlich sehr interessant ist die Umgegend von Mühlhausen. Ich erwähne hier nur die Funde, die mit den unsrigen ungefähr gleichzeitig eind.

Ee ist hier zunächst ein einzelnes Brandgrab zu nenuen, das Sellmann als gleichzeitig mit den Funden vom Simmel ansieht 49). Das ziemlich rohe Gefäß ist außen und innen schwarz gefärbt. Die Verzierung besteht aus leicht eingeritzten, unregelmäßigen Strichen, die am Umbruch des Bauches beginnen und in vertiefter Richtung nach unten

田田田田 日本 白

h

<sup>47)</sup> Vergl. oben S. 376/77.

<sup>48)</sup> Abgebildet von Förtsch, L c. S. 66.

<sup>49)</sup> K. Sellmann: Ein Brandgrab aus der La Tène-Zeit. Mühlhaneer Geschichtsblätter, Jahrg. V (1904/05).

laufen. Die Urne war durch ein Deckelgefäß von schalenartiger Form geschlossen. Als Beigabe lag auf dem Leichenbrand eine 2½ mal gewundene eiserne Armspirale.

Wichtiger sind Wohngruben, die Sellmann auf dem Grundstück der Mühlhausener Genossenschaftsmolkerer aufgedeckt hat <sup>50</sup>). Die Gruben bildeten kesselartige Vertiefungen in der Lehmschicht, die mit schwarzer Erde, Tierknochen, geglühten Steinen, gebranntem Lehmbewurf und vielen Scherben ausgefüllt waren. In einem Falle konnte die viereckige Form der Wohnstätte konstatiert werden <sup>51</sup>). Die Scherben gehören nach Sellmann zum Teil der La Tenennd zum Teil der röm. Provinzialseit an; die letzteren zeigen ein Ornament, das dem der Urnen von Trebitz ähnlich ist <sup>52</sup>).

Neuerdings wurden noch 7 sehr gut erhaltene Gefäße in einer Sandgrube auf der Aue in der Nähe der Stadts Mühlhausen gefunden 53). Die Gefäße standen alle, ohne Ausnahme, auf der Sohle einer Wohngrube. Die Dekorationstechnik ist wieder dieselbe wie in Trebitz, obwohl die Ornamente abweichen. Herr Sellmann setzt diesen Fund gleichzeitig mit dem vom Simmel au, welchen er in das 1. nachchristliche Jahrhundert datiert, wesentlich früher als die Funde von Darzau, für die er das 3. Jahrhundert annimmt. Unverkennbaren römischen Einfluß zeigen auch die Mühlhausener Urnen, aber ich halte hier eine bestimmtere Datierung für gewagt.

Wir wenden nus jetzt nach der Gegend südöstlich von Großromstedt zurück.

Im Pennikental bei Jena zwischen Wöllnitz und dem Fürstenbrunnen wurden Reste von La Tène-Herdgruben

<sup>50)</sup> K. Sellmann, Prähistorische Funde aus der Umgegend von Mühlhausen. Mühlhauser Geschichtsblätter, Jahrg. 1903/04 (No. I).

<sup>51)</sup> Die Wohnstätten auf dem Kleinen Gleichberg bei Römhild sind meist kreisrund!

<sup>52)</sup> Vergl. oben S. 382.

<sup>53)</sup> Dieser Fund ist noch nicht veröffentlicht. Ich verdanke die Angaben einem liebenswürdigen Schreiben des Herrn Lehrer K. Sellmann.

gefunden <sup>54</sup>). Die spärlichen Funde sind im Germanischen Museum zu Jena. Eine genaue Datierung ist nach Verworn meht möglich: er vermutet jüngere Eisenzeit.

Sehr wichtig für uns ist das Gebiet um Pößneck und Gera. Wir betrachten zunächst die Funde von Ranis bei Pößneck, die bis auf wenige Stücke, die das Städtische Museum in Pößneck aufbewahrt, im Museum des rogtländischen Geschichts- und Altertumsvereins in Hohenleuben stehen 55). Hier handelt es sich um Skelettgräber, die aber, wie die beigegebenen keramischen Gefäße zeigen, is die röm. Provinzialzeit gehören. Die Form der Vasen erinnert an die vom Simmel; während aber dort eingeritzte Verzierungen fehlen, haben wir hier ein einfaches und geschmackvolles Ornament zwischen je 2 Relief-

wilsten, also auch eine wesentliche Abwechung von Großromstedt. Das Ornament indet sich sowohl an einer schön schwarz gefärbten Urne (Fig. 6), wie auch an einer anderen aus geringerem Ton. — Sehr zahlteich sind die Beigaben: mehrere schön ornamentierte Halsringe, eine große Ansahl meist prächtig erhaltener Bronzefibeln,



Fig. 6.

mehrere Eisenfibeln, eiserne Scheren, eiserne Messer und ein in der Mitte susammengebogenes Schwert 56). — Die Schädel sind durchweg dünnwandig und ausgesprochen dohehokephal. — Der ganze Friedhof soll mit einer Steinstzung umgeben gewesen sein.

Em anderes sehr reich ausgestattetes Skelettgrab aus der gleichen Epoche wurde in der Gegend von Wernburg bei Pösneck ausgegraben 67). Eine hier

<sup>54,</sup> Vergl. Verworn, I. c. No. V (Anm. 42),

<sup>&#</sup>x27;5) Publiziert in der "Variscia" von 1830 und in einem Nachtrag im 50. und 51. Jahresbeticht des Vogtländ. Gesch.- und Alt.-Vereins in Hohenleuben.

<sup>56.</sup> Hieruber vergl. oben S. 370.

<sup>57.</sup> Vergl. Variscia, 1830, Tagesbericht über die in der Umgegend von Wernburg bei Pößneck veraustalteten Nachgrabungen.

gefundene große Gefäßscherbe (Fig. 7) gleicht gans der Keramik von Großromstedt, vor allem in der Ornamentik. Ein weiteres kleines Gefäß zeigt das Ornament der abgebildeten Urne von Rania. — Als Beigaben wurden mehrere eiserne Reifen von hölzernen Eimern gefunden, ferner ein eisernes Schwert, welches in derselben



Weise susammengebogen ist, wie das von Ranis, Reste der eisernen Schwertscheide, ein eisernes Kursschwert, eiserne Lanzenspitzen, eiserne Rasiermesser, bronzene Armringe und Bronzefibeln, ferner auch ein größeres Fragment eines Glasgefäßes, sowie mehrere Glasperlen. — Der anonyme Veröffent-

licher meint wohl mit Recht, daß man diesen Fund in eine spätere Zeit ansetzen kann, als den von Ranis, schon wegen des häufigen Vorkommens von Eisen. — Auch dieser Fund ist im Museum von Hohenleuben.

Ganz anderer Art sind die Funde von dem Gräberfeld von Thiemsdorf 58). Thiemsdorf ist hente nur noch ein Flurname in der Nähe von Bodelwitz bei Pößneck. Die Funde wurden in einer Kiesgrube gemacht. Die Leichenbrandurnen standen in regelmäßigen Abständen ziemlich flach unter der spärlichen Rasendecke frei in der Erde, nur ca. 20—30 cm tief. Die Urnen waren — ähnlich wie leider auch die meisten von Großromstedt — durch Wurzeln ganz zersprengt. Bis auf einen aus Schiefer geschnittenen Ring fehlten alle Beigaben. Die Formen der Urnen sind denen von Großromstedt ähnlich, aber meist aus viel geringerem Material. Eine einzige ornamentierte Scherbe weist ähnliche Strichverzierungen auf, wie die Großromstedter Urnen. Neben diesen Gefäßen finden sich auch noch geringere dem täglichen Ge-

<sup>58)</sup> Vergl. Verworn, l. c. No. VI.

brauch dienende vor, ähnlich wie die aus den Herdgruben vom Pennikental 59). — Mitten zwischen den Urnen lagen eine große Anzahl slavischer Skelettgräber, durch die natürlich die frühere Anlage bereits größtenteils zerstört wurde. — Die wenigen Funde sind im Städtischen Museum von Pößneck.

Wir wenden uns jetzt zum Urnenfeld von Gera, das wir bereits bei der Besprechung der Sage über den indogermanischen Totenhund erwähnten 60). Es wurden dort 30 schwarze Gefäße gefunden, die zum Teil auf handgroßen Sand- oder Kalksteinen standen. In Form und Technik und sie den Urnen vom Simmel und denen von Ranis nahe verwandt; auch hier fehlt unter den starken Reliefwülsten seles Ornament. In den Urnen lagen häufig kleine Beigabegefäße. Unter den Knochen fanden sich auch Zähne 61). — Die Funde sind im Museum von Hohenleuben.

Wir schließen hiermit diese Betrachtungen. Wie wir when, bietet beinahe jeder Friedhof bei ungefährer Gleichsetigkeit der Funde die mannigfaltigsten provinziellen Verschiedenheiten, die uns einen Einblick in die Stammesunterschiede unserer Vorfahren gewähren. - Die wichtigsten Ergebnisse unserer Untersuchung wollen wir noch einmal Die Mäanderurnen des Darzauer Typus rekapitulieren. gehen in Mitteldeutschland nicht über den Elbstrom hinaus; der Gedanke liegt nahe, daß bei Darzau der Fabrikationsort deser Keramik war. - Wichtig erscheint mir ferner das Nachleben des Lausitzer Typus, den wir neben dem Darsauer bei Bergwitz und Zahna konstatieren konnten. -Einem übereinstimmenden Ornamentsystem begegnen wir am Súdabhang des Harzes bei Nordhausen 53), bei Mühlhausen und im Manafeldschen (Trebitz), dort freilich in einer verhaltnışmaling späten Zeit; es ist daher anzunehmen, daß

<sup>59)</sup> Vergl. oben S. 388.

<sup>60)</sup> Vergl. oben S. 367.

<sup>61)</sup> Vergl. oben S. 371.

<sup>62)</sup> Das S. 387 erwähnte Kammornament hebt eich gleichfalls glänzend vom matten Grund ab.

wir es in diesen Gegenden mit den keramischen Erzeusnissen eines einheitlichen Stammes zu tun haben. - Ferner sahen wir, das wir auch einen Grofromstedter Typus feetlegen konnten, and das diese Keramik pur in der nächsten Nähe unseres Gräberfeldes entstanden sein kant. Großromstedter Ornamentik fanden wir in einem geschlossenen, wenn such sehr kleinem Gebiete, ander suf unserem Ausgrabungsfelde selbst, noch in der Nähe desselber be: Eckartsberga und im Kreise Apolda; dann in Meisdorf in Mansfeldschen und in einem Exemplar in Wernburg bei Pösneck. - Hier, bei Pösneck, können wir ferner wegen des Zusammenstoßens von unstreitig gleichzelugen Skelett- und Leichenbrandgräbern 63) mit ziemlicher Sicherheit von einer alten Stammesgrenze sprechen; vielleicht vermöchte die vereinzelte Wernburger Scherbe sogar von einem Beutezug der dortigen Gaugenossen gegen den bei Apolda wohnenden Stamm zu erzählen. Doch das führt uns zu sehr in das Gebiet der Hypothese. - Ich glaube (brigons nicht, wie Reinecke 64), daß wir in unseren Gegenden die Skelettgräber den Kelten und die Brandgraber den Germanen zuschreiben müssen.

Wie ich bereits bemerkte, ist es sehr schwer, auf dem Gebiete der vergleichenden Prähistorie zu arbeiten. Bei uns in Thüringen fehlt es besonders noch fast ganzlich an Inventarisationen der Funde. Eine rühmliche Ausnahme macht hier nur die schon erwähnte Arbeit von Dr. Eichhoru 65), ein kleines Meisterwerk, wenn auch nur auf kleinem Gebiete. Es wäre dankenswert, wenn sich in jeder deutschen Landschaft ein Gelehrter fände, der sich derselben Sisyphosarbeit unterzöge.

<sup>63)</sup> Die Skelettgräber von Trebitz dürfen wir hier nicht zum Vergleich heranziehen; sie sind, wie gesagt, später anzusetzen.

<sup>64)</sup> Remerkungen zu einigen älteren und neueren Funden vorgeschichtlicher Altertumer aus nordthüringischem Gebiet. (Zeitschrift für Ethnol., S. 486–490.)

<sup>65)</sup> Die vor- und frühgeschichtlichen Funde der Grafschaft Camburg. Vergl. oben S. 383 und Aum. 37.

## V. Fundbericht über die Ausgrabungen im Herbst 1907 60).

### I. Kreis. Grab 1-6.

(4 rab 1. Urnenfragmente. — Knochenreste. — Ein eiserner vaget \*) und ein Eisenfragment. — In der Nähe wurde ein kleiner, ber Kalkstein gefunden, der vermutlich ursprunglich den Verschaß der Urne bildete.

Grab 2. Nur Urnenfragmente und Knochenreste. — Am ben Teil der Urne waren zwei Reliefwülste. Ein Fragment der Vand zeigt ein Ornament (Fig. 8).

Grab 3. Der spitze Unterteil der Urne und ein Teil der

Wand konnte in Fragmenten gehoben werden. - Zahlreiche Scherben and Knochenreste,

Grab 4. Es fanden sich Urnenfragmente und zahlreiche, ganz-"h terwitterte Emenreste, die infolge ihrer schlechten Erhaltung acht gelorgen werden konnten.



Grab 5. Teile des Bodens und der Wand der Urue waren stalten, doch so verwittert, daß eine Hebung unmöglich war. -

"But nur Knochenreste.

Grab 6 Die Urne war, wie auch noch manche andere, oben watt eingedrückt, wie ich vermute, durch darüber hinwegfahrende kannen von 1806 est. 4 Fragmente vom Rand zeigen ein Örnament \*onic aber von Schulknaben mutwilligerweise zerstort. - Knochenote - Ein eiserner Fibelbogen und 3 Fragmente von eisernen Frein.

#### II. Kreis. Grab 7 -11.

Grab 7. Die Urne war ganz verwittert, doch konnte der Boden derselben noch bestimmt werden. — Knochenreste. — Ein verser Nagel und ein kleines Fragment vielleicht vom Schildbuckel.

Grab 8. Es waren kaum Spuren der Urne vorhanden, doch whauptete unser Arbeiter, das verwitterte Gefäß im Boden geschen in haben. Koochenreete in geringer Anzahl. Ein eiserner Nagel Grah 9. Dieses Grab enthielt den reichsten Fund der

mazen Ausgrabung. - Der obere Teil der Urne war eingedrückt

66) Vgl. die Karte S. 374.

17. Alle gefundenen eisernen Nägel stimmen in der Form mit en Nageln der Schildbuckel überein. Es erscheint mir aber auscochloseen, daß sie, besonders in den Fällen, wo sie nur einzeln wkommen, immer zu solchen Buckeln gehört haben.

65; Vgl. oben S. 373.

und muste leider entfernt werden, um an den Inhalt zu gelangen. Das nur Meine Gefüß unterer Durchmesser 9 cm. großte Weite 29 cm. erhaltene Hone Diem war angebilt mit sehr zahlreinen Knowhenresten und den unchstehenden eisernen und beinzenen Beganen - Leer ganze Irhalt war fest mit dem eingedrungenen beho-beden verwachen, so das die Hebung der Funde außersrieutich echwerig war, wir trauchten zu derselben fast einen ganzen Tag an dem ich mich der tät gen Mithilfe des ersten Vorstat ismitgliede der Jenner Gesellschaft für Urgeschichte, des Herrn Professor ion Bardele en, zu erfreuen Latte. Beigaten. Ein zusammengenille-Einenschwert mit Brinzekrauf . der abgebrochen war, aber meier aufgeleint werden konnte Abb Taf. No. 1). 9 größere Fragmente om beuden weiten der einernen rehwertscheide. Dieselbe war mit Brotze verkleidet, ein großeres Brunzefragment paßt auf das betreften Einenstuck. Die Bronzeverkleitung war mit Buckeln geziert. Am Rand hat sie auslerdem ein einfaches Orrament (Abb. Faf. No. 2. 1920) elserne Schwertgehenk igleiche Alb. das Fragment ganz rechtst. - Fire ciserne Mantelagraffe. Der eine Knopf ist abgebrachen, ein kleine Verbindungsglied fehlt (Abb. Faf. No. 3) 3). Ein eisernes Messer, de

60. Wie wir bereits oben S. 368 bemerkten, beanspruchen die Schwerter unseres Graberfelues von Großrom-tedt ein ganz be-sonderes Interesse. Sowohl das in Grab 9 gefundene, wie das en ge aus Fund I zeigen uns die charakteristischen Merkmale des M ttel-La Tone Schwerten de h gebogene Par erstange und unten spitz zu laufendes Schwertende (vergl. Dr. Moritz Hoernes: Die Urgesch hit des Monschen, W.en 1892 S. 651, Fig. 321). Dies steht im Wierspruch mit der offenbar spaten Keranuk. In Meisdorf (vgl. 5.54) kommen beide Schwertfirmen Mittel- und Spät-La Tene ver Den Lang-chwertern von Ranis und Wernburg vgl. 5. 389 30 fehle die Parierstange, nuch unten laufen sie ziemlich spitz zu; das Kurzschwert aus Wernburg hat dagegen gerade Parierstange und unted

breite Form ganz in der Art der Spat-La Tene-Schwerter.

Eine Spange der gleichen Form ist mir sonst aus der römeProvinzud- und der La Tene-Zeit nicht bekannt. — Haufig ist das Vork mmen abnlicher Agraffen in den früheren Perioden, besondere um höhen Norden Vgl Gabriel Gustafson, Norges Oldtid (Purli-ention des Norsk Folkeniuseum in Christiana, F.g. 163 u. 164. Vor. einer solchen Spange wird nuch der Mantel zusammengehalten, det das von Sophus Muller im Kopenhagerer Museum autgestellte Modell) eines bekleideten und bewaffneten Mannes der Bronzezeit trägt (Abb.) her Gustafsem, Fig. 151). Die "pange paßt übrigens auch am besteht zu der Beschrechung, die Tacitus, Germania cap. 17 von der Trachl der Germanen gibt. Tegumen omnibus sagum fibula aut, si destspina consertum . . . nec alus femuns quam virus habitus . . . partemque vestitus superioris in manicas non extendunt, nudae bracchia ac lacertos. Sed et proxima pars pectoris patet. — Wenn, wie dies meist angenommen wird, und wie es in späterer Zeit auch sieher der Fall war, las sagam durch 2 l'ibeln über den Schultern zusammen-gehalten wurde (Diod. Sie. V, 30 immendern de agres.), so ware es meht moglich gewesen, die Brust freizulassen. Wahrscheinlich trat die Wandlung in der Trucht bei uns am Anfang der romischen Provinzialzeit ein, zur Zeit der Anlage des Großromstedter Urnenfriedhofes,

pitze fehlt , Abb. Taf. No. 4). Fragmente des eisernen Schildbuckels pit !) Buckelnageln !) und dem Schildhalter. = Fragmente von ehreren Essenfibeln. — Eine spiralförmig gedrehte Bronzepincette, fächtig erhalten (Abb. Taf. No. 5). Solche Pincetten wurden verautlich zum Auszichen von lästigen Haaren benutzt?).

(Frab 10. Die True war fast ganz

erstört, die Scherben und ein Teil des Inhalts weit weggenckert. Der spitze untere Tel war in situ erhalten (Durchmesser 10 m. Ein Fragment vom Rand ist ornaneutiert Fig. 10) Beigaben: 2 ciserne Bige, vermutlich von Gürtelschlössern, der Dorn ist abgebrochen "). Ein gößeres Fragment einer eisernen Fibel. Ein eiserner Nagel. Sehr zahlreiche Kanhenreste.



Als wir an dieser Stelle den Lehmboden anstachen, fanden wir wener Tele von 30 cm unter dem Urnenboden abermats eine mit messchlichen Knochenresten durchsetzte, etwa 20 cm starke Humus-Abelt, die sich in einer Breite von 50 cm ca. 1 m weit ausdehnte. 600 Grab 10 vermischt. Ich habe spater noch an mehreren anderen stellen die Lehmschicht in größerer Tiefe untersucht, ohne jedoch

Grab 11. Die Urne war im unteren Teil erhalten (Durch-meer 11 cm), vom oberen viel Fragmente. – Leider fiel auch diese Ime dem Mutwillen der Schuljngend zum Opfer. – Zahlreiche Kachenreste. Ein Fragment einer elsernen Fibel. — Ein zu-an bengeschmolzenes Eisenstuck.

#### III. Kreis. Grab 12 16.

Grab 12. Nur Urnenreste.

Nur wenig Urnen und Knochenreste. Grab 13.

Grab 14. Wenige, starke Knochenreste. - Von der verwitterien Urne konnten nur ein paar Scherben gehoben werden.

Grab 15. Wie Grab 14.

Grab 16. Der Unterbi der Urue war erhalten, on oberen viel Fragmente. Di ganze Urne scheint mit Trem Ornament bedeckt geresultation, tellweise in Trilyphen - Metopchanordnung 11). Wenty Kno-barrete. Scherbe eines Wenig Knool. u Gebrauchsgefäßes.



Fig. 11.

71) Die Zahl von 9 Nägeln ist fast allen Schildbuckeln der daaligeo Zeit gemeinsam.

2 Hostmann 1, c. S 99 irrt also in der Annahme, daß solche

meetten auf a weiblichen Begrabnissen vorkommen sollen.

3 Vgl. die Abbildung eines großeren Exemplares gleicher haffenheit aus Grab B. Taf. No. 17 Ganz erhaltene Schlosser Becker (Urnenfriedhof Sorge., Taf. IV, No. 38 und 43.

Die Fondamstände aller 5 Gräber in diesem E sind emander sehr ähnlich. Bewerkenswert ust, hat di Weg nur wenige Knoonenreste verhanden sind: lie Leit verbeennung mus also hier eine sehr gute gewesen Die leeren Urnen sind naturgemäß auch viel leichter wittert, als die mit Knochen und Metallresten angefil

#### IV. Kreis. Grab 17 - 20.

Grab 17. The Urne rabifrache Fraumonte war gant gedruigt von einem groeet went i ier Beien lag larunter h noer pur poch un Hamas kin-tattert wersen - Krichertest Grab la



Von ler Ume and pur Fragmente erhalen.
Scherke vom Rand ist emamentiert Fig. Weeng Krachentente. 2 essente september par and Tat. No. 5... Ein ein Restermenter And Tat. No. 5... Frage einer seernen Fixel. Ein unkenntliches stuckrisen. Die Funde aus diesen lagen sehr west zerstreut, wahrschenlich es bereits durch einen der truberen "S Killing - Zerstort

Grab 19 An-hemend lag such hier em bereits früher d withlies treat treatment warden nur 6 groder Traensch und on he weine Knoch nreste

Grab 20. Der spitze Unterteil der Urne war erhalten. -Knochenreste. - Ein eisernes Rassermesser.

## V. Kreis. Grab 21 - 25.

Grab 21. Ein bereite gerstortes Grab. - Gefunden m 5'große Umenscherben. - Werne Knochenreste. - Ein eierner I Grah 22 Die breite Ume war stark verwittert und Wurzeln durchsetzt, im lasten ganz erhalten. Es gelang sie w stens teilweise wieder zusammenzusetzen. Abb. auf ler Tafel-20 cm, unterer Durchmesser 12°, cm, oberer Darchmesser 3 Am untersten Teil durch tiefe Riefen verziert. - Viel Knochen - 4 unbestimmbare Be



fragmente. Grab 23. Urnen- und Knochenrest

Fragment einer eisernen 1 Grab 24. Nur der i Unterteil der Urne war erhi - Vom oberen Teil me ornamentierte Scherben 13). - Fragment eines ein

74) Uber die mutmaßliche Verwendung desselben als Orth auf dem Grabe vergl. S. 3,2.

Mesers mit verziertem Bronzegriff (Abb. Taf. No. 9). — Ein eiserner Schalbalter (\*). — Ein Wetzstein (Abb. Taf. No. 10) <sup>18</sup>],

Grab 25. Sehr wenig Urnen- und wenig mehr Knochenreste.

- Em Stückchen Schiefer.

## VI. Kreis. Grab 26 -- 30.

Grab 26. Ca. 20 cm unter der Oberfläche fanden wir zahlreiche Knochenreste, sowie einen tönernen Spinnwirtel (Abb. Taf. No 11) und einen Feuerstein mit vielen Retouchen. Erst unter diesen Funden lag die zertrummerte Urne, deren unterer Teil freigelegt werden konate. (Unterer Durchmesser 12 cm; Höhe, soweit erhalten, ls cm) - Scherben von rohen Gebrauchsgefaßen. - Dieses Grab of has cinzige, das wir mit absoluter Sicherheit als Frauengrab anprechen konnen

Grab 27. Der Boden der Urne war erhalten, sonst viel Crab 27. Der Boden der Orne war ernatten, sonst vier Scherben, teilweise mit einem kaum erkennbaren Strich-Kreis-mament. Sehr viel Knochenreste, darunter eine Kinderrippe.

Fragmente eines kleinen Gefalles aus hellem Ton.

Es ist dies sont das einzige sichere Kindergrab. Hierin liegt wahrscheinlich auch die Erklarung dafür, daß trotz der vielen Knochen Metallbegaben gänzlich fehlen 18.

Grab 28. Nur wenige Urnen- und Knochenreste.

Grab 29. Die Urne war bis auf den weggeackerten Rand im Ruden erhelten die Scherben konnten wieder zusammengesetzt.

LA DM LAB BEEF CO

m Boden erhalten; die Scherben konnten wieder zusammengesetzt werden (unterer Durchmesser 9 cm, oberer Durchmesser 21 cm, crößte Wette 22 cm, Höhe 25 cm). - Kein Ornament. - Wenig krochenreste, die Fragmente des Schädels sind dickwandig. Teil einer bronzenen Gürtelschnalle (?) Abb. Taf. No. 12), falls die Deutung richtig ist, mussen unterer Bogen und Dorn erganzt werden.

- Unten neben der Urne, also nachtraglich in das Grab gelegt, fand

sich ein eiserner Nagel und ein Knochen. Grab 30. Der untere Teil der Urne war erhalten, der obere eingedruckt. Die Urne konnte teilweise wieder zusammengesetzt werden. (Unterer Durchmeser 12 cm, Höhe, soweit erhalten, 18 cm, Durchmesser an dieser Stelle 26 cm.) - Wenig Knochenreste. -- In der Nähe wurde ein Kalkstein gefunden.

#### VII. Ereis. Grab 31 - 39.

Grab 31. Die kleine Urne war im Boden ganz erhalten, aber levier stark mit Wurzeln durchsetzt. Sie heß sich fast ganz zuaszumensetzen. In ihrer Form ist sie vielleicht die eleganteste aller bei uns gefundenen Urnen (Abb. auf der Taf). Auf der Abbildung ist auch das Ornament zu erkennen. (Unterer Durchmesser 7 cm, oberer Durchmesser 21 cm, großte Weite 22 cm, Hohe 21 cm.) — Zahlreiche Knochengeste. — 6 Eisenfragmente, darunter Beste eines Mesers and emer Fibel.

Grab 32. Nur der spitze Unterteil der Urne erhalten. - Zahlresche Knochenreste. - Stücke vom Bronzegriff eines Dolches in 4

75) Ein Wetzstein von der gleichen Form und Beschaffenheit wurde auch bei Eckartsberga gefunden (vergl. oben S. 383). 76) Vergl. oben S. 369.

Fragmentee reach wommenment (Abb. Tat No. 13). - Ein B antializer der unters Teil abgeorbehen. Der tiegenstand Abl No. 14 lists such such als Placette erganzen vergi. Fundteend Gra. ? - E.t E.senstick mr ? Nar in vertunien, wahrsch vom Gurtelbeschieg At a Taf No. 15 . Mehrere unkenntli cammer georgia-dresse Ersenfragmente.

Grat 53. Nur wenge Umen- und Knochenreste.

Grab 34. Von der Urne nur wenig Fragmente erhalt Knochesreste. – Fragment einer eisernen Fibel.

Grad 35. Nur fer spetze Unterteil der Ume erhalten. -Kniehenreste. Fane os auf den fehlenden Nadelschun gut erh Bronzef bel Abb Taf No 16 2 Fragmente von eisernen l Grab 34. Der untere Teil der Urne lag ganz verwitte

Boden, es war unmöglich, die Scherben zu bergen. - Nur 2

Kruschenreste.

Grab 37. Auch von dieser Urne ließen sich nur wenige mente bergen. Scherten von Gebranchegefäßen. - Wenig Ko reste. - 3 Fragmente von eisernen Fibelo.

Grab & Von der Urne nur wenige kleine Fragmen Knochenreste. Ein eiserner Ring, viellen hi von einer Gurtelen (Abb. Taf. No. 1., vergl. den Fundbericht von Grab 10., ciserner Nagel. - Ettige unbestimmbare Eisenfragmente.
Grab 39. Von der Urne wurden zahlreiche meist reich

mentierte Scherben gefunden Fig. 14-16.. Es war nicht middle Urne zu rekonstruieren. Die Ornamente sind mit 2 k artigen Instrumenten hergestellt einem 11- und einem 7-zin ähnlich der Ornamenttechnik der Slaven jedoch in wesentlich a



Fig. 14.



Fig. 15.



Fig. 16.

7.) Ähnliche Stücke aus Bronze vergl. Hostmann (o. c VIII No. 25 und 26.

Anordnung 16. Das Ornament (Fig. 15, ist über dem Umbruch der Croe. Auf Fig 16 sehen wir eine der slavischen Ornamentik ganz hanche Wellenverzierung. - Knochenreste. Ein kleines, unerkenhares Eisenfragment.

#### VIII. Ereis. Grab 40-43.

Grab 40. Im Humus konnten ganz verwitterte Urnen und

knochenreste konstatiert werden.

Grab 41. Der spitze Unterteil der Urne war im Boden erhalten. Zahlreiche Scherben vom oberen Teil. Am Rand ein Reliefvulst, darunter Ornament (Fig. 17). - Knochenreste. - Mehrere Clark zusammengeschmolzene Eisenstücke, darunter das Fragment cuties eisernen Nagels.



Fig. 17.



Fig. 18.

Grab 12. Der Rand der Urne (Fig. 18 lag teilweise noch in aus. Auch der Boden und die Wand heßen sich konstatieren, waren wer aus verwittert und mit Wurzeln durchsetzt, daß nur ein Teil der Scherhen geborgen werden konnte. Sehr weite Forn. Oberer Burchmesser ca. 38 cm. Hohe ca. 22 cm. Schlecht geschlammter for Die ganze Außenwand der Urne war, wie oft bei Gebrauchszenten der La Toue-Zeit, mit rohen, eingeritzten Riefen verschen, mit bestimmtes System der Dekoration. — Viel Knochenreste. — No. 1911 Zusammengebogene eiserne Lanze (hasta) (Abb. Tafel No. 1911 Der stark zerstorte Schildhuckel in vielen Fragmenten, aus ein größeres Stück gut erhalten vom Schildhalter 2 Fragmente. Eine ganze Eisenfibel. 611 cm iang (Abb. Taf. No. 19).

Grab 43. Von der Urne zahlreiche, stark verwitterte Fragmente. — Schr viele Knocheureste. — Fragment eines Brozzeringes, ausgeben eines Brozzeringes, abellen eines Brozzeringes.

an iem ein ganz erhaltener eiserner Ring hing; ein weiteres Bronze-fracment ist vielleicht hierzu gehorig Abb. Taf. No. 20 a und b). — Ein zusammengeschmolzenes Eisenstück.

## Einselgräber im Westen des Ausgrahungsfeldes. Grab 44 - 45.

Grab 44. Urnenfragmente - Knochenreste. - Fragmente

der eisernen Schwertscheide. - Ein Stuck verkohltes Holz. Ein eiserner Schildbuckelingel ?), sowie ein wahrscheinlich von Buckel ellet herruhrendes Fragment. - Fragment einer eisernen Fibel.

78) Vgl. über die Ornamente der Urnen von Nauendorf oben S. 384.

## Stäliche Gruppe. Grab 46-51.

Grab 46. Nur wenig Urnen und Knochenreste.

Grab 46. Nur wenig Urnen und Knochenreste.
Grab 47. Der Boden dieser Urne lag ganz dicht unter der Oberfläche, 25 cm höher als bei Grab 48. Er war stark verwitert und konnte nur in Fragmenten gehoben werden. — Naturgenätzwurden auch nur wenig Knochenreste gefunden.
Grab 48. Der untere Teil der Urne war im Boden erhalten, der obere eingedruckt; auch hiervon konnten große Scherben geborgen werden, so daß es gelang, das Gefäß ziemlich vollständig wieder zusammenzusetzen (Fig. 19). Das Ornament ist seiten geschmackvoll. Unterer Durchmeeser der Urne 1012 cm, größte Weits 301, cm, oberer Durchmeeser 28 cm, Höhe 27 cm. — In der Umfanden sich eine Anzahl sehr starker und großer Knochenreste, als einzigo Beigabe ein eiserner Schildbuck ein ag el. — 30 cm nördlich dieser Urne fand sich ein Haufen von ca. 40 cm im Durchmeeser und 15 cm Tiefe. Er enthielt eine große Anzahl von Knochenrestes und 15 cm Tiefe. Er enthielt eine große Anzahl von Knochenrestes und 15 cm Tiefe. Er enthielt eine große Anzahl von Knocheureste von gleicher Beschaffenheit wie die in de



Fig. 19.

Urne und folgende Beigaben: Eine vorzüglich erhaltene eiserne Schere, die sogar noch etwas federt. Länge 20 cm (Abb. Taf. No. 21) <sup>10</sup>). Eine eiserne Lazzenspitze (hasta), 35 cm lang (Abb. Taf. No. 22). Der eiserne Schildbuckel is vielen Fragmenten mit 8 Buckel nägeln, der 9. wurde, wie wir gesehen haben, in der Urne selbs gefunden, auch der Schildhalter ist staten. Sicher war, als die Überred der Leiche bestattet werden sollten, di Urne überfüllt, so daß sie bereits bei des

Transport vom Scheiterhaufen zerbrach, man hat dann, recht pietalos, einen Teil des Inhalts einfach neben die Urne in den Bods geworfen 60).

Grab 49. Die Urne war bis auf den Boden zerstört, es konnte

nur kleine Fragmente geborgen werden. — Wenig Knochenreste. Grab 50. Nur Fragmente des Urnenbodens und Knochenrest Grab 51. Die Urne war ganz verwittert. Beim Versuch, d wenigen geborgenen Scherben zu reinigen, zerbrachen dieselben völli Zahlreiche starke Knochenreste. Ein kleiner glatter Bronzerin
 Ein Stuck Eisen, innen hohl, vermutlich vom Lanzenschaft.

79) Es ist bekannt, daß sich die Form der La Tene-Schere ! auf den heutigen Tag in der bei der Schafschur gebräuchlich Schere erhalten hat. Wahrscheinlich war auch vor 2000 Jahren d Verwendung dieses Instrumentes die gleiche. Obwohl die Schafsche schon am Ausgang der jungeren Bronzezeit auftritt, scheint ihr G brauch auch in späterer Zeit noch kein ganz allgemeiner gewen zu sein. Vergl. Plintus, N.H. VIII. 190: Oves non ubique tondenta durat quibusdam locis veilendi mos. — Es ist eigentumlich, daß si die Scheren meist in Gemeinschaft mit Waffen funden. — So unserem Grab in dem nachstehend angeführten Fund 5, sowie au in Bahrendorf (l. c. S. 10, Sonderabdruck).

80) Über die liederliche Bestattungsweise bei den meist

Gräbern dieser Gruppe vergl. oben S. 375.

## Nördliche Einzelgräber. Grab 52-57.

Grab 52. Die Urne war ganz zerstört; ihre Lage nicht mehr genau bestimmbar, da die Funde auf einem Raum von über 1 qui testreut lagen. Eine Scherbe zeigt ein ganz einfaches Kreisornament. - Wenig Knochenreste. Fragmente der eisernen Schwertscheide (?).
- Ein kleiner Stein gelblicher Farbe. — Ein kleines Stückehen blaues Glas.

Grab 53. Die Urne war stark verwittert. — Nur wenig Kachenteste. — Ein kleines, unbestimmbares Eisenstückehen.
Grab 54. Die Urne war bis auf wenige Fragmente verwittert.
Refenverzierung. Schlecht geschlämmter Ton. Ziemlich zahlreiche Kachenreste. — Ein eisernes Messer mit bronzeverziertem Handguf (Abb. Taf. No. 23). — Ein Stück Bronze (Abb. Taf. No. 24), über wen Verwendung oder Zugehörigkeit ich nichts zu sagen vermag.

- Ein Stück unkenntlich zusammengeschmolzene Bronze.
Grab 55. Der spitze Unterteil der stark verwitterten Urne var erhalten. Durchmesser des Bodens 10 cm. Viel Scherben, die um oberen Teil mit Ornament (Fig. 20). — Sehr wenig Knochenreste. Grab 56. Von der kleinen Urne waren nur noch Teile des

Bodens in situ erhalten; sonst einige große Scherben. — Stark vertohte Knochenreste.

Grab 57. Der spitze Unterteil der Urne war erhalten, sonst or Scherben, einige vom Rand mit Ornament (Fig 21). - Wenig Enochenreste.



Fig. 20.



Fig. 21.

## Ostliche Einzelgräber. Grab 58-59.

Orab 58. Der spitze Unterteil der Urne war erhalten, sonst für Scherben. – Knochenreste. Ein eiserner Nagel.

Grab 59. Große Urnenscherben von hellem Ton, dabei auch Dire wenige von schwarz gefärbter Masse. - Wenig Knochenreste. -Ein einerner Nagel. - Ein Stuck unbestimmbare Bronze.

## Budliches Grab.

Grab 60 Dieses Grab lag außerhalb des eigentlichen Be-reiches unserer diesjährigen Ausgrahung . Die kleine Urne war gut erhalten, auch der Rand an einer Seite noch in situ. Unterhalb des Randes ein einfaches Strichornsment. Unterer Durchmesser 5 cm,

größte Weite 19°, cm. oberer Durchmesser 17 cm. Höbe 20 cm. -Schr zahlreche Knochenreste. – Ein fragmentierter eiserner Hesergriff. – Ein unbestimmbares Eisenfragment.

## Bin unbestimmtee Grab.

Grab 61. Dieses Grab lag in der Nähe von No 52 B wurde ubersehen, die genaue Lage auf dem Plan festrulegen. – Von der Urne nur kleine Fragmente. – Knochenreste en Stück vom Schädel zeigt besonders starke Spuren von Elsenrost. 2 Scherben von Gebrauchsgefaßen. – Elsentragmente, vermutlich zur Schildbuckel gehong.

## Wachträgliche Punde.

Diese Funde wurden nach der Beendigung unserer Ausgrabungen durch den Besitzer des Ackers, Herrs Blochberger, gemacht, als das Feld umgepflügt wurds

Grab 62 Das Grab hegt ca. 30 m südlich von unserem der jährigen Ausgrabungsfeld. Die Stelle kounte nachträglich noch gents bestimmt werden. Nur der untere Teil der Urne ist erhalten. Untere Durchmesser 12 cm. Höhe, soweit erhalten, 14 cm. Durchmesser in dieser Sielle 27 cm. Ein zusammen



Fig 22.

dieser Stelle 27 cm. Ein zusammen gebogenes, einschneidiges Kurzschwerk. Lange mit Griff 49 cm (Abb. Taf No. 25) — Eine zusammengebogene eiserne Lan-(hasta), Lange 28 cm. — Ein Schildbuck von konischer Form (Abb. Taf. No. 26) — Eine fragmentierte eiserne Fibel.

Mehrere unkennbare Essenfragmente.
Grab 3. Leider war es nicht med moglich, die Stelle dieses Grabes zu bestimmen. Geborgen wurden nur Schesben der Urne, die es gelang zum großte Teil wieder zusammenzusetzen (Fig. 22

Rotlicher Ton. Unterer Durchmesser 91/2 cm, größte Weite 26 cm oberer Durchmesser 24 cm, Hohe 21 cm.

# VI. Verzeichnis der in früheren Jahren gemachten Funde.

Die nachstehenden Gegenstände wurden in früheres Jahren teils durch den Besitzer des Grundstücks, Herm Blochberger, teils durch Herrn Oßwald gefunden. Die ehe malige Lage dieser Gräber ließ sich nicht mehr feststelles

Fund 1. Urne fast ganz erhalten (Abb. auf der Tafel), nur de teilweise auch fehlende) Rand ist aufgeleunt. Unterer Durchmesse 10 cm, größte Weite 29 cm, oberer Durchmesser 21 cm, Höhe 28 cm. – Knochenreste. – Zusammengerolltes eisernes Schwert, Griff abgebrochen, aber gut erhalten; die Griffstange, die ursprunglich ermutich mit Leder umwickelt war, ist mit 2 ornamentierten Ringen zeschnuckt (Abb. Taf. No. 27). – Ein großes, einschneidiges Messer, etwas zusammengebogen; Länge 28 cm. (Abb. Taf. No. 28). – Fragment eines Eiseumessers ohne Griff; Länge 8 cm. – Fragment eines goßen, eisernen Fibelbogens; Länge 10 cm. – Gut erhaltene eiserne fibel.

Fund 2. Die elegant geformte Urne ist leider nur stark fragmeniert erhalten; der Rand nur an einer Seite (Abb, auf der Tafel). Tabrer Durchmesser 12°, cm. größte Weite 37° cm., oberer Durchmesser 27° cm., Höhe 27°, cm. – Viel Knocheureste. – Lanzenspitze mit geschwerfter Form; Länge 22° cm (Abb. Taf. No. 29, 83). — Stucke fer Schwertscheide; ein größes Fragment und 11 kleine, darunter 2 mit Resten des Zierbeschlages aus Bronze; von diesem mit tiefen Biefen verzierten Beschlag sind außerdem noch 7 Fragmente erhalten; imme auch noch Fragmente vom eisernen Wehrgehenk. — 3 Nagel mit schildbuckel (?). — Eiserne Scheide von einem dolchartigen beset, zusammengebogen; in der ganzen Lange mit einem leitertigen Reliefornament verziert (auf der Abbildung Taf. No. 30) ist beese Ornament nicht gut zu erkennen).

Fund 3. Die Urne ist his auf den oberen Rand erhalten. Unterer Durchmesser 10 cm, Hohe, soweit erhalten, 25 cm, Durchmesser an dieser Stelle 22 cm. Am oberen Teil ein ganz rohes Strichmanent. — Starke Knochenreste (darunter ein ganzer Ruckenwirbel).

Gut erhaltener eiserner Schildbuckel von konischer Form wie aus Grah 62) mit 5 Buckelnägeln. — Gut erhaltene eiserne Lanzenspitze hasta, Lange 25 cm. Ein eiserner Sporn, von ahnlicher Form wie die Taf. No. 34 und 36 abgebildeten (Fund 5 und 8. — Gut

Thaltene Eisenfibel. - Eisernes Schwertgehenk (?).

Fund 4. Die Urne ist bis auf einige Teile des Randes vorzüglich erhalten (Abb. auf der Tafel). Unterer Durchmesser 8 cm, zradie Weite 27 cm, oberer Durchmesser 22 cm, Hohe 13 cm. Viel Kichenreste. Eiserner Schildbuckel, gewöhnliche flache Form um aufgesetzter Spitze (nur Rand und Spitze sind erhalten), 4 kleine Biekelnägel, davon noch 2 in situ. Fragment des Schildhalters.

2) Diese barbarische Wasse gehört bei uns zu den größten Seitenheiten. Häusig sinden wir nie bei den Kelten. So kommt de auch in größerer Anzahl in La Tene selbst vor. Als keltische Wasse erwahnt diese Lanzen auch Diod. Sic. V. 30: πορβάλλονται διέγγας, α΄, ἐκτινοι καγκία, καλοξοι (das dentsche "Lanze" at also ein keitisches Wort! ... το δε σαυνία τα, ἀκαιά ἔγει τοῦν ἀνακαια την πότοταν τοῦν τοῦν μειζους τοῦνται το τοῦν το τοῦν το και καια την πληγήν μή μπον τημειν τολα και θρανειν τας αμοκας και καια την ἀνακοιαδην τοῦ δορατο, οπαράντειν το τραύμα. Die Wursspeere haben großere Spitzen als die Schwerter. Manche von ihnen sind gerade geschmiedet, bet anderen ist der Rand in seiner ganzen Lânge geschwungen. Israels wird beim Wurs das Fleisch nicht nur durchschnitten, condern auch zerrissen und beim Herausziehen des Speeres die Wunde noch mehr zersetzt.)

Eisernes Rasiermesser aus 2 Stücken geleimt, Griff fehlt. Lauf

Eisernes Rasiermesser aus 2 Stücken geleimt, Griff sehlt. Läng 15 cm. — 3 Fragmente von eisernen Fibeln.

Fund 5. Urne, stark zusammengeleimt; der obere Teil sehlt. Unterer Durchmesser 11 cm. Hohe, soweit erhalten, 22 cm. Durchmesser an dieser Stelle 27 cm. — Knocheureste. — Eiserne Lange (hasta), aus 3 Fragmenten zusammengeleimt; Länge 27 cm. Em. Schildbuckelnagel ist durch das Fener des Scheiterhausens daran setz geschmolzen. — Einschneidiges Eisennesser, stark verrostet Lange mit Griff 17 cm. — Kleine eiserne Schere, bis auf die Spitzen guterhalten Länge 13 cm. — 2 gut erhaltene Bronzestielin, die ausetwas geleimt, Abb. Tas. No. 31 u. 32) st. — Bronzegriff eines Dolchest Länge 7 cm. (Abb. Tas. No. 33). — Ein Sporn aus Bronze Abb. Tas. No. 33 st. — Kleines Bronzegehange (Abb. Tas. No. 35). — Fragment eines kleinen Bronzegefäßes, ornamentiert. — 3 unkenbare Bronzestiekchen. bare Bronzestückehen.

Fund 6. Urne, stark geleimt (Abb. auf der Tafel). Rund nicht erhalten, durch 3 Rehefwulste abgesetzt. Unterer Durchmesser Jew, großte Weite 24 cm, Höhe 22 cm. Unter dem Rand ein Ornament



Fig. 25a. Nat. Größe. Fig. 25 b. Nat. Größe.

(Fig. 23). - Knochenreste. - Fragment einer reich ornamentiertet großen Bronzefibel, ca 2 em groß. - Fragment einer Scheihenfibe (Fig. 24)85). Erhalten sind die Umfassung, sowie die beiden Ender

<sup>83)</sup> Von Bronzefibeln wurde mit Ausnahme der beiden außer gewöhnlichen Filieln aus Fund 6 und der Armbrustfibel aus Fund 11 nur der auf unseren Tafeln abgebildete Typus gefunden.

<sup>84)</sup> Der gleiche Typus Sporen wurde auch auf dem Urnem friedhof Sorge gefunden (l. c. Taf. V. No. 9 und 11). 85) Eine ahnliche Scheibenfibel wurde in Darzau gefunden Vgl. Hostmann o. c., Taf. VIII, No. 16.

der Befestigung der Nadel. Mit was für einem Material die mittlere Fläche der Fibel geschmuckt war, läßt sich nicht mehr festatellen, speren am Rand lassen auf Silber schließen. - Ein glatter Brouzeang, die beiden Enden übereinander greifend, abweichend von dem tunz giatten Ring im Grab 51; genau übereinstimmend mit einem Ring aus Sorge 56). – Ein noch kleinerer glatter Bronzering, von tgend einem Schmuckstück herruhrend. — Ein kleiner, ornamenterter Bronzehenkel (Fig. 25 a und b), der als Griff irgend eines begenstandes diente, welcher auf der Ruckseite des Henkels mit besen befestigt war regt. den punktierten Teil der Fig. 25 b). —

fan unkenobares Bronzefragment.

Fund 7. Nur der untere Teil der Urne ist gut erhalten.

Beler aber gut geschlämmter Ton. Unterer Durchmesser 8 cm,

motte Weite 23 cm, Hohe, soweit erhalten, 20 cm — Knochenreste. — Lanze, 12 cm lang. - Eiserne- Rastermesser, 14 cm lang -Fragmente Bronzeblech. - 4 Fragmente des Schildbuckels und

Buckelnagel. - 4 Fragmente von eisernen Fibeln.

Fund 8. Nur der untere Teil der Urne erhalten. Heller Ton Unterer Durchmesser 9 cm, Hohe, soweit crhalten, 13 cm Enochemieste. Ein Sporen aus Bronze Sporenansatz aus Eisen Abb. Taf. No. 36). — Dolchgriff (?) aus Bronze (Abb. Taf. No. 37).

Gut erhaltene Bronzefibel.
Fund 9. Nur der untere Teil der Urne erhalten. Unterer burchmesser 8 cm. Hohe, soweit erhalten, 14 cm. Knochenreste. on crhatene Bronzefibel. Kleiner Dolchgriff (?) aus Bronze a Starkehen ornamentiertes Bronzeblech. - 4 unbestimmbare

Bronzefragmente.

Fund 10. Nur der untere Teil der Urne erhalten. Schlecht channeter Ton, Unterer Durchmesser 10 cm., Höhe, soweit maten, 20 cm. – Knochenreste – Zusammengebogene eiserne Latzensprize, ursprungliche Lange 23 cm. - Unvollstandiges zuumengerolltes Eisenschwert in 3 Fragmenten. - Haltte des eisernen,

interhen Schildbuckels mit 2 Buckelnägeln in situ,

Fund 11. Nur der untere Teil erhalten Abb. auf der Tafel). Phacht geschläminter Ton. Sehr breite Form. Die Wand der Uns ist incht rund, sondern unregelmaßig 9-ackig; an der Außenant tohe Strichornamente (auf der Photographie nur schlecht zu Themen Univers Darchmesser 12 cm, Hohe, soweit erhalten, 12 To Derchmesser an dieser Stelle 32 cm. Knochenreste. Fragmente einer Bronzefibel. — Spitze eines Eisenmessers, 5 cm lang — Proeste aus Eisen, 7 cm lang (Abb. Taf. No. 38). — Fragment word of Armbrustfibel, ein Typus, wie er in Darzau und Sorge Mail georgement. — Undestimmbares Bronzefragment. — Under untere Teil der Urne erhalten, ursprungsche Form wahrscheinlich wie bei Fund 2. Unterer Durchmesser Teil der Urne erhalten, ursprungsche Form wahrscheinlich wie bei Fund 2. Unterer Durchmesser Diehe, soweit erhalten 10 cm. — Ein Stuck zusammenschnichtenes Eisen.

Fund 13. Urne in vielen Fragmenten erhalten, vom Rand our ein Teil Unterer Durchmesser 10 cm, großte Weite 30 cm, derer Durchmesser 21 cm, Höhe 25 cm. Auf dem Randansatz ein Frament (Fig 26).

Fund 14. Von der Urne ist nur eine größere Scherbe vom Rand erhalten, mit einem einfachen Ornament. — Zusammengerollte eisernes Schwert, ursprüngliche Länge 65 cm; die Parierstange ist durch das Feuer des Scheiterhaufens an das Schwert angeschmolren. — Eiserne Schwertscheide in vielen Fragmenten. Länge der ganzo Scheide ca. 65 cm. Am untersten Ende Reste einer Brouzer-zierung. — Zusammengebogene eiserne Lanze, ursprüngliche Länze 50 cm. Schildbuckel mit Halter und 8 Nägeln, vorzüglich erhalten (Abb. Taf No. 39.. — Ein eisernes Messer, 18 cm lang.

Fund 15. Der untere Teil der Urne, sowie eine Seitenwind und ein Stück des Randes sind gut erhalten Abb. auf der Tafei, gut geschlämmter Ton von heller Farbe. Unterer Durchmesser 12 cm großte Weite 30 cm, oberer Durchmesser 19 cm, Hohe 39 cm

Fund 16. Nur der untere Teil der Urne erhalten. Unterer Durchmesser 9 cm, Höhe, soweit erhalten, 16 cm. Zahlreiche Scherben. Die ganze Wand ist mit vertikalen Strichen verziert. — Bronzefibel bis auf den Nadelschuh gut erhalten. — 5 unbestimmbare Bronzefragmente. — Fragment des Schildbuckels.



Fund 17. Erhalten ist der Urnenboden, Durchmesser 10<sup>1</sup>, cn<sup>2</sup>sowie Fragmente vom Rand mit Ornament (Fig. 27). — 2 Buckefnägel

Fund 18. Erhalten ist die Hälfte der großen Urne. Unterer Durchmesser 11 cm, größte Weite 36 cm, oberer Durchmesser 30 cm.

Höbe 25 cm.

Fund 19. Ca. 300 m südwestlich von unserem diesjährigen Ausgrabungsfeld auf dem Acker des Bealtzers Krecker gefunden. — Nur der untere Teil der Urne
erhalten. Unterer Durchmesser 13 cm, Hohe, soweit erhalten.
10 cm (der spitze Unterteil der Urne ist also erheblich breiter als
gewohnlich). — Knochenreste. — Em Bronzering, 51 cm im Durchmesser (Abb. Taf. No. 40). — Eine gut erhaltene Bronzefibel. — Ein
mit Bronze unkenntlich zusammengeschmolzenes Eisenstück. — Griff
eines Anhängers aus Bronze, ähnlich wie der auf Taf. No. 14 abgebildete Anhänger aus Grab 32. — Rest eines bronzenen Dolchgriffes. — 2 kleine Bronzefragmente, das eine hat oben ein Ohr. —
Pragment eines eisernen Messers. — Reste einer Bronzefibel mit
Eisen- und Knochenresten zusammengeschmolzen,

Sämtliche in den Abschnitten V und VI genannten inde sind von dem Germanischen Museum in Jena erworben orden, wo sie demnächst ihre Aufstellung finden werden. de Mittel zu diesem Ankauf wurden teilweise von der Greiherzogl. Regierung bewilligt, zum anderen Teil stammen de aus einem Fonds, der der Gesellschaft für Urgeschichte duch eine private Sammlung freundlichst zur Verfügung metallt wurde. — Die Ansgrabungen sollen im Herbst dieses Jahres fortgesetzt werden.

## Zur Erklärung der Tafel.

Bei der Herstellung der Tafel wurde von der betr. Anstalt berehen, die Angaben des Verfassers über Reduktion resp. Verführung der Originalphotographien zu beschten, sowie die Mußlie, die sich auf den Originalaufnahmen befanden, gleichfalls zu produzieren. Die einzelnen Gegenstünde erscheinen daher auf der ind ganz willkürlichen Großen, ohne jedes Verhaltnis zueinander. In tühre deshalb santtliche abgebildete Stucke mit ihren Größenlaßen hier nochmals an:

No. 1. Schwert aus Grab 9 (vgl. S. 394). Ursprüngliche age mit Griff 80 cm

No. 2. Schwertscheide aus Grab 9 (vgl. S. 394). Ursprüngibe Lange 60 cm.

No. 3. Eiserne Agraffe aus Grab 9 (vgl. S. 394). Länge 11 cm. No. 4. Eisernes Messer aus Grab 9 (vgl. S. 395). Länge 15 cm. No. 5. Bronzepincette aus Grab 9 (vgl. S. 395). Länge 5 cm.

No. 5. Bronzepincette aus Grab 9 (vgl. S. 395). Lange 5 cm. No. 6. Eisernes pilum aus Grab 18 (vgl. S. 396). Länge 13 cm. No. 7. Eisernes Rasiermesser aus Grab 18 (vgl. S. 396). Länge

No. 8. Eisernes Messer aus Grab 18 (vgl. S. 396). Länge 8 cm. No. 9. Eisernes Messer mit Bronzegrift aus Grab 24 (vgl.

397). Läuge 10. 2 cm.
No. 10. Wetzstein aus Grah 24 (vgl. S. 397). Länge 10 cm.
No 11. Tonerner Spinnwirtel aus Grab 26 (vgl. S. 397).
rchmesser 3 cm.

No. 12. Bronzene Gürtelschnalle (?) aus Grab 29 (vgl. S. 397).

No. 13. Bronzener Dolchgriff in 4 Fragmenten aus Grab 32 2 398). Lange des 1. Fragm. 51, cm. No. 14. Bronzenhänger aus Grab 32 (vgl. 8, 398). Länge 5 cm.

No. 14. Bronzcanhänger aus Grab 32 (vgl. 8, 398). Länge 5 cm. No. 15. Stuck von einem Gürtelbeschlag (?), Eisen, aus Grab 32. S 508). Hohe der Abb. 2 cm.

No. 16. Bronzefibel aus Grab 35 (vgl S. 398). Länge 5 cm. No. 17. Eiserner Riig (Gürtelschnalle?) aus Grab 38 (vgl 398). Außerer Durchmesser 4', cm.

No. 18. Zweimal zusammengebogene eiserne hasta aus Grab 42 (vgl. S. 399). Hohe der Abb. 137, cm. No. 19. Eisenfibel aus Grab 42 (vgl. S. 399). Länge 7 cm.

No. 20a u. b. Eiserne-bronzene Ringe aus Grab 43 (vgl. S. 399). Durchmesser des Eisenrings 2 cm.

No. 21. Eserne Schere aus Grab 48 (vgl. S. 400). Länge 20 cm. No. 22. Eiserne hasta aus Grab 48 (vgl. S. 400). Länge 35 cm. No. 23 Essernes Messer mit Bronzeknauf aus Grab 54 (vgl.

S. 401). Länge 15', cm.

No. 24. Bronzefragment aus Grab 54 (vgl. S. 401). Lange 4 cm. No. 25 Eisernes Kurzschwert aus Grab 62 (vgl. S. 402). Ursprüngliche Länge mit Griff 49 cm.

No. 26. Eiserner Schildbuckel, konische Form, aus Grab 62

(vgl. S. 402). Höhe des Buckels 11 cm.

No. 27. Schwert aus Fund 1 (vgl. S. 403). Ursprüngliche Länge mit Griff 83 cm.

No 28. Einschneidiges Eisenmesser aus Fund 1 (vgl. S. 403).

Länge 28 cm.

No. 29. Eiserne hasta, geschwungene Form, aus Fund 2 (vgl. S. 403). Länge 22 cm.

No. 30. Eiserne Scheide von einem Kurzschwert aus Fund 2 (vgl. S. 403) Ursprungliche Länge ca. 50 cm.

No. 31 32 Bronzettbeln aus Fund 5 (vgl. S. 404). Länge

51/, em. No. 33. Bronzegriff aus Fund 5 (vgl. S. 404). Länge 71/, cm.

No. 34. Sporen aus Bronze aus Fund 5 (vgl. S. 404). Höhe der Abb. 2 cm.

No. 35. Bronzegehange aus Fund 5 (vgl. S. 404). Länge 5 cm. No. 36 Sporen aus Bronze mit Eisenausatz aus Fund 8 (vgl. S. 405). Höhe der Abb. 2., em.

No. 37. Bronzegriff aus Fund 8 (vgl. S. 405). Länge 4 cm. Esserne Pincette aus Fund 11 (vgl. S. 405). Lainge 7 cm. No. 39. Liserner Schildbuckel (flache Form mit Spitze) aus Fund 14 (vgl. S. 406). Hohe des Buckels 10 cm.

No. 40. Bronzering aus Fund 19 (vgl. S. 406). Durchmesser

51, cm.

Urne aus Grab 22 (vgl. S. 396). Hohe 20 em. 31 , 7 m 397). 21 Fund 1 1 " 40% 28 271 4031. 4 ( u 403). 19 8 ( " 404), 22 11 ( " 405), 12 39 15 ( , 406).

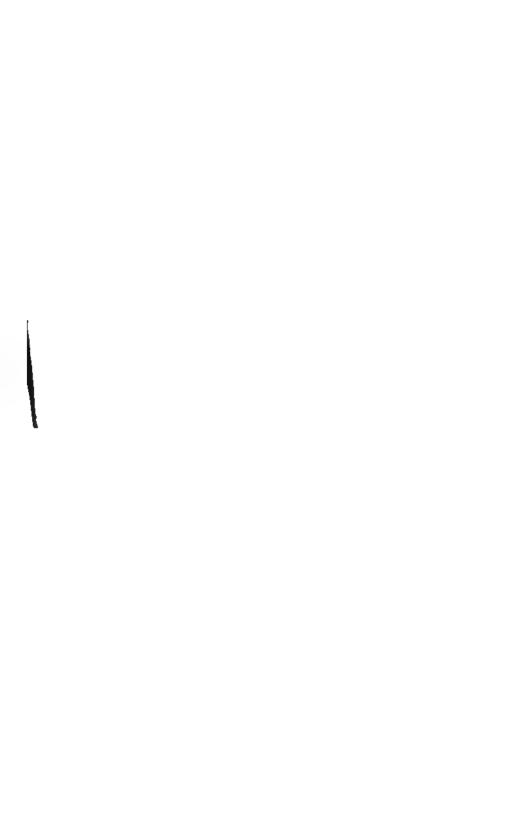



Kropp.

Verlag von

Fund 2.

## Miszelle.

Ī.

## Zur Geschichte von Berka (Ilm).

Von A. Mueller, Großh. Landesgeometer in Weimar.

Mit 2 Abbildungen im Text.

Im III. Teil der Geschichte der Herrschaft Berka (Bd. XXV d. Zeitschr., 1906) hatte ich die Lage der ältesten Burg in Berka nachgewiesen (S. 230) und in der Anmerkung 1 zum Kloster (S. 248) die Vermutung ausgesprochen, daß die älteste, 1119 vom Grafen Wichmann der Marienkirche in Erfurt überwiesene Kirche in Berka wohl in der sog, heben Frau (einem kleinen Flurdistrikt dicht am Jelzigen Orte, gelegen haben müsse, eine Ansicht, die seinerzeit auch

Herr Professor Koch in Meiningen teilte.

Diese Vermutung hat jetzt Bestätigung erhalten. Einige der in dem Flurdistrikt "in der heben Frau" stehenden Scheunen waren medergebrannt, und beim Wiederaufbau einer dieser Scheunen hatte sich in geringer Tiefe altes Mauerwerk gefunden. Herr Pfarrer Juriaer in Berka, der sich die Lokalgeschichtsforschung vorigen Jahre itt angelegen sein laßt, schreibt mir darüber: "Im vorigen Jahre itt angelegen sein laßt, schreibt mir darüber: "Im vorigen Jahre itt angelegen sein laßt, schreibt mir darüber: "Im vorigen Jahre itt angelegen sein laßt, schreibt mir darüber: "Im vorigen Jahre itt angelegen wie der Grundmauer auf uraltes Manerwerk aus behauenen Steinen in gemaltiger Starke gestoßen. Nach dem von mir aufgenommenen Graufisse A war unter der früheren Scheune No. 166 ein kleinerer immagerter Raum vorhanden, an den sich ein größerer anschloß, lesen Mauer westwarts unter dem Schutt und Rasen nach dem Scheins abgebrannten Gebaude No. 107 verlief Da die Fertigstang der neuen Scheune wegen der einzubringenden Ernte mit größer Eile erfolgen multe, war es nicht möglich, festzustellen, wie war brangrun latück sich erstreckten; das, was sich erkennen ließ, habe ich gemessen und akizziert."

leh glaube es nicht mit eigentlicher Grundmauer, sondern mit Malerwerk zu tun zu haben, welches im zur Fensterhöhe mit Brandschutt und Uberschwemmungsgeroll ausgefüllt ist, denn auf der Ostante fand sich eine Abstufung, welche auf eine Tür- oder Fenstermang hindeutete aber wegen mangelnder Fußspuren wohl letzteres wesen ist. Jedenfalls halte ich das aufgefundene Mauerwerk für die Reste eines kirchlichen Gebäudes, wofür auch die Langsrichtung

XXVI.

## Grundriß derausgegrabenen Rundamente in der lieben Frau.



# Die wahrscheinlich älteste Ortsanlage von Berke. mit der Kirche von 1119 zu unserer lieben Frau



der Anlage von Ost nach West spricht, in einer Gestalt, welche Apsis und Schiff sofort unterscheiden läßt. In einer benachbarten Scheune sollen sich noch Reste eines Altars befinden, die ich, nachdem die Scheune feer sein wird, näher zu untersuchen gedenke."

Durch dessen Fund scheint somit unzweifelhaft die Lage der ältesten, vom Grafen Wichmann der Marienkirche (Dom) zu Erfurt

ım Jahre 1119 abgetretenen Kırche erwiesen.

Aber aus der Lage der ganzen Ortlichkeit in Verbindung mit dieser Entdeckung durften sich über den Ursprung des Ortes wohl weitere Schlußfelgerungen ziehen lassen. Die Kitche war klein, der Große der Ortsanlage und der Menge der Bewohner jedenfalls entsprechend, wicht nicht von einem besonderen Geistlichen versechen, andern verwaltet von den Monchen der nahe gelegenen Zelle "ad namachos" (Munchen). Betrachtet man die Lage des Distrikts "in der lieben Frau" und die runde Anlage, rings von Wasser geschützt, die Kirche in der Mitte, am Dorfplatze, von den Hausern umgeben, so drangt sich nicht nur die Überzeugung auf, daß hier die Statte der ältesten Ortsanlage von Berka zu suchen ist, sondern auch, daß die Anlage zu welcher nur ein Zugang von Norden her führte, den wendisch-slavischen Charakter trägt, wie viele Ortschaften in der Nähe. Schoppendorf, Obergrunstedt, Lohma, Sölnitz, Loßnitz etc., daß also auch Berka, wie Bucha bei Magdala-Jena, eine slavische Niederlassung gewesen sein wird, die Endung a daher nicht germanisch aha —, sondern wohl slavisch aw — ow — ist. Bei paterer Vergrößerung und Ausdehnung des Ortes nach der im Jahre 1240 errichteten Klosterkirche hin, die such die Pfarrkirche wurde, sit der slavische Typus des Ortes verschwunden und das abgebrischen worden.

Die alte Burg und das alte Kirchlein lagen nicht weit voneinander am Wasser. Wünschenswert wäre es, wenn zu weiteren Ausgrabungen einer der altesten Kirchen und Burgen Thuringens

Mittel vorhanden wären.

# Literatur.

# I und II.

Wenck, Karl: Die älteste Geschichte der Wartburg von der I füngen bis auf die Zeiten Landgraf Hermanns 1. Sonder Abda aus: "Die Wartburg". Ein Denkmal deutscher Geschichte I Kunst, dem deutschen Volke gewidmet von Großberzog 0 Alexander von Sachsen. Berlin, Hist. Verl. Baumgärtel, 19 8. 27 46 u. 695—697 folio.

Derselbe: Geschichte der Landgrafen und der Wartburg als für licher Residenz vom 13. bis 15. Jahrhundert. Sonder-Abdri aus demselben Werke. S. 211—262 u. 702—707. folio.

Im Jahre 1907 ist die thüringische historische Literatur ein monumentales Werk bereichert worden, das zu den gediegenst Leistungen deutscher Wissenschaft, nationaler Kunst und modent Technik zu rechnen ist. Seit langem wußte man, daß auf Vanlassung des Großherzogs Carl Alexander eine Anzahl Gelehs und Schriftsteller Monographien für ein Warthurgwerk vorbereite Eingeweihten war es auch bekannt, daß die Ausgabe des ferügstellten Werkes merkwurdigerweise lange hingehalten wurde als man sich an verschiedenen Orten ausschiekte, das Gedenkjahr (vor 700 Jahren erfolgten Geburt der "Hnuptfrau des Landes Tringen" festlich zu begehen, erschien im Verlage von Baumgartel Berlin das seit langem erwartete Prachtwerk, das uns das Vathadnis für jene herrliche Burg erschließen soll, die die Leges Bonifatii das "caput territorii" nennt.

In 14 Monographien, deren Reigen eröffnet wird durch die ist dem erlauchten Wiederhersteller und Herrn der Burg geschriebt Abhandlung "Zur Geschichte der Wiederherstellung der Wartburgwerden die Geschichte der Wartburg, die Wiederherstellung is Burg, "Der Minnesang in Thüringen und der Sängerkrieg auf Wartburg", Die heilige Ehsabeth, Martin Luther auf der Wartburg Die Burschenschaft und ihr Wartburgfest, Alte und neue Kunstwe auf der Wartburg, Die Wartburg in Sage und Dichtung. Ein Gidurch die heutige Wartburg und Neues Wartburg-Leben in einzeh reich illustrierten unter sich freilich nur in losem Zusammenhistehenden Abhandlungen von S Forschern und Schriftstelfern d. Leser vorgetuhrt. Das kritische Beiwerk ist in einen die Interkungen und Quellenbelege bietenden Anhang, dem sich Worterverzeichnis und ein alphabetisches Register ansehheßen, ist wiesen worden, so daß Verweise im Texte und Fußnoten vermig

worden sind. Bei dem hohen Werte (Preis 260 M.) des 763 SS, in folio umfassenden und 706 Textabbildungen und 54 Iafeln enthaltenden Werkes istes ausgeschlossen gewesen, ein Rezensionsexemplar des Prachtwerkes für die Zeitschrift zu erwerben. Um so erfreulicher at es, daß mein verehrter Frund, Herr Professor Dr. Karl Wenck in Marburg, die von ihm verfaßten Monographien zur Geschichte der Wartburg und der Landgrafen der Redaktion übersandt hat.

Die alte-te Geschichte der Wartburg von den Anfängen bis auf die Zeiten Landgraf Hermanns I. ist der Gegenstand der ersten Abhandlung des Werkes. Es ist vorauszuschuken, daß der Text dieser schon im Sommer 1901, die dazu gehorenden Anmerkungen erst im Oktober 1804 gedruckt worden sind. Es darf also nicht verwundern, dan zwischen Text und Anmerkungen es an Diskrepanzen nicht cht. Bekanntlich wird die Burg als "castellum quod dientur Wart-berg" zuerst bei Bruno zum Jahre 1050 erwähnt. Dieses Jahr ist such der Ausgangspunkt für Wencks Untersuchung, die mit jener Sorgfalt und Umsicht geführt wird, die in allen seinen Arbeiten zur Frende der Leser zu Tage tritt. Indem er aus Angaben späterer asten Kern herauszuschalen sich bemuht, macht er weiter plausibel, aß der Berg als Hersfelder Lehen ursprünglich im Besitze der Frankensteiner Herren sich befunden habe, diesen aber vielleicht um 42 Jahr 1073, als die Thurn ger sich gegen die komgstreuen Ähte 100 Hersfeld und Fulda erhoben, von dem Grafen Ludwig entrissen len el. Zu Holder-Eggers auch von Diemar vertretener Anseht, and Ludwig der Bartige erst um 1080 gestorben sei, nimmt 7 Jahr nacht ansdrucklich Stellung, obwohl dies gerade für die 6reconnesgeschichte erwunscht gewesen wäre. Mit Recht schätzt "sie Bedoutung der Lage der Burg für das entstehende Territorium or Indovinger boch ein, wurde sie doch bald Mittelpunkt der im bien bis an die Unstrut, im Westen durch die Verhandung mit I Hause der Gisonen ins Hessische hinem vorgeschohenen Macht de Harses Ludwig- des Springers. Und so gibt uns Wenck zuroten thurmgischen Lan lyrafenhauses. Da die Wartburg wie or Veri ruchgewiesen hat, zunachst nur Festung nicht landgräfliche Readenz gewesen ist, so hat er Anlaß, im zweiten Abschmitt auf die wen von Wartburg und die Burgmannschaft daselbst einzugehen. Wen, Weick daber, um einen Aufenthalt des Landgrafen und wier Vornehmen auf der Wartburg im Jahre 1186 mehr annehmen in müssen, meine in den Reg, depl. Thur, II no 760 gezußerte Vera lung daß "omnes urbant de Warthera" auf die Burgmat nen der Warthurg zu beziehen sei, kurzer Hand mit einem Verweis auf Watz zurückweist, so macht er es sich doch zu leicht mit der Wateregung. Das Hondurger Kopialbach bietet, wie ach aus dem toltare have zu Langensalza mir durch Bause habe bestatigen lassen, a whoner rehrift der oben gegebene Lesart. Die Annahme, daß der Ropest aus "Warthere" des Or., anals "Warthern" gemacht hube, hegt chr nahe. Ich wußte in Thurngen ke ner. Ort außer der Wartburg, ter laber in Frage kommen könnte. Dazu sind, wie zahlreiche in Deiner Regesten stehende Urkunden beweisen, die als urbani bewahnten Zeugen Ministeriale des Landgrafen. Desh daran nimmt Menck auch keinen Anstoß, sondern nur an der Bezeichnung "urbani" the Sinne von castrenses, casteliani, Burgmannen. Er halt die Bezeichnung urbani für ausschließlich gleichbedeutend mit eines unter Berufung auf Waitz, doch Waitz drückt sich viel vorsichtiger aus als Wenck, indem er schreibt, "urban ist wie eine alte auch eine miehr un bestimmte Bezeichnung". In meinen Regesten verzeichnete Urkunden, die Waitz nicht bekannt waren beweisen für Altenburg, wo sonst noch als Ministeriale belegte Herren als "urban in castro Aldenburg" bezeichnet werden, für Gera, wohl auch für Plauen, daß unter "urban", wie ja auch die Ableitung von urbe Burg vermuten läßt, nicht nur eines zu verstehen sind. Kommt doch auch bisweilen in mittelhochdeutschen Urkunden das Wort "burgere" in der Bedeutung "Burgmann" vor is, das Paksimile einer Urkunde vom 19. Nov. 1318 bei von Dobeneck, Gesch, der Familie

von Dobeneck).

Da die Wartburg, wie urkundlich feststeht, seit Ludwig IV. und etwa seit 1224 erst als Residenz der Landgrafen bezeichst werden darf, soweit man für jene Zeit überhaupt von einer sonnes reden kann so sind Tradition, Sagen und Legenden von der Bedeutung der Wartburg für den Musenhof des Landgrafen Hermann I., für die Erziehung der heiligen Elisabeth u. a. m. mit Wenck ab irrig abzulehnen. Das ist für die Baugeschichte der Wartburg son größter Bedeutung. Die Angaben Joh. Rothes und apäterer (bronisten, auch die Ansichten neuerer Kunsthistoriker, die in der Zeit Ludwigs III und im 1. Jahrzehnt der Regierung Hermanns I. das Landgrafenhaus der Burg entstehen lassen können nicht mehr aufrecht erhalten werden. Interessant ist besonders der Nachwes, daß der Freund der Sänger und Dichter, der, wie die Psalterien in Cividale und in Stuttgart zeigen, ein Förderer der Buchmalere gewesen ist, auch die Baukunst in hohem Maße gefördert hat.

An diese Monographie schließt sich, soweit die rein historische Darstellung im Wartburgbuche in Frage kommt, die Abteilung an die den Titel "Die heilige Elisabeth" tragt. Da über diese im Anschluß an Wencks neueste Elisabethbiographie zu berichten ust. so schließe ich hier gleich mein Referat über die dritte und umfangreichte Abhandlung an, über "Die Geschichte der Landgrafen und der Wartburg als fürstlicher Residenz vom 13. bis 15. Jahrhundert".

Wie schon der Titel besagt, tritt in dieser Monographie die Landgrafengeschichte in den Vordergrund, ohne daß die Beziehung auf die Wartburg außer acht gelassen wurde, auf der nach Wench in der Regel die Jüngere Linie des Hauses Wettin seit 1265 regiert hat Dies stimmt freilich gleich für den ersten Landgrafen nach der Teilung der Wettinischen Besitzungen, für Albrecht den Entarteten, den ältesten Sohn Heinrichs d. E., nicht. In scharfen Umriß, in achbert Diktion und zum Teil unter Verwertung neuer Quellen gibt Wench die allgemeinen Richtlinien für die thuringische Geschichte bis im 15. Jahrhundert an. Die Charaktenstik des letzten Ludovingers Heinrich Raspe als eines ehrgeizigen Schwächlings erscheint mit freilich zu hart, weil bei seiner Beurteilung zu wenig auf die Zetstemung Rücksicht genommen wird. Daß er der "liebreichen Verschweidungsseicht" seiner Schwägerin Elisabeth gegenüber als Senior die Interessen des Gesamthauses zu vertreten hatte, wird von anderer Seite mit Recht betont. Auch das S. 216 für Konrads Eintritt in des Deutschen Orden angenommene Motty, er habe dadurch eine Versorgung nach Hermanns II. Volljährigkeit erlangen wollen, scheint mit unhaltbar zu sein. Überdies scheint Konrad nach den Urkunden

ne Versorgung in der Pfalzgrafschaft Sachsen gehabt zu haben. türlich kann der Forscher, wo vielfach nur lückenhaftes Quellenterial zur Verfügung steht, ohne Konstruktionen nicht auscomen, doch muß kenntlich gemacht werden, ob man es mit Hypo-teen oder Tatsachen zu tun hat. Wenck gibt S. 222 an, daß kinnich von Brabant im Fruhjahr 1247 die Wartburg besucht hat. ast nur eine Annahme Wegeles und Ilgens und Vogels. Auch phes Aufenthalt im September 1252 ist ebenso Hypothese wie

Besuch durch König Wilhelm. Die Kämpfe und Streitigkeiten um das Erbe der Landgrafen Sakischen Stammes, die Zeiten Albrechts und seiner Söhne und krinsche Lage der Wettiner zur Zeit der Könige Adolf, Albrecht de Heinrich, für die Ilgen und Vogel, Wegele und Posses Hausetze der Wettiner gute Vorarbeiten boten, von Wenck aber über-ein reiches Urkundenmaterial, das zum Teil neue Aufschlüsse s zusammengetragen worden iet, ferner die Zeit Friedriche des redigen, Friedrichs des Ernsthaften, seiner Söhne und der Allein-gerung Balthasars, des letzten Landgrafen, der auf der Wartburg terben ist (1400), und die Geschichte der Wartburg unter Friedrich m Friedfertigen und seiner energischen Gemahlin Anna von Schwarzrg und unter fürstlichen Amtmännera bis 1500, alles dies ist in trufflicher kritischer Weise zur Darsteilung gelangt. Doch nicht und die Geschichte der Wartburg, nein, ein überaus wertvoller itrag zur Geschichte Thüringens und des Reiches ist damit von zugleich gehefert worden. Der Wert dieser Monographien ist per licher anzuschlagen, da fast alle Part, ein aus den Quellen ausgenrbeitet werden mußten. Wie schwer die geloste Aufgabe kann nur der recht ermessen, der in der Arbeit steht. Es fällt um nicht sehr ins Gewicht, daß Urkunden von allgemeinem Werte ir Klarstellung mancher Frage noch hätten herangezogen werden bezogen, z. B für die Schillerung der Kämpfe gegen das Raubsach, z. B für die Schillerung der Kämpfe gegen das Raubsachel die wichtige Naumburger Urkunde vom 1. Juni 1320, und manche Irrtumer untergelaufen sind, z. B. S. 231 die falsche lagabe über die beiden Urkunden des Landgrafen vom 21. August Das Ganze ist eine der wertvollsten Bereicherungen unserer daschen Geschichtsschreibung. O. Dobenecker.

# III and IV.

Wartburg". Ein Denkmal deutscher Geschichte und Kunst. Dem Jentschen Volke gewidmet von Großherzog Carl Alexander von Sausen. Berlin, Hist. Verl. Baumgärtel, 1907. S. 181 210 u. 101. folio.

Paul Siebeck, 1908. 56 88. 8°. Profs. 1,50 M. In Sammlung emeinverständlicher Vortrage und Schriften aus dem Gebiete der

theologie and Religionsgeschichte, 52.

Jena.

Unermüdlich ist der Biograph der heiligen Elisabeth seit dem cheinen seiner ersten schonen Abhandlung in der Historischen schrift, Bd. 69, bemüht gewesen, das Wesen und den Werdegang der Heiligen zu ergründen. Die neuen Ausgaben der wichtigsteil thuringischen Chroniken und kritische Abhandlungen über diese, neu Urkundenpublikationen und Bearbeitungen der Urkunden, seriegene handschriftighe Forschungen gaben ihm Veranlassung, se immer wieder mit dem Problem dieser historischen Erscheinung beschäftigen. Die Herausgabe des Wartburgbuches bot chim Gelegenheit, die ganze Frage nochmals zu behandeln. Im Februar leit wurde der Text zu der zweiten Monographie Weneks, die 10merkungen dazu erst 1904 gedruckt. Als das Wartburgbuch endlich herausgegeben wurde, erschien gleichzeitig eine große Anzahl den Andenken der Heiligen zur 7. Zentenarfeier gewichneter Schniten, darunter die Studien über die Quellen zur Geschichte der heiligen Elisabeth von A. Huyskens im Historischen Jahrbuch, XXVIII. S. 499-528 n. 729-848, die jetzt unter dem Titel "Quellenstrate zur Geschichte der heiligen Elisabeth, Landgräfin von Thurngen und vermehrt um wichtige Wunderberichte von der Elwertschen Verlagsbuchhandlung in Marburg (1988) ediert worden and, und Weicks Aufsätze "Die heilige Elisabeth und Papet Gregor IX." mit ien Faksimile, der Transskription und der Übersetzung eines Breite Gregors IX. an Elisabeth in Hochland, 5. Jahrg., Novemberbeit 1907, und besonders zur psychologischen Vertiefung des Predictions seine treffliche Wurdigung des Heiligen, dem Elisabeth nacheiert des "Franz von Assisi", in "Unsere religiosen Erzieher", I, S. 15-227 (Leipzig 1908) Diese Bereicherung der Literatur zur Geschicht Elisabeths und die Erwägung, daß seine Abhandlung in dem un handlichen Wartburgbuche nur wenigen zuganglich würde, bestimmten ihn im Anschluß an seinen bei einer Elisabethfeier 11. Dezember 1907 in Marburg gehaltenen Vortrag, noch einmal, und zwar im allgemeinen in Anlehnung an seinen Warthurganfsatz, die Heilige in ihrem Werdegunge und in ihrer ganzen Bedeutung den Leser vorzufuhren. Und so wird es praktisch sein, beide neuen von Wenck verfaßten Biographien zusammen zu besprechen.

Sie berühen auf neuer Durchforschung des gesamten Quellen materials. Der Verf. zeigt mit Richt, daß Ehsabeth ein Kind ihr Zeit ist und nur verstanden werden kann, wenn man die Eigenst des "Jahrhunderts der Heiligen und der Ketzer" zu begreifen vermit Er zeigt weiter, was ererbte Anlage und Familientradition, was Bizichung und personliche Erfahrungen aus ihr gemacht haben. Als 4-jähriges Kind ist sie zur Befestigung inner geschlissent großen europäischen Alliance verloht und sofort an Thuru ges glanzenden Furstenhof verpflanzt worden. Wer her auf Ehsabett religiose Entwickelung eingewirkt hat sucht Wenck zum Teil Polemik gegen den Referenten ausschließlich aus dem berühmte Pealterium zu Cividale und aus einem Briefe des Papstes Hom

rius III. zu folgern.

Ich kann auf die in dem Psalterium verzeichneten Gebete, de Sophie in den Mund gelegt werden, meht so viel Gewicht, wie Wenek tut, legen, da sie meines Erachtens doch zunnehst als Kotzeptionen eines Kaplans oder Monches, wahrscheinlich des landgrälichen Hausklosters Reinhardsbrund anzuschen sind, wie sie mit annitandis auch heute von einem Hofprediger, unter Umständen ohn Rücksicht darauf, ob der Auftraggober sehr kirchlich gesinnt i oder nicht, verfaßt werden konnten. Dagegen spricht das papistied Schreiben deutlich für ihre religiose Gesinnung, so daß Wenek m

Recht eine Einwirkung auf Elisabeths Seelenleben annehmen und somt die Legende von der bosen Schwiegermutter zerstoren konnte. Dagegen kann ich Wenck nicht begistlichten, daß die in einer Urbunde des Konigs Bela IV. von Ungarn wegen der seiner Schwester, der heitligen Elisabeth, geleisteten Dienste gerühnlich und belohnten Manner Farcasius und David, von denen jener sicher in den landgräßlichen Hof dort lange geweilt haben, außer Betracht beiden mußten, weil wir von ihrer Gestinung nichts wößten. Zu sichem anderen Zwecke als zu geistlicher Fuhrung und Erziehung der Frinzessin wird Konig Andreas diese Manner mit Elisabeth nach Ib inngen geschickt haben? Andere Dienste kann der Geistliche Furasias Elisabeth doch kaum geleistet haben? Ich nehme also zeren Wencks Ansicht an, daß außer der Landgräßin Sophie auch diesen Ungarn Anteil an der Erziehung Elisabeths zugesprochen wirden muß.

Der traurige Ausgang Hermanns I. und die nähere Kunde von der Ermordung ihrer Mutter Gertrud haben ihr gezeigt, wohin das Hasten nuch Geld und Gut führten. So fanden die sehr bald in Ibanigen einziehenden Verkunder des franziskanischen Aruntsdeits bei Elisabeth die rechte Grundstummung für ihre Ideale vor Der Franziskaner Rodeger wurde ihr geistlicher Zuchtmeister auf der Wartburg, wo sie seit 1224 in dem nunmehr vollendeten Landgafeinhause residierte; seit Anfang 1226 wird Konrad von Marburg hit Eeichtvuter. Daß dessen Berufung von prinzipieller Bedeutung zut, weist Wenek zur Evilenz nach. Ihm, webigstens in seinem ichsitus zu Elisabeth, sucht er vollkommen gerecht zu werden. Er zeigt, wie er bei der Liebestatigkeit Flisabeths, die in prachtiger ich derung zur Darstellung gebracht wird, als erfahrener Mann bewieden zur Seite steht. Die Treunung von Ludwig IV und die kunde von dem Tode ihres geliebten Mannes der in den Anderkungen zum Wartburgaufsatz S. 00 zu S. 192 freilich urzig zum II Oktober anstatt II. September gestellt wird bedingen die endzu ge Abkehr Elisabeths von der Welt und, um ihr franziskanisches den ihres zu kanne seit langerer Zeit allgemein and mannet werden war, darauf hin, daß von einer Vertrechung nicht die Rede sein kann; mit Recht lehnt er Huyskens Versuch, auf

Wenck eingehender damit abfinden.
Die Unwaudlung Ehenbethe aus der Furstin zu einer im Dienste der Kranken und Armen sich aufopfernden Diakomsein und der Inteil Kontaus von Marburg an ihrer Seelenfuhrung sind von Wenck in vortrefflicher Weise behandelt worden. Ihr Tod, die Heilig-

Spad eines über mittelleutsche Dange schlecht unterrichteten Kopoten oder Bearbeiters das martyrum der Vertreibung zu retten and nach dem Schlosse Marburg zu verlegen, entschieden ab. Hierüber wird im nächsten Hefte dieser Zeitschrift Herr Prof. Heymann in einem Aufsatze Zum Ebeguterrecht der heiligen Elisabethe sichtige Mitteilungen geben. Im Neuen Archiv wird sich überdies

t, Vgf O. Dobenecker, Die Vermählung des Landgrafen Ludng IV. von Thuringen mit Elsabeth von Ungarn, Wartburglammen I, S. 160 ff., und O. Dobenecker, Reg. dipl. Thur., III, No. 1201.

sprechung, ihre Verehrung und Bedeutung, die Wurdigung mit Hervorbehung des Unvergänglichen weil immer Von in ihren in ihrem Witten schließt die prachtige neueste Biographie E vandbaus Wennels Feder Sie wird, wenn nicht neue Queben ersch seu werden, die Grundlage für das Verständnie und die Beurteilung im Heitigen bleiben.

Jena

O. Dobenecker.

## V.

Schmidt, B., und Knab, C.: Benflische Münzgeschichte. Bearbeits unter Vitwirkung des Geh. Hofrats Dr. J. Erbstein. Dressen. Verlag der Numismatischen Gesellschaft zu Dressden, 1907, IV a. 284 SS. 8°. Mit 17 Tafeln.

Es gibt nicht viel Munzgeschichten für ganze Territorien; an eine eigenartige (reschichte hat. Dank der Unentschlossenheit der im Namen der Numsmatischen Gesellschaft in Dresden die Redakung führenden Dr. Erbistein hat die Drucklegung ca. 7 Jahre gewährt. Es zeigt viel Edelmut, daß die Herausgeber dem inzwischen versterbeiten Redakteur nicht grollen, sondern seine Ratschläge für die

Textgestaltung dankbar anerkennen.

Das Werk zerfällt in zwei Teile: in die aktenmäßig erforschte und geschickt dargestellte Munzgeschichte der Fürstentümer Rensä. I. und Renß J. L. und in die Munzbeschreibung, der eine Schlichtening des remissehen Papiergeldes angefugt worden ist. Die bestat Quellen für die ausste Manzgeschichte billeten natürlich die von B. Schmidt im Urkundenbuch der Vogte veröffentlichten Urkunden und die von ihm an verschiedenen Stellen herausgegebenen Quellen und Forschungen zur Geschichte der Reußenlande. Ferner wiele Minzsammlungen, besonders die in Schleiz, Gera, Hohenleuben, Dressien, Gotha, Leipzig und Berlin. Über die vogtländischen Brakteaten ist die Forschung freihen noch nicht zu gesicherten Ergebnissen gelangt.

Die reußische Münzgeschichte setzt mit der Übereignung des Landes Gera an die Äbtissin Adelheid von Quedhnburg durch Otto III. ein. Die Verfasser haben irrtumlich die Übertragung auch auf das Klift Quedhnburg erfolgen lassen. Die Besitzung wurde von dem Kaiser nur seiner Schwester zu freier Verfügung übereignet und wird von der Abtissin später dem Stifte vermacht worden sein. Die wichtige Urkunde, die in Rom, 999, April 26, vollzogen worden ist, hätte nicht in dem aus Erath, Cod. d. Quedhnb. entehnten Drücke bei Alberti, Urkundensammlung zur Gesch. der Hertschaft Gera, sondern in den Monumenta Germaniae DD. II. O. III. No. 322, wie aus den Reg. d. Thur., I. No. 588 hätte ersehen werden können,

benutzt werden mussen.

Die Munze in Gera, die in die Hände der Vögte von Gera überging, wird, soweit es die Quellen und Belegstucke erlauben, behandelt, desgleichen die in Weide, aus der ältere Stucke entgegen der herrscheiden Ansicht auf Grund der Fundberichte nachgewiesen werden, endlich die Münzstätten zu Plauen, Adorf und Schlaus. Literatur

bei werden zugleich die Besitzverhältnisse und die staatsrechtliche ellung der Dynasten dieser Gegenden und Orte in sachkundiger Jose klargelegt. Nicht recht in den Rahmen der terratorial ge-ichten Munzgeschichte gehört die Behandlung der hochmeister-ben Munzen und der burggräflich meißnischen Medaillen des

huses Planen.

Da das Munzregal lange Zeit von den Reußen nicht ausgeübt in der berüchtigten Kipper und Wipperzeit, nicht ohne thwere Verhandlungen auf den Kreistagen, von Heinrich Postmus im Anfange des 17. Jahrhunderts wieder zur Geltung gebacht wurde, so wollen die Verfasser damit erst die eigentliche ont che Munzgeschichte beginnen lassen. Diese Behauptung scheint in nacht bereichtigt zu sein, wie aus dem vorher Gesagten deutlich mit In nalfeld befind sich zunächst die Munzstätte der Reußen, Land litt bald unter der Silberspekulation und unter dem wahnangen Unfug der Kipper und Wipper. Seit 1620 unterhielt Post-mus- eine eigene Mimze in Lobenstein, zu der dann solche zu behlitz, Greiz, Dohlau und Gera kamen, die sich untereinander fore irreitz machten. Bald nahm man seine Zuflucht wieder zu der Maltelier Kreismunze. Treu nach den Akten und unter Beifugung Belegen, die nicht nur munzgeschiehtlichen Wert haben schildern Verfasser die reußische Munzgeschichte bis zum 19. Jahrhundert. In der 2. Abteilung folgt die Munzbeschreibung, die mit großer kindie gegeben worden ist. Über Medaillen und Papiergeld wird ien letzten Abschnitten übersichtlich und lehrreich gehandelt ad für das ganze Werk ein gutes Namen- und Sachregister an-Presden angefertigt worden. Knab hat die Zeit, Geduld und wehrek fordernde Aufgabe, die Brakteaten, Münzen und Medaillen tops zu gosen, um danach die wohlgelungenen Abbildungen herden zu lassen, mit Verständnis gelöst. Die schönen Tafeln tragen
wentheh zur Erhöhung des Wertes dieser vorzuglichen Munzschichte bei. Die Reußenlande konnen stolz darauf sein, daß ihnen
auch tuchtige Forscher, durch die Unterstützung der Numismaichen Gesellschaft in Dresden und die Munifizenz der beiden

änden, die die Kosten für eine Anzahl Tafeln getragen haben, ein schönes Geschenk gemacht worden ist.

O Dobenecker. Jena.

## VI.

Seh. Ernst: Die ebemalige Glashütte zu Laugenhach bei Schleusingen, die Mutter der Glasbütten zu Fehrenbach und Lauscha (1525 1589). Meiningen, Bruckner u. Renner, 1908. 72 SS. 8°.

Einer bei den Ordnungsarbeiten im Gemeinschaftlichen Hennergie hen Archive zu Meiningen gemachten Entdeckung von Nach-Alten über die langst in Vergessenheit geratene Glashutte zu Langench an der Schleuse östlich von Schleusingen nachgehend, hat der rasser in muhevoller Untersuchung und mit bekaanter Grund-heet es unternommen, das Dunkel, das über der Vergangenheit er in dem ungedruckten Werke Chr Junkers "Ehre der genuch-en Grasschaft Henneberg" nach Hörensagen erwähnten und später

nur auf Grund spärlicher Angaben, die Koch damals machen konnte, von Weyermann erwahnten Glashütte lagerte, zu lichten. Es ist ihm damit der Nachweis gelungen, daß die Glashutten zu Fehrenbach und zu Lauscha von Langenbach aus erst gegrundet worden sind. Um aber die richtige Würdigung der Bedeutung Langenbachs für die gesamte (Hasindustrie zu geben holt er weiter aus und schickt seiner Abhandlung ein Kapitel über verschiedene alte thüringische Glashutten voraus. Man wird ihm dafür nur so dankbarer sein, in er mit einer Reihe alt eingewurzelter Irrtumer über die Bedeutung Lauschas für die Entstehung der thurmprochen (vlasindustrie end-gültig aufraumt. Grundliche kritische Untersuchungen im Archiv wie im Gelande haben gezeigt, daß außer in Febrenbach und Zullbach auch bei Suhl recht früh, namlich schon im 14. Jahrhunfert. Glashutten bestanden, ebenso im 15. Jahrhundert in Helmers, ferrer in Eckardts, Fischbach diese schon 1452-53 belegt), am Saßles, am Silbach und am Roppach un Schmiedefelder Forste und bei Berm bach. Aus Urkunden, Akten und Stenerregistern, wie durch Nachforschungen an Ort und Stelle hat der unermudliche Forscher jeden Zweifel an der Existenz dieser Hutten in ganz systematischer Untersuchung behoben.

Auf Grund sorgfältig kommentierter, kulturhistorisch wichtiger Rechnungen zeigt E. Koch sodann, daß im aturmischen Jahre 182 die Hutte zu Langenbach von Glasmachern, die aus Schwaben wir scheinlich infolge der Verwustungen des Bauernkruges gewiebe waren und im Amt Schleusingen unter Forderung durch den Grafen Wilhelm von Henneberg eine neue Heimat fanden, eingerichtet und in Betrieb gesetzt werden ist. Inc Namen jener Schwaben sind aus verschiedenen urkundlichen Angaben zu ersichließen. Obenan steht Hans Greiner, der Ahnherr jener betühnten Industrießen, deren Namen bis auf den heutigen Tag in Thuringen einen guten Kanghaben, neben ihm Jockle, Knorle und Schott. Die Geschinte dieser ersten von Hans Greiner augelegten Hutte wird urkundliche getreu bis zu ihrem Eingehen im Jahre 1508 geschichert, auch werden über die Erzei grusse meser Glashutte und ihre Absatzgehiete wirtschaftsgeschichtlich wichtige Mitteilungen aus den Akten gegeben.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

desgleichen über die Ecwohner des Ortes.

In gleicher Weise berichtet der Verfasser über die Gründungsgeschiehte ler Tochterhutten zu Fehrenbach und Lauscha Er hebt mit Recht die Bedeutung der schwäbischen Familie Greiner für die

Industrie in Thüringen gebührend hervor.

Die exakte, auf gewissenhafte-ter Verwertung aller gesicherten Nachrichten über die genannten Glashütten berühende Arbeit wird für eine zukunftige thuring)-che Wirtschaftsgeschichte von grußer Bedeutung sein und verdient weiteste Verbreitung.

Jens. O. Dobenecker.

#### VII.

Greiner, A.: Geschichte der Stadt und Pfarrei Neustadt (Herzostitenberg) bis 1650. Nach archival, ehen Queilen bearbeitet. Cobustite Boßteatsicher, 1905. VI, 311 u. XXVI SS. S. 2,50 M.

Der Verfasser hat aus Interesse für die Stadt, in der seine um Thuringens Industrie verdienten Vorfahren vor mehr denn 160 Jahren eingewandert sind, und wohl auch angeregt durch die Arbeiten, die er als Pfleger der Thuringischen Historischen Kommission zur Inventarisation kleinerer Archive unternommen hat, die Geschichte der Stadt und Pfarrei Neustadt zunächst bis zum Jahre 1650 in diesem Buche behandelt.

Nach etnem Überblick über die allgemeinen physikalischen Verhältnisse der Gegend gibt er in scharf disponierter Darstellung eine wohigelungene tieschichte Neustadts, die bei der Lage der Stadt an dem wichtigen Straßenzuge von Nurnberg nach Leipzig auch allgemeine Interessen zu befriedigen vermag. Ursprunglich besaß das ru he Kloster der HH. Petrus und Dionysius zu Banz die Gegend, reiher sie aber an die Grafen von Wohlsbach und erhielt das "forum que i dieitur Nuowensthut" erst 1248 Juni 16 vom Herzog Otto von Meran zuruck Fast ein Menschenalter später besitzt den Ort las Geschlecht der Henneberger, von dem er in die Hände der Wettmer kam.

Die Entstehung der Stadt ist wie bei den meisten Städten in Dankel gehullt. Auch die Angaben, die der Verfasser über die Burg ha ht, sind durchaus unsicher. Urkundlich fest sicht nar, daß der in 1248 ein Marktflecken ist. Seit 1.316 ist er als Stadt belegt. Dies hatte der Verfasser bestimmter betonen konnen. Die Ent \*\*nekelung der Stadt bis zum Friedensfeste 1650 wird getreu nach Akten und Urkunden, die Greiner den Archiven in Coburg, Wennar and Munchen entlehnt, und nach gedruckten Quellen geschildert. In Dahregen Kriege hat sie schrecklich gelitten. Sie war in einen Immmerlmuten verwandelt worden. Die Zahl der Bewohner, die mest in die Wälder beim Nahen der Feinde geflüchtet waren, war or 1000 auf 100 gesunken. Die Mitteilungen über Rechte, Einkunte und Besitzungen der Laudesherren, über die fürstlichen Be-Inter, über Rechte, Privilegien, Finanzen, Stadtregiment, Leben und fleschaftigung der Burger aund durchaus angemessen. Soweit die Wellen es zugelassen haben, hat der Verfasser Rats- und Bürgerlisten voi 1467, an aufgestellt. Besonderes Interesse verdient die Schilderung lebhaften Verkehre auf der großen Landstraße von Nurnberg sain losping und die Geleitsverhaltnusse auf ihr. Durch Neustadt Cames salirlich mehr als 5000 Wagen.

Der Geschichte der Stadt fügt er die der 10 eingepfarrten Ortschaften und der Pfarrei Neustadt, wozu Berbig im 2. Bande seiner bei er ans Coburgs Vergangenheit (Leipzig, Heinsius, 1908) einige begänzungen bietet, und die Geschichte der Schule an.

Das Buch schließt mit einem XXVI SS, fullenden Urkundenbuche, das wichtige Belegstücke enthalt. Die Transskription der in Philographie nach dem Originale im Reichsarchive zu Munchen einferschließen Urkunde des Herzogs Otto von Meran ist nicht fehlerfrei. Helfintlich gibt der Verfasser die Fortsetzung bis zur Gegenwart in men 2 Bande, für den die Beifagung eines alten Stadtplanes für den 8. 52 augegebenen Umfang der Stadt sehr erwünscht wäre. Die Verfasser hat in großter, dankhar anzuerkennender Selbstlosigkeit die urcht unerheblichen Kosten für Druck und Hustrierung des Battis selbst getragen. Ein großer Vorrat von Exemplaren lagert noch bei den der ein broschiertes Exemplar für den geringen Preis fon 2 M 50 Pf. frei gegen Nachnahme abgibt. Möge das emtelblienawerte Buch viele Käufer und Leser finden! Kaufangebote

and so nebten an Herra Plarrer Albert Greiner in Gauerstadt, Post Resiards ten Coborg Jena O. Dobenecker.

# VIIII.

Boehme, P.: Zur Ortskunde des Sanftales zwischen Kösen und Naumburg. Sonder bestruck aus den Neuen Mitte angen au- gem Comments historisch ant. quarischer Forschungen, Halle a. S., Bo XXIII H. 2, 8, 189-271.

Die Ortskunde des kulturhistorisch außerordentlich interessanten Milities des "aaltales zwischen Kosen und Naumturg wied in ein gemeinder Auseinar iersetzung mit den entgegenstehenden Auslezungen Roffmere Latte he und Bergners von dem besten Kenner und 1: er-preten der Pfest,- hen Urkun len einer gründlichen, an welen Punkter zu neuen Re-altaten führen len Unter-uchung in dem oben genannten Aufentze in terzogen. Durch sorgialitze Prufung der Querlen, u. Aufhätze in rerogen. Durch sorganize Frank der Geben der Geben der Klosters Pforte des Hockstiffs und der klosterischen Stifftungen in Naumburg, weist er nach das Coronne Aleicht über den Namen Pforte als eines Appellativung Richtige trifft und daß Rotiners Deutung zu verwerfen ist. Mit Winter waht er den Nan en ven dem torartigen Einschmitt im Ge-lande dicht bei Pforte herzuleiten.

Von aligemeinem Werte ist für die Siedelungsgeschichte des Baaltules der Nachweis, daß die noch von Borkowsky und Bergner vorgetragene und auch für andere Teile des Saaltales aufgesteilte Behauptung daß es zwischen Kosen und Naumburg ein Sumit gewesen sei in dieser Allgemeinheit durchaus irrig sei. In sprachlich und historisch gewissenhafter Auslegung der Quellen, zum Teil unter Berichtigung seiner eigenen Angaben im Urkundenburh des Kloster-Pforte, behandelt er die ältesten Besitzungen des Klosters und gibt was for die richtige Deutung vieler Urkunden von Wichtigkeit ist, in zwingender Beweisführung eine durchaus neue Fixierung des Ortes Wenzendorf, wonach klar wird, daß Wenzendorfer Wehr und Kosener Wehr, Wenzendorfer Brucke und Kosener Brucke identisch sind, da Wenzendorf gegenüber der grangia Cusne, also am linken Saalufer zu auchen ist. Ebenso lehrreich sind seine kritischen Mitteilungen über das Alter der Weitzendorfer oder Kosener Brucke, über die Saalwehre bei Kosen und Almrich und die davon abhangigen Muhlen. Bei der Lekture vernußt man ungern eine Spezialkarte des

Geländes. Jena

O. Dobenecker.

#### IX.

Bauer, K .: Charakterköpfe zur deutschen Gesehichte. 32 Federzeichnungen. Blattgroße 25 × 30 cm. Leipzig, B. G. Teubner. 32 Bl in Mappe 1.50; 12 Bl. nach Wahl in Mappe 2,50 M. Liebhaberausgabe: 32 Bl. auf Karton in Leinwandmappe 10 M.

Einen eigenartigen Durchblick durch die deutsche Geschichte, der vielen willkommen sein wird, gibt K. Bauer in diesen Charakterköpfen zur deutschen Geschichte. Kraftvolle Persönlichkeiten, die ich auf den verschiedensten Gebieten betätigt haben und führende Geister unserer Nation gewesen and führt uns der Kunstler in wohlgelungenen Porträts, die die Eigenart jener Personen wisterspiegeln. vor die Angeo. Arminius, wie ihn die Phantasie des Malers sich vorstellt. Karl d. Gr., Friedrich d. Rotbert, Maximilian I., Gittenberg Durer Luther, der mir freilich nicht markig genug erscheint, Wallenstein, der Große Kurfürst, Friedrich d. Gr., Seydhtz, Marin Theresta, Lessing, Schiller, Goethe, A. v. Humboldt, Beethoven, Postalozzi der Menschenfreund, die Königin Luise, Held Blucher, der Dichter von "Leier und Schwert", Jahn, Chland, R. Wagner, Ad Menzel, Alfr. Krupp, der Organisator industriellen Großbetrieba, und die Manner des neuen Reichs Wilhelm I., Moltke und Bismarck, endlich Kaiser Wilhelm II. werden in gefungenen Federzeichnungen, onter denen besonders Maximilian I., Geethe, A. v. Humboldt, Pestaloggi Blucher und Bismarck hervorragen, in ihrem Wesen veranschaulicht. Daß Gustav Adolf und Napoleon I. in die Reihe aufgenommen worden sind, scheint mir nach dem Titel der Sammlung nicht gerechtfertigt zu sein.

Die Federzeichnungen sind von dem Verlag einfach, aber geschmackvoll ausgestattet und eignen sich auch zum Wandschmuck. O. Dobenecker. Jens.

# X. Chersicht '

iber die neuerdings erschleuene Literatur zur thüringischen Geschiebte und Altertumskunde.

### Von O. Dobenecker.

v Altrock Jens und Auerstedt. Ein Rückblick und Aus-Vortrag, gehalten in der Militärischen Gesellschaft zu Berlin. ber in Mittler u. S., 1907. S.-A. aus dem Militar-Wochenblatt, 1907. Saheft I. S. 1-25. Mit 4 Textsk.zzen u. 2 Kartenskizzen.

Amthor, R: Reste tertiarer Ablagerungen nordlich von Gotha. A i Naturwissensch. Stuttgart, Schweizerbartsche Verlagsbuchh., 100 H 1 a. 2.

Derrelbe: Eiszeitreste bei Ballstädt nördlich von Gotha.

Chemia 1(0)7. 5. 425 435.

Apelt, Otto: Ermnerungen an Ernst Friedrich Apelt. Ab-hundlingen der Friesechen Schule N. F. Heransg, von G. Hessen-bry K. Kaiser u. L. Nelson, Bd. H. H. 3. (Gottingen, Vandenhoeck 4 Ruprecht, 1908). S. 361 411.

Armbrust, L.: Zwei alte Briefe aus Eschwege. Hessenland.

XXI, 229 231,

1) Vgl. V. Hantzsch im NA. f. Sächsische Gesch. u. Altertunsk XXVIII (1907, S. 350, 369, u. XXIX (1908), S. 186-206, and W. Fabricius (unter Mitwirkung von K. Wenck u. Dr. Has), Yerzeichnis neuer hessischer Literatur vom Jahre 1907 in Za d. V. f. hessische Geschichte u. Landeskunde. Bd. 41. B. 349-350.

Arnstadt im J. 1712 (1. Urk. im Turmknopf des Rathauses zu Arnstadt). Arnstädtisches Nachrichts- u. Intelligenzbl. 1908. April 20 Was das Rathaus erzahlt. (Urkk. aus dem Turmknopf des Rathauses zu Arnstadt.) Arnstadtisches Nachrichts- u. Intelligenzbl.

1908. April 30, Mai 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Arnswaldt, W. C. v.: Zur Ahnentafel der h. Elisabeth.
Der Deutsche Herold. XXXVIII (1907) 8, 156

Derselbe Beiträge zur Vervollständigung der Goetheschen Ahnentafel. Ebenda, XXXVIII, 7 f.

Derselbe: Auguste Karohne Sophie, Erbprinzessin von Sachsen-Koburg-Saalfeld, geb. Grafin Reuß J. L., Grafin u. Herrin zu Plauen, aus dem Hause Ebersdorff: Petersburger Tagebuch 1795. Mit Vorwort u. Annu. versehen. Darmstadt, H. L. Schlapp, 1907. 45 SS. 1 M. A nerbach, A.: Aus der G der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaft zu Gera. In 49. u. 50. Jahresbericht der Ges. Gera Untermhaus 1908. S. 20—30.

Derselbe. Bibliotheca Ruthenea Die Literatur zur Landeskunde u. Gesch. der Furstentümer Reuß j. u. ä. L. II. Nachtrag. Ebenda. S. 131—216.

De raelbe: Des Fürstliche Archiv zu Köstritz. Deutsche Gesch.

Derselbe: Das Fürstliche Archiv zu Köstritz. Deutsche Geschichtsblatter. Herausg von A. Title, VIII (1907), S. 197-199.
Derselbe Gera, Reuß j. L., nebst Industrie in Wort u. Bild.
Chemnitz 1947. 79 SS. 5°.

Deraelbe: Das atadtische Museum [in Geral in den ersten 25 Jahren seines Bestehens, 18'8 1903, Gera, Reuß, 1904, 13 88 %. Deraelbe: Über Schloß Burgk im "Burgwart" (1. Helt) 1966. Bangert, Die Graber in der alten Muzkirche (in Rudolstad).

Schwarzburg-Rudolstadt, Landeszeng, 1908, Mai 14

Derselbe: Das Furstich Schwarzburg, Geh, Archiv zu Rudolstadt. Vortrag, geh. benn XII. Thuringer Archivtag. Ebenda 1908. Juni 28.

Barge, H., Luther und Karlstadt in Wittenberg, Hist Zs. IC (1907), 256-324.

Beck, H.: Zur G. des fränkischen Kreises von 1500-1533. A. d. Hist. V. von Unterfranken u. Aschaffenburg. Bd. 48 (Wurzburg 1906). S. 1-185. Beck: Festschr. zur Feier des 300 j. Bestehens des Gymn. Ca-

einstrianum in Colorg. 1605-1905. Coburg, E. Riemann. IV u.

sim rianum in Colurg. 1605—1905. Coburg, E. Kiemann. 17 u. 251 88, mit Taf. 2 M.

Berbig, G. Bilder aus Coburge Vergangenheit. Bd. 2. Leipzig, M. Heinsus Nachf., 1908. IV u. 182 88. 8°, 2,50 M. Juh. Die kirchliche Versorgung der Stadt Coburg im Reformationsjahre 1529. S. 1—18; Die kirchl. Versorgung des Coburger Landes im Reformationsj 1529. S. 19—82; Die erste Schulvisitation im Zeitalter der Reformation im Kurf. Sachsen des Ortslandes Franken. S. 83—103; Luther auf der Veste Coburg. S. 104—114; Die Luther-Kapelle auf der Veste Coburg. S. 115—119; Einiges zur Gesch. des Klosters Monchroden b. Coburg aus den J. 1533—41 u. 42, S. 120—129; Zur Gesch. des Franziskanerklösters in Coburg. S. 130—139; Ur-129; Zur Gesch, des Franziskanerklosters in Coburg, S, 130 -139; Urkundliche Mitteilungen aus dem Bauernkrieg in Thuringen u. Franken (1525). S. 140-153; Kurf. Johann Friedrich gen. der Großmitige. S. 154-150; Johann Friedrichs Erzichungsplan für seine Sehne während seiner Gefangenschaft i. J. 1547-1552. S. 160-166, Die Coburger Bürgermeister in der Zeit von 1465-1674. S. 167-175, Aus der Gesch. der Neustadter Stadtkirche. S. 176-182.

Derselbe: Acta comiciorum Augustae ex litteris Philippi, conne et alierum ad Martinum Lutherum. Aus dem Veit Dietrich-Kodex der Ratsbibliothek zu Nürnberg. (Qu. n. Darstellungen aus der G. des Reformationsjahrhunderts. Her. v. G. Berlig. H. 2.) Haile, C. Nietschmann, 1907. 58 SS. 8°. Mit 1 Faks. 2,40 M.

Derselbe: Spalatiniana, Theol. Studien u. Kritiken. 1908.

**8.** 27—61, 245 –271.

Derselbe: De erste kursächs. Visitation im Ortsland Franken. II. Archiv f. Reformationsgesch. IV (1907), 370-408.

Bernoulli, C. A. Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche. Eine Freundschaft. Nach ungedruckten Dokumenten u. im Zu-E Diederichs, 1908. XV u. 451 SS. S<sup>o</sup>. Mit 3 Beil. 7,50 M.

Beschoren, Ad.: Verzeichnis der Oberpfarrer u. Superintendenten zu Weida. Archiv f. Stamm- und Wappenkunde. VIII.
3.08 5 137.

Bever, C. G. der Stadt Erfurt von der ältesten bis auf die

Bevar, C. G. der Stadt Erfutt von der altesten die auf die geneste Zeit, fortgesetzt von J. Biereve. Laef. 16. Erfurt, Keysersche Buchh. 1907. S. 449–480. 0,80 M.
Bihl, M.: Gesch des Franziskanerklosters Frauenberg zu Falda 1923–1887. Fulda 1907. A. u. d. T.. Quellen u. Abhandt.
2 Gesch. der Abtei u. der Diöz. Fulda. III.
Derselbe. Hat Nikolaus von Lyra in Erfurt doziert? Zs.
des Vereins f. Thuring Gesch. u. Alt. XXVI, 329–338.
Derselbe: VII Centenaire de la naissance de Ste Elisabeth
le Thuringe. Archivini Franciscannum historicum. Annus L. fasc. I

Thuringe. Archivum Franciscanum historicum, Annus I, fasc. I Ad Claras Aquas prope Florentiam, 1908), p. 191-193,

Bilder, Zwei dramatische, aus der Hersfelder Geschichte. Die Gründung Hersfelde. 2) Die Revision der Abtei 1222. (Hers-

test) 1 NIT.

Bihme, E.: 350 Jahre Jenaischer Theologie. Eine geschichtl. tuzz. Mit Karl von Hases Bildnis. Als Festgabe zur 59. Hauptresammlung des evangelischen Vereins der Gustav Adolf buftung im 16 bis 20 Sept. 1907 in Jena überreicht vom Gustav Adolf-Zwagverein Jenn. Jenn, O. Raßmann (1907), 48 SS. 8°.

Böhme, P.: Zur Ortskunde des Saaltales zwischen Kösen u. Mamburg. N. Mitt. aus dem Gebiet hist.-aut. Forsch. XXII. H. 3.

Banhoff, L.: Der Pleisensprengel. Ein Beitr. z. kirchl. rographie Sachaens. (Nebst einer Karte.) N. A. f. Sächs. G. ZZZZ. 19-81.

Derselbe: Die Parochie Plauen u. ihre Entwickelung im Zeit-Tume von 1122 1906. Mitteilungen des Altertumev, zu Plauen i. V. XIX Jiani, 53 119.

Derarlbe: Die Parochie Reichenbach u. ihre Entwickelung

w z. J 1529. Ebenda, 12 = 132.

Dermetbe: Die Parochie Elsterberg u. ihre Entwickelung bis sum Ende des 15. Jahrh. Ebenda, 133-142.

Bejanowski, E. v.: Anna Amaha, Herzogin v. S.-Weimar, beutsche Burdschau, 131, 63-75.

Bonaventura, O. P.: Sankt Elisabeth, ein Francuideal der Charas. Festrede. Freiburg i. Br., Charitasverband, 1907, 16 SS. Charitas, 13. Jahrg. No. 2 J. 1907. Nov. Dez. 0.50 M.

XAVL

Bonwetach, G. G. des Passauschen Vertrages von 1986 Gekr. Preisschr. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1986. VII u. 216 SS. 5°. 5 M.

Brachmann: Ludwig der Springer. Thuringer Monstell

Brandis, C. G.: Luther in Jena. (Bericht über Lutherung in der Universitäte-Bibliothek zu Jena.) Beite des Gustav Leife Vereins für Thuringen u den Hessen-Casseler Hauptverein. 60 Jahrs.

Vereins für Thuringen u. den Hessen-Casseler Hauptverein, to Jahr.
No. 9. Sept. 1907, S. 139-144.

Brandt, O. H. Der Bauer u. die bäuerlichen Laster m.
Herzogt, S-Altenburg vom 17. bis zum 19. Jahrh. Gotha, F. L.
Perthes, 1906. A. u. d. T., Gesch, Untersuch, Herzusg, von K.
Lamprecht, Bd. III. H. 4. 3.60 M.
Brinkmann, Ad. Der Peter-Paulsdom in Zeitz, Zeitz R.
Jubelt 1906, 46, SS. 8°, 1 Bl. 3 Taf. Zeitz, Stifts-G. Progr. 1870.

Bruder Die Reliquen des h. Bonifatus. Darunter in
Erfurt und 10) auf dem Hifensberg im Eachsfeld. Studien u. Mitteilungen aus dem Bereichtung- und dem Zesterzienserenden. teilungen aus dem Benediktiner- und dem Zisterzienserorden, 14 ... XXVI. 492 ff. u. 495 ff.

Buchenau, H. Ein Groschen- und Hohlpfennigfund aus der Zeit des sachsischen Bruderkrieges. Bl. f. Munzfreunde XLII .100 ... Dernelbe: Eschwege als mitteralterhebe Münzstätte. Der Mitglieder-Vers, des Ver f. hess. G. am 16, Aug. 1907 gewihrt vom Zweigverein Causel. 7 Se. 1 Taf. 8°. O O u. J.

Buchner, M. Zur Biographie des Stammvaters des siebsischen Kongshauses, Herzog Abbrechts des Beherzten, und seits Bruders Kurf. Ernst v. Sachsen. NA. f. Sächs. Gesch. XXIX. 13 -162.

Burkhardt, K. A. H.: Zum ungedruckten Briefwechsel der Reformatoren, bes, Luthers, Archiv f. Reform.-G. IV, 184 212 Carben, C.: Zu Goethes Ahnentafel, Archiv f. Stamm- 4.

Wappenk, VIII (1908). S. 138.

Cardauna, L.: Zur Kirchenpolitik Herzog Georgs v. Sachsell, vornehml. in seinen letzten Regierungsjahren. Qn. u. Forsch am italien. Archiven u. Bibliotheken. X (1907). 101-151.

italien. Archiven u. Bibhetheken. X (1907). 101—151.

Clemen, O.: Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation. Bd. I. Leipzig u. New York, 1907. VI u. 444 SS. 89 M. Darin auf Thuringen bezügliche Stücke: Ein Dialogus odz. Gespräch zwischen einem Vater u. Sohn die Lehre Mattan Luther u. sonst andere Sachen des christl. Glaubens belangend 1523 gedrzu Erfurt b. Michael Buchführer) S. 21 47. Ein Gespräch zwischen vier Personen, wie sie ein Gezank haben von der Wallfahr in Grimmental, was für Unruh oder Buberei darnus entstalden (1523 oder 1524). S. 133—167. Beklagung eines Laien, gennu Hans Schwalb, über viel Mißbräuche christlichen Lebens (1521). S. 337—360. Ein neu Gedicht, wie die Geistlichkeit zu Erfungestürmt ist worden (1521). S. 361—372. Ein Unterredung von Glauben durch Herrn Micheler Kramer, Pfarrherr zu Kunitz, u einen jüdischen Rabbiner (1523). S. 423—444.

Derseibe: Zu Georg Amilius. Ze. des Harz-V. XL (1907) S. 249—253.

8. 249-253.

Dernelbe Zur ältesten Geschichte von Schulpforta. Mit teilungen der Ges. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgeschichte. XVI (Berlin 1907), 238 241.

Costabell, O.: Die Entwickelung der Finanzen im Herzogt.

heen Meiningen von 1831 bis zur Gegenwart. Jena, Inaug.-Diss., d. von G. Fischer, 1908 VI u. 52 SS. 8°.

Creutzberg, H. A.: Karl v. Militz. 1490—1529. Freiburg Br., Herderscher Verl., 1907. 123 SS. 8°. Studien u. Darstellungen dem Gebiete der Gesch. herausg. v. H. Grauert. Bd. VI. Heft 1. Czerny, J. Über den Tod des Herzogs Bernhard von Weimar. Teil. Pr. des Staats-Obergymnasiums Wiener Neustadt, 1907.

Dedie, Fr.: Oppurg and seine Besutzer im Laufe der Jahr-aderte, Weimar, Hofbuchdr., 1907. XII u. 330 SS. 8°. Als

lanuakript gedruckt').
Degering, P.: Verkehrs-Geographie von Sachsen. Inaug-Dies. Jena, Dr. von G. Bergmann in Osterode a. H., 1907, 89 SS. 8°. Derham, James: Saxe et Thuringe. Situation économique, course, agriculture, commerce. Extrait du Recueil consulaire belge 139. Bruxelles, G. Piquart, 1908. 24 SS. 8°.

Devrient, E.: Thuringische Geschichte. Leipzig, Göschen, 1907. 181 SS. 12°. Sammlung Göschen.

Derselbe: Alte Papiere u. Pergamente. Sanlfelder Weihambabuchlein. 54. Jahrg. Saalfeld, Wiedemannsche Buchdr., 1907.

11 85 8". 0.50 M.

Derselbe S. Wälderbeschreibung, Hennebergische.

Diemer, Ew.: Die Willröder Staftung. Archiv f. Stamm- u.

Wuppsekunde. VII (1907). S. 21=23.

Zwei verschwundene Dörfer in der Unterberschaft (Hermest a. H. linsdorf). Schwarzburgbote, I. Jahrg. No. 5 (Febr. 1907). Dungern, Frh. v.. Die Ahnen der h. Elisabeth. Der deutsche Hemld XXXVIII (1907), S. 115 f.

Ebrentreich, H., Die freie Presse in S.-Weimar von den Frahettskriegen bis zu den Karlsbader Beschlüssen, Halle, Nie-wege IX u. 87 SS 8°. 2,40 M. (28 SS. Hallenser Diss., 1906.) Lu. d T. Hallesche Abhandi z. neueren Gesch H. 45.

Eichhorn, E. Die Grafschaft Camburg, VII, Schr. d. V. f. Schsen-Meining, G. LV. 1907, 103 SS 3 M. Enfeldt, W.: Schlacht b. Lucks 31 V. 1307 u. Gesch, der Mdt Lucka, Leipzig, W. Belke, 1907, 10 SS, Mit 2 Abb. S°. Engel, Eugen: Die Schiffahrt der Saale u die Beziehungen

<sup>10</sup> Klimas zu derselben. Mitt der Geogr. Gesellsch, für Thüringen auf Jena. Bd. 25. Jena. G. Fischer, 1907. S. 1 -23. Mit einer Tafel. Lefurth, R. Bilder mis der Kulturgesch. unserer Heimat. 27. Sachsens 2. verm. Auff. Halle a. S., R. Mühlmanns Verl., 197 V u 132 SS. 8°.

Ermatinger, E.; Das Romantische bei Wieland. N. Jahrb. das klass, Altert. 1908. I. 208 227. (Leipzig, Feubner, 1908.) Ermisch, H.: Kurt von Raab. Gestorben am 1. Januar 1908.

NA f. Sachs, Gesch. XXIX. 1-7. Ermordung, Die, des Landgrafen Diezmann v Thüringen. Der Leipziger, II (1907), 1413. Mit 2 Abb.

Interessenten werden darauf aufmerksam gemacht, daß Ex-Toplate dieser eingehenden Ortsgeschichte von dem fürstlichen Rentunte in Oppurg gratis abgegeben werden. Die Redaktion.

Escherich, M. Lukas Kranach. Thüring. Monatsbl XV 84.

Fabricius, W., G. u. Chronik d. Kosener S. C.-Verbandes.
Nach den Akten. Marburg, Eiwert, 1907. 113 SS. 8°. 4 M.
Fest-Schrift zur XV. Bundesversammlung des Thuringer
Stenographen-Bundes Stolze-Schrey, verbunden mit dem 15. Stiftungsfeste des Stolzeschen Stenographen-Vereins (Einigungs-System) Eisenach am 6., 7. u. 8. Juli 1907 in Eisenach, Dr von Ph. Kühner in Eisenach (Eisenach 1907.) 52 SS 8°. 1 M. Inh.: Bericht über das XV. Geschaftsjahr S. 9—12, Statistik über die Vereine nach Stolze-Schrey in dem Gebiete des Thüringer Stenographenbundes. S. 13—19; Unsere Feststadt. Von O. Brandau. S. 30 35, Ein 40-jähr. Stenographen-Jubilaum (des Archivrats Dr. P. Mitzschke.

19an. Stenographen-Juhandun (1985 Archivrats 191. P. Mitzschkei. 8. 40—42, Eine altgerman. Kultstätte von hervorragender Bedeutung (Gleichberg b. Romhild). Von C. Kümpel S. 43—47.

Fischer, E.: Bericht über die fünfzignährige Jubelfeier der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera-Reuß. Gera-Untermhaus 1908. 39—88.

Flemming, P.: Aus Akten des Merseburger Kousistoriums (1545-1550), (betrifft Personen aus Weißenfels, Üchtritz, Sangerhausen, Ober-Mollern und Hassenhausen). Zs. d. V. f. Kirchengesch in der Provinz Sachsen. IV. 278-281, Magdeburg, E. Holter-

mann, 1907.

Fontius, Joh.: Über die christlichen Sitten, wie sie gegebwärtig in der altenburgischen Ephorie Kahla bestehen Thüringer Kirchliches Jahrb. für 1904. 8, 67–134.

Franzel, E.: Der Einfluß der Sommerfrischen auf Volkedichte u. Verkehr im nordwestl. feile des Thuringer Waldes Inaug-Diss. Jena, G. Fischer in Jena, 1908. 31 SS 8° Auch gedr in den "Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft zu Jena". Bd. XXVI (1908).

Freyberg, G.: Der Fuchsturm, Thüringer Monatebl. XV, 119. Freyer, C. C.: Rechtl Stellung der evang. Domkaputel Brandenburg, Naumburg, Zeitz u. Merseburg. Archiv f. kath. Kirchenrecht. 87, 169-179.

Freysoldt: Des Weidewerks Rennwege. Das Mareile. 5. Reihe.

Preysoldt: Des Weidewerks Kennwege. Das Mareile. 5. Reihe. No. 11 (1904, Sept. 1). S. 151—161.

Fritz, W.. Über Quellen- und Brunnenverehrungen. Thüringer Monatsbl. XV. 6.

Fuckel, A.: Das vermeintliche slavische I im Munde der Thüringer. Thüringer Monatsbl. XIV. No. 11.

Füßleiu, W.: Henrich von Frimar, Zs. des Vereins f. Thüringische Gesch. u. Alt. XXV. 391—416.

G.: H. L. von Wurmb als Departementschef, Jenaische Zeitung. 1907. No. 232. 233. Okt 3 u. 4.

Gabitzach: Das Rösesche Hölzchen b. Eisensch. Thüringer Monatsbl. XV. 116.

Monatsbl. XV. 116.

Geiger, L.: Aus Berliner Briefen Augusts v. Goethe (19.-26. Mai 181.). Ein Brief der Ottilie. Goethe-Jahrb. 28 26 -56.

Derselbe Goethe u. Martius. Ebenda S. 59 -88.

Gelzer, H. Ausgewählte kleine Schriften. Mit einem Bilde Gelzers. Leipzig, B. G. Teubrer, 1907 V. u. 429 SS. gr. 8°. 5 M Darm eine Rede auf den Großherzog Carl Alexander.

Genick, Das, eine alte Landwehr auf dem Thuringerwalde. Thüringer Monatebl. XV. 100.

Literatur.

Gensel, J.: Prellers Odysseelandschaften aus dem Römischen in Lepzig. Die Grenzboten. LXVI (1907). II. 583 f. Gerbang, Luise: Die frühere Ausdehnung des Waldes in twest-Thüringen. Mit einer Karte. Mitt. der Geograph. Gesellaft ifur Thuringen) zu Jena. XXV (1907). S. 24-31.

Gerhardt, Fr.: Geschichte der Stadt Weißenfels a. 8., mit en Beiträgen zur Gesch. des Herzogtume Sachsen-Weißenfele. ißenfels a. S., Schirdewahn, 1907. XVI u. 398 SS. 8°. geb. in Dw. 6 M.

Gerhand, E.: H. Gelzer. Byzant. Zt. XVI. 417-430. German, Br. v. Urk. vom 30. April 1338 betr. einen Waffentstand der Ritter Friedrich v. Rüxleben, Friedrich v. Germar u. annich Ruser v. Struzberg. Familiengesch. Bl. Herausg. von O. Dassel. V (1907). No. 49.

Gertloff, R.: Coburgisch-Nordfränkische Sage u. Gesch. im wande der Poesie. Coburg, Riemann, 1906. IV u. 88 SS. 8°.

Görler, M.: Vor hundert Jahren. Selbstbiographie des hrers Friedrich Philipp Escher von Unterwirbsch. Schwarzb.adelstädt. Landeszeitung. 1908. März S. 1. Beit.
Derselbe: Burg Ranis. Eine gesch. Darstellung. Pößneck,
Feigenspan, 1906. gr. 8°. Thür. Warte-Bibl. H. 4.
Einzelnes zu Goethes Leben u. Wirken. Goethe-Jahrb. 28.

Goltz, C. Frh v. d.: Von Jena bis Pr. Eylau, Des alten Russ. Heeres Schmach v. Ehrenrettung. Kriegsgesch. Studie. Mit Karten u. 1 Skizze im Text. Berlin, Mittler, 1907. X. u. 202 SS.

Graul: Meisterwerke der Kunst aus Sachsen u. Thüringen.
Graul: Meisterwerke der Kunst aus Sachsen u. Thüringen.
Graul: Meisterwerke der Kunst aus Sachsen u. Thüringen.
Graul: Mit Abb.
Großler, Herm. Das Fürstengrab im großen Galgenhügel
a Paulsschachte b. Helmsdorf (im Mansfelder Seekreise). Mit
Tal. In Jahresschr f d. Vorgesch. der sächsisch thüring. Länder,
ameg. von dem Provinzial-Maseum der Prov. Sachsen in Halle a. S.
34 VI. 1-57. Halle. O. Hendel, 1907.)

Darnalha: Die Begrundung der christlichen Kirche in dem

Derselbe: Die Begrundung der christlichen Kirche in dem Ande zwischen Saale und Elbe. Zs. d. V. f. Kirchengeschichte in Provinz Sachsen, LIV 94 145. (Magdeburg, E. Holtermann, 1907.) Derselbe. Nochmals der thüringisch-frünkische Krieg von 531.

des Vereins f. Thüringische Gesch. u. Alt. XXV. 452 490

Derselbe: Das Helmsdorfer Furstengrab. Montagsbl. Wissenstatt Beil. der Magdeburgischen Ztg. 1885 No. 3-7.

Grundler, O.: Der Thüringer Waldbau u. sein endgültiges

Litt. Thüringer Monatsbl. XV. 117.

Grundlich H.: Die Urkundenfölenkungen des Lendkomture.

Grumblat, H.: Die Urkundenfälschungen des Landkomturs Derhard Hostz. Zo. des Vereins f. Thüring, Gesch. u. Alt. XXVI.

Gutbier, Hermann: Beiträge zur Häuser Chronik der Stadt

Gutten berg. Fr K. Frh. v.: Regesten des Geschlechts Guster vers n. dessen Nachkommen. Archiv f. G. u. A. v. Ober-

H. L.: Aus dem Pestjahre 1611 (betr. Teichröda). Schwarz-ugbote. I Jahrg. No. 4 (Jan. 1907).

Habbicht, H.: Die Erbauer der Probatei Zella bei Dermba (Feldabaha) u. deren Wappen. Archiv f. Stamm- u. Wappenkum VIII (1908), S 102 -105.

Derselbe. Das ehemalige Kloster Zella b. Dermbach u. ( fuldischen Fürstäbte Constantin von Buttlar u. Adolf v. Dalbe

Touristische Mitteilungen. 15.

Derselbe: Inselsberg, Inselberg oder Enselberg. Thurad

Monatsbi, XV, 10-12.

Hamel, R.: Der Dichter der Bluthochzeit (Albert Lindal Gymnasiall in Rudolstadt). Schwarzburg-Rudolstädt. Landeszeite 1908, April 23 (aus Oldenburger Nachr, für Stadt u. Land).

Has: J. C. Geisthirts Schmalkaldia literata. Archiv f. Stami

u. Wappenkunde, VIII (1908), S. 115-119.

Haseloff, A.: Die Glasgemalde der Elisabethkriche in Maburg, 22 SS. f., 3 Tafeln in Vierfarbendruck u. 19 Tafeln in Lag druck nach photographischen Originalaufnahmen. Berhn, Veril von Max Spielmeyer, 1907. 50 M Hasenclever, Ad.: Neue Mitteilungen über den Verble

von Melanchthons lateinischer Originalhandschrift der Confe-Augustana. Zs. f. Kirchengesch, XXIX (1988), 81 ff.

Haupt, Herm.: Karl Folten u. die Gießener Schwarze Beitr zur G der politischen Geheimbünde u. der Verfaseungs-E wickelung der alten Burschenschaft in den J. 1815 bis 1819. Giese Töpelmann, 1907, VHI, 156 SS, 4 T, S, A, der Mitt, des Oblhessischen Gesch. V. Bd, 15.

Haupt, H: Die Erfurter Kunst- u. Handelsgärtnerei in ibs geschichtlichen Entwickelung u. wirtschaftlichen Bedeutung. In Diss. Jena, G. Fischer, 1905, 36 SS. 8°. Die ganze Abhandlung den "Abhandiungen des staatswissenschaftl. Seminars", herausg v Pierstorff (Verl. von G. Fischer in Jena). Bd. V. H. 1.

Heck, Ph.: Der Ursprung der sächsischen Dienstmannscha Vierteljahrsschr. f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch. V (1907). 116-I'

Heerwagen, O.: Schloß u. Ort Kömtz. Schwarzburg-Rud

städtische Landeszeitung. 1.08. Januar 12. Heinze, E: Der Übergang der sächs. Kur auf die Wettin

Halle a, 5 Diss, 1906, 71 SS.

Heldmann, K.: Mittelalterliche Volksspiele in den ti ringisch-sachs schen Landen. Halle a. S., O. Hendel, 1908. 57 6°. Neujahrsblätter, herausg von der historischen Kommission die Provinz Sachsen und das Herzogt. Anhalt. No. 32. 1 M.

Helmbold, H: Die Frauenburg b. Eisenach. Eisenad Ztg. Sonntags-Bl No. 8 (1908, Febr. 23)

Derselbe Die Entstehung der Sage vom Sängerkrieg

der Warthurg. Thuringer Monatebl. XV. 48 ff.

Derselbe: Der Felsbachstein unter der Wartburg. Ebenda 🕽

155 ff.

Helmes, H.: Kurze Gesch, der fränk, Kreistruppen 171-1756 u. thre Teilmahme am Feldzuge von Roßbach 1757. Munch J. Landauer, 1907. III VI u. S. 71-186. 2,50 M. Aus D stellungen aus der bayer. Kriegs- u. Heeresgeschichte.

Henkel, Ad. Die Saline Solen a. d. Werra unter den La grafen Philipp d. Großm. u. Wilhelm IV. Zs. d. V. f. hessin Gesch. u. Landeskunde, XLI. 1 -67.

Henner, Th.: Dr. Friedrich Stein, der Geschichtsschreiber Frankens. A. des hist. V. von Unterfranken u. Aschaffenburg. Rd. 48 Würzburg 1906). S. 187 -214.

Henschel, A.: Justus Jonas. Der alte Glaube. IX (1907/8).

No. 15.

Herold, R., Zu Goethe u. Frommann, Bearb, von L. Geiger. Goethe-Jahrb, 28, 262-281.

Herrmann, Fr.: Die heilige Elisabeth. Vortr. Bericht in Kaseler Tagebl u. Anz. 1907. No. 538 u. Hessenland. XXI. 346-48. Quartalbl. des hist. V. f. d. Großh. Hessen. N. F. IV. No. 8. 8 184 - 197.

Hertzer, G.: Die Finanzwirtschaft der Stadt Weimar in brer Entwickelung. Haller Diss 1907, 177 SS. 8°.

Heubach, H.: Großeromsdorf. Thüringer Monatabl. XV. 130. Heyl, Alfr.: Die im Herzogtum Sachsen-Meiningen ublichen Fruchtfolgen unter Berucksichtigung ihrer geschichtl. Entwickelung. Inaug-Diss. Jens. Druck von A. Roßteutscher in Coburg, 1907. 58 45, 8°

Hohlfeld, P., u. Wünsche, A.: Krause, K. Chr. Fr., Bnetwechsel zur Wurdigung seines Lebens u. Wirkens. Bd. 2 Aus den handschr. Nachlaß herausg. Leipzig, Dieterich, 1907. IV u. SS. 8°. 6 M.

Holland Hvaz. Die h. Elisabeth in Geschichte u. Kunst. Die Christliche Kunst. (Monstsschr. IV. Jahrg. H. 2 (München, 1967, Nov. 1), S 25-44.

Huth, R.: Die Cyriakeburg, Thüringer Monatebl, XV. 26.

98.

Huyakens, A., Zum 700. Geburtstage der h. Elisabeth v. Ihungen. Studien über die Quellen ihrer Geschichte. Hist. Jahruch .er Görres-Ges. Bd. 28. Jahrg. 1907 (Munchen 1907). S. 490-25 u. 729 848.

Derwelbe: Quellenstudien zur Gesch. der hl. Elisabeth, Land-Wafin von Thuringen. Marburg, N. G. Elwert, 1908. VIII u. 268 SS. 5 M. (Die S. 1 150 stimmen mit dem im vorigen Zitat ge-

namten Aufsatz überein.

Derselbe: Zum Gedächtnis der h. Ehsabeth v. Thüringen u. ther Heitgsprechung. Liter. Beil der Kölnischen Volkszeitung.

5. Jahrg. No. 22. Köln 1907. Mai 30 (165-168).

Derselbe: Ehsabeth, die heilige Landgrafin von Thüringen.

Historisch-politische Bl. 140 (1907., S. 725-745 u. 809-822.

Der seibe: Zur Gesch der Glasgemälde in der Ehsabethkirche

Jarburg. Fuldaer Geschichtsbl. VI. 155-159.

lbádez Marin, C.: La guerra moderna; Campaña do Prusia 1506, Jena—Lubeck, Madrid, El Trabajo, 1906, 562 88, 4º, 19 Taf. 20 Fr.

Immlet Die Ortsgeschichte Lauchrodens bis 1650. Werra-

Letting, Gerstungen 1906, No. 42 46.

Jacoby, D.: Goethes u. Schillers Verhältnis zu Matthison, Goethe Jahrb. 28, 173 191.

Jahn, K.: Schemata z. Forts. von "Dichtung u. Wahrheit". Guethe Jahrb, 28, 6 -19,

Jahresbericht, Neunundvierzigster u. fünfzigster, der Geellschaft von Freunden der Naturwissenschaft in Gera (Reuß). GeraUntermhaus 1908, 216 SS, 8º. (Jubiläumaheft.) Inhalt a. unter Auerbach u. Löscher.

Johannes: Steinach im Meininger Oberlande.

Monatabl. XV. 68.

Jonas, Fr., Brief [Goethes] an Geh. Ober-Finanzrat Semler nach Berlin. Goethe-Jahrb. 28, 89-92.

Jordan Chronik der Stadt Mühlhausen, Bd. IV. 1770-1890.

Mit Abb. Mühlhausen 1. Th., Dannersche Buchdr., 1998.

Derselbe. Mühlhäuser Sagen. Ans alter Zeit. Zwangl. Beibl.

zum Mühlhäuser Anz. 1,8/7. No. 91 u. 92.

Derselbe Der Übergang der St. Mühlhausen an das Kgr.

Westfalen. Ebenda No. 92. J3. 94.

Derselbe: Zur Gesch. der St. Mühlhausen i. Thür. H. 7.

Rad zum Jahresber des Grann in Mihlhausen i. Thür. Muhlhausen. Beil, zum Jahresber, des Gymn, in Muhlhausen i, Thur. Muhlhausen i, Thur. Dannersche Buchdr., 1908, 40 SS. Inh.: Schulfestreden. S. 3-18; Aus der Franzosenzeit. IL S. 18-36; Aus d. J. 1525. B. 37-40

Derselbe: Neuere Literatur über Pfeifer u. Munzer. Za. d. V. f. Kirchengeschiehte in der Provinz Sachsen. IV. 146-156.

Magdeburg, E. Holtermann, 1997.

Derselbe: Die literarische Tätigkeit des M. Andreas Cramer. Pfarrer zu s. Johannia in Magdeburg (später Superint, in Mühlhausen i. Th.) 1615 -1631. Magdeb. Geschichtsbl. XLII (1907). 80-85.

Derselbe. Die geplante Verlegung des Reichskammergerichts in die Stadt Mühlhausen (Thur.). Ze. des Vereins f. Thuringische

Gesch. u. Alt. XXVI. 249-306.

K.. Der Tod des Prinzen Louis Ferdinand v. Preußen. Schwarz-

burgbote, I. Jahrg. No. 1 (Okt. 1906).

K. Gedenktafel für die in Spanien 1809 10 gefallenen Schwarzburg-Rudolstädter. Schwarzburgbote. I. Jahrg. No. 12 .1907, Sept.).
Kahle, K.: Aus Eisenachs guten u. bösen Tagen. H. 3, 4 u. 5. 1821-1850 152, 98 SS, u. 178 SS, 8º, 3,30 M, A. u. d. T.: Beitr. z. G. Eisenachs, IX.

Kalkoff, P.: Ablaß u. Reliquienverehrung an der Schloß-

kirche zu Wittenberg unter Friedrich d. Weisen. Goths, F. A. Perthes, 1908. V n. 116 SS. 260 M.

Kauffungen, K. v.: Dr. Curt von Rasb †, Kgl. Sachs.
General der Inf. z. D. N. Preuß. (Kreuz., Ztg. 1908. Beil. zu No 20.

Derselbe: Dr. Curt von Rasb. Über Land u. Meer. IC (1908). No. 19. B. 484

Derselbe: Dr. Curt von Raab. Illustr. Ztg. CXXX (1908).

No. 3367. S. 54.

Derselbe: Dr. Curt von Raab +, Kgl. Sachs. General der Infanterie, Exzellenz. Mitterlungen des Altertumev. zu Plauen i. V. XIX. VI-XV.

Der selbe: Neueste Literatur z. G. des sachs. Prinzenraubes.

Herald.-Geneal Blatter, IV (1907) 8, 61-63,

Keil, H., Dorfpredigten aus dem Thuringer Wald. Tubingen, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1908. III u. 110 SS. 80. 1,50 M.

Korn, A : Deutsche Hoferdnungen des 16. u. 17 Jahrb. Bd. II. Denkin, der d. kulturgesch, Hera, von G. Steinhausen. 2. Abt. Bd. II. Berlin, Wealmann, 1507, XVI u. 263 SS. 80,

Kiefer, K.: Goethesche Ahneutafel. Der Deutsche Herold.

XXXVIII (1907), S. 141 149, 197 u. S. 211 f.

Kießkalt, E.: Die Bildwerke der Stadt Saalfeld a. S. in hernldischer u. geneal. Beziehung. Vierteljahrsachr, f. Wappen-, Siegel- u. Familienkunde. XXXV (Berlin 1907). S. 403-423.

Derselbe: Die Gratdenkmaler des ehemaligen Benediktiner-klostere Paulinzella. Mit 3 Abb. im Texte. Ze. d. Vereins f. Thü-ringische Gesch. n. Alt. XXV. 383—390. Knapp, H.: Die Zenten des Hochstifts Wurzburg. Ein Beitr. z. G. des suddeutschen Gerichtswesens u. Strafrechts. Mit Unter-A. G. des suddeutschen Gerichtswesens u. Strafrechts. Mit Unterstützung der Saviguy-Suftung herausg. Bd. I. Die Weistümer u. Ordnungen der Würzburger Zenten. Abt. 1 u. 2. Berlin, Guttentag, 1907. XII u. 1405 SS. 45 M.

Knetsch, C.: Neue Beitr. zu Goethes Ahnentafel. Der Deutsche Herold. XXXVIII (1907). S. 43-48.

Knieb, Ph.: G. der katholischen Kirche in der freien Reichs-stadt Mühlhausen in Thüringen von 1525 bis 1629. Nach archi-valuschen u. a. Quellen bearbeitet. (Erläuterungen und Ergünzungen zu Janssens G. des deutschen Volkes, Bd. V. H. 5.) Freiburg i Br., Herder, 1907. XIV u. 152 SS. gr. 8°. 3,30 M.

Koch, E.: Ein Beitr. zur Gesch. der Lachsfischerei in der thürtingischen Sasie. Thuringer Monatsbl. XIV. No. 7 u. 8. S. 80

83 u. 91 f.

Derselbe: Über die Schreibung des Namens Thüringen u. anderer Eigennamen. Ebenda XIV. No 9.

Derselbe: Bemerkungen zu H. Schillings Aufsatz "Das quirlende I, ein slavischer Laut im Munde der Thuringer". Ebenda XIV. No. 10.

Derselbe: Die eigentlichen Namen des Fron- oder Veronikaberges b. Martinroda u. der Kilianskuppe b. Frauenbreitungen.

Ebenda XIV. No. 11.

Derselbe: Die Utendörfer Gemeindeordnung v. J. 1688. Meininger Tagebl. 58. Jahrg. No. 80 (1907, April 7).

Deraelbe. Schloß Kuhndorf als Residenz des Grafen Georg Ernst zu Henneberg. Ebenda 59. Jahrg. No. 156 (1907, Juli 7) u No. 162 (Juli 14).

Derselbe: Einiges über die ehemaligen Scharfrichter zu Dreifigseker. Ebenda No. 204 (1907, Sept 1).

Derselbe: Über städtusche Angelegenbeiten zu Salzungen im

15 a. 16. Jahrh. Salzunger Anz. 1906. No. 74 u. 78 (Mai 12 u 19). Derselbe: Die Anstellung George vom Stein als Amtmannes 22 Mainberg 1447. Archiv f. Stadt n. Bezirksamt Schweinfurt. 4 Jalarg. No. 4 (1906, April 1).

Dernelbe: Johannisfeuer in Unterfranken. Ebenda 4. Jahrg.

So fi (Juni 1).

Dernelbe: Die Amtmannschaft der Grafen zu Henveberg über die Stadt Schweinfurt. Ebenda 5. Jahrg. No. 2 (1907, Pebr.). Deraelbe: The innere Ausstattung des Schlosses Mainberg va J. 1480. Ebenda 5. Jahrg No. 12 1997, Dez s.

Dernelbe. Eine Bittschrift der Stadt Schalkau an Kurf. Ernet Suchsen. Dorfzeitung. 4. Beiwagen zu No. 76 (1307, März 31.

Der elbe. Wie man zu Oetheim vor der Rhön vor etwa hundert Jahren die Burgerjagd zu eröffnen pflegte. Thuringer Monatel t. XIV. No. 7. S. 76 f.

Dersethe. Nachrichten über Weinbau b. Römhild. Ebenda

XV. 8 -10.

Kich E. whwesters Thursday Marsh NV 30 Present AV To

Dates in Nachtrig, he fiter dec Froberg Fleeda XV 53. Derkeloe the sterage temperate to languaged be with emergent die Mutter der erabtitier zu Febrentisch und Lagerha of the line Men agen Broker to Bear to he thank to

Kuerner W Ite Estacher - fragen der Landgrafie Present a Physique Red a Jeramber Zig. 1994 Jun. 22

And in dea It made Managed XV. I. L.

Ke ster I'm right Naturatory a reale im sieben Throgen Kraye. A ize hoodgen der ist allen Operkammerer. West h aus lem was when Arch ve veriff to the N Mitt and dem Geharts had and Forsch XXIII but - lan Kabat At Der sich- Prinzenraub vor (\*) Jahren Herald -

geneal Bi III 1 and A2f 1 al 1 . Erwiderung u. Berichtigung von K. v. Kauff., gen etec la e. ...

Krachel W. eteckt Jan vers Ehre der gefürsteten Grafsch. Henneberge Thomager Monatsul, XIV. St. 95 16

Dervelbe, Nochmals Junckers Rennsteignspitel, Ebenda XIV.

125 1.

Derselbe: Junckers Renustengkapitel. Ebenda XV. 12-14 Kropp Ph. Der Urnenfriedtigf von Großnunstedt. Ausgrabengen der Jenaer Gesell-haft für Urgeschichten. Mit 1 Taf u. 27 A'm rm Text. Za. des Vereins f. Thuring, Gesch. u. Alt. XXVI. 29,3 4 15.

Kritger-Westend, Herm.: Goethe in Dornburg Jena, H.

Contenutile, 1908, 128 88, 8º 1.50 M

Krukenberg El: Die h Ensabeth auf der Wartburg u. in Hosen u. das Ideal der deutsch-evang, Frau. Vortrag. Leipzig,

Braun, 1907, 26 88 020 M.

Knich, F. Die Altarschreine in der Elisabethkirche zu Marburg u. ihre Stifter. Hessen-Kunst. Kalender für Kunst- u. Denkmailpilege. Herausg. von Chr. Rauch. Hf. (1906). Marburg, Ebel. H. S. 14.

Deraelbe Beitr, z. G. des Lgr. Hermann II. v. Hessen, V. Zur G. des Krieges mit Mainz, Braunschweig u. Thüringen im J. 1987. Ze. d. V. f. hess. G. u. Lk. N. F. XXX (1907). S. 214 -273.

Kuhn, G. Elisabeth die Heilige, Landgräfin v. Thuringen. Eisenach II Kahle, 1967, 26 SS. 8°. A. u. d. T : Beitr. z. G. Eisenachs, H. 16, 0,50 M.

Laban, A.: Die Legende der hl. Elisabeth aus dem Hause der Arpaden in unserer Literatur (in ungar, Sprache). Budapest.

Dass. 1907, 128 SS. 85.

hell

Lumprecht Br . Chronik von Lucka. Festschrift zum Jubillium der 600 jahr Wiederkehr des Pages der Schlacht b. Lucks 31. Mai 1307 31 Mai 1907, S 21 36,

Leidner, P., Aus dem Stammbuch des Jenenser Studenten Jakob Leidner. Archiv f Stamm- u Wappenk, VIII (1908) 154

Letpoldt, J.: H Gelzer Hist. Viertel, ahrsschr. X. 139-141. Lemmens, L.: Zum Jubelfest der h. Ebsaleth. Die h. Elbabeth in der neueren Forschung. Fuld. Geschichtsbl. VI. 145 155.

Liebe, G. Die Bibliothek eines Eichsfelder Pfarrers in der Zeit der Gegenreformation. Zs. d. V. f. Kirchengeschichte in der Provinz Sachsen. IV. 263-269. Magdeburg, E. Holtermann, 1907. [Lippert, W.] General der Inf. z. D. v. Raab. Dreedner

Journal. 1908. No. 1. S. 2.

Löscher, K.: Der diluviale Mensch in unserer Gegend. 49. 50. Jahresber, der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaft in Gera (Renß). Gera-Untermhaus 1908 S. 71 St.

Lommer, V.: Beitr. z. G. der Stadt Orlamunde-Naschhausen. Pößneck, F. Gerolds Nachf. 256 SS. 2 M.

Lucas, G. H.: Eine Sammlung von Leichenpredigten, die

1565 zu Sangerhausen gehalten wurden, Archiv f. Stamm- u. Wappenkunde. VII (1907). No. 1. S. 5-7.

Ludwig, Fr.: Zur Entstehungsgeschichte der Lokalvisitationen, des "Synodus" und des Oberkonsistoriums in Kursachsen Kirchenordnung von 1580). Beitr zur sächsischen Kirchengesch, herausg. von Fr. Dibelius u. Th. Brieger. XXI (Leipzig, J. Barth, 1908. 8 1-72,

Lüttich, Selmar (†): Die Schenkung des Kaisers an den Bischof von Naumburg laut Urkunde vom 16. November 1030. Mit einer Karte. Beil, zum Jahresbericht des Domgymnasiums zu Naum-

burg a. S. Ostern 1908. Naumburg a. S., H. Sieling, 1908. 18 SS. 4.
Luther, M: Zwo predigt vber der Leiche des Kurfursten
Herzogen Friderichs zu Sachsen. Anno 1525. D. Martin Luthers
Werke. Krit. Gesamtausg. XVII. 1 (1907). 196—213.
Luthers Briefwechsel, bearb. u. mit Erläut vers. von E. L.
Enders. XI. Juli 1536—August 1538. Calw u. Stuttgart, Vereinsbuchdr , 1908,

Lutze, G.: Aus Sondershausens Vergangenheit. Bd. II. 1, 2, 3 u. 4, 120 SS. S° 8 Taf. 1907.

Man, (i... Katharina v. Bora. Allg. evang.-luth. Kirchenzeitg XL (1907). No. 45 49.

Martin, E.: Karl Martin +. Deutsche Erde. Zs. f. Deutschkde., herang von P. Langhans. 1908. Heft i.

Matthias, W.: Was die alte Straße erzählt. Thuringer

Monatabl. XV. 92.

Meier, P. J.: Wichtige Besprechung von "H Buchenau, Der Braktentenfund von Seegn". Zs. d. V. f. hess. G. u. Lk. XLI.

Meyer, G.: Verzeichnie der Lebrer u. Schüler des Hielder

Meyer, G.: Verzeichnis der Lehrer u. Schüler des Hfelder Bidagognums von 1800 bis vor Ostern 1853. Göttingen 1906. Hfeld, Kluter-Sch. OP. 1906. S. 3 -71. 4°.

Meyer, K.: Ein altes Fachwerkhaus der Stadt Nordhausen. Ein Beitr. z. Gesch. des thur. Rittergeschiechts der "Barte". Zs. des Harz-V f. G. u. A. XI. (1907). 283-296.

Michael, P.: Beiträge zur Keintnis der eiszeitlichen Ablagerungen in der Umgebung von Weimar. Bericht über das 52. Schulpahr des Großh. RG. in Weimar. Weimar, Hofbuchdr., 1908.

1°. S. 3 25.

Misch. R.: Die Weimerer Kupet vor und states Gesche

Mach, R: Die Weimarer Kunst vor und unter Goethe, Easenacher Zig. Sonntaga-Bl. No. 8 (1908, Febr. 23). M.tzschke, P., Das Naumburger Hussitenhed, Ein Beitr. z. G der deutschen volkstumlichen Dichtung. Naumburg, J. Domnch, 1907, 32 88, 8°,

Mitzschke, P.: Theodor Thon (1702-1838). Deutscher Stenographen-Kalender. Herausg. von J. Hennings-Lubeck. Verl. ron Fr. Schulze, Berlin 1908. S. 149 156.

Mueller, A.: Zur Geschichte von Berka (Ilm). Mit 2 Abb. im Text. Zs. d. Vereins für Thuring Gesch. u. Alt. XXVI. 409 4.1 Müller. K.: Luther und Karlstadt. Stucke aus ihrem gegenseitigen Verhaltnis. Tübingen, Mohr, 1907. XVI u. 243 SS. S. J. M. Muthesius, K.: Goethe u. Pestalozzi. Goethe-Jahrb. 28 8. 160 - 172.

Naumann: Geistliche und Gemeinden der Ephorie Eckarte-Naumann: Gestiene und Gemeinden der Epinorie Eckalberga vor dem Großen Kriege, Zs. d. V. f. Kircheugesch. a. ist Provinz Sachsen. IV. 157—172. Magdeburg, E. Holtermann 196.

Nebelsieck, H.: Briefe u. Akten zur Reformationsgeschichte der Stadt Mühlhausen i. Th. Zs. des Vereins f. Thuringische Gesch.

M. Altert. XXV. 417—451; XXVI. 339—362.

Neubauer, Fr.: Preußens Fall u. Erhebung 1806 181.

3 Abt. Berlin, Mittler u. S., 1908. XVI u. 585 SS. S. Mit 19 K.

u. 14 Betlagen. Je 3.50 M.

Neupert, A.: Übersicht über erschienene Schriften u. Aufsätze zur G., Landes- u. Volkskunde des Vogtlandes. Mitt. de Altertumsv. zu Plauen i. V. Beilagehoft zur 19. Jahresschrift auf de J. 1908- 1900. Plauen, R. Neupert 1., 1908. IV u. 96 SS. 8.

Derseibe Heinrich d. Unechte. Ein trübes Bild aus der G. des fürstl. Hauses Plauen. Plauener Sonntags-Anz. (1907). No. 14544

u. 145.7a.

Nicolai, W.: Die Erhaltung der Ruine Braudenburg, Thur-ringer Monatebl. X.V. 109.

Pachali, J.: Montz v. Sachsen. Eine Charakterstudie, Halle-

R. Haupt. 28 88, 16% (Schriften für das deutsche Volk. No. 44-)
Pallas, K.: Die Registraturen der Kirchenvisitationen und
ehemale sächsischen Kurkreise. 1. Abt. Allg. Teil. Halle, (). Hendel1907. XVI u. 240 88. Mit 5 Taf. 6 M. (A. u. d. T.: Geschichtsquder Prov. Sachsen. Bd. 41.)

Pastor, L.: Der Ursprung des schmalk. Krieges u. das Bündnis zwischen Papst Paul III. u. Kniser Karl V. Hist.-pol. Bl-

f. d. kath. Deutschland. CXLI (1908). 225-240.

Peter, H.: Die Hospitäler St. Clemens, St. Spiritus, St. Anna u. St. Justus in Eisenach. Eisenach, H. Kahle, 1907. 76 88. mit Plänen, 1,10 M.

Petre, F. L.: Napoleous conquest of Prussia 1806. With an introd. by F. S. Roberts, With 7 maps and buttle plans and num. portr. London, J. Lane, 1907, XXIII u. 319 SS. 80, 12 sh. 6 d.

Pfaff, E.: Geschichtliches über das Patronat der Kirche in Sundbausen. Gemeindebl. für den Kirchenkreis Tennstedt. III.

(1907), 74 f

Pfau, W. C.: Die Nachgrabungen im Kloster Cronechwitz und die daher entdeckten Deutschherrensteine. Mit 1 Abb. im Text. Zs. des Vereins f. Thuringische Gesch. u. Alt. XXV. 353 -382

Deraelbe: Verschreibung für die Klosterjungfrau Anna von Auerswalde zu Crouschwitz durch ihren Bruder Hans von Auerswalde, 1724. Ebenda XXV, 403 f.

Pfister, A.: Auf der Straße von Leipzig nach Erfurt im Herbat 1813. Beil. z. Ailg. Ztg. 1907. No. 188. S. 108 f.

Piltz, E.: Die Hundertjahr-Gedenkfeier auf dem Jenaer chlachtfelde am 14. Oktober 1906. Jena, H. W. Schmidts Verlagsuchh. G. Tauscher, 1906. 68 SS. 8°. Mit 5 Vollbildern und 3 Textildern.

Deraelbe: Eine in Vergessenheit gekommene Schillerwohnung

Jena (Sommer 1793). Jenaische Ztg. 1908, April 2. Derselbe: Führer durch Jena und Umgegend, 7. verb. Auft. Kleine Ausg.: Die Stadt Jena und ihre nächste Umgebung mit Stadtplan und Grundriß der neuen Universität. Jena, Frommannwhe Hofbuchh (E. Klostermann), 1905. 0,60 M.

Pintschovius, C: Schiller und Jena. Mit Federseichnungen

bu L B. Heyder, 1907, 0.90 M

Preuß, P. Eine thuringische Dorfordnung (für Ebeleben) und das Hegemal. Thuringer Monatsbl XIV. No. 10.
Priest, G. M.: Ebernand von Erfurt Zu seinem Leben und Waten. Inaug Dise. Jena, Druck von A. Kämple in Jena, 1907. VII u. 104 Sp. 80.

Quistorp, B. v. Überfall des Leutnants Hellwig b. Elsensch. 17. Okt. 1806. Eisenach, Kahle, 1906. 14 8S. 0,50 M. A. u. d T.: Beitt, z. G. Eisenachs. Heft 15.

General von Raab †. Dreedner Anzeiger 1908. No. 2. S. 2;

No. 5. h. 5.

Rademacher, O.: Die Merseburger Bischofsehronik über-ein, 2. T. (1136-1341). Merseburg, Stollberg, 1907. I M.

Derselbe: Die Fehde des Merseburger Bischofs Gehhard 1336-1311 mit den Knuts. N. Mitt. aus dem Gebiete hist-ant. Forsch, XXIII, 105-114.

Radlein, F.: Coburg. Thuringer Monatabl. XV. 57.

Beichardt, W.: Heinrich Gelzer. Jahresber, für Altertums-

R chter, M.: Desiderius Erasii us und seine Stellung zu Luther al Grand three Schriften Mit dem Faks, eines Briefes von Erasmus. Lequig, M. Hemshis Nachf., 1907. VII u. 69 88, 2,50 M. Qu. u.

Darat, aus d. G. des Reformationsjahrh, III.

Rudhart, P.: Dr. M. Luther und die die Reformation fördenden Kurtursten und Herz, zu Sachsen, Lgr, zu Thurzugen, bildat sargest Lt, thre Wahtsprüche und Lebensheschreibung nach Buseliruck 1744. Dresden-Blusewitz, G. Adolf Verl., 1907, 31 SS, 8°. Mc Abb.

S. Die Salzburger in Teichel. Schwarzburgbote, 1. Jahrg. No. 10

1907 July.

Sauer, A.: Rede zur Enthüllung des Goethe-Denkmals in Franzensbad. Goethe-Jahrb. 28, S. 95-104.

Schaefer Cher frihere Irrenfursorge im Herzogt, Sachsen-Menburg. Korrespondenz-Bl des alig ärzil, Vereins von Thuringen. 35. Jahrg (1901), S. 365 375.

Behafer, H. K .: Eine Anthener Urkunde zur Gesch. Heinichs v. Friemar. Römische Quartalschr. XX. Gesch, S. 88 90.

Schriling, L.: Das quirlende I, ein slavischer Laut im Lunde der Thoringer. Thoringer Monatabl. XIV 108-110.

Schmidt, B. Geschichte der Stadt Schleiz. Bd. 1: Die urmudbehen Nachrichten von Schleiz aus dem Muttelalter von 1232 is 1550, 1m Auftr. des Geschichts- und Altertumsf. Vereins zu

Schleiz bearb. u. herauag. Schleiz, F. Webers Nachf., 1908. 242 SS. 8°. Mit I Siegeltafel u. 2 Faks.
Schmidt, B., u. Knab, C. Reußische Münzgeschichte, bearbeitet unter Mitwirkung von J. Erbstein. Dresden, Numsmatische Gesellschaft, 1907. IV u. 283 SS. gr. 8°. 17 Tafein.
Schmidt, Fr.: G. der St. Sangerhausen Im Auftr. des Magistrats bearb. 1. u. 2. Teil. Sangerhausen, Selbstverl. des Magistrate, 1900. VII u. 916; IV u. 013 SS. Mit 5 Taf. 8°. 6. M. Schiller-Godenkstatten in Sachsen. Sachsen-Post II. (1907).

No. 57, S 6-9, Mit 7 Abb. Schon, Th. Das Geschlecht Werner v. Themar u. dessen angebliche Nachkommen, die Werner von Kreit. Archiv f. Stamm-u. Wappenkunde VIII. (1907), 19-23.

Schonarch, Frh. v.: General von Rüchel in der Schlacht b. Schonarch, Frn. v.: General von tutatel in der General von Akten Eine Rekonstruktion u. kritische Untersuchung. Nach den Akten des Krieg-archites bearbeitet. Janson, v.: Ein vergessener Zivistratege. Berlin, Mittler u. S., 1907. IV u. S. 459 512 — Militär-Wochenblatt. Beiheft. 12. Heft. 0,80 M.

Schoppe, K.: Zur Gesch. des Topf- u. Palmarummarktes in Naumburg. N. Mitt. hist-antiquar. Forsch. XXIII. 46—91.

Derwelbe: Ein Beitr. zur Gesch. des Innungswesens. Ebenda

XXIII, 92-104.

Derselbe: Das Bücherfest der Stadtschule [in Naumburga, S.]. Naumburger Kreisbl. 50. Jahrg. No. 284 (4. Dez. 1907). Derselbe. Zur Ortsgeschichte von Naumburg. Ebenda.

59. Jahrg. No. 253 u. 288.

5chottenloher, K.: Bamberg und die Packschen Hündel.
65. Ber. u. Jahrb. 1907 des Hist. V. zu Bamberg. S. 125-158.
Schubart, L.: Die Gegend von Gera und Weida in der deutschen Vergangenheit. Weida, F. Aderhold, 1907. 18 SS.
Senger, Ad Das Kaiserliche Hochstift Bamberg nach seiner kulturellen Bedeutsamkeit. 65. Ber. u. Jahrb. 1907 des Hist. V. zu Bamberg S. 1-97.

Seppelt, Fr. X.: Die h. Elisabeth in Kunst und Dichtung. Hochland, Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Lit. u. der Kunst. Kempten u. München. 5 Jahrg. H. 2. 1907. November 1. B. 175-186.

De Sérignan: Le centenaire d'Iéna. Le Correspondant. 225.

109-136.

Siebmacher, J.: Großes und allg. Wappenbuch, neu herausg. Bd. 6. 12. Abt.: Der abgestorbene Adel der sächsischen Herzog-tumer, bearb. von S. A. v. Mulverstedt. Nürnberg, Bauer u. Raspe, 1907. IV. 118 SS. 88 Taf. 4°. Som in erfeldt, G.: Etwas von der Einquartierung Erfurts

im letzten Jahre des Siebenjährigen Krieges. Archiv f. Kultur-Gesch, herausg. von G. Steinhausen. VI. 90-93.

Derselbe Eunge Ordres über die der Schlacht bei Jena vor-angegangenen Dislozierungen preußischer Regimenter in der Gegend des Kyffhausers, 1806. Zs. des Vereins für Thürungische Gesch. u. Alt. XXV. 491-493.

Stern, A.: Die Wittenberger Hochschule. Ein Beitr. z. sächs. Kirchengeschichte. Magdeburg, G. Holtermann, 1906. A. u. d. T.: Volksschr. des Ver. für Kirchengesch. in der Provinz Sachsen. H. 1. 0.20 M.

Stendell, E.: Wie sind Eschwege und die Eschweger geworden? Vortrag. Eschwege. Himmelreich, 1907, 1788, 8°, 0,50 M. Stettner, Th.: Jacob Herm. Oberreit. Goethe-Jahrb. 28.

8, 192 204.

Stille Kleine Beitr. z. Schwarzb. Gesch. Arnstadt z. Z. des

siebenj. Krieges Pr. der Realsch. Arnstadt. 1907, 16 SS, 4°.

Stolze, W.: Der deutsche Bauernkrieg. Untersuchungen über eine Entstehung und seinen Verlauf. Halle, Niemeyer, 1907. VII u. 301 SS. Sc. 8 M.

Strauch, H v. Der erste Zusammenstoß im Kriege von 1806 7. Das Gefecht bei Schleiz am 5. 9. X. Breslau. (Schleiz, F.

Lammel., 56 55, 0,70 M.

Th.. Aus Angelrodas Vergangenheit. Schwarzburgbote. 2. Jahrg.

No. 3 · 1 · 107 Dez...

Thummel Thurmgen, kirchlich-statistisch. Realencyklopädie f prakt. Theologie u. Kirche. XIX (Leipzig, Hinrichs, 1907). S. 771

-763.

Thüringerwald-Karte Spezialkarte in 33 Bl im Maßstabe 1 50000. Bisher erschienen: Bl 9: Plaue, Bl. 13. Suhl, Bl. 14: Ilmenau, Bl. 15 Komigsee, Bl 16 Blankenburg Bl. 20: Schleusingen, Bl 21 Unterneubrunn, Bl. 22: Großbreitenbach, Bl. 23: Grittenhal.) Eisenach, H Kahle, 1907. Preis für I Blatt mit Text: 0,80 M.

Timpel, M.: Der Steigerwald bei Erfurt. Festschr. zum 25 ähr Bestehen des Thuringerwald-Vereins, Zweigver, Erfurt, 1906. 102 SS. S Bud., 2 Skizzen u. 1 Karte

Trinius, A. R. R. Robstädter Klänge. Schwarzburg-Rudolstädt.

Landeszeitung, 1908, Mai 17.

Trippenbach, M.: Bilder aus Wallhausens Vergangenheit.

Sugerhausen 1 %)7. 52 SS 86.

Chle, P. Die Kaiserhoffnungen der Wettiner in Gesch, und see. Ein Erinnerungsblatt am Schlachttage von Lucka (31. Mai 77). Dresduct Anz. 1967. No. 149 S. 5 f.

U.e. W.. Dem Andenken Alfred Kirchhoffs. Mitt, des V.f. Erdk zu Halle a. S. XXXI (1907). S. 119 122. (Über Trauer- u. fedichtmefeier). S. 123-129. Vater], Olskar z Die Heilige Eiche am Hain zu Rudolstadt for 10 Jahren. Schwarzhurg-Rudolstädt. Landeszeitung. 1908.

Apr., 19. Velden, A.v.d., Zur Genealogie der h. Elisabeth 1207-1231, Der deutsche Herold XXXVIII (1907), S. 101 f. Mit 2 Abb auf

Derkelber Zu Goethes Ahnentafel. Ebenda. S. 118. Vetter, P. Lutherana. 1. Luthers Streit mit Herzog Hein-neb v Sachsen. 2 Ein acues Ordinationsformular aus dem J. 1538. NA I. Sachs. G. XXIX. 82—103.

Vilmar Kreis Schmalkalden. Hist. Rückblick. Schmalkalden,

Wilsch, 1947. 7 88 87. Vogt, E. Regesten der Erzbischöfe von Mainz von 1289 –1390. Bd 1. Lacf. (1289 1296). Leipzig, Veit u. Co., 1907. 80 SS. 4°.

Voige, H. S.: Brun von Querfurt, Mönch u. Eremit, Erzb. Heiden u. Martyrer. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1907. XII u. 425 SS. 16 M.

Wilderbeschreibung, Die Hennebergische, von 1587. Nach der Bearbeitung des Dr Ernst Devrient in Jena auszugeweite herausg, von der wissenschaftl. Abteilung des Thüringerwald-Vereins

1908. Eisenach, H. Kahle, [1968]. 45 SS. 8°.

Wagner, R.: Die Beichspolitik Ludwigs IV., Landgrafen von Thüringen. Teil I. Inaug.-Duss. Jens. Jens., B. Vopelius, 1908.

49 ES 8°. Wahle, J.: Briefe von M. Beer an Goethe. Goethe-Jahrb. 26.

Walter, K.: Herder und Heinze. Aus der Geschichte des Weimanschen Gymnasiums. N. Jahrb. f. d. klass. Altertum. 11. Jahrg. 1968. II. 36 - 39. (Leipzig, Teubner.) Warg, W.: Das Reichsgebiet Regnitzland bis zu seiner end-

gültigen Erwerbung durch die Burggrafen von Zollern-Nuruberg (1160

13.3). Kapitel I. Jena, Inaug. Dies., G. Neuenhahn, 1907. 41 SS. St.

Die Wartburg. Ein Denkmal deutscher Geschiehte und
Kunat, dem deutschen Volke gewidmet von Großberzog Carl
Alexander von Sachsen, dargestellt in Monographien und in 706
authentischen Abhilungen im Text und auf 54 Tafeln, bearbeitet
vom Herausgeber Max Baumgärtel. Berlin, Hist Verlag Baumgärtel,
1007. V. V. 7.43 SS. w. fed. 1. Bul. 5. Dermelblett Teken. 1907. XX u 743 Ss. gr. fol. 1 Beil., 5 Doppelblatt-Tafelo, 49 Blatt Tafelo. Preis. 260 M.

1907. XX u 743 SS. gr. fol. 1 Beil., 5 Doppelblatt-Tafelo, 49 Blatt Tafelo. Preis. 260 M.

Inhalt der Monographien: 1) Zur Geschichte der Wiederherstellung der Wartburg. Von Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzog Carl Alexander von Sachsen. S. 3-14. - 2) Ein Gang durch die heutige Wartburg. Stummungsbild. Von Richard Voß. S. 15-26. - 3 Älteste Geschichte der Wartburg von den Anfängen ins auf die Zeiten Landgraf Hermanns 1. Von Karl Wenck. S. 27-46. - 4) Baugeschichte der Wartburg. Von Paul Weber. S. 47-165. - 5) Der Minnesang in Thüringen und der Sängerkrieg auf Wartburg. Von Ernst Martin. S. 167-180. - 6) Die bedige Elsabeth. Von Karl Wenck S. 181-210. - 7) Geschichte der Landgrafen und der Wartburg als fürstlicher Residenz vom 13 bes 15. Jahrhundert. Von Karl Wenck S. 211-262. - 8) Wartin Luther auf der Wartburg. Von Withelm Oncken. S. 263-272-9) Die Burschenschaft und ihr Wartburgfest. Von Wilhelm Oncken. S. 273-280. = 10, Vorgeschichte der Wiederherstellung der Wartburg. Von Max Baumgärtel S. 281-318. - 11) Die Wiederherstellung der Wartburg. Ein Beitrag zur deutschen Kulturund Kunstgeschichte. Von Max Baumgärtel und Otto von Ritgen. S. 310-500. - 12) Alte und neue Kunstwerke auf der Wartburg. Von Paul Weber. S. 591-036. - 13, Die Wartburg. Non Paul Weber. S. 591-036. - 13, Die Wartburg. Anmerkungen und Quellenbelege. S. 695-730. - Wörter-Verzochnis. S. 730-732. - Aiphabetisches Register. S. 733-743.

Weber, P.: Der Einfluß der Reformation auf das Stadtbild Jenas. Vortrag Jena, 1907. 32 SS. mit 29 Abb. 1 M.

Dernelber Jahresbericht des Stadtischen Museums Jena 1907. Jena, Druck von B. Vopelus, 1908. † 7 SS. 8°. Auch in der Jenabachen Zug. 1908. Febr. 9.

Weidner, Frieder: Gotha in der Bewegung von 1848. Nebet Ittiekblicken auf die Zeit von 1816 an. Gotha, Perthes, 1908. XIX

Weidner, Friedr.: Gotha in der Bewegung von 1848. Nebet Rückblicken auf die Zeit von 1815 an. Gotha, Perthes, 1908. XIX u. 265 BB. 8º. 4,50 M.

Weimar, Das klassische. Nach Aquarellen von P. Woltze. Mit erl. Text von Ed. Scheidemantel. 12 Bilder in Mappe. Querfolio. Preis 10 M.

Wenck, K.: Dem Andenken der h. Elisabeth. Mitt. an die Mitgl. des V. f. hessische G. u. Landesk. Jahrg. 1906/7. Kassel 1907. S. I-IV.

Derselbe: Aus den "Wundern der h. Elisabeth". Mitt, aus-Gesch. u. Heimatkunde des Kreises Biedenkopf, 1. Jahrg. No. 16 und 17.

Derselbe: Die h. Elisabeth. Vortr. Bericht in Oberhess. Ztg. 1907. No. 292 u. Hessenland. XXII. 1. S. 11-13.

Derselbe: Kleinere Literatur zur Geschichte der h. Elisabeth. M. d. V. f. hessische Geschichte u. Landeskunde. XLI (1908). S. 318

Deraelbe: Die h. Elisabeth und Papst Gregor IX. Hochland, Monateschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur u. Kunst. Hernusg. von K. Muth. 5. Jahrg. (1907). Nov.-Heft. (Kempten u. München, Jos. Koselsche Buchh.). S. 129—147.

Dereelbe: Die h. Elisabeth Tübingen, Mohr, 1908, 56 SS. 8. In "Sammlung gemeinverstandlicher Vorträge und Schriften auf dem Gebiete der Theologie u. Religionsgesch. 52", 1,50 M.

Werner, A.: Musik u. Musiker in der Landesschule Pforta.

Werner, J.: Ein Brief Friedrichs des Freidigen an König Enzio vom J. 1270. NA, f. ä. d. GK. XXXIII (1908), 535-538.

Wilcken, U: H. Gelzer. Ber. über d. Verhandl. d. Kgl. Sächs. Ge. d. Wiss. zu Leipzig. LVIII, 199=205.

Die Familiennamen aus dem Willröder-Stammbuch. Archiv für Stamm- u. Wappenkunde. VII. (1907). S. 68 f.

Wintzingerode, W. Chi. Freih. v.: Barthold von Wintzingerode. Ein Kultur- u. Lebenshild aus dem Reformationejahrhundert. Aus urkundl. Quellen zusammengestellt. Gotha, F. A. Perthes, 1907. XV u. 216 SS. 3°. Mit Tafel. 6 M.

Witkowski, G.: Cornelia Goethe an Sophie von La Roche.

Worringer, W., Lukas Cranach, Mit 63 Abb. Klassische Mustratoren, Bd. III. München, Piper u. Co., 1908, 128 SS, 8°.

Wurmb, R. v.: Burg Rams. Thüringer Monatsblätter. XV. 73.

Aus alter Zeit: 1) Oberilm, von W. — 2) Zeigerheim, von H.

4. — 3) Thatendorf, von M. Schwarzburgbote. 1. Jahrg. No. 8, 9, 10, 2. Jahrg. No. 2.

Zimmermann, E.: Noch einmal das Jahr der Erfindung des Meißner Porzellans. NA. f. Sächs. Gesch. XXIX. 162-164.

Zurbonsen, Fr.: Die h. Ehsabeth v. Thüringen in der neueren Forchung Zum siehenten Centenarium ihrer Geburt 1907. Hamm i.W., Brog n Thiemann, 1907. 22 SS. (Frankfurter zeitgemäße Broschuren, ld 26. Heft 10 S. 289-310., 0,50 M. Unser Eichsfeld. Zs. des Ver. f. Eichsfeldische Heimetkunde. Jahrg. 11. Heft 5-12. Heiligenstadt, F. W. Cardier, 1907.

Jahrg. 11. Heft 5-12. Helligenetadt, F. W. Carther, 1907.

Inh.: Dingelstedt u. s. Braugerechtigkeit. Ein Prozeß im Zatalter der Reform. (Schluß.) S. 65-73. — Zur G des Martinschiezu Heiligenstadt. Von Ph. Knieb. S. 74-80, 102-110, 135-45 175-181. — Zwei alte kirchl. Gebräuche in Duderstadt. Von E. Wüstefeld. S. 81-83. — Die Eichsfeldische Hausweberei. Von E. Engelmann. (Schluß.) S. 63-88. — Streifzüge durchs Eichsfeld Von Fr. Sieland. S. 89-94 (mit 5 Abb.) — Königin Luse auf dem Eichsfelde. Von Kl. Löffler. S. 95. — Eine Verurteilung zum Feuertode in Duderstadt aus d. J. 1676. Von J. Jäger. S. 97-101. — Bickenriede im 30-jähr. Kriege. Von L. Goldmann. S. 111—113. — Das J. 1848 in Duderstadt. Von K. Wüstefeld S. 113—118. — Das Rathaus zu Duderstadt. Von J. Jäger. S. 118-121. — Jugendgesch. Joh. G. Bischlers, Dompfarrers in Speyer. Von El. Löffler. S. 122-126. — Ein Einberufungsschein aus d. Franzoenzeit. S. 127. — Einführung des Lehrers in früherer Zeit. S. 128-1016 Verf. u. Verw. der St. Duderstadt. Von J. Jäger. S. 129-135 (mit 5 Abb.), 160-175 (mit 17 Abb.). — Bonifatius und der Hülfenberg. Von Kl. Löffler. S. 146-150. — Alte Kleidertrachten in det Goldenen Mark. Von K. Wüstefeld S. 150-154. — Johann Wolf, der Vater der eichsfeldischen Gesch. Von J. Jäger. S. 154-157. — Die Vornamen im Mitteleichsfeldischen. Von K. Hentrich. S. 157-159. — Die St. Annenkapelle in Heiligenstadt. Von W. Rassow. S. 161-166 (mit 5 Abb.). — Flachsbau und Spinnstuben in der Goldenen Mark. Von K. Wüstefeld. S. 182 184. — Eichsfeld. Landwirtschaft im Ma. Von R. Hellmann. S. 185-188. — Die Verchrung der h. Ehsabeth auf dem Eichsfeld. S. 188 f. — Kurf. Johann Friedrich v. Sachsen vor Duderstadt. S. 189 f. — Die älteren Bestände der Heiligenstädter Gymnasialbibl. S. 190. — Die älteren Bestände der Heiligenstädter Gymnasialbibl. S. 190. — König Hieronymus Napoleon in Heiligenstadt. S. 191.

Geschichtsblätter, Mühlhäuser. Zs. des Altertumsvereins für Mühlhausen i. Thür. u. Umgegend. Herausg. von Dr Kunz v. Brunn gen. v. Kauffungen, Jahrg. VIII. (1907/8). Mühlhausen i. Thür., C. Albrecht, 1907. IV u 243 SS. 8°.

Inh.: Regesten zu den im Archiv der St. Mühlhausen i. Thür. deponierten Urk. des Pfarramtes zu Görmar (1318–1597) Von K. v. Kauffungen. S. 1—11 — Urkundl. Beitr. z. G. der Mühlhäuser Grob-, Huf- u. Nagelschniede. Von K. v. Kauffungen. S. 12—26. — Zur Gesch. des Muhlhäuser Franziskanerklosters. Von M. Bihl. S. 26—28. — G. des Zisterzienser-Nonnenkl. Anrode b. Muhlhausen i. Thür. Mit einer Bildtafel. Erster Teil 1268–1525. Von G. Thiele. S. 29—58. — Die Zerstörung der Muhlhäuser Kaiserl. Burg (der Hainerburg der Chronisten) i. J. 1256. Von K. Sellmann. S. 59—69. Die Beziehungen der Reichsstadt Muhlhausen zur Hanse. Von K. Loewenberg. S. 70—84. 50 Jahre Muhlhäuser Straßenunterhaltung. 1803—1853. Von P. Schroer. S. 35—107. — G. des Mühlhäuser Wollmarktes. Von H. Pilgram. S. 108—128. — Die Familien Hubner u. Rothschier in Mühlhausen i. Thür. Von O. Hübner. S. 129—177. — Beitr. zur G. der Sitt-

behkeit in Mühlhausen im Zeitalter reichsstädt. Freiheit. Von K. v. Kauffungen. S. 178—190 — Hexenprozesse in Mühlhausen i. Th. Von K. v. Kauffungen. S. 190 f. — Die Reichstadt Muhlhausen, schenkend und beschenkt, im Verhältnis zu den benachbarten Fürsten. Von Fr. Stephan. S. 191—194. — Die St. Dunels Warte u. das Schlößehen. Eine Entgegnung. Von K. Sellmann. S. 194—197. Chronik. Nachr. über das Dorf Eigenrieden. Ine Weichbilder der Stadt. Ein vorgesch. Fund. Von K. Sellmann. S. 197—201. — Mühlh. Hochzeits- u. Kindtaufs-Ordnungen. S. 201—206. — Mühlhäuser Verordn. aus dem 17. u. 18. Jahrh. betr die Polizeistunde. S. 206—210. — Muhlhäuser Stadtsoldaten in d. J. 1710—1715. Von K. Aemilius. S. 210—213. — Ein Ermerungszeichen an die Not des 7 jähr. Kr.; Erinnerungen eines alen Kriegers aus Klein-Graba aus d. J. 1812 u. 1813. Von der Reiskt. S. 213—217.

Heimatblätter. Aus den coburg-gothaischen Landen. Berausg, von R. Ehwald. Heft 5. Gotha, Fr. A. Perthes 1907. S. SS. 8°.

Inh.: C. Gruner: Beitrag zur Gesch. des Landes u. der Stadt Courg. (I. Ted.) S. 1-15. — H. Keil: Gesch. des Klosters u. Ante Volkenroda. S. 16-31. — G. Schneider: Alte Heimatennseungen an Dorf u. Stadt. S. 32-44. — R. Fischer: Der Innueh von Kipfendorf u. s. Versteinerungen. Ein Reitr. z. Ursen des Coburger Landes. S. 45-53. — L. Gerbing: Über lei trüheren Weinbau im gothaischen Lande, S. 54-58. — W. Matthias: Die Ebertewiese. S. 59-63. — C. Höfer: Coburger chutsorgen in alter Zeit. S. 64-72. — Fr. Henneberg: Die Man fünfzig Jahre der Gothaer Porzellanfahrtk. Mit einer Tafel. S. 79. — M. Berbig: Ein Rekrut der Riesengarde. Ein Zeitbild aus dem 18. Jahrh. S. 80-85.

b

Jahrbücher der Kgl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. N. F. Heft 33. Erfurt, C. Villaret, 1907. XLIV u. 278 MS. 89.

Inh.: Gedenkrede auf Richard Thiele, Von Stange. S. I—XVI. — Jahresbericht der Akademie für das J. 1906 7. Von Stange. S. XVII. XLIV. Gedenkrede auf D. G. Oergel, Von Zange. S. 3-16. — G. Oergel, ein Erinnerungsblatt von J. Biereye. S. 16-29. — Monotheistische Strömungen im alten Orient u. der Monotheismus Israels. Von Raentsch. S. 31-51. — Darstellung u. Kritik der negativen Auffassung des Bosen b. Leibniz. Von G. Schulze. S. 53-70. — Friedrich Gedike, ein altpreuß. Schulmann. Von Fries. S. 71-90. — Aldhelm v. Malmesbury. Von R. Ehwald. S. 91-116. — Der Humor b. Homer. Von Lüttge. S. 117-139. — Der Erfurter Stadtsyndikus Dr. B. Bobenzahn u. s. Eode. Ein Beitr. z. inneren d. Gesch. am Anfang des 16. Jahrh. Von R. Thiele. S. 141-177. — Die Dozenten der medizinischen Fakultät der Univ. Erfurt in d. J. 1646-1816. Von R. Loth. S. 179-259. — Der Staat der Inka von Peru u. s. Einrichtungen. Von Schneider. S. 251-267. — Miscellanea Erfurtensia. Von C. G. Brandis. S. 269-278. 1) Ein Brief des Eobanus Hessus. S. 271-274. 2) Zur Überlieferungsgesch, des Erphurdianus Antiquitatum Variloquia. S. 274-279.

76. und 77. Jahreabericht des Vogtländischen Alterum forschenden Vereins zu Hohenleuben. Hohenleuben 1907. 119.88.

Inh.: Zur G. der Burg Reichenfels. Vortrag von H. Jahr
S. 1—24. — Streitigkeiten um die hohe Gerichtsbarkeit zu Wisseldorf. Von O. Behr. S. 25-37 — Die Fronen in der Pile Reichenfels. Von O. Behr. S. 38-63. — Eine slavische Begrahnstätte und andere vorgesch. Funde. Von K. Loscher. S. 64-6.

— Jahresberichte u. geschäftl. Mitt. S. 69-119.

Mitteilungen des Geschichts- u. Altertumsforschende Vereins zu Eisenherg im Herzogt, Sachsen-Altenburg, 11ett 2 (Bd. IV. H. 3). Eisenberg, im Selbstverl. des Vereins, 1908. S. 3.

-213. 8°.

Inh.: Friedrich August Christian Mörlin, Prof. am Friedrich Gymn. zu Altenburg. (ieb. 4. Jan. 1775, gest. 4. Sept. 1806. Von Rud. Löbe. S. 159-172. — Aus einem alten Gerichtsbuche Von P. Mitzschke. S. 173-178. — Bäckerordnung von 1549. Migs von E. Pilling (†). S. 179-181. — Die Backerordnung zu Eestberg nach den Innungsbriefen von 1549 u. 1559. Von E. Pilling † S. 182-202. — Zur Sittengesch. des 17. Jahrh. Von Prof. Dr Schirmer. S. 203-206.

Mitteilungen des Vereins für die Geschichte u. Altertum kunde von Erfurt. Heft 27. Mit 11 Taf. u. Plänen. 80 88. 8 Erfurt 1906.

Inh.: Die Karthause zu Erfurt. Von G. Oergel (†). M.
3 Tafeln mit Abb. S. 6–42. Mit einem Anhang: Pater Nicolan
Listernann. S. 43–49. Der Erfurter Kaland. Ein Beitr. z. Chrakteristik der Pfarrgeistlichkeit u. des kirchlichen Kultus der Stadim 14-15. Jahrh. Mit Abb. des Kalandsiegels. Von M. P. Bertram
S. 51–68. Anh: Erfurter Kalandsstatut. S. 68–72. — Mitteilungs
über das Stockfischhaus. Von P. Peters. S. 73–80 — Zwei in
Kirchhofsmauern eingelassene Steinkreuze. Von R. Loth. Mit 2 Abb. S. 51 f.

Heft 28. Mit 15 Abb. 144 SS. 8°. Erfurt 1907.

Iuh.: Zur Erinnerung an Georg Oergel u. Richard Thick
S. 1 S. — Der chemazige botanische Garten in Erfurt. Von B Loth. S. 9 43. - Friedrich von Nerly, Eine biograph.-kunsthist Studie. Von Fr. Meyer. Mit 14 Abb. S. 45-144.

Mitterlungen der Vereinigung für Gothaische Geschich!

u. Altertumsforschung. Jahrg 1906,7. Gotha, Thienemanns Hobuchh. (V. Schroder), 1907. 98 SS. 8°.
Inh.: Baethcke: Die eiserne Jungfrau von Georgenthe. 8. 1 = 13 L. Gerbing: Die Grenzen der Wüstung Meinbodh feldt. Mit Karte. 8. 14—17. — M. Schneider: Gotha in de Reisebücher-Literatur von 1671 1824. S. 18 62. — R. Ehwald Reste der Reinhardsbruuner Bibliothek. S. 63 73. — C. Leri I. Blicke in vormaliges Leben u. Treiben. II. Auch ein Zülzdes S. 74—78. — M. Schneider: Zwei ungedruckte Lieder & Kufferen Library. Eriedrich der Zwei ungedruckte Lieder & Kufferen Library. fürsten Johann Friedrich des Großm. u. des Kurfursten Mort v. Sacheen. Aus einer Gothaer Handschr. herausgegeben. S. 78-8-8. R. Ehwald: Nachruf auf Alwin Zeyss u Nachruf auf C. 1 v. Strenge, Exzellenz, u. Kirchenrat Friedr. Perthes. S. 83-80.

# Preisausschreiben.

Das Kuratorium des Keplerbundes stellt hiermit elien Preis

von 1000 Mark für die Lösung der folgenden Aufgabe: "Die ältesten (vorsilurischen) Funde von Lebewesen mollen nach ihrer Bedeutung für die Entwickelungslehre nen unterwecht und allgemein verständlich dargestellt werden."

Das Preisrichteramt haben folgende Herren gütiget übernommen: Geh. Bergrat Prof. Dr. Beyschlag-Berlin, Geh. Bergrat Prof. Dr. v. Branca-Berlin, Prof. Dr. Jackel-Greifswald, Prof. Dr. v. Koken-Tübingen; ferner der Unterzeichnete als Vertreter des Kurntoriums des Keplerbundes.

Die Arbeiten (in deutscher Sprache) sind bis sum 31. Deutscher 1909 mit Motto und Namen in verschlossenem Briefumschlag an den Unterzeichneten, der auch sonstige Auskunft erteilt, einzus Die preiegekrönte Arbeit wird Eigentum des Keplerbundes.

I. A. des Keplerbundes Dr. phil E. Dennert.

wissensch. Direktor des Kepler

Godesberg a. Rh., Mai 1908.

Verlag von Gustav Flacher in Jena.

# Johann Friedrich der Grossmütige

nn Friedrich bis zu seinem Regierungsantritt 1503-1532.

Feestschrift zum 400 jahrigen Geburtstage des Kurfursten

der thüringischen historischen Kommission.

Dr. Georg Mentz,

a. 2. In fewer an dir University John

# hann Philipp von Schönborn

urfürst von Mainz, Bischof von Würzburg und Worms

Fin Bestrag zur Geschichte les siehzehnten Jahrhundorts

Dr. Georg Mentz,

Erster Teil, 1890 Pros. 4 Mark Zweiter Teil. 1800 Pres. 7 Marc 30 Pt.

# **riften d. Vereins f. Thüringische Geschichte** u. Altertumskunde.

the ID des Vereins Dir Tharingische Geschiehte und Affrit ansdom !-

# Verlag von Gustav Elscher in Jona.

Fig. 10 to 5 cm of the Control of th

translibility will no thitringist he

III for to do a Darrography Chronik, king, vol. v. Inliabora-

1 to the standy are standy to the All Meaning representation of the Country In the All Co

The second of th

because the nation with the first of Lof a second of

Highler, to star, the second of the second o

While the the relative to the American des Mattelators,

. I contrar et la contrare ale bist reche Probleme der Herble to the control to bogon to 1 and the state of the sta r l in a retraction in the folia 15 St. 12 Begen 42

rate contracts | | 1 n, see 1 n of the Mark.

Il earm fielte lingt ein Prangent der Verlagebuchhandlung von B. B. Toubour Leipzig and Berne bei, we clim go eight Banchta o empfehlen wird

#### ZEITSCHRIFT DES VEREINS

FÜR

### HÜRINGISCHE GESCHICHTE

UND

### ALTERTUMSKUNDE.

HERAUSGEGEBEN VON
PROFESSOR DR. OTTO DOBENECKER.

NEUE FOLGE. NEUNZEHNTER BAND.

Mit 15 Kärtchen, 1 Bilde, 1 Stadtplan, 2 Siegelabbildungen und 4 Figuren im Text.



JENA, VERLAG VON GUSTAV FISCHER. 1909. Alle Rechte vorbehalten.

\_\_\_\_\_\_

### Inhalt

|               |                                                                                                | Sette |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Abhandlungen. |                                                                                                |       |  |
| 1.            | Zum Ehegüterrecht der heiligen Elisabeth. Von Prof.                                            |       |  |
| -             | Dr. jur. E. Heymann in Marburg                                                                 | 1     |  |
| H.            | Die äußere Politik Ludwigs IV., Landgrafen von Thü-                                            |       |  |
|               | ringen. Von Dr. Richard Wagner aus Apolda                                                      | 23    |  |
| HI.           | Die Generalvisitation Ernsts des Frommen im Herzogtum                                          |       |  |
|               | Sachsen-Gotha 1641-1645. Von Fr. Waas, Pfarrer in                                              | dece  |  |
| 637           | Waldmichelbach (Odenwald)                                                                      | 83    |  |
| IV.           | Das Jagdschloß des Herzogs Ernst August von Weimar                                             | 100   |  |
| 37            | in Stützerbach. Von Prof. Dr. Wilhelm Stieda Eine Glashütte in Ilmenau im 18. Jahrhundert. Von | 129   |  |
| * * *         | Prof. Dr Wilhelm Stieda                                                                        | 153   |  |
| VI            | Die Wüstungen im I. und II Verwaltungsbezirke des                                              | 100   |  |
|               | Großherzogtums Sachsen-Weimar. Von A. Mueller,                                                 |       |  |
|               | Großherzogl. Landmesser in Weimar. Mit 15 Kärtchen                                             |       |  |
|               | und einem Bilde im Text                                                                        | 199   |  |
| VII.          | Wider alte und neue Legenden. Von Paul Höfer .                                                 | 275   |  |
| VIII.         | Die Reichspolitik Hermanns I., Landgrafen von Thü-                                             |       |  |
|               | ringen und Pfalzgrafen von Sachsen (1190-1217). Von                                            | 01=   |  |
| TV            | Dr. Ernst Kirmse aus Ronneburg .<br>Konrad, Landgraf von Thüringen, Hochmeister des            | 317   |  |
| LA            | deutschen Ordens († 1240). Von Dr. E. Caemmerer                                                |       |  |
|               | aus Arnstadt                                                                                   | 349   |  |
| X.            | Die Generalvisitation Ernets des Frommen im Herzogtum                                          | 010   |  |
|               | Fachsen-Gotha 1641-1645. Von Fr. Waas, Pfarrer in                                              |       |  |
|               | Waldmichelbach (Odenwald). (Fortsetzung)                                                       | 395   |  |
| XI.           | Die Anfange des Kreuzklosters und die Pfarrkirchen zu                                          |       |  |
|               | Gotha, (Mit 1 Stadtplan von Gotha). Von Dr. Ernst                                              | 100   |  |
| ****          | Devrient                                                                                       | 423   |  |
| XII.          | Nochmals die Ausgrabung im Kloster Cronschwitz. (Mit                                           |       |  |
|               | 2 Siegelabbildungen im Texte.) Von Archivrat Dr. Bert-<br>hold Schmidt in Schleiz              | 435   |  |
| THE           | Zum "Schwedenschreck" im Jahre 1706. Von Prof. Dr.                                             | 700   |  |
|               | Jordan in Muhlhausen in Thur.                                                                  | 461   |  |
|               |                                                                                                |       |  |

| Missellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ol> <li>Die Grabsteine in der Kurche zu Gräfenthal (Sachu-Mein.) (Mit 4 Figuren im Text.) Von Ernut Kieß-kalt, Postsekretär in Nürnberg.</li> <li>Thüringische Tranksteuerregister der Amter Kambung und Dornburg 1632—1637. Von Prof. Dr. F. Tetsner</li> </ol>                                                                                                                                                                                                               | 460                |
| in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                 |
| III. Eine Propsteirechnung für Coburg vom Jahre 1535. Von<br>Pfarrer Dr. Berbig in Neustadt bei Coburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 497                |
| V. Zur Geschichte der Grafen Heinrich XXIV. († 1444)<br>und Heinrich XXVI. († 1448) von Schwarzburg-Sonders-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205<br>206         |
| Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 1. Zwei Schriften zur 3(O-jährigen Jubelfeier des Gymnasiums zu Gera. 1. Büttner, R.: Geschichte des Förstlichen Gymnasiums Rutheneum zu Gera. Festschrift zur Feier des 300-jährigen Bestehens des Gymnasiums. Gera 1908. 1V u. 234 SS. Gr. 8°. Mit einer Tafel und 24 Abbildungen im Text. — 2. Vollert, Wilhelm: Heinrich Posthumus als lutherischer Christ und seine Bedeutung für die Thüringische Kirchengeschichte. Gera 1909. 63 SS. Mit 5 Tafeln. Von Berthold Schmidt |                    |
| <ul> <li>11. Bemmann. Rudolf, Zur Geschichte des Reichstages im XV. Jahrhundert. Leipzig, Quelle u. Meyer, 1907.</li> <li>95 SS. S°. = Leipziger Historische Abhandlungen. Heft VII. Von W. Stechele</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51 <b>3</b><br>517 |
| III. Fehr, Hans, Der Zweikampf. Antrittarede. Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 <b>8</b>        |
| thüringisch-sächeischen Landen. Halle a. S., O. Hendel,<br>1908. 57 SS. 8°. — Neujahrsblätter, hrsg. v. d. Hist.<br>Kommission f. d. Prov. Sachsen u. d. Herzogtum Anhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 518                |
| V. Übersicht über die neuerdings erschienene Literatur zur<br>thüringischen Geschichte und Altertumskunde. Von W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 519                |

## THURINGISCHE GESCHICHTE

WH

### ALTERTUMSKUNDE.

HERAU SOLVEDO N. ON.

PROFESSOR DIC 0110 DOBI MC&LR

NEUE TOROR - NEUMERNIER RAND

DEB BLANZEN FORCE STEPS CADZWANZES DEP PAND

Heft L

Mary Raid in a first



#### Inhalt

- The transfer of the property of the first term o

Verlag von trustav Elseher in Jena.

## Gisterzienserkirchen Thüringel

#### A. Holtmeyer,

beer Hand her "Beitrage der kunstgeschiehte Thuringenses,

1 1

## Johann Philipp von Schönb

hurfürst von Mainz, Bischof von Wilrzburg und Wor

and Post in the Control of the American September 1

Dr. Georg Mentz,

Erster Teil. 1- 1. Pro- 1 Mark

Zweiter Teil. 1808 Pros. 7 Work to 14

### Zum Ehegüterrecht der heiligen Elisabeth.

Von

Prof. Dr. jur. E. Heymann, Marburg a. L.

In der Lebensgeschichte der Elisabeth spielen ihre Ebegüterrechteverhaltnisse eine besondere Rolle. Die Akten des Kanonisationsprozesses, und zwar sowohl der Bericht Konrads von Marburg wie der die Zeugenaussagen wiedergebende libellus de dictis quattuor ancillarum, erwähnen die Vermögensfragen, und dies ist angesichts der werktätigen Frömmigkeit und des tatsächlichen — wenn auch nicht rechtlichen — Verzichtes der Heiligen auf den Gebrauch der Güter zu anderen als frommen Zwecken sehr natürlich. In neuerer Zeit ist die Frage nach dem Witwengut Elisabeths namentlich von Huyskens 1) erörtert worden. Er verwendet die Nachrichten darüber zur Begründung seiner von der bisher herrschenden durchaus abweichenden Meinung, daß die sog. Vertreibung der Heiligen nicht von der Wartburg, sondern von der Marburg erfolgt sei.

Auf eine Aufforderung K. Wencks beschäftigte ich mich vor einiger Zeit mit den in Betracht kommenden Rechtsfragen. Im folgenden gebe ich die an Wenck erteilte

XXVII.

Vergl. A. Huyskens, Quellenstudien zur Geschichte der heiigen Ehsabeth, Landgräfin von Thüringen, Marburg 1906 (im folgenden zitiert: Huyskens).

Auskunft 1) in der Hoffnung wieder, damit zur Klärung der Elisabethlebens eine Kleinigkeit beizutragen. Darüber hinzugentbehrt die Sache auch für die allgemeine Rechts- und verfassungsgeschichtliche Betrachtung, insbesondere für die Verfassungsgeschichte des Ludowingerhauses nicht der Reizes. Die Vorgänge sind in der rechtsgeschichtliches Literatur, soviel ich sehe, bisher nicht verwertet, und die fallen in eine Zeit, welche, für Thüringen nicht reich ab güterrechtlichem Quellenmaterial — die ausgiebigeren Stadtrechte setzen erst später ein —, die engen Beziehungen zwischen dynastischem Vermögensrecht und Landeshohensentwickelung stark hervortreten läßt.

Huyskens' Ausführungen haben mich nicht veranlaßt meine in allen wesentlichen Punkten ohne Kenntnis seines Arbeiten gefaßte Meinung zu ändern 3). Seine Darlegunges sind aber im folgenden nachträglich berücksichtigt, und ist zu ihnen Stellung genommen 3). Auf die von Huysken

<sup>1)</sup> Für seinen Vortrag zur Marburger Elisabethfeier, der jeht unter dem Titel: K. Wenck, Die heilige Elisabeth, Tübingen 1908 gedruckt vorhegt (vergl. dort S. 52 n. 24). Bei der Anfrage ver wies Wenck auf eine Anzahl für die Rechtsfrage in Betracht kommender Quellenstellen aus dem Quellenkreis des Elisabethlebens. Für die folgende Untersuchung habe ich das Quellenmaterial dann erhöllich vermehrt; jedoch erschien ein Eingehen auf etwa noch vorhandenes ungedrucktes Material nicht erforderlich, zumal der Chard ter der gelegentlichen Auskunft gewahrt bleiben sollte.

<sup>2)</sup> Huyakens rechtsgeschichtliches Verdienst liegt in der Förd rung der Kenntnis des Kanonisationsverfahrens, für das seine De legungen (vergl. Huyakens, S. 28, 29) neben den Ausführungt Brackmanns zur Kanonisation Annos (N. Archiv, Bd. 32, S. 15)

Wichtiges beibringen.

<sup>3)</sup> Die umfangreiche Elisabethliteratur ist, abgesehen vir K. Wencks und Huyskens' Arbeiten, sowie den Schriften von Börm (N. A. 13, 431 ff.) und Mielke (Zur Biographie der heiligen Elisabet Rostock 1888, Diss.) und den Bemerkungen Holder-Eggers in seint quellenkritischen Werken (N. A. 20 und Mon. Germ, hist. Sriptorus tom XXX, 1, S. 490 ff., vergl. 612) nur gelegentlich herangezogen; abietet sonst ohnehin für die Rechtsfragen kaum etwas. Vergl. not

ingeregten quellenkritischen Fragen gehe ich im allgemeinen ucht ein; soweit Quellenkritisches für die hier zu behandelnden Punkte in Betracht kommt, ist es im einzelnen awtint. Fortlaufend aber ist neben der alten Menckeschen Edition des Libellus de dictis quattuor ancillarum 1) der Huyskensche Druck (H.) nach Seitenzahlen angeführt; der Zusatz "Nicolaus" bezeichnet dabei diejenigen Stellen, welche Huyskens auf einen Bearbeiter namens Nicolaus zurückführen will, ohne daß damit zu dieser Huyskensschen Vermutung Stellung genommen werden soll.

#### I.

Die Ehe der Elisabeth mit dem Landgrafen Ludwig IV., 808chlossen 1221, war güterrechtlich eine Wittumsehe nach frankischem Recht. Denn die Landgrafen von Thüringen lebten nach frankischem Recht:

Sachsenspiegel Ld. R., von der herren geburt (Homeyer, S. 140): . . de landgreven von düringen . . dit sin alle vranken.

Das fränkische eheliche Güterrecht galt zudem in Thuringen (Schröder, Gesch. d. ehel. Güterr., II, 3, S. 299), ohne daß die späteren Besonderheiten der thüringischen Stadtrechte (Schröder, l. c. II, 3, S. 354) für die Landgrafensbe in Betracht kämen. Vor allem aber ist die fränkische Wittumsehe überhaupt die Grundform für die Eheverträge des hohen Adels im Mittelalter und insbesondere jener Zeit,

K. Wenck, Die heilige Elisabeth, Hist. Zeitschrift, 69; derselbe im Wartburgbuch S. 27 ff., 183 ff. Sonstige Literatur bei Huyskens t. c., vergl. auch Huyskens, Hist.-pol. Biätter, 1907, Bd. 140, 8, 725, 809.

<sup>1)</sup> Mencke, Scriptores rerum Germanicarum et praecipue Saxoniwum II, 1728, 2008—2032. Über die sonstigen Elisabethquellen informiert jetzt anschaulich Wenck, Vortrag, 1908, S. 43.

<sup>21</sup> Über diese Eheguterrechteform R. Schröder, Geschichte des ehelichen Güterrechts, II. 2, § 24. Hermann Schulze, Das Erb- und Familienrecht der deutschen Dynastien, S. 88ff.

District von Apolda I, 2 (Canani Tressure mentorum seel. Ed. J. Basnage I, p. 119): tr quoque cum filia vasa aurea et arguntes multa e et varia et diademata . . et ornamenta . . e suppellectili imnumerabili pretiosa. Addit mille marcarum pecuniae summam necnon promittens ampliora si vivere contigimet 1).

Libellus (Mencke 2022 A, Huyskens, S. 125): si qua ei residua fuerunt ornamenta, quae è patris sui regis Ungariae detulerat . . .

Die Höhe der Geldsumme war die bei für Heiraten der Zeit tibliche 3); auch Kaiser Friedrich seiner Tochter bei Verheiratung mit einem thürir Landgrafen 1000 Mark (Schulze, L. c. S. 107); di barkeiten scheinen dagegen das tibliche Maß übers zu haben.

Von seiten ihres Gatten (bezw. deesen Vater) eine dos, ein Wittum, bestellt worden:

als dos bezeichnet Libellus 2018 C, H. 118 K 2014 D, H. 115; 2021 C, H. 125; 2022, 2022 C, H. Nicolaus 126 n. a.; als donatio nuptias 2021 C, H. Nicolaus 125 n. b.; al licium 2019 A. B, H. 121. Wegen der Terz Schröder l. c. II, 2, S. 216; und swar handelt es sich nicht um eine dos am ganzen Vermögen, sondern um eine "benannte dos": bona specialiter in dotem assignata (Libellus 2014 D, H. 115), was als technischer Ausdruck erscheint:

Friedrich II, 1284 Pertz., Mon. Leg. II, 308: quae etiam dodaria nos, die nuptiaram nostrarum, prout est juris et moris, future uxori promittimus specialiter assignare.

Das Wittum der Elisabeth bestand nach der Weise der Zeit in Grundstücken oder Grundrenten, possessiones, bona, und Elisabeth hatte das Recht auf die Erträge aus der Zeit der Ehe (Schröder II, 2, S. 230). Sie hat über desse Erträge während stehender Ehe selbständig verfügt.

Libellus 2014 D, H. 115: de quibusdam bonis specialiter in dotem assignatis familiariter sibi et suis
providebat; auch sonst verfügt sie selbständig:
Libellus 2017, H. 118: quendam . . . infirmum
pauperem visitans . . . solvit (sc. debita). Dagegen ist
vielleicht die Verteilung des Getreides de suis grangiis
specialibus und der Verkauf von ornamenta sua zugunsten der Armen (2017 C. D, H. 119, vergl. den
Bericht Conrads von Marburg 1232 Wyss, Hessisches
Urkundenbuch No. 34) auf die erweiterte Verfügungsgewalt während der Abwesenheit des Gatten auf dem
Cremonenser Reichstage zurückzuführen.

Wenn Huyskens (S. 55) annimmt, daß es sich bei diesen von Elisabeth selbst genutzten Gütern nur um eine Morgensabe handeln könne und daß daneben noch eine Widerlegung, ein Wittumsgut, in Betracht kommt, so kann ich dem nicht beipflichten. Abgesehen davon, daß Wittum und Widerlegung nicht begrifflich identisch sind, scheint mir keine Nötigung zur Annahme einer Morgengabe (wenigstens einer Immobiliarmorgengabe) vorzuliegen. Es ist möglich, daß eine solche gegeben ist, eine Mobiliarmorgengabe ist sogar wahrscheinlich, aber in den Quellen findet sich kein

Hinweis daranf. Es ist immer nur ganz einheitlich von der dos die Rede 1). Die etwa beim Eheschluß gewährte Mobiliamorgengabe mußte wirtschaftlich um so mehr in den Hintergrund treten, als das Wittum zweifelles schon bei der l'bunahme des Kindes Elisabeth versprochen worden ist. Auch der Umstand, daß Ehsabeth über die Einkunfte gewisser Güter selbständig verfügte, nötigt keineswegs zur Annahme einer Immobiliarmorgengabe. Denn grundsätzlich steht auch die Morgengabe in den fürstlichen Ehen ebenso wie des Wittum in der Verwaltung des Mannes 2). Wenn vertragsmäßig in den Eheberedungen des 14. Jahrhunderts die Verfügung über die Morgengabe der Frau freigegeben zu werden pflegte 8), so ist das eine spätere Sitte. Zudem kommt gelegentlich, und gerade in der Nähe des hier fraglichen Rechtsgebietes, eine sogar von Rechts wegen eintretende selbstandige Verwaltung des Wittums durch die Ehefran vor (Kl. Kaiserrecht, II, 51), und vor allem sind observansmaßige und rechtsgeschäftliche Dispositionserweiterungen zugunsten der Ehefrau möglich 4). Eine solche observanzmäßige oder auf Einwilligung des Gatten beruhende 5) Erweiterung anzunehmen, liegt hier um so näher, als die Einkünfte wahrend stehender Ehe der Elisabeth ohnehin gebührten und nicht dem Nutzungsrecht des Mannes unterlagen. Huyskens dürfte auch zu seiner Annahme nur gekommen sein, weil er unzutreffend nicht die Grundsätze

2) H. Schulze, l. c. S. 86 ff.

Das Zurücktreten der Morgengabe entspricht durchaus der Praxis des 12. und 13. Jahrhunderts, vergl. H. Schulze, l. c. S. 102.

Belege bei Schröder, II, 2, 8, 247; nur einer der dort angeführten Vertrage ist aus dem Ende des 13. Jahrhunderte, von 1286.

Vergl. Schröder, Geschichte des ehelichen Güterrochts, II, 2,
 8. 8ff.

<sup>5)</sup> Vergl. Aussage der Isentrud: Maritus . . . beate Elizabeth ad omnia exercenda, que ad Dei spectant honorem, liberam concessit facultatem eam ad anime salutem promovendo, Libellus H. 121.

der frankischen Wittumsehe, sondern diejenigen des süddentschen, schwäbisch-bayrischen Eherechts zugrunde legt 1), in welchem es an einem entwickelten Wittumsrecht im späteren Mittelalter fehlt.

Wo die Wittumsgüter Elisabeths lagen, wird, soviel ich sehe, im allgemeinen nicht gesagt. Nur Isentrud (Mencke 2021 C. H. 125 Nicolaus) sagt ausdrücklich: . . . idem oppidum (sc. Marborch) a marito suo in donationem propter auptias accepisset. Daß daselbst sämtliche Wittumsgüter lagen, ist möglich, folgt aber aus der Stelle meines Erachtens ucht notwendig. Huyskens folgert (S 55) ein nicht allzu weites Ausemanderhegen der Güter aus dem Umstand, daß emige Vasallen zur Dejektion genugten. Indessen handelt es neh bei den Worten eiecta fuit de possessionibus a quibusdam vasallis mariti sui (Libellus 2019 C, H. 121; 2028 A, H. 129, nicht um körperliche Depossedierung aus den Grundstücken. Denn nach mittelalterlicher Wirtschaftsart kanen als Einkünfte der Wittumsgüter nur (Natural-) Renten in betracht gekommen sein. Diese gingen natürlich durch die Hände der landgräflichen - zentralen und lokalen - Verwaltungsbeamten und von diesen wurden ste der Elisabeth gesperrt 2). Daß diese Beamten Vasallen ihres verstorbenen Gatten gewesen waren, müßte auch dann angenommen werden, wenn die Urkunden nicht ergaben, daß Heinrich Raspe das ministeriale Verwaltungspersonal seines Bruders Ludwig in der Hauptsache beibehalten

<sup>1</sup> Behandelt bei Schröder, l. c. II, 1; Huyskens (S. 55 n. 2 u. 3) wegt durch seine Verweisungen auf diesen Teil des Schröderschen Werkes deutlich, daß er dem für den Nichtjuristen entschuldbaren Irtum verfallen ist; erst S. 65 verweist er neben einer Stelle aus Schröder II, 1 auf eine solche aus Schröder II, 2, wo das fränkische Recht behandelt wird.

<sup>2)</sup> In ähnlichem Sinne, jedoch ohne hinreichenden Einblick in die Rechtslage, spricht Miclke (Zur Biographie der heiligen Ehrabeth, S. 6?) von Entziehung der Vermögensrechte und Deposecherung.

hat 1). Es leuchtet ein, daß unter diesen Umständen seinige Vasallen genügten, um Elisabeth die Einkünfte zuenthalten. — Nicht als zum Wittum gehörig bezeich wurd übrigens diejenige Stadt, in welcher Elisabeth de et eiecta bei den fratres minores das Te deum laudamus stieß (Mencke 2019 C, H. 121), vielmehr wird von nur gesagt, daß opidi dominium ex successione paterns pueros (parvulos sc. der Heiligen) spectabat (vergl. und

Zwar wurde die Nutzung der dos wie gesagt der Elisa vorenthalten, doch wurde ihr von Heinrich Raspe sustem Naturalverpflegung, zusammen mit dem minderjähr anderen Bruder ihres verstorbenen Gatten (bezw. Hein selbst) angeboten; diese lehnt sie aber ab:

Aussage der ancilla Irmgard, Libellus 2028 A, H.

Mortuo marito ipsius non fuit beate Elisabeth perm
ad tempus uti bonis mariti sui prepedita a frate m
sui; poterat quidem sustentationem habuisse cum fi
mariti sui, sed de preda et exactione pauperum,

<sup>1)</sup> Rudolfus pincerva, Hermannus dapifer, Heinricus cameri Heinricus marescalcus, Heinricus notarius oder scriptor (leta vielleicht Kleriker) erscheinen unter Ludwig IV., vergl. Cod. Sax. I, 3 no. 376 a. 1226, no. 391 a. 1227, no. 393 a. 1227, no. a. 1217-27, no. 404 a. 1217-27; und eie kehren unter Heh Raspe, gelegentlich gemischt mit anderen Trägern der gleichen A wieder, vergl. daselbst no. 409 a. 1228 Heinricus scriptor, no. a. 1228 Rudolfus pincerna de Vargla, Heinricus marescalcu Eckhartesberc, notarius Heinricus, no. 412 a. 1228 dieselben, 1 no. 414 a. 1228, no. 415 a. 1228, no. 423 a. 1228 Rudolfus pine de Saleke, no. 424 a. 1229 Rudolfus, no. 425 a. 1230 Bertholu Cunemundus dapiferi, no. 445 a. 1231 Rudolfus uterque pino Berchtous Dapifer, Heinricus et Hermanus camerarii: Hein notarius. - Was die lokalen Verwaltungsbeamten anbetriff kommt hier der Amtmann (villieus, scultetus) von Marbun Betracht. Daß dieser damals als Ritter, und wahrscheinlich als. burger Burgmann zu denken ist, eiche Küch, Z. f. hess. Ge N. F. Bd. 29, S. 153. — Über die thüringische Ministerialität ihr Verhältnis zum Adel im Allgemeinen His, Z. f. thüring, Ge Bd 22, 8, 1 ff.

sepius in curiis principum fiunt, noluit victum habere et elegit abjecta esse et opere manuum eius velud questionaria victum acquirere.

Huyekens (S. 61) erklärt diese Aussage für Klatsch. Indeesen sie ist ganz einwandsfrei. Ein Gegensatz zu der Aussage der Isentrud und Guda, wonach Elisabeth eiecta set, ist gewiß vorhanden (vergl. Boerner, N. Archiv XIII, 1888, S. 463 n. 5), er erklärt sich aber meines Erachtens tes dem Gegensatze einer feineren Auffassung der Dinge bei Isentrud und Guda, zu einer patürlicheren und derberen bei Irmgard. Was jenen beiden als ein Hinausdrängen erschien (eiecta), und erst recht von der sensiblen mlisabeth so bearteilt wurde, führt Irmgard naiv auf den einfacheren - gleichviel ob direkt oder indirekt in Erfahrung gebrachten - Tatbestand zurück, daß Elisabeth zwar hätte bleiben können, aber wegen der Vermögensetreitigkeiten und ihrer damit zusammenhängenden religiösen Bedenken nicht bleiben wollte (elegit abjects esse). Dementsprechend stellt auch Imgard ruhig fest, daß der Landgraf Heinrich Raspe selbat der Schuldige ist, während die beiden anderen Zeuginnen hn schonen und die Verantwortung den Beamten zuschieben. Dabei entschuldigt ihn Irmgard im Grunde besser als jene beiden es mit ihrer formellen Unterscheidung tun (vergl. unten). Die sehr gut redigierten Zeugenaussagen würden such in einem heutigen Protokoll so nebeneinander stehn tonnen; der außerliche Widerspruch macht sie nur wertvoller. Endlich bedeutet die von Huyskens (S. 61 n. 1) erwähnte Bemerkung einer Handschrift von 1282: tamquam disapatrıx et prodiga a quibusdam vasallis sni viri turpiter st totaliter est ejecta meines Erachtens ebenfalls keineswegs einen unlösbaren Widerspruch, sondern es werden nur die Motive der handelnden Vasallen erläutert.

Elisabeth forderte also ihr Wittum. Im Streit darum versprechen ihr die heimkehrenden Vasallen ihres Gatten Hilfe (Libellus 2021 C, H. 125) zur recuperatio dotis. Andererseits nimmt Gregor IX. Elisabeth unter seinen Schutz

und bestellt ihr - offenbar als einer persona miserabilis - (vergl. c. 15 X de foro competenta 2,2 Honorius III, em ahulicher Fall) - den Magister Konrad von Marburg als Defensor (Bericht Konrads Wyss 34, H. 156, 157, Irmgard Libellus 2022, H. 126, Dobenecker, Regesta diplomatica Historiae Thuringiae II 2454). Auf Betreiben Konrads wird die Landgräfin von den Brüdern ihres Gatten befriedigt, und zwar erfolgt die Befriedigung som Teil in Geld; 2000 Mark pro dote. Davon wurden sogleich 500 Mark an die Armen verteilt (Libellus 2022, H. 125), allmählich ist auch der Rest in elemosinam verwendet worden, insbesondere wohl zur Erbauung des Hospitals (quam totam in elemosman expendebat, Libellus 2022 C, H, 126 n. a. Nicolaus). Außer dem Gelde empfing Elisabeth aber Grundstücke zur Leibzucht, und zwar sicher diejenigen, auf denen später das Marburger Hospital stand:

Urkunde der Schwäger, Wyss no. 25: nihil juris tam in area quam in alies, quae supradicto hospitali assignaverat, nisi quamdiu viveret, ipsi a nobis fuit assignatum.

Endlich finden sich in ihren Händen nach Erledigung des Streites auch noch erhebliche Reste der kostbaren Gerade, ornamenta (Libellus 2022 A, H. 125), die ihr vielleicht überhaupt nicht, oder nur teilweise vorenthalten worden waren. Darauf läßt die Wendung schließen: piguoribus expositis (Libellus 2019, H. 122, der meines Erachtens ohne hinreichenden Grund expulsis liest). Soweit Elisabeth außer dem Wittum (und einer etwaigen Mobiliarmorgengabe) Fabrnisstücke des Ehemanns, erhielt, haftet sie für dessen Schulden (vergl. Schröder, H. 2, S. 228); die Wendung im Berichte Konrads von Marburg: propter reddenda debita mariti deutet wohl aber hieraber hinaus darauf, das sie auch etwaige sonstige Schulden und vor allem die rein moralische Schuld der preda et exactio panperum decken und sühnen wollte. Im Zusammenhang damit wird man auch an Zahlungen für Seelenmessen denken dürfen, wenn man nicht etwa mit Börner (l. c. S. 461 n. 2) die Stelle sogar ausschließlich auf solche beziehen will 1).

#### П.

Der eigentliche Streitpunkt mit den Schwägern in der Wittumssache wird in den Quellen nicht genannt. Er läßt sich im einzelnen nur vermuten. Vielleicht könnte Näheres auf Grund umfassender Nachforechungen über die Vermögenslage des landgräflichen Hauses — wie sie für die spatere Zeit namentlich Küch (Z. f. hess. Gesch., Bd. 29) angebahnt hat — festgestellt werden. Vorläufig wird man etwa folgendes sagen können.

Die landgrafliche Familie lebte nach dem Tode des Landgrafen Hermann — und gewiß auch schon vorher — in Ansehung ihres Familiengutes in einer privatrechtlichen Gemeinderschaft<sup>2</sup>). Zwar galt für die Landgrafenwürde das Prinzip der Sukzession des Erstgeborenen, und dieser Grundsatz ist unter starker Betonung des Amtscharakters der Würde gerade im Ludowingerhause besonders streng befolgt worden <sup>5</sup>). Davon aber ganz abweichend konnten sich die Rechtsverhältnisse und insbesondere die Sukzession am Hausvermögen, der hereditas, gestalten, gleichgültig, ob dieses Hausvermögen aus Allodien oder aus Lehen oder, wie meist und insbesondere bei den Ludowingern <sup>4</sup>) aus Allodien und Lehen (bei den Ludowingern namentlich Kirchen-

<sup>1)</sup> Vergl. aber Ducange s. v. debitum no. 3, welcher unter debitum animae überhaupt preces et eleemosinne, quae pro animae defracti offeruntur versteht; bei Elisabeth liegt es besonders nahe, 46 Gaben für die Armen zu denken.

Vergl. dazu im aligemeinen H. Schulze, Recht der Erstgeburt, B. 178 ff. 235 ff.

<sup>3)</sup> Vergl. H. Schulze, Erstgeburt, S. 135 ff.; Diemar, Stamm-rühe, Z. f. hess. Gesch., Bd. 27, S. 1 ff.

<sup>4)</sup> Über den Bestand des landgräflichen Vermögeuszusammenstellung bei ligen und Vogel: Z. f. hess. Gesch., Bd. 20, S. 201 ff., Geschichte des thüringisch-hessischen Erbfolgekrieges.

lehen) bestand. Nur die eigentliche Ausstattung des Reichsamtes teilte dessen Schicksale 1). Sondergut einzelner Mitgheder des Hauses war neben dem Gemeindergut möglich Wir finden solches später in der Hand des Landgrafen Konrad (Dobenecker, Reg. III, 231, 239, 472): de boms propriis eidem hospitali . . possessiones . . assignavit.

Für die Annahme einer Gemeinderschaft der landgräflichen Familie am Familiengut spricht zunächst der Umstand, daß die jüngeren Brüder Statthaltereien zu erhalten pflegten. Den es werden vielfach Verfügungen geradezu mit "gesamter Hand" vorgenommen:

Codex dipl. Sax. I, 3 no. 344 a. 1225 (Dobenecker 2235)
Ludowicus dei gratia lantgravius . . coadunata
Heinrici [et] Cunradi meorum manu . . advocanam
resignavi.

Wyss I. c. no. 13 a. 1225 (Dobenecker 2261) Ludwig IV. urkundet: . . habito . . consensu fratrum nostrorum Heinrici et Cunradi, omne jus, quod in omnibus possessionibus eorum, quos habent et habituri sunt in terms nostris, habere dinoscimur coadunatis manibus et pari consensu fratribus donavimus.

<sup>1)</sup> Das war offensichtlich der Standpunkt der Sophie im späteren hessisch-thuringischen Erbfolgestreit, als sie (Wegele, Friedrich der Freidige, S. 10 ff.) die Erbgrafschaft mit Eisenach und der Wartburg in Anspruch nahm. Vielleicht beruhte auch die Eisenacher Richtung von 1250 auf dem Gedanken einer Fortsetzung der Gemeinderschaft mit den Wettinern in Ansehung dieser Hausgüter.

<sup>2)</sup> Hermann Schulze, Erstgeburt, S. 181.

<sup>3)</sup> Die von Ilgen und Vogel I. c. S. 208 note 2 gegen SchulzeAnnahme gerichteten Ausführungen greifen nicht durch. Die Titulaturen schwanken, und andererseits beweisen einzelne Rechtshandlungen einzelner Gemeinder ohne Zustimmung der anderen nichts
gegen die Gemeinderschaft; solche Akte können auf Ermächtigung,
Nutzteilung, Sondergut etc. beruhen und liegen im Falle einer Statthalterei besonders nahe. Zudem beweisen die im folgenden gegebenen
Belege, daß Schulze, der übrigens nicht von Gemeinderschaft spricht,
durchaus recht hatte.

Cod. dipl. Sax. I, 3 no. 515 a. 1234 (Dobenecker III, 464): Die Landgrafen Heinrich, Konrad und Hermann handeln entsprechend unanimi voluntate et consensu.

An anderen Stellen wird ausdrücklich von den coheredes den Gemeindern, gesprochen:

- Cod. dipl. I, 3 no. 845 a. 1225 (Dobenecker 2246):
  Ludowicus . . . ex consensu predilecte matris nostre
  Sophie, uxoris nostre Elisabeth, fratrum nostrorum
  Heinrici R(aspe) et Cunradi ibidem praesentium et
  universorum coheredum nostrorum liberaliter
  consensimus.
- Cod. dipl. Sax. I, 3 no. 412 a. 1228 (Dobenecker III, 15)
  Heinricus . . . ex consensu predilecte matris nostre
  Sophie, uxoris nostre Elisabeth, fratris nostri Conradi
  et universorum coheredum nostrorum.
- Auch Cod. dipl. Sax. I, 3 no. 305 a. 1222 (Dobenecker 2001) heredum suprascriptorum, preter quos necdum alios habui ist auf die Gemeinderschaft zu deuten.

Diese Gemeinderschaft am Familiengut ist zu unterscheiden von der Gesamtbelehnung mit dem Reichsamt. Diese Gesamtbelehnung, an der Ficker (Reichsfürstenstand, 8. 251) noch zweifelte, hat K. Wenck (Wartburgbuch, S. 215 and Note dawn S. 702) für die Zeit nach dem Tode Lud-Wigs IV. dargetan. Das Bestehen einer Gemeinderschaft In Familiengut wurde Wencks Annahme nicht widersprechen, sie vielmehr stützen, da die Gesamtbelehnung in der Gemeinderschaft eine Unterlage finden müßte. Wurde doch bisweilen als Voraussetzung für die Gesamtbelehnung gefordert, daß die zugammen zu Belehnenden wirklich in gleicher Gewere saßen, "ein Haus und ein Gesinde" hatten (Homeyer, Sep. II, 2, 457 f., Schulze, Erstgeburt, S. 235) Wenn sich dies auch zunächst auf das gemeinsame Sitzen n der Lehnsgewere bezieht, so mußte in Fällen wie dem vorliegenden das Verhältnis am Familiengute die gleiche Rolle spielen, da dieses die tatsächliche wurtschaftliche Basis

der hohen Familie bildete und nach der herrschenden Meinung nicht einmal die Wartburg Reichslehn war. Die energisch durchgeführte <sup>1</sup>) Gemeinderschaft an der hereditas und die damit gesicherte Fortexistenz der landgräflichen Grundherschaft als Einheit ist die entscheidende Grundlage <sup>2</sup>) für die tatsächliche Machtstellung der Ludowinger gewesen, die damals nach der Königskrone greifen konnten.

Mit dem Tode des Landgrafen Ludwig IV., des Gemahls der Elisabeth, erhielten dessen Anteil an der Gemeinderschaft seine Kinder. Doch blieb dieser Anteil ungeteilt mit den Anteilen der Brüder des verstorbenen Landgrafen zusammen, und diese konnten während der Unmündigkeit der Kinder ihres Bruders, als durch dessen Fortfall allem vertretungsberechtigte Gemeinder, über das Hausgut verfügen.

Wyss no. 25 a. 1232: hospitale . . in hereditate nostra situm est, in qua (sc. Elisabeth) ne unum agrum habet vel habuit, quae ad nos cum area, in qua ipsum aedificatum est ex parte fratis nostri non devenisset.

Der Text B, welcher patris statt fratris sagt 3), hat den Zusammenhang nicht voll verstanden, ohne daß übrigens das Wort patris mit dem Gedanken der Gemeinderschaft un-

<sup>1)</sup> Um Durchsetzung der Gemeinderschaft handelt es sich vermutlich bei den Differenzen (Ilgen und Vogel i. c. S. 212) mit den Lehnsherren der landgräflichen Kirchenlehen. Ein einzelnes Beispiel der von den Landgräfen gegenüber den eigenen Familienmitgliedern bei der Durchführung der Gemeinderschaft bewiesenen Energie ist die sog. Vertreibung Elisabeths von der Wartburg, s. unten S. 18 ff.

<sup>2)</sup> Wie anders die Entwickelung laufen konnte, wenn das Hausvermögen nicht mit dem Reichsamt, der rechtlichen Grundlage der Landesherrlichkeit, als Einheit verbunden, sondern unter verschiedene Zweige des Hauses verteilt war, zeigt ein vergleichender Blick auf die Verhaltnisse der Zähringer, wie sie jüngst Fehr, Die Entstehung der Landeshoheit im Breisgau, Leipzig 1904, dargestellt hat.

Offenbar wegen des naheliegenden Gedankens, daß an sich die Kinder und nicht die Brüder den Landgrafen h
ätten beerben m
üssen.

vereinbar wäre. — Wenn Heinrich Raspe und Konrad nur von sich und nicht von ihrem Neffen, dem jungen Landgrafen Hermann, sprechen, so erklärt sich das eben aus dessen Unmändigkeit. Es ist für die Gemeinderschaft charakteristisch das nach Eintritt der Mündigkeit Hermanns (geboren 28. März 1222. Diemar, Namenreihe S. 11) dieselben Grundstücke — ullodia eirea Marbure — um die es sich in der genannten Urkunde von 1232 handelt, von Heinrich und dem jungen Hermann als ihnen gehörig bezeichnet werden.

Wyss no. 45 a. 1234 November 6 (Dobenecker III, 464, cf. 465): Heinricus et Hermannus . . . unanimi volutate et consensu . . . donavimus . . . omnia bona nostra in villis, que dicitur Rieth, . . . allodum in Grifstete . . . officium in Gunnestete (etc.) . . et molendinum juxta hospitale in Marburc eum omnibus allodiis nostris circa Marburc adjacentibus.

Unter demselben Datum stellen Heinrich, Konrad und Hermann eine gleichlautende Urkunde aus. Hermann ist Jeur ebenfalls vertretungsberechtigter Gemeinder geworden. Mit der Gemeinderschaft steht es weiterhin auch im Einklang, wenn Isentrud (H. S. 121) mit Bezug auf die Stadt, wo das Te deum gesungen wurde, sagt: capita puerorum suorum, ad quos tamen ejusdem opidi domininum ex successione paterna pectabat. Das heißt nicht, sie seien ausschließliche Eigentümer, sondern nur, sie seien an der Gemeinderschaft an Stelle des Vaters beteiligt; an ein eigentliches Sondergut der Kinder oder auch nur an eine Nutzteilung zu ihren Gunsten, die übrigens an sich möglich wären, braucht man nicht zu denken.

In einer Reihe von Fällen wirken Frauen — die verwitwete Landgräfin Sophie, die hetlige Elisabeth, Elisabeth die Gattin Heinrich Raspes — bei Rechtsakten der Gemeinderschaft mit 1). Huyskens (S. 57) schließt aus solchen

Dobenecker, II 1814 a. 1218; 1976 a. 1221; 2001 a. 1222; 2118
 1223; 2246 a. 1225; Dobenecker III 15 a. 1228; 212 a. 1231 etc.

Mitwirkungen für die Sophie, daß es sich jedesmal um ihre Wittumsgüter handelt. Vielleicht ist das für einige Fälle gutreffend. Indessen scheint die Verallgemeinerung doch bedenklich, schon deshalb, weil neben der Sophie seit 1221, dem Jahre der Verehelichung Ludwigs IV., regelmäßig such dessen Gattin, die heilige Elisabeth, genannt wird, und zwu bis zur Zeit ihrer Abschichtung. Diese ist offenbar bei der Beerdigung ihres Mannes erfolgt 1), so daß die Urkunden bei Dobenecker III, no. 14 und 15 vom 16. Mai 1228, berute in die Zeit nach der Abschichtung fallend, die Elisabeth nicht mehr erwähnen. Wenn vorher die Elisabeth neben der Sophie genannt wird, so müßte es sich, wenn Huvskens recht hatte, in solchen Fallen um Wittumsgut beider Franco handeln, was namentlich bei Vergabungen kleiner Grundstücke (z. B. Dobenecker II, 2001) ausgeschlossen ist. Man wird vielmehr die Mitwirkung der Frauen so zu erklären!

<sup>1)</sup> Damit schied sie aus der Gemeinderschaft aus, und das Recht auf das Zusammenleben mit der Familie hörte auf. Damit stimm! die Aussage der Isentrud überein: Post sepulturam (vero) viri su commodo eius ab omni neglecto in priori mendicitate stetat et uopia, donec ad mandatum magistri Cunradi Marbure se transtult etc. Libellus 2021 C, H. 125. In Marburg ist der Abschichtungsvertrag von Reinhardsbrunn dann seitens der Familie durch Übergabe der Leibzuchtgrundstücke und der Geldsumme unter Vermittlung Konrads von Marburg erfüllt worden. Übrigens auch wenn man, wie Huyskens (S. 66) das zu tun scheint, den Abschichtungsvertrag nach Marburg verlegen wollte, ändert das nichts. Denn die Urkunden vom 16. Mai 1225 von Moseburc bei Steinbach-Hallenberg auf der anderen Seite des Gebirges (vergl. Dobenecker III, 15 note 1) sind damit ebenso vereinbar, da sie nicht unmittelbar nach der Beerdigung ausgestellt sein werden. Zudem bleibt natürlich auch offen, daß Elisabeth in Moseburc gerade wegen ihres Streites mit den Verwandten nicht konsentiert.

<sup>2)</sup> Eine Erklärung aus dem Erbenwartrecht allein würde schon wegen der Mitwirkung kinderloser Frauen (z. B. Ehsabeth 1221, Dobenecker II, 1976) Bedenken unterliegen (vergl. allerdings Stobbe-Lehmann II, 1 § 117 n. 25). Doch hängt Erbenwartrecht und Gemeinderschaft aufs engste zusammen. Vergl. R. Schröder, R. Geech. § 61 n. 73 ff.; O. Gierke, D. Priv.-R. II § 153 und dort Zitzerte.

ben, das die fürstlichen Ehefrauen und Witwen des Landafenhauses als Mitglieder der Gemeinderschaft betrachtet orden, weil ihnen die Wittumsgüter zunächst nur in der em der Nutsteilung (Mutschierung) zugewiesen wurden und h im übrigen ihre Zugehörigkeit zur Gemeinderschaft rch das ihnen freistehende Leben im Kreise der Familienpossen mit dem Recht auf Naturalunterhalt - sustentatio taugte. Man zog sie deshalb zu wichtigeren Akten, namentan Behenkungen zu. Kamen eie auch nicht als Erbinnen ver Gatten (wohl aber ihrer Kinder) in Betracht, so hatten doch am Gesamtgut ein rechtliches Interesse; weil ihre fitumegüter noch ungeteilt im Gemeindergut sich befanden, kkten sie bei Verfügungen überhaupt mit. Natürlich konnte er Zustand auch über den Tod des Gatten hinaus für Witwen andauern und er scheint insbesondere für die phie angedauert zu haben. Es konnte aber auch eine bechichtung der Witwe im Sinne der Tatteilung erfolgen. ion bekam sie nicht nur ihre Wittumsgüter, sondern daneben sh die ihr sonet gebührenden Werte, wie eingebrachte Geldmmen, Kostbarkeiten, Gerät etc., heraus, löste aber ihre mehörigkeit zur Gemeinderschaft; die Wittumsgüter, die ohnehm schon genutzt hatte, standen ihr dann zu ge-Shalicher Leibzucht zu, wie sie auch für jeden Dritten am mendergut begründet werden konnte.

Die Gemeinder leben auf gemeinsamen Gedeih und frierb, am gleichen Herd. Die ganze Familie hatte einhietlich der Frauen und Kinder die bereits erwähnte meinsame sustentatio — die Familienmitglieder des Landafenhauses wohl in erster Linie auf der Hauptburg, der fartburg. Diese sustentatio ist Elisabeth angeboten worden, 
Nutzung ihres Wittums wurde ihr dagegen vorenthalten.

wollte aber aus Gewissensbedenken — dem früheren 
usseverbot ihres Beichtvaters entsprechend — nicht aus

besondere Schulze, Erb- und Familienrecht, S. 50, aber auch Schröder, Z. f. R.G., Bd. 9, S. 410 ff.

Einkünften leben, die aus der Landgrafschaft flossen. Si forderte daher die Nutzung ihres Immobiliarwittums, da an dem Familiengut bestellt war. Ihr Verlangen scheiß aber weiter gegangen zu sein: sie beanspruchte offende vollständige Abschichtung, Tatteilung, und zwar scheint sinicht nur das Eigentum au den ihr zu Eigentum gebühres den Werten, sondern darüber hinaus das Eigentum an de Wittumsgrundstücken gefordert zu haben, weil sie aus über diese in elemosinam, durch Vergabungen ad pias causs in der Weise der Zeit verfügen wollte; hatte doch Magistes Konrad sie am Armutsgelübde gehindert, wie er berichtet propter egenos, quibus volui de hiis, que pertinebant sie eam ratione dotis subveniri. Daß Elisabeth damit die Vonstellung von Immobiliarverfügungen verbunden haben met zeigt ihr späteres, gleich zu erwähnendes Verhalten 1,

Die Landgrafen waren zweifelles zur Herausgabe dei Eigentums an den Wittumsgrundstücken nicht verpflichtel da das Wittum gewöhnlich und namentlich im Fall eine Gemeinderschaft nur zu Leibzucht bestellt wurde. Dagege hatte Elisabeth ein Recht auf Abschichtung, und im besondere mußte ihr die Sondernutzung der Wittumsgrundstücke gewährt werden. Warum diese verweiges worden ist, läßt sich aus den Quellen nicht unmittelbe erkennen. Nahe liegt es aber, anzunehmen, daß Heinrick Raspe bezw. seine Besmten?) den Standpunkt vertraten —

<sup>1)</sup> Wenn Konrad weiterhin berichtet, daß von ihr vor ihre Tode substantia et suppellex den Armen bestimmt wird, ao dech diese Wendung ebenfalls das ganze Vermögen, aber sie wird vo Konrad wohl nur auf die Fahrnis bezogen worden sein.

<sup>2)</sup> Der ganze Vorgang erinnert an Niebelungenlied XIX, w gegenüber der verschwenderischen milte Krimhilts (ed. Bartsch 11% 1128) Hagen die Entziehung des Schatzes der Morgengabe Krimhilt auf sich nimmt: do sprach aber Hagene: "lät mich den schuldige sin" (1131). Nur ist Heinrich Raspes Stellungnahme höchst wab scheinlich im guten Glauben an sein Recht erfolgt, vielleicht sog rechtlich einwandsfrei gewesen.

und mit Rücksicht auf die verschwenderische Freigebigkeit Elisabeths praktisch durchführten —: eine selbständige Verfügung der Elisabeth über die ihr gebührenden Eintünfte des Wittums sei vor einer endgültigen Abschichtung und seine Verfügung sei ihr etwa nur vom Ehemann während der Ehe einseitig gestattet worden und seine Gestattung sei mit seinem Tode wirkungslos. Vielleicht verweigerten sie darüber hinaus — etwa unter Berufung auf Observanz — im Interesse der Gemeinderschaft die Abschichtung.

Als dann unter Vermittelung Konrads von Marburg die Abschrehtung doch erfolgte, hat man sich so geeinigt, dal Elisabeth einen Teil der Wittumsgrundstücke zu Leibmeht erhielt 1), an Stelle des anderen Teiles 2) aber ein Teil der Geldabfindung (2000 Mark pro dote, in estimatione dous) gegeben wurde, um ihr insoweit die gewünschten Substanzverfügungen zu ermöglichen. Elisabeth selbst aber but offenbar noch bis zu ihrem Tode an dem Gedanken festgehalten, daß auch die Grundstücke eigentlich ihr Egentum waren. Daraus dürfte sich die unrechtmäßige Verangerung der nur zur Leibzucht überlassenen Grundttacke an den Johanniterorden (Wyss no. 25 S. 22) erblaren, welche die Schwäger nach dem Tode der Heiligen simplicitas et stultum consilium zurückführen und an velcher der hinreichend rechtekundige Magister Konrad offenber keinen Anteil gehabt hat (vergl. Wyss no. 26, 27 9. 28 ff.).

THE SERVE STATE OF SERVENCE OF THE SERVENCE OF

100

<sup>1)</sup> Karl Wenck, Wartburgbuch, S. 200 nennt das Hospitalgrundstick die wohl einzige Liegenschaft, welche ihr neben der Geldabfindung überlassen wurde.

<sup>2)</sup> Der verhältnismäßig geringe (Huyskens, S. 65) Betrag von 200) Mark harmoniert übrigens aufs beste mit dem Bestreben des Landgrafen Heinrich, die Substanz des Hausgutes nach Möglichkeit er erhalten. Übrigens ist er wohl als die Verdoppelung der eingebrachten 1000 Mark aufzufassen und ist, wie der Vergleich mit gleichzeitigen Eheberedungen zeigt, nicht ganz so geringfügig.

#### III.

Zu der Frage, ob die sogen. Vertreibung Elisabet von der Wartburg oder von der Marburg erfolgt ist, sete gestattet, nur das Folgende kurz zu bemerken. Die en scheidende Stelle in der Aussage der Isentrud lautet:

Post mortem vero mariti eiecta fuit de castro et omnibi possessionibus sui dotalicii a quibusdam vasallis mari sui, fratre ipsius mariti adhuc juvene existente. Ips vero intrans civitatem sub castro eitam intravit paperem domum etc. (Mencke 2019 A. B. H. S. 121).

Die Worte sind meines Erachtens einfach zu übersetzet sie wurde aus Burg und Wittumsgut vertrieben. Im strei juristischen Sinne der Dejektion, Spoliation ist das Wo eiecta dabei nicht gebraucht, denn es ist nach dem bisht Ausgeführten an eine eigentliche Dejektion nur in betre der Wittumsnutzung zu denken, bezüglich der Burg ist ei freiwilliges 1) Verlassen unter bloß moralischem Druck zu ver stehen, das der Isentrud allerdings als erzwungen erschie Das ergibt sich aus der Aussage Irmgards und aus de gesamten Rechtslage. Die Zusammenfassung beider Ding mit dem Wort eiecta hat sprachlich nichts Besonderes; wi können auch heute z. B. sagen: er wurde aus dem Hall und der Erbschaft seines Vaters vertrieben. Wir wisse dabei dann ohne weiteres, daß es sich um eine Kombinstid von Zwang zum räumlichen Verlassen des Hauses und Ent ziehung des Rechtsgenusses handelt, wobei der Zwang zut Verlassen des Hauses durchaus nicht durch körperlich Gewalt geübt worden zu sein, überhaupt nicht ein Zwan im Rechtssinne zu sein braucht. Die Worte sui dotalis sind also nur auf omnibus possessionibus, nicht auf cast zu beziehen; die Burg ist vielmehr die Familienburg, di Wartburg.

<sup>1)</sup> Dies ist auch herrschende Meinung: Wenck, Holder-Egge Boerner, Mielke, Michael, Zitate jetzt bei Wenck, Vortrag, S. 1 n. 26. Wenck, Wartburgbuch, S. 200, 701; vergl. Huyskens, S. 6

Hayakens nimmt dagegen körperliche Austreibung aus Burg und aus Wittumsgrundstücken an. Er folgert daraus weiter, daß beides susammengelegen haben müsse. Er bedeht dementsprechend sui dotalicii auch auf castro und schlaßt, daß infolgedessen mit dem castrum das an anderer Stelle als donatio propter nuptias beseichnete Marburg gemeint sein müsse.

Diese Schlußfolgerung kann ich nicht als swingend erachten. Zunächst wird als donatio propter nuptias nur oppidum, nicht castrum Marburg bezeichnet (s. o. S. 7). Es ist mehr als fraglich, ob das Marburger Schloß zur donatio propter nuptias gehörte. Betrachtet man aber auch Schlos und Stadt Marburg als Einheit, so entscheidet das auch nicht für Huyskens. Denn die Aussage der Isentrud wingt keineswegs zur Auffassung des castrum als Dotalburg. Schon rein sprachlich scheint es mir vielmehr am Mchsten liegend, sur dotalicii nur auf possessionibus zu beziehen. Jedenfalls aber ergibt sich diese Auffassung aus dem Inhalt der Quelle und der geschilderten Rechtslage. Liest man die Aussage im Zusammenhang 1), und sieht man bamentlich von der vor den entscheidenden Worten eingeschobenen Bestätigungserklärung der Guda ab, so weist auch der Gesamtzusammenhang von Isentruds Worten auf die von thr vorher mehrfach erwähnte Wartburg. Weiterhin ist anch nicht einzusehen, warum denn zwar das dominium der Kinder an der Stadt (s. o. S. 15), nicht aber das Wittumsrecht der Elisabeth daran betont wird, wenn es deran bestand. Endlich und entscheidend: wenn die unter dem castrum liegende Stadt Marburg ware und daher zum W.ttum gehörte und ferner das Wort eiecta, wie Huyskens will, im Sinne handhafter Gewalt, körperlicher Austreibung verstehen wäre, nicht im Sinne der bloßen Renten-Vorenthaltung - wie oben ausgeführt - so läge ein

Hierauf weist K. Wenck, Vortrag, S. 53 u. 26 hin, sowie auf eanige andere, hier nicht zu erörternde Argumente.

Widerspruch vor, da Elisabeth aus dieser Stadt aben nicht körperlich eiecta ist, sondern sich darin aufhält.

Die Rechtsverhältnisse am Wittumsgut der Elisabeth sprechen also meines Erachtens geradesu für die bisherige, bekanntlich alte Meinung, das die sogenannte Vertreibung von der Wartburg erfolgt ist, und geben keine Anhaltspunkte für die Verlegung des Vorganges nach Marburg. Mir scheint, das vom Standpunkt rechtsgeschichtlicher Betrachtung dieses Stück Wartburgpoesie erhalten bleiben kann.

# Die äußere Politik Ludwigs IV., Landgrafen von Thüringen ¹).

Von

#### Dr. Richard Wagner aus Apolda.

Infolge der verhängnisvollen Doppelwahl vom Jahre 1198 waren über Deutschland die Schrecken des Bürgerkrieges hereingebrochen. Während im allgemeinen der Suden des Reiches sich für den Staufer Philipp von Schwaben erklärte, trat der Norden für den Welfen Otto von Braunschweig ein. In der Mitte aber zwischen den Machtgebieten beider Gegner lag Thüringen. Hier war der Inhaber einer alle übrigen Gewalten weit überragenden Stellung der Landgraf Hormann I. Indem er sich bald der emen, bald der anderen Partei anschloß, wähnte er, von beiden Vorteile gewinnen zu können. Namenloses Unglück brachte er freilich durch eine derartige Schaukelpolitik über Land: abwechselnd hausten hier sowohl die staufischen auch die welfischen Scharen. Zwar wurde durch die Ermordung Philipps von Schwaben und die darauf folgende Allgemeine Anerkennung Ottos diesen Verwüstungszügen Enhalt getan. Aber schon im Jahre 1211 brach der brudermorderische Streit infolge der Exkommunikation des Kaisers ant vermehrter Wut wieder aus. Von neuem seufzten die Gabiete Hermanns, der sich bereits 1210 mit mehreren anderen Fürsten gegen Otto verschworen und die Kandidatur

<sup>1)</sup> Unter dem Titel "Die Reschspolitik Ludwigs IV., Landgrafen von Thüringen", ist ein Teil dieser Abhandlung bereits als Inaugural-Diesertation im Verlag von B. Vopelius, Jena 1908, erschienen.

des jungen Friedrich II. mitveraulast hatte 1), unter des Heimsuchungen des Bürgerkriegs, denen erst ein Ende bereitet wurde, nachdem durch das persönliche Erscheinen Friedrichs und durch die Schlacht bei Bouvines die Macht Ottos gebrochen worden war. Freilich war es nicht moglich, ihn vollkommen zu unterwerfen: hinter den testen Mauern seiner Städte und Burgen trotzten er und die Seinen allen feindlichen Angriffen.

Am Anfang dieser langjahrigen Wirren war dem Landgrafen Hermann am 28. Oktober 1200 ein Erbe geschenkt worden, der den Namen Ludwig 2) erhielt. Seine Muttaf

1) Vergl. O. Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria

historiae Thuringiae, II, No. 1464a, 1468.

Nach Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, VII. S. 11, was es möglich, daß die Söhne teilten, wenn der Vater mehr als eine Grafschaft innehatte. So war es im thüringischen Landgrafenhaus fiblich, daß die Grafschaft Hessen auf den zweiten Sohn überging Vergl. Ilgen und Vogel, Geschichte des thüringisch-hessischen Erbfolgekrieges, in: Zeitschr. d. Ver. f. hess. Gesch. u. Altertumskunds. Neue Folge X, 1883, S. 206 ff. (= ZHG.); Wenck, Alteste Gesch. d. Wartburg, Wartburgw., S. 39.

Vielleicht erklart sich die Voransstzung Hermanns in jene Urkunde dadurch, daß ihm als zweitem Sohn die hessischen Besitzungen bestimmt waren, und daß er infolgedessen an irgendwelche Veränderungen in diesem Gebiet das größte Interesse hatte.

<sup>2)</sup> Cronica Reinhardsbrunnensis: MG. SS. XXX, 1, 8, 563-Das Leben des heiligen Ludwig, Landgrafen in Thüringen, übersetze von Friedrich Ködiz von Saalfeld, hrsg. von H. Ruckert, Lapris 1851, S. 8 (= V. L.); über die Frage, ob Ludwig oder Hermans des Erstgeborene war, gehen die Meinungen auseinander. Man muß aub C. Wenck, Die heilige Elisabeth, Wartburgwerk, Berlin 1907, 5. 700 Anm. zu S. 191, beistimmen, daß Ludwig der älteste Sohn war. Gegeste diese Auffassung spricht nur der allerdings sehr wichtige Umstand daß Hermann in einer Urkunde vom 29. Mai 1214 vor seinen Brüder genannt wird. Es handelt sich darum, daß der Landgraf Hermann La seine Gemahlin und seine Söhne Hermann, Ludwig und Heinne genehmigen, daß das Kloster Aulisburg in Hessen verlegt wird Vergl. Dobenecker, Reg. II, No. 1585. Da die Urkunde von Empfängerhand geschrieben ist, so meint Wenck, daß hier wohl ein Versehen des Schreibers vorliege. Vielleicht läßt sich diese Vorsastellung auch anders erklären.

war Sophie, die Tochter des Herzogs Otto I. von Bayern 1). Hermann hatte sich mit ihr 1189 vermählt 3), nachdem seine wate Gemahlin, die ebenfalls den Namen Sophie führte, in demselben Jahr gestorben war 3). Aus dieser Ehe waren nur zwei Töchter entsprossen: Jutta, die später den Markgrafen Dietrich den Bedrängten von Meißen und nach dessen Tode den Grafen Poppo von Henneberg heiratete, und Hedwig, die der Graf Albert von Orlamünde heimführte. Von seiner zweiten Gemahlin wurde der Landgraf mit sechs Kindern beschenkt: Irmengard, Ludwig, Hermann, Henrich Raspe, Konrad und Agnes 4).

Über Ludwigs früheste Jugend haben wir nur eine dürfuge Nachricht, die wohl auf ihn zu beziehen ist. Im Jahre 1204 gelang es König Philipp, mit einem großen Heer in Thüringen einzudringen und Weißensee zu belagern, das von einer landgräflichen Besatzung hartnäckig verteidigt wurde. Hermann war nämlich wieder einmal, durch Vertprechungen von Otto verführt, zu diesem übergetreten. Gewitzigt freilich durch Hermanns wiederholten Abfall, begrügte sich Philipp diesmal nicht mit dem Treueid, sondern in heß sich eine Anzahl von Geißeln ausliefern, unter denen sich als wertvollstes Unterpfand des Landgrafen Sohn be-

<sup>1)</sup> Genealogia Ottonia II. Ducis Bavariae et Agnetia Ducissae: MG. SS. XVII, S. 376; Cron. Reinh., S. 564; V. L., S. 8.

<sup>2)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 842, 871, Anm. 1. — Ungenau bei H. D. mar, Stammreihe des thüringischen Landgrafenhauses und des besiehen Landgrafenhauses bis auf Phihpp den Großmutigen in: ZHo., N. F. XXVII, 1903, S. 7, No. 32: "spätestens um 1196".

<sup>3)</sup> Cron. Reinh., S. 544, 564; V. L., S. 7; Dobenecker, Reg. II, No. 871, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Cron. Reinh., S. 563 f.; V. L., S. 6 ff., gegen C. Wenck, Entschung der Reinhardsbrunner Geschichtsbücher, Halle 1878, S. 15, Int. O. Holder-Egger, Studien zu thuringischen Geschichtsquellen a Neues Archiv der Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde (\*N.L.), XX, 1895, S. 632 dafür ein, daß auch die genealogischen Angalen über die Familie Hermanns I. noch den Gesta Ludovici quarti des Hofkaplans Berthold zuzuweisen sind.

fand <sup>1</sup>). Wird uns dessen Name auch nicht überliefert, so kann dies doch nur Ludwig gewesen sein, der so an den Hoi Philipps kam. Die Dauer seines Aufenthalts ist unbekannt. Er wird wohl nur so lange zurückgehalten worden sein, his die Verschiebung der Machtverhältnisse zugunsten Philipps nach allgemein menschlichem Ermessen einen Abfall Hermanns nicht mehr befürchten heß (1206 oder 1207). Man darf annehmen, daß 1208 wenigstens Ludwig entlassen war, da in diesem Jahr der Landgraf wieder Verbindungen mit dem Welfen angeknüpft hatte <sup>2</sup>).

Nachdem am 31. Dezember 1216 b), erst fünfzehnjährig, Ludwigs Bruder Hermann in Eisenach gestorben war, folgte ihm schon am 25. April 1217 sein Vater, Landgraf Hermann I., nach; enteprechend seiner Bestimmung fand er seine letzte Ruhestätte an der Seite des ihm im Tode vorangegangenen Sohnes in dem von ihm gegründeten Katharinenkloster zu Eisenach b). Er war in der letzten Zeit seines Lebens schwer von irgendwelchen chronischen Leiden heimgesucht worden b) und scheint infolgedessen regierungsunfährig gewesen zu sein: schon am 15. Januar 1217 tritt Ludwig als "Dei gratia Thuringie lantgravius et Saxonie comes palatinus" in einer Urkunde auf b), er führt also die Regierungsgeschäfte.

2) Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV., I, S. 443 ff.

<sup>1)</sup> Cron. Reinh., S. 568; Cron. St. Petri Erford. Mod., S. 203. E. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, I, S. 326ff. (Jahrb. d. deutsch. Geschichte).

<sup>3)</sup> Cron. Reinh., S. 564, Anm. 6 verwechselt Holder-Egger diesen Hermann mit dem gleichnamigen Sohn Ludwigs und der heiligen Ehrabeth, vergl. Dobenecker, Reg. II, No. 871, Anm. 1; V. L., S. 7; Dobenecker, Reg. II, No. 1672, Anm. S. 307; Stfridi de Balnh. Compondium hist.: MG. SS. XXV, S. 700: seine Angabe, daß Hermann 15 Jahre alt war, mag wohl richtig sein. Diemar, ZHG., N. F. XXVII, S. 9, No. 40.

Dobenecker, Reg. 11, No. 1672, Anm.; Diemar, S. 7, No. 32.
 Cron. Reinh., S. 587; V. L., S. 15; Dobenecker, Reg. II.
 Anm. S. 307.

<sup>6)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 1731.

Offenbar wurde Ludwig ohne Schwierigkeiten die Belehnung mit den väterlichen Gütern von seiten des Königs Priedrich II. erteilt1). Rückhaltlos schloß sich der junge Landgraf an ihn an und verfehlte nicht, sich in allen wichtigeren Angelegenheiten des Reiches freudig zu betätigen.

Noch immer hielt sich Otto IV. in seinen braunschweigischen Burgen, ja er schickte sich sogar an, zum Angriff überzugehen. Zwar trieb ihn Friedrich II. im Herbst 1217 wieder zurück und schloß ihn in Braunschweig ein; aber diese Stadt zu nehmen, vermochte er auch diesmal nicht. Wahrscheinlich stieß Ludwig mit seinem Kontingent zu Friedrich, als dieser von Fulda durch Thüringen gegen den Welfen heranrückte 2). Dazu paßt sehr gut, daß gerade damais der Graf Heinrich I, von Anhalt, der mit der Schwester des Landgrafen, Irmengard, vermählt war 3, Otto verhes und den Staufer 1) anerkannte, sicherlich durch den Emflas and die Vermittelung seines Schwagers. Auch befand sich Ludwig am 8. November in der Umgebung des Königs in Altenburg 5), wohin das Reichsheer über Leipzig saruckgegangen war 6).

Erst durch den Tod Ottos wurde der unselige Streit beendet. Aber noch befanden sich die Reichsmusgnien in der Hand der Welfen, und sie zögerten, sie auszuliefern, un sich für ihre Übergabe bestimmte Zugeständnisse von Friedrich machen zu lassen. Auch auf dem Hoftag zu Fulda im Dezember 1218, an dem neben zahlreichen anderen

<sup>1)</sup> Cron. Reinh., S. 589; V. L., S. 16.

<sup>2)</sup> Anderer Ansicht ist Th. Knochenhauer, Geschichte Thüringens zur Zeit des ersten Landgrafenhauses (1039-1247), herausgeg. von K. Menzel (Gotha 1871), S. 300.

<sup>3)</sup> Cron. Rainh., S. 564; V. L., S. 7; Diemar, S. 9, No. 39.

<sup>4)</sup> Steudener, Albrecht I., Herzog von Sachsen (1212-1260), Dias. Halle, 1894, S. 14.

<sup>5)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 1770.

<sup>6)</sup> Winkelmann, Otto IV., S. 462 f.

Pürsten der Landgraf teilnahm, war es nicht möglich, ein Eungung herbeizuführen 1).

Inzwischen hatte Ludwig am 6. Juli 1218 in Essensol unter großen Feserlichkeiten die Ritterweihe erhalten \*,

Behauptung seiner Hechte zum Schwert zu greifen.

Die Landgrafen standen in Thüringen wie in Hessen hinsichtlich zahlreicher Besitzungen im Lehensverhältung zu Mainz 2). Auch sie, wie überhaupt der ganze Adel, da

 Dobenecker, Reg. II, No. 1807, 1808: Winkelmann, Kaim Friedrich II., Bd. 1, S. 11f. (Jahrb. d. deutschen Gesch.).

2) Cron. Reinh., S. 591; V. L., S. 24; Chr. Haentle, Landgraf Hermann I. von Thüringen und seine Familie, in Zeitschr d. Ven f. thur Gesch. u. Altertumskde. (= ZIhG.), V, 1863, S. 137; Wench Warthurgw., S. 697. Ann., zu S. 42. Über das Zeremoniell bei den artigen Feierlichkeiten vergl. A. Schultz, Das höf. Leben zur Zeit d

Minnesinger, I, B. 181 ff., 2. Aufl. (Leipzig 1889).

Th. Knochenhauer, S. 299, Anm. 3 and E. Bernecker, Beiträge zur Chronol, d. Regier, Ludwigs IV., des Heil., Landgrafen von Thür Diss. Konigsberg 1880, 5, 15 ff. and entgegen der Überlieferung der Anxicht, daß die Schwertleite schon im Jahre 1217 stattgefunden habe, indem sie sich darauf stützen, daß die Fehde des Landgrafen mit dem Erzhischof von Mainz im Jahr danach ausgebrochen ist vergl-Oron, Rennh., S. 591; V. L., S. 24). Sie behaupten, daß dieser Streis im Jahre 1218 entstanden sei, ohne daß dies irgendwie durch die Quellen bewiesen werden könnte; es fällt damit also die Vorause netzung, auf der sie fußen (vergl. Holder-Egger, Cron. Reuh., S. 591, Aum. 2). Daß der Kampf zwischen beiden erst 1219 begann, daß spricht ferver der Umstand, daß sie zu gleicher Zeit dem eben wähnten Hoftag zu Fulda (Dezember 1218) beiwohnten (vergl. Böhmer-Ficker, Regesta imperii, V. 1, No. 905, 906; Wenck, Ludwig IV. Allgemeine deutsche Biographie (= A. D. B.), XIX, S. 595 (Leipzig 1884) Dies wäre sicher nicht der Fall gewesen, wenn sie sich schon damals mit den Waffen in der Hand gegenübergestanden hätten.

3) In Thuringen: die Komitien Siebleben, Schönstedt (Dobenecker, Reg. II. No. 2333), Bergeren, die kleinere Komitie in Mittelhausen (mit ihr ist wohl identisch das Gericht, "de Aspe" genannt im Langsdörfer Vergleich 1263, vergl. Dobenecker, Reg. II, No. 1973), Burg und Stadt Thamsbrück mit den dazugehörigen Gerichten, die Burg Spatenberg, der Hof in Greußen usw. In Hessen: die Vogteien Kirchenlehen empfangen hatte, bemühten sich, ihre Rechte, vor allem das der Gerichtsbarkeit 1), über die benachbarten Kirchengüter auszudehnen, während andererseits die geistlichen Fürsten diesen Übergriffen energisch entgegentraten, in ee sogar nicht an Versuchen fahlen heßen, diese Lehen wieder mrückzugewinnen 2). Naturgemäß führte dieser Gegensatz fast stets nach dem Regierungsantritt eines Fürsten zu Zusammenstößen; jetzt glaubten die geistlichen Herren den Augenblick gekommen, um über strittige Ansprüche eine Entscheidung zu ihren Gunsten herbeizuführen und so dem enaufhörlich vordringenden Einfluß des hohen Adels Halt n gebieten.

Wie schon zwischen seinen Vorgängern und den Erzbreböfen von Mains, so kam es auch zwischen Ludwig und dem derzeitigen Inhaber des Erzetuhls, Siegfried II. von Eppstein, bald za einem ernsten Konflikt wegen derartiger Spaitfragen. Vielleicht veranlaßte den Erzbischof daneben weiter Grund, dem Landgrafen entgegenzutreten. Siegfried war aus einer zwiespältigen Wahl hervorgegangen and hatte infolge des langen Wahlstreites und des Bürgerinages exhebiche Aufwendungen machen müssen, so daß the Lage seiner Finanzen eine sehr schlechte war '). Sollte e jetzt meht leicht sein, den noch so jungen Landgrafen Nachgeben in den so lange umstrittenen Ansprüchen

ober Wetter, Fritzlar, Breitungen, Hasungen; das Patronntsrecht wer die Kirchen von Wildungen, Beichenhagen, Felaberg, Wenigen-Zonern; ferner die Stadt Meleungen usw. Dazu das Marschallamt des Erzetiftes, vergl. Dobenecker, Reg. II, No. 1719, 434; Böhmer-Will, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium, II, S. 324, No. 89 8.360, No. 97; Ilgen und Vogel, ZHG., N. F. X, S. 206, 316 ff., 346 f.; Frhr Schenk zu Schweinsberg, Beitr. z. Frage über d. Bed. d. Landgraisch. Forsch. z. d. Gesch., XVI, S. 535 f.

<sup>1)</sup> Ilgen und Vogel, S. 211, 223 ff., 247 f.

<sup>2)</sup> Waitz, Deutsche Verfassungsgesch., VII, S. 337, 368 ff.

<sup>3:</sup> H. Lewin, Der Mainzer Erzbischof Siegfried IL v. Eppstein, Dias. Hern. Schluchtern 1895, S. 4 ff.

<sup>4)</sup> Lewin, S. 20, 32,

oder zum mindesten zur Zahlung einer Geldsumme zu vermögen? Als Verhandlungen nicht zum Ziele führten, machte der Erzbischof unbedenklich von den kirchlichen Strafmitteln Gebrauch: er belegte Ludwig mit dem Bann und erklärte zugleich, daß auch dessen Vater im Bann gestorben sei<sup>1</sup>). Damit betrachtete er augenscheinlich die Mainzer Kirchenlehen als erledigt.

Ludwig freilich war auch jetzt noch nicht gewill, sich zu fügen; er suchte vielmehr die Entscheidung mit den Waffen herbeizuführen: rasch hat er ein starkes Heer gesammelt, eilt nach Hessen und geht hier offensiv gegen den Erzbischof und seine Vasallen vor; weithin werden ihre Gebiete, vor allem die Besitzungen Hartrads (IV.) von Merenberg<sup>2</sup>) und der Herren von Scharfenstein verwüstet, entsprechend der damaligen Kriegsführung<sup>3</sup>).

Offenbar kam den Gegnern dieser Angriff so überraschend, daß sie noch gänzlich unverbereitet waren, denn wir hören nichts daven, daß sie mit ihren Truppen im freien Felde erschienen wären. So sah sich Siegfried durch die schnellen Erfolge des Landgrafen gezwungen, auf Friedensverhandlungen einzugehen, die unter Vermittlung der Äbte von Fulda und Hersfeld<sup>4</sup>) in Fulda stattfanden und zu dem Ergebnis führten, daß sich die streitenden Parteien am 20. Juni 1219 in der Kirche des heiligen Bonifatius versöhnten: der Erzbischof spricht den Landgrafen, seinen Vater und alle seine Anhäuger feierlich von dem über sie verhängten Bann los<sup>5</sup>). Der weitere Inhalt des Friedensvertrages ist uns nicht überliefert, jedoch ist

3) Cron. Reigh., S. 591; V. L., S. 24.

<sup>1)</sup> Cron. Reinh., S. 591; V. L., S. 24.

Cron. Reinh., S. 591, Anm. 3; vergl. auch Dobenecker, Reg. 11, No. 2377.

W. Gerstenberg, Thüringisch-hessische Chronik, in: Schmincke, Monimenta Hassisca, II, S. 301.

<sup>5)</sup> Cron. Reinh., S. 593; V. L., S. 24; dem Wortlaut gemäß müßte diese Nachricht eigentlich zum Jahr 1220 gerechnet werden. Dobenecker, Reg. II, No. 1831.

anzunehmen, daß bei der Regelung der Verhältnisse Ludwig als Sieger seine Stellung behauptet hat. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, daß schop im nächsten Jahr der Streit von neuem ausbrach, das also einer der Gegner hinlanglichen Grund zu haben glaubte, sich bei den Resultaten dieses Vertrages nicht beruhigen zu dürfen. Alles spricht dafür, daß dies nur der Erzbischof sein konnte. Ferner darf man vielleicht dafür folgendes anführen: Als Konrad, der Bruder Ludwigs, im Jahre 1232 aus ähnlicher Vercalassung mit dem Erzbischof von Mainz in kriegerische Verwickelungen geraten war, wurden nach einem siegreichen Feldzug des Landgrafen beim Friedensschluß die Bestimnungen der Vereinbarung von Fulda zugrunde gelegt 1).

Gegen Ende Juli 1219 treffen wir die beiden, freilich Dur außerlich ausgesöhnten Gegner in Erfurt in der Umgebung des Königs \*).

Friedrich war damals damit beschäftigt, die nötigen Vorbereitungen zu treffen, um sich in Italien die Kaiserbone zu erwerben und darauf den gelobten Kreuzzug an-Intreten. Vor seiner Abreise legte er das größte Gewicht darauf, daß sein noch unmündiger Sohn Heinrich zum deutwhen König gewählt würde, um so die Nachfolge in seinem Hause zu sichern. Freilich war es ihm trotz seiner Bemühungen noch nicht gelungen, alle Fürsten für seine Absichten zu gewinnen. Da kamen seinem Vorhaben die Ereignisse zu Hilfe !).

Als sich im April 1220 auf den Ruf des Königs die deutschen Fürsten in Frankfurt versammelten, um über diese so wichtige Frage zu verhandeln und zu entscheiden, da fehlten unter ihnen natürlich nicht zwei so bedeutende Herren, wie der Erzbischof von Mainz und der Landgraf von Thüringen. Sofort brach der alte Zwist zwischen ihnen mit erneuter Heftigkeit aus. Da sie beide mit zahl-

(ME

MA A

<sup>1)</sup> Dobenecker, Reg. III, No. 323.

<sup>2)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 1841.

<sup>3)</sup> Winkelmann, I, S. 12ff.

reichem Gefolge erschienen waren, befürchtete man sogar auf dem Reichstag einen Zusammenstoß mit den Waffen. Alle Versuche der Fürsten, die Gegensätze durch Vergleich oder durch gerichtlichen Austrag zu beseitigen, scheiterten. Angesichts dieser großen Gefahr, die bei der Abwesenheit Friedriche den Reichsfrieden auf das Bedenklichste zu stören drohte, entschlossen sich jetzt auch die bis dahin noch Sohwankenden, der Wahl Heinrichs suzustummen. Wahrscheinlich am 23. April wurde er sum deutschen König erhoben 1). Zugleich schwaren die Fürsten, nicht eher heimzukehren, ale bis eine Versöhnung der Gegner zustande gekommen ware 7); da sie ferner durch die Wahl gezeigt hatten, das sie ernstlich gewillt seien, die Ruhe im Reich aufrecht zu erhalten, scheint es ihren Bemühungen doch noch gelungen zu sein. Frieden zwischen den Parteien zu etiften; daß freilich Ludwig irgendwelche Ansprüche aufgegeben hat, daran ist wohl nicht zu denken; höchstens hat er sich vielleicht zu einer Geldzahlung bereit gefunden. Sehr gut würde dazu stimmen, daß Siegfried am 29. Mai 1220 seinen Gläubigern eine größere Summe zurückzahlen konnte 3).

Auch aus einem Streit mit dem Grafen Hermann von Orlamünde ging Ludwig siegreich hervor. Am 6. August 12224) brach er an der Spitze seiner Truppen in das Gebiet des Grafen ein. Es glückte ihm, den Berg Schauesforst<sup>5</sup>) zu besetzen und zu befestigen und so die Verbindung

Dobenecker, Reg. II, No. 1897, 1899; Winkelmann, I, S. 39 ff., 523 f., Erläuterung I.

<sup>2)</sup> Winkelmann, Acta imp. ined., I, S. 157, No. 180.

<sup>3)</sup> Böhmer-Will, II, S. 176, No. 353; Lewin, S. 42.

<sup>4)</sup> Cron. Reinh., S. 598; V. L., S. 32; Barnecker, S. 26; Titt-mann, Geoch. Heinrichs d. Erl., 2. Aufl., H. S. 156, und Knochenhauer, S. 396 setzen diesen Zug in das Jahr 1223.

<sup>5)</sup> Die Burgruine Schauenforst hegt nordwestlich von Orlamunde; vielleicht befand sich damals schon auf dem Berg eine kleine Burg, die Ludwig überraschend nahm und beträchtlich verstärken heß.

P. Lehfeldt, Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens, Heft VI. S. 44 (hier S. 45 ein Grundriß der Buine).

zwischen den beiden feindlichen Hauptburgen, Orlamunde und Rudoletadt, zu bedrohen. Das übliche Sengen und Brennen in der Umgegend wird nicht gefehlt haben, so daß sich der Graf wohl bald, murbe gemacht, mit Ludwig verglichen hat, Über den Grund dieses Zwistes ist etwas Sicheres nicht zu erfahren: man ist lediglich auf Vermutungen beschränkt. Am ansprechendsten scheint zu sein, daß der Graf von Orlamunde, getreu der alten Politik seines Hauses, sich energisch gegen die immer weiter um sich greifenden Souveränitätsgelüste des Landgrafen wehrte, und daß es darüber zum Bruch kam 1).

Bald genug eröffnete sich dem jungen Fürsten ein noch größerer Wirkungskreis, der zunächst alle seine Kräfte in Anspruch nehmen sollte.

Am 17. Februar 1221 war der Markgraf von Meißen, Detnch der Bedrängte, gestorben 2); er war mit einer Stiefschwester Ludwigs, Jutta, vermählt gewesen und hinterließ enen noch unmundigen Sohn Heinrich, später der Erlauchte genannt. Noch bei seinen Lebzeiten hatte er seinen Schwager trotz semer Jugend zum Vormund und Landesverweser besummt. Ludwig befand sich Anfang Februar 1221 in Würzburg, wo er mit seinem Oheim, dem Herzog Ludwig I. von Bavern, eine Besprechung hatte 8). Vielleicht versuchte dieser semen Neffen zur Teilnahme an dem Kreuzzug zu bewegen, den er soeben als Stellvertreter des Kaisers antreten wollte 4), vielleicht hat er ihn nur gebeten, auf sein Land und seinen

3

<sup>1)</sup> Löbe, Der Schauenforst, in: Mitt. d. Geschichte- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes, VIII, S. 471 ff. (seine Vermutungen sind wohl zu verwerfen).

V. Lommer, Orlamunde, S. 24. Tittmanus (II, S. 156) und Knochenhauers (S. 306) Vermutung, daß die Fehde mit den deutschdanischen Händeln von 1223 in Zusammenhang steht, fällt mit der chronologischen Anordnung.

<sup>2)</sup> Dohenecker, Reg. II, No. 1953; Diemar, S. 8 f. No. 37.

<sup>3)</sup> Cron. Reinh., S. 596, Anm. 2; V. L., S. 29; Ann Pegav.: MG. SS., XVI, S. 270; Bernecker, S. 19f.

<sup>4)</sup> Winkelmann, I, S, 146.

unmtindigen Sohn Otto 1) ein wachsames Auge zu habet. Auf der Rückreise, als er eben die Burg Henneberg, deren Besitzer Graf Poppo (VII.) ihn überaus glänzend aufgenommen. verlassen hatte, traf ihn ganz unerwartet die Meldung vom Tode Dietrichs, Sofort eilt er nach Meißen, um gemäß dem Willen des Verstorbenen mit fester Hand die Zügel des Regierung zu ergreifen?). Schon am 18. März tritt er hier sum ereten Male urkundlich auf3). Nach allen Seiten hin entfaltet er eine energische Tätigkeit, um die seiner Obhut. anvertrauten Gebiete zu sichern und in ihnen für den Frieden zu sorgen. Er entbot die Edlen, Dienstmannen und das übrige Volk an die alten Dingstatten und ließ sie hier im Einverständnis mit Jutte feierlich, unter Anrufung den Heiligen, einen Huldigungseid leisten, in dem sie dem junger Heinrich als angestammtem Erben und dem Landgrafen als vormundschaftlichem Regenten Treue gelobten; für den Failaber, daß der Markgraf während seiner Minderjährigkeit vom Tod dahingerafft würde, wählen sie schon jetzt Ludwig su ihrem Herrn und erkennen ihn als Erben an 6), So legitimierte und befestigte der Landgraf seine Autorität in diesen Gebieten und eröffnete sugleich sich und seines Haus die großartige Aussicht auf die eventuelle Nachfolge in den Besitzungen der Wettiner. Noch konnte man freilich nicht absehen, welche Stellung der Kaiser und die Fürsten zu dieser Vereinigung zweier so bedeutender Territorien in einer Hand nehmen würden. Zwar die Aner-

2) Cron. Reinh., S. 596; V. L., S. 29; W. Füsslein, Hermann L. Graf von Henneberg, in: ZThG., XIX, N. F. XI, S. 63.

4) Dobenecker, Reg. II, No. 1954; Füsslein, S. 64, Anm. 1.

<sup>1)</sup> Otto wurde erst 1228 wehrhaft gemacht, war also 1221 sicher noch unmündig; vergl. Riezler, Otto II. von Bayern, A. D. B., XXIV, S. 647, 1886.

<sup>3)</sup> Im Verein mit seiner Schwester und seinem Mündel beschenkt er das Kloster Altzelle, in dem die eterblichen Überreite des Markgrafen ruhten, zum Seelenheil des Toten mit sehr wertvolles Vorrechten; vergl. Dobenecker, Reg. II, No. 1953.

tennung seiner vormundschaftlichen Regierung 1) scheint er ohne Schwierigkeiten von Friedrich erreicht zu haben. Denn wenn dieser dem Landgrafen und seiner Schwester am 23. März 1222 verbietet, dem Bischof von Meißen gewisse Besitzungen weiter vorzuenthalten 2), so setzt dies doch wohl den Akt der Bestätigung voraus. Sicher ist diese Bestätigung als ein Zeichen besonderer kaiserlicher Gunst und als ein Beweis aufzufassen, daß auch Friedrich die Bedeutung desse jungen Fürsten nicht entgangen war 3). Die Eventualbelehnung mit Meißen allerdings jetzt schon zu erhalten, daran war noch nicht zu denken, da Friedrich nicht gewillt war, sie so leichten Kaufes zu gewähren 4). Aber utvertückt behielt der Landgraf dieses Ziel im Auge, und wir werden später sehen, wie es Ludwig gelang, seine Absteht durchzusetzen.

Ludwig sorgte dafür, daß alle die Kirchenlehen, die Dietrich innegehabt hatte, seinem Mündel übertragen wurden; dabei setzte er wieder die Bestimmung durch, daß diese Gebiete nach Erbrecht auf ihn übergehen sollten, wenn Heinrich minderjährig ohne Erben stürbe 6). Nur der Buchof Ekkehard von Merseburg wehrte sich energisch gegen dieses Ansinnen. Er erklärte sich wohl zur Übertragung der Lehen auf Heinrich bereit, nahm dafür aber die vormundschaftliche Regierung über diese Besitzungen bis zur Volljährigkeit des Markgrafen für sich in Anspruch. Als Ludwig diese Forderung zurückwies und auch durch Verwarnungen sich nicht beirren ließ, exkommunizierte er

<sup>1)</sup> Der Kaiser hätte nach Lehensrecht selbst die Vormundschaft beanspruchen können; vergl. Encyclica Friderici d. d. Capuae, 5. Dez. 1227: Doeberl, Mon. Germ. selecta, V, S. 58; Cod. dipl. Bax. r. II, 8, S. XXIII, Anm. 39; Böhmer-Ficker, No. 1715.

<sup>2)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2000.

<sup>3)</sup> Man verglesche damit das Verhalten Friedrichs gegen die unmündigen Kinder Alberte II. von Brandenburg und ihre Mutter: Debenecker Reg. II. No. 1980.

<sup>4)</sup> Winkelmann, I, S, 379.

<sup>5)</sup> Cron. Renh., S. 597; V. L., S. 30.

zunächet den jungen Heinrich und seine Ratgeber, d. i Ludwig und Jutta, und endlich, als er damit den erwünschte Erfolg nicht erzielte, belegte er das ganze Land mit de Interdikt. Schließlich einigte man sich nach langen Va handlungen dahin, daß der Bischof gegen Zahlung w 800 Mark Silber die verhängten Kirchenstrafen authob d strittigen Gebiete Heinrich zu Lehen übertrug und die Va mundschaft Ludwigs anerkannte<sup>1</sup>)

Das dabei der Landgraf, hierin ganz ein Terntoricherr seiner Zeit, von den geistlichen Fürsten unbedenklit auch Rechte verlangte und in Besitz nahm, auf die er mehr oder weniger schlecht begründete Ansprüche gelte machen konnte, erhellt aus folgendem: Der Bischof Bruvon Meißen beschwerte sich bitter beim Kaiser darübt das Ludwig Silbergruben, die innerhalb der Grenzen die Bistums lagen und zu ihm gehörten, mit Gewalt beech habe, über die damit verbundenen Zehnten verfüge und il wegen gewisser Kirchengüter arg belästige. Es gelang ih gegen dieses Vorgehen ein kaiserliches Verbot zu erwirkste

Ludwig besuchte das seiner Obhut anvertraute Le regelmäßig und hielt an den althergebrachten Stätten d Gerichtsversammlungen ab, in denen er sich vor allem ein

<sup>1)</sup> Chron. Episc. Merseb. MG. SS. X, S. 190f.; F. v. Posst Klett, Cod. dipl. Sax. r. II, 8, Vorrede S. XXIII; Winkelmst I, S. 362f.; F. W. Tittmann, Heinrich d. Erl., II, 8, 151f., 2, At Ee ist ganz unnötig, mit Tittm. aus einer Urkunde vom 22. Dest ber 1225 (Dobenecker, Reg. II, No. 2252) auf eine Teilnahme Bischofs an der Regentschaft zu schließen. K. Grosse, Gesch. Stadt Leipzig, I, S. 123; G. Wustmann, Gesch. d. Stadt Leipt S. 17ff. Die Besitzungen, die von Merseburg zu Lehen gind lagen zwischen Saale und Mulde; die wichtigsten waren Leip Grimma, Naunhof, Borns, Grotzsch und Rötha. Vergl. O. Kösmann, Altgeographische Streifzüge durch das Hochstift Mersebt in: Neue Mitteil. aus dem Geb. d. hist-antiquar. Forsch., XV. S. 155 ff.

<sup>2)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2000. Tittmann, II, 8, 154 1 tritt die Ansicht, daß der Bischof versucht habe, sich die Mim jährigkeit Heinrichs zu nutze zu machen.

un die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des Friedens bemühte 1). Jetzt verstummen die Nachrichten von Aufstanden der Ritter und Dienstmannen, die unter Dietrichs Regierung bis an sein Ende nicht aufgehört hatten 3).

Bald freilich wurde die friedliche Herrschertätigkeit des Landgrafen durch die Umtriebe seiner eigenen Stiefschwester Jutta gestört. Sie, die zuerst die Unterstützung des Bruders freudig entgegengenommen hatte, mußte rasch genig inne werden, das gegenüber der überragenden Per-Molichkeit und dem energischen Eingreifen Ludwige ihr Enflas mehr and mehr schwand s. An aufreizenden Stummen aus den Reihen der unzufriedenen Großen, die die starke Hand des Regenten nur widerwillig ertrugen, mag es nicht gefehlt haben 4). Allmählich entwickelte sich diese Ab-Dengung Juttas gegen ihren Bruder zur Feindschaft. Dem wechsamen Auge Ludwige waren diese Veränderungen und die erregte Stimmung im Lande nicht entgangen. Noch war für ihn kein Anlaß zum Eingreifen vorhanden; um gegen alle Möglichkerten gerüstet zu sein, erschien er wohl schon im Jahre 1222 an der Spitze eines stattlichen Aufgebots in Meilen, um hier die Regierungsgeschäfte zu erledigen 5).

Schon am Beginn des folgenden Jahres sollte die entscheidende Wendung eintreten 6).

1) Cron. Reinh., S. 597; V. L., S. 30; Cron. Reinh., S. 598; V. L., S. 31 f.; Cron. Reinh., S. 600; V. L., S. 35.

2) Tittmann, II, S. 153; v. Posern-Klett, Cod. dipl. Sax. r. U, 8, 8. XXII.

3) Cron. Reinh., S. 596 f.; V. L., S. 29 f.

4) Ann. Peg.: MG, SS. XVI, S. 269; V. L., S. 34. Auch der träftige Widerstand, den Jutta in dem bald ausbrechenden Kriege eastete, war nur durch ihre Beihilfe möglich.

5) Cron. Reinh., S. 598; V. L., S. 31 f.

8) Vergl. über diesen Krieg: Cron. Reinh., S. 598 ff.; V. L., \$ 32 ff., Ann. Pegav., S. 269 f.; allerdings muß man wohl ihre Nachnchten über diese Ereignisse für unglaubwürdig halten, im Gegensatz Winkelmann, Friedrich II., I, S. 380 (Anm. 3), und in Übereinstannung mit L. A. Cohn, die Pegauer Ann. aus dem 12. und 13.

Die Markgräfin Jutte hatte es, wohl im Einverständnis mit ihren Anhängern, für das Beste gehalten, eine zwate Ehe einzugehen, um dadurch mit einem Schlage der so drückenden Begentschaft des Stiefbruders ein Ende stiemen machen: sie mußte ja gänzlich überfütssig erscheinen, went dem unmündigen Heinrich ein Stiefvater zur Seite tretst würde. Für ihre Zwecke schien am geeignetsten der Graf Poppo von Henneberg, der seit 1220 verwitwet war er verfügte über eine nicht unbedeutende Macht und hatte bis dahin zu Ludwig in einem sehr freundschaftlichen Verhiltnisse gestanden, so daß man vielleicht erwartete, daß für ihn der Landgraf noch am ehesten auf seine Anspruche verzichten werde.

Mit der größten Verschwiegenheit war man zu Werte gegangen. Unter dem Vorwand einer Reise nach Sachsen eilte Poppo durch Thüringen nach Leipzig, und hier fand am Dienstag, den 3. Januar 1223, die feierliche Vermäblung 1) in der Thomaskirche statt. An demselben Tage traf Ludwig, wieder begleitet von einem ansehnlichem Gefolge, auf der Neuenburg bei Freiburg ein. Seine Absicht war, sich von hier nach Görschen zu begeben und dort am 9. Januar ein Landding abzuhalten. Plötzlich erschien Graf Poppo

Jahrh. in: Mitt. d. Gesch.- und Altertumsforsch. Gesellsch. des Osterlandes, IV, S. 530 ff., 1858. Tittmann, II, S. 157 ff., verlegt diese Ereignisse fälschlich in das Jahr 1224, ebenso Knochenhauer, S. 307 ff., dem aber schon Menzel: S. 307, Anm. 3 widerspricht; such die übrigen chronologischen Angaben Knochenhauers, die sich auf diesen Krieg bezichen, sind wohl falsch. Winkelmann, I, S. 380 f. Füsslein, ZThG. XIX, N. F. XI, S. 65 ff., hinsichtlich der Zeitangaben: Bernecker, S. 26 ff.; hier der Beweis, daß diese Vorgange dem Jahre 1223 zuzuweisen sind; vergl. dazu auch Holder-Egger, Cron. Reinh., S. 598, Anm. 4.

<sup>1)</sup> Die Benennung der in Frage kommenden Handlungen ist eine sehr schwierige, da der Sprachgebrauch ein sehr schwankender ist; vergl. I. Ficker, Erörter. z. Reichsgesch. d. 13. Jahrh., in: Mitt. d. Inst. f. östr. Geschf. IV, 1883, S. 6 ff.; er unterscheidet drei Stufen: Verlobung, Vermählung, Verheiratung (Hochzeit).

am 6. Januar i) auf der Burg und teilte dem vollkommen überraschten Landgrafen das Geschehene mit; sugleich lud er ihn su der bevorstehenden Hochseit ein. Der Landgraf beschränkte sich zunächst auf eine ausweichende Antwort und lehnte es ab, der Feier beizuwohnen. Er erwartete erst das von ihm angesagte Landding, um hier die Stimmung der Bevölkerung, vor allem des Adels, zu erkennen und dansch sein Verhalten zu bemessen. Immerhin war seine Ausflucht durchaichtig genug: sie bedeutete den endgültigen Bruch der Beziehungen zwischen den Geschwistern. Wie hätte auch ein Fürst wie Ludwig auf so weit ausschauende Pläne und so bedeutende und wertvolle Ansprüche Verzehten können!

Indessen hatte Jutta nicht versäumt, ihre Maßregeln zu treffen, um nötigenfalls ihren Bruder durch Waffengewalt zur Anerkennung ihrer Forderungen zu zwingen.

Eine Anzahl von Burgen hatte sie mit ihren Anhängern besetzt. Von wie langer Hand sie dieses ganze Unternehmen vorbereitet, wie geschickt sie dabei zu Werke gegangen war, das erkennt man daraus, wie sie versucht hatte, sich Leipzigs zu versichern. Hier hatte Dietrich der Bedrängte, um die Stadt im Zaume zu halten, im Jahre 1216 drei Festen aufführen lassen?). Eine von diesen, in der Dietrich von Schladebach?) den Befehl geführt hatte, hatte sie nach dessen Tode ohne Wissen des Landgrafen mit ihr ergebenen Leuten besetzen lassen, deren Aufgabe es natürlich war, die Bürger zum Anschluß an die Markgräfin zu veranlassen, nötigenfalls zu zwingen.

Als indessen Ludwig am 9. Januar 1223 das Landding in Görschen abhielt, sind ihm sicher auch Berichte über die

<sup>1)</sup> Füsslein, S. 65 setzt seine Ankunft mit Unrecht schon auf den 4. Januar.

<sup>2)</sup> v. Posern-Klett, Cod. dipl. Sax. r. II, 9, S. XXIL; Wust-mann, I, 8, 26.

Er wird sum letztenmal urkundlich erwähnt am 11. April 1220, vergl. Dobenecker, Reg. II, No. 1878.

feindlichen Maßnahmen seiner Schwester zugegangen. Als dann vollends am folgenden Tage gemeldet wurde, das der Saaleübergang bei Weißenfels gesperrt, und so ihm der direkte Weg nach der Neuenburg verlegt sei, als ferner ein Gesandter ans Leipzig 1) eintraf, der ihn im Auftrag der Bürger dringend aufforderte, in ihre Stadt zu kommen, um sie gegen Übergriffe der markgräflichen Besatzung zu schützen, da mußte es Ludwig klar werden, daß es nunmehr hieß, energisch einzuschreiten, wenn nicht das ganze Land seiner Regierungs gewalt entzogen werden sollte.

Rasch entschlossen eilte er am 12. Januar mit seine Truppen nach Leipzig, um vor allem diese so wichtige Stad \*\* in seinem Besitz zu sichern.

Sofort beginnt er mit der Einschließung der von der Truppen Juttas besetzten Feste: während die Bürger sicht von der Stadt aus zum Sturm anschickten, übernahm er mit seinen kampfgeübten Mannen die gefährlichere Aufgabe; er ging gegen die außerhalb der Stadtmauern gelegene Front zum Angriff vor. Als die Besatzung diese Anstalten bemerkte und sah, daß es keine Möglichkeit des Entrinnens gab, überlieferte sie den Turm dem Landgrafen, der ihn dem Erdboden gleich machen ließ, wie er es den Bürgern versprochen hatte 3).

So hatte Ludwig die Feindseligkeiten eröffnet, und Jutta mußte den Fernerstehenden als die unschuldig Angegriffene erscheinen. Sie verfehlte auch nicht, diese für sie so gunstige Stellung nach Kräften auszubeuten. Zur Aufklärung, und um die noch Schwankenden zu sich herüberzuziehen, sandte sie durch das ganze Land ein Rundschreiben, in dem sie sich unter vollkommener Verdrehung der Tatsachen bitter

<sup>1)</sup> Cron. Reinh., S. 598, Anm. 5. Nach dieser Auslegung Holder-Eggers muß man die Aussuhrungen Berneckers berichtigen, der 5.31 meint, daß die Nachricht aus Weißenfele am 8. Januar eingelaufen, und daß Ludwig am 11. Januar in dieser Stadt gewesen sei. 2) v. Posern-Klett, Cod. dipl. Sax. r. II, 8, S. XXIII.

über ihren Bruder beschwerte und ihn beschuldigte, daß er pur daran denke, ihr zu schaden.

Ludwig blieb natürlich die Antwort nicht schuldig: in semer Erwiderung, die er nach allen Seiten schickte, legte er die Grunde für sein Verhalten dar und betonte, daß es the nur auf die Sicherung des Friedens und das Wohlergehen der Bewohner ankomme. Bezeichnend ist, daß die Städte sich rückhaltlos an den Landgrafen anschlossen. dessen Regierung ihnen die öffentliche Sicherheit, die erste Bedingung für eine gedeihliche Fortentwickelung ihree aufblähenden Handels, verbürgte. Dagegen schlug sich ein nicht unbeträchtlicher Teil des Adels, der sich durch eine starke Regierungsgewalt in seinen alten Gewohnheiten bedroht sah, to der feindlichen Partei.

Auf beiden Seiten wurden die Rüstungen mit Eifer fortgesetzt. Jutta hatte ihr Hauptquartier in der Burg Dobeln aufgeschlagen, die so ziemlich im Mittelpunkt des von den Aufständischen beherrschten Gebietes lag. Damit war Ludwig das Ziel für seine Operationen gegeben. Als er ber, nachdem er sein Heer durch frische Truppen verstärkt hatte, die Offensive ergriff, gelang es ihm zwar, mehrere klemere Burgen zu erstürmen und das platte Land weithin zu verwuaten, aber irgendeinen namhafteren Erfolg zu erringen, vermochte er nicht. Es scheint, daß der Widerstand, den er bei seinem Vordringen fand, doch weit kräftiger war, als er vermutet hatte: um ihn zu brechen, bedurfte er stärkerer Krafte, als er bis jetzt zur Verfügung gehabt hatte. Also ergingen Befehle an die in der Heimat Zurückgebliebenen, sich bei ihm einzufinden. Um ihr Herankommen abzuwarten, ging er nach der Neuenburg zurück: hier traf er am 7. März ein 1). Nachdem sich dann ein starkes Heer versammelt hatte, brach er am 2. April wieder auf, um am 16. April die Operationen von neuem zu eröffnen. Man kann sich wohl vorstellen, daß während seiner Abwesenheit die Aufstän-

<sup>1)</sup> Holder-Egger, Cron. Reinh., S. 599: Marz 8.

dischen es an Belästigungen seiner Anhänger, vor allem de Städte, nicht haben fehlen lassen. Sie galt es vor allem et schützen. Um Dreeden gegen Plackereien sicherzustenen, warf er sich auf die starke Feste Tharandt 1), und es gelang ihm, sie am Ostersonnabend (22. April) durch Sturm er erobern. Während der Osterfeiertage unhm er in Dresda. Aufenthalt. Vielleicht zum Schutz Leipzigs und von dessen Bürgern gerufen, wandte er sich jetzt gegen die Burg Naushof 2), deren Besatzung sich ihm nach heftiger Beschießung ergab. Die Ausführung dieser Unternehmung nahm mits destens einen Zeitraum von 2 Wochen in Anspruch 3).

Nachdem der Landgraf sein durch Marsch- und Gefechte verluste, sowie durch die Abgabe von Besatzungen für die genommenen Burgen zusammengeschmolzenes Heer durch heraubeorderte Reserven verstärkt hatte, eröffnete er — mat muß dafür wohl die erste Hälfte des Mai ansetzen — die Belagerung der starken Festung Groitzsch ). Hier wurde jedoch die Ausdauer der Belagerer auf eine harte Probe

<sup>1) 1%</sup> ML südwestlich von Dresden.

<sup>2)</sup> N., jetzt Etadt, südöstlich von Leipzig; vergl. Holder-Egger Cron. Reinh., S. 599, Anm. 2. Übrigens gibt es in Sachsen nod zwei andere Ortschaften gleichen Namens: 1. nordöstlich von Leienig 2. westlich von Radeburg. Bernecker meint S. 38, die Burg, die i "Nauenhoff" nennt, musse in der Nähe von Dresden liegen; infolgt dessen kommt er in der Zeitbestimmung dieser Ereignisse zu andere Ergebnissen. Er zicht ferner bei seinen Berechnungen kaum odigar nicht die Zeit in Betracht, die eine Truppe vor einer Belagerun zum Anmarsch und nach ihrem Ende zur Herstellung der Ordnun und zur Erholung braucht; am schlagendsten ist folgendes Beispiel nach seiner Ansicht fällt Groitzsch am 12. oder 13. Juli; dann wir Rochlitz, 6 Meilen entfernt, angegriffen, das schnell erliegt, Ludwigelt sofort auf die Neuenburg zurück (Luftlinie gegen 80 Kilometer und trifft hier am 20. Juli mit Otto von Meran zusammen!

<sup>3)</sup> Die Entfernung in der Lufthnie zwischen Dresden und Name hof beträgt nämlich 55—90 Kilometer, so daß allem für den Anmaren 7—3 Tage gerechnet werden müssen; zählt man dazu den Zeitverbrauch für die Aufstellung der Geschütze und für die Beschießung, so wir man einsehen, daß der angegebene Zeitraum nicht zu hoch gegriffen ich

<sup>4)</sup> Gr., östlich von Pegau.

gestellt. Zwar die unterhalb der Feste gelegene Ortschaft worde sofort genommen und eingenschert; aber weiter vorndringen, vermochte man nicht. Es zeigte sich offenbar wieder einmal die Wirkungslosigkeit der damaligen Artillerie gegen eine gut befestigte und günstig gelegene Burg, so daß man wahrscheinlich zur Aushungerung seine Zuflucht nehmen Erst nach einer Einschließung von einem Monat ergab sich die Besatzung der Gnade des Landgrafen. Nachdem durch die Einnahme von Naunhof und Groitzsch Hauptstützpunkte der Aufständischen gefallen, und Leipzig volkommen gesichert war, gab Ludwig nunmehr seinen perationen wieder die Richtung auf Döbeln; zu dessen Belagerung war vor allem die Einnahme von Rochlitz nötig, das den Übergang über die Zwickauer Mulde deckte. Als er gegen die Burg eine Verschanzung aufgeführt hatte. bulte auch sie sich ihm überliefern.

Inzwischen hatte Jutta, wohl auf die Nachricht von diesen Erfolgen ihres Bruders und von seinem immer bedrohlicher werdenden Vordringen gegen den Mittelpunkt ihrer Macht, sich entschlossen, Ludwig um Einstellung der Feindseligkeiten zu bitten. Natürlich forderte dieser für die Erfullung des Wunsches gewisse Bürgschaften, unter anderem auch die Anslieferung des jungen Heinrich. Vielleicht läßt es sich so erklären, daß der Markgraf am 24. Juni 1228 im Beisein und mit Zustimmung seines Oheims dem denischen Orden mehrere Schenkungen machte 1). Wahrscheinlich, nachdem dann auch die übrigen verlangten Garantien gegeben worden waren, stellte Ludwig die Operationen ein und kehrte am 20. Juli als ruhmbedeckter bieger nach Thüringen zurück 1).

1) Dobenecker, Reg. II, No. 2062.

<sup>2)</sup> Holder-Egger, Cron. Reinh., S. 599, Note o, S. 599, Anm. 6, 8, 600, Anm. 1, weist nach, daß diese Zertangabe zu den vorhersebenden Ausführungen gezogen werden muß, nicht, wie es fälschlich der V. L., S. 35, geschehen ist, zu den folgenden. Demit sind die für untösbar gehaltenen Schwierigkeiten (verg!, Knochenhauer,

Freilich sollte sich der Abschluß eines endgüluge Friedens noch lange hinausziehen. Erst im Jahre 1224 führten die Unterhandlungen durch die Bemühungen des unermüdlichen Herzogs Otto I. von Meran, der durch seins nahe Verwandtschaft zu den Parteien 1) zu einer Vermitlung am besten geeignet war, zum Ziel 2). Die Einzelheiten des Vertrags sind uns nicht überliefert. Daran war jedenfalls nicht zu denken, daß der Landgraf von seinen Ansprüchen auf die vormundschaftliche Regierung in Meiles etwas von Belang aufgegeben hätte. Wir finden ihn bis an sein Lebensende im uneingeschränkten Besitz der Mach in diesen Gebieten. Zwei Urkunden sind allerdings erhalten in denen der Markgraf Heinrich allem Verfügungen triff ohne daß der Einwilligung Ludwige gedacht würde. Dabt handelt es sich einmal um die Verleihung der Pfarreis nebst dem Hospital zu Freiberg an das Kloster Altzelle unter den Zeugen steht an erster Stelle Graf Poppo vo Henneberg 8). Hier erklärt sich die Sache wohl so, das di vorsichtigen Mönche sich für alle Fälle sichern wollten un deshalb noch auf die ausdrückliche Zustimmung Heinrich bezw. Poppos und Juttas, Wert legten, In der andere Urkunde bezeugt Bischof Ekkehard von Merseburg, daß mi Bewilligung Heinrichs eine Kirche in Ötzsch gebaut words

S. 311, Anm. 1) beseitigt; vergl. Füsslein, S. 68, Anm. 1. Füssleis S. 67, Anm. 5, behauptet mit Unrecht, durch Holder-Egger sei sich erwähnten Stellen festgestellt worden, daß der Endtermin die Belagerung in Grontzsch der 20. Juli sei; vielmehr ist der 20. Juli der Tag, an dem Ludwig die Rückreise nach Thuringen antrat.

Die Gemahlin Ludwigs, Elisabeth, war Ottoe Nichte, Gri Poppo der Sohn seiner Vaterschwester Sophia; vergl. Füsslein, S. 6 und S. 68, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Ludwig hielt sich damals auf der Neuenburg auf; verg Cron. Reink., S. 600; V. L., S. 35; Dobenecker, Reg. H, No. 213

<sup>3)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2214; aus demselben Motiv vo schafften sich wohl auch die Mönche des Klosters Riesa die B stätigung Juttas zu Schenkungen Heinrichs; hier wird aber aus schließlich auch auf die Genehmigung Ludwigs hingswiesen; verg Dobenecker, Reg. II, No. 2275.

ist und daß dieser zu ihrer Ausstattung eine Huse geschenkt hat 1). Daß der Bischof Ekkehard nach Möglichkeit die Regentschaft Ludwigs ignorierte, kann nicht wundernehmen, da er sie ja nur widerwillig anerkannt hatte.

Wahrscheinlich ist Heinrich jetzt seiner Mutter zurückgegeben worden, um in ihrer Obhut und Erziehung aufnwachsen 1).

Ferner gab Ludwig nun seine Zustimmung zur Heirat seiner Schwester mit Poppo 3) und beließ sie in dem Genuß gewisser Besitzungen, die vielleicht zu ihrem Witwengut gehörten 4).

Aus dem Jahre 1223 wird überliefert, daß von Ludwig die Burg Bresuitz zerstört wurde 5); da diese bei Annaberg, ause der böhmischen Grenze, also weitab vom Kriegs-

Kehr, UB, des Hofstifte Merseburg, I, No. 192; Dobenecker, Reg. II, No. 2252.

<sup>2)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2214, 2275, 2336. Mit Tittmann, II & 163 f., und Füsstein, S. 69 aus der Urkunde vom 22. Dezember 1225 Dobenecker, Reg. II, No. 2252) auf die Anwesenheit des Markfrafen in der Umgebung des Bischofs von Merseburg zu schließen, 18t wohl unmöglich.

<sup>3)</sup> Wann sie stattgefunden hat, ist unbekannt. Holder-Egger, Cron. Reinh., S. 563, Anm. 15, setzt sie, ohne nähere Begründung, in das Jahr 1224. Füsslein, S. 66, vermutet, daß sie im Juni oder Juh 1223 vollzogen wurde. Poppo hat übrigens Meißen bald nach Ausbruch des Kampfes verlassen: am 1. Februar 1223 ist er Zeugs in einer Wurzburger Urkunde; vergl. Dobenecker, Reg. II, No. 2028; Fusslein, S. 66, Anm. 4, S. 152, Anm. 4. Unbestimmt ist, ob er dann spater wieder nach Meißen zurückgekehrt ist.

<sup>4)</sup> Wir haben urkundliche Belege, daß sie als Markgräfin von Meisen über Güter in der Gegend von Burgel (Dobenecker, Reg. II, No. 2463) und bei Schwerstedt (Dobenecker, Reg. II, No. 2336) verfögte. Wenn ferner Ludwig sich verpflichtete, eine Burg niederzureißen (Cron. Reinh., S. 600; V. L., S. 35), die er gegen seine Schwester gebaut hatte (sollten die Befestigungen bei Rochlitz gemesnt sein?), so kann diese Bestimmung doch nur dann Sinn haben, wenn die Feste auf Grund und Boden stand, der der Markgräfin zugesprochen worden war.

<sup>5,</sup> Chron. Montis Sereni: MG. 88. XXIII, 8. 201.

schauplatz, liegen soil 1), so handelt es sich hier viellercht darum, daß die Besitzer auch nach abgeschlossenem Waffenstillstand night aufhorten, die Gegend unsicher au machen, so daß der Landgraf sich genötigt sah, sie von seinen Truppen serstören zu lassen.

So kehrte nach harten Kämpfen der Friede wieder in das so schwer geprüfte Land ein. Ihn vor allem zu sichen, betrachtete der Landgraf als die Hauptaufgabe seiner Regierung 1). Noch sind une zwei Urkunden erhalten, die une einen Einblick in diese seine friedebringende Tätigkeit gestatten.

Schon lange Jahre hindurch tobte swischen dem Domkapitel von Meißen und den Herren von Mildenstein wegen der Zehnten im Gebiet von Frankenberg und dem Burgwart Goze ein hartnäckiger Streit, der, wiederholt beigelegt\*), immer von neuem ausgebrochen war. Schließlich hatten die Mildensteiner den Bischof Brano von Meisen gefangen genommen, einen Priester schwer verwandet und die stiftischen Besitzungen furchtbar heimgesucht. Wegen dieser Schandtaten wurde über sie die Acht und die Exkommunikation verhängt 4). Nun griff der Landgraf einals er am Anfang 1224 5) in Meißen erschien. Er veranlaste die Geächteten, eidlich zu geloben, daß sie sich seinem Spruch unterwerfen würden, und traf darauf mit Hilfe seiner Getreuen Meinher, Burggraf von Meißen, Ludolf von Berlstedt, Bernhard von Camenz und Hermann von Schön-

<sup>1)</sup> Chron. Mont. Ser., S. 201, Anm. 52.

<sup>2)</sup> Oron. Reinh., S. 600; V. L., p. 35.

<sup>3)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 1583. 4) Cod. dipl. Sax. r. II, 1, S. 85 f., No. 92; Dobenecker, Reg. II,

No. 1995, 2050. 5) Dobenecker, Reg. II, No. 1995, Anm. 1 setzt diesen Schiede-

epruch frühestens in das Jahr 1222; im Hublick auf das Schreiben des Papetes vom 31. März 1223 (Dobenecker, Reg. II, No. 2050), in dem er besiehlt, über die Mildensteiner die Exkommunikation zu verhängen, ist es vielleicht richtig, ihn mit Tittmann, II. S. 161 f. in das Jahr 1224 zu verlegen.

folgende Entscheidung: Die Herren von Mildenstein ezichten zugunsten des Kapitels von Meißen auf die strittigen hnten. Zur Buse für die Gefangennahme des Bischofs berweisen sie dem Bistum Meisen zehn Mark jährliche ekunfte, die sie dann vom Bischof zu Lehen empfangen mden. Dem mißhandelten Priester zahlen sie zwanzig irk Schmerzensgeld. Im Büßergewand und mit Geißeln orden sie mit dreißig Personen in den Synoden der echofe von Naumburg und Merseburg erscheinen, ihre handtaten bekennen und sowohl dort als auch in den er Landdingen die Verzichtleistung wiederholen. Ferner Men sie mit fünfzig Personen der Strafe, die "harmescar" 1) mannt wird, verfallen und vor dem Bischof und dem apitel knieend um Verzeihung bitten; dabei hat Arnold Mildenstein nochmals auf die Zehnten zu verzichten ad die Verfügung über sie dem Bischof zu überlassen. dich sollen sie auf 2 Jahre das Land verlassen 2).

Am 28. November desselben Jahres (1224) schlichtete m Verein mit den Bischöfen von Hildesheim und von seumburg einen Zwist, der zwischen dem Kloster Altzelle den Rittern von Nossen wegen des Zellerwaldes und füger Dörfer ausgebrochen, und in dessen Verlauf es zu lewalttätigkeiten gekommen war. zugunsten des Klosters s).

Nachdem Ludwig die Ordnung im Innern der Mark

<sup>1)</sup> Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, IV\*, S. 523. Anm. 2: Menbar bedeutet das Wort "harmiscara" nicht allgemein "Strafe", de J Grimm, Deutsche Rochtsaltertumer, S. 681 (4. Aufl., Bd. II, 25° f.) meint; die Strafe konnte eine verschiedenartige sein, immer in der Weise, daß eine besondere Demütigung damit verbunden in, besondere wurde das Wort augewendet auf die schimpfliche besondere hand Hundetragens.

<sup>2) (</sup>bd. dipl. Sax. r. II, 1, S. 85f., No. 92; Dobenecker, Reg. II, 1995; Posern-Klett, Z. Gesch. d. Verf. d. Markgr. Meißen im Jahrh., S. 35f.

<sup>3)</sup> Cod. dipl. Sax. r. I, 3, S. 235 f., No. 332; Dobenecker, Reg. II, 2166.

vor allem die Ostgrenze gegen die räuberischen Einfalle und Streifzüge der Polen, die diese Gegenden immer noch schwer heimsuchten, sicherzustellen. Dazu gezellte sich daß er im Namen seines Mündels sehr wohl begründete Ansprüche auf die angrenzenden Gebiete, die Niederlaustu, erheben konnte.

Im Jahre 1210 war namlich mit Konrad von Landsberg der Zweig des Wettinischen Hauses im Manneestamm ausgestorben, der zuletzt im Besitz der Markgrafschaft Niederlausitz, der Grafschaften Eilenburg, Groitzech und Sommerschenburg gewesen war 1). Sein Allodialbesitz fiel an Dietrich den Bedrängten als den nächsten männlichen Agnaten, dem es auch gelang, gegen beträchtliche Geldzahlungen von Otto IV. die Verleihung der von jenem innegehabten Reichslehen zu erhalten zu. Offenbar war es ihm freilich nicht möglich, die ganze Niederlausitz in seine Hände zu bekommen, da seine Kräfte zuerst durch des Thronstreit in Deutschland und später durch schwere Kämpfe mit seinen Nachbarn und mit seinen eigenen Untertanen bis an sein Lebensende gebunden waren; vielmehr scheint es der Herzog Heinrich L von Schlesien verstanden zu haben, die Notlage Dietrichs zu benutzen und einen großen Teil des Landes zu besetzen 8). Wahrscheinlich stützte et sich dabei auf Ansprüche, die er im Namen seiner Gemahlin Hedwig, einer Nichte Konrads von Landsberg, geltend machte.

In diesen Zeiten wurde Polen unaufhörlich von Fehder der unruhigen und ehrgeizigen Teilfürsten heimgesucht. Im Jahre 1218 (oder 1217) wurde zwischen zwei von ihnen

2) Th. Scheltz, Gesamtgesch. d. Ober- und Niederlausitz, 1, 8, 138ff.; Winkelmann, Otto IV., S. 267 f.

<sup>1)</sup> O. Posse, Die Wettiner, Taf. II, No. 23.

<sup>3)</sup> Ahnlich nimmt Passow, Vergessene märkische Grenzlinier in ihrer geschichtlichen Bedeutung (in "Brandenburgia", XII, 8.90) sn., daß nach dem Tode Konrads von Landsberg auch sein Schwiegerschu, Markgraf Albrecht II. von Brandenburg, die Notlage Dietrichsbenutzt und die Grenze des Teltow nach Süden vorgeschoben hat-Scheltz, I, S. 142.

Władisław Laskonogi und Heinrich I. von Schlesien, ein Frieden vereinbart, wonach Heinrich die Burg Lebus (wahrscheinlich auch die Stadt Lebus und einen Teil des dazu gehörigen Gebietes) an Władisław auf Lebenszeit abtrat; uafür übernahm dieser die Verpflichtung, keinen Fremden durch dies Gebiet ziehen zu lassen, der die Absicht habe, die Mark anzugreifen 1). Diese Bestimmung beweist, daß sich damals die Mark in den Händen Heinrichs befand, und zeigt die Wichtigkeit der Burg Lebus für die Bebauptung der Lausitz. Erst wenn sie in sicherer Obhut wur, war dieses Land gegen die räuberischen Einfälle der Polen geschützt, die hier die Oder zu überschreiten pflegten.

Wiadislaw Laskonogi lag in jahrelangem, heftigstem Lampf mit seinem Neifen Wladislaw Odonicz, der seine sanzen Kräfte in Anspruch nahm und mit wechselndem Erfolg geführt wurde. Auch Heinrich I. war mit dem Herzog Lesko von Krakau in Streitigkeiten verwickelt worden, so daß sie sich mit den Waffen in der Hand Regenüberstanden.

Diese für seine Absichten so günstige Sachlage benutzte nun Ludwig und unternahm im Jahre 1225 einen Zug durch die Lausitz, um dieses Gebiet dem Herzog Heinrich zu entreifen und endgültig für sein Mündel zu gewinnen. Auch ihm war es nicht entgangen, daß das Land nur dann zu halten sei, wenn es ihm gelang, die Burg Lebus zu nehmen 4).

<sup>1)</sup> St. Smolka, Herzog Heinrich des Bärtigen auswärtige Bezehungen, in der Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. u. A. Schlesiens, XII, 3.04 f. Den Friedensvertrag kennen wir aus der päpetlichen Betäugung vom 9. Mai 1218. Dieses Schreiben ist neuerdings herausgegen worden von Horoy, Medii acvi Bibliotheca Patristica, II, 3.733 ff., No. 228. Die Verhältnisse sind sehr verwickelt und unklar. Sie erfahren eine etwas andere Darstellung bei R. Roepell, Geschichte Folens, I, S. 422 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Smolka, S. 111 f.; Roepell, I, S. 424 ff.

<sup>3)</sup> Smolka, S. 108 f.

<sup>4)</sup> Über diese Unternehmung berichtet ausführlich nur die Cron. Renh., S. 600 ff. = V. L., S. 36 ff. Die polnischen Quellen ge-XXVII. 4

Stadt und Burg Lebus lagen am linken Ufer der Oder und waren Sitz eines Bischofs, der der Metropolitangewalt des Erzbischofs von Gnesen unterstand. Freilich wurde diese Zugehörigkeit schon seit langer Zeit durch die Erzbischöfe von Magdeburg bestritten, die darauf hinwissen, daß ihnen von Heinrich V. Lebus geschenkt 1) und von Ianozenz II. ihre Rechte bestätigt worden seien 1. Erst in neuester Zeit waren sie auch von Philipp von Schwaben anerkannt worden 3). Sehr ansprechend erscheint daher de Vermutung 4, daß jetzt Ludwig im Einverständnis und im Bunde mit dem Erzbischof Albert von Magdeburg diese Unternehmung ausgeführt hat 5)

denken ihrer nur mit wenigen Worten und setzen sie noch dazu in en falsches Jahr: "Item anno Domini 1224 langravius Lubus obiniul" in: Ann. Capituli Posnan. MG. SS. XXIX, S. 439; S. W. Wohlbrück, Gesch, d. ehem. Bistums Lebus, I, S. 17 ff.; Scheltz, S. 146 ff. Tittmann, II, S. 163. Smolka, S. 109 f. C. Grünhagen, Regest. 20 schles. Gesch. — Cod. dipl. Siles, VII, 12, S. 150 ff. Knochenhams S. 312, Anm. 1, setzt diesen Zug fälschlich in das Jahr 1224. Breisenbach, Das Land Lebus unter den Piasten, S. 52 ff., weiß nicht, ober sich für 1224 oder 1225 entscheiden soll; Wenck, Ludwig IV. in. A. D. B. XIX, S. 596; Winkelmann, Kaiser Friedrich II., Bd. f. S. 381 f. Hinsichtlich der Chronologie vergl Bernecker: S. 39 ff.; weist nach, daß diese Ereignisse in das Jahr 1225 zu setzen and: Holder-Egger, Cron. Reinh., S. 600, Anm. 5.

1) 1109; vergl. Grunhagen, I, S. 22; Wohlbrück, S. 7

2) 4. Juni 1133, vergl. Jaffé, Regesta pontif., I, No. 5458.

3) Huilfard-Bréholles, Hist, dipl. Friderici sec., II, 2, S. 602.

4) Schon Scheltz, S. 149 hat sie ausgesprochen.

5) Wahrscheinlich unterstätzte dieser ihn durch Subsidien und erhielt dafür die Aussicht, daß endlich die so hartnäckig verteichten Ansprüche auf Lebus durchgesetzt werden wurden. Denn an der dauernden Besitznahme von Stadt und Land Lebus konnte dem Landgrafen nicht allzuviel gelegen sein. Es mußte ihm nur angenehm sein, wenn die Verteidigung dieses für ihn so wichtigen Postens, der durch seine vorgeschobene Lage äußerst gefährdet war, und für dessen Besetzung er nur das Recht der Eroberung geltend machen konnte, vom Erzbischof übernommen wurde. Daher erklärtes sich denn auch, daß er offenbar ohne Widerspruch einwilligte in die erneute Verleihung von Bistum, Burg und Stadt Lebus an

commendation and the second on walket. auda 3), machte er es mit der Aufgabe, für die er es nden wollte, bekannt. Wie so oft in ahnlichen Fällen, sich sunächst allgemeine Verwunderung, und es mag nicht an Furchtsamen gefehlt baben, die gern umgewaren, wenn sie sich nicht vor der Schmach gescheut : einmütig gelobte schließlich das Heer, zu folgen. ls Vorhut wurde ein Kommando von 300 auserlesenen n vorausgeschickt; ihre Aufgabe war es, aufzuklären las Ziel schnell zu erreichen, um, wenn möglich, die Burch einen Handstreich zu nehmen, oder im Falle des elingens die Feste zu blockieren und sie von ihrem rland abzuschneiden. Ohne Widerstand zu finden war die Überraschung der Polen eine vollkommene angen sie bis Lebus vor; es gelang ihnen m die stadt einzudringen und sie in Brand zu stecken. Die tung der Burg freilich scheint den Feind rechtzeitig at und die Tore geschlossen zu haben, so daß hier whut zum Stehen kam. Sie nahm nun in der Ebene der Feste eine Bechachtungsstellung ein und erdas Herankommen Ludwige mit dem Gros der Armee. Page später - am 1. August 3) - traf der Laud-

die im Juni 1226 in Parma erfolgte: unter den Zeugen wird Landgraf von Thüringen, genannt. Vergl. Dobenecker, No. 2320.

graf ein, und jetzt wurde sofort die Blockade in eine regelrechte Belagerung umgewandelt.

Die Besatzung hatte indessen ihren Fürsten, den Hersog Wladislaw Laskonogi, von dem feindlichen Angriff benachrichtigt und ihn um Unterstützung gebeten. Diese jedoch ihnen zu schicken, war der Herzog damals wehl kaum instande, da er, wie erwähnt, wieder in einen schweren Krieg mit seinem Neffen Wladislaw Odonicz verwickelt war, der alle seine Streitkräfte fesselte 1.

Am Mittwoch, den 6. August, begann die Beschießung mit Geschützen, die sich gegen das Osttor richtete. genug scheinen sich in der Burg die Folgen dieses gewaltsamen Angriffes bemerkbar gemacht zu haben. Offenbar noch am selben Tage erschien im Hauptquartier Ludwigs der Konmandant der Burg mit fünf Offizieren, um in Unterhandlung einzutreten. Man einigte sich schließlich dahin: wenn det Herzog Władisław bis zum nächsten Montag, den 11. August nicht zum Entsatz erschienen wäre, sollte die Besatzung an demselben Tag zwischen zwei und drei Uhr kapitulieren Dafür wurden alle Feindseligkeiten eingestellt. Die sech Unterhändler blieben als Bürgen dieses Vertrages im Gei wahrsam Ludwigs. Nachdem die festgesetzte Frist var strichen, und ein Entsatzheer nicht erschienen war, übergaben die Polen zur bestimmten Stunde schweren Herzen die Feste. Den Gefangenen wurde freier Abzug gewährt? Die Burg selbet wurde stark besetzt und hinreichend ver proviantiert, indem jedermann aus dem Heere dazu nach

<sup>4)</sup> Es ist wohl Wenck, Entstehung, S. 16 f. und Bernecker, S. 46, darin zuzustummen, daß die Erzählung von den Gesandtschaften die angeblich vom Herzog Wladislaw geschickt wurden und der Landgrafen durch Bitten und Drohungen zum Abzug veranlassellten, erst späterer Zusatz ist. Die Oron. Reinh., S. 601, nond den Besitzer der Burg "Zlozlaus" (V. L., S. 37, "Solzlaus"); de damit Wladislaw Laskonogi gemeint ist, weist Smolka, S. 110 Anm., 1, nach.

Wahrscheinlich war sehon in dem Waffenstillstandsvertreil der Besatzung freier Abzug eingeräumt worden.

einen Kräften beitrug. Nachdem die Beute geteilt, und ma 16. August 1) ein Kampfspiel, "tjoste" genaunt, verandaltet worden war, kehrte der Landgraf siegreich an der bitze seiner Truppen in die Heimat zurück 2). Wahrscheinsch auf dem Rückweg wird Ludwig daran gegangen sein, die Polen aus der Lausitz zu verjagen. Daß damals der polauschen Herrschaft in diesem Gebiet eine Ende bereitet wurde, erhellt daraus, daß einige Jahre später der Markfraf Heinrich der Erlauchte hier Verfügungen trifft, ohne haß man von einem neuen Krieg mit den Polen etwas erfahrt. Offenbar konnte Herzog Heinrich I. der Wegnahme des Landes keinen ernstlichen Widerstand entgegensetzen, ha se ihm ähnlich erging, wie dem Herzog Wladislaw Laskonogi: verwickelt in andere Fehden und Händel, waren bine Streitkräfte gebunden 4).

Nicht unbedeutend war der Anteil Ludwigs an der belegung der dänischen Frage 5).

1) Nach Bernecker, S. 46, am 18. August; Holder-Egger, Cron. Banh., S. 602, Note g, für den 16. August. Übrigens erscheint es beh nicht so unwahrscheinlich, wie Bernecker S. 46 f. meint, daß hals ein Turnier stattfand; über "tjoste" vergl. Schultz, D. höf. ben d. Minnesinger, II, S. 126 ff.

2) Das ganze Land Lebus zu erobern, daran hatte Ludwig ht gedacht, konnte auch garnicht seinen Absichten entsprechen. Gerklärt es sich, daß Herzog Heinrich I. von Schlesien im Jahre 29 in diesem Gebiet eine große Landschenkung machen konnte;

gi. Grünhagen, No. 345.

3) 1235 für Guben ein Stadtprivilegium, vergl. Wilke, Ticemus, Cod. dipl. No. V, S. 21 f. 1249 Bündnis Heinrichs mit in Herzog Heinrich III. von Schlesien: in diesem Vertrag zeigt in klar, daß Heinrich im Besitz der Lausitz war; vergl. Grünten, No. 697. 1250: Erlaß Heinrichs an alle seine Beamten in Lausitz; vergl. Grünhagen, No. 727.

4) Smolka, S. 108 f., 111 ff.

5 Vergl, für diese Angelegenheit: Winkelmann, Kaiser Friefich II., Bd. I, S. 418 ff; R. Usinger, Deutsch-dänische Geschichte 183 1227), S. 286 ff.; I. Ficker, Engelbert der Heilige, S. 119 ff. Insichtlich der Chronologie siehe Bernecker, S. 43 ff. Frhr. Roth fün Schreckenstein, Konrad von Urach, Bischof von Porto und St. In ganz Deutschland machte es das größte Aufseben, als es im Jahre 1223 dem Grafen Heinrich von Schwerin gelang, auf der Insel Lyō bei Fünen den König Waldemar H. von Dänemark nebst seinem Sohn gefangen in nehmen. Damit war mit einem Schlag dem Vordringen der Dänen in jenen heißumstrittenen nördlichen Marken Halt geboten.

Im Jahre 1214 nämlich hatte Friedrich II. infeige des Thronstreites mit Otto IV. in die Abtretung Nordalbingiens und Slaviens an Waldemar in aller Form eingewilligt. Dieser übertrug einen Teil der Gebiete als Leben an den Grafen Albert von Orlamünde, der vermählt wir mit Hedwig, der zweiten Stiefschwester des Landgrafen Ludwig von Thüringen 1). Dann hatte Waldemar für seinen unmündigen Enkel Nikolaus die halbe Grafschaft Schwerin besetzt, während Graf Heinrich auf dem Kreuzzug in Aegypten abwesend war. Nach seiner Heimkehr wartete er natürlich nur auf eine günstige Gelegenheit, diese Gebiete zurückzugewinnen; jetzt hatte er sich durch eine tollkühne Tat der Person des dänischen Königs bemächtigt und sich zum Herrn der Lage gemacht.

Aber auch von seiten des Reichs wollte man diese schöne Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, die verlorenan Lande ohne Kampf wieder zu erhalten. Im Auftrag der Reichsregierung wurden durch den Bischof Otto von Würsburg Verhandlungen mit dem Grafen Heinrich eroffnet, die auf die Auslieferung des Königs an das Reich hinzielten-Um sie zu einem Abschluß zu bringen, wurde von dem Erzbischof Engelbert von Köln, der während der Abwesenheit Friedrichs II. für den unmündigen König Heinrich (VIL) die Regierung führte, ein Hoftag für den September nach Nordhausen berufen. Von den weltlichen Fürsten waren

Rufina, als Kardinallegat in Deutschland 1224-1226, in den Forschungen zur deutschen Geschichte, VH, S. 338 ff.

Cron. Reinh., S. 564 - V. L., S. 7; Cron. Reinh., S. 587;
 Dremar, S. 9, No. 38.

milich pur swei anwesend: Landgraf Ludwig und sein heim Herzog Ludwig von Bayern<sup>1</sup>). Um so zahlreicher atten sich andere weltliche Herren und vor allem die geistshen Fürsten eingefunden. Unter ihrer Mitwirkung kam 24. September 1223 ein Vertrag zustande, nach dem er Konig gegen Zahlung einer Summe von 52000 Mark Alber an den Grafen Heinrich und seine Genossen dem ench ausgeliefert werden sollte. Ferner sollten die Dänen newungen werden, die eroberten Gebiete an die alten Beitzer zurückzugeben: damit wäre der Graf Albert von Flamunde seiner Lehen in diesen Landen verlustig geangen. So erklärt sich das lebhafte Interesse, das Landgraf Ludwig auch weiterhin an der Erledigung der Frage sigte, Auf dem Hoftag zu Frankfurt, Mitte Mai 12243), et er wieder zu finden: hier wurde ein Brief Friedriche terlesen, in dem er den Deutschordensmeister Hermann on Salza für die weiteren Verhandlungen in der dänischen Angelegenheit beglaubigte. In Begleitung einer Angahl hm beigeordneter, angesehener Persönlichkeiten begab sich Mermann alsbald zu dem gefangenen König, und nun wurde wischen dem Bevollmächtigten des Reiches, dem König and dem Grafen von Schwerin ein Präliminarfrieden fest-Resetzt.

Betrachten wir nur diejenigen Artikel, die sich mit den territorialen Veränderungen beschäftigen: Danach soll Waldemar auf Transalbingien verzichten; dem Grafen von Orlantinde werden seine bisher dänischen Lehen in diesem Lend, nunmehr als Reichslehen, gelassen ), es wird also von der ursprünglich beabsichtigten Wiedereinsetzung der Ertheren Besitzer abgesehen. So erlangten die Dänen bedeutend günstigere Bedingungen, als man nach dem Vertag von Nordhausen hätte erwarten sollen. Sie verdankten dies einmal dem Eingreifen des Papstes, der sich entschieden

<sup>1:</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2080, 2081, 2087.

<sup>2)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2140, 2141.

<sup>3)</sup> Dobenecker, Reg. 11, No. 2145.

für die Freilassung Waldemars verwandte; dann aber ist der Einfluß des Landgrafen Ludwig nicht zu verkennen der sicher sehr energisch für seinen Schwager eingetreten ist, und dies mit um so größerem Nachdruck, da er schon seit einiger Zeit mit dem Kaiser wegen seiner Teilnahme an dem beabsichtigten Kreuzzug verhandelte.

Dieser Präliminarfriede wurde alsbald auf dem Hoftag zu Nürnberg, in der zweiten Hälfte des Juli, den Fürsten zur Genehmigung vorgelegt. Daß eie sich einverstanden erklärten, ist neben dem Eintreten des Deutschordensmeisters und des päpstlichen Legaten Konrad von Porto nicht zum mindesten dem Einfluß des Landgrafen zuzuschreiben, der natürlich anwesend war 1).

Für die Schlußverhandlung mit den Dänen wurde au Hoftag nach Bardewick berufen, auf dem auch Ludwig nicht fehlte<sup>2</sup>). Von Bardewiek begaben sich die Fürsten Anfang Oktober nach Bleckede, dicht an der Elbe gelegen 8), um den Verkehr mit den Dänen, die jenseits des Flusses lagerten, zu erleichtern und so den Abschluß der Verhandlungen zu beschleunigen. Trotzdem der Landgraf in Bardewick heftis erkrankt war, ging er doch ohne Rücksicht auf seinen Z stand mit nach Bleckede 1), um an den Beratungen teil nehmen zu können. Diese hatten sich nämlich durch d unerwartete Weigerung der Dänen, den Vertrag vom Joseph 1224 anzunehmen, äußerst schwierig gestaltet. Sicherlical haben die Fürsten, allen voran Ludwig, der das Result seiner Anstrengungen gefährdet sah, kein Mittel unversuct gelassen, um sie umzustimmen. Alle ihre Bemühungen ware vergebens. Die Dänen brachen schließlich die Unterhand lungen ab. Unverrichteter Sache und ganz ratios zogen di deutschen Fürsten heim.

<sup>1)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2148.

<sup>2)</sup> Cron. Reigh., S. 602 (auch Anm. 1); V. L., S. 40.

<sup>3)</sup> Dobenecker, Reg. II. No. 2161.

<sup>4)</sup> Cron. Reinh., S. 602 (vergl. Anm. 2): - V. L., S. 40, am 6. Oktober begann die Krankheit des Landgrafen.

Nummehr mußte das Schwert entscheiden, und diese Entscheidung fiel in den Schlachten bei Mölln (1225) und bei Bornhöved (1227) vollkommen zugunsten der Deutschen.

Ludwig scheint, nachdem seine Austrengungen mißlungen waren, den Grafen Albert seinem Schicksal überlassen zu haben. Er erklärte sich sogar damit einverstanden, das Friedrich II. im Mai 1226 der Stadt Lübeck den Freibrief bestätigte, den ihr 1188 Friedrich I. verliehen hatte 1). obwohl sie zum Machtbereich seines Schwagere gehört hatte.

Einen vollen Erfolg vermochte dagegen seine Politik u erringen, als es sich darum handelte, mit wem der junge König Heinrich (VII.) vermählt werden sollte. Der Reichsverweser Engelbert von Köln hatte die Absicht, ihn mit siner Schwester des Königs Heinrich III. von England zu verheiraten, um durch diese Verbindung die deutschen, vor ellem die niederrheimschen Handelsbeziehungen, zu fördern and einem übermächtigen Erstarken Frankreichs vorzubengen 2). Eine derartige Politik lag aber damale garnicht im Sinne des Kaisers, und die Durchführung seines Planes varde für den Erzbischof um so schwieriger, als auch der Komg von Böhmen, Ottokar I., seine Tochter Agnes als Gemahlin für den König in Vorschlag brachte, unterstützt von einer sehr ausgebreiteten, einflußreichen Verwandtschaft 8).

<sup>1)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2304.

<sup>2)</sup> J. Ficker, Engelbert der Heilige, S. 124 ff., 133 ff.; Winkelman, Kaiser Friedrich II., Bd. I, S. 447 ff.; G. Juritsch, Geschichte, der Babenberger und ihrer Länder (976-1246), S. 483; A. Huber, Geschichte Österreichs I, S. 397 f.

<sup>3.</sup> Ficker, S. 127 f., S. 350 (Gesandtschaftsbericht des Erzbischofe Walter von Carlisle); Winkelmann, I, S. 454; A. Bachmann, Geschichte Böhmens I, S. 467.; Juritsch, S. 483 f.; Conr. de Fabaria Cont. Cas. St. Galli in: St. Gallische Geschichtsquellen, herausge-Beben von G. Meyer v. Knonau, IV, S. 230 f. (Mitteilungen zur Vaterländischen Geschichte N. F. VII, 1879; Contin. Claustroneob. en.: MG. SS. IX, S. 636; Cron. Reinh, S. 607 behaupten, daß Agnes schon mit Henrich verlobt gewesen sei; gegen Juritsch, 8 483, Anm. 5 muß man wohl Ficker, S. 128, Anm. 1, Winkel-

Engelbert war es zunächst gelungen, den Herzog Leopold VI von Österreich durch die Aussicht für sich zu gewinnet, daß der Konig von England selbst eine seiner Tochw heiraten werde 1). Im Fruhjahr 1225 ging Leopold aber ganz inegeheim zur böhmischen Partei über 2, für deren Absichten er so vollkommen gewonnen zu sein schien, das ihm sogar Ottokar die zur Braut ausersehene Tochter bis zur Hochzeit anvertraute 8). Wahrscheinlich hatte der Harsog bei dieser Schwenkung seiner Politik die Absicht, die ihm von seinen Nachbarn drohenden Kriege abzuwenden, um, gesichert nach allen Seiten, mit um so größerer Ausicht auf Erfolg für seine geheimsten Plane wirken m können 4).

In dieser Zeit war die Verlobung seines ältesten Sohnes Heinrich mit Agnes, der Schwester Ludwigs von Thüringen, vollzogen worden 5). Die Vermutung liegt zu nahe, daß bei den Unterhandlungen über diese Angelegenheit Leopold mit der Absicht hervortrat, den jungen König mit geiner Tochter Margarete zu vermählen. Wohl gegen gewisse Zugeständnisse hinsichtlich der Mitgift seiner Schwester war der Landgraf bereit, Leopold mit seinem ganzen Einfluß bei dem Papet und bei dem Kaiser zu untersittigen. Im Juni 1225 ") eilte der Herzog sunächet sum Papet, and

mann, I. S. 454, Anm. 2, Holder-Egger, Cron. Reinh., S. 807. Anm. 1 zustimmen, daß diese Nachricht falsch ist.

<sup>1)</sup> Ficker, S. 127; Winkelmann, I, S. 455.

<sup>2)</sup> Winkelmann, I. S. 456 f; Juritsch, S. 485 f.

<sup>3)</sup> Cron, Reinh., S. 607; V. L., S. 48.

<sup>4)</sup> Winkelmann, I, S. 459 f.; Juritsch, S. 486 f.

<sup>5)</sup> Cron. Reinh., S. 602 f., V. L., S. 40. Ende Juli befanden sich die landgräflichen Gesandten, die den Papet wegen dieser Heirat um Dispens bitten sollten, in der Umgebung des Herzogs Leopold bei dem Kaiser; vergl. Cron. Reinh., S. 607 = V. L., S. 48; A. v. Meiller, Reg. z. Gesch. d. Markgr. u. Herz. Österreichs aus dem Hause Babenberg. No. 201, 202, 203.

<sup>6)</sup> Cron. Reinh., S. 607: "medioquadragesime tempore"; V. L., 8. 48: "umbe mittefastin". Um diese Zeit hatte Leopold wohl urapriloglich beabsichtigt, nach Italien zu gehen, war aber durch eine

th diesen für seine Absichten zu gewinnen und von ihm Erlaubnis zur Heirat seiner Tochter Margarete mit dem Inig Hemrich zu erhalten 1). Zu gleicher Zeit trafen bei Kurie Rudolf von Vargula und Hermann von Schlotim 3) als landgräfliche Gesandte ein, um für die Ehe der hwester Ludwigs, Agnes, mit Heinrich von Österreich papstlichen Dispens wegen ihrer Verwandtschaft zu ertrken 5). Daß dieses Zusammentreffen nicht ein zufälliges ar, ist ohne weiteres anzunehmen; ihren vereinten Anrangungen und ihrem Zusammenwirken gelang es auch, gewunschte Zustimmung des Papstes zu beiden Heien zu erhalten 1). Nunmehr begab sich Leopold, begleitet n den landgräflichen Gesandten, zum Kaiser selbst, der th damals in San Germano aufhielt, und trat mit seinem rschlag, vielleicht unter Vermittlung des Bischofs Kon-IV. von Regensburg b, an ihn beran. Er wurde von sedrich sehr freundlich aufgenommen, und die Verhandbgen begannen. Leopold war vor anderen Bewerbern datrah bedeutend im Vorteil, daß er, ohne die kostspielige bise zu scheuen, persönlich seine Sache vertrat und so

gen ihn gerichtete Koalition des Königs von Ungarn und des krzogs von Bayern daran verhindert worden. Erst nachdem am Juni eine Verständigung mit Ungarn herbeigeführt worden war, mute er seine Reise antreten. Vergl. Winkelmann, I, S. 459 f.; untsch. S. 486 f.; v. Meiller, No. 200; Huber, I, S. 398, Anm. 2; older Egger, Cron. Reinh., S. 607, Anm. 6.

<sup>1)</sup> Es ist nicht richtig, wie Winkelmann, I. S. 456 und Juritsch, 486 es tun, zu glauben, daß Leopold seine Reise im Auftrage böhmischen Partei gemacht habe; an der Stelle der Cron. Reinh., 600 f. findet sich nichts derartiges. Sie hat wohl Winkelmann, I. 456, Anm. 5 falsch interpretiert; vergl Holder-Egger, ('ron. Reinh., 707 = V. L., S. 48.

<sup>2;</sup> Vergl. Cron. Reinh., S. 611; Dobenecker, II, No. 2233.

<sup>3)</sup> Cron. Reinh., S. 602; V. L., S. 40.

<sup>4)</sup> Cron. Reinh., S. 602 = V. L., S. 40; Cron. Reinh., S. 607 V. L., S. 48.

<sup>5)</sup> Notae St. Emmeram.: MG. SS. XVII, S. 574.

unmittelbar auf den Kaiser wirken konnte 1,; dazu kam die sehr wesentliche Unterstützung der thüringischen Gesanden und des Bischofs Konrad IV. von Regensburg.

Friedrich konnte sich nicht entschließen, das traditionelle Bündnis mit Frankreich aufzugeben: Damit war die von Engelbert befürwortete Verbindung mit England endgülug verworfen?, Auch für die Heirat mit der böhmischen Prinzessin Agnes versagte er schließlich seine Zustimmung, sei es das ihm die Abneigung Heinriche gegen Agnes bekannt war, oder daß ihm die österreichischen Anerbietungen vorteilhafter erschienen 3). Nach längeren Verhandlungen entschied er sich endlich für den Vorschlag Leopolds. Von den Verpflichtungen, die der Herzog natürlich auf sich nehmen muste, erfahren wir nur, daß sein Sohn Heinneh die Schwester des Landgrafen Ludwig ohne jede Mugift heimführen sollte 1), offenbar eine Belohnung für die guten Dienste des Landgrafen. Wahrscheinlich mußte Leopold versprechen, sich an der lombardischen Heerfahrt, die am 30. Juli in San Germano für das nächste Jahr angesage wurde 5, mit zahlreicher Mannschaft zu beteiligen und des Kreuzzug, der 1227 unternommen werden sollte, nach Kräften zu unterstützen.

So war den beiden Verbündeten ein diplomatisch Meisterstück gelungen. Daß freilich die Art, wie sie ih Absichten durchgesetzt hatten, vom Standpunkt der Moraus betrachtet, sehr bedenklich ist, ist nicht zu verkenne Aber darf man denn an das diplomatische Verhalten eine Persönlichkeit den Maßstab der bürgerlichen Moral anlegen Deshalb ist es wohl ganz überflüssig, wenn unter Verkennun

Die Anwesenheit Leopolds wird durch mehrere Urkunderbezeugt: Böhmer-F., No. 1571—1575.

<sup>2)</sup> Winkelmann, I, S. 460; Juritsch, S. 488.

<sup>3)</sup> Winkelmann, I S. 461; Jurisch, S. 488. 4) Cron. Reinh., S. 607; V. L., S. 48.

<sup>5)</sup> Winkelmann, I, S. 241 f.

der Tatsachen versucht worden ist 1), zu beweisen, daß Leopold bei seiner Reise nach Italien zunächst gar nicht irgendwelche selbstsüchtige Absichten gehabt habe, um ihn so gegen den Vorwurf in Schutz zu nehmen, daß er die böhmische Partei hintergangen habe 1).

Der Entschluß des Kaisers wirkte auf die deutschen Fürsten äußerst überraschend; am unangenehmsten wurde davon der König von Böhmen berührt, dem der Wiener Hofseine Tocher Agnes wieder zurückschickte.

Schon am 29. November 1225 fand die feierliche Doppelhochzeit in Nürnberg statt: König Heinrich vermählte sich mit Margarete von Österreich, Heinrich von Österreich mit Agnes von Thüringen 6). Zahlreiche weltliche und geistliche Fürsten, an ihrer Spitze der Herzog Leopold von Österreich und Landgraf Ludwig von Thüringen, wohnten den Festlichkeiten bei 5). Wahrscheinlich damals wurde der Markgraf Heinrich von Meißen, der Mündel Ludwigs,

<sup>1)</sup> Vergl. Winkelmann, I, S. 459 ff. Auch Juritsch, S. 487 f. wift wohl bei der Beurteilung dieser Angelegenheit nicht das Richtige. Er est zuviel Gewicht auf das Eingreifen des Bischofs Konrad von Regensburg, der zuerst mit dem bewußten Heiratsprojekt an den Kaiser herangetreten sein soll. Bei ihm erscheint es so, als ob Leopold diesen Erfolg nur durch das zufällige Zusammentreffen verschiedener günsuger Umstände erreicht hätte, ganz im Gegensatz zu glaubwurdiger Überheferung, aus der wir entnehmen müssen, daß es sich hier um eine sehr wohlberechnete, fein angelegte diplomatische Aktion handelte.

<sup>2)</sup> Vergl. Ficker, S. 132; Huber, I, S. 398.

<sup>3)</sup> Cron. Reinh , S. 607; V. L., S. 48.

<sup>4.</sup> Cron. Reinh., S. 602 f.; V. L., S. 40; Böhmer-Ficker, No. 3093 a; Goufr. Viterb. cont. Funiac.: MG. SS. XXII, S. 343; Winkemann, I, S. 469, Anm. 1; Bernecker, S. 47 f., S. 50; die übrigen Quellen, die über die Hochzeit berichten, bei Juritsch, S. 159, Anm. 2; hinzuzufügen sind vielleicht noch: Notae S. Emmer., S. 574; Ann. S. Rudperti Salisb.: MG. SS. IX. S. 783; auszutchließen sind die Ann. Herm. Altah.: MG. SS. XVII, S. 387, da kre Nachrichten entlehnt sind aus den Ann. S. Rudperti Salisb.

<sup>5)</sup> Böhmer-Ficker, Reg. imp., No. 3995; Dobenecker, Reg. II, No. 2250.

mit einer Tochter Leopolds, Konstantia, verlobt, ein weiter Ausdruck der engen Freundschaft, die zwischen beiden Fürstenhäusern bestand 1).

Getrübt wurde freilich die fröhliche Feier durch die Nachricht von der Ermordung des Reichsverwesers 1. Alt der junge König über die Morder zu Gericht saß, entstand ein Tumult, in deesen Verlauf unter einer zusammenstärzenden Treppe mehr als vierzig Menschen begraben wurden !! So endeten die Festlichkeiten unter dem Stöhnen und Achzen der Sterbenden.

Während aus der Anwesenheit des Herzogs Ludwig von Bayern auf der Hochzeit , darauf geschlossen werden kann, daß er sich mit der überraschenden Wendung der Dinge ausgesöhnt hatte, konnte der König von Böhmen die ihm zugefügte Schmach nicht vergessen; er lauerte nur auf eine günstige Gelegenheit, um an dem verhaßten, glücklichen Nebenbuhler Rache zu nehmen. Als Leopold Mitte April 1226 mit seinem Schwiegerschn südwärts zog, um an der lombardischen Heerfahrt teilzunehmen, fiel Ottokar uit seinen Scharen in Österreich ein, wurde aber durch Leepolds Statthalter Heinrich von Kuenring wieder ans dem Lande vertrieben, ja Heinrich folgte ihm sogar nach Böhmen selbst nach. Erst durch die Vermittelung des Landgrafen Ludwig, der dafür durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu den beiden streitenden Fürsten sehr gut geeignet war, wurde der Fehde vorläufig Einhalt getan. Wahrscheinlich von Meisen aus begab er sich Anfang

<sup>1)</sup> Cont. Scot.; MG. SS. IX. S. 624. Die Nachricht steht unmittelbar hinter dem Bericht von der Doppelhochzeit zu Nürnberg. Über die Nachricht der Ann. Peg.: MG. SS. XXI, S. 270, vergl. S. 37 L. Ann. 6.

<sup>2)</sup> Ficker, Engelbert, S. 152 ff.; Winkelmann, I, S. 465 ff.

<sup>3)</sup> Cron. Reinh., S. 603; die übrigen Quellen verzeichnet bei Winkelmann, I, S. 469, Ann. 2; Ann. Erphond. Fratz. Pracd.: MG. 58., XVI, 8, 27.

<sup>4)</sup> Böhmer-Ficker, No. 3995.

Herbst 1) nach Prag, und von hier nach kurzem Aufenthalt nach Znam in Mähren, nahe der österreichischen Grenze, Man kann annehmen, das auch Leopold sich hier eingefunden hat; für ihn war ja Znaim von Wien aus sehr leicht zu erreichen. Redlich bemühte sich der Landgraf ungefähr sinen Monet lang in täglichen Verhandlungen mit allen diploustischen Mitteln, die beiden Parteien zu versöhnen, ohne das er etwas anderes erreichen konnte, als das sie eich endlich bereit erklarten, einen Waffenstilletand bis zum 10. November abzuschließen 3). Nach dessen Ablauf scheint dann doch noch ein endgültiger Friede zwischen ihnen zustande gekommen zu sein, bevor die Feindseligkeiten wieder ansgebrochen waren.

Schon Mitte November 3) fand sich der Landgraf wieder uf dem Hoftag zu Würzburg ein, um an den sehr wichtigen Verhandlungen teilzunehmen. Es handelte sich darum, den Mistrebenden Städten entgegenzutreten, die mit allen Kräften bemuht waren, sich eine möglichst weitgehende Selbstverwaltung zu verschaffen. Wie schon im Juni durch den Kauser (auch damals war der Landgraf zugegen gewesen 4)) wurden jetzt nochmals die Privilegien der Stadt Kamerik

<sup>1)</sup> Bernecker, S. 52 ff. setzt die Unterhandlungen wohl zu früh in den August - September 1226; vergl. Holder-Egger, Cron. Reinh. 8. 607, Anm. 10.

<sup>2)</sup> Uron. Reinh., S. 606 f.; V. L., S. 47; Ann. Gotwic.: MG. 8. tx, 8. 603; MG. Epist. saec. XIII. select. I, No. 347; Juritsch, 4.40 ff.; Winkelmann, I, S. 489; Huber, I, S. 399 f.; Knochenhaner, S. 321 L.: Bachmann, I. S. 468; die beiden letzteren vermuten, Ludwig im Auftrag des Kaisers gehandelt habe. Riezler, Gesch. Barerna II. S. 52 setzt die Verhandlungen in Znaim fälschlich in Ishr 1225 und nimmt av, daß dort auch ein Waffenstillstand mit dem Herzog Ludwig von Baiern geschlossen worden sei.

<sup>3)</sup> MG. LL. sect. IV, Constitutiones, II, B. 407, No. 92: in octavia benti Martini, also auf den 18. November war der Tag berufen, vergl. Dobenecker, Reg. II, No. 2357, Anm.

<sup>4)</sup> MG. L.L. Constitutiones, II, S. 134 f., No. 106 (vergl. unten); Dubenecker, Reg. II, No. 2329.

aufgehoben 1,; ferner wurde der königlichen Stadt Oppenheim verboten, Untertanen des Erzstiftes Mainz aufzunehmen, und der Städtebund zwischen Mainz, Bingen, Worms, Speyer, Frankfurt, Gelnhausen und Friedberg für aufgelöst erklart

Vollends als am 28. März 1227 in Aachen auf einem glänzenden Hoftag die junge Gemahlin Heinrichs (VII. in Gegenwart zahlreicher Fürsten und Herren von dem Erzbischof Heinrich von Köln feierlichst gekrönt wurde, da versäumte Ludwig nicht, zu erscheinen 3).

Als für Ostern 1226 von Friedrich II. ein Beichstag in Cremona angesagt wurde, um über die Herstellung der Reichsrechte, Ausrottung der Ketzerei und Maßnahmen für den Kreuzzug zu beraten 1), war auch der Landgraf bereit, diesem Rufe Folge zu leisten.

Auf die Nachricht aber, daß Friedrich beabsichtige, im Frühjahr 1226 in der Lombardei zu erscheinen, scharte sich sofort die Mehrzahl der lombardischen Städte unter der Führung Mailands zusammen, um einem etwaigen Eingreifen des Kaiser in die bestehenden Zustände energisch entgegenzutreten 5). Als das deutsche Heer, bei dem sich der König Heinrich und zahlreiche Fürsten befanden, beranrückte, fand es die berüchtigten Veroneser Klausen gesperrt, so daß es ihm nicht möglich war, zum Kaiser zu gelangen 6): nach sechs-

<sup>1)</sup> MG. LL. Constitutiones, II, S. 407 f. No. 292; Dobenecker, Reg. II, No. 2357.

<sup>2)</sup> MG. LL. Constitutiones, II, S. 409 f. No. 294; Dobenecket, Reg. II, No. 2359.

<sup>3)</sup> Cron. Reinh., S. 607 (vor allem Anm. 11); Chron. reg. Col., S. 259; Dobenecker, Reg. II, No. 2396 2400; Winkelmann, I. S. 498 ff.; Bernecker, S. 53 f.

<sup>4)</sup> Rycc. de S. Germano Chronica priora in: Mon. Stor. Napol. Ser. I, Cronache, S. 118; Huill.-Breh. II, 2, S. 642; MG. LL. Constitut., II, S. 136 f.; Winkelmann, I, S. 267, Anm. 2.; Böhmer-Ficker, No. 1623a: hier wird mit Unrecht der Tag auf Pfingsten festgesetzt.

Winkelmann, I, S. 267 ff.

<sup>6)</sup> Winkelmann, I, S. 285 (vor allem Anm. 5). Es war dies nicht möglich, weil das Heer zum größten Teil aus Rittern bestand und nur sehr wenig Infanterie zählte; vergl. Joh. Codagnelli Ann., 8, 77.

chentlichem Warten mußte es unverrichteter Dinge nach mse zurückkehren 1). Trotzdem hatten sich doch allmäheine Reihe von Fürsten bei dem Kaiser eingefunden: ber ihnen auch der Landgraf. Er hatte von seiner Burg berstedt 2) aus die Reise nach Italien angetreten, und ihm r ee wohl gelungen, gerade noch die Pässe zu passieren. wor sie von den Lombarden besetzt wurden: am 22. April er bei Friedrich in Ravenna ein 3). Dieser hatte inlge der veränderten Lage davon Abstand nehmen müssen, dem bestimmten Termin die Tagung in Cremona abzu-Men und erwartete nun in Ravenna das Eintreffen seines three and der Fürsten mit ihren Aufgeboten. Ludwig wurde ihm auf das freundlichste aufgenommen; zu Ehren der lete wurden allerlei fürstliche Vergnügen veranstaltet 4).

Endlich brach der Kaiser am 7. Mai mit den bis dahin agekommenen Herren von Ravenna auf und schlug zuschet die Richtung auf Forli ein, um sich mit seinem ter zu vereinigen, das in einem Lager bei Cosna stand 5).

<sup>1)</sup> Chron. reg. Col., S. 258; Chron. Tolosani in: Docum. di stor. VI; Chronache dei sec. XIII, XIV, S. 719, c. 181; Winkel-Lana, I, S. 293 f., S. 285, Anm. 5.

<sup>2)</sup> Zwischen Jena und Apolda gelegen.

<sup>3)</sup> Cron. Reinh., S. 603 f.; V. L., S. 41 hat zwar den 20, April Ankunftstermin Ludwigs, doch muß man sich wohl für den April entscheiden; vergl. Bernecker, S. 56; Dobenecker, Reg. II. 10. 2299 a; Steudener, Albrecht I., Herzog von Sachsen, S. 37 mat, daß Albrecht, ebenso wie sein "Schwager" Ludwig, den Weg ech Ueterreich genommen habe; er beruft sich dafür auf die Chron. Col., S. 258: "Quidam autem principes de Saxonia alia via Austriam sunt ad imperatorem ingressi". Nun ist Albrecht ther eher beim Kaiser angelangt als Ludwig (vergl. Böhmer-Ficker, 0 1599, 1601, 1602). Da der Landgraf schon am 22. April in arenna eintrifft, so muß en für beide noch möglich gewesen sein, Veroneser Klausen zu passieren; am 11. April tritt Verons der ber; frühestens in der zweiten Hälfte des April wurde dann at die Sperrung der Pässe beschlossen (vergl. Winkelmann, I, S. 285).

<sup>4)</sup> Cron. Reinh., S. 604; V. L., S. 41; Winkelmann, I, S. 284. 5) C., zwischen Forli und Faenza; vergl. Böhmer-Ficker, 10. 1192b; Chron. Tolos., S. 718, c. 181; Joh. Codagnelli Ann.,

In seiner Umgebung befanden sich der Landgraf Ludwig von Thüringen, die Herzöge Albrecht von Sachsen und Reinald von Spoleto, die Erzbischöfe Albrecht von Magdeburg, Heinrich von Mailand und Lando von Reggio, die Bischofe Rudolf von Chur, Engelhard von Zeitz, Jakob von Turin und Mainard von Imola, der Deutschordensmeister Hermann von Salza, die Markgrafen Hermann von Baden und Azzo von Este, nebst einer Anzahl von Grafen und Herren 1).

Friedrich beabsichtigte, nach Cremona zu marschieren, um hier, wenn irgend moglich, doch noch den angekundigten Reichstag abzuhalten. Er folgte zunächst der alten Heerstraße, der Via Aemilia, und bog dann vor Faenza nach Süden ab, um die Stadt, die sich noch in der Reichsacht befand, zu umgeben. Am 18. Mai erreichte er über San Procolo, Imola, Medicina, Modena und Reggio unter mancherlei Beschwerden und Fährnissen Parma<sup>3</sup>).

Hier nahm der Kaiser einen Aufenthalt von ungefähreinem Monat 3); während dessen knüpfte er mit den Lonabarden Verhandlungen an, um den deutschen Fürsten dem Durchzug durch die gesperrten Pässe zu ermöglichen 4). Als jene freilich dafür, die günstige Lage des Augenblickes benutzend, die demütigendsten Bedingungen stellten 5), das brach er, im Einverständnis mit sämtlichen anwesenden

S. 77; Cron. Reinh., S. 604; V. L., S. 41: Aufbruch am 10. Mai-Hinsichtlich der Chronologie ist wohl Ficker (No. 1605 a) zuzustimmen, der die genauen Angaben des Joh. Codagnellus, S. 77 ff., der Wochenund Monatstag angibt, den unbestimmteren der Cron. Reinh., S. 6041. vorzieht, wahrend Bernecker, S. 55 ff. unbedingt der Cron. Reinh. folgt. Winkelmann, I. S. 287.

<sup>1)</sup> Böhmer-Ficker, No. 1604, 1606; sie alle treten wieder in Parma als Zeugen auf. vergl. Böhmer-Ficker, No. 1608, 1619; Cron. Reinh., S. 604; V. L., S. 42.

<sup>2)</sup> Winkelmann, I, S. 288ff.

<sup>3)</sup> Cron. Reinh., S. 605; V. L., S. 43.

<sup>4)</sup> Chron. Tolos., S. 719, c. 181.

<sup>5)</sup> MG. LL. Constitutiones, II, S. 133.

Fürsten, die Verhandlungen ab und stellte ihnen eine letzte Frist, innerhalb deren sie sich mit ihm auszusöhnen hätten, bis zum 25. Juni 1).

Indessen brach der Kaiser am 13. Juni mit dem Heer nach Borgo San Donnino auf<sup>2</sup>); hier verblieb er wieder längere Zeit, um die Antwort der Lombarden abzuwarten und verschiedene wichtige Reichsangelegenheiten zu erledigen<sup>3</sup>).

Dem Landgrafen gelang es hier, ein langerschutes Ziel zu erreichen: Der Kaiser belehnte ihn mit der Mark Meißen und mit der Lausitz für den Fall, daß der junge Heinrich stürbe, ohne in das mündige Alter gekommen zu sein; zugleich schenkte ihm Friedrich noch so viel vom Lande Preußen ("Pruscie"), als er zu erobern vermöchte 4).

Man hat mit Unrecht gemeint 5), es sei doch nicht zusammenzureimen, daß der Kaiser im März 1226 alle Teile Preußens, die der deutsche Orden erobern würde, diesem verlieben und 3 Monate später dasselbe Gebiet dem Landgrafen Ludwig im Beisein Hermanns, des Deutschordensmeisters, als Reichslehn aufgetragen habe. Vielleicht ist gerade dieses Zusammentreffen ein Beweis dafür, daß hier nur an Preußen gedacht werden kann. Offenbar war es auch dem Deutschordensmeister nicht unbekaunt, wie ungebändigt und ungebrochen die Volkskraft der Preußen noch war, und daß es nicht leicht sein werde, ihren Wider-

<sup>1)</sup> MG. LL. Constitutiones, II, S. 137; Winkelmann, I, S. 290 ff.

<sup>2)</sup> Joh. Codagn. Ann., S 80; Cron. Reinh., S. 605 V. L., S. 43; am 22. Juni. Bohmer-Ficker, No. 1929 a wendet sich achon gegen diese Angabe, für die aber Bernecker, S. 60, und Winkelmann, I, S. 293 Anm. 5 eintreten. Holder-Egger, Cron. Reinh., S. 605, Anm. 1 zeigt, daß in der Cron. Reinh. eine Verwechslung mit dem Tag der Abreise Ludwigs nach Deutschland vorliegt. Dobenecker, Reg. II, No. 2330, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Vergl. Dobenecker, Reg. II, No. 2304, 2328, 2329.

Über die Erklärung der verschiedenen Lesarten vergl. Dobenecker, Reg. II, No. 2330, Anm. 2.

J. Caro, Zu einer Stelle d. Ann. Reinh. in: Forsch. z. d. Gesch., XXIII (1883), B. 330.

stand zu brechen. Es mußte ihm nur angenehm sein, das der Landgraf, der sowohl zu Hermann wie zum Orden selbst in einem sehr naben Verhältnis stand 1), sich bereit erklärte, bei der Eroberung Preußens mitzuwirken, natürlich unter der Bedingung, daß das von ihm gewonnene Gebiet auch ihm sufallen werde 2),

Wir erkennen in dieser Verleihung den Ausdruck der kaiserlichen Dankbarkeit für die stets bewiesene Treue 1, vor allem für die Bereitwilligkeit, an dem geplanten Kreuzzug teilzunehmen.

In diesem Augenblick hatte Ludwig den Höhepunkt seines Lebens und seiner Erfolge erreicht: er wird des besonderen kaiserlichen Vertrauens gewürdigt; er sieht sich im ungestörten Besitz von Thüringen und Hessen, hält festbegründete Ansprüche auf Meißen und die Lausitz in Händen. und es besteht für ihn die beste Hoffnung, in Preußen weite Gebiete durch die Schärfe seines Schwertes zu gewinnen.

An ein Nachgeben der Lombarden war wohl kaum noch zu denken; damit war auch jede Aussicht geschwunden. das der angekundigte Reichstag in Cremona abgehalten werden könne. Da ferner der Landgraf für seine Pläne die kaiserliche Genehmigung erlangt hatte, so trat er am 22. Juni von Borgo San Donnino die Rückreise nach Deutschland an 4).

Der Kaiser betraute ihn hinsichtlich der neuen Reichsregentschaft mit besonders wichtigen Aufträgen, die dahin lanteten, den Herzog Ludwig von Bayern mit allen Mitteln zu veranlassen, für den ermordeten Erzbischof von Köln die Vormundschaft über den jungen König Heinrich und damit die Leitung der deutschen Regierung zu übernehmen.

<sup>1)</sup> Er beschenkte ihn mit wichtigen Privilegien; vergl. Dobenecker, Reg. II, No. 2261; J. Voigt, Die deutsche Ordens-Ballei Thuringen in: ZThG. I, S. 93.

<sup>2)</sup> Winkelmann, I, S. 382 Anm. 2. 3) Cron. Reinh., S. 605; V. L., S. 43.

<sup>4)</sup> Cron. Reinh., S. 605; V. L., S. 43; Böhmer-Ficker, Reg. imp., No. 1638a; Dobenecker, Reg. II, No. 2330, Anm. 2.

Nach Überschreitung des Po bei Cremona - hier übernachtete er am 28. Juni - eilte er so schnell als möglich durch die Lombardei; freilich gelang es ihm trotzdem nicht mehr, die Fürsten noch in Trient zu treffen, die schon Mitte Juni nach Deutschland zurückgekehrt waren 1). Mit tunlichster Beschleunigung reiste er ihnen nach, so daß er bereits am 2. Juli in Augsburg anlangte; hier erwartete ihn seit ungefähr drei Tagen die Mehrzahl der Fürsten, wohl durch Eilboten von seiner wichtigen Sendung benachnchtigt. Als freilich der Landgraf dem Herzog Ludwig die Bitte des Kaisers unterbreitete, weigerte sich dieser sehr energisch, die Regentschaft zu übernehmen, im Hinblick auf die Schwierigkeiten dieses Amtes.

Erst nach vierzehntägigen langwierigen Verhandlungen gelang es dem Geschick Ludwigs und dem einmütigen Andringen sämtlicher anwesenden Fürsten, den Widerstand des Harzogs zu überwinden und ihn zur Annahme der Vormundschaft zu bestimmen 2).

Nummehr konnte der Landgraf die weitere Heimreise anreten. Als er aber nach Schweinfurt gelangte, wo er von den Bürgern auf das glänzendste aufgenommen wurde und Nacht verbringen wollte, wurden ihm offenbar dunkele Garachte hinterbracht, das der Graf Poppe von Henneberg,

1) Winkelmann, I, S. 294; vergl. oben S. 64 f.

<sup>2)</sup> Cron. Reinh., 8 605; V. L., S. 43f.; Dobenecker, Reg. II. No. 2346 a; Böhmer-Ficker, Reg. imp., No. 4011, 4065 (hier tritt Luciwig von Bayern ausdrücklich als Reicheregent auf). Winkelmann, I. S. 486; Riezler, S. 54; diese folgen einer falschen Lesder Ann. Rem., S. 189: "quis principes ceteri omni restiterunt consume", ohne Berückeichtung der V. L., S. 44: "zu letzt batın doch di furstin unde di hern also sere daz . . . " So meint Winkelmann, I. S. 486, der Herzog von Bayern hätte erst, "nachdem alle anderen Fürsten die Regentschaft von sich abgelehnt hatten", diese übernommen, während die übrigen erzählen, daß Ludwig neben der Weigerung des Herzogs auch noch den Widerstand der Fürsten zu uberwinden hatte; "restituerunt" hat nun Holder-Egger unzweifelbalt richtig in "metituerunt" berichtigt; vergl H.-E., Cron. Reinh., 8. 605. Note 3.

wohl aus Ärger über seine fehlgeschlagenen Pläne, sich rüste, um ihn beim Passieren seines Gebietes abzufangen.

Wahrscheinlich hatte nämlich Poppo versucht, die Eventualbelehnung Ludwigs beim Kaiser unter Geltendmachung der Ansprüche seiner Gemahlin Jutta zu hintertreiben oder zum mindesten eine Entschädigung zu erhalten. Freilich waren seine Bemühungen ohne ein anderes Ergebnis geblieben, als daß Friedrich dem Grafen ein schon im Jahre 1216 gewährtes 1 Berg- und Salzwerksprivilegium erneuerte 2... Sicher war Poppe nicht selbst erschienen, sondern ließ durch einen Gesandten am kaiserlichen Hofe seine Ausprüche vertreten. Datür spricht, daß er in keiner der zahlreichen Urkunden Friedrichs aus dieser Zeit als Zeuge auftritt, wohl aber als solcher in einer Urkunde seiner Gemahlin Jutta und seines Stiefschnes Heinrich am 1. Juli 1226 erscheint; ist auch der Ausstellungsort dieser Urkunde unbekannt, so lag er doch unzweitelhaft in Thüringen 3). Damit erweist sich aber auch die Vermutung Füßteins i als irrig, das der Graf erst nach der Abreise Ludwigs, d. i. nach dem 22. Juni am kaiserlichen Hof erschienen und von hier nach kurzem Aufenthalt nach Hause eilends zurückgekehrt sei, um nun dem glücklicheren Gegner nachzustellen.

Jedenfalls hielt es der Landgraf für geraten, gegen Feindseligkeiten Poppos auf der Hut zu sein. Nach einer Besprechung mit seinem Bruder Heinrich Raspe und den Herren seines Gefolges beschloß er, sich durch einen Gewaltmarsch in Sicherheit zu bringen: gleich nach dem Abendessen brach er von Schweinfurt auf, marschierte die ganze Nacht ununterbrochen hindurch und durcheilte so unangefochten das Gebiet des Hennebergers. Daß er schon am folgenden Tag die Wartburg erreichte, wie die Cron. Reinh, S. 606 berichtet, daran ist bei der großen

<sup>1)</sup> Dobenecker Reg. II, No. 1674.

<sup>2)</sup> Dobenecker, Reg. 11, No. 2326.

<sup>3)</sup> Dobenecker, Reg. II, No 2336.

<sup>4)</sup> S. 71 f.

Entfernung zwischen Schweinfurt und Eisenach 1) nicht zu denken. Jedenfalls langte er an einem Freitag (vielleicht den 24. Juli) auf dem Schlosse an, jubelnd begrüßt von seiner Familie 2).

Da wir auch in der Folge von irgend welchen Kämpfen swischen dem Landgrafen und dem Grafen von Henneberg mehts hören, sondern im Gegenteil beide auf dem Hoftag zu Würzburg (November 1226) treffen \*) und wissen, daß Poppo auch dem Leichenbegängnis Ludwigs (1228) beiwehnte \*), so ist in jenem auffälligen Verhalten des Landgrafen wohl nichts weiter zu sehen als eine Vorsichtsmaßregel für alle Fälle.

Wahrscheinlich sind bei dem Aufenthalt in Italien auch die letzten Verabredungen zwischen ihm und dem Kaiser hinaichtlich seiner Teilnahme an einem schon lange beabsichugten Kreuzzuge getroffen worden. Am 25. Juli 1215, gleich Pach seiner Krönung, hatte der junge König Friedrich freivillig das Gelübde eines Kreuzzuges abgelegt 5). Freilich naßte er wiederholt, gezwungen durch die politische Lage, Einverständnis mit der Kurie den Antritt des Zuges 76rschieben 6). Endlich wurde auf der Zusammenkunft zu Ferentino, Anfang Marz 1223, zwischen Papst und Kaiser \*Grabredet, daß dieser bis zum Johannistag des Jahres 1225 in das heilige Land gezogen sein solle 1). Zugleich wurde die Agitation für diese Unternehmung von beiden Gewalten energischer betrieben 8); an die deutschen Fürsten Singen Sendschreiben ab, in denen ihnen vom Kaiser für den Fall ihrer Teilnahme beträchtliche Geldsummen zu-

<sup>1)</sup> Sie beträgt in der Lufthnie ungefähr 100 km!

<sup>2,</sup> Cron. Reinh., S. 606; V. L., S. 45; Fußlein, S. 70ff.

<sup>3)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2357.

<sup>4)</sup> Dobenecker, Reg. III, No. 13.

<sup>5)</sup> R. Röhricht, Beiträge zur Geschichte der Krouzzüge, I, S. 4.

<sup>6)</sup> Röhricht, I, S. 4ff.

<sup>7)</sup> Winkelmann, I, S. 197 ff.

<sup>8)</sup> Winkelmann, I, S. 216 ff.

gesichert wurden 1). Auch der Landgraf Ludwig empfing einen derartigen Brief Friedrichs, in dem ihm als Beihilfe für seine Rüstungen 4000 Mark Silber angeboten wurden, während der Papet ihn und sein Land unter den Schutz der Kirche stellte 2). Wahrscheinlich konnte sich damala Ludwig noch nicht entschließen, dieser Aufforderung Folge zu leisten, hauptsächlich, da er ja alle seine Krafte anspannen mußte, um den Widerstand seiner Strefschwester in Meißen niederzuwerfen. Sicher hat es der Deutschordensmeister Hermann von Salza anläßlich seines Zusammentreffens mit Ludwig auf dem Hoftag zu Nordhausen (Ende September 1223) nicht unterlassen, auf ihn im Sinne des Kaisers einzuwirken 8).

Die Erfolge der Kreuzsugsprediger waren überall so geringe, daß Friedrich sich im März 1224 an die Kurie wasdte und sie unter Darlegung der von ihm unternommenen Schntte um energischere Anstrengungen bat 4). Er selbst sandte als seinen Bevollmächtigten für die Angelegenheiten des Kreuzzuges den Deutschordensmeister wieder nach dem Norden 6), während der Papet sich entschloß, zur Leitung der Agitation einen Legaten, den Kardinalbischof von Porto. Konrad von Urach 6, nach Deutschland zu schicken und für die einzelnen Kirchenprovinzen besondere Kreuzprediger zu bestellen; so für die Mainzer Diözese den Bischof Konrad von Hildesheim und den Magister Salomon, Domherrn Würzburg 7).

- 1) Z. B. MG. Epist. saec. XIII. pont. Rom. sel. I, S. 1565 No. 227.
  - 2) Dobenecker, Reg. II, No. 2059.

3) Dobenecker, Reg. II, No. 2086, 2087.

4) Winkelmann, Acta imp. ined. I, S. 237 ff., No. 261; Winkel mann, I, S. 220 ff.

5) Dobenecker, Reg. II, No. 2131.

6) Frhr Roth von Schreckenstein, Konrad von Urach, Bisch of von Porto und S. Rufina, als Kardinallegat in Deutschland (12234 bis 1226) in: Forsch. z. d. Gesch. VII, S. 335.

7) MG. Epist. saec. XIII., I, S. 173, No. 244; A. Potthas

Reg. pontificum Romanorum I, No. 7193.

Wahrscheinlich als nun Hermann von Salza auf dem Hoftag so Frankfurt, Mitte Mai 1224, nochmals mit dem bedeutend erhöhten Anerbieten des Kaisers an den Landgrafen herantrat, - jetzt wurden ihm 5000 Mk, Silber, dazu noch freie Überfahrt und Verpflegung zugesagt, - da mag er sich endgültig entschlossen haben, teilzunehmen 1); zugleich mit ihm schmückten sich sehn Grafen, viele Ritter und eine unzählbare Schar des gemeinen Volkes mit dem Kreuz. Freudig bewegt davon, daß ein so wackerer, reicher und mächtiger Herr sich angeschlossen hat, konnte der Kreuzprediger Oliver, Domscholaster von Köln 2), im Juni den Pralaten Frieslands dieses Ereignis mitteilen 8). Die Nachncht Dietrichs von Apolda 4), daß Ludwig das Kreuz aus den Handen des Bischofs Konrad von Hildesheim empfangen babe, scheint unzutreffend zu sein, wenigstens läßt sich die Anwesenheit des Bischofs in Frankfurt nicht nachweisen 5).

Wurden so auch noch eine ganze Reihe von bedeutenderen Herren gewonnen, so war ihre Zahl doch noch zu garing, um für einen Zug in das heilige Land zu gentigen 6). Wiederum trat deshalb der Kaiser mit dem Papst wegen oldes Aufschubes in Unterhandlungen, die zu dem Vertrag von San Germano führten (25. Juli 1225); in ihm sind die Leistungen, zu denen Friedrich verpflichtet ist, auf das

<sup>1)</sup> Winkelmann, I, S. 225, Anm. 3; Doeberl, MG. sel. V, S 58. Winkelmann, Acta I, S. 238, No. 261; erst jetzt werden freie Überwhere and Verpflegung versprochen.

<sup>2)</sup> Vergl. über ihn: H. Hoogeweg, Die Kreuzpredigt des Jahres 1224, in: Deutsche Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft, hrsg. von Quidde, IV, 2, S. 62 ff. (1890).

<sup>31</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2144.

<sup>4.</sup> Vita D. Elizab, in: Thesaurus Monum. eccles. ed. Canisius, W, S. 131; vergl. MG. Epist. saec. XIII., I, S. 254, No. 335; Brief Gosorius III. an Ludwig: 11. Jan. 1227: "qui ab olim suscepto Tucis signaculo illi militare vovisti, qui . . . " Dobenecker, Reg. II, No. 2371, Apr. 1.

<sup>5)</sup> Böhmer-Ficker, Reg. imp., No. 3921-3924; Winkelmann, 1, 8, 432.

<sup>6)</sup> Winkelmann, I, S. 227 f.

genaueste festgesetzt; er wird gehalten, bis zum August 1227 endgültig die Ausreise anzutreten 1,.

Als Ludwig sich im Frühjahr 1226 beim Kaiser aufhielt, werden ihm wohl die naheren Anweisungen für den Zug gegeben worden sein. Als spätester Aufbruchstermin wurde für die Deutschen wahrscheinlich der 24. Juni, der Johannistag, festgesetzt 1). Als endlich das Jahr 1227 berankam, erließ der Papst an alle geistlichen und weltlichen Fürsten und Herren ein Rundschreiben, in dem er sie eindringlich bittet, dafür zu sorgen, daß alle, die das Kreuzgenommen haben, sich im August zur Überfahrt einfinden 1.

Bald darauf starb der Papst Honorius III. am 18. Mirt 1227; sein Nachfolger war Gregor IX. 4).

Er beeilte sich, schon am 15. April dem Landgrafen die Versöhnung des Kaisers mit den Lombarden mitzuteilen und die dringende Bitte hinzuzufügen, dem gegebenen Versprechen nachzukommen <sup>5</sup>).

Der Erfolg all dieser Bemühungen blieb dann auch nicht aus. Im Frühjahr 1227 zogen zahlreiche Scharen von Kreuzfahrern nach dem Süden <sup>6</sup>). Von den Fürsten beteiligten sich außer dem Landgrafen der Herzog Heinrick von Limburg und die Bischöfe Gebhard von Passau und Siegfried von Augsburg, daneben eine große Menge von Grafen und Rittern <sup>7</sup>).

Vor seiner Abreise ordnete Ludwig die Verhältnisse seines Landes auf das sorgfältigste. Für seinen unmundigen

1) Winkelmann, I, S. 234ff.

Winkelmann, I, S. 316 ff.
 Dobenecker, Reg. II, No. 2401.

<sup>2)</sup> Bald Ninov, Chron.: MG, SS, XXV, S, 542; Cron, Reinh., S, 611; V. L., S, 56; an diesem Tage brachen sowohl die Niederlothringer als auch Ludwig auf. Winkelmann, I, S, 326.

<sup>3)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2371.

<sup>6)</sup> Joh. Codago. Ann. ed. O. Holder-Egger in; SS. rer. Germ. in usum schol. S. 85. Cron. Minor, Mon. Erphesf., S. 654; ad LX. nuha\*. Winkelmann, I, S. 325.

Doeberl, Mon. Germ. sel. V, S. 58 f.; Winkelmann, I, S. 226;
 324.

Sohn bestellte er seinen Bruder Heinrich Raspe als Vormund 1), während die Regentschaft in Meißen offenbar auf den Herzog Albrecht von Sachsen überging, der wohl durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem jungen Markgrafen dazu am besten geeignet erschien 2).

Dem Magister Konrad von Marburg, der als Beichtvater Elisabeths am landgräflichen Hofe weilte, übertrug er mit Zustimmung seiner Gemahlin, seiner Kinder und seiner Bruder die Gewalt, die Kirchenlehen, deren Patronat ihm gehörte, nach seinem Gutdünken zu besetzen 3). Dieses Verhalten Ludwigs mag zunächst auffällig erscheinen in einer Zeit, in der die Fürsten die größten Anstrengungen machten, sich immer mehr Rechte in ihren Gebieten zu sichern und 30 allmählich geschlossene Territorien zu bilden. Aber jene

Dobenecker, Reg. II, No. 2450, 2461. III, No. 9, 13, 14,
 15 new, H. Mielke, d. heil. Elis., S. 63. Diss. Rostock 1888.

2) Dobenecker, Reg. III, No. 3. Steudener, S. 45f, weist die Annahme Tittmanns, I, S. 73 mit Recht zurück, daß diese Vormundschaft nicht ohne Zusammenhang mit dem ehemaligen Recht der Herzöge von Sachsen über Meißen gewesen sei.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen sind folgende:

Albrecht der Bär

Hedwig co Otto von Meißen

Bernhard v. Sachsen

Dietrich d. Bedr.

Albrecht I. v. Sachs.

Heinrich d Erl. (Steudener, S. 46, Anm. 1)

Dazu war Heinrich verlobt mit Constantia von Österreich, der Schwester von Albrechts Gemahlin Agnes, die allerdings schon 1226 Restorben war; vergl Steudener, S. 41.

3) Dobenecker, Reg. II, No. 2409, 2410, 2411; Cron. Reinh., 8, 606; V. L., S. 47. Die Ansicht I Becks, Konrad von Marburg (D. 55. Breslau 1871), S. 12 ff. ist wohl richtig, daß diese Verleihung bur für die Zeit der Abwesenheit des Landgrafen bestimmt war. Dafür auch Wenck, A. D. B. XIX, S. 595; Mielke, D. heil. Elis., 8, 40, vergl. H. v. Eicken, Gesch. u. System d. mittelalterl. Weltanschauung, S. 343.

gewaltige asketische Strömung, die damals das ganze abend ländische Leben durchdrang, war auch an Ludwig nich ohne Einfluß Elisabeths und ihres Beichtvaters. Fernet traten gerade in diesen Jahren die Bettelorden in Thüringen auf und gewannen durch ihren Eifer und ihre Predigte bald eine große Macht über die Gemüter<sup>1</sup>). Daher ist an nicht zu bezweifeln, daß für den Entschluß des Landgrafes an dem Kreuzzug teilzunehmen, das religiöse Moment aus schlaggebend war.

Nachdem so die Regierung der ihm anvertrauten Landgeordnet war, berief er die Herren und Ritter nach Kreusburg, machte sie mit seiner Absicht bekannt und ermahnts sie, Ruhe und Frieden zu halten. Danach hielt er eines Umritt durch seine Besitzungen, besuchte dabei vor allem die Klöster und empfahl sich den Gebeten der Mönche und Nonnen 3).

Als Sammelplatz für die thüringischen Kreuzsahre war offenbar Schmalkalden bestimmt. Nach herzlicher Verabschiedung von seinen Verwandten brach Ludwig von hiers am 24. Juni, umgeben von einer stattlichen Schar, nach dem Süden auf 4). Nicht leicht mag ihm die Trennung vot seiner Gemahlin geworden sein; wußte er doch, daß ih wieder ihre schwere Stunde nahe war 5), während er selbst ungewissen, gefährlichen Kämpfen entgegenzog.

In seiner Begleitung, die er, wahrscheinlich bis se Ankunft in Apulien, auf eigene Kosten unterhielt<sup>a</sup>), be fanden sich die Grafen Ludwig von Wartburg, Burchar

597; Bernecker, S. 63.
 Cron. Reinh., S. 609; S. 608 (Anm. 5); Diemar, ZHQ. N. I

XXVII, S. 12, No. 47.

<sup>1)</sup> A. Hauck, Kirchengesch. IV, S. 379 f.

<sup>2)</sup> V. L., S. 53f.; Cron. Reinh., S. 609f.

Nicht von Eisenach, wie Röhricht, I, S. 64, Anm. 104 mein'
 Cron. Reinh., S. 611; V. L., S. 58; Wenck, A. D. B. XIII

<sup>6)</sup> Cron. Reinh., S. 611; V. L., S. 58; dazu war wohl die Bel hilfe des Kaisers in Höhe von 5000 Mark Silber bestimmt.

n Brandenburg 1) (sie waren Vettern), Meinhard (III.) von Ihlberg 2) und Heinrich von Stolberg 3); die Herren Hartman von Heldrungen 6), Ludolf (der Jüngere) von Treffurt 5,, a hervorragendsten seiner Hofbeamten: der Schenk Rudolf en Vargula 6), Marschall Heinrich von Ebersburg 7), der ruchseß Hermann von Schlotheim 8) und der Kämmerer fanrich von Fahner 9); ferner die Ministerialen Rudolf im Bilzingsleben 10), Friedrich von Treffurt 11), Gerhard en Elien 12), Dietrich von "Subach" 13), Siegfried der Rote on Spatenburg 14), die Brüder Ludwig und Rudolf von Kausen 15), Heinrich von "Meydeburg" 16), Reinhard Varch 17,

- 2) Dobenecker, Reg. II, No. 2425.
- 3) Dobenecker, Reg. II, No. 2420.
  - 4) Dobenecker, Reg. II, No. 2261.
  - 5) Dobenecker, Reg. II, No. 2421.
  - 6) Dobenecker, Reg. II, No. 2421.
  - 7) Dohenecker, Reg. II, No. 2261.
  - 8) Dobenecker, Reg. II, No. 2419.
  - 9) Dobenecker, Reg. II, No. 2418.
- 10) Dobenecker, Reg. II. No. 2417; bei Röhricht, II. S. 381, Schlich Rud. von "Burgsleben" genannt.
  - 11) Dobenecker, Reg. 11, No. 2157.
- 12) Dobenecker, Reg. II, No. 2419; "Elnde" (Cron. Reinh., 1611, ist micht gleich "Elende", wie Thiele, Memoriale thüringisch-durusche Chronik von Konrad Stolle, S. 151, Anm. 4, meint, andern identisch mit "Ellen" (Dorf südwestlich von Eisenach; vgl. Dobenecker, Reg. II, S. 479.).
- 13) Vielleicht Saubach (Kr. Eckartsberga, vergl. Thiele, S. 151, am 4) oder Seebach (nordw. Langensalza); 1225 tritt ein Albert Seebach ("Sebech") in einer Urkunde Ludwigs als Zeuge auf; agl. Wegele, Ann. Reinh., S. 204, Anm. 8.
  - H. Dobenecker, Reg. II, No. 2417.
- 15) Zuletzt urkundlich erwähnt 1216: Dobenecker, Reg. II, 1706 a. chenso wie Rudolf: Dobenecker, Reg. Π, No. 1680.
- 16) Kommt in thüringischen Urkunden dieser Zeit nicht vor. Sich Thiele, B. 151, Anm. 4, "Meydeburg" = "Magdeburg".
- 17) Dobenecker, Reg. II, No. 2334; Cron. Reinh., S. 611, Anm. 2; aVarch\* (V. L., S. 58) ist die deutsche Bezeichnung für "porcellus" der "porcus".

<sup>1)</sup> Urkundlich erwähnt im Jahre 1227; Dobenecker, Reg. II, 2381, 2382.

TOTAL OF MILHIES LIDDING

Marburg ), der Schreiber und Notar Konrad von und viele andere Geistliche, Ritter und Ärzte ).

Ludwig marschierte wohl auf dem Wege, Deutschen, wenn sie nach Italien zogen, gewöhrschlugen: durch Franken, Schwaben, Bayern, Brenner, das Etschtal abwärte eilte er nach dem Unterwegs schlossen sich ihm, wahrscheinlich in Ader Bischof Sigfrid von Augsburg, fernerhin Lud Kastel, Ludwig der Ältere von Stolberg und viel Ilerren und Ritter an, so daß er mit einem ans Heer vor dem Kaiser erscheinen konnte b, als 3. August in Troia mit ihm zusammentraf; bis hir Friedrich ihm entgegengeeilt b. Nachdem drei frastet worden war, marschierte man am 6. August sam nach Melti weiter, wo man wieder einen mei

1) In Urkunden nicht erwähnt,

2) Urkundlich ein Berthold von Heilingen nicht erwi aber 1223 ein Johann (Dobenecker, Reg. II, No. 2109) ein Albert von Heilingen (Dobenecker, Reg. II, No. 2223)

 Cron. Reinh., S. 611; diese Stelle wohl durch ein des Abschreibers verderbt, richtig in der V L., S. 58.

 Holder-Egger, Studien zu thuringischen Geschich II, NA. XX, S. 631 ff.

5) Dobenecker, Reg. II, No. 1585.

6) Cron. Reinh., S. 611; V. L., S. 58 f.

7) Vergl. Winkelmann, I, S. 326; V. L., S. 59; Cro
 S. 611. Wahrscheinlich ist er am adrustischen Men

Aufenthalt nahm 1). Diese Ruhepausen lassen sich am besten dadurch erklaren, daß der Kaiser das Herankommen aller Pilgerscharen erwarten und Zeit gewinnen wollte zur Herstellung einer hinreichenden Anzahl von Schiffen, die sich durch eine unter den Bauleuten ausgebrochene Krankheit verzogert hatte 2). Von Melfi gingen die Fürsten wahrscheinlich das Ofantotal abwärts und trafen am 16. August über Barletta, Bari und Monopoli (15. August) in Brindisi ein 3).

Hier hatten sich indessen gewaltige Menschenmengen angesammelt 4, so daß infolge dieser Anhäufung wohl bald Mangel an Lebensmitteln entstand. Dazu gesellten sich noch eine glubende Sommerhitze und das ungewohnte Klima, eine furchtbare (wahrscheinlich) typhusartige Seuche brach aus, die unter den dicht zusammengedrängten Massen schrecklich wittete. Tausende fielen ihr zum Opfer und ein großer Teil des Heeres zerstreute sich 3). Der Kaiser seibst war schon auf dem Marsch nach Brindisi von der Krankheit geplagt worden, so daß ihm seine Arzte dringend neten, sich zu schonen; unbekümmert freilich um ihren hat, batte er die Reise fortgesetzt, um die Vorbereitungen Tar Einschiffung personlich überwachen zu können. End-4th ging in der zweiten Halfte des August der erste Transport mit Kreuzfahrern ab, dem acht Tage später die kaiserliche Kammer und Dienerschaft folgte 6). Indessen war lar Kaiser, der selbst noch nicht ganz wieder hergestellt war, mit dem Landgrafen nach der kleinen Insel S. Andrea,

1) Dobenecker, Reg. II, No. 2431.

2) Doeberl, Mon. Germ. sel. V, S. 59; Winkelmann, I, S. 328.

3) Cron. Reinh., S. 611; V. L., S. 59; Bernecker, S. 63 ff.; Winkelmann, I, B. 327.

4) Joh. Codagn. Ann., S. 85 f.

51 MG.: Epist. saec. XIII., I, S. 283, No. 368; Doeberl, Mon. Germ sel. V. S. 59; Joh. Codagn. Ann., S. 86; Ann. Scheftl. Mai, MG 88. XVII, 8. 338; Notae St. Emmerami, MG, SS. XVII, S. 574; Wukelmann, 1, 8, 328 ff.

6. Doeberl, Mon. Germ. sel. V. S. 59; Winkelmann, I, S. 329 f.

die dem Hafen von Brindisi vorliegt, übergesiedelt, um sich in der erfrischenden Seeluft zu erholen und die Zurüstungen für die eigene Abreise zu leiten 1). Aber schon hatte auch den Landgrafen die tiickische Seuche ergriffen; sein Befinden begann sich mehr und mehr zu verschlimmern Trotz seines besorgniserregenden Zustandes schifften sich die Fürsten am 9. September ein und führen zunächst nach Otranto, um sich von der hier weilenden Kaiserin zu verabschieden?). Am nächsten Tag kamen sie dort an; nachdem Ludwig aber bei der Kaiserin einen Beauch gemacht hatte und auf sein Schiff zurtickgekehrt war, steigerte sich das Fieber so, daß er sich zu Bette legen mußte und man das Schlimmste befürchtete. Der Patriarch Gerold von Jerusalem spendete ihm unter Assistenz des Kardinapredigers Leo Brancaleo von S. Cruce in Jerusalem 3) die letzte Oelung und die Wegzehrung. Hierauf wurde er an 11. September, umgeben von seinen Getrenen, von seinen Leiden erlöst\*). Auf die Trauernachricht von seinem Tod kehrte der Teil seiner Mannen, der schon vorausgefahren war, wehklagend nach Otranto zurück, um hier vorläufig seine irdischen Ueberreste zu begraben, während sie selbst dann die unterbrochene Fahrt nach dem heiligen Land wieder aufnahmen. Als die Thüringer im Jahre 1228 aus Palästina nach Italien zurückkamen, gruben sie die Gebein aus und lösten durch Abkochen das Fleisch von der Knochen. Die Ueberreste wurden, in kostbaren Schreiner verwahrt, feierlich nach Deutschland überführt. Überall wo die Kreuzfahrer übernächtigten, wurde der Leichnam u

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich dauerte der Aufenthalt hier längere Zeit nicht nur einen Tag, wie Ficker, Reg. imp., No. 1709 b meint; ihm folgt Bernecker, S. 68, vergl. Winkelmann, I, S. 330, Ann. 4.

<sup>2)</sup> Falsch dargestellt bei Röhricht, I, S. 20.

Der Name festgestellt nach C. Eubel: Hierarchia catholics medii aevi, I, S. 40.

<sup>4)</sup> Dobenecker, Reg. II. No. 2453, Anm. 1; Röhricht, I, S. 20 falsch der 14. September als Todestag Ludwigs.

den Kirchen aufgestellt, und reichliche Spenden sorgten für das Seelenheil des Verstorbenen. Bis nach Bamberg war die tiefbetrübte Witwe Elisabeth dem Leichenzug entgegengenit; begleitet von ihrem Oheim, dem Bischof Ekbert von Bamberg, einer zahlreichen Schar von Priestern und einer gewaltigen Menschenmenge, holte sie die Heimkehrenden az. Je mehr man sich dem Ziele näherte, um so mehr schwoll das Tranergefolge an. Von allen Seiten eilten die treuen Untertanen herbei, um ihrem Herrn das letzte Gelen zu geben.

Allgemeine Trauer erfüllte das ganze Land um den so füh dahingegangenen Fürsten, unter dessen starker Regering der Friede wieder in das so schwer heimgesuchte Land eingezogen war. Die irdischen Überreste fanden ihre letzte Ruheetätte im Kloster Reinhardsbrunn 1): in Gegenwart der so früh verwitweten Elisabeth, seiner Mutter Sophie, somer Brüder Heinrich und Konrad, des einstigen Gegners Grafen Poppo von Henneberg und zahlreicher anderer Grafen und Herren wurde er unter großen Feierlichkeiten beigesetzt 1). Zum Andenken und zum Seelenheil des verstorbenen Bruders machte Heinrich Raspe dem Kloster eine bedeutende Landschenkung 8).

Von der Kirche selbst niemals kanonisiert, errang er bem Volk bald den Ruf eines Heiligen, vor allem, nachdem Dietrich von Apolda, der Reinhardsbrunner Mönch, der Zu-Atte zu dessen Werk machte, und der Verfasser der latei-Puschen Vite Ludowici sein Leben mit so wunderbaren Zugen ausgeschmückt hatten. Dazu gesellten sich sehr bald Geruchte, die sich im Laufe der Zeit in direkte Behauptungen verwandelten, das Ludwig vom Kaiser durch

<sup>1)</sup> Das Begräbnis muß vor dem 16. Mai stattgefunden haben, da in eaner Urkunde von diesem Tag Begleiter Ludwigs genannt verden; vergl. Dobenecker, Reg. III, No. 13, Anm. 1, No. 14.

<sup>2)</sup> V. L., S. 62 ff.; Cron. Reinh., S. 612 f.; Dobenecker, Reg. III,

<sup>3)</sup> Dobenecker, Reg. III, No. 13.

Gift aus dem Wege geräumt worden sei. Noch findet sich in dem Manifest des Papetes vom 10. Oktober 1227, in dem er die Exkommunikation Friedrichs verkündet, nichts von einem derartigen Verbrechen 1). Aber schon im Jahre 1239, als es galt, die zweite Exkommunikation des Kaisers zu verteidigen, wird dieser von dem Papet offen des Giffmordes beschuldigt 2), eine Behauptung, die in der Folgezeit von sehr vielen Quellen nacherzählt worden ist 3).

Ludwig tritt une in seiner auswärtigen Politik als ein hervorragender Staatsmann entgegen. Er verfolgt westausschauende Plane, ohne dabei das Erreichbare aus dem Auge zu verlieren. Ruhig und sicher leitet er seine Politik, seine Zeit abwartend, wenn es ihm nicht gelingt, eine Forderung sofort durchzusetsen. Mit Energie wendet of sich gegen jedermann, der seinen Absichten entgegentritt, und scheut auch vor dem letzten Mittel der Politik, dem Kampf, nicht zurück. Niemals fehlte er bei der Erledigung wichtiger Reichsangelegenheiten und stets stand er dem Kaiser treu zur Seite. Wie er sich freilich bei einem Zwist zwischen Papet und Kaiser verhalten haben würde, wer vermag es zu sagen? Das Schicksal hat ihm diese schwere Entscheidung erspart. Von größtem Einfluß war auch auf ihn die gewaltige geistige Strömung, die, die kluniszenische Bewegung fortsetzend, damals in allen Gemütern tiefe Spuren surückließ,

Daß er trotz seiner Jugend eine der bedeutendsten Erscheinungen des damaligen Deutschlands ist, darf man getrost behaupten.

<sup>1)</sup> Dobenecker, Reg. 1I, No. 2453.

MG. Epist. sacc. XIII., I, S. 647, No. 750; Dobenecker, Reg. III, No. 802.

<sup>3)</sup> Dobenecker, Reg. II, No. 2453, Anm. 1.

## III.

## Die Generalvisitation Ernsts des Frommen im Herzogtum Sachsen-Gotha 1641—1645.

Von

Fr. Waas, Pfarrer in Waldmichelbach (Odenwald).

Die Generalvisitation, die Herzog Ernst der Fromme sofort nach seinem Regierungsantritt in den Kirchen und Schulen seines Herzogtums gehalten hat, verdient nach zwei Seten hin unser lebhaftes Interesse. Zunächst ist es für uns von großer Wichtigkeit, genauere Anfschlüsse über das erste größere Unternehmen dieses bedeutenden Mannes nach Antnu seiner Regierung zu erhalten. Durch die Arbeiten von W. Böhne 1) sind in neuerer Zeit die pädagogischen Betrebungen des Herzogs, seine Bemühungen um die Erziehung and Bildung der Kinder sowohl wie der erwachsenen Unterlanen, sowie seine Verdienste um das Gymnasium zu Gotha and die Universität zu Jens auf Grund eingehender archi-Valueher Studien genauer erforscht worden. Über die Generalvisitation jedoch, die allen diesen Bemühungen voranging und die die Grundlage für alle seine weiteren Reformen oddete, haben wir in der seitherigen Literatur nur gelegentuche Notizen. Es ist bis jetzt weder ihr näherer Verlauf erforecht, noch sind ihre Ergebnisse verwertet. Und doch Neht diese Visitation im engsten Zusammenhang gerade unt den wichtigsten Einrichtungen des Herzogs, sie fällt in Seine fruchtbarste Zeit; das Informationswerk von 1842 ist

Das Informationswerk Herzog Ernst des Frommen, Dissertation, Leipzig 1885. — Die p\u00e4dagogischen Bestrebungen Ernst des Frommen von Gotha, Gotha 1888.

als eine direkte Folge des Ergebnisses der Visitation 311 bezeichnen, und der Schulmethodus aus demselben Jahr (zuerst unter dem Titel "I. Special-Bericht" erschienen läßt ebenfalls den Zusammenhang mit der Visitation deutlich erkennen. Sie hatte die Aufgabe, den Zustand der Kirchen und Schulen des Laudes zu erforschen, damit man darans ersehen könne, wo die Reformarbeit des Hersogs einzusetzen habe. Sie hat die Schäden aufgedeckt, die es zu bessern galt; sie hat die Ansätze gezeigt, bei denen Ernst anknupfen konnte, und die Grundlagen, auf depen er nachher weiterbaute. Dabei zeigen uns die verschiedenen Ausschreiben, Instruktionen und Fragepunkte, die gelegent lich der Visitation veröffentlicht wurden, sowie die sonsugen Nachrichten über die Vorbereitung und den Verlauf derselben schon ganz deutlich, worauf das Interesse des Herzogs hinausging, und bieten uns dadurch eine wertvolle Erganzung seines Charakterbildes. Sie zeigen uns Ernst als einen Fürsten, der in den schrecklichen Zeiten des dreißigjähriges Krieges in patriarchalischer Weise für sein Volk sorgte. der sich um jede Einzelheit in seinen Gemeinden bekümmerte und überall, wo es nur in seiner Macht stand. helfend und bessernd eingriff. Wir lernen ihn kennen als einen Mann, der unter der Herrschaft der strengsten Orthodoxie doch davon durchdrungen war, daß es letztlich nicht auf die Lehre, sondern auf das Leben ankomme, der gegenüber den oft so kleinlichen theologischen Streitigkeiten seiner Zeit auf den einen Hauptartikel, die Recht fertigung aus dem Glauben, hinwies, und der sich bei seinen katechetischen Bestrebungen nicht damit begnügte. wenn die Leute sich die Katechismuswahrheiten mechanisch aneigneten, sondern der auf ein lebendiges Verständnis derselben und auf ihre Anwendung im Leben drang. Er verstand es, die rechten Männer an den rechten Platz zo stellen und alle, die ihm geistesverwandt waren und in seine Dienste traten, auch dauernd an sich zu fesseln; ef stand in Beziehung mit allen praktisch gerichteten Theo logen seiner Zeit, während ihm von seiten der einseitigen Orthodoxie die heftigsten Vorwürfe entgegengebracht wurden, und wir sagen wohl nicht zu viel, wenn wir ihm unter der Reihe der Männer, die im 17. Jahrhundert das praktische Christentum hochhielten und dadurch den Pietismus vorbereiten halfen, eine der ersten Stellen einräumen. Gerade die Geschichte der Vorbereitung und Durchführung der Generalvisitation von 1641—1645 wirft auf diese Seite seines Bildes ein deutliches Licht.

Doch auch abgesehen von der Person des Herzogs and die gothaischen Visitationsprotokolle von 1641 ff. für uns von der größten Wichtigkeit. Bei der ungeheuren Grundlichkeit und Genauigkeit, mit der die Visitation durchgeführt wurde, bieten uns die Protokolle ein bis in die kleinsten Einzelheiten gehendes Bild der kulturellen, attlichen und religiösen Verhältnisse der Gemeinden zu jener Zeit. Wir erhalten durch sie Aufschlüsse über die Seelenzahl der einzelnen Dörfer, über den Beruf, die Schulbildung und die Familieuverhältnisse jedes einzelnen Gemenudegliedes; wir lesen hier Urteile über die Kenntnisse un Katechismus bei alt und jung, über den Besuch des Gottesdienstes und die Teilnahme am Abendmahl. Wir dürfen hineinschauen in die Sitten und Gewohnheiten in Stadt und Land, die sittlichen Verhältnisse werden mit der größten Ausführlichkeit behandelt, wir erfahren manches über die Stellung der Gemeinden zu den adligen Gerichtsherren und cur Obrigkeit, sowie zu Pfarrer und Schulmeister; die Wirkungen des Krieges auf die einzelnen Gemeinden lassen sich aus den Protokollen deutlich erkennen. Wir erhalten Nachrichten über die Pfarrer, ihren Bildungsgang, ihre oziale Lage, ihr Einkommen, ihre Familienverhältnisse und ihren Lebenswandel. Alle die einzelnen gottesdienstlichen Funktionen des Pfarrers werden aufs eingehendste in den Protokollen besprochen. Die allgemeine Kulturgeschichte, die Volkskunde, die Geschichte des Pfarrstandes, des Gottesdienstes und des Schulwesens können hier wichtiges

Material finden. Seit man angefangen hat, die Visitationsakten namentlich aus der Reformationszeit au etudieren 1), ist unsere Kenntnis der Entwickelung der evangelischen Kirche im 16, und 17, Jahrhundert entschieden erweitert worden. Aber es ist hier noch außerordentlich viel unbearbeitetes Material vorhanden, und unsere Kenntnis dieser Zeiten hat noch sehr viele Lücken. So haben wir über das Herzogtum Gotha aus der Zeit des dreißigjahrigen Krieges nur sehr wenig zuverlässige Nachrichten. Die Zustände, die Herzog Ernst bei seinem Regierungsantritt m seinem Herzogtum vorfand, werden meist auf Grund einiger allgemeiner Notizen grau in grau gemalt, um nachber die reformatorische Tätigkeit des Herzogs in um so helleren Lichte erscheinen zu lassen. Erst ein genaues Studium der Akten ermöglicht es uns, nachzuprüfen, inwieweit z. B. die allgemeinen Angaben Böhnes<sup>2</sup>) und Becks<sup>3</sup>) über den traurigen Zustand des Landes auf Wahrheit beruhen. Vor allem aber lassen diese allgemeinen Angaben darchaus nicht erkennen, wie vieles sich tateächlich durch den Krieg hindurch erhalten hat, was alles dem verheerenden Einflus des Krieges hat Trotz bieten können. Erst wenn wir den Visitationsbefund genau kennen gelernt haben, können wir beurteilen, inwieweit Herzog Ernst mit seinen Reformen etwas völlig Neues gebracht, inwieweit er dagegen nur das Alte, Bestehende erhalten und vor dem Verfall geschützt bat.

Von den beiden so sich ergebenden Aufgaben, der Untersuchung des historischen Verlaufs der Visitation und der Verwertung ihres Befundes, will ich zunächst nur de erste zu lösen versuchen. Die Akten gestatten uns aller-

<sup>1)</sup> Vergl. für Sachsen besonders: C. A. H. Burkhard, Geschichte der sächsischen Kurchen- und Schulvisitationen 1524—1545. Leipzig 1879; W. Schmidt, Die Kirchen- und Schulvisitation im sächsischen Kurkreis von 1555, Halle 1906; Berbig, Joh. Gehards Visitationswerk in Thüringen und Franken 1613, Gotha 1895. Außerdem Hering, Nik. Müller, Kayser und viele andere.

<sup>2)</sup> Die pådagogischen Bestrebungen, S. 28f., 105f.

<sup>3)</sup> Geschichte des gothauschen Landes, I, S. 332.

dings nicht, hier in jeder Beziehung völlig klar zu sehen; wir sind, namentlich was die Vorgeschichte der Visitation und ihre Beziehungen zu den Visitationen in Weimar und Eisenach angeht, vielfach auf Vermutungen und Kombinationen angewiesen. Trotzdem erhalten wir ein im wesentlichen deutliches Bild, wenn auch nicht ausgeschlossen ist, daß sich noch Akten finden, aus denen sich Ergänzungen oder Korrekturen des von mir dargestellten Verlaufs ergeben. Die Verwertung des Visitationsbefundes muß einer späteren Bearbeitung vorbehalten bleiben.

## I. Die Vorgeschichte der Visitation bis zur Landesteilung 1640.

L Die Deliberation des Jahres 1636 und die Schrift über die "Mängel, Ursachen und Remedia".

Der Plan, eine allgemeine Visitation der Kirchen und Scholen größeren Masstabes in den sächsisch-ernestinischen Landen zu unternehmen und auf Grund der Ergebnisse dieser Visitation eine durchgreifende Reform ins Werk zu setzen, datiert schon aus den Jahren vor dem Regierungsautritt des Herzogs Ernet. Die ersten Schriftstücke, in denen uns dieser Plan deutlich entgegentritt, stammen aus der Zeit, da die späteren Herzogtumer Weimar, Eisensch und Gotha noch von den drei Brüdern Wilhelm, Albrecht and Ernst, Herzögen zu Sachsen, gemeinsam regiert wurden, nämlich aus dem Jahr 1636. Nachdem Herzog Ernst, der Jungate unter den drei genannten Brüdern, in den Jahren 1633 und 1634 für seinen Bruder Bernhard von Weimar das von diesem eroberte Bistum Würzburg verwaltet hatte, wandte er sich nach der Rückkehr des Fürstbischofs Franz 70n Hatzfeld nach Würzburg (Dezember 1634) wieder nach Weimar zurück, um dort gemeinsam mit seinen Brüdern die Verwaltung der väterlichen Lande zu übernehmen. Er war die treibende Kraft bei dem bald darauf auftauchenden

Plan, den Zustand des Landes durch eine bis ins einzeles gehende Visitation aufs gründlichste zu erforschen und allen sich ergebenden Mängeln nach Möglichkeit abzuhelfen.

Bereite im Jahr 1685 hatte Ernst versucht, auch is Sacheen eine Einrichtung durchzuführen, deren Zweckmäßigkeit er schon in Würzburg erprobt hatte. Er beantragte, daß außer der General-Superintendentur Weimar und der Spezial-Superintendentur Königsberg noch vier weitere Spezial-Superintendenturen errichtet würden 1). Die neu wernennenden Spezial-Superintendenten sollten

- 1) immer Sonntage herumziehen und die Prediger unvermerkterweise hören, ob sie auch auf ihre Predigt studierthätten,
- auf die Studien der Dorfpfarrer Achtung geben sie examinieren und wöchentliche Exercitia mit ihnen halten -
  - 3) ihren Lebenswandel beaufsichtigen,
- 4) täglich in die Schulen kommen, sich hinsetzen und anhören, ob die Schulmeister dem vorgeschriebenen Methodonach auch in allen Stücken recht instruieren.
- 5) die Zankhändel unter den Zuhörern, wie auch zwischen Pfarrer oder Schulmeister und den Zuhörern in Verhör ziehen und so viel immer möglich vertragen,
  - 6) die Kirchenrechnungen überwachen und
- 7) auf die Gebäude, die Pfarr- und Kirchengüter eine genaue Aufsicht haben.

Dieser Vorschlag des Herzogs fand jedoch den heftigster Widerspruch von seiten des Weimarischen Generalsuperintendenten M. Joh. Kromayer. In einem Schreiben von 
2. Januar 1636 führt er eine ganze Unmenge von Gründen 
an, warum diese Einrichtung unter keinen Umatänden ins 
Werk gesetzt werden dürfe<sup>2</sup>). Er sagt hier unter anderem 
es werde an der nötigen Besoldung fehlen; es würden sick 
zu solchen Spezialsuperintendenten nicht wohl tüchtige Leut

<sup>1)</sup> Herzogl. Haus- und Staatsarchiv zu Gotha, XX 5, 1, No. 2

<sup>2)</sup> Was Beck, Ernst der Fromme, Bd. I, S. 505, von dieser Schreiben angebt, ist unrichtig.

unden lassen; als man vor hundert Jahren die kirchlichen Verhältnisse in Sachsen ordnete, habe man diese Einrichtung nicht für nötig befunden, er wolle deshalb nicht die Verantwortung dafür tragen, wenn jetzt zu seiner Zeit und auf seinen Bat hin eine solche Anderung vorgenommen würde. Vor allem aber fürchtet er, das "durch Anordnung der assen Specialsuperintendenten die Weimarische Superintendentur, die soust allezeit in hohem Ansehen ist gehalten worden, würde auf Stücken zerrissen werden. Denn die Weimarische Superintendenz begreifet nicht nur das Generalat in sich . . ., sondern sie ist auch ein Specialwerk and hat unter eich, ohne Mittel, in die 92 Pfarren und bei 184 Schulen. . . . Wenn nun diese Kirchen und Schulen de sollten in Specialsuperintendenzen eingeteilt werden, so behielte ein Superintendent zu Weimar nichts davon als den bloßen Schatten des Generalats." Wenn man aber einwende, fahrt Kromayer fort, "ein Generaleuperintendent Wemar könne die Kirchen und Schulen im Lande nicht alle versorgen, so ist gleichwohl zu ermessen, daß man von hundert Jahren her von meinen hochansehnlichen Vorfahren a desem Amt niemals so viel gefordert, auch niemals conderliche Klagen derhalben über sie gehabt hat, daß sie ucht eben alle Sonntage im Fürstentum herumgefahren und and die Institution Achtung gegeben haben".

Der Widerspruch Kromsyers gegen den Vorschlag Ernsts zeigt uns aufs deutlichste, wie unbequem die Reformbestrebungen des Herzogs ihm und vielen seiner Zeitsprossen waren. Es stoßen hier zum erstenmal die zwei Strömungen aufeinander, die uns im Lauf der Zeit immer weder begegnen werden. Auf der einen Seite standen Ernst und seine Ratgeber. Sie empfanden aufs deutlichste den Unterschied, der zwischen dem Ideal, das ihnen vorschwebte, und den tatsächlichen Verhältnissen bestand, sie übten deshalb scharfe Kritik und waren erfüllt von dem flühenden Wunsch, eine Besserung der Zustände herbeituführen. Auf der anderen Seite standen Kromayer und

seine Freunde, die Vertreter des Alten, die mit dem gegenwärtigen Zustand der Kirche zufrieden waren und in ihrer Ruhe und Bequemlichkeit nicht gestört sein wollten.

Freilich früher, in seiner Jugend, da war auch Kromayer ein begeisterter Anhänger des Fortschritts gewesen. Da war er eifrig für Reformen, namentlich auf dem Gebiete des Schulwesens, eingetreten. Aber jetzt war er dit geworden. Der 60-jährige Mann konnte sich nicht mehr in die Gedankengange des 35-jährigen Fürsten hineinversetzen. Infolge der vielen Mißerfolge und Kämpfe seines Lebens war sein Eifer erlahmt. Er blieb jetzt starr auf dem einmal für richtig erkannten Standpunkt stehen und setzte allen Reformbestrebungen, die von anderer Seite unternommen wurden, heftigen Widerstand entgegen, sumal da er eine Zurücksetzung seiner Person durch die Günstlinge Ernsts befürchtete.

Vorläufig trug Kromayer allerdings den Sieg davon. Auf sein Gutachten hin unterblieb die Einsetzung von Spezialsuperintendenten. Doch ruhte Ernst nicht; er suchte vielmehr seinen Einfluß jetzt in anderer Weise für Hebang und Besserung der kirchlichen Zustände einzusetzen. Die Gelegenheit dazu sollte sich bald bieten. Im Januar 1636 fand in Jena ein Landtag statt, auf dem laute Klage über den traurigen Zustand der Kirchen und Schulen erhoben wurde. Herzog Wilhelm versprach im Landtagsabschied vom 1. Februar Abhilfe und beauftragte eine Kommission, zu der auch Kromayer gehörte, mit der Untersuchung der Schäden. Die Sache wurde aber nur mit halber Kraft betrieben, solange Kromayer an der Spitze stand 1). Da griff Ernst ein. Er nahm das Werk der Verbesserung des Kirchenund Schulwesens selbst in die Hand und berief zu seinen Gehilfen den Kirchen- und Schulrat Sigismund Evenius zu Weimar und den Pfarrer Christoph Brunchorst

<sup>1)</sup> Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde, N. F., X (1897), S. 423.

Frankendorf. Beide waren schon vorher mit ihm bekannt und ihre Tüchtigkeit von ihm erprobt worden. Bereits im Jahre 1634 hatte Ernst während seines Aufenthalts in Würzburg den ersteren, der sich damals in Regensburg ouf hielt, zusammen mit dem Superintendenten Balthasar Walther aus Würzburg nach Jena geschickt, damit diese beiden mit den Professoren der theologischen Fakultät wegen des Religionsunterrichts, mit denen der philosophischen wegen des sprachlichen Unterrichts berieten. Evenius leitete sodann die Verbesserung des Kirchen- und Schulwesens im Herzogtom Franken und wurde bald darauf von Ernst als Kirchen- und Schulrat nach Weimar berufen 1). Er hatte sich die Lehrmethode des Ratichius angeeignet and erstrebte eine Reform der Schulen nach dessen Grandstren. Seine Schriften sind meist pädagogischen Inhalts, odas 1630 herausgegebene "Christianarum scholarum unicum necessarium". Mit religiös-kirchlichen Fragen beschaftigt sich die 1634 erschienene Schrift: "M. Sigismundi Eveni Rectoris Ratish. Bescheidentliche Erörterung der Jetzigen Zeit sehr nötigen vnd wichtigen Frage: Wie vnnd durch wem der Christlichen an allen Orthen böchst bedrengten vnd zerrütteten Kirchen gründlich zu rathen vnd belffen / damit sie zur erwünschten Leiblichen und Geisttichen Ruhe / Wolstand vnd Seeligkeit verbracht werde? .... Gedruckt vnd verlegt zu Nürnberg / bey Wolffgang Endtern / Anno 1634 1). In dieser Schrift, die auch den Titel Missive oder Sendschreiben" trägt, übt Evenius eine scharfe Kritik sowohl an der herkömmlichen Praxis des geistlichen

<sup>1)</sup> Beck, Ernst der Fromme, I, S. 498, 503 f.; Böhne, Päda-Bognehe Bestrebungen, S. 8, 22 f.; Herzog Ernsts Spezialbericht, herausg, von Joh. Müller, S. 124 f. Vergl. auch Tholuck, Lebenszeigen der lutherischen Kirche aus der Zeit vor und während des 36 jahrigen Krieges (Berlin 1859), S. 68 ff., 406 ff.

<sup>2)</sup> Herzogl. Bibliothek zu Gotha. Theol. 4°. p. 338. Vergl. Böhne, a. a. O. S. 31f. Tholuck, Lebenszeugen der lutherischen Kirche, S. 68f., 411 f.

Amtes wie auch an dem, was man im Volk im allgemeinen unter Frömmigkeit zu verstehen pflegte. Die Leute sind, so führt er aus, mit der außerlichen Erfüllung der notwendigsten kirchlichen Pflichten zufrieden, sie geben zun Gottesdienst und zur Beichte: daueben aber richten me alle Sinne und Gedanken, allen Fleiß und Arbeit des ganzen Tags, is Tag und Nacht, Wochen und Monat, eines Jahres nach dem andern einig und allein auf das Zeitliche und sonderlich den schnöden Mammon" .. Sie meinen .. der Seelen Andacht und Übung in der Gottseligkeit lasse sich wohl des Tags mit einem halb- oder dreiviertelstündigen Papageiengebet morgens, mittags und abends abspeisen ... Das Übrige könne in der Todesnot mit einem glaubiges Seufzen zu Gott verrichtet werden." Die Pfarrer dringes ebenfalls auf keine entechiedene Betätigung des Christentums bei ihren Zuhörern, sie begnügen sich damit, wens diese nur regelmäßig zur Beichte kommen und bei dieser Gelegenheit eine unverstandene, auswendig gelernte Beichtformel hersagen, auf den Zustand ihres Herzens achten sie nicht. Sie sind mit einer außerlichen Aneignung der Katechismus worte zufrieden, wenn auch das Verständnis völlig fehlt. Dem gegenüber betont Evenius, "daß die bloßen Worte des Catechismi, wie sie nach der Larve hergeplappert werden, keine Christen machen, sondern es mus derselben heilsamer Verstand und seliger Gebrauch dazukommen, weil man zu Gott nicht nur mit den Lippen allein nahen müsse, sondern mit glänbigem Herzen". Das Interesse der Schrift ist also ein durchaus praktisches; immer wieder wird darauf hingewiesen, daß es auf "die rechte Weise, die Gottseligkeit und den Glauben zu üben", ankomme. Das Wort Gottes soll "nicht allein gehört, sondern auch bewahrt werd in einem feinen guten Herzen, damit es Frucht bringe in G duld". Zur Erreichung dieses Zieles aber sollen außer d. Predigt, der sonstigen Verktindigung des Wortes und de Schulunterricht vor allem private, durch den Pfarrer au stellende Katechismus-Informationen dienen, dar durch sie "der einfältige, unberichtete oder übel informierte Zuhörer . . . von seinen gefährlichen und schädlichen Einbildungen ab- und zur wahren Erkenntnis und Glaubensübung und dann su einem geistlichen Leben durch Gottes Guade gebracht werde".

Diese Schrift des Evenius entspricht in ihren Grundgedanken durchaus den Anschauungen und Bestrebungen
des Herzogs. Sein Informationswerk von 1642 bedeutet
den Versuch, dasselbe Ziel, das Evenius vorschwebte, auf
ganz ähnliche Weise zu erreichen. Beiden kommt es auf
eine Besserung des Lebeus, der Frömmigkeit und der
Sittlichkeit, an, und beide versuchen dieses Ziel zu erreichen in erster Linie durch Einprägung der christlichen
Wahrheiten, durch Belehrung. Evenius hatte seine
Schrift veröffentlicht, bevor er in die Dienste des Herzogs
trat; und es ist nicht unwahrscheinlich, daß Ernst, wie
Gelbke annimmt, durch sie veranlaßt wurde, ihn an seinen
Hof zu ziehen 1).

Ungefähr gleichzeitig mit Evenius war auch Brunchorst, der spätere Hofprediger Ernste, nach Weimar gekommen. Von 1631 au war er Inspektor der Kurchen und Schulen des Eichsfeldes gewesen, nach dem Prager Frieden (1635) kam er nach Weimar und wurde bald daranf Pfarrer zu Frankendorf und Hohlstedt?). Von dieser Zeit an arbeitete er mit Evenius zusammen an der Reform des Kirchen- und Schulwesens. Das Resultat dieser gemeinsamen Arbeit war zunächst die Herausgabe der Bilder- und der Katechismus-Schule. Beide Schriften erschienen im Jahre 1636, die erste in Jena, die zweite in Erfurt. Die Vorreden dazu sind beide datiert Weimar, den 9. Oktober 1635; sie sind

<sup>1)</sup> Thotuck, a. a. O. S. 410, hält dies für unmöglich, da die genannte Schrift erst 1637 erschienen sei. Das ist jeloch ein Irrtum. In der herzoglichen Bibliothek zu Gotha findet sich der Originaldruck von 1634. Vgl. Böhne, a. a. O. S. 31; Gelbke, Ernst der Fromme, II, S. 254.

<sup>2)</sup> Beck, a. a. O. II, S. 10; Gelbke, a. a. O. II, S. 245.

pach Beck beide von Eventus verfalt i. Sowial die Bildewie die Katenhistermuchtile ist star Unterriebt der Kinter in Hana behale and Kirche bestimmt. Beade seller thou die Wahrheiten der ehrestlichen Religion in einfacher, etfaliger Weise nahebringen. Zur Förderung des Bibistudiums begannen Evenius und Brunchorst anserden si derneiben Zeit, die Herausgabe einer neuen Bibel mit erklarenden Anmerkungen voranberesten. Bereits im Jahre 1635 batte Ernet die beiden veranlast, den Plan en einer poleben Bibel, die die nötigen Anmerkungen enthalten eillie. am von allen Christen gelesen, leicht verstanden und nehm gebraucht werden zu können, zu entwerfen. Eine gane Beihe der bedeutendsten Theologen wurden nun mit der Ausarbeitung der einzelnen biblischen Bücher beauftragt. Die Oberleitung lag in der Hand von Johann Gerhard in Jena, nach seinem Tode (1637) wurde sie Salomon Glass übertragen. Ihre Herstellung nahm naturgemäß mehrere Jahre in Anspruch, erst 1640 lag sie vollständig gedruckt VOT 17.

Hand in Hand mit diesen verschiedenen Arbeiten ging auch die Vorbereitung zu einer allgemeinen Kirchenvisitation. Ernst erklärte sich bereit, dem Konsistorium in dieser Hinsicht beetimmte Vorschläge zu unterbreiten; auf seine Veranlassung hin verfasten Brunchorst und Evenius eine Denkschrift über "die eingerissenen Mängel, deren Ursachen und Remedia", die der Beratung des Konsistoriums zur Grundlage dienen sollte. Unter Hinweis auf diese Schrift berief Herzog Wilhelm sodann die Mitglieder des geistlichen Konsistoriums zu Weimar zu einer Deliberation über

Joh. Müller (Ausg. des I. Spezialberichts), S. 119, bezweifelt, daß Evennus der Verfasser der Katechusmus- und Bilderschule sei, doch mit Unrecht. Vgl. Böhne, S. 11; Brückner, Goth. Kat.-Histo S. 47--50; Rudolphi, Goth. dipl. pract. I, S. 166, § 7, sowie Joh. Müller, S. 125.

Nüheres über die "Ernestinische Bibel" siehe Beck, a. a. O. I. S. 680 ff.

die Frage, "wie mit kräftigem Nachdruck in Kirchen und Schulen gute Ordnung und Disciplin anzustellen und dadurch obberührtem Landtagsabschied (vom 1. Februar 1636) in diesem Passu genug zu tun" sei 1). Er forderte die Konsistorialen auf, sich vorher über diese Sache zu unterrichten und nötigenfalls sich entweder bei Herzog Ernst selbst oder bei Evenius, der "sonder Zweifel gute Wissenschaft darum hat", die erforderlichen Aufschlüsse zu holen. Die Beratungen selbst, deren Anfang zuerst auf den 10. bis 12. September festgesetzt war, fanden darauf am 16.-27. September 1636 statt. Es nahmen an ihnen außer den drei Herzogen Wilhelm, Albrecht und Ernst noch folgende Personen teil: Generalsuperintendent Kromayer, Georg Franzke, Weimarischer Rat, später Kanzler und Präsident des Konsistoriums zu Gotha, Friedrich Hortleder, Geheimrat in Weimar, Samuel v. Goechhausen, Kanzler, Hieronymus Praetonus, Hofprediger bei Herzog Wilhelm, Dr. Braun, Hofund Kirchenrat, M. Salomon Brandes, Archidiakonus, Dr. Reconymus Brückner, Rat in Weimar, sowie Brunchorst und Evenius. Gleich am ersten Tage wurde die Schrift iber die Mängel, Ursachen und Remedia" verlesen, am weiten wurden einige "Dubia und Bedenken" dagegen vorgebracht und endlich in verschiedenen Sitzungen über de au ergreifenden Maßregeln im allgemeinen und über die Visitation im besonderen beraten. Herzog Ernst selbst bahm an den beiden ersten Sitzungen nicht teil, da er Bedenken trug, bei der Verlesung der auf seine Veranlassung and Verantwortung verfaßten Schrift zugegen zu sein.

Die Schrift über die "Mängel, Ursachen und Remedia", die une hier am meisten interessiert, ist, soviel ich bis jetzt "Erfahrung bringen konnte, leider nicht erhalten. Weder in Gotha noch in Weimar war sie aufzutreiben. Doch seben une die Protokolle über die Deliberation einige An-

<sup>1)</sup> Herzogl. Haus- u. Staatsarchiv zu Gotha, XX 5, 1, No. 3. Schreiben vom 19. August 1636.

haltspunkte, denn wir haben hier einen sehr ausführlichen Auszug aus den Abschnitten über die "Ursachen der emgerissenen Mängel" und die "Remedia". Ale Mängel. denen abgeholfen werden muß, kommen in erster Linie das gottlose Leben, die Heuchelei und Bosheit, sowie die mannigfachen sonstigen Sünden und Laster in Betracht, Die Schrift muß ein langes Verzeichnie all der Sünden enthalten haben, die im Volk im Schwange gehen. Diese eittliche Verkommenheit, die das Haupt- und Grundübel ist, hangt aber zusammen mit der Unwissenheit der Leute im Katechismus und ihrem mangelhaftem Verständnis der dort niedergelegten Heilswahrheiten. Deshalb gilt es. zunächst die Zuhörer auf Grund der Bibel und des Katechismus über die rechte Frömmigkeit und Sittlichkeit zu belehren, damit nachher auch eine Besserung des Lebeus eintrete. - Der zweite Teil der Schrift handelt von der Ursachen sowohl der mangelnden Erkenntnis wie des gottlosen und lasterhaften Lebena. Es wird hier zuerst danach gefragt, wie es kommt, daß die Jugend des Katechismus nicht kennt, versteht und im Leben anwendet. codann, wie es kommt, das die Erwachsenen in dieser Beziehung so viel zu wünschen übrig lassen, ein dritter Abschnitt endlich handelt von den "Ursachen der Heuchelei und Bosheit". An der Unwissenheit und dem gottlosen Leben der Kinder tragen Eltern, Lehrer, Pfarrer und Obrigkeit die Schuld. Die Eltern verstehen selbet nichts vom Kstechismus und sorgen nicht für die Unterweisung ihrer Kude. die Schulmeister sind lässig im Unterricht, sie lehren nur die Worte, aber nicht den "Verstand" und "Gebrauch", sie stellen den Kindern den Zorn Gottes über die Bünde nicht genügend vor Augen und verführen eie durch ihr böses Beispiel. Die Pfarrer und Vertreter der Ohrigkeit abei kümmern sich nicht um die Schulen und um die häusliche Katechismusunterweisung; sie sorgen nicht für die Bestellung tüchtiger Lehrer und für eine genügende Besoldung. Das die Erwachsenen so viel Anlas zu Klages geben, daran ist vor allem ihre Gleichgültigkeit gegenüber Kirche, Kinderlehre, Predigt und Katechismustibung schuld. Sie richten ihre Gedanken auf das Zeitliche und meinen, se sei gut, wenn sie nur eine "Beichte" auswendig wissen, die Cbung der Gottseligkeit sei nicht von nöten. Die Pfarrer aber sind nachlassig in der Katechismusübung, sie kümmern sich nicht darum, ob ihre Zuhörer den Katechismus können, halten nur selten Kinderlehre und sind zu nachsichtig im Brautexamen. Ihre Predigten richten sie nicht "ad captum andstorum", sie halten sich in den Katechismuspredigten 20 lange mit der Erklärung auf und zeigen den "Brauch" uicht. Sie weisen nicht auf den Kampf des Fleisches und des Genstes hin, sie "tun nicht rechten Bericht, wie ein Monsch der Gnade Gottes recht gebrauche und von derselven sich müsse zuchtigen lassen, und wie die Liebe zum Nachsten zu erweisen". Sie besuchen die Kranken nicht ohne Aufforderung, kümmern sich zu wenig um den Lebenswandel ihrer Zuhörer, ja sie kennen sie nicht einmal alle personlich und geben ihnen ein schlechtes Beispiel durch ihr eigenes Leben. - Als Ursache der Heuchelei und Bosheit wird angegeben, "daß die Leute nicht recht wissen und verstehen, mit was Aufrichtigkeit und Andacht und nicht nur dam anderen Schein nach das Christentum geführt werden musse". Sie haben nicht das rechte Bewußtsein von groben Studen, sie halten solche für menschliche Schwachheit und mehen sie ans Gottes Wort zu entschuldigen. Daran sind ther anser den Hausvätern selbst und den Schulmeistern for allem die Pfarrer schuld. Sie zeigen in ihren Preingten nicht deutlich genug, was Heuchelei und was Eifer in Christentum 1st; sie beschreiben die Laster aus Gottes Wort nicht genug und weisen auf den Unterschied zwischen Schwachheiten und solchen groben Sünden, durch die der Glaube verloren wird, nicht gentigend hin. Sie machen ment darauf aufmerksam, daß "wahre Erkenntnis meht in bloßer Wissenschaft bestehe", sie zeigen den Unterschied wischen wahrem und falschem Christentum nicht deutlich XXVII.

genug. Sie erinnern nicht an die Pflichten eines getauftes Christen, rufen nicht zur Buße, weisen nicht auf den Zom Gottes über die Sünde und auf die Gnade, die er dem reuigen Sünder anbietet, hin. Sie lassen grobe Sünder sun Abendmahl zu, geben Gottlosen Lob in Leichenpredigten und sind nachlässig in den Ermahnungen an die Beichtkinder. Die Obrigkeit endlich sorgt nicht für die Bestellung tüchtiger Prediger und ist nicht streng genur m der Bestrafung der Sünder. - Am stiefmütterlichsten werden in der Schrift "von den Mängeln, Ursachen und Remedus" wenn anders wir unserem Auszug Glauben schenken darten auffallenderweise die "Remedia" behandelt. Es weriet hier nur einige Verfügungen und "Instruktionen" autgezahlt die herausgegeben werden sollen, um den verschiedenen D Betracht kommenden Organen, den Pfarrern, Schulmeistern, Superintendenten und der weltlichen Obrigkeit, wie auch den Hausvätern selbst ihre Pflichten vorzuhalten, die Courweisung im Katechismus und die Handhabung der Kirchenzucht zu regeln. Von durchgreifenden Maßregeln, wie etwa von einer allgemeinen Information der Erwachsenen in Katechismus oder von einer Neueinrichtung des Schulwesens, erfahren wir dagegen nichts Genaueres. Man kann vielleicht annehmen, daß Evenius und Brunchorst vorläung mit Absicht und im Sinne des Herzogs noch von solchen weitausschauenden Reformen geschwiegen haben, weil sie die Zeit dafür noch nicht für geeignet hielten, zunächst kam es darauf an, mit dem Konsistorium über die Visttation und über etwaige kleinere Maßregeln zu beraten 1).

Die Verwandtschaft der "Mängel. Ursachen und Remedia" mit dem "Missive" von 1634 leuchtet sofort eine Beide Schriften sind beherrscht von einem durchaus praktischen Interesse, für beide ist es charakteristisch, daß unter

<sup>1)</sup> Die Protokolle der Verhandlungen, sowie den Auszug auf der Schrift von den Mangeln etc. siehe im Haus- und Staatsarchie zu Gotha, XX 5, 1, No. 4.

den Mangeln die falsche Lebre nicht auftritt. Nirgends wird vor Ketzereien gewarnt, es wird einfach als selbstverständlich vorausgesetzt, daß alle Pfarrer der reinen Lehre zugetan sind. Die intellektualistische Anschauung von der Religion ist zwer durchaus nicht überwunden, man halt es für den einzigen gangbaren Weg, durch Wissen zum seligmachenden Glauben, zur "fiducia", emporzusteigen. Aber das Interesse bleibt doch nicht bei dem Wissen stehen, sondern man dringt auf persönliche Frömmigkeit und einen eittlichen Lebenswandel. Die Hauptaufgabe, die die Kirche an thren Gliedern zu leisten hat, ist die, durch Belehrung über die Wahrheiten des Katechismus, über das Wesen von Sünde und Gnade, über Buse und Glaube, sowie über die Fruchte des Glaubens zunächst der Unwissenheit und dann dem gottlosen Lebenswandel des Volkes ein Ende zu machen. Das Ideal, das den Verfassern der Schrift und dem Herzog dabei vorschwebt, ist eine Gemeinde, die, gut geleitet und in Zucht gehalten von der Obrigkeit, dem Ffarrer und dem Schulmeister, die Lehre des Katechismus acht nur den "Worten" und dem "Verstand" nach kennt, sondern auch richtig zu "gebrauchen", d. h. ihre Glaubenserkenntnis in ein frommes sittliches Leben umzusetzen Ventaht

Wie stellte sich nun das Konsistorium zu dieser Schrift?
Es ist wohl selbstverstandlich, daß man nicht ohne weiteres
seine völlige Zustimmung erklärte, sondern erst verschiedene
Bedenken und Einwände laut werden ließ. Die mannigfachen Bedenken, die im Lauf der Verhandlungen vordebracht wurden, lassen sich im wesentlichen in folgende
Punkte zusammenfassen:

- !) Die Laster rühren nicht aus Mangel der Wissenschatt oder rechten Verstandes des Katechismus her, sondern est contumacia voluntatis".
- 2 Die Laster sind nicht so allgemein, wie die Schrift darstellt, es sind vielmehr auch fromme Leute vorhanden. Die Laster sind auch nichts Neues, auch Propheten

und Apostel haben darüber geklagt, ebenso Luther. Es habe das Ansehen, als wolle man ein engelreines Leben einführen, da doch solche Laster, so von verderbter menschlicher Natur herrühren, auf dieser Welt wohl nicht abgeschaftt werden können.

- 3) Die Leute sind in der Lehre gar nicht so schlicht informiert; es wird vielmehr nur zu viel von ihnen verlangt, "als von der heiligen Dreifaltigkeit und dergleichen, so zur vortreffliche Theologen wissen sollen".
- 4) Die Remedia, die in der Schrift angeführt sind, beziehen sich meistenteils nur auf die Unwissenheit und des Unverstand, daraus die Laster kommen sollen. Auch seien die Remedia viel zu wenig ausführlich in der Schrift behandelt.

Trotz dieser Ausstellungen aber war das Konsistorium darin einig, daß jedenfalls einmal eine genaue Untersuchung aller Zustände in Kirchen und Schulen angestellt werden musse, und nachdem Herzog Ernst auf die "Dubia und Bedenken" zufriedenstellende Antwort gegeben hatte, ging man zur Beratung der praktischen Frage über, wie die Generalvisitation ins Werk zu setzen sei Ernst schlug dazu vor, vorher solle man bei einer ganzen oder halben Gemeinde Erkundigungen einziehen, ob die Unwissenheit wirklich so groß sei, und wenn es sich als richtig erwiese, "sollte von den Deputierten ein gewisses Modell vorgeschrieben werden, der Unwissenheit in etwas sowohl bei den Alten als bei den Jungen zu steuern". Auch die Mitglieder des Konsistoriums waren der Ansicht, das die Visitation "ohne Praeparatoria nicht geschehen könne". Besonders Kromayer zeigte sich einer sofortigen Inangriffnahme der Visitation wenig geneigt. Er meinte, eine solche konne bei jetziger Zeit nicht so schleunig ins Werk gesetzt werden. Die Obrigkeit, Pfarrherren und Schulmeister sollten zunächst einmal ihre Beschwerungen aufsetzen und hereinschicken. Dann könnten vielleich etliche aus der Gemeinde oder auch die ganze Gemeinde

hereingefordert werden, um die Mängel in der "Pietät" zu erforschen und abzustellen. Nach längerer Verhandlung kam man schließlich zu dem Beschluß: weil man zu einer Generalvisitation vorläufig nicht kommen könne, wolle man zuerst eine Spezialvisitation halten und bei dieser darauf achten, daß ihre Ergebnisse später in der Generalvisitation verwendet wurden. Bei der letzteren solle dann aber nicht allein auf die "Pietät" gesehen, sondern auch alle anderen Mängel erkundet und abgestellt werden. Es wurde ein ständiger Ausschuß ernannt, der die Vorbereitungen zu der Kirchenvisitation treffen sollte; zu Mitgliedern dieses Ausschusses bestimmte man Kromayer, Pratorius, Braun und Hortleder.

## Die Opposition Kromayers. Der Vorwurf der Ketzerei gegen Brunchorst und Evenius.

Der Generalsuperintendent Kromayer hatte in der Deliberation kein Hehl daraus gemacht, daß ihm die Bestrebungen des Herzogs Ernst ziemlich unsympathisch waren. Wie er sich dem Plan des Herzogs, durch Bestellung von Spezialsuperintendenten eine bessere Beaufsichtigung der Pfarrer und Schulmeister zu ermöglichen, aufs heftigste entgegengestellt hatte, so war er auch hier einer von denen die der Schrift des Brunchorst und Evenius Zweifel und Bedenken entgegenbrachten. Während der Beratung verbuelt er sich zwar noch ziemlich zurückhaltend: Wenn er auch im allgemeinen kein Gegner einer Reform sei, so halte er doch die Beurteilung der Zustände, die in den "Mangeln, Ursachen und Remediis" ausgesprochen war, für vol.ig unzutreffend und übertrieben. Nach der Konferenz aber trat er mit seiner Feindschaft allmählich immer offener hervor, und da er gegen den Herzog selbst nichts ausnehten kounte, wandte sich sein ganzer Zern gegen Brun-

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Thür. Geschichte u. Altertumskunde N. F. X. S. 424.

chorst und Evenius. Ja er ging so weit, die beiden auf Grund ihrer verschiedenen Schriften der Ketzere zu beschuldigen 1). Den ersten Stein des Anstoßes für ihn bildeten die Katechismus- und die Bilderschule. Er behauptete man wolle den Katechismus Luthers abschaffen und eue neue Lehre einführen, die Erklärung des Textes und die Auslegung Luthers mehr verdunkeln als erklären". Von der Bilderschule wurde gesagt, die Bilder stimmten oft mit der Lehre nicht überein; so sei darin ein Bild von zwei Stühlen vorhanden, "dadurch man Christo nach der Menschheit eine andere Majestät als des Vaters auf gut calvinisch wolle zulegen, wie solches I. F. G. Herzog Ernsten in faciem gesagt worden". Vor allem aber waren es die "Mangel und Ursachen", die die Kritik Kromayers berausforderten. In einer Unzahl von Predigten, in Schriften und in Privatgesprächen wurde auf diese Schrift gestichelt und die unglaublichsten Ketzereien darin gefunden. So behauptete Kromayer, es treten in Weimar neue Geister auf, "die an Mose und den Propheten nicht genug haben, sondern wollen eine neue Lehre einführen; sie verdammen gaut Weimar, als könne kein Mensch selig werden wegen des gottlosen Lebens". Sie sagen, unsere ganze Gemeinde bestehe aus Hurern, Ehebrechern, Dieben und Räubern. Sie rühmen und dringen bestandig auf gute Werke, während doch der Glaube vor Gott erhohe. Sie rufen immer: Bute, Bule, Bule, und wissen selbst nicht, was wahre Bule ist-Sie mengen justificationem und renovationem inemander sie "treiben Reu und machen Gehorsam, über den Glaube aber wischen sie hin; sie verdammen treue Lehrer und

<sup>1)</sup> Beek, I, S. 551—554 berichtet auf Grund derselben Akterbenfalls über diese Beschuldigungen Kromayers. Da bei ihm aber der Zusammenhang mit den "Mängeln und Ursachen" und mit der Visitationswerk gar nicht hervortritt, bringe ich die Sache hier nochmals ausführlicher. — Böhne, S. 59 verwechseit die Vorwürfe, bier 1630 gegen Brunchorst und Evenius erhoben werden, mit später Beschuldigungen. — Vgl. Goth. dipl., I, S. 64.

Prediger, weil sie den Glauben so heftig treiben". Betändig klagen sie über Laster und Mängel, von falscher Lehre aber sagen sie nichts. Und doch sind nicht die Suferlichen Laster die Ursachen der jetzigen Landstrafen, condern vornehmlich die falsche Lehre, der Majorismus, Anabaptismus und Schwenkfeldismus. Die Kirche ist nun binmal nicht engelrein, Mängel und Defekte werden bleiben, solange die Welt steht. Deshalb hat es keinen Zweck, darüber große Klagen anzustellen; es ist verkehrt, "die Verstorbenen liederlich zu verdammen. Die Leichenpredigten, dammen man der Leute löblich gedenkt, sind nicht erlogen". Es ist unnütz, die Kinder und das Gesinde mit Beten und Lesen zu martern und zu quälen, zumal am Sountag, der doch ein Ruhetag ist. Das ganze Gebaren der neuen Geister" zeigt eine große Scheinheiligkeit; dalinter aber verbergen sich die schlimmsten Irrtümer und Ketzereien, als Interimistische, Majoristische, Schwenkfeldische, enthusiastische, Photinianische, halb papistische, Weigelianische und wiedertäuferische. In ihrer Scheinbeiligkeit lassen sie es sich zum höchsten angelegen sein, hre Ketzereien durch das Verbesserungswerk fortzusetzen. Sie verführen den Fürsten dermaßen, daß er nicht mehr weiß, was er glaubt und tut. Sie hätten sicherlich das Fürstentum schon längst mit Schwenkfeldischen Irrtümern Angesteckt, wenn er, Kromayer, nicht mit seinen Ketzerredigten dem gewehrt hatte. Solche Geister muß man sebalb meiden; sie gehören nicht in das Fürstentum, ndern müssen vertrieben werden.

Kromayer hütete sich zwar, in seinen Predigten bei der Polemik irgend einen Namen zu nennen. Aber aus der Canzen Charakterisierung der Ketzereien ging deutlich ervor, auf wen seine Augriffe zielten, und in Privatge-Prachen trug er kein Bedenken, klar und deutlich zu sagen, den er unter den "neuen Geistern" meine. So bezeichnete Herzog Ernet gegenüber ausdrücklich Evenius und Prunchorst als die schlimmen Irriehrer; ja er ging sogar

so weit, dem Herzog mit Verweigerung der Absolution und des Abendmahls zu drohen, wenn er die beiden Manner nicht aus seinem Dienst entließe. Ernet erwiderte daruf, "auf solche Weise müßten sie viele Theologen, ja ganw lutherische theologische Fakultäten abschaffen und varwerfen, welche alle das billigten und guthießen, was bisner geschehen". Wenn Kromayer sie aber wirklich imger Lehre überführen sollte, wollte er sie keine Stunde langer bei sich behalten, sondern sie schleunigst aus dem Lande vertreiben 1).

Wie kam Kromayer zu diesen überaus scharfen Apgriffen gegen Evenius und Brunchorst? Zunächst mogen es wohl Grunde persönlicher Art gewesen sein, die ihn in diese Oppositionsstellung drängten. Er befand sich schon lange Zeit im Dienst des Hofes zu Weimar. Bereits 1613 war er von der verwitweten Herzogin Dorothea Mana als Hofprediger dorthin berufen worden. Herzog Wilhelm hatte ihn darauf 1627 sum Generalsuperintendenten ernannt Wahrend dieser ganzen Zeit hatte er einen maßgebenden Einfluß auf die Gestaltung des Kirchen- und Schulwesens im Weimarischen ausgeübt. Selbst ein eifriger Anhänger der Lehrmethode des Ratke, hatte er bereits unter der Herzogin Dorothea Maria die Weimsrischen Schulen nach dessen Proxipien reformiert. Er hatte die katechetische Erziehung des jungen Herzogs Ernst geleitet. Von seiner Tätigkeit im Kirchen- und Schulwesen zeugt das 1624 von ihm herausgegebene Kirchenbuch für die Pfarrherren im Fürstentum Weimar", die "Loci communes theologici teutsch"

<sup>1)</sup> Vgl. Haus- und Staatsarchiv zu Gotha XX 5, 1, No. 5. "Catalogue oder Verzeichnuss ethicher starcken mutmassungen theils auch klaren Beweissungen auss dess Herrn Generalt Superint. Marie Joh. Kromajers predigten, Schriften vnd fürnehmen, darauss scheinet, dass Er bisshero Christophorum Brunkorsten vnd M. Sigist Evenium Irriger Lehren halben nicht allein in Verdacht gehatten soudern sie öffentlich vieler Kätzereyen beschuldigt." (Anfang Apple)

Weimar 1632, und das von ihm New zuegericht Evanelien- vnd Epistel-Büchlein" (Weimar 1625,1. Nun drohte eser sem Emfluß auf einmal gefährdet zu werden. Herzog rnst, sein ehemaliger Schüler, trat auf mit weitausschanenan Reformplanen, in denen Kromayer eine Kritik seiner sitherigen Tätigkeit sehen multe. Während Wilhelm sich allen Angelegenheiten von dem Generalsuperintendenten eraten ließ, verstand es Ernst, sich von der Bevormundung larch den allmachtigen Hoftheologen freizumachen. Er berief inter Umgehung Kromayers Evenius und Brunchorst zu tanen Ratgebern und war mit allem Eifer bedacht, das "Verbasserungswerk" ohne Rucksicht auf die Tatigkeit des im eptember 1636 eingesetzten Ausschusses in die Tat umzuetzen. Kein Wunder, daß Kromayer seinen Planen abhnend oder doch wenigetens zurückhaltend gegenüberstand! Indessen genügt dieser persönliche Gegensatz doch nicht, im seine Oppositionsstellung völlig zu erklaren. Vor allem Bt sich nicht einsehen, wie Kromayer durch solche personchen Grunde veranlast worden sein sollte, den Leuten prade Ketzerei vorzuwerfen. Es trat vielmehr zu dem tersönlichen noch ein sachlicher Gegensatz hinzu. Die Tertreter des Alten und des Neuen stoßen hier aufeinander. Ger Betonung der objektiven Kirchenlehre, dort der subkuven Frommigkeit; hier ein Hängen am Alten, dort die reitgehendsten Reformbestrebungen; hier im wesentlichen atriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen, dort die charfste Kritik; hier der Gedanke, daß es vor allen Dingen of die Rechtgläubigkeit ankommt und daß man über sittche Mangel unter Umstanden binwegsehen kann, wenn ur die reine Lehre vorhanden ist, dort bei aller orthodoxatellektualistischen Auffassung des Glaubens doch ein autliches Bewußtsein davon, daß der Glaube nicht in bloßer herkenning der Lehre besteht, sondern daß es im letzten

<sup>1)</sup> Beck, a. a. O. II, S. 40; Böhne, Påd. Bestr., S. 3; Theduck, ebenszeugen, S. 50; Muller, Ernsts d. Fr. Special- vnd sonderbahrer ericht, S. 118.

Grund darauf ankommt, ob er sich auch im Leben wirken erweist; hier die alte strenge lutherische Orthodoxie, der der kommende Pietismus. Kromayer ahnte instinktiv das Neue, das in den Bestrebungen des Herzogs lag, und es kan ihm verdächtig vor. Die reine Lehre schien ihm bedrobt, die Forderung eines reinen Lebens schien ihm die Gefahrm sich zu schließen, daß man die Verderbtheit der menschliches Natur durch den Sündenfall leugnete. Die Bestrebungen der verschiedenen Ketzergemeinschaften, eine "Gemeinde der Heiligen" auf Erden darzustellen, schienen ihm hier wiederzukehren. Das Dringen auf Buße und die Forderung eines sittlichen Lebenswandels erschien ihm als Weigeliaussche oder Schwenkfeldische Ketzerei, die Betonung der Weiße als Majorismus oder gar Papismus.

Durch solche offeutliche Verketzerung von seiten Kromayers waren Evenius und Brunchorst fast von aller Geselschaft ausgeschlossen und der allgemeinen Verachtung presegeben worden. "Jedermann redete ihnen Boses nach man wies mit Fingern auf sie, ihre Häuser wurden wie die von Aussatzigen und wie Ketzernester gemieden, und von manniglich als ein Fluch und Scheusal geachtet, und wem einer oder der andere, welchem ihre Unschuld zur Genüge bekannt war, sie in Schutz nahm und den Wunsch ausprach, daß man sie hören möchte, so hob man die Hände auf und schlug ein Kreuz vor sieh, sprechend, davor sollte sie Gott behüten, daß sie dieselben hören sollten, sie hätten Mosen und die Propheten" 1).

Dieser Zustand war natürlich auf die Dauer unhaltbar. Ernst drang deshalb bei seinem Bruder Wilhelm darauf,

<sup>1)</sup> XX 5, 1, No. 8. "Summarischer Bericht von warhaffinge Erzehlung dessen, was in, bey von wegen des zu Weimar fürgenommenen Verbesserungs Wercks in Kirchen von schuelen Mitt von zwischen dem Consistorio von fürnemblich dem H. General Superintendten M. Johan Kromevern an einem: von denen Christophero Bronkhorsten Pfarrern zu Hohlsted von Franckendorff von M. Sigsmundo Evenio am andern teil biss ahnhero fürgelaufen von gehandelt worden." — Vgl. Beck, I, S. 551.

aß ein Verhör wegen der Sache angestellt werde. Kroaver erklärte daraufhin, er habe zwar die beiden nicht
Is Ketzer bezeichnet, sondern in seinen Predigten nur die
Schwenkfeldische Ketzerei im allgemeinen gestraft; es
Singen jetzt Ketzereien in den großen Stadten Lübeck,
Hamburg, Lüneburg, sowie in Erfurt vor 1), und es sei
Getahr vorhanden, daß diese auch nach Weimar übergriffen;
dem habe er in seinen Predigten vorbeugen wollen. Da
aber nunmehr tatsächlich Brunchorst und Evenius bei dem
gemeinen Mann in ketzerischem Verdacht wären, solle man
sie auf einige Punkte befragen und ihr Bekenntnis vernehmen.
Würden sie dann richtig in der Lehre befunden, so könne
man ihnen ein testimonium orthodoxias ausstellen und sie
dedurch ihrer Ehr und Lehr halben öffentlich restituieren.

Brunchorst und Evenius waren indessen damit durchaus nicht einverstanden. Sie hielten ein Verhör über bestimmte Punkte für völlig unnötig und beriefen sich demgegenuber auf Gott und ihr Gewissen, auf ihren Eid, den sie auf die Konkordienformel geschworen und auf ihre Unterschrift unter diese, auf das Zeugnis der Personen, in deren Diensten sie gestanden hätten, sowie der theologischen Fakultäten, die sich für das Verbesserungswerk erklärt und damit auch ihre Anschauungen und Bestrebungen gebilligt hatten. Aber ihr Protest nützte nichts, er war un Gegenteil nur dazu geeignet, den Verdacht der Ketzerei aoch zu erhohen. Sie mußten sich deshalb in das Verhör figen und baten nur um das Zugestandnis, der Generalsuperintendent möchte während des Verhörs abtreten, und e mochten ihnen die Verdachtspunkte vorher schriftlich eingebandigt werden, damit sie - außer der mundlichen Antwort vor dem Konsistorium - auch eine schriftliche

<sup>!)</sup> Bei den Ketzereien in Erfurt ist vielleicht an den GesinnungsBenosen Ernsts Johann Matthäus Meyfart gedacht, der von seinem Kollegen Zapf (spater Hofprediger und Nachfolger Kromayers in Weimar) viel Anfeindungen zu erleiden hatte. Thorack Lebensteingen, S. 74.

Antwort darauf geben könnten. Allein auch dieser Wansch wurde nicht gewährt. Die einzige Zusage, die nie arlangten, war die, das Kromayer nur als ein "andito" und nicht als ein "judex" bei dem Verhör anwassed sein solle. Allein mit diesem einzigen Zugeständnie gaben sich die beiden Angeschuldigten noch nicht zufrieden. Da ihnt die Bitte um schriftliche Zustellung der Anklagepunkte abgeschlagen worden war, stellten sie jetzt folgende Bedingungen:

- 1, Wenn sie in der Beantwortung etwas Irriges verbrächten, sollte man ihnen das alsbeld mitteilen, um sa vernehmen, ob sie solches "praeter mentem" oder "simplicitate" oder "malitiose et pertinaciter" vergebrach, ehe man es als ihre eigene Meinung verzeichnen ließe.
- 2) Wenn sie etwas nicht zur Genüge beantwortete, sollte man ihnen das ebenfalls anzeigen, um fernere völlige Erklärung von ihnen zu vernehmen.
- 3) Wenn die abgelegte Konfession anderen selle sagschickt werden, sollte man sie ihnen suerst zur Revision übergeben.

Wir erkennen aus diesen Bedingungen, wie sehr die beiden fürchteten, das Verhör möchte zu ihren Ungussen ausschlagen; wir sehen zugleich, wie leicht Personen, die sich doch keiner Abweichung von der reinen Lahre bewäßt waren, durch unbedachte Antworten bei einem solchen Verhör gebrandmarkt werden konnten. — Die Bedingungen wurden genehmigt, und nachdem bereits am 28. März und 21. April 1637 vorbereitende Verhöre stattgefunden hatten wurde am 28. April mit Brunchorst und Evenius ein peine liches Verhör über 24 Punkte angestellt 1). Dieses Verhör

<sup>1)</sup> Vgl. XXV, 1, No. 7. Die Punkte lassen sich aus den Aktonicht entnehmen. Wir haben nur die Antworten, diese sind aber kurz, daß sich die Fragen daraus nicht rekonstruieren lassen. — Dutum der Verhandlung war vielleicht auch der 28. April, Dutum der Verhandlung war vielleicht auch der 28. April, Dutum der Verhandlung war vielleicht auch der 28. April, Dutum der Verhandlung war vielleicht auch der 28. April, Dutum der Verhandlung war vielleicht auch der 28. April, Dutum der Verhandlung war vielleicht auch der 28. April, der 28. April von der 28.

ergab nun die völlige Rechtgläubigkeit der beiden Beschuldigten. Die Consistoriales, von denen manche doch aitherlich darauf lauerten, den beiden irgendeine Ketzerei nachzuweisen, mußten erklären, daß sie an der Beautwortung mehts zu tadeln hätten.

Damit sollte man denken, sei die Sache aus der Welt geschafft gewesen. Aber weit gefehlt! Die Beschuldigungen gingen auch nachher rubig weiter, die verheißene Restitution and Erklärung ihrer Orthodoxie dagegen blieb aus. Die Gegner brachten es vielmehr dahin, daß Herzog Wilhelm ungeachtet des ersten Verhörs die beiden Beschuldigten acchmals vor das Konsistorium fordern ließ. Er erklärte, damals habe man "nicht genugsam gefragt und die indicia, die man haben konnte, nicht genügend an die Hand gebracht". Deshalb sollen Brunchorst und Evenius nochmals vor dem Konsistorium erscheinen und dort noch einmal eingehend befragt werden. Allein auch dieses Verhör führte aicht zum Ziel. Die Streitigkeiten dauerten fort, sie zogen sich durch das ganze Jahr 1637 bis in den Sommer des folgenden Jahres hin. Ja, Herzog Ernst wurde selbst in den Verdacht gebrucht, als ob er die Schwenkfeldischen and Weigelianischen Irrtumer in seinem Lande zu fördern soche. Brunchorst wurde schwer krank, trotzdem aber fand der Streit kein Ende. Der bose Verdacht wurde "bei ten Legten merklich von Tag zu Tage vermehrt, daß man in allen Zechen und Zusammenküntten von ihnen gendet, ja daneben sich auch verlauten lassen, sie neben dem Fursten zum Lande hinaus zu steinigen".

Da griff Ernst eelbst in die Sache ein. Um die endliche Entscheidung zu fördern, richtete er am 19. Juli 1638 ein Schreiben an das Konsistorium, in dem er diesem zu Gemüt führte, was für Händel man seither mit Brunchorst und Evenius angestellt habe, wie man sie, obwohl sie ihr Bekenntnis abgelegt, dennoch verketzert, seinen fürstlichen Namen damit beschmutzt und das Hauptwerk der christlichen Verbesserung in ketzerischen Verdacht gebracht habe. Mit scharfen Worten weist er allen Verdacht den man gegen seine Person und gegen das Verbesserungswerk ausgesprochen hatte, zurück. Er könne mit Gott und Grund der Wahrheit bezeugen, daß er "mit berührtem Hauptwerk nichts anderes als die Ehre Gottes und der Kirche Wohlfahrt gesucht" habe. Er sei dazu bewogen worden durch das Interesse, das er an dem Lande nehme; denn er habe gesehen, wie man sich desselben seither gu schlecht und wenig durch gesamte ordentliche Tat augenommen" habe. Man könne ihm und seinen beiden Ratgebern nicht vorwerfen, daß sie keinen Beruf dazu gehabt hätten, Kritik an den bestehenden Verhältnissen zu uben und sich um eine Besserung zu bemühen, Habe doch Herzog Wilhelm selbst dem Konsistorium anbefohlen, mit ihm oder mit Evenius über seine Vorschläge zu beraten 1, Deshalb erwarte er bestimmt, daß man jetzt dem ganzen langwierigen Prozeß ein schleuniges Ende mache. Wenn das Konsistorium nicht baldige Antwort gebe, so sehe er sich wider seinen Willen genötigt, zur Erhaltung der Ehre Gottes und zur Rettung seines guten fürstlichen Namens "diese ganze Sache mit dem bis daher verspürten Prozes ans offene Tageslicht zu bringen" und ohne Rücksicht auf etwaige Ungelegenheiten, die sich daraus ergeben könnten, so zu handeln, wie er es vor Gott und der ganzen ehrbaren Welt und Christenheit verantworten könne.

Dieses Schreiben, das auf ein von dem Herzog selbst seinem Sekretär in die Feder diktiertes Protokoll zurückgeht, verfehlte seine Wirkung nicht 1). Bereits am 24. Juli,

Vgl. oben S. 95. — XX 5, 1, No. 3. (Schreiben vom 19. August 1036.)

<sup>2)</sup> Wir haben in den Akten (XX 5, 1, No. 12) sowohl die endgültige Form des Schreibens wie das Protokoll. Beide sind mitemander sehr nahe verwandt, das letztere trägt die Unterschrift: "Dieses Protokoll ist von meinem Herro heute mir also in die Feder dictieret am 12. Juli 1638 in I. F. Gn. Gemach in der Alabasterstuben. Daraus ich ein Concept aufgesetzt u. I. F. Gn. zu der Hand zugestellet." — Vgl. zum Ganzen Beck, I, 8. 552 f.

also nur wenige Tage später, fand eine abermalige Verhandlung im Konsistorium statt, und schon am 25. stellte dieses den beiden Angeschuldigten das verlangte Zeugnis über ähre Rechtglaubigkeit aus 1).

Durch dieses "Attestatum" hatte der Streit sein Ende streicht. Brunchorst und Evenius nahmen die Attestation mit einem Handschlag an. Es wurde ihnen zwar nicht gestattet, das Zeugnis von der Kanzel zu verlesen, aber es wurde ihnen freigestellt, "dasselbe zu distrahieren nach

1) Dieses "Attestatum" hat folgenden Wortlaut:

"Wier dess Fürstl. Sächs. geistl. Consistorii alhier zu Weymar Verordnete praesident vandt Beysitzer, hiermit thun kundt vadt berennen, daß die würdigen vnd wohl gelahrten, Ehr Christoff Brankhorst, Pfarrer zu Franckendorff, Holstedt vndt Kötzschau, andt M. Sigismund Evenius, Irriger Lehr halben in Verdacht tommen, vnd darauf vonn dem Durchleuchtigen, Hochgebornen Fireten vundt Herren, Herrn Wilhelmen, Hertzogen zu Sachssen, Julich, Cleve vndt Bergk etc., vnnserm gnedigen Fürsten vnndt Bern, Sie im Consistorio zu vernemen verordnet worden, Dahero mer mit Ihnen aus gewissen uffgesetzten Puncten conferiret, Wenn Sie sich denn darauf dermasenn erklähret, dass mann umit zufrieden sein können, insonderheit, weil Sie Ihre Confession www. vans gethan vnd darbey, solange Ihnen Gott dass Leben fristete, to verharren sancte promittiret vnd versprochen, nehmblich, dass Sie by deser Lande Christl glaubensbekandtnüss, wie solche aus den Prophetrschen undt Apostolischen schriften altes unndt Neues Totamente, in der Vnveränderten Augsburgischen Confession, deren Aptogi, Schmahlkaldischen Articuln, Christlichen Concordienbuch and andern Libras Symbolicis begriffen, vonn grundt Ibres Herzens, such wie vor, zugethan verbleiben, vod darwieder beimblich oder offentlich nichts reden, Lehren, handeln oder schreiben wollen.

So haben wier der Wahrheit zu Steur, vff sonnderbahren Fürstl. medigen befehlch vundt obberürther Personen ansuchen Ihnen mit beem Attestato zustatten zukommen, kein bedencken getragen.

Vhrkundlich mit dem Furstl. Consistorialsecret bedruckt vnd

L. S.

(XX 5, 1, No. 15. "Abschrift des Attestati, welches H Brunchorsten und M. Evenio von dem fürstl. Consistono zu Weimar wezen der Orthodoxia gegeben, am 25. Juli 1638.") Gefallen, auch wohl gar drucken zu lassen". Außerdem wurde Brunchoret beauftragt, den Sachverhalt in emer Predigt darzulegen, zu der Herzog Wilhelm den Termin angeben wolle. Diese Predigt solle "nach geschehener Rev. 3100 durch das Konsistorium" zuerst auf den Dörfern, jann auch in der Stadt gehalten und schließlich durch den Druck veröffentlicht werden. Endlich aber erklärten sich beide Teile bereit, die Streitereien künftig ruhen zu lassen

Bei diesem Ausgang der Sache war Kromayer zwar äußerlich unterlegen. Seine Beschuldigungen hatten sich als unwahr erwiesen; seine Absicht, Brunchorst und Evenus aus den Diensten des Herzogs zu entfernen, sie womöglich aus dem Lande zu vertreiben und dadurch ihren Entful auf Ernst völlig zunichte zu machen, hatte er nicht erreicht. Und doch ging er wenigstens teilweise als Sieger aus dem Kampf hervor. Es war ihm gelungen, die Inangriffnahme des Visitations- und Verbesserungswerkes un etwa zwei Jahre zu verzogern. Es war ihm gelungen, die Reformpläne des Herzogs unbeliebt zu machen und eines Verdacht gegen seine Ratgeber hervorzurufen, der auch nach der Beilegung des Streites noch haften blieb. Der Einfluß von Evenius und Brunchorst war geschwächt, Erust sah sich in seinen Planen gehindert durch die entgegenstehenden Absichten Kromayers Wohl ruhte seine Arbeit auch in den folgenden Jahren nicht, aber sie war gehemmt dadurch, daß er nicht allein über die zu ergreifenden Masnahmen zu bestimmen hatte, sondern Rücksicht auf seinen Bruder Wilhelm und auf dessen Ratgeber nehmen mußts. Seine größten Reformen stammen daher auch nicht aus dieser Zeit, sondern aus den Jahren nach der Landesteilung (1640). Erst nachdem er das Herzogtum Gotha zu seinem alleinigen Besitz bekommen hatte, begann er, und zwar sofort nach seinem Regierungsantritt, in seinen Landen eine Visitation großen Stils nach seinen Grundsätzen und mit den von ihm erwählten Ratgebern durchzuführen, und auf Grund dieser Visitation entstand schon 1642 das Informationswork und der Schulmethodus. Bei all diesen Maßnahmen aber verstand es der Herzog, ihm gesinnungsverwandte Männer zu seinen Organen zu machen. Evenius war allerdings schon am 4. September 1639 an der Pest gestorben, so daß er die Regierung seines Fürsten und die Verwirklichung seiner Gedanken nicht mehr erlebte; aber Brunchorst wurde von Ernst als Hofprediger mit nach Gotha genommen, und er spielte vor allem bei der Durchführung der Visitation eine hervorragende Rolle.

## 8. Die Gutachten der theologischen Fakultäten über das geplante Visitations- und Verbesserungswerk.

Schon in den Verhandlungen des Jahres 1636 war wiederholt darauf hingewiesen worden, daß Ernst zu seinem Vorhaben die Gutachten verschiedener "vornehmer theologischer (sowie auch philosophischer) Fakulthten" eingeholt habe. Aus den Akten geht hervor, daß Enst eich bereits vor der Deliberation im September 1636, Wahrscheinlich zwischen Februar und September dieses Jahres, an verschiedene theologische Fakultäten gewandt un ihr Urteil über seine Plane und eventuelle neue Vorschläge zu vernehmen. Welche Fakultäten und Beborden es waren, die man damals befragt hat, erfahren wir one einem ungefähr 1639 aufgestellten "Catalogus oder Vortzeichnüss Derer Theologischen Sachen, welche bisshero blaboriet oder noch elaboriet werden sollenn" 1). Hier verden zunächst die bereits "elaborierten Sachen" aufgezählt and unter diesen auch folgende angeführt:

"26. Christliches vnd in Gottes wort wohlgegründetes Bedencken, wie dass heutiges tages tieff gefallene Christenthumb bey den Erwachssenen vnd verseumeten sonderlich wieder auf zu richten, vnd ein Gotseliges wesen vnd Leben bey Ihnen zu pflanzen, welches nach Strassburgk,

8

<sup>1)</sup> Gothaisches Staatsarchiv, XX 5, 4, Blatt 36 ff. XXVII.

Helmstadt, Jena vnd Altenburgk verschieckt vnd iedes orts Theologen Bedencken darüber ein geholet!)

- 27. Erwegung vnd Abbildung der in der reinen Lutherischen Kirchen vnd Schuelen eingerissenen mängel vod wie dieselbe durch Christliche Mittel abzue schaffenn vnd zuuerbessern, welches nach Dressden geschickt worden.
- 28. Weitleüfftigere Aussführung dessen, sonderlich wass die Mengel betrifft, sambt Beygefügten Theolog. Testimonijs, sowohl bey den Mangeln alss Vrsachen und remedijs und einen Extract oder Tabella darauss.
- 29. Vnvorgreiffliches Bedencken, warumb vnd wie der ieziger Zeit eüsserst zerrüteten vnd verderbten Christenthumb wieder aufzuhelffen, vnd dadurch Gottes Zorn vnd dessen Zeitliche vnd Ewige straffe abzuwenden, nebenststetigen eingeführten Theologicis Testimonijs aus den Kirchenordnungen vnd reden Lutherischer Theologen.
- 30. Erinnerungen, bey dem Strassburgischen, Helmstetischen, Jenischen (doppelt, weitleufftig vandt kurz, somit D. Himmeln communiciret) vad Altenburgischen Bedencken.
- 31. Extract auss der Strassburgischen vnd Dressdnischen Frage.
- 32. 5 Extract 1. Auss dem Strassburgischen, 2. Helmstedtischen, 3. Jenischen, 4. Altenburgischen, 5. Dressnischen Bedencken."

Aus dieser Aufzählung geht mit Deutlichkeit hervor, webin man sich mit der Bitte um Gutachten gewandt hat; leider sind nur die Nachrichten sowohl über den Entwurf einer Reform, den man den Fakultäten und Behörden zugesandt hat, wie auch über die von dort eingelaufenen Antworten äußerst dürftig<sup>2</sup>). Man wird nur so viel vermuten dürfen, daß in den oben unter No. 26—29 genannten

1) Vgl. Tholuck, Lebenszeugen, S. 224 f.

<sup>2)</sup> Weder in den Archiven zu Gotha noch in Weimar ist eine der unter No. 26—29 erwähnten Schriftstücke vorhanden, ebeneowenig die Gutachten der Fakultäten und Behörden.

Schriftstücken der Plan einer Reform im wesentlichen im Sinne von Evenius' "Missive" und von den "Mängeln und Ursachen" entwickelt war. Charakteristisch ist es. zn beobachten, welche theologischen Fakultäten es waren, mit denen Ernst in Verbindung trat. Es sind nicht die, an denen die strengste Orthodoxie im Sinne der Konkordienformel herrschte, wie vor allem Wittenberg, sondern Helmtedt mit Georg Calixt, Jena mit Johann Gerhard und Strabburg mit Johann Schmid, alle drei milder, versöhnucher gerichtet und mehr für die praktische Seite des Christentums interessiert. Besonders nahe mußte es dem Herzog liegen, sich an die Landesuniversität Jena zu wenden. Denn - ganz abgesehen von der örtlichen Nähe hier herrschte eine Richtung, die ihm besonders sympathisch war, eine Betonung der persönlichen lebendigen Frömmigkeit gegenüber allem theologischen Formalismus, die den Einfluß von Johann Arndts "wahrem Christentum" nicht Verkennen ließ und die besonders durch Johann Gerhard und von 1638-40 durch Salomon Glass vertreten war, Hier wirkten die Männer, mit denen Ernst schon früher in Beziehung gestanden hatte und die er auch zur Mitarbeit an seinem großen Bibelwerk heranzog: die "Johanneische Trias" Major, Gerhard und Himmel, sowie Johann Michael Dilherr. Ahnlich stand es mit Helmstedt. Hier war der führende Geist Georg Calixt. Ihn hatte Ernst bereits im Jahre 1633 zusammen mit Johann Gerhard und Salomon Glass zu einer Beratung über die Neugestaltung des Kirchen- und Schulwesens in dem von ihm verwalteten Herzogtum Würzburg herangezogen, wobei sich Calixt die volle Zufriedenheit des Herzogs erworben hatte 1). Er blieb auch weiter mit ihm in Verbindung. Als Ernst die Regrerung seines Landes im Jahr 1640 angetreten hatte, korrespondierte er mit ihm und bat ihn um Auskunft über

<sup>1)</sup> Tholuck, Lebenezeugen, S. 53; derselbe, Das akademische Leben des 17. Jahrhunderte, I, S. 51.

einige Männer, die er in seine Dienste zu ziehen besbsichtigte, sowie über das Visitationswerk und seine Durchführung 1). Ja auch nach dem Ausbruch der synkretistischen Streitigkeiten scheute er sich nicht, noch weiter freundachaftliche Beziehungen mit ihm zu unterhalten und seinen Rat und seine Hilfe bei seinen Unternehmungen heranzuziehen, ohne doch selbst auf seine Seite überzutreten. -Die dritte der von Ernst befragten Universitäten wat Straßburg. Hier wirkte seit 1623 Johann Schmid, ein treuer Anhänger der Konkordienformel, zugleich aber auch der Vertreter einer durchaus praktisch gerichteten Frömmigkeit. Bei allem Eifer für die reine Lehre hatte er doch ein klares Bewuttsein davon, daß es im letzten Grund nicht auf theologische Streitfragen, sondern auf die Gesinnung ankomme: so wollte er z. B. die auf die Kontroversen gehenden quaestiones von Hutters Compendium aus dem Gymnasialunterricht entfernt wissen. Unter mancherlei Anfeindungen von rechta wie von links übte er einen gewaltigen Einfinß auf seine Hörer aus. Es muß ein väterlich seelsorgerliches Verhältnis gewesen sein, in dem er zu den Studierenden und insbesondere zu seinen Hausgenoseen stand. Manche sprechen es ausdrücklich aus, daß sie ihm die Erweckung zum geistlichen Leben verdanken. Auch Spener war sein Schüler, ja er bezeichnet Schmid nicht nur als seinen Präzeptor, sondern als seinen "Vater in Christo" 3). Seine Interessen berühren sich auf das deutlichste mit denen des Evenius und des Herzogs Ernst. Auch er betont den Schulunterricht, auch er dringt auf eine Unterweisung der Erwachsenen im Katechismus. Er stand in Verkehr mit den meisten praktisch gerichteten Theologen seiner Zeit. "Seine Beziehungen zu Meisner, Gerhard, Andrea, Lütke-

<sup>1)</sup> Kousistorialarchiv zu Gotha, Loc. 29 b, No. 14. "D. Georg Calixtus gibt sein iudicium von etlichen Theologis vnd Juristen, vnd vberschicket, was wegen Kirchen visitation im Braunschweigischen aussgangen," 1639, 40, 41.

<sup>2)</sup> Grunberg, Spener, I, S. 139.

mann, Glavius, Moscherosch und anderen lassen eine Weitherzigkeit und Vielseitigkeit seines religiösen und kirchhehen Standpunkts erkennen, die über das Maß der gewöhnlichen Schultbeologie hinausging". Auch bei Ernst stand er in hohem Ansehen, beide korrespondierten verschiedentlich miteinander, ja wir hören sogar, daß Ernst beabsichtigt habe, Schmid in sein Land zu ziehen 1). Wir besitzen ein Schreiben des Salomon Glaß vom 5. Februar 1640, aus dem hervorgeht, daß Ernst auch in den Jahren 1639 und 1640 mit ihm über die Katechismus-Information unterhandelt hat. Schmid übersandte ihm auf seine Bitte einen Vorschlag über diese Angelegenheit, der von den Vorschlägen des Evenius nicht sehr verschieden war, und der die volle Zustimmung des Salomon Glaß wie des Herzogs hervorrief 2).

Über die Antworten der drei Fakultaten haben wir nur sehr dürftige Nachrichten. Daß ihr Votum im allgemeinen wohlwollend war, ist wohl anzunehmen, sonst hatten Ernst und seine Ratgeber sich nicht beständig auf diese Vota berufen; doch ob man uubedingte Zustimmung äußerte, ist zum mindesten fraglich. Vor allem werden die Jenenser wohl kaum ihre uneingeschränkte Zufriedenheit mit den Vorschlägen des Herzogs geäußert haben; finden wir doch die Professoren Major und Dilherr, die sich doch beide schon 1636 in Jena befanden, später, 1641, unter den Gegnern des Visitationswerkes, Genaueres wissen wir nur über das Fakultatsbedenken von Straßburg<sup>3</sup>). Es weist zur Hebung des gefallenen Christentums" vornehmlich auf folgende Stücke hin:

1 Bußpredigten, Abschneidung der Kontroversen, weil man nicht mit widerwärtiger Lehre, sondern mit Legung

<sup>1)</sup> Näheres über Schmid siehe bes. Tholuck, Lebenszeugen, 8. 217 225, sowie Grunberg, Spener, 1, S. 110 f., 139.

<sup>2)</sup> Goth, Staatsarchiv, XX 5, 4.

<sup>3)</sup> Ritschl, Geschichte des Pietamus, II, S. 129.

eines guten Fundaments zu tun habe, mit Sanstmut, nicht durch sonderbare Texterklärung oder neue Anstalten,

- 2) offentliche Katechismuslehre, der die Alten beiwohnen sollen,
  - 3) häusliche Einübung des Katechismus,
  - 4) Hausbesuche, wie sie Christus auch gemacht hat,
- 5) daß die Christen gelehrt werden, auch in Abweenheit ihres Pfarrers sich mit christlichen Ubungen zu beschäftigen,
  - 6) Verhör der Kommunikanten 1).

Es sind dies (vielleicht abgesehen von den Hausbesuchen, dieselben Stücke, auf die es auch Ernst in semen Visitations- und Verbesserungswerk besonders ankam. — Die drei Fakultätsbedenken, sowie das Gutachten von dem Konsistorium in Altenburg, über das uns alle näheren Nachrichten fehlen, stammen aus dem Jahr 1636. Anders steht es mit dem Votum von Dresden. Ein Gutachten von dorther bat sich Ernst erst aus, nachdem bereits die Berdenken der Fakultäten eingelaufen waren. Wir besitzelt noch das Schreiben, das er zu diesem Zweck an das Konsistorium nach Dresden geschickt hat. Es ist datiert vom 30. April 1638, setzt also die Fakultätsbedenken und die Beratungen über das Visitations- und Verbesserungswerk voraus, ist aber noch vor Abschluß der Verhandlungen mit Evenius und Branchorst abgeschickt 3).

1) Tholuck, a. a. O. S. 225.

<sup>2)</sup> Goth. Staatsarchiv, XX 5, 6. — In diesem Schreiben sagt Ernst u. a.: "Wir geben Euch hiermit zu vernehmen, demnach wit und neben uns noch andere gottesfurchtige fromme Herzen uns die jetzige böse Zeit, in welcher Gott der Ahmächtige mit vielfältige leiblichen und geistlichen Strafen, als da sind der so lang währende und unaufhörliche Krieg, große Teurung und Hungersnot, Pestilers und andere abscheihehe Krankheiten, wie nicht weniger auch wielen Orten die ganzliche Beraubung oder doch seelenschädliche Verdunklung des heiligen göttlichen Worts ohne Unterlaß anhalter tut, beweglich zu Gemut gezogen und in der Furcht des Herrn dem selben nachgedacht, auch nach Anleitung heiliger gottlicher Schrift

Gleichzeitig mit diesem Schreiben sandte Ernst ein tiches an den Oberhofprediger Hoë von Hoënegg, den leichtvater des sächsischen Kurfürsten, in Dresden. Er twähnt hier, das er bereits früher mit ihm wegen der von im geplanten Reformen unterbandelt habe. Jetzt übertendet er ihm eine "Delineation" des geplanten Werkes bebst einem ausführlichen "Bedenken", mit der Bitte, die genannten Schriftstucke dem Konsistorium zur Begutachtung werzulegen"). Das Ernst sich nicht mit den Gutachten der

viel befunden, daß solches alles sonder allen Zweifel um der roßen und bei vielen überhand genommenen änßersten Verachtung deseibigen willen . . . herruhre und verursacht werde: Als haben wir tolches nicht allein mit vornehmen theologischen Fakultäten communicret und derselben mit uns einstimmende Meinung gern verommen, soudern auch une bemuhet und endlich erhalten, daß die Siche allihier in gemeine Ratschlagung und Deliberation gezogen und demeiben für hochnötig und nützlich befunden worden, daß desregen one absonderliche Visitation angestellet, aledann über Carauf gedacht werde, wie durch heilsame Mittel in allen Minden, sonderlich aber in Kirchen und Schulen Besserung agerichtet werden möchte. Und deswegen zu solchem heilsamen Sott wohlgefälligen guten Werk wirklich zu gelangen ein aus den Redemischen Censuren und anderen theologischen Schriften verbehrtes und verbessertes Bedenken aufsetzen und zusammentragen welches wir Euch hiermit übersenden, . . . damit . . . also Euer Memerts Rat und Gutachten darüber vernommen und eingeholet ede. Und solches um so viel desto mehr, weil Ihr als vornehme allen und Pfeiler der reinen lutherischen Kirchen Augsburgischer Confession und Formulae Concordiae von allen solcher Religion zu-Masen Standen und dero Kirchen und Untertanen in solchem hohen ert und Ausehen auch für diejenigen billig gehalten werdet, welche icht allem die Wahrheit mehr besagter reinen lutherischen Religion erhalten und fortzupflanzen ihnen hochst angelegen sein lassen, fodern auch einig und zum höchsten wünschen, daß alles, was dieser erer seligmachenden Religionswahrheit hinderlich und schadlich, sechsflet, und hingegen was zu derselben Besten und Aufschwung mach, nach außerster Moglichkeit befordert werde . . . "

7) Die nach Dresden gesandten Schriftstücke sind vermutlich a oben (S. 114) unter No. 27-29 genannten, vielleicht auch nur 7 ung 29.

Fakultäten begnügte, ist vielleicht dadurch veranlast, das er gegenüber den Anseindungen, die er in Weimar zu stahren hatte, eine Stütze bei dem Konsistorium in Dressen und dem als streng lutherisch bekannten einflußreichen Hofprediger Hoë, dem schroffen Gegner der Calvinsten, suchte. Aus dieser Erwägung heraus ist wohl auch der Passus in dem Schreiben zu erklären, in dem Ernst de Mitglieder des Dressener Konsistoriums als "Säulen und Pfeiler der lutherischen Kirchen Augsb. Conf. und Formulee Concordiae" bezeichnet. Wie sich Hoë zu Ernsts Plänen gestellt hat, wiesen wir leider nicht. Wenn wir aber bedenken, wie heftig er später das Ernestinische Bibelwerk angegriffen hat 1), so können wir daraus schließen, daß er wohl auch im übrigen den Absichten des Herzogs zum mindesten zurückhaltend und gleichgültig gegenüberstand

1

9

# 4. Entwürse und Vorarbeiten zu dem Visitationswerkaus der Zeit vor der Landesteilung.

Wie vielseitig die Verbindungen des Herzogs mit hervorragenden Theologen aus allen Teilen Deutschlands warers
geht nicht nur aus diesen Gutachten, sondern auch au
sonstigen gelegentlichen Notizen über seine Korrespondenzer
hervor. Er stand in Verkehr mit Joh. Valentin Andreaen Calw (seit 1638 in Stuttgart), mit Johann Saubert in
Nürnberg, mit Joh. Matthäus Meyfart, Bartholomäus Elsner und Georg Grosshain in Erfurt, zu den Mitarbeitern an seinem
Bibelwerk gehörten nicht weniger als 28 der bedeutendsten
Theologen Thüringens?). Von allen Seiten wurden Gutachten und Ratschlage eingeholt und diese von den Theologen Ernsts zu umfassenden Reformprogrammen und Entwürten verarbeitet. Der oben S. 113 f.) erwahnte "Catalogus"

<sup>1)</sup> Beck, a. a. O. I, S. 667.

<sup>2)</sup> Zahl und Namen der Mitarbeiter am Bibelwerk stehen nicht unbedingt fest. Rudolphi, Goth. dipl., III, S. 348-350.

last ups einen Blick in diese Arbeit tun. Hier werden in dem Abschnitt "elaborierte Sachen" nicht weniger als 37 Aufsätze und Arbeiten aufgezählt, die alle mit der Reformarbeit des Herzogs in Beziehung stehen. Wir finden hier außer den bereits angeführten Schriften auch die Katechanus- und Bilderschule, sowie die "Mängel, Ursachen and Remedia . . . welche in der Deliberation anno 1636 öbergeben", außerdem eine ganze Anzahl von Entwürfen mr Reform des Kirchenwesens, eine Sammlung von über 100 Stellen aus Kirchenordnungen und anderen theologischen Schriften, die eich auf das Reformwerk anwenden lassen, und anderes mehr 1). Wenn wir auch von den meisten dieser Arbeiten nichts weiter haben als den Titel, so gewähren sie uns doch einen Einblick in die Pangkeit des Herzogs und seiner Theologen in den Jahren vor 1640. Es ist im wesentlichen eine Arbeit mit der Feder, die hier geleistet wurde; aber man blieb doch aicht dabei stehen, Entwürfe und Reformprogramme aufsastellen, sondern man ging auch gleich daran, die Reformen durchzuführen oder ihre Durchführung doch wenigstens vorzubereiten.

Zunächst kam es darauf an, durch eine allgemeine Visitation die Zustände in Kirchen und Schulen bis ins kleinste hinein genau zu erforschen, um die nötige Unterlage für das "Verbesserungswerk" zu gewinnen. Der Vorbereitung für die Generalvisitation ist die Arbeit der achsten Zeit gewidmet. Bereits 1636 war beschlossen worden, vor der großen Generalvisitation eine Spezialvisitation abzuhalten, deren Ergebnisse man dann bei der ersteren

<sup>1)</sup> Außerdem enthält der "Catalogus" noch ein Verzeichnis von Punkten, "welche noch zu elaborieren". Neben dem "Catalogus", der sich auf die theologischen Dinge bezieht, finden wir ferner einen scalchen, der sich mit den "Kunsten und Sprachen" beschäftigt und 17 "elaborierte Sachen", sowie 4 "Sachen, welche noch zu elaborieren"

verwenden könne 1). Die Ausführung dieses Beschlusse wurde durch die Verhandlungen mit Brunchorst und Eveniuverzögert; erst 1638 oder 1639 kam, wenn überhaupt, die Spezialvisitation zustande. Wir besitzen verschiedene Kon zepte zu den bei dieser Gelegenheit zu stellenden Fraget die jedoch der genauen Datierung entbehren 1). Es heil hier, mit der Partikularvisitation solle im Amt Weimet angefangen werden, und zwar an den nächsten und "nich inticierten" Orten 3), als Tieffurt, Gaberndorf, Taubach and Mellingen. Die Pfarrer und Schulmeister sollen vor de Konsistorium beschieden werden, ihnen werden 23 Frage über Predigt und Katechismusubung vorgelegt. Dann wird die Gemeinde vorgefordert und im Katechismus exaministi An den Fragen, die an die Leute bei dieser Gelegenhalt gestellt werden sollen, ist charakteristisch, wie stark his das dogmatische Element hinter dem religiösen zurücktrit Die Fragen lauten folgendermaßen:

- 1) Was sie vom Katechismus auswendig können?
- 2) Ob sie es verstehen? (Da denn die Commissarii di Fragen ein wenig ändern könnten.)
- 3) Was sie auf etzliche wenige Generalfragen, so sihrem Christentum und Seligkeit am nötigsten, antworts können? Als
  - 1) Ob sie auch hoffen, selig zu werden?
  - 2. Durch wen?
  - 3) Ob sie aber nicht erkennten, daß sie Studt seien? Und daß Gott die Sünder verdammet wolie?
  - 4) Wessen sie sich denn wider ihre Stinde trösten

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 101.

<sup>2)</sup> Goth, Staatsarchiv, XX 5, 5, Blatt 4 f.

<sup>3)</sup> Unter "inficierten Orten" haben wir vermutlich die Or zu verstehen, wo Brunchorst wirkte: Frankendorf, Hohlstedt un Kötzschau. Es wurde dies in die Zeit vor Abschluß der Verhant lungen wegen Brunchorst und Evenius, also Fruhjahr 1638, weise

- 5) Mit was Sprüchlein sie dasselbe tun könnten?
- 6) Wodurch sie der Herr Christus erlöset?
- 7) Ob sie auch täglich daheim beteten?
- 8) Wie oft?
- 9) Ob sie auch ihre Kinder ließen lesen?
- 10) Wie sie sich an ihrem Ende trösten wollen?

Die Beziehung auf die "Seligkeit" steht hier durchaus in Vordergrund. Die Zuhörer werden gefragt, ob sie den Weg zur Seligkeit kennen, damit sie diesen Weg auch geben können. Auf irgendwelche einzelnen Lehren wird dagegen nicht eingegangen. Wir finden hier ein deutliches Bewußtsein davon, daß der Artikel von der Rechtfertigung durch den Glauben nicht ein Artikel neben auderen, sondern der Grund- und Hauptartikel des christlichen Glaubens ist, ein Bewußtsein, das der strengen Orthodoxie des 17. Jahrhunderts mehr und mehr verloren zu geben drohte.

Neben diesen Fragen haben wir dann noch ein ausführlicheres "ohnverfängliches Concept etlicher Fragen, darüber behen anderen entweder alle oder doch zum wenigsten cliche Zuhörer in den Gemeinden auf dem Lande bei der Specialvisitation möchten vernommen werden". Dieses Konzept enthält 19 Fragen, die sich auf die Katechismus-Kenntnisse, sowie auf die Schulbildung der Zuhörer beziehen; Och ist hier von einem Hervortreten des religiösen Moments, You einem Hinweis auf die "Seligkeit" nichts zu bemerken. Ferner beziehen sich auf die Spezialvisitation, wie wohl mit Bestimmtheit anzunehmen ist, drei Entwürfe von Fragen a die Pfarrer, die sich in demselben Aktenfaszikel befinden. Die Fragen betreffen den Katechismus (47 Fragen), die Predigten (20 Fragen), die Beichte und Absolution (12 Fragen). Die Entwürfe zeichnen sich dadurch aus, daß in ihnen die Quellen angegeben sind, die man bei ihrer Ausarbeitung benutzt hat. Wir finden hier Hinweise auf folgende Verfügungen und Kirchenordnungen:

- 1) Unterricht der Visitatoren, anno 1528.
- Herzog Heinrichs Kirchen-Agenda von 1539 bezw 1536 <sup>1</sup>).
  - 3) Kurfürst Augusts Kirchenordnung von 1580.
- 4) Die Coburgische (Kasimirianische) Kirchenordnung von 1626.

Außerdem wird an manchen Stellen auf eine Schnft Kromavers verwiesen, ohne daß ich iedoch feststellen könnte, welche seiner Schriften bei diesen Zitaten gemeint ist. Im wesentlichen liegt den Entwürfen die Kasimirianische Kirchenordnung zugrunde, und zwar gehen die meisten Fragen über den Katechismus auf Kapitel 7 und 8 des zweiten Buches dieser Ordnung, die Fragen über die Predigten auf Kapitel 6, die über die Beichte und Abselution auf Kapitel 10 desselben Buches zurück. Es ist dabei auffallend, daß nicht die in der Kirchenordnung (Buch II. Kap. 24) für die von den Superintendenten vorzunehmenden Visitationen vorgesehenen Fragen zugrunde gelegt werden. sondern die Ordnungen und Bestimmungen, die dort für die Predigten, den Katechismus, die Beichte und Absolution getroffen werden und die das Verhalten des Geistlichen und der Gemeindeglieder in diesen Fallen regeln Bollen.

Ob und inwieweit Ernst und seine Ratgeber bei des Ausarbeitung dieser Fragen beteiligt waren, läßt sich nicht sagen. Doch spricht für eine Beteiligung derselben nicht nus das Katechismusexamen, das nach Charakter und Tendens

auf derselben Stufe steht wie das in der Instruktion von 1641 für die Generalvisitation in Gotha vorgesehene, sondern auch der rein äußerliche Umstand, daß eich die betr. Aktenstücke im Archiv zu Gotha befinden, und zwar in demselben Faszikel mit einem Entwurf zu den Präparationsfragen, die am 5. Januar 1641 an die Pfarrer in den Herzogtumern Eisenach und Gotha abgegangen sind. Oh die Spezialvisitation allerdings gerade so ausgeführt wurde, wie hier vorgesehen ist, und ob die uns vorliegenden Fragen alle Fragen darstellen, die bei dieser Gelegenheit gestellt wurden, läßt sich nicht ausmachen, da alle näheren Nachrichten über ihre Durchführung fehlen. Ja es ist nicht sumal sicher auszumachen, ob die Spezialvisitation überbangt zustande gekommen ist. Jedenfalls ist auffallend, des nicht nur weite Gebiete der pfarramtlichen Tätigkeit, wie die Taufe, Kopulation, Krankenseelsorge und Beerdigung, sondern auch das religiöse und sittliche Leben der Gemeinde, sowie die änsere Lage von Pfarrer und Gemeindegliedern überhaupt nicht berührt werden.

Eine gewisse Ergänzung in dieser Hinsicht bieten nun allerdings die Fragen, die Kromayer im Jahr 1639 den Pfarern und Schulmeistern zur schriftlichen Beautwortung übersandte 1). Wir haben hier zunächst einen Entwurf von 33 Artikeln aus dem Februar dieses Jahres; da diese Pragen aber, wie ausdrücklich bei dem Entwurf bemerkt ist, nicht zur Absendung gelangten, brauchen sie uns hier nicht aber zu beschäftigen. Ein Ausschreiben vom 13. Februar desselben Jahres betrifft sodann den "Unterhalt der Prediger und Schuldiener". Alle Pfarrer und "Schuldiener" sollen innerhalb 14 Tagen schriftlichen Bericht über 12 Punkten das Konsistorium einschicken. Von diesen 12 Punkten beziehen sich 8 auf das Pfarr- und Kircheneinkommen,

<sup>1)</sup> Konsistorialarchiv zu Gotha, Loc, 19, No. 19, "Weimarische Vistationsacta". — Vgl. auch Zeitschrift für Thur. Geschichte und Altertumskunde, N. F. X, S. 425.

während die übrigen von der Zahl der Einwohner, den Schulen, der Lehre und den Predigten, den Sünden und Lastern handeln. Am Schlusse heißt es: Die übrigen Punkte, "die zu künftiger Visitation gehörig, werden jetze gespart, auf obige aber soll alsobald geantwortet werden" Da indessen die Antworten nicht rechtzeitig einliefen und vielfach nicht ausführlich genug gearbeitet waren, sandte Kromayer am 2, Juli 1639 nochmals ein Ausschreiben mit 16 Fragen an die Pfarrer und Schulmeister, das innerhalb dreier Tage schriftlich beantwortet werden solle. Diese neuen Fragen betreffen indessen nur das Pfarr- und Kircheneinkommen. Eine Verwandtschaft der verschiedenen Fragen mit denen der Spezialvisitation ist von vornherein ausgeschlossen, da sich beide ja auf ganz verschiedene Gegenstände beziehen. Auch eine Verwandtschaft mit der Kurfürstlichen oder der Kasimirianischen Kirchenordnung ut ebensowenig wie eine solche mit den späteren Gothaischen Visitationsfragen festzustellen.

Einen weiteren Schritt zur Durchfthrung der Visitation bedeuten sodann die Fragen, die Kromayer am 28. Februar 1640 an die Pfarrer der Amter Ichtershausen, Georgenthal und Reinhardsbrunn richtete 1). Auch dies sind nur wenige Fragen: 3 betreifen den "Pfarracker", 10 die "Special-Kirchen-Agenda". Zu diesen Fragen liegen uns auch die Antworten von 12 Pfarrern und 2 Schulmeistern vor, doch beziehen sich diese meistens nur auf den zweiten Abschnitt. Auch hier ist von einem Zusammenhang mit den früher besprochenen Fragen nichts zu bemerken. Von Wichtigkeit ist ferner der ebentalls 1640 von Kromayer verfaßte "unvorgreifliche Furschlag wegen einer Weimarischen Kirchen-

Kons.-Archiv zu Gotha, Loc. 29 b, No. 15. — Die genannten Ämter gehörten bis zur Landesteilung zur Superintendentur Weimar. Wahrscheinlich hat Kromayer seine Fragen nicht nur an die Pfarrer dieser Ämter, sondern an die der ganzen Superintendentur gerichtet.

sednung", der sich namentlich auch mit der Ordnung des Behulwesens befaßte<sup>1</sup>). Daß Ernst auf die Ausarbeitung dieser verschiedenen Entwürfe und Fragen einen maßgebenden Einfluß gewonnen habe, ist wohl nicht ansunehmen.

Leider ist es uns nicht möglich, ein völlig klares Bild won den Bemühungen des Herzogs Ernst um Hebung der kirchlich-sittlichen Verhältnisse im Land in der Zeit vor der Landesteilung zu gewinnen; die Vorgeschichte der Generalvisitation und der aus ihr folgenden Reformen liegt Tun großen Teil im Dunkeln. Nur so viel läßt sich deutlich wisnen, das Ernst sich schon vor seiner Thronbesteigung versin mit gleichgesinnten Ratgebern in verschiedenartiger Weise bemüht hat, der "höchst bedrängten und smutteten Kirche gründlich zu raten und zu helfen". Alle seine Bestrebungen hatten in erster Linie den Zweck, der zitlichen Verkommenheit des Volkes abzuhelfen; dieses Zel suchte er aber zu erreichen vor allem durch Belehrung der Leute über den Weg zur Seligkeit, damit sie, wenn sie wa Weg wissen, ihn dann auch finden können. Diesem Ziel soll sunächst die Visitation dienen. Sie ist das ente Glied in der Reihe der Maßregeln des Herzogs. Er whit in ihr nicht ein untergeordnetes Werk, sondern er tatsächlich den ganzen Zustand des Landes erformchen. Die kleinsten Einzelheiten sollen aufgedeckt, elle Fehler und Mängel abgestellt werden. Zu diesem Zweck ist ihm kein Mittel zu schwierig und zu kostpislig. Er verlangt mehr von den Visitatoren, als man wast zu verlangen pflegte, er erwartet aber auch mehr von der Visitation.

Diese Bestrebungen mußten selbstverständlich auf Widerstand stoßen. Der Gegensatz zwischen Ernst und

. . . . .

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Thür. Geschichte und Altertumskunde, N. F. X, 8. 425.

Kromayer mußte zu Streitigkeiten führen, zumal da Kromayer einen großen Einfluß auf Herzog Wilhelm ausübte und da auch persönliche Erfersüchteleien zu dem sachlichen Gegensatz hinzutraten; Ernst sah sich in der Ausführung seiner Pläne gehindert, Wilhelm und Kromaver aber fühlten ihren Einfluß bedroht. Alle diese Schwierigkeiten hätten die Reformtätigkeit des Herzogs Ernst noch lange zurückhalten und hemmen können, wenn nicht mit einem Schlag ein Umschwung eingetreten wäre: durch die Landesteilung des Jahres 1640.

(Fortsetzung folgt.)

#### IV.

# Das Jagdschloß des Herzogs Ernst August von Weimar in Stützerbach.

#### Von

### Wilhelm Stieds.

Die Baulust des Herzogs Ernst August, des Großvaters m Karl August, ist bekannt. Sie betätigte sich nicht ir in einem feinen geläuterten Geschmack, wie an den thlössern zu Belvedere und Dornburg ersichtlich, sondern and anch in Verbindung mit der Freude am mannhaften Veidwerk. Sie bewog ihn, eine Anzahl von Jagdgebäuden rbauen, ausbessern und verbessern zu lassen, z. B. in Ittersburg, Ilmenau, Zillbach, Wilhelmsthal und veranlaßte ba auch, kleinere Pirsch- und Brunsthäuser in verborgener Paldeinsamkeit hinzustellen 1). Es lag nahe, diese in eben okhen Gegenden errichten zu lassen, in denen der Wildwand ein reicher war. Zu diesen bevorzugten Landesthchen gehörte Stützerbach und Umgegend. ellet lud überdies der die ganze Ansiedlung so sehr be-Amschende später sogenannte Schloßberg zur Aufrichtung inte größeren weit hinausragenden Gebäudes förmlich ein.

Auf eben diesem Berge ließ der Herzog Ernst August sit 1733/34 ein Gebäude erbauen, dem freilich nur eine turze Dauer beschieden war. Die Bezeichnung "Dianen-rurg", die ihm in einem Aktenstück vom Jahre 1748 beisbiegt wurd, läßt über dessen Zweck, als Jagdschloß zu

<sup>1)</sup> Beaulieu-Marconnay, Ernst August, Herzog von Sachsen-Weimar, 1872, S. 237.

dienen, keinen Zweifel. Mit der ihm in Baussches eigenen Ungeduld ließ der hohe Herr sich angelegen sein, den einmal beschlossenen Bau tunlichst zu fördern. An 20. Mai 1735 wies er von Ilmenau aus, wo gleichseitig eis Schloß erbaut wurde, das später abbrannte, einen Teil der Forst- und Amtsrevenuen sur Deckung der "vorjährigen Bauschulden" an 1). Der vierte Teil der Schulden sollte auf diese Weise getilgt, die anderen drei Viertel aber aus des laufenden für den Bau ausgeworfenen Geldern genommen werden. Diesem Befehle war jedoch der Amtsverwalter nicht nachgekommen, denn am 12. August 1735 erging wes Jagdhaus München bei Berka ein neues Beskript:

"Nachdem Wir in höchsten Unguaden vernomme haben, dass diejenigen Gelder, die Wir einzig und allein st. Bestreitung derer Bau Kosten zum Ilmenauischen, haupt sächlich aber zum Stützerbacher Bau angewendet winde wollen, zu Bezahlung derer vorher restirent gewesenen Ban Kosten genommen und bezahlet worden und dann diese schnurstracks wieder Unsern Willen und gnädigste Intentios, so wird hiemit angeordnet, die Baugelder einzig zu des Zweck zu gebrauchen den Stützerbacher Bau in 14 Tages fertig zu stellen."

Das scheint jedoch nicht zu erreichen gewesen zu sein-Vielmehr mußte der Herzog noch einmal den saumigen Amtsverwalter an seine Pflicht erinnern. Ein eigenhadig vom Herzog geschriebenes Brouillon zu einem neuen Beskript, datiert aus Ettersburg vom 21. September 1735, jak unverkennbar den Ärger des hohen Herrn hervortreten. Er schreibt:

"Wir haben zu empfindlichen Missfallen wahrnehmes müssen, dass das in Stützerbach neu angelegte Gebäude so gar langweilig von statten gehet und Wir aber solches sa Ende jetzt laufenden Monaths Septembris mit Mahlerey und allem in fertigen Stand gesetzet wissen wollen. Als geben

Wilhelm Stieda, Ilmenau und Stützerbach, eine Erinneru<sup>198</sup> an die Goethe-Zeit, Leipzig 1902, S. 96.

Vir euch hiermit die geschärffte Ordre, dass ein jeder von beh, soviel ihme nach seiner Function dabey oblieget, das lazu benöthigte ohne Verzug betreibe und veranstalte, auf lan Unterbleibungsfall aber gewärtig seye, was Wir vor lessures dieserwegen vorkehren werden. Wornach sich zu achten" 1).

Vom 21. September desselben Jahres hat sich auch bech ein anderes Schreiben an denselben Amtmann Fleischmann in Ilmenau erhalten, ebenfalls aus Ettersburg datiert 3). Es bleibe dahingestellt, ob beide Briefe abgesandt wurden. Von beiden hat sich nur ein Entwurf erhalten, und es ware ja denkbar, daß der eine durch den anderen ersetzt worden ware, weil die erste Niederschrift nachber nicht mehr den Beifall ihres Urhebers fand. Die Tonart ist in beiden Fällen recht scharf.

"Nachdem Wir", so beginnt der andere Entwurf, "das im Stutzerbach neu angelegte Gebäude ohne Verzug zu Stande gebracht wissen wollen und dahere nöthig seyn will, dass die darum befindlichen Stöcke ausgerettet, die Löcher wieder zugeworfen und plantret werden, A. B. W. D. G. s.. Du wollest denen Stützerbacher Unterthanen die Stachärfte Auflage thun, dass sie die Stöcke vorgeschriebener massen ausrotten und alles wiederum plantren oder gewärtig wyn, dass auf den Fall ihres Ungehorsams ihne die Wisch") eingezogen werden, welches Du auch nachdem vor einiger Zeit an Dich ergangenen grädigen Befehle bey der Rodaächen Gemeinde ohne Austand zu betreiben hast, damit in Unterbleibung deesen Wir uus nicht genöthigt finden mit der Scharfe zu verfahren. Datum Ettersburg am 21. Septbr. 1735."

Miglicherweise ist der zweite Brief als eine Ergunzung

<sup>1)</sup> Rechnungsamt Ilmenau, Abt. V, II, No. 1, Sueda, a. a. O. 8 96.97.

<sup>2)</sup> Großherzogl. Geh.- und Hauptarchiv in Weimar, R. 8765, S. 46.

i) Also befehlen wir Dir gnüdigst.

<sup>4)</sup> Wiesen

des ersten aufzufassen, da ja ein neuer Auftrag hinzukam nämlich die Ausrodung der Baumstubben, und die Deriinsassen zur Fortsetzung der Arbeit streng unter der Asdrohung ihre Wiesen einzuziehen angehalten werden sollten.

Die wiederholten Mahnungen durften ihre Schuldigiest getan haben. Es ist sicher, daß sowohl im Jahre 1734 als 1735 fleißig an dem Gebände gearbeitet wurde. Ob es am aber bis zum Oktober 1735 so weit gefördert war, daß es den erlauchten Jagdherrn mit Bequemlichkeit aufnehmet konnte, steht freilich dahin. Ein Schreiben vom 30. Jul-1736 an den Wildmeister Ludwig und den Amteverwalter Einfelder läßt es zweifelhaft erscheinen. In ihm drückt nämlich der Herzog den Wunsch aus, die Gebäude in Ilmenau wie in Stützerbach so schnell gefördert zu sehen im Bau, daß er sie Ende August benutzen könnte.

"Nachdem Wir wollen, dass der Ilmenauer sowohl als Stutzerbacher Bau möglichstermassen poussiret wird, dass letzterer zu Ausgang künftigen Monaths Augusti in völligen Stand gesetzet werde, also haben Wir guädigst resolviet Unsern Major von Busch zu committiren die Ober Aufsicht auf gedachtem Baue zu führen und alles nach Unsern ihme bekannt gemachten gnädigsten Intention zu Wercke zu bringen und befehlen euch beyden hiermit auf das nachdracklichste: ihr wollet gedachten Major von Busch in allen Vorfallenheiten mit Hülfe und That an Handen gehen und Besorguis tragen, damit er sowohl mit dem benötingten solte secundiret als auch die Arbeits Leute richtig bezahlet werden, damit Wir in dessen Unterbleibung nicht Ursuche haben mögen euch dieserhalb emphadlich zu bestraten Weimar d. 30 July 1736—1).

Der Major von Busch sollte also offenbar, weil es mit dem Bau nicht rasch genug ging, künftig die Aufsicht über ihn inhien. Er sollte auch — ein hübscher Zug in dem Wesen des Fursten — dafür Sorge tragen, daß die am Ban

<sup>11</sup> Großherzogl, Geh.- und Hauptarchiv in Weimar, B. 8765, S. 6

eteiligten Arbeitsleute ihren verdienten Lohn richtig betamen. Gerade weil es an den nötigen Mitteln zum Bau mitunter fehlte und die Bauten zu den sonstigen Staatsbasgaben nicht in richtigem Verhältnis stehen mochten, geriet die Fortsetzung der Bauten oft ins Stocken. Nun wollte der Herzog wenigstens die Arbeiter unter diesem ihm gewiß selbst verdrießlichen Umstande nicht leiden lassen.

Das Jagdgebaude zu Stützerbach wurde mit einiger Eleganz hergerichtet. Was es überhaupt im ganzen gekostet hat, last sich nicht mehr ermitteln. Allerdings hat sich eine vom Amtsschreiber Gebhard Hans Hamp in Ilmenau geführte Baurechnung erhalten, die die Bau- und Reparaturkosten in seinem Amtsbezirk während des Rechnungsjahres 1734 35 nachweist. Aber die systematisch nach den beteiligten Gewerbetreibenden und Lieferanten aufgeführten Ausgaben beziehen sich keineswegs auf die Dianenburg in Statzerbach aliem, sondern auf die verschiedenen Jagd., Proch- und Brunsthäuser und Vogelherde, die auf dem sogenannten Wildstalle (bei Stützerbach), beim "Gückelbåhngen", im Gabelbach usw. errichtet worden waren. inagesamt waren in dem erwähnten Zeitraume einschließich der Fuhrlöhne, Tagelohne, Ankauf von Baumaterialien 4 dgl. m. 2487 Fl. 2 Gr. 43/10 Pf. für die der Jagdlust bestimmten Gebäude verwandt worden.

An der Ausschmückung des Stützerbacher Jagdhauses war der Stukkateur Buzzi beteiligt. Er hatte einige Hirschlöpfe und ein Hirschgeweih angefertigt ("poussirt"). Auch ein Brostbild, dessen Gegenstand nicht angegeben wird, war von ihm geliefert worden. Was für ein Honorar ihm dafür zuteil wurde, ist leider nicht angegeben. Wohl aber ist mitgeteilt, das Johann Georg Schmidt, der "die von Gips Segossene Hirschhorner und Formen von Ilmenau nach Stützerbach tragen müssen", für diese Leistung 12 Gr erbielt. Er hatte sechsmal gehen müssen. Am 29. September 1735 wurden dann dem Stukkateur Buzzi für "die Grotte

in Stützerbach", über die nichts weiter bekannt ist, 15 fl. 5 Gr. ausgezahlt. Vielleicht steckte in dieser Summe auch das Honorar für die erwähnte künstlerische Schöpfung.

Von dem Kaufmanne Johann Christian Stieda in Arnstadt waren wiederholt Bleiweiß und Farben bezogen worden, die zur Ausmalung der Räume nötig waren. Die ihm gezahlten Beträge sind mehrfach angeführt.

Das gräflich Schulenburgische Hüttenwerk zu Kathutte<sup>1</sup>, hatte 10 Öfen geliefert zu 1½ Rtlr. pro Zentner Ihm wurde am 27. Juli 1735 für 39½ Zentner, die das Gewicht der Öfen darstellten, die Summe von 84 Fl. 13 Gr 6 Pf. ausgezahlt. Der Hoftöpfer Leonhard Holmberger in Altenburg hatte dazu 8 Ofenaussätze geliefert, die ihm mit 5 Rtlr. das Stück honoriert wurden. Von Johann Lorenz Huber rührten andere 5 Aufsätze her auf "die eisernen Oefen im Jagdhauss", für die ihm 12 Fl. 8 Gr. bewilligt worden waren.

Ein Bildhauer Jopff empfing am 13. August 1735 4 Fl. dafür, daß er "16 Stück Schnürckel (!) ins fürstliche Sallet nachher Stützerbach machen lassen". Die Malerei im Innern des Gebaudes hatte dem Johann Heinrich Straubel obgelegen, der in 4½ Wochen "die beyden Palcons an denen Pavillons mit Oelfarben staffiret und verguldet" Er wurde dafür mit einem wöchentlichen Lohne von 2 Fl. entschädigt.

Die übrigen Nachweisungen in der Baurechnung betreffen die gewöhnlicheren gröberen Arbeiten und die gelieferten Baumaterialien.

"Vor Brether und Pallisaden zu schneiden, so aufs Jagdhauss in Stützerbach und Wildstall kommen" wurden 16 Fl. 15 Gr. 6 Pf. eingetragen.

16 Fl. 19 Gr. erhielt Johann Michael Greiner (in Stützerbach) "vor Thielen, Latten und Leisten zum Stützer-

<sup>1)</sup> Über dieses Huttenwerk siehe Eduard Kühne, Chronik von Katzbutte, 1891, S. 65, und Wilhelm Stieda, Die Anfänge der Porzellaufabrikation auf dem Thüringer Walde, 1902, S. 72,73.

bacher Jagdhausse". In dessen Hause war es auch, das der Maurer Casper Höhn "2 Heerde und Castrulle zurechte machen müssen als Hochfürstliche Herrschaft nach Stützerbach gehen wollen". Am 18. Dezember 1734 erhielt der Maurer für diese Leistung 11 Gr. Für 5450 Schindeln "aufs fürstliche Jagdhauss zu machen" wurden in der Rechnung 11 Fl. 5 Gr. 2 Pf. angesetzt.

Der Zimmermeister Niklaus Köchert empfing "accordrer masen vor sämtliche Arbeit an einem Pavillon beym
fürstlichen Jagdhauss in Stutzerbach" 77 Fl. 15 Gr.; dem
Steinhauer Nikel Geyer aber wurden "vor 1571 Cubic
Elen Mauer an dem Fürstlichen Neuen Bau in Stutzerbach,
imgleichen vor 131 Felder auszumauern" 67 Fl. 5 Pf. ausgeworfen. Johann Paul Grimm mußte 11 Türen im Stützerbacher Bau beschlagen. Er erhielt dafür am 28. Juni
1735 27 Fl. 9 Gr. Johann Kobe wiederum ließ sich "die
etimmtliche Tischer-Arbeit im fürstlichen Jagd-Pavillon zu
Stutzerbach" mit 59 Fl. 9 Gr. vergüten. Er war es dann,
dem der Auftrag im Januar 1735 zufiel, "2 Clafter Tannenholtz zu schlagen als welches Holtz zu Einheitzung herrschaftlicher Zimmer in Stützerbach verbraucht worden".

Teilweise bemuhte man sich, sparsam zu sein, indem anderweitig überflüssig gewordene Baumateriahen beim Stützerbacher Bau wiederum verwandt wurden. Johann Nikolaus Lincke z. B. erhielt 5 Gr. für die Muhe "wegen Aussuchung der alten Schloss-Fenster, so alsdenn auf Stützerbach verbraucht worden".

Auf einen in der Nahe des Jagdschlosses belegenen Wasserbehälter deutet folgender Eintrag in der Amtsrechnung unter dem 3. September 1735: "3 Fl. 8 Gr. 3 Pf. vor 3 Eymer 18 Maass Bier, so auf gnädigen Befehl des Herrn Oberlandjägermeisters von Volgstädt an die Bergleuthe, so an dem Bassin zu Stützerbach gearbeitet, verabfolgt worden". Man könnte an die Anlage eines Springbrunnens denken, obwohl von einem solchen keine Redeist, oder an den großen Teich bei Stützerbach, der bei der

Erbauung der Eisenbahn von Ilmenau nach Schleusingen im Jahre 1905 zugeschüttet worden ist.

In der Hauptsache dürfte nach den vorliegenden Rechnungen der Bau des Jagdgebäudes in den Jahren 1734 und 1735 vor sich gegangen sein. Wahrscheinlich hätte er schneller erfolgen können, wenn immer die erforderlichen Gelder flüssig gewesen waren. Daß man spätestens seit dem Herbst 1734 am Bau beschäftigt war, erweist auch der Eintrag eines Botenlohnes von 19 Gr. vom 7. Oktober 1734 an Johann Christoph Sturm "als welcher einen Brieff wegen des fürstlichen Baues in Stützerbach an Ihre Excellence den Herrn Oberlandjägermeister von Volgstädten nachher Weimar bringen und auf Antwort warten müssen"

Es läßt sich nicht mehr ermitteln, wann der hobe Jagdherr zum ersten Male in seinem neuen Schloß erschien und sich persönlich davon überzeugte, inwieweit die Ausführung seinen Wünschen entsprach. Ist er im Oktober 1734, wie einer der oben erwähnten Einträge vermuten läßt, wirklich in Stützerbach gewesen, so hat er es jedenfahs noch in recht unfertigem Zustande gesehen. Einige Jahre gingen nun dahin, in denen der Herzog sich seines Besitzes erfreute und hoffentlich die schonen Forsten, innerhalb deren es sich befand, behufs Ausübung des Weidwerks häufig aufgesucht haben dürfte. Bald aber sagten ihm die Räumenicht mehr zu, und er entschloß sich, einen neuen Pavillom beim Jagdhause erbauen zu lassen. Ein Reskript vorm 21. November 1738 setzt den Amtsverwalter in Ilmenaudavon in Kenntnis:

"Nachdeme Wir entschlossen im künfitigen Frühjahle ein neues Pavillon in Stützerbach aufbauen zu lassen, alwird Unser Amts-Verwalter hierdurch befehligt, die diesem Bau erforderliche Werckstücke und zwar von weisen harten und nicht gelbstreifigten Steinen bey jetzigem harte Wetter brechen und durch die Bau- und Stützerbach Frohnfuhren hinauf führen zu lassen, den Betrag des Brecherlohns ad 64 Rthlr. 1 Gr. 6 Pf. von denen Amsein

venuen zu sahlen, wie er dann auch die darzu benöthigte cksteine von gutem Letten und nicht von blosser Erden mnen zu lassen, und zwar soll alles erforderliche in iten angeschaffet werden, daß dieser Bau im April angegen und umb Johannis Tag in fertigem Stande seyn nne. Weimar d. 21. November 1738."

Die Absicht zu diesem Neubau muß schon zeitig sich ltend gemacht haben. Denn am 7. Februar und am . April 1738 beklagte sich Serenissimus in einem an den berlandjägermeister gerichteten Reskripte, daß das zu den ützerbacher und Elmenauer Gebäuden nötige Holz noch aht gefällt sei. Holz sollte doch geschlagen werden, ehe ir Saft in die Bäume trete 1).

Indes so rasch, wie der Herzog gewünscht hatte, konnte # Neubau nicht gefördert werden. Vielleicht war ein inkes Frühjahr dem Vorhaben nicht günstig. Genug, statt a April den Bau des Pavillons zu beginnen, hatte Herr andbaumeister Gottfried Heinrich Krohne sich eret am Juni 1789 mit dem Ilmenauer Amtsschreiber und den andwerkern nach Stützerbach begeben, um alle Anordungen "nach dem gnädigst approbirten Riss" zu treffen; w er dort vorfand, erschütterte ihn offenbar dermaßen, A er erst nach einigen Tagen den Mut fand, dem Herzog . berichten. Am 12. Juni 1738 sandte er ein längeres threiben an den Herzog ab, in dem es u. a. heißt: "da ich cht nur die neu anzubauenden Pavillons accurat zum rundgraben abgestecket und zu den neuen Aufsatze gleich-Lesige Veranstaltungen machen wollen, so hat sich bev xhmaliger genauen Untersuchung des in sehr übeln Umanden befindlichen Souterrains gefunden, dass kein Geande noch Bandmauer mehr in Stande ehne baldige Hülffe un das jetzige Gebäude ohne die gröste Gefahr zu tragen, 'elches lediglich daher rühret, weil von denen in diesem

<sup>1)</sup> Großherzogi. Geh.- und Hauptarchiv zu Weimar, B. 8765, 120 und 126.

Früh Jahr öffters gewesenen Sturmwinden nicht nur das Souterrains sondern auch sogar das obere Gebände sehr zerrüttelt und ausser Verbindung gesetzet worden und ohne die grösste Gefahr auf dieses Gebäude nichts mehr zu bauen ist." Er veranschlagt nun die Kosten des Neubaues auf im ganzen 2407 Rtlr. 16 Gr., stellt es jedoch der gnädigsten Disposition anheim, ob die Arbeit vorzunehmen ist, "besonders da der Gebrauch dieses Gebäudes vor Ew Hochfürstl. Durchlaucht eigenen Hohen Person nicht sicher herzustellen ist".

Trotz dieser nicht erfreulichen Sachlage muß es doch möglich gewesen sein, über die entgegenstehenden Hindernisse zu triumphieren, denn zwei Rechnungen aus Ilmensa vom 3. Oktober 1739 weisen nach, daß dieses Jahr auf den Stützerbacher Bau verwandt worden waren 427 Rtlr. und 9 Gr. 1).

Im September 1739 wird somit, als der Herzog nich Stützerbach kam, er seine Wünsche erfüllt gefunden haben. Aber, charakteristisch für ihn, hegte er, kaum daß seine Baulust durch Aufrichtung des Pavillons befriedigt worden war, schon wieder neue Pläne. Am 27. September befahl er von Stützerbach aus dem Oberjägermeister und dem Amtsverwalter, daß das "Hauptgebäude zu Ilmenau" bis zum kommenden Frühjahr noch vor seinem Geburtstageden er in Ilmenau zu feiern gedachte, in wohnhaften Stand gesetzt werden möchte<sup>2</sup>).

Im übrigen war der Herzog mit der Ausführung seiner Vorschriften nicht immer zufrieden. Einige Wochen später beschwerte er sich beim Bauamt, daß bei seinen Bauten "so gar nicht nach Unserer gnädigsten intention verfahren, sondern alles nach eigenem Gefallen zu Unserm grössten Schaden und Nachteil veranstaltet" werde. Was ein Privatmann für 16 Groschen bauen könne, müsse der Fürst mit

<sup>1)</sup> Großherzogl. Geh.- u. Hauptarchiv zu Weimar, B. 8765, S. 202.

<sup>2)</sup> Großherzogl, Geh.- u. Hauptarchiv zu Weimar, B. 8856 d.

einem Reichstaler und "noch weit theuerer" bezahlen. Bei alle dem werde dabei kein einziges Gebäude zustande gebracht.

Nur vorübergehender Unmut kann dem hohen Herrn einen derartigen Vorwurf entlockt haben. Vielleicht mochte für ihn zu teuer gebaut worden sein, aber jedenfalls geschah schließlich alles, was er gewünscht oder befohlen hatte, und die Hauptschwierigkeit für die Baubeamten wird darin gelegen haben, daß den verfügbaren Mitteln seine Plane vorauseilten.

Nach einem Bauextrakt aus Weimar vom 6. Februar 1740<sup>4</sup>) waren von 1728 bis 1740 auf den Bau des fürstlichen Schlosses, auf Jagd- und Lusthäuser im Amte Ilmenau 68000 Thr. 12 Gr. 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Pf. verwandt worden. In allen Amtern behief sich die Ausgabe insgesamt auf 287653 Rthr. 11 Gr. 7<sup>1</sup>/<sub>8</sub> Pf., und die noch zu bezahlende Bauschuld worde auf 16136 Rthr. 22 Gr. und 1<sup>1</sup>/<sub>12</sub> Pf. beziffert. Das mag, mit heutigem Maßstabe gemessen, ja keinen großen Aufwand bedeuten. Für jene Zeiten und den damaligen Etat des Herzogtums war es vermutlich ein großer Betrag.

Für das Stützerbacher Jagdhaus macht dieselbe Rechning einen Überschlag, der jedoch die erstmalig auf den Ban verwandten Gelder schwerlich in sich schließt. Aufs Jagdhaus zu Stützerbach wurden ausgegeben:

von Michaelis 1735—1736 2924 Fl. 2 Gr

", 1736—1737 2013 ", 16 ", 33/4 Pf.
", 1737—1738 326 ", 15 ", 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> "

, 1738—1739 1084 , 13 , 8<sup>4</sup>/<sub>5</sub> ,

Obwohl, hiernach zu urteilen, alles geschah, was tunlich war, kounte der Herzog mit den Neubauten doch nicht völlig zufriedengestellt werden. Er hatte namentlich in bezug auf Türen und Fenster später noch verschiedene Anordnungen erlassen, die bis zum Februar noch nicht aus-

<sup>1</sup> Großherzogl. Geh.- u. Hauptarchiv in Weimar, B. 8765, B. 212, 215.

geführt zu sehen, ihn verstimmte. Um so ärgerlicher war ihm die Unterlassung, als er aus seiner Privatschatule für diese Reparaturen 200 Rtlr. ausgeworfen hatte. Dem Anteverwalter Hävecker beseugte er daher unter dem 23. Febr. 1741 sein entschiedenes Miäfallen über die Nichtbeschung seiner Befehle:

"Dem Amtsverwalter Hävecker zu Ilmenau ist wissend was Wir voriges Jahr sowohl vor als auch nach Unsers Reisse von Nürnberg vor ernstliche Befehle wegen völlige Verfertigung des Jagd Schlosses zu Stützerbach ergebes und zu dessen mehrerer Beschleinigung swevhundert Rthlt. aus Unserer Scatul selbigen sahlen lassen: Da Wir 100 aber zu grösten Verdruss hören müssen, dass diesen Unsert nachdrücklichen Befehlen noch keine gehorsamste Folgs geleistet und was zu ändern gewesen, gefertigt worden, Alss bezeigen Wir Unsere dieserhalb geschärfte Ungusie hierdurch und befehlen nochmals hiemit ernstlich dasjenige was an gedachten Jagd-Schlosse annoch fehlet, und Unserer geauserten Anordnung nach nicht in fertigen Stand geseset worden, so fort und ohne Verzug vollkommen fertigen # lassen, wiedrigenfalls solches in 14 Tagen als zu welcher Zeit Wir daselbst seyn wollen, nicht geschen. Wir die dazu erforderliche Kosten dem Amtsverwalter bey Holler und Pfennigen an der Besoldung abziehen lassen werden-Wornach sich zu richten. Weimar den 28. Februar 17421)."

Hoffentlich gab sich der Herzog, nachdem diese Reparatur erledigt war, zufrieden und erfreute sich für die kurze Zeit, die ihm noch auf Erden vergönnt war, seiner hübschen Besitzes. In den Akten, aus denen wir die vor stehende Erzählung geschöpft haben, ließen sich weiter herzogliche Reskripte nicht finden.

In hohem Grade anziehend wäre es, wenn von de Jagdgebäude, um dessen Herstellung und Vervollkommus der Herzog sich so angelegentlich bemühte, ein Bild vo

<sup>1)</sup> Großherzogl. Geh.- u. Hauptarchiv zu Weimar, B. 8765, S. 30

handen wäre. Leider hat sich bis jetzt ein solches nicht nachweisen lassen. Dasjenige, welches im Sitzungssaale der Gemeinde Gabelbach hängt, beruht auf Phantasie des Malers. In Stützerbach erzählt man, daß ein dort in Privatbesitz befindlich gewesenes Bild an den Hof nach Weimar gelangt und dort verschollen sei. Um so erfreulicher ist unter diesen Umständen, daß sich im Rechnungsamte zu Ilmenau eine Aufzeichnung vom Jahre 1748 erhalten bat, die aus der Feder des Amtsschreibers Hillardt eine Beschreibung der sämtlichen Pirsch-, Jagd- und Brunsthäuser im Amte Ilmenau liefert. Von der Dianenburg, dem Jagdhause zu Stützerbach, weiß er das Folgende zu bemerken:
"Inventarium

über das Fürstliche Jagd-Gebäude zu Stützerbach, die Dianen-Burg genant, wie solches den 18. Februar 1748 befunden worden, als

Der Wall, so um das Haupt-Gebäude doppelt herum gehet, ist in- und auswendig mit roth angestrichenen Brethern beschlagen, aber alles verfaulet und sehr haufällig, und etehen auf dem Wall herum 4 steinerne Kugeln. Zwischen denen Wällen, ingleichen im Schlosshofe, sind fichtene Hecken angeleget, auch Linden und Eberäschen angepfiantzet.

Im vorderen Hofe stehen 2 Haupt-Wachen, so mit Schindeln gedecket und mit Brethern beschlagen und gemahiet, vor jeder eine Doppel-Thür mit 2 paar Bändern, Schloss und Drücker, 2 Fenster, jedes mit 2 Flügeln und Zugehör, in der Haupt-Wache rechter Hand ein eisernes Lang Oefgen mit töpffern Aufsatz. Es sind aber beyde Wachten sehr baufällig und runniret. Neben beiden Wachten Tier vorm Hoff ein Wall-Graben, so auf beiden Seiten mit och augestrichenen Brethern beschlagen, über welchen höltzerne Brücke. Ist aber alles schlecht und Einfall unterworfen.

Auf beyden Seiten dieses Hoffes sind Parriers mit Bohlen beschlagen und roth angestrichen; rechter Hand

hinter der Parrier 1 großer Pferde Stall, worinnen Rausen, Krippen, Lattier-Bäume, und alles Zugehör. Vor welchen Stall 1 Doppel-Thür mit Schloß und Bändern versehen, 4 Tafel-Fenstergen. Dieser Stall ist inwendig noch ziemlich gut, in der Dachung aber baufällig. In diesem Stall ist 1 Stübgen, wovor 1 einfache Thür mit Zugehör. In der Stube Fenster mit kleinen Tafel-Scheibgen, 1 eisemes lang Oefgen mit töpffernem Aufsatz. Aus dieser Stube gehet 1 Thür in das Kämmergen, so mit Brethern beschlagen, woran 2 Bänder, Schloß und Zubehör. In der Kammer 1 Fenster auch mit 4 eckigen Täfelgen; neben diesem Stalle unten quer vor stehet 1 Schoppe zum Heu, so mit Schindeln gedeckt, aber bereits halb eingefällen. Noch ferne her stehen die Hunde-Zwinger, so auch sehr ruiniret.

Nnn folget das Corps de Logis. Vor dessen Eingang 1 steuperne Treppe, auf jeder Seite 8 Stuffen, 1 eisernes Geländer und auf steinernen Postamentern 4 steinerne Kugeln.

Die Haupt-Thür in das Vorzimmer oder Vorsaal hat 2 Flügel mit Bandern, Schloss und Zugehör. In diesem Vorzimmer sind 2 grosse Bogen-Fenster, jedes mit 2 Flügeln, weisen Tafeln und allem Zugehör. Vor jedem Fenster noch 2 Laden, 1 Schliess-Schlossgen nebst 2 Vorreibern; noch 3 ovalrunde Fenster über denen grossen und der Thür, auch mit Tafeln. Das Zimmer ist ringsherum gemahlet und hat einen Estrich-Boden. Aus diesem Zimmer gehet 1 Thür ins Tafel-Zimmer mit 2 Flügeln, 4 Kutsch-Bändern, 1 Schloss nebst Schlüssel und Zugehör, auch 2 Riegeln.

Das Tafel-Gemach, darinnen 2 grosse Bogen-Fenster, jedes mit 2 Flügeln und Zugehör, 2 Laden nebst Schlössgen und Vorreiber, 3 ovahrunde Fenster, 8 Hirsch-Köpffe, worauff starcke Gehörne, 1 Schenck-Tischgen, so gemahlet und mit vergoldteten Leisten, unter diesem Schenck-Fischgen befindet sich 1 Schrauck, worvor 1 Thür mit 2 Kutsch-Bandern, Schlöss und Schlüssel, 1 ovahrundes Täfelgen nebst

Gestelle, 1 eiserner queer Ofen mit weiss und grün glassurtem Aufsatz. Dieses Tafel-Zimmer ist ringsherum gemahlet, auch der Plavon.

Aus diesem Zimmer rechter Hand gehet 1 Thür mit 2 Flügeln, 4 Bändern, 4 Haacken, 1 Schloss mit Zugehör, auch 2 Riegeln ins Neben-Zimmer, worinnen neben der Thür lincker Hand 1 Wand-Schränckgen, wovor 1 Thür mit 2 Kutsch-Bändern, 1 Klincke nebet Zugehör, 1 Fenster mit 4 Flügeln und Zugehör, 2 Laden nebet Schloss und Vorreibern.

Rechter Hand der Thür 1 eiserner Ofen mit glassurtem Aufsatz. Neben diesen 1 Thür, so ins andere Zimmer gehet, woran 2 Bänder, 2 Haacken Schloss, Schlüssel und Zugehör. Neben dieser Thür wieder 1 Wand-Schränckgen, wovor 1 Thür mit 2 Kutsch-Bändern, 1 Klincke. Das Zimmer ist ringsum gemahlet und die Decke mit Stuccatur-Arbeit.

Aus diesem Zimmer gehet 1 Thür ins hintere Zimmer, woran 2 Bänder, 2 Haacken, 1 Schloss nebst Schlüssel und Zugehör. In diesem Zimmer nun sind 2 Bogen-Fenster, jedes mit 2 Flügeln und Zugehör, auch 2 gebrochenen Laden mit Zugehör, 1 Cammin von Stein, so aschfarbig angestrichen, die Decke mit Stuccatur-Arbeit und Farben ausgesetzt.

Aus diesem Zimmer gehet 1 Thür ins Schlaaf-Zimmer, woran 2 Bänder, 2 Haacken, Schloss nebst Schlüssel und Zugehör. Neben dieser Thür lincker Hand 1 schmal Thirgen zum Abtritt, woran 2 Bänder, 2 Haacken, 1 Schloss aut dem Riegel und Zugehör. In dem Zimmer befindet sich 1 Fenster mit 2 Flügeln nebst Zugehör, 2 Laden und alles Zugehör.

Aus diesem Zimmer gehet 1 Thür ins Vorzimmer, woran 2 Bänder, 2 Haacken, Schloss nebst Schlüssel und Zugehör.

In dem Zimmer sind 2 Wand-Schräncke, jeder mit 1 Thür, 2 Bändern und 1 Klincke, 1 eiserner quer Ofen mit glassurtem Aufsatz, 1 Fenster mit 2 Flügeln und allem Zugehör, auch 2 Laden mit Zugehör.

Aus diesem Zimmer gehet 1 Thür in Vorsaal, worm 2 Bänder, 2 Haacken, Schloss, Schlüssel und Zugehör Dieser Thur gegenüber gehet 1 dergleichen Thur in der hintere Zimmer, woran 2 Bander, 2 Haacken, Scolors, Schlüssel und Zugehör. Diese Seite ist in Zimmer, Fenster, Thuren, Oefen in allem wie die rechte Seite. Unter diesem Haupt-Gebäude und zwar unter der steinernen Treppe gehet 1 Thür ine Souterram, welche mit 2 Flügeln, 4 Bandern, 4 Haacken, 2 Riegeln, 1 Schloss nebst Schlüssel und Zogehör. Dieser Thür gegenüber im Souterram gehet i Thür in den Abtritt, woran 2 Bänder, 2 Haacken, 1 Schloss ohne Schlüssel. Neben dieser Thür rechter hand gehet 1 Thur in die Hoff-Stube, woran 2 Bander, 2 Haacken, 1 Scalose, Schlüssel, Handhabe und alles Zugehör. In dieser Hoff-Stube sind 2 Fenster, jedes mit einem Schieber und eisernen Stäben Aus dieser Stube gehet 1 Thur in die Kammer, woran 2 Bander, 2 Haacken,

In der Kammer rechterhand 1 Fenster mit 1 Schieber und 3 eisernen Staben. In dieser Kammer liegen alte Fenster, Thüren und Fenster-Läden. Neben dieser Kammer ist noch 1 Stube, wover 1 Thür mit 2 Bändern, 2 Haacken, Schloss, Schlüssel und Zugehör. In dieser Stube 1 Feuster mit 1 Schieber und 3 eisernen Stäben. Die andere oder lincke Seite des Souterraine ist in allem wie die rechte Vor der Hoff-Stube sind 2 Fenster, jedes mit 1 Schieber und 3 eisernen Stäben. Der Bavillon übern Stalle, vor welchen 1 Auttritt von 8 steinernen Stuffen, ringsum mil Brethern beschlagen, 2 steinerne Kugeln auf 2 dergl Postamentern. Vor dem Bavillen 1 Thur mit 2 Flugein. 4 Haacken, 4 Bandern, 2 Riegeln, Schloss und Schlossel-Im Auftritte betindet sich 1 Fenster mit 2 Flugeln nebst Zugehör. Von gedachten Auftritt in dem Bavillon gehet 1 Thür auf die Gallerie mit 2 Kugeln, 4 Bandern, 4 Haacket Schloss, Schlussel nebst Zugehör und 2 Riegeln. Auf der Gallerie gehet linekerhand 1 Thur in das erste Zimmer woran 2 Bander, 2 Hancken, 1 Drücker Schloss nebstrücker, Schlüssel und Zugehör. In diesem Zimmer 2 Fenster, des mit 2 Flügeln und silem Zugehor, die Fenster sind it grünen Zeug ausgeschlagen, 1 eiserner queer Ofen mit assurten Aufsatze. Das gantze Zimmer ist mit gedruckten inwandenen Tappeten ausgeschlagen.

Aus diesem Zimmer gehet 1 Glass-Thür mit 2 Flügeln Cabinet, woran 4 Bänder, 4 Haacken, 2 Riegel, Schloss and Zugehör. In diesem Cabinet 1 Fenster mit 2 Flügeln and Zugehör, 2 Schräncke jeder mit 1 Thur, woran 2 Kutschländer mit 1 Klincke. Dieses Cabinet ist auch ringsum at leinwandenen gemahlten Tapeten beschlagen. Die andern Zimmer sind ebenfallse wie die ersten 2 beschaffen und zehen in selbigen wie am Ende specificiret. Diesen letzten 2 Zimmern gegenüber sind noch 2 dergleichen in Thüren, Peustern, Schlossern und Tappeten. Das fordere Zimmer beym Luzang rechter Hand, die Cammerdieners Stube genannt, davor 1 Thür, woran 2 Bander, 2 Haacken, 1 Schloss, Schlussel auf Zugehör. In dieser Stube sind 2 Fenster jedes mit 2 Fügeln und Zugehör, 1 eiserner Ofen mit glassurtem Aufsatze. Das Zimmer ist mit leinwandenen Tappeten ausgeschlagen.

Auf der Gallerie 2 doppelte Caminthüren, jede mit 2 Flugeln, 4 Bändern, 4 Haacken und 1 Klincke, 1 Thür um Abtritte mit 2 Flugeln, 4 Bandern, 4 Haacken, 2 Riegeln, Schloss und Schlussel.

Die Treppe in die Obere Etage, worauf 1 Fenster mit 2 Flugeln und Zugehor. Ueber diesem Fenster sind noch 2 Fenster, jedes mit 2 Flügeln und Zugehör. Linckerhand den auf der Treppe ist das Camin zum Einheitzen. Neben diesem die Obere Stube, davor 1 Thur, woran 2 Bänder, Haacken, Schlüssel und Zugehor. In dieser Stube befindlich 3 Fenster, jedes mit 2 Flügeln und Zugehör, eiserner Ofen mit schwartzen topffernem Aufsatze. Aus deser Stube gehet 1 Thür in die Kammer, davor 2 Bänder, Haacken, Schlüssel und Zugehör. In der Kammer Feuster mit 2 Flügeln und Zugehör.

Unter diesem Bavillon befindet sich der Pferdte-Stall, wover i alte Thur mit 2 Flugeln, 2 Bandern, 2 Haacken. XXVII. 10 Im Stalle befinden sich 12 Pferdte-Stände mit Rauffen Krippen und allem Zugehör, 6 kleine Fenstergen, iedes ar 1 Schieber und 4 eisernen Stäben. Aus diesem Stalle gehet 1 Thür in die Stall-Stube, wovor 2 Bander, 2 Haucken Drücker-Schloss, Drücker und Schlüssel. In der Stube 1 eiserner Ofen mit 1 alten töpffernen Aufsatz, 2 Fenster iedes mit 1 Schieber und vor einem 3 eiserne Stäbe

Aus dieser Stube gebet 1 Thür ins Cabinet, so mit Brethern verschlagen, woran 2 Bänder, 2 Haacken maltem unbrauchbaren Schloss. Im Cabinet 2 Fenster, iede mit einem Schieber, noch 1 Thür aus der Stube aufs Prost daran 2 Bänder, 2 Haacken, 1 Drücker-Schloss, 1 Fenster mit 1 Schieber.

2

.1

2 8

- -

Ž.

\*aci

280

-

To

Tile in

10

1-2

12

250

2010

6

MU

**3**.

13

Nun folget der Bavillon über der Küche. Dieser Bavillon ist in der mitlern und obern Etage accurat wie der Bavillon überm Stalle gebauet, sowohl an Tauren. Fenstern und Öfen, nur sind auf denen Öfen keine glassutten sondern schwartze töpfferne Aussätze, auch sind keine Zimmer mit Tappeten ausgeschlagen, auch keine Glasthüren und Wand-Schräncke in selbigen.

Unter diesem Bavillon befindet sich die Küche, wor innen 4 Thuren vor 4 Apartements und 6 Fenstergen, jedes mit 1 Schieber und 3 eisern Stäben,

In sämtlichen Gebäuden befinden sich folgende Meubles.

- 12 gemahlte Spiel-Tischgen,
- 10 beschlagene schwartze Lehn-Stühle,
- 3 Feld-Stühlgen,
- 3 Feld-Tische mit Wachstuch überzogen,
- 4 Glatte Tische,
- 3 Schranck-Betten mit Zugehör,
- 23 Holländische Stühle mit braunledernen Küssen,
- 6 dergleichen Taboreits,
- 10 alte höltzerne Lehn-Stühle,
- 1 Laterne,
- 1 Carbiner,
- 2 Pistolen,

- 6 Stück Feuer-Eymer,
- 6 Stück Hand-Spritzen,
- 4 halbovale Tischgen.

Johann Georg Hillardt,"

Weiter unten ist diesem Schriftstück von anderer Hand axugefügt eine "Specification derer Sachen, welche noch term date 12ten Martii 1748 auf der Dianenburg zu hitzerbach befunden, alss (es folgt nun dasselbe Versichnis wie oben, das außerdem noch folgende Gegenstände achweist, namlich):

- 1 Oval-Tusch im Sall,
- 4 Spiegel,
- 11 Cardinen von rothstriefigter Leinewand,
- 6 Span-Betten,
- 8 unbrauchbare Stroh-Säcke,

Eine ganze Kammer voll unbrauchbarer Laden und Thüren."

Nach dieser Beschreibung hätte man sich ein ein-Möckiges Gebaude, wahrscheinlich von erheblicher Längenausdehnung, vorzustellen, das einen Vorsaal, einen Eßsaal, swei Wohnzimmer und ein Schlafzimmer mit Vorzimmer, in ganzen 6 Raume enthielt. Rechts und links vom Hauptsebaude befanden sich die beiden Pavillons, der eine über dem Stall und der andere über der Küche. Sie werden zur Aufnahme etwaiger Gaste, der Jagdbegleitung und der Dienerschaft bestimmt gewesen sein. Die innere Ausstattung seigt namentlich den Speisessal durch Bildhauerarbeit dekoriert, die Decken zum Teil mit Stukkaturarbeit geschmückt. An Mobeln war aber, wenn das im Jahre 1748 aufgehommene Inventar nicht vielleicht nur einen Rest der einstigen Einrichtung wiedergibt, die Ausstattung be-Ocheiden. Einige Lehustühle, holländische Stühle mit Lederbesen, einige Schrank- und Spanbetten, einfache Tische and Spicitische, Gardinen von Leinwand vervollständigen die tur einen Fürsten sicher nicht luxuriöse Einrichtung.

Bei den Akten befindet sich außerdem ein Nachweis des Zungeschirrs, das im November 1749 von dem Amts-

schreiber Hillardt auf Befehl der Obervormundschaftskammer abgeliefert werden mußte. Es ist nicht gesagt, de dieses Zinn lediglich aus dem Jagdgebäude von Stützerbach stammte, aber in bohem Grade wahrscheinlich, das es sich um dessen Geschirr gehandelt hat. Das Schloß zu Stützerbach wurde ja niedergelegt, während die anderen Schlösser und Gebäude stehen blieben. Also ist es nicht anzunehmen, daß man die letzteren, auf deren weitere Benutsung met gefaßt sein mußte, ihrer Einrichtung beraubt haben wird. Das bemerkenswerte Verzeichnis läßt doch auch nicht mehr als das Notwendige, keinenfalls Luxus, in den für die Tafeifreuden bestimmten Geschirren zutage treten.

## "Specification

des alhiesigen Fürstlichen Zinnes, so wie solches laut meines Inventarii zeithere bestanden und von Stück zu Stück zu hochfürstl. Obervormundschafftl. Ober Cammer Befehl hierzig überlieffert worden, alss:

- 2 ovale grosse Schüsseln,
- 12 grosse und 2 etwas kleinere dito,
- 4 Potage Schüsseln,
- 7 Assietten,
- 2 getriebene Tarrains mit dergl. Glocken und sughörigen Unterschaalen,
- 2 glatte grosse Suppen-Schaalen mit Glocken und gegehörigen Unterschaalen,
- 5 eintzelne getriebene Suppen-Schaalen,
- 6 Saliers,
- 1 getriebener und
- 4 glatte Leuchter,
- 2 messingene Leuchter
- 2 Tafel-Leuchter, jeder mit 4 Armen,
- 41/2 Dutzend zinnerne Teller, worunter etliche Stückeso Stücke herausgeschmoltzen,
- 2 grosse zinnerne Thee-Kessel,
- 4 Thee-Kängens,
- 2 Milch-Kängen,
- 1 grosser zinnerner Schwenck-Kessel,

- 2 getriebene Lavoirs mit dergleichen Giess-Kannen,
- 2 Mittelschusseln mit A. J. bezeichnet.

Ilmenau d. 19. Novbr. 1749.

Johann Christoph Rost.

Dass von alhiesigen Fürstl. Amtschreiber Herrn Johann Georg Hillardten der Lieferungs-Schein von dem alhier befindlichen Zinne, so zu meinem mir gnädigst anvertrauten Inventario gehörigen, verabfolget worden, wird hiermit attestiret.

Ilmenau d. 5. Dezember 1749.

Johann Christoph Rost 1)."

Die Beschreibung der Dianenburg durch den Amtsschreiber Hillardt läßt die Baufälligkeit des Gebäudes erkennen. Wiederholt spricht er von verfaulten Brettern, baufalliger Bedachung. Immerhin lassen diese Wendungen nicht den Eindruck hervortreten, daß es sich um ein dem Untergange rettungslos geweibtes Gebäude handelt. so auffälliger wirkt der pur ein Jahr später - am 28. Juni 1749 - vom herzoglichen Landbaumeister Gottfried Heinrich Krohne, der zur Besichtigung der herrschaftlichen Häuser In Ilmenan und Stützerbach von der Obervormundschaftsregierung abgeordnet war, erstattete Bericht. In diesem heißt es: "Zu Stützerbach sind die fürstlichen Jagdgebaude dergestalt runnret und verfaulet, dass keine dauerhaffte Re-Paratur mehr anzubringen. Die vielen Fenster Thüren Ofen und Fussböden, auch übriges Holtz und Brether Werck ware noch anderswo mit mehrern Natzen zu gebranchen." Daraufhin wurde von der Obervormundschaftstammer beschlossen, den Bau niederzulegen, und der Dominus Tutor in Obervormundschaft seines unmundigen Vetters, des Erbprinsen Ernet August Konstantin zu Weimar, genehmigte an 2. August den Antrag. Fünf Tage darauf hatte die herzogliche Obervormundschafts- und Landes-Administration-Commission die Kammer angewiesen, dementsprechend vor-<sup>2</sup><sup>1</sup>gehen. Damit war das Schicksal des Hauses, das seinem Erbaner offenbar viel Vergnügen bereitet hatte, besiegelt.

<sup>1)</sup> Großherzogl. Geh.- u. Hauptarchiv zu Weimar, B. 8857.

Heute erinnert nur noch eine Akte betreffend die Demolirung des fürstlichen Jagdgebäudes zu Stützerbach im Großherzoglichen Geh.- und Hauptarchiv zu Weimar! an das einstige stattliche Gebäude. Sie weist nach, was seit dem 22. September bis zum 3. Oktober 1749 von der Diagenburg verkauft, an andere Orte für herrschaftliche Zwecke gebracht oder noch am Orte selbst vorhanden was Verschiedene Privatpersonen beeilten sich, von der wohlfeilen Einkaufsgelegenheit Gebrauch zu machen. Johann Gundlach von der Franzenshütte erstand 36 Stück teils zernssena teils noch ganze Bohlen für 2 Rtlr. und die eine Hauptwache zum Eingange linker Hand für 8 Rtlr. Die andere Hauptwache rechter Hand erstand Heinrich Jahn tu 10 Rtlr. Für ein altes Spanbett bezahlte Friedrich Wiegand 8 Gr. und 2 Gr. für "3 Stückgen alte gemahlte Brether". Ebensoviel gab Michel Kobe für eine alte halbe Tür ohne Beschläge. Zwei hölzerne Lehnstühle erwarb Friedrich Wiegand für 4 Gr. Die alten Dachschindeln fanden zom Preise von je 6, 7 and 8 Gr. pro Hundert verschiedene Liebhaher.

Der Erlös aus den verkauften Materialien bezisterte sich im ganzen auf 79 Rtlr. 22 Gr. 11 Pf. Dagegen beliefen sich die für die Demolierungsarbeiten den Zimmerleuten, Maurern, Schreinern usw. entrichteten Tagelöhne auf 64 Rtlr. 1 Gr. 3 Pf., so daß sich ein Reinertrag von 15 Rtlr. 21 Gr. 8 Pf. ergab. Aber alles, was für das Jagdgebäude einstmals gehefert worden war, hatte sich seither nicht bezahlen lassen. So waren noch Beträge vor insgesamt 42 Rtlrn. 16 Gr. 1 Pf. zu berichtigen, für welche zunachst nicht mehr als die 15 Rtlr. 21 Gr. 8 Pf. vorhanden waren. Demnach schloß die Niederlegung zuletzt mit einem Defizit in der Höhe von 26 Rtlrn. 18 Gr. 5 Pf.

Manches von dem, was einst das Jagdhaus geschmückt hatte, wurde als an anderer Stelle noch verwendbar erachtet. Einiges ging nach Kammerberg, anderes nach Ilmenau.

<sup>1)</sup> Großherzogl. Geh.- u. Hauptarchiv zu Weimar, B. 8869a.

519 Schu gehauene Steinplatten" wurden zur Reparatur an die herrschaftliche Schenke nach Kammerberg abgegeben. Ebenso gelangten dahm "75 Schu gehauener Steinstufen und Stück Ofen-Füssgen", eine verdoppelte Tür mit Schloß und Beschlägen, 3 Türen mit eingefaßten Füllungen samt den Beschlägen, 1 Tür mit Schloß und Beschlägen, 1 Tür mit 2 Flügeln, auch Schloß und Beschlägen. Fenster und Türfütterstücke kamen teils nach Kammerberg, teils nach Ilmenau. Nach dem letzteren wurden gebracht Bretter, "4 grosse Tafeln, 8 Stück Termes (!) nebst 8 Hirschköpfen mit Geweihen, 2 Stück gemalte Brether, worauf Landschaften gemahlet", 5 Stuck einfache Türen mit Beschlägen, aber ohne Schloß und 4 Türen mit Schloß und Beschlägen.

Mit die wertvollsten Stücke waren die Öfen. Über ihren Verbleib gibt ein Blatt in dem erwähnten Inventar aus dem Rechnungsamte Ilmenau Auskunft.

"Specificatio derer eisernen Oefen, welche auf Hochfürstl. Obervormundschafts-Cammer gnädigsten Befehl aufm Schlosse Mittzerbach ingleichen ausm Wildstaller Prunst-Hause abgenommen und nachher Weimar geliefert werden müssen:

- 1. Ausm Küch-Pavillon, welcher sehr baufällig, ein ausmer Lang-Ofen mit dergleichen Aufsatze. Darzu gehören 11 Stücke Blatten und 6 Schrauben.
- 2. ein dergleichen Lang-Oeigen, worauf ein eiserner Bogen-Aufsatz und hat 21 Stücke nebst einer kleinen biechernen Zug-Röhre.
- 3. und 4. zwey eiserne Queer-Oefgen, worauff töpfferne Aufsätze gewesen und hat jeder 9 Stück Blatten und eine biecherne Zug-Rohre.
  - 5. ein dergleichen Queer-Ofen, hat ebenfalls 9 Stücke.
- 6. ein eiserner Lang-Ofen ohne Halss, worauff auch ein topfferner Aufsatz gewesen und hat 5 Stücke.
- 7. ein dergleichen Lang-Ofen mit dem Halse, worauff sich ein töpfferner Aufsatz gewesen, und hat 9 Stücke.
- 8. Ferner aus der Stall-Stube unterm Pavillon ein tiegener Lang-Ofen mit dem Halse worauf gleichfals ein töpferner Aufsatz gewesen und hat 9 Stücke.

- 9. Aus der Stall-Stube am grossen Stalle ein eiserner Lang-Ofen mit dem Halse und hat 9 Stücke, worauf auch ein töpferner Aufsatz gewesen.
- 10. Aus der Hauptwache rechter Hand ein langer eiserner Wind-Ofen mit 5 Stücken und einer Wind-Rohre
- 11. Ausm Wildstaller Prunsthause ein eiserner Lang Ofen mit dem Halse, worauf ein töpfferner Aufsatz gewesen hat 9 Stücke.

Ilmenau den 13. Novbr. 1748.

### Johann Georg Hillardt

= 1

in .

Nota: eines jeden Ofens Numer stehet auf jeden darzt gehörigen Stücken mit Rödel geschrieben. Die Ofen-Füsse so meistens von Sand-Stein, können auf Verlangen auch nach geschicket werden.

Vorstehende 11 eiserne Öfen sind geliefert worder und an folgende Orte gekommen nehmlich:

- 3 Stück ins Grosse Schloss bey die Gothalsche Commission,
  - 2 Stück in der Durchl, Prinzessin Ernestinen Zummer,
  - 1 ins Justiz-Amt,
  - 1 ins rothe Schloss auf des Bereiters Intras Stube,
  - 2 in die ehemaligen Forst-Amts Zimmer,
- 2, so an Herrn Kammermaister Hainisch verkaufft worden sind, welches hiermit attestiere."

Es ware nicht ohne Interesse, zu ermitteln, was 70n diesen Gegenständen sich bis heute noch an der Stelle, für die sie ursprünglich nicht bestimmt waren, erhalten bat. In Stützerbach ist alle Erinnerung an das Gebäude fast geschwunden. Nur dem Eingeweihten verraten einige Erhöhungen über der Oberfläche, vielleicht die früheren Wallanlagen, den Platz, wo mutmaßlich das Haus sich erhobe hat. Im übrigen aber gilt von dem Jagdhause zu Stützebach dasselbe, was A. Kopisch einst von Aquileja geungen hat: daß man nichts als die Stätte und nicht di Stätte fand!

# Eine Glashütte in Ilmenau im 18. Jahrhundert.

Von

### Wilhelm Stieda.

### 1. Die Gründung und Entwickelung der Hütte.

Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts war auf dem Thuringer Walde eine ganze Reihe Glashütten allmählich in Gang gekommen. Von den mutmaßlich ältesten unterhalb Judenbach am Glasbach, auf der Wiefelsburg bei Steinach, am Hüttengrund im Schleusinger Forst, an der langen Silbacher Wand und an anderen Orten mehr weiß man nicht viel mehr als daß sie einst bestanden und vermutlich wegen Mangel an Brennholz eingehen mußten 1). Historisch besser beglaubigt sind die Glashütten im Zillbachgrunde, an der Winckelmühle in der Torgauer Heide, in Langenbach, einem Seitentale des Schleusegrundes, in Fehrenbach und Lauscha, die dem 15. und 16. Jahrhundert entstammen. Sie haben, mit Ausnahme der beiden letztgenannten, ebenso wie die im 17. Jahrhundert in Grumbach und Tambach in Betrieb gesetzten, bald thre Tätigkeit wieder einzustellen sich bewogen gefühlt. Außer den Hütten zu Lauscha und Fehrenbach haben sich auch spätere, dem 17. und 18. Jahrhundert entstammende Hütten, wie die zu Piesau, zu Schmalenbuche, zu Gehlberg, zu Altenfeld, zu Stützerbach und zu Allzunah, lebensfähiger erwiesen. Sie bestehen zum Teil bis auf den beutigen Tag.

Den Bedarf der Bewohner des Thüringer Waldes an Bohl- und Tafelglas hätten diese Etablissements sicher zu

A. Freysoldt, Die fränkischen Wälder im 16 und 17. Jahrhundert, 1904, S. 150; Ernst Koch, Die ehemalige Glashütte zu Langenbach, 1906, passim.

decken vermocht. Sie hatten sogar immer über den einheimischen Bedarf hinaus erzeugt und einen mehr oder weniger flotten Handel in andere deutsche Länder, selbet ins Ausland, namentlich nach Holland einzuleiten gewußt In den Gewinnen, die hierbei erzielt wurden, ist vermutlich der Grund zu suchen, daß das 18. Jahrhundert eine gans Reihe neuer Gründungen brachte. Die Landwirtschaft hat in Thüringen niemals viele zu ernähren vermocht. Wem es auch in älterer Zeit vorgekommen sein mag, daß gelegentlich mehr Frucht gebaut worden ist, als man brancht. und auf der Werra über Bremen nach Spanien und Portugal Getreide ausgeführt wurde, wenn an den Ufern der Sast der Weinstock gedeiht und in der Ebene von Erturt, einst blühende Wardkulturen bestanden, heute ein intensye Gartenbau getrieben wird, - im ganzen laden doch wede Klima noch Bodenbeschaffenheit, von einigen bevorzugte Gegenden abgesehen, zu eifriger Feldarbeit ein.

Dafür aber bot der Wald, der schöne ausgedehnte. Forst, den man sich keineswegs als undurchdringischen Urwald, unwegsam und verlassen vorzustellen hat, für eines ansehnlichen Teil der Bevölkerung eine schier unerschöftliche Quelle von Möglichkeiten, den Lebensunterhalt zu gewinnen. Von jeher war dieser Wald nicht nur der bestüffreund, nein auch der Schützer und Ernährer der armetschwer um ihr Dasein kämpfenden Menschen 1). Nicht nur das man in ihm das nötige Feuerungsmaterial schlug undas Holz zum Bau von Hausern erhielt, daß er auf seines Wiesen und Triften dem Vich im Sommer eine krätige Weide und ausreichendes Futter für den Winter verscholgte — so setzte er viele fleißige Hände in eifrige Bewegung, die seine natürlichen Reichtümer auszubeuten und klingendes Geld für sie einzutauschen verstanden.

Im Walde verdiente der Handarbeiter seinen Tagelok. In seinen Gründen fanden die Laboranten, Balsamträger un

Vgl. Kius, Das Forstwesen in Thüringen im 16. Jahrhunder H. Heß. Der Thüringer Wald in alten Zeiten, 1898; A. Fregsold Die Fränkischen Walder im 16. u. 17. Jahrhundert, 1904.

kitatenhandler jene heilbringenden Kräuter und Gewächse, be sie zu Pillen, Wundwässern, Balsamen u. dgl. m. verrbeiteten, mit denen sie armen Leidenden zu Hilfe kamen. Id- und Himbeeren, Preisel- und Schwarzbeeren in ihm zu tammeln, ist auch heute nicht aus der Mode gekommen.

Mehr als andere branchte den Wald der Köhler. In ther Zeit, die Steinkohlen noch wenig kannte, war der ledarf an Holzkohlen seitens der Waffen-, Huf-, Nagelmd Hammerschmiede, der Kupfer- und Eisenhütten ein gemaluger. Während heute die Kohleren als ein harter, mühmiger Beruf erscheint, der in Wind und Wetter, am Tage
med in der Nacht unausgesetzte Aufmerksamkeit erfordert,
mingten sich früher die Leute zu dieser Tätigkeit so sehr,
man sich im Jahre 1548 genötigt sah, die Holzmengen,
mit ihrem Zwecke dienten, an vorgeschriebenen Orten fest
messtimmen.

Ansehnliche Gegenstände des Handels waren Pechlienel und Kienruß, die von den sogen. Harzern oder Pechlienel und Kienruß, die von den sogen. Harzern oder Pechlienel und Kienruß, die von den sogen. Harzern oder Pechlienel aus dem Harze des Nadelwaldes gewonnen wurden.
In Pottaschesiedereien fehlte es ebenfalls nicht. Auf sie
licheten die zahlreichen Glashütten, die den Sand des
Valdes und sein Holz zum Feuern nicht entbehren konnten.
Inzu kamen die Schneidemühlen, die große Holzmengen verbeiteten. Man fand sie nicht nur an den größeren Gebirgsliesern, die noch heute deren Räder treiben, sondern auch
In den entlegenen Talern, die von damals wasserreichen
Ichen durchzogen waren. Man mußte ihnen im Laufe der
Ichen Einhalt tun, weil die Waldverwüstung, die sie verhuldeten, zu arg wurde. Noch im Jahre 1812 waren 128
Irhanden 1).

Hand in Hand mit ihnen gingen alle jene Handwerker, auf Holz angewiesen waren, als Schindler, Büttner, blgen- und Muldenbauer, Wagner, Sieb-, Korb-, Kammacher, öffler, Drechsler, Schuitzer. Bereits seit dem 14. Jahr-indert pflegten nachweislich deren Erzeugnisse auf den

<sup>1)</sup> von Hoff und Jacob, Der Thuringer Wald, besonders für ende, 1807, 11, S. 487.

Markt zu Erfurt zu gelangen. In den noch heute mit ihren Holzwaren herumziehenden Hausierern aus dem Altenburger Holzlande haben wir die Reste jener einst blühenden Gewerba

Mit dem Walde im Zusammenhange stand der Bergbau. Galt die mühevolle Arbeit nicht dem edlen Golde des übrigens stellenweise im Sande der Flüsse sich ebenfalls fand, so war an Eisen-, Stahl- und Kupferhämmern, an Banund Frischfeuern, an Hochöfen und Drahtwerken kein Mangel. Auf diesen Stoffen beruhte die weitverzweigte mannigfaluge Metallindustrie, vornehmlich in Suhl und Schmalkalden. Allen diesen Tätigkeiten diente der Fuhrmann, der in Abfahr des Überflusses und Zuführ des Notwendigen eine ungleich wichtigere Rolle in der Volkswirtschaft als heute spielte

Fehlte es auf diese Weise einem gewerbefleißigen und tätigen Völkchen an Gelegenheit zur Beschäftigung nicht, so mochte doch fünf Jahrzehnte nach dem 30-jährigen Kriege bei der nun wieder stärker sich vermehrenden Bevölkerung mitunter ein Mangel eintreten. Das 18. Jahrhundert, besonders seine zweite Hälfte ist die Zeit, in der überall fast wegen der Nahrungs- und Erwerbslosigkeit geklagt wird Eben jener Periode gehören vielfache Projekte und Kommissionen an, die sich bemühen, Stadt und Land wirtschaftlich zu beben. Daß die Waldbesitzer darauf bedacht waren. ihren Holzbestand besser zu verwerten und darum die Begründung von Glashütten begünstigten, mag für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts vielleicht gelten. Später schaffte die aufkommende Flößerer auf den Waldströmen, der Gem, Ilm, Schwarza, Saale, Werra, Haslach, Kronach und Rodach viel Geld ins Land, und als im letzten Drittel des Jahrhunderts die Porzellanfabriken aufkamen, gebrach es bald an vielen Orten am erforderlichen Brennholze. Die Glashütten des 18. Jahrhunderts sind mit vereinzelten Ausnahmen (fründungen kleiner Leute oder wohlhabender Kapitalisten, aber jedenfalls solcher Personen, die sich um Privilegien zur Beschaffung des Brennmaterials bemühen müssen.

So ist es, glaube ich, mehr der Wunsch, der wachsenden Bevolkerung den Unterhalt zu bieten, der in den Jahren 1707-1745 nicht weniger als 10 Glashütten an verschiedenen Orten des Thüringerwaldes entstehen läßt. Jabei zweien, den Hütten zu Manebach und Ilmenau, ist ausgesprochen der Wunsch maßgebend gewesen, vorhandene Steinkohlenlager ausnutzen zu können.

An dem Aufkommen der Glasindustrie war das Herzogtum Sachsen-Weimar ebenfalls beteiligt. In Stützerbach war um 1656, in Allzunah, anderthalb Wegestunden davon, um 1691 eine Glashütte eröffnet worden. Zu ihnen gesellte sich seit dem Jahre 1735 eine neue Hütte in Ilmenau. Da die buttzerbacher Glashütte sich ganz gut anließ, wird dem Herzog Ernst August die Begründung einer zweiten Anstalt in Ilmenau nahe genug gelegen haben. So berief er den Glasmachergesellen Martin Muller im Jahre 1731 zur Leitung der neu auzulegenden Hütte in Ilmenau 1).

Von Gottes Guaden Wir Ernet August Hertzog zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg, auch Engern und Westphalen nhrkunden und bekennen hierdurch, dass wir den bissherigen Glassmachergesellen zu Stützerbach, Martin Malern, in Ansehung seiner guten Geschicklichkeit zu meern Glasmeister bey der jetzt anzurichtenden Glass-Fabric in Ilmenau in Guaden ernennet (worüber ihme nechstens the Instruction zugefertiget und er darüber verpflichtet werden soll), auch ihme hiernechst zu seinem jährlichen Gehalte 200 Rthlr. an Gelde nebst dem freyen Logis vom September curr. anni ausgesetzet. Gleichwie wir nun der nehtigen Abgabe halber ohnverzüglich Verfügung thun verden, also haben wir dieses Bestallungs-Decret auszuferngen befohlen und solches unter unserer eigenhändigen Interschrifft und vorgedruckten fürstlichen Insiegel demwissentlich zustellen lassen. Datum Weimar den 8. Septembr. 1731."

So lautete das Dekret, das den Glasmachergesellen zum wahrscheinlich viel beneideten Glasmeister in bevorzugter

<sup>1</sup> Nach Akten im Großherzoglichen Geheimen und Hauptarchiv zu Weimar B 6447, 6451, 6466, 8856 c.

Stellung berief, und offenbar noch in demselben Jahre ist der Betrieb begonnen worden. Denn schon im folgenden Jahre wurde vom Herzog ein Bericht eingefordert, den der Glashüttenfaktor Burgkhard auch getreulichet abgestattet hat. Leider ist er, einem Bericht des Amtsschreibers Eisfeld in Ilmenau vom 16. Januar 1733 angeschlossen. nicht auf uns gekommen. Wie es den Anschein hat, war der Herzog mit den Ergebnissen nicht zufrieden, und vermutlich von der Uberzengung durchdrungen, das sur Förderung des Werkes Betriebsmittel gehörten, wies er von seinem Lustschloß Belvedere die Kammer an 1), dem Oberjägermeister von Volgstedt 200 Rtlr. zum Behufe der Glashutte in Ilmenau zu zahlen. Offenbar handelte es sich um den Ankauf von Holz aus den fürstlichen Forsten. Sogleich hatte er auch für seinen Glasmeister, dessen Geschicklichkeit ja schon im Dekret gerühmt wurde, ansprechende Autgaben. Er ließ ihn im Januar 1735 schleunigst nach Weimar kommen, um über die Anfertigung von Kronleuchtern ("Cronen-Leuchter"), zu denen die Zeichnungen bereits in seinen Händen waren, sich zu besprechen.

Jedenfalls war die Hütte im Betrieb. Über die Ergebuisse der Kampagne vom 18. Februar bis zum 15. Junk 1737 liegt eine Rechnungsablage vor, die Einnahmen vom 1759 Rtlr. 10 Gr. und 1 Pf. nachweist\*). Leider war gleichzeitig die Ausgabe nicht unbeträchtlich, im ganzen 1743 Rtlr. 18 Gr., so daß ein Reinertrag von nicht mehr als 15 Rtlr. 18 Gr. und 1 Pf. sich ergab\*). Dabei war die Besoldung des Rechnungsführers und des Glasmalers noch gar nicht in der Ausgabenrechnung mitenthalten. Doch war Aussicht auf eine freundlichere Gestaltung der Zukunft, da man von vornherein einen hohen Grad der Geschicklichkeit erreicht hatte. Die Mannigfaltigkeit der Glaser, sowohl der Hohlgläser als des Tafelglases, die man

<sup>1)</sup> Am 4. Septbr. 1734.

<sup>2)</sup> Großh Archiv Weimar, B. 6447, S. 15.

<sup>3)</sup> Anlage 1.

erstellen konnte, ist nicht gering. Auch die nächste Rechung, die sich über die Zeit vom Michaelis 1736 bis ebenahin 1737 erstreckt, zeigt noch kein erfreuliches Ergebnis. Inn der gesamten Einnahme von 3574 Thr. 17 Gr. 1 Pf. landen Ausgaben in der Höhe von 3503 Thr. und 1 Gr. egenüber. Somit war der Reinertrag noch nicht größer in 71 Rthr. 16 Gr. 1 Pf. 1).

Die Anlage läßt die Verschiedenartigkeit der Produkon in jener Zeit erkennen. Wie bemerkenswert sie sein lochte, bei einer Hütte, die noch nicht lange im Betriebe mr, so genügte sie doch dem herzoglichen Ehrgeize durchas nicht. Bald darauf berief er, im August 1738, den Masmacher Johann Gottlieb Crahmer aus Böhmen, der im Bufe stand, in der Fabrikation von Spiegelglas vorzüglich tewandert zu sein und besonders die Zusammensetzung des englischen Glassatzes" zu beherrschen. Er sollte mit "mögchsten Fleisse" die Spiegelfabrikation einführen. "Seine Mazige Sorge" sollte sein, "diese Fabrique immer je mehr and mehr in besseres Aufnehmen zu bringen"1). Es ist war in diesem Vertrage der Ort, an dem die Spiegelabrikation vor sich gehen sollte, nicht genannt. Aber man ann doch kaum etwas anderes annehmen, als das die Her-Mellung von Spiegelglas als ein besonderer Zweig an das bestehende Etablissement angeschlossen werden sollte. Kurz Torber 3, hatte der Herzog seinen Berghauptmann v. Imhoff conftragt, ihm "einen habilen Mann" zu verschreiben, der ie Anlage einer Glashütte mit dem Brande von Steinkohlen erstehe, die bei Ilmenau - er meinte wohl die Kohlenterke von Kammerberg — "in ziemlicher Qualität gewonnen" fürden. Einige Jahre später schickt er den Amtsschreiber romler nach Voßfeld zu dem dortigen Pfarrer, dessen amen nicht genannt wird, der aber in der Optik sehr erhren sei und bei dem Rat Tschirnhausen in Dresden

<sup>1)</sup> Aplage 1.

<sup>2)</sup> Sueda, Anfänge der Porzellanfabrikation, S. 19.

<sup>3)</sup> Am 22. Septbr. 1736.

gelernt hätte 1). Augenscheinlich sollte von diesem sachund fachkundigen Manne irgendeine Auskunft zur Verbesserung des herzustellenden Glases eingezogen werden.

Der Fachmann, der den Steinkohlenbetrieb kannte, wurde zunächst nicht gefunden, und am Ausgange des Jahres 1737 mußte die Hütte eine Zeit lang stillstehen. Zu Beginn des neuen Jahres 1738 liegt eine Eingabe des Tafelglasmachers Michael Heintze vor, ihm des versprochene Wartegeld von einem Taler wöchentlich, sofern die Glashütte stillstehe, auszahlen lassen zu wollen. Auch ein verdienter Lohn in der Höhe von 30 Thalern ware ihm noch nicht geworden.

Aber die bösen Zeiten gingen vorüber, und am 5. Jah 1738 traf ein herzoglicher Befehl beim Oberjägermeister von Volgstedt ein, die Glashütte in Ilmenau wieder in Gang bringen zu lassen. Von dem zu diesem Zweck geschlagenen Holz sollten 80—100 Klafter zur Flöße gefahren und an die Glashütte gebracht werden.

Kurz vorher hatte der stellvertretende Amtsverwalter Wirsing in Ilmenau ein sehr ungnädiges Reskript bekommen, dahm lautend, daß die Glashütte ordentlich in Betrieb kommen sollte und den Glasarbeitern der verdiente Lohn verabfolgt werden möge. Vermutlich waren dem erwähnten Gesuche Heintzes andere gefolgt. Er, Wirsing, werde sich wahrscheinlich seinen Lohn "ordentlich nehmen", dann sollte es aber mit den Arbeitern ebenso gehalten werden. Der Herzog wollte aus seiner Schatulle im verflossenen und im laufenden Jahre 8000 Tlr. zum Besten Ilmenaus hergegeben haben. Wozu daneben die Amtseinkunfte verwandt worden wären, konnte er sich nicht erklären. "Und ich werde gewiss". schloß der Befehl, "ein anderes Procedere machen, woferne einigen Unterschleif hinterkommen sollte, dahere selbiger besser thut, er entdecke es freywillig und weil es noch Zoit ist, damit nicht am Ende das Zuchthauss erfolgen müsse."

<sup>),</sup> Bericht Tromlers vom 10. Mai 1744, B. 8447, S. 98- 102, Anlage 5.

So schlimm, wie der Herzog vermutete, lag indes die che keineswegs. Wirsing war mit Recht sehr gekränkt er die "geringe Confidence", die der Herzog ihm schenke. fühlte sich in seinem Gewissen vollkommen frei und bot sich sofort, sowohl eine Kaution zu stellen als auch ne Rechnungen von dem Rentamte in Ilmenau prüfen lassen. Daß die Glashütte bis jetzt keinen Reingewinn geworfen habe, erklärte er aus den Schulden, die er bei nem Amtsantritt vorgefunden hatte und die er hatte abngen müssen, um deren Kredit zu erhalten.

Zugleich bereitete Wirsing alles zum Beginn der Arbeit . Das Holz war angefahren, die nötigen Glashäfen anden zur Aufnahme der Masse bereit und alle Veranhungen, den neuen Glasofen zu setzen, waren gemacht. w die Beschaffung der Glasmacher stieß auf Schwierigiten. Denn alle Hütten in der nächsten Umgebung von Mitzerbach hatten zu arbeiten begonnen und die verfügeren Kräfte an sich gezogen. Die fürstliche Arbeitsstätte nochte um so williger von ihnen aufgegeben worden sein, un der letzten Zeit die Ruhepause lange gedauert haben Bochte.

Wirsing stellte jetzt einen Ueberschlag für die dembichst erforderlichen Betriebskosten auf:

30 Rthir, vor Potseche

12 Gr. vor Gipse vor Besoldung dem Glasmeister Müller

dem Glassmeister Greiner dem Tafelmacher Heinzen

denen 2 Vorbläseren

20 Gr. denen 2 Rhürern 12 Gr. denen 2 Knopff- und Bodenmachern

16 Gr. denen 3 Eintragjungen vom Sandwaschen und Glasseinbinden

12 Gr. vor Schmiedekosten

57 Rthlr Summa 1).

<sup>1)</sup> Specificatio des baaren Verlags, so bey alhiesiger hochfursten Glasshutte allwochentlich unumgänglich erfordert wird", Benau den 24. July 1738. Geh. Haupt- u. Staatsarchiv in Weimar 6417, B. 40.

Diese 57 Rtlr. wöchentlich anweisen zu wollen, wurde der Herzog ersucht. Da offenbar hierbei neue Schwierigkeiten vorauszusehen waren, erbat Wirsing die Zustimmung, Hohlglas anfertigen zu dürfen. In diesem Falle würde er von einigen Kaufleuten Vorschüsse auf die zu liefernden Gläser in der Höhe von einigen 100 Rtlr. erwirken können. "So werde dann das Werck Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht hohen Intention gemäss mit Avantage getrieben werden."

Des Herzoge Sinn aber war auf Höheres gerichtet. Trinkgläser waren von jeher in den thüringischen Glashütten angesertigt. Der Herzog wollte jetzt die Spiegelfabrikation einführen. Außerdem war sein Augenmerk auf die Schonung seiner Wälder gerichtet. Daher bestand die zweite Neuerung, auf die er es abgesehen hatte, in der Verwendung von Steinkohlen. Demgemäß ließ er sich von Johann Christoph Glasser aus Bischofsgrün 1) am 20. Januar 1739 einen Bericht über die Durchführbarkeit seiner Plane erstatten. Sehr ermunternd fiel dieser gerade nicht ans Glasser hatte auf einer Spiegelhütte im Sultzbachischen! mit den dortigen Arbeitern Rücksprache genommen und diese hatten anerkannt, daß die Steinkohlen eine weit größere Hitze gäben als Holz, allein zur Herstellung eines feinen weißen Glases taugten sie nicht. Die Flamme sti schweflicht und das Verbrennen erzeuge viel Staub und Asche, wodurch das Glas "gelb, schwartz, finster und ungestalt" werde. Nicht einmal gewöhnliches grünes Glas lasse sich mit Steinkohlenfeuer gewinnen, wie er sich in Saarbrücken und in Lück 3), wo fürstliche Hütten mit

Über die Glasfabrikation in Bischofsgrün vergl. Alb. Schmidten Die Geschichte der Glas- und Perlenfabrikation im Fichtelgebirgen Bayreuth 1900, S. 10 ffg.

<sup>2)</sup> Welches Sulzbach gemeint ist, ließ sich nicht ermitteln.

<sup>3)</sup> Von einer Glashütte in Friedrichstal, in Nassau-Saarbrückenberichtet Goethe, Wahrheit und Dichtung, Cottasche Ausgabe von 1809, Bd. XXII, 2. Teil, 10. Buch, S. 105. Einen Ort Luck vermeiteh nicht nachzuweisen. Lyck in Ostpreußen wird wohl schwerlich gemeint sein.

Steinkohlenfeuer in Betrieb wären, überzeugt hätte. Auch in London erzeuge man feines Glas nur mit Holzfeuer und in Holland sei kürzlich ein Versuch, eine Spiegelglashütte mit Steinkohlen zu feuern, mißglückt.

Was die Herstellung von Spiegelglas anbelangt, so war nach der Ansicht des Gutachtenden "es rathsamer, wenn nur die 2 mittleren Häfen zu den Ausgüssen genommen würden und die anderen 4 Häffen herausgearbeitet, das sie geblasen wärden, es kame ein größerer Nutzen heraus, indem man Spiegel blaasen und machen kann, dass eie uf 36, 38, auch wohl nff 40 Zoll hoch kommen". Das dabei erforderliche Personal bezifferte er auf 7, "die giessen und blassen", ferper 1 Strecker, 1 Tafelschneider, 1 Kompositionsbereiter, 2 Schürer und 2 Holzträger. Für die Schleif- und Polierwheiten aber seien 14 Schleifer, 6 Polierer, 1 "Beleger, der des Folio trauff macht", und 1 Zieraten-Schleifer nötig. Zur Herstellung der baulichen Vorrichtungen sowie zu dem Ankauf der metallenen Platten und der Schleife seien 5000 Rtlr. erforderlich. An Holz werde die Spiegelhütte wichentlich 25 Klafter brauchen. Das Flößholz tauge dazu nicht und daher müsse die Spiegelhütte im "wilden Wald" erbant werden 1).

Der Herzog ließ sich durch diese kostspielige Aufstellung des Bedarfs keineswegs entmutigen. Wenn auch zunkchet auf die Verwendung von Steinkoblen verzichtet worden zu sein scheint, an der Idee, Tafel- und Spiegelglas auzufertigen, hielt der hohe Herr mit Hartnäckigkeit fest. Im September 1739 schickte er einen Sachverständigen auch Steuerwald 2), um die dortige Glasfabrik zu besichtigen

<sup>1)</sup> Bericht Joh. Christoph Glassers aus Bischofsgrün v. 20. Jan. 1739. Ueber die Geschichte der Spiegelfabrikation vergl. Bruno Schönlank, Die Fürther Quecksilber-Spiegelbelegen und ihre Arbeiter, 1878. S. 1-64; v. Karmarsch, Geschichte der Technologie, 1872, 3.540.

Ein Dorf dieses Namene findet sich in der Provinz Hannover,
 weit Hildesheim; von einer Glashütte daselbst ist nichts bekannt.

und über "Flammische Scheiben" nähere Erkundigungen einzuziehen. Aus Groß-Almerode in Hessen ließ er feuerfesten Ton zur Herstellung der Glashäfen anfahren, in denen die Glasmasse geschmolsen wurde. Aus Eisfeld bezog er Gips, aus Weimar Salpeter und in Kulmbach leitete er Verhandlungen ein, um von dort regelmäßig Pottasche beziehen zu können. Vermutlich lieferten die Pottaschesiedereien im Bezirk Ilmenau keine ausreichende Menge, da auch noch andere Glashütten zu versorgen waren und außerdem die Seifensieder auf sie Anspruch erhoben.

Für alle diese Materiahen und zur Bestreitung sonstiger Unkosten hatte die fürstliche Kasse vom 13. Oktober 1739 bis zum 26. März 1740 1666 Rtlr. und 16 Groschen ber gegeben. Es war auch gelungen, in dieser Zeit 2604 Scheiben anzufertigen. Nach einer späteren Aufstellung waren bis zum Anfang August 1740 1919 Tlr. 8 Gr. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> d. verausgabt worden, wogegen die 2604 Scheiben, zum Preise von 18 Groschen das Stück, einen Wert von 1953 Rtlm repräsentierten. Die Produktion hätte noch umfangreicher ausfallen können, wenn die Arbeiter von vornherein genügend erfahren gewesen wären und keine so strenge Kalte geherrscht hätte.

An Stelle von Wirsing, der nur vorübergehend den Posten eines Verwalters bekleidet zu haben scheint, trei der Amtsverwalter Hävecker in Ilmenau. Die eigentheh fachmännische Inspektion über die Hütte wurde seit dem Mai 1740 in die Hände des Glasmeisters Beyer gelegt-Zwei Kocher, die den "englischen Glassatz zu mischen verstanden", wurden gesucht. Der Glasmeister Müller sollte die Masse verarbeiten und dafür Sorge getragen werdens daß die Hütte vor "unnützem Besuch fremder Personen bewahrt bleibe. Wahrscheinlich fürchtete man, daß die Mischung des neuen Spiegelsatzes von unberufenen Augenforscht werden könnte.

Trotz aller dieser verständigen Anordnungen gelangen es nicht, die Hütte zu der Blüte zu bringen, die dem

Herzog vorschwebte. Obwohl mit der Berufung des Glasfaktors Wenzel von der Glashütte zu Frauenwald 1) ein sehr glücklicher Griff geschehen war, wollte die Entwickelung keinen gedeihlichen Fortgang nehmen. Am 10. Juni 1741 forderte ein fürstlicher Befehl, aus Ilmenau datiert, den Geheimrat von Volgstedt auf, in eine Untersuchung darüber einsutreten, warum "Wir durch die hiesige Glashütte in so großen Schaden gesetzet seien und woher der üble Fortgang der Fabrique rühre". Es war wohl die Folge des darauf eintreffenden Berichts, der sich nicht erhalten zu baben scheint, daß Ende Oktober 1741 empfohlen wurde, die herrschaftliche Glashütte fortan ausschließlich mit Holz m betreiben. Dem Berginspektor Tromler wurde die Inspektion und dem Faktor Wenzel die Ueberwachung eines Neubaues übertragen. Wenzel sollte den Glasofen "nach der englischen Façon in die Rundung anlegen, daß acht Hafen, nemlich 2 ganz allein vor uns, 4 zu Tafelglas und 2 zu currenten Sorten eingesetzet und daraus gearbeitet werden kann, doch noch à parte Platz gelassen werde, damit ein kleiner Ofen auf Spiegelglass angeleget werden Rönne".

Demnach trat die auf die Herstellung von Spiegelglas seichtete Absicht etwas zurück und es sollte neben der Absertigung von Tafelglas auch "currenteste Waare", d. h. wohl Trinkgläser, nicht vernachlässigt werden. Die Masse der 2 Häfen "ganz allein vor uns" mochte dann vielleicht zur Fortsetzung der Experimente dienen. Unter dem neuen Begime stellte sich nun die finanzielle Gebabrung folgendermaßen: Von Michaelis 1741 bis zum 10. März 1742 waren reteinahmt worden 512 Rtlr. 17 Gr. 10 d.

und versusgabt 229 , 18 , 4 , Demnach ergab sich ein Ueberschuß von 282 Rtlr. 23 Gr. 6 d. Indes gingen von dieser Summe noch für

l) Es wird die Glashütte von Allzunah nahe bei Frauenwald

Löhne ab, die erst teilweise bezahlt worden waren, 280 Rthle. 20 Gr. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> d., so daß auf diese Weise ein ganz geneger Ueberschuß von 2 Rtlrn. und einigen Groschen und Pfennigen nachblieb.

Scheinbar war dieser Abschluß nicht so ungünstig, indem ein nicht unerheblicher, auf 822 Rtlr. und 11 Groschen bewerteter Vorrat an fertigem Glas vorhanden war. Dieser setzte sich aus folgenden Stücken zusammen:

| "an verschiedenen Sorten Hohlglass, so in der<br>Glasskammer noch lieget und noch nicht ein- |     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| gepackt ist                                                                                  | 295 | Rthlr.  |
| an 5 Kusten Glass, so gepacket und zum Verkauff                                              | 001 | 12 Ca   |
| fertig stchen                                                                                | 304 | 11 Uh   |
| Tafelglass excl. desjenigen Tafelglasses, so zu                                              |     |         |
| denen Fenstern in's Ilmenauer Hauptgebäude                                                   |     |         |
| geschnitten worden                                                                           |     | 72      |
| an 309 Stuck Tafeln                                                                          |     | 71      |
| an 400 runden Scheiben, so aus denen von voriger                                             | 4.2 | 12      |
| Hitze gefertigten Flammischen Scheiben ge-                                                   |     |         |
| schnitten worden                                                                             | 5   | Rthlr." |

Aber undurchsichtig, wie die Rechnung war, kames nun noch Schulden in der Höhe von 413 Rtlrn. 8 Grund 4 d. zum Vorschein, so daß als Reingewinn und 409 Rtlr. 2 Gr. und 8 d. sich ergaben. Und auch diese Reingewinn verflüchtigte sich bei näherem Zusehen, der davon mußte noch das Holz bezahlt werden, in welchen Betrage, ist wohlweislich nicht angegeben.

Dieses Ergebnis war schwerlich dasjenige, das de Herzog erwartet hatte. Daher kann man nicht erstauß sein, daß der Glasmeister Wenzel am 18. April 1742 darun nachsuchte, den Ofen für 4—5 Wochen auslöschen si dürfen. An Tafelglas und sonstigen "currenten Sorten" se ein großer Vorrat, den man zuvor zu Gelde zu machen an streben müßte, ehe man weiter arbeite. Hartes Holz ein nicht mehr vorhanden, die Robstoffe müßte man auf Bornnehmen und die Arbeitslöhne beliefen sich auf 28 Rtil die Woche. Unter diesen Umständen war gewiß der Vozschlag, zeitweilig eine Pause im Betrieb eintreten zu lassen

ganz angebracht. Allein in Weimar ging man darauf nicht ein. Denn 4 Wochen später meldet Tromler 1), daß der ganze Einsatz zu dem englischen Glas, der auf 15 Rtlr. zu stehen gekommen wäre, aufgearbeitet sei. 50 Stück extrafeine Glaser habe man aus ihm hergestellt. Also war doch wohl weitergearbeitet worden.

Wie sich der Aufwand in der Glashütte herausstellte und wie hoch man ungefähr den Reinertrag anschlagen tönne, berechnete Wenzel im Jahre 1744. Danach belief sich die Ausgabe wöchentlich auf 134 Rtlr. gegen 57, die im Jahre 1738 als erforderlich angesehen worden waren. Den Reinertrag aber schätzte er aus dem verkauften Tafelglase, den Scheiben und dem Hohlglase auf 150 Rtlr., so das man also ca. 16 Rtlr. Reingewinn wöchentlich erhalten haben würde. Hierbei war Voraussetzung, das der Absatz beständig vor sich ging; wenn er einmal stockte, war aller Gewinn dahin.

Ob man nachträglich auf Wenzels Vorschlag einging oder sich im Laufe des Jahres 1743 die Notwendigkeit ergeb, den Ofen ausgehen zu lassen, entzieht sich unserer Kenntnis. Erst im Juli 1744 wird wieder mitgeteilt, daß die herrschaftliche Glashütte in Ilmenau seit drei Wochen im Betriebe sei. Es ließ sich jetzt auf ihr alles Glas anfertigen, das der Herzog wünschte: Tafeln von verschiedener Größe, ganze und doppelte Scheiben, kleine "Buschinger Scheiben", Hohl- und Beinglas. Und damit für die Fortdauer die nötige Garantie geboten sei, waren aus Böhmen Glasarbeiter verschrieben worden.

Nachdem auf diese Weise der Betrieb sich flott entwickelte, fragte Wenzel, der um seine Stellung besorgt sein mochte, in Weimar an, ob er die Aufsicht über die Hütte behalten sollte und was für eine Entschädigung man ihm alsdann bewilligen wolle. Sofort bestätigte der Herzog den Faktor Wenzel, der ja offenkundig Proben seiner Geschick-

i) Am 19. Mai 1742.

hehkent in der Verwaltung der Hätte abgelegt hatte, j Aufseber, warf ihm 100 Kaisergulden als Vergan für die dre jährigen Dienste aus und sentre sem vers Einkommen auf 1 Groschen pro Talerwert versati Glases an

Wenzel war mit dieser Abfindung meht zufzel sondern verlangte mehr. Er fakte seine Porderungen en Wochen apater wie folgt zusammen. Er würzehte Wohnham nebet Stube und Kammern, die Bewilligung gewissen Emzählgeldes, da er bei Emnahme und Aus des Geldes manche Einbuße habe, etwas Deputation Diäten, wenn er verreisen müsse, ein Einfuhrverbot frend Glases und 1000 Klafter Holz für die Hütte sind Tromler suchte seine Forderungen insofern zu ermilie als er dem Wenzel vorschlug, den Gedanken an ein aff Wohnhaus aufzugeben und sich damit zu begnügen. auf dan jetzige Haus eine Mansarde gelegt würde. aus der Anregung wurde, ist nicht ersichtlich, doch vermutlich der Herzog auf die kaum als unbillig m zeichnenden Wünsche des Mannes eingegangen, der west lich den Betrieb zu einem so flotten gemacht hatte. danach hezeugt Wenzel auch sein dauerndes Intere indem er erneut Verbesserungsanträge formulierte. Er re an, einen Zoll von einem Taler auf 100 Gläser bei Einfuhr zu legen oder noch besser die Einfuhr frem Glases ganz zu untersagen. Für den Verkauf des Ilment Glases sollten in Rudolstadt, Allstädt, Hardisleben, Butta und Stadt Sulza Niederlagen eröffnet werden. Zur Verkommnung der Erzeugnisse wünschte er die Anstell eines Glasmalers und eines Glasschneiders. Endlich er die Anlage eines eigenen Pottaschewerks an. Man kös für ca. 50 Rtlr. jährlich Asche zusammenkaufen und das Pottasche sieden. Man würde auf diese Weise den Be

Ein Kausergulden war ein Gulden des 20-Guldenfuße Oesterreich, gleich 2,10 Mark.

alliger decken können, da die Pottasche von answärts zu

Auf alle diese Antrage einzugehen, wird man in Weimar mene Möglichkeit eingesehen haben. Daher fragte Wenzel m Juni 1745 an, ob die Hütte denn noch weiter betrieben werden sollte. Nachdem am 4. Februar 1745 der Ofen asgeloscht worden war, hatte man im Mai die Häfen meder eingesetzt. Dabei ergab sich, daß in Ilmenau ungleich teuerer als auf anderen Glashütten produziert wurde. Wahrend man überall frisches und wohlfeiles Holz zur Verfügung hatte, konnte man in Ilmenan nur schlechtes laules Holz für teueres Geld bekommen. Vor allen Dingen aber war die Pottasche stark im Preise gestiegen. Während man sie früher für 5, 51/6 oder 51/4 Rtlr. pro Zentner gehauft hatte, muste man jetzt 61/, Rtlr. zahlen. Da man wochentlich 7-8 Zentner nötig hatte, so ergaben sich daraus Mehrkosten von ca. 9 Rtlr. in der Woche. Unter diesen Umständen hielt Wenzel es für ausgeschlossen, daß der fürstlichen Schatulle durch den fortgesetzten Betrieb Pekuniäre Vorteile erwachsen könnten.

In Weimar wird man einen derartigen Bericht offenbar mit geteilten Empfindungen aufgenommen haben und konnte uch lauge nicht zu einer Antwort entschließen. Und so wiederholte Wenzel am 14. Dezember 1745 seine Anfrage. Seit drei Monaten stand die Hütte damals still. Pottasche war unterdessen auf 8½, Rtlr. pro Zentner gestiegen. Daher mußte man das Bund Tafelglas um 4 Groschen und das Hundert Scheiben um 3 Groschen höher als bisher im Preise ansetzen. Die Kammer in Weimar wußte nun nichts auderes vorzuschlagen, als die Glashütte an Wenzel zu verpachten, um aller zu erwartenden Einbuße aus dem Wege zu gehen 1). Diese Idee fand indes keine Zustimmung und die Folge war, daß die Hütte ihre Tätigkeit einstellte. Auf die Dauer war man damit in Weimar nicht einverstanden

<sup>1)</sup> Am 18, Dezbr. 1745.

und eines Tages 1) erging daher an Wenzel în Ilmenau die Anweisung, die Hütte wieder schleunigst in Betrieb zu setzen. Er sollte 2 besondere Oefen erbauen und die Feuerung auf Steinkohlen und Holz einrichten. Der Ofen für die Masse zu Hohl- und anderem Glas sollte mit Steinkohlen und der andere für die Herstellung von Tafeiglas mit Holz geheizt werden. Gleichzeitig wurde der Amtsschreiber Hillardt angewiesen, laut einer ihm übergebenen Zeichnung eine Hütte als Wohnung für die Glasarbeiter bauen zu lassen.

Wenzel folgte den erhaltenen Befehlen gern, und m Mai 1747 war der Ofen für Steinkohlenheizung fertig In 14 Tagen gedachte er, so meldete er am 6. Mai 1747°) an den Geheimen Kabinetssekretär in Weimar, Feuer in der Hütte anmachen zu lassen. Man sollte ihm nun jemanden aus der Kammer in Weimar schicken, um das ganze Werk zu regulieren, auch einen Betriebsfonds auswerfen. Ans Kammerberg wünschte er für 200 Rtlr. Steinkohlen und wegen des Verkaufs sollten Patente im Lande ergehen, die einerseits auf das Erzeugnis der Ilmenauer Hütte aufmerksam machten, andererseits bestimmten, daß ohne Zollzahlung fremdes Glas nicht mehr ins Land hinsindurfte. Endlich regte er die Ernennung eines Gegenschreibers oder Rechnungsführers an.

Ueber die Möglichkeit, mit Steinkohlen feuern zu können, sprach sich Wenzel sehr hoffnungsvoll aus. Er hoffte über 100 Rthir. dabei (im Jahre?) sparen zu können. So schnell als er gedacht hatte, kam es indes zum Beginn der Arbeiten nicht, denn am 29. Juli 1747 meldete er, daß die Hutte seit 6 Wochen im Betriebe wäre. Er hatte insofern mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, als ihm unzureichende Pottasche geliefert worden war und er daher die Glasmasse hatte umsieden müssen. Dann war alles seinen erfreulichen Gang gegangen, Glas war massenhaft erzeugt worden, allei m

<sup>1)</sup> Am 21, April 1747,

<sup>2)</sup> B 6447, S. 127.

der Absatz stockte. Während die Glasmacher ihren Lohn verlangten, seien keine Abnehmer des Glases da. Damit im Zusammenhange steht offenbar die Verordnung vom 10. August 1747, daß kein fremdes Glas heimlich ins Land gebracht werden dürfe.

Mit der letzten Mitteilung schließen die Akten in Weimar, die von der Ilmenauer Glashütte im Zusammenhing melden.

Noch einmal scheint Aussicht vorhanden gewesen zu sein, die Glashütte in Ilmenau zu neuem Leben zu erwecken. Im Jahre 1755 erbot sich der Glasfaktor Wenzel, die herrschaftliche Glashütte auf einige Jahre zu übernehmen, wenn man ihm jährlich 150 Klafter "Affter-Schlag-Roltz gegen gewöhnlichen taxirten Preiss" zugestehen wollte"). Die Glashütte wurde in dieser Eingabe an die Kammer als eine "seit längerer Zeit bestehende, bald verfallende" bezeichnet. Die Klafter Holz stellte damals einen Wert von I Rtlr. dar. Herzog Franz Josias fragte nun den Oberforstmeister von Schütz an 2), ob man dem Wenzel zu diesem Preise das Holz überlassen könne Einen höheren, etwa i Tlr. und 6 Gr. wolle er nicht bezahlen.

Wahrscheinlich glaubte der auf die Erhaltung des Waldes und seine tunlichst gewinnbringende Verwertung bedachte Forstmann den gebotenen Preis nicht annehmen zu können. Wenigstens kam die Glashütte nicht wieder in Aufnahme und im Jahre 1773 heißt es einmal in Akten des Rentamts zu Ilmenau<sup>3</sup>), "zu dem wüsten Flecke, wo sonsten die herrschaftliche Glashütte gestanden", findet sich ein Känfer

Wenzels Eingabe vom 10. Januar 1755, Afterschlagholz: der <sup>auf</sup> einem Holzschlag zurückbleibende schlechtere Teil des Holzes. <sup>Preyvoldt</sup>, Die frankischen Wälder 1904, S. 5, Ann. 3.

<sup>2)</sup> Am 26. August 1755. Dieses Schreiben, wie das vorhergehende, im Beettze des Herrn Schneidemuhlenbesttzers Wenzel in Umenau.

d) IV A, III, 18.

#### 3. Das Personal.

In sehr großem Umfange ist die Hütte wohl niemale betrieben worden. Die Zahl der an ihr beschäftigten Personen wird auch in den besten Jahren schwerlich über 12 hinausgegangen sein. Dennoch herrschte unter ihnen eine strenge Arbeitstellung. Im Jahre 1737 waren taug Glasmeister, Garmacher, 2 Vorbläser, 2 Knopf- und Bödenmacher, 1 Tafelmacher, 2 Schürer und 3 Einträger. Außerdem wird noch eine Frau, die beim "Einstoßen des Glases" behilflich zu sein pflegte und der Holzspalter erwähnt Im folgenden Jahre, 1738, werden nachgewiesen: 2 Gissmeister, 1 Tafelmacher, 2 Vorbläser, 2 Schürer, 2 Knopfoder Bödenmacher, 3 Einträgerjungen. Wieder einige Jahre weiter war die Zahl der Arbeiter noch mehr gestiegen. In Jahre 1744 sind genannt: 4 Tafelmacher, 1 Scheibenmacher 1 Glasmeister mit seinem Vorbläser, 4 Einträgerjungen, 4 "Mateurenmacher" 1), 2 Schürer, 4 Holzspalter, d. h. m Ganzen 19 Personen. Sie hatten alle einen Schwar beim Beginn ihrer Tätigkeit in der Hütte abzulegen. "Ich, N N." so lautete er, "schwehre hiermit zu Gott dem Allmächugen einen leiblichen Eyd, daß ich bey der allhiesigen fürstlichen Glasshütten-Arbeit und bey meinen Verrichtungen vornehmlich ein Gott wohlgefälliges Leben und Wandel führen, mich jederzeit treu, ehrlich, redlich, verschwiegen und rechtschaffen halten, keinen Zanck oder Verhezung erregen, dasjenige was ich in gedachter Glasshütten sehen lernes und erfahren werde, bey mir behalten und weder Vater noch Mutter, Bluts- oder anderen Freunden das mindest davon offenbahren, sondern solches mit in meine Grube nehmen, mich eines stillen und nüchtern Lebens befleissiger alles Vollsaufen in Brandewein oder Bier unterlassen, in keine fremde Dienste noch auser Landesgehen, binnen des Zeit als die fürstliche Glasshütte gebauet wird, in keines frembden Hütten arbeiten, mich aber in allen Stücken so

<sup>1)</sup> Derjenige, der die Muschung bereitete.

thalten will, als es meine Pflicht und Schuldigkeit erdert, so wahr mir Gott helfe und sein heiliges Wort reh Jesum Christum Unsern Herrn und Seeligmacher. men."

Unter allen diesen Persönlichkeiten war die Tätigkeit Schürers oder Schmelzers eine außerordentlich wichtige. hatte, nachdem der Ofen erbaut worden war, für dessen lmähliche Anwärmung zu sorgen. Eine plötzliche starke ditze wurde die Steine auseinandertreiben. Ist dann der Men genügend erwärmt, so wird in der Schüre zunächst et ungedörrtem Hols eingeheizt, was man Kaltschüren mante. Unterdessen hatte in den Scheitöfen das Holz ge-Birt werden müssen. Das hierzu erforderliche Holz mußte besonders gespalten sein und bei 6 Schuh langen Scheiten etam man durch Spaltung die für den Ofen richtige Linge der Holzstücke. Im Scheitofen wurde das Holz nun durr, daß, wenn es der Flamme des Schmelzofens gemert wurde, sofort brannte. Auch das Feuer, durch das la Hafen anguwärmen waren, mußte er regieren. Ferner wim Einlegen des Gemenges in die Häfen helfen und die egenannte Glasgalle abschöpfen, wenn die Masse zum Schnelzen gebracht war. Es war auch seine Aufgabe, den Schmelzofen täglich zweimal zu reinigen, d. h. das Glas, ubergesprungen oder aus den ausgehenden Häfen gelossen war, fortzuschaffen.

In die eigentliche Arbeit teilten eich dann der Ballot, 2 Vorbläser und Fertigmacher, in Ilmenau als Knopf- oder Bödenmacher, Vorbläser und Glasmeister bezeichnet. Sie Beiteten sich gegenseitig in die Hände, und es ist schwer segen, wessen Tätigkeit die wichtigere war. Es hing ihnen allen ab, und von ihrer Geschicklichkeit, ob das Erzeugnis befriedigend ausfiel. Der Ballot war mehr Geschife, er hatte die Pfeife bereitzuhalten, die Knopfe einsbläsen, neues Glas aus dem Hafen herauszureichen, wenn der Vorbläser dessen bedurfte, die Boden aufzublasen. Der Vorbehmste war der Fertigmacher, in der Regel der Werk-

besitzer oder Besitzer wenigstens eines Standes. Eine Vorstufe zu den Tätigkeiten der genannten Glasarbeiter repräsentiert der Einträger, gewöhnlich ein Junge, der eine Art Lehrzeit durchmachte. Er hatte den Platz, wo der Meister mit seinen Gehilfen hantieren wollte, sanber zu halten, Werkzeuge und Geräte im Stand zu halten. Scheren und Zwackeisen bereitzustellen und schließlich mit der Eintragsschaufel die fertigen, noch heißen Gläser in den Kühlofen zu befördern 1).

Keine dieser 5 Persönlichkeiten durfte an einem Stande fehlen, wenn der Betrieb ungehindert fortgesetzt vor sich gehen sollte. Als der Amtsverwalter Cotta im Winter 1749/1744 einen unbotmäßigen Vorbläser eingesteckt hatte und 4 Wochen brummen ließ, kam eines Tages vom Herzoge aus Wilhelmstal ein herzhatter Verweis. Er sollte den Schuldigen sofort freigeben, da man seiner Mitarbeiterschaft auf der Hütte nicht entbehren konnte und seine andagernde Abwesenheit schwer empfunden hatte.

Die Namen der wackeren Manner in der herrschaftlichen Glashütte zu Ilmenau sind in der Regel in den Akten nicht genannt. Ein Garmacher Hartwig, sowie die Glasmeister Müller und Beger sind nachgewiesen. Müller war leider kein ganz zuverlässiger Arbeiter. Er mochte geschickt sein, aber der brennende Durst, der sich and Ofen entwickelte, plagte ihn auch außerhalb der Hatte Als der neue Glasfaktor Wenzel die Geschäfte der Hütt übernahm, im Jahre 1741, mußte er den Müller zur Red stellen, indes ohne dauernden Erfolg. Zwei Jahre spates war es so weit mit ihm gekommen, daß die Regierung von Weimar aus anweisen muste, auf ihn besser aufzupasses und, falls er betrunken angetroffen würde, ihn einsperren und krumm schließen zu lassen. Zuletzt mußte er doch wegen seiner üblen Aufführung entlassen werden. Er kehrte dann nach Stützerbach zurück, von wo er seiner Zeit an

Hochgesang, Historische Nachricht von Verfertigung des Glases, abgefasset 1780. Neudruck von 1898, S. 31 ff.

die Glashütte in Ilmenau übergesiedelt war. Von hier aus machte er Jahre 1750 bei der Kammer in Weimar Forderungen geltend. Vom Herzog Ernst August in Gnaden als Glasmeister mit 200 Rtlrn. und freiem Logis angestellt gewesen, sei er vor einigen Jahren entlassen worden, habe aber noch "etliche hundert Thaler an rückständigen Salario" zu fordern. Weder in Weimar noch beim Rechnungsamt in Ilmenau habe man ihm etwas subilligen wollen, "weil die Glas-Fabrique diejenigen Jahre über, da ich bey derselbigen gedienet zuweilen eine Zeit lang stille gestanden und keine Arbeit benöthigt gewesen". Die Schuld an diesen Pausen habe er nicht getragen. Er sei doch immer beschaftigt gewesen, indem er einerseite für den verstorbenen Herzog andere Glashütten besichtigt und auch "Serenissimo pie defuncto bald diese bald jene Sorte Glas" habe anfertigen müssen. Für den Besuch fast aller Glasbütten Doutschlands, nach deren Einrichtung er sich habe erkunigen müssen, seien ihm nur die Reisekosten vergütet worden. Demnach bat er, den noch rückständigen Gehalt ihm jetzt auszuzahlen, nannte indes keinen Betrag. Die Kammer, vom Herzog Franz Josias, der für seinen minder-Jährigen Vetter die Vormundschaft führte, zum Bericht aufgefordert, stellte fest, daß bis zom Jahre 1737 der Glasmeister Müller seinen Gehalt bezogen habe; dann habe der Herzog angeordnet, dem Müller für die Zeit, in der er auf der Glashtitte nicht tätig gewesen wäre, nur die Hälfte Seines wöchentlichen Gehalts zu übermitteln. Demgemäß sei mit dem Glasmeister verfahren worden und er hätte Somit nicht mehr als 45 Rtlr. und 16 Groschen noch zu fordern. Der Herzog erklärte sein Einverständnis damit, dem Petenten diesen Betrag auszuzahlen, doch war das bis zum 1. Februar 1751 noch nicht geschehen.

Für die Veredlung des Glases waren andere Persönhehkeiten tätig: der Glasmaler, der Glasschneider und der Glasschleifer. Durch Bemalen ein Glas zu verschönern, ist sine alte Kunst. Das Altertum kannte sie, Griechen und Araber haben sie getibt, in der Herstellung der burten Kirchenfenster leistete sie im 13. und 14. Jahrhundert Hervorragendes. Zisterzienser und Kluniazenser haben sich ihrer betleißigt und, wenn es auch kaum richtig ist, daß die Deutschen die Erfinder der Glasmalerei gewesen sind, so spricht doch der Mönch Theophilus im 12. Jahrhundert von dem Bemalen des Glases als einer gewöhnlichen Technik. In Murano scheint dann das Bemalen des Glases mit Emaüfarben um die Mitte des 16. Jahrhunderts aus der Mode gekommen zu sein. In Deutschland aber kam sie damals recht auf, und die Fichtelberger Gläser aus der zweiten Hälfte des 17. und dem 18. Jahrhundert beweisen, die man an ihren Leistungen viel Gefallen fand 1).

Hochgesang teilt uns mit, daß sie zu seiner Zeit nicht so hoch wie ebedem gehalten wurde und schlecht vergütst zu werden pflegte. Daher sah man selten Fleiß, Mühe und Kunst auf sie verwandt. Bei ihm hören wir anch von der Technik. Aus Mennige bereitete sich der Glasmaler die gelbe, aus Kupferwasser die rote, aus Kobalt die blave. aus Zinnasche die weiße, aus Eisen und Braunstein die schwarze und durch Mischung der gelben und blauen Farbe die grine. Mit solchen Farben malte der Maler Figuren auf die Gläser, wärmte die, auf ein Blech gestellten, damit der Sand nicht in das Gemälde eindrang, bemalten Stücke in dem Kühlhafen im Aschofen allmählich an, und holte das Glas, "wenn es heiß satt", mit dem Heftersen durch das kleine Loch aus dem Aschofen. Alsdann kap es in den Schmelzofen, damit die Farbe anschmelze, und schließlich ließ er das Stück kunstgemäß kalt werden 3).

Derartige Künstler gab es somit auch in Thüringen-In Gehlberg werden um das Jahr 1737 in dem dortigen

<sup>1)</sup> Gessert, Geschichte der Glasmalerei, 1839. — Sepp, Ursprung der Glasmalerkunst im Kloster Tegernsee, 1880. — Lobmeyr, Die Glasindustrie, 1874, S. 54 ff., 77—79 ff. — Friedrich, Die altdeutschen Gläser, 1884, S. 123—155, besonders S. 137.

<sup>2)</sup> A. a. O., S. 41-42.

Kirchenbuche Kaspar Heinz und Johann Schmid, um das Jehr 1765 Johann Andreas Heinz als Glasmaler genannt, in Ilmenau wird uns zu gleicher Zeit von dem Glasmaler Negele (oder Wegele) erzählt, der ein sehr geschickter Kunstler gewesen sein dürfte. Was er in der Zeit vom 16. Februar bis zum 2. Mai 1737 in der Bemalung von Porzellan geleistet hat, ist uns durch einen Zufall aufbewahrt. Vasen, Kannen, Chokoladebecher, Lavoirkannen. Butterbüchsen wußte er geschmackvoll zu verzieren 1). Wenn san nicht annehmen mag, daß Meißner Porzellan weiß vertauft worden war, das er nunmehr dekorierte, so kann er aur Fayence bemalt haben. Eine Porzellanfabrik gab es damals noch nicht in Thüringen. Fayence war eine kurze Zeit in Saalfeld gemacht worden und wurde in Dorotheenthal und Rudolstadt angefertigt 2). Über Negeles Leistungen de Glasmaler kann man so lange nicht urteilen, als keine Sticke von ihm nachgewiesen sind,

Eine andere Veredlung betraf das Schleifen und Polieren des Glasses. Der Glasschliff reicht bis tief in das Altertum surck. Man kannte den Kugel- und Facettenschliff, und und im Abendlande ging diese Kunst während des Mittellers nicht verloren 3). Hochgesang beschreibt das Verfahren etwas undeutlich, wie folgt 4): "Der Sand, aus welchem das Glas verfertigt wird, wie auch Sandsteine, utseen mit Wasser vermenget und genetzet, durch Reiben oft das Ungleiche, welches in der Arbeit nicht hat können fermieden werden, dem Glase benehmen, oft ihm viel schmale, teken geben, weil die Hand des Künstlers bey der Verfertigung sie nicht hat ertheilen können. Aber durch diese Arbeit wird das Glas riesig und dunkel. Dieser üblen Gestalt abzuhelfen, wird es wieder mit Schmergel glatter

<sup>1)</sup> Anlage 2.

<sup>2)</sup> With Stieda, Die Anfänge der Porzellanindustrie auf dem Thunngerwalde, 1902, S. 10 -12.

<sup>31</sup> Friedrich, a. a. O. S. 201.

<sup>4)</sup> Hochgesang, a. a. O., S. 40.

gemacht und durch die Politur in ein solches Ansehen, setzet, dass dessen voriger Glanz dem jetzigen nicht gi zu schätzen ist; das heisset aledenn ein geschliffen Ge

Die Glasschneiderei als ein besonderer Zweig Glasschleiferei ist wohl den Sarazenen abgesehen und 1 Italien, besonders Venedig, nach Deutschland geland Kaspar Lehmann wird in einem Privileg Kasser Rudolf vom 10. März 1609 als Erfinder des Glasschneidens zeichnet, ohne daß ersichtlich wird, worin seine Erfind eigentlich bestanden hat 2). Hochgesang beschreibt Verfahren folgendermaßen: "Der Glasschneider bedients einer Maschine, die einem Tische gleich sieht. Unter nach der linken Hand zu ein Schwungrad angebras gerade über ihm auf dem Tische ist eine hölzerne De über einen Schuh hoch. Auf dieser Docke ist ein Vie von Eisen befestigt, über zween Zolle breit und halben stark. Die Seiten des Vierecks sind mit bleve Sätzen ausgefüttert, in deren Mitte ein Loch, in weld die Queere eine eiserne Spindel gehet, welche mit die Rade versehen ist, das in der Mitte des Vierecks zu ste kommet und durch eine Schnur vom Schwungrade gedr wird. In diese Spindel werden mit Blev begossene Do gesteckt, an deren Ende ein Kupferrad befestigt ist. . . . einem derartigen Schneidrade, deren der Künstler meh von verschiedener Stärke und Größe haben muß, wird. Glas geschnitten.... Es wird mit klarem, in Öl gemisch Schmergel am Rande bestrichen und vermag aledann Glas zu schneiden" 8).

Bolche Glasschneider hat es gewiß mehrfach auf i Walde gegeben, und ich bin überzeugt, daß manche ka fertig geschnittene Gläser, die heute als venetiani Nurnberger oder böhmische gelten, auf Thüringer Kün zurückzufuhren sind. In Ilmenau saß um 1721 ein C

<sup>1)</sup> Friedrich, a. a. O. S. 210-211.

<sup>2)</sup> Friedrich, a. a. O. S. 213.

<sup>3)</sup> Hochgesang, a. a. O. S. 41.

seinen Wohnsitz gehabt hatte. Er bat den Herzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar (1662—1728) am 23. März 1721 bestimmen zu wollen, daß alle Glasverstecher und Ausspieler im Weimarischen ihre Gläser von ihm nehmen möchten 1). Schon vor Jahren war ihm ein derartiges Monopol zugestanden, aber in den letzten Jahren nicht mehr gehörig geachtet worden, wodurch er in seinem Erwerbe sehr zurückgekommen wäre.

Leider sind uns die Namen anderer Glasschneider in Ilmenau nicht auf bewahrt. Doch standen solche sicher im Dienste der Hütte. Denn im November 1741 werden Zeichnungen zu "Caravinen" erwähnt, die der herzogliche Kammerdiener überbracht hat. Offenbar hat es sich doch m Anweisungen für das Schneiden der Flaschen gehandelt. inspektor Tromler berichtete damals, daß die Anfertigung der Gläser begonnen habe, aber mit der Wiedergabe der Zeichnungen man nicht zurechtgekommen wäre. Im folgenden Jahre überschickte derselbe Tromler dem Herzoge einige Gläser mit der Bitte um Augabe, wie sie geschnitten werden sollten. Hierbei erfährt man auch einmal von der Vergütung, die dem Künstler zuteil wurde. Er erhielt 16 Groschen für jedes Glas. "Wan aber die gezeichnete Arbeit erhaben und muschlicht geschliffen würde", verlangte \* 8 Taler für das Stück. Diese Bemerkung macht es Wahrscheinlich, daß auch die Glasätzerei, die Heinrich Schwanhardt gegen das Jahr 1680 erfunden hat, in Thurngen nicht unbekannt war 3). Das muschlichte Schleifen tenute offenbar nur mit dem Rädchen ausgeführt werden. In ganzen war das Glasschneiden eine langwierige Tätigtet. Vielee zerbrach unter den Händen, besonders wenn das Glas nicht dickwandig genug war. Zur Herstellung einer größeren Zeichnung brauchte der Künster wohl an

li Geh. und Hauptstaatsarchiv in Weimar, B. 6432.

<sup>2)</sup> Friedrich, a. s. O. S. 217.

die 8 Tage. Weil der Glasschneider in Ilmenau fürstlichen Wünsche nicht so schnell erfüllen konnte, was man sich nach Franenwald, wo indes der Glasschud ebenfalls stark in Anspruch genommen war. Über i Künstler in Ilmenau klagte der Inspektor Tromler is 4 Wochen später, daß er mit der Zeichnung "nicht gzurecht komme, er könne sie nicht accurat treffen". Lei ergibt sich aus den Akten nicht, auf welchen Gegenst sich die Darstellung beziehen sollte.

### 3. Die Fabrikate.

Die Glashütte in Ilmenau fertigte sowohl Tafel-. Hohlglas an. Die Herstellung des ersteren war die schwe Aufgabe. Von ihr redet z. B. Hochgesang noch nicht daß man annehmen muß, daß auf den thüringischen Ho dasselbe weniger oft angefertigt wurde. Gerade aber diese Produktion legte der Herzog Ernst August gr Gewicht, Dem Tafelmacher an der Hütte, der offen Fensterglas bereitet haben wird, wurde für die Zeit 18. Februar bis zum 15. Juni 1737, d. h. also für 4 Moi der Betrag von 82 Rtlr. 10 Gr. ausgezahlt. Er hatti dieser Zeit 7 Wagen und 13 Blatt Tafelglas zu 10 E (welche Einheit?) gemacht. Sein Einträger erhielt dem 8 Gr. wöchentlich, was für 16 Wochen 6 Rtlr. 2 ausmachte. Die Tafeln wurden in verschiedener Größe gefertigt. Große und Doppelscheiben, auch sogen. Buschi Scheiben wurden hergestellt.

Sehr viel mehr Mannigfaltigkeit tritt bei der And gung des Hohlglases entgegen. Man kann drei Gru von solchem unterscheiden.

- wurden Apotheker- und Medizinalgefäße herges Derart waren: Retorten, Kolben, Phiolen, Rezipienten <sup>1</sup>), I glaser, Helme, Urungläser.
- Rezipienten sind Gefaße zum Aufnehmen und Ansam flüchtiger Stoffe.

2) Gefäße zum Aufbewahren von Flüssigkeiten und frinkgläser. Zu ihnen gehören: Deckelpokale, Weinkelche, rdinäre Kelche, Römer und Römerkelche, Karavinen, Kannen, Paügläser 1), Biergläser, Bierbecher, Rossolis-Kelche, frinzenkelche, nackigte Jungfern, geförmte Kelche, Mundfäser, Glockenkelche, Weinkruge, Mängelsgläser.

3) Gläser, die im Haushalt für verschiedene Zwecke peraucht wurden, wie: Zuckerhäfen, Weinheber, Flaschen, Bouteillen, Wettergläser, Kammertöpfe, Lichtgläser, Essig-länschen, Melonenglocken, Taschengläser, Laternen, Kon-

Murengläser.

Wie mannigfaltig diese Aufzählung zu sein scheint, so schöpft sie keineswege die Leistungsfähigkeit der thüringithen Glashütten. Das ein Hochgesang, der um das Jahr 1780 sein Büchlein über die Glasfabrikation schrieb, mehr Borten aufzuzählen vermag, ist vielleicht nicht auffällig. Aber ee gibt einen gedruckten Preiskurant vom Jahre 1735, auf einer Vereinbarung sämtlicher Glasmacher Thüringens bruht, and in ihm werden verschiedene Stücke genannt, in Ilmenau offenbar nicht gemacht wurden und die heute überhaupt nicht mehr kennt. Im wesentlichen andelt es sich dabei um Trinkgefäße. Zu ihnen gehören: Brabanter-, Burgunder-, Casselische, Schloß-, Englische, Champagner-, Flöden-, geförmte, Knossen-, Marissen-, chwedische und Stiefel-Kelche, Storchbeine, Spitz-Mausel, chweizer Hosen, Ängster, Aufsteher, Hahneknie, Humpen, Bordianter-Becher mit Öhren, Johannis-Becher, Schuppen-Becher, Englische lange und kurze Becher, Berlinische Becher, Mützen.

Verschiedene dieser Gefäße, die sämtlich Hilfsmittel in Sullung des Durstes waren, wurden in mehrfacher Austhrung geboten Die englischen Kelche hatte man feckigt, in Wasser viel Perlen" und "mit der Kugel". Die Flöden-

<sup>1)</sup> Paßgläser sind Gläser von hoher zylindrischer Gestalt, deren fanteifläche durch parallele horizontale Ringe in Zonen geteilt ist, denen Malereien oder Inschriften Platz fanden.

kelche unterschied man "von runder Façon" und "6-eckig oder Seckigt geförmt". Bei den Glocken hielt man euseinander "1) ausgeschweifte, 2) solche mit einem rundten Wasser, darinnen ein Bläslein, gleichen langen steugel, 3) mit ungewendten Knöpfen, 4) Kelche, die statt des Fußes eine formale Glocke mit dem Knöpfel aufweisen".

Bei den "nackigten Jungfern" wiederum unterschied man solche 1) mit einem Bläsiein, 2) mit einem Bläsien, aber ein wenig ausgeschweitt, 3) mit Perlen, 4) mit accurat gedrehten Schlangen, 5) mit Stengel 6-eckig und gemuschelt.

Zum Teil gewinnt es den Anschein, als ob die Trintgefäße, je nach dem Getränk, für das sie bestimmt waren,
verschiedene Gestalt annahmen, etwa dick- oder dünnwandig
waren. So erhielt der Hersog Ernst August im Jahre 1743
von seiner Hütte in Ilmenau: 4 Dutzend Kelche zu Ungarisch
Wein, 4 Dutzend Kelche für Moselwein, 4 Dutzend Kelche
zu Burgunderwein, 4 Dutzend Kelche zu "Rheinwein".

Andererseits mögen die Gläser in Gestalt und Umfang abweichend ausgefallen sein, je nachdem für welches Land sie in erster Linie ausersehen waren. Bei "englischen Kelchen" mag das vielleicht nicht stimmen. Hier läßt sich auch an die Glasmasse denken, deren Mischungsverhältnis aus England stammte und die das geauchte schöne Kristall" glas lieferte. Das englische Glas ward wegen seines reizer den Farbenspiels gern dem sogenannten Brillantschliff unter zogen"). Was der Herzog Ernst August sich im Jahr 1742 nach Weimar schicken ließ, waren sicherlich Probestucke aus dem englischen Glassatz. Er erhielt nämlich")

"100 Stück Englische Kelche, Nachigte Jungfern genannt,

6 , Englische Romer-Kelche, 1 , Englisch Mundglas,

2 Kelche von ordmairem Glas, vom Glasschneider geschnitten.

<sup>1)</sup> Lobmeyer, Die Glasindustrie, S. 177.

<sup>2) &</sup>quot;Verzeichnuss derer Gläser, welche in der Schachtel archbefinden", vom 18. April 1742, Geh. und Haupt-Staate-Archiv in Weimar B. 6447, S. 74.

1 Stück von englischem Glase, so nach der Zeichnung hat geschutten werden sollen,

6 Stücke von demjenigen, wass in die fürstliche Rüche und Con-

ditorey geheifert worden.

Notabene 30 stück Englische Kelche befinden sich hier noch vorrathig, auch soll ein Pocal noch gemacht werden".

Aber abgesehen von diesen englischen Kelchen, werden andere Gläser nach Brabanter, Portugalöser, Amsterdamer, Münsterer, Weseler und Züthphener Maße angefertigt, d. h. je nach den Gewohnheiten der Empfänger größer oder kleiner. Demgemaß werden sie vermutlich im Handel unterschieden worden sein.

Unschwer erkennt man in dem Nachweis aller dieser Gefäßformen den allgebietenden venetianischen Einfluß. Von dort her stammt der Kelch, den man in außerordentlich vielen Variationen von dem zierlichsten bis zum schwereren Deckelpokal herzustellen verstand. Inwiefern deutscher Sun die fremde Form einheimischem Geschmack anzupassen wuste und eigenartige Formen schuf, bleibe auf sich berahen. Etwas Originelles war offenbar der englische Römertelch, von dem wir freilich nicht wissen, wie er ausgesehen und der auch die Nachwelt nicht zu erobern sewast hat, wenigstens nicht unter diesem Namen. Nach diesem vereinigte er die deutsche Spezialität mit der veneuamschen. Allein die deutsche Glasindustrie bat nicht nur as unsterbliche Verdienst, den Romer erzeugt zu haben hr verdankt man auch das Bierglas, den zylindrischen Humpen, den Becher. Dagegen sind Krug, Schale und Plasche Überlieferungen aus sehr alter Zeit 1).

Die kostbarsten Gläser waren nach dem Preiskurant die "6- oder 8-ockigt geförmten Flodenkelche, die Glocken-Stumpf-, Schwantzkelche", Kelche, die statt des Fußes eine formale Glocke aufwiesen, die Casselischen Schloskelche, die englischen Kelche, die Romerkelche, die "nackigten Jungfern ".

<sup>1)</sup> Carl Friedrich, Die altdeutschen Gläser, 1884, S. 260 - 261.

Auch an Gebrauchsgegenständen bieten die Thüringer Glashütten nach dem erwähnten Preiskurant eine großere Auswahl, als gerade die Hutte in Ilmenau in der kurzen Zeit ihres Bestehens fertigzustellen pflegte. Dahm sind zu zählen: Brennglas, Kredenzteller, Gluntz-Becher (Leimtöpfe). Tintenglas, Glocken auf die Wanduhren, Illuminationsgläser, Leuchter, Löffel, Lichtkugeln, Machina zu Kounturen mit 6 Armen und Deckel, Nadelbüchsen, Querpfeifen, Trichter, Vogelgläser mit weißen oder blauen Knöpfen, Trompeten u. a. m.

An Medizinalgläsern nennt Hochgesang noch Bader-Köpfe und Brustgläser.

Die Preise für alle diese Fabrikate waren sehr verschieden normiert. Zum Teil rechnete man nach 100 Stucken, so bei den Kelchen und einigen anderen Sorten. Außerdette wurde nach Schauben 1 gerechnet. Von gewissen randen Flaschchen, deren Herstellung eine schwierigere sein mochte gab es 6-8 auf einen Schanb. Bei anderen Gläsern ginge 2-3 auf einen Schaub, ja es gab sogar solche, bei dene Stück and Schaub identisch waren. 26 Schaub bildete ein sogenanntes Hüttenhundert (104 Stück). Schließlic gab es verschiedene Glaser, deren Preis pro Stuck angesetz war, vermutlich die weniger gangbaren. Bei den Kelcher galt der Hundertpreis zunächst für solche "nach det ordinairen Fuß mit Portten". Verlangte man sie mit abgeschnittenen oder glatten Füßen, so kostete das Hunder 2 Gr. mebr. Für die Sorten jedoch, deren Hundertpreis über 2 Rtlr. hinausgung, war bei abgeschnittenen oder glatten Fullen ein Zuschlag von 4 Gr. üblich.

#### 4. Der Absatz.

Man kann sich denken, daß für sämtliche Erzeugnisse den Absatz zu finden, nicht immer ganz leicht war. Thüringen selbst konnte unmöglich alle Gläser verbrauchen.

1) Schaub ist ursprünglich die Verpackung des Hohlglases in Langstroh, wobei das eine in das andere gesteckt zu werden pflegte. Also war man gezwungen, sich nach Abnehmern in der Fremde umzusehen. Wie das geschah, läßt sich einstweilen Doch nicht mit Sicherheit angeben. Wahrscheinlich hat auch hierbei der thüringische Fuhrmann eine wesentliche Rolle gespielt. Mit seiner Hilfe versandte man bestellte Sachen ins Ausland, und in nicht seltenen Fällen mochte er auch unbestellte Sachen mitnehmen, die er den Handelsberren in den größeren Städten, insbesondere den Hafenstädten anbot. Daneben war es üblich, durch Hausierer im Lande die Glasware feiltragen zu lassen.

Der Glashandel war, wie eine Eingabe sämtlicher Glasmeister des Thüringerwaldes an den Herzog Ernst August vom 4. Juli 1735 ausführte, seit einigen Jahren in Verfall geraten. Daher hatten sich alle Glashütten auf bestimmte Preise geeinigt, die in einer gedruckten Taxe allen Interessenten bekannt gegeben wurde. Der Glasmeister Heinrich Gottlob Wentzel in Allzunah wurde zum Faktor <sup>67</sup>Dannt, d. h. man beabsichtigte durch ihn den Absatz zu den angegebenen Preisen in die Wege zu leiten. Von ihm oder durch ihn wird man Gläser haben beziehen können. Vielleicht sollte er auch überwachen, daß zu anderen Preisen als den festgelegten keine Hütte ihre Ware abgab. Die Glasmeister baten nun den Herzog, ebenfalls die "kurrentensten Glaswaaren" nur zu den in der Taxe angegebenen Preisen verkaufen zu lassen. Offenbar hatten sie die auf der herrschaftlichen Hütte erzeugten Gläser im Auge, denn daß Hütten außerhalb der Preiskonvention geblieben wären, kann man schwerlich annehmen. War das aber der Fall, so wird der Herzog schwerlich in der Lage gewesen sein, diese zur Einhaltung der gleichen Preise zu veraulassen. Es erhellt denn auch aus den Akten nicht, daß der Herzog auf die Eingabe geantwortet hätte.

Der Absatz in die Fremde umfaste im wesentlichen dentsche und holländische Städte. Unter den ersteren sind Braunschweig, Bremen, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Riklesheim, Kiel, Köln, Leipzig, Lübeck, Limburg, Minden, Münster, Rostock, Warendorff, Wesel und Zella hers gehoben. Unter den letzteren werden genannt Amsterd Ammerfort, Zwolle und Züthphen. Doch waren sicher in holländische Städte an diesem Handel beteiligt.

Für die Hütte in Ilmenau wurde am 11. März ebenf eine Taxe aufgestellt, die insofern bemerkenswert ist sie die Orte erkennen läßt, nach denen für gewöhnlicht Handel neigte und die für einzelne Sorten beson Neigung zeigten. Die hauptsächlichsten Plätze für Ilmens Gias waren Frankfurt a. M., Hamburg, Köln, Münster Wesel, sowie Mastricht. Mit den Preisen der Taxe 1735 lassen sich die der Ilmenauer Erzeugnisse nicht gleichen, da Sorten, Formen, Größe nicht übereinstimt Der Preiskurant lautet:

| So nach Frankfurth gehen:                                      |    |      |     |
|----------------------------------------------------------------|----|------|-----|
| Rossolis-Kelche                                                | 1  | Tir. | 12  |
| Printz-Kelche von denen kleinsten oder Cölnisch Maass          | 1  |      | 16  |
| Dergl. etwas grosser nach Munster- und Weseler Manse           | 1  |      | 18  |
| Dergl. Franckfurther Mittel-Maass oder dritthalb in's          |    |      |     |
| halbe Nosel                                                    | 1  | 12   | 20  |
| halbe Nosel                                                    | 2  | 91   | 04  |
| Nackigte Jungfern von den kleinsten oder Cöllnisch             |    | "    |     |
| Maass                                                          | -1 | 94   | 16  |
| Maass Dergl. etwas grösser nach Munster- und Weseler Maass     | 1  | 31   | 18  |
| Dergl. Franckfurther Mittel-Masss oder dritthalb in's          |    | .,   |     |
|                                                                | 1  | 21   | 30  |
| halbe Nosel  Dergl, von den grössten oder Spanisch Maass       | 1  |      | 18  |
| Geformte Kelche von den kleinsten oder Cöllnisch               |    | .,   | 2   |
| Maass                                                          | 1  | R    | 18  |
| Dergl. etwas grösser oder Munster und Weseler Mass             | 1  | 12   | 20  |
| Dergi. Franckfurther Mittel-Maass oder dritthalb ine           |    |      |     |
| halbe Nosel                                                    | 2  | 21   |     |
| halbe Nosel                                                    | 2  | 35   | 04  |
| Dergi noch etwas gröseer                                       | 2  | 1)   | 08  |
| Chur-Pfaltzische Mund-Gläser mit glatten Füssen .              | 2  | 112  | 12  |
| Dergl. von den grössten                                        | 3  | 9.0  |     |
| Glas-Sorten nach Mastrich:                                     |    |      |     |
|                                                                |    | 99-  | 140 |
| Rossolis-Kelche Nro. 1                                         | Ţ  | Tir. |     |
| Printz Kelche Nro. 7                                           | 1  | 19   | 16  |
| Dergl. Nro. 11 Dergl. Nro. 10 Englische Glocken-Kelche Nro. 11 | 1  | 91   | 20  |
| Dergi Nto 10                                                   | 2  | 2.1  | 00  |
| Englische Glocken-Kelche Nro. 11                               |    | 77.  | 20  |
| Dergl. Nro. 10                                                 | 2  | 4.0  | 00  |
| Nackigte Jungfern Nro. 14                                      | 1  | 32   | 20  |
| Dergi. Nro. 9                                                  | 20 | 27   |     |
| Dergil von den grossten Nro. 15                                | 3  | 11   |     |

Es hat den Anschein, das man bei der Aufstellung dieses Tarifs sich nicht ganz sicher fühlte, denn schon 14 Tage darauf, am 26. März 1737, wurde eine neue Taxe aufgestellt, die freiheh erhebliche Veränderungen nicht hervorteten läßt. Immerhin führt sie, als bisher noch nicht nachgewiesene, Nuß-Kelche, zu 3 Tlr. 8 Gr. bis zu 4 Tlrn. und Perl-Kelche zu 3 Tlr. 12 Gr. bis 4 Tlr. auf. Und bei den nach Mastricht gehenden Gläsern wurden noch mehr Nummern und Muster auseinandergehalten, z. B. Printz-Kelche erstes Muster No. 2 zu 2 Tlrn. und Printz-Kelche erstes und zweites Muster No. 10 zu 2 Tlrn.

Den Preiskurant hat man eich nach allen wichtigeren Orten versandt vorzustellen. Indes schlug er nicht in dem Maße ein, wie erwartet wurde. Denn ein Bericht des Amtsverwalters Hävecke in Ilmenau vom 8. August 1740 klagt darüber, daß niemand gekommen sei, Glas zu holen. Nach Holland drohte der Absatz ins Stocken zu geraten, denn der Weg sei weit und der Bruch, der unterwegs unvermeidlich sei, fiele dem Absender zur Last. Allerdings habe die Firma List und Pfeiler in Amsterdam Proben von Ilmenauer Glasern in Kommission verlangt.

In Deutschland bemühte man sich, den Absatz zu begünstigen, indem man an bekannte oder vertrauenswürdige
Firmen in größeren Städten, wie Erfurt, Wesel, Rudolstadt,
Proben schickte. Für den Verkauf von Spiegelglas trug
man sich im Jahre 174() mit dem Gedanken, in einzelnen
Städten Niederlagen einzurichten. Ob es zu seiner Verwirklichung kam, steht dahin.

Eine wichtige Rolle spielte endlich der Hausierer. Für ihn wurde eine besondere Legitimation eingeführt, mit deren Ausweis er in den weimarischen und eisenachischen Landen ungestört und ungehindert seinem Gewerbe nachgehen durfte. Ihr Wortlaut war:

"Nachdem Vorzeiger dieses . . . . . Stück geschnittene ..... Stück gemahltes, ..... Stück verguldes ut ...... Stück ordinair glatt Glas bey hiesiger Furstlit Sächsischer Weimarisch- und Eisenachischen Glas-Fabrigt bey mir eingeladen, ud solches auch allenfalls in bemeldt demselbigen gegenwärtiger auf ..... Wochen geltende Schein zu dem Ende mitgetheilet, damit wann er solo Glas-Waaren in Weimarisch- und Eisenachischen zu wi kanfen gewillet, die Herren Beamte dienstlich ersuch werden, diesem mit inländischen Glase mit keinem Haussit Geld zu beschweren, derselbe auch von dem auf iremde Glas, nemlich 100 Stück 1 bis 2 Rtlr. stehenden Impo oder einiger Confiscation der Waare verschonet bleibt möge. Warum die Herren Beamte oder wenn dieses t einem oder dem anderen Ort concerniret unter reciprocirt anderweiten angenehmen Diensten dienstlich ersuchet werde Gegeben auf Fürstl, Sächs. Weimarisch- und Eisenachisch Glas-Fabrique zu Ilmenau".

Nun konnte dabei freilich nicht gehindert werden, die Hausierer auch die Erzeugnisse ausländischer Hau vertrieben. Das mußte natürlich mißfallen. Statt Glas no Holland zu schicken, hätte man heber gesehen, es in d weimarischen Landen selbst absetzen zu können. Del erwog man gegen Ende des Jahres 1739, die Hausierer I einem solchen "Impost" zu belegen, daß wenig oder s kein ausländisches Glas mehr ins Land gebracht werd könnte. Im übrigen sollte man in jeder Stadt einen Hande mann ausfindig zu machen suchen, der von der Ilmenat Hütte eine gewisse Menge Glaser übernähme und sie angemessenen Preisen vertriebe. Dieser Gedanke spåter in einer Verordnung vom 12. Juli 1742 sum A druck. Man teilte mit, daß alle Sorten Tafel- und He glas in Ilmenau zu haben waren mit Ausnahme von schliffenem und kleinem grünen Apothekerglase. Zugle erging die Auftorderung, an jedem Orte im Weimarisch einen bemittelten Mann ausfindig zu machen, der in Ilme Glas einkaufen und an dem Sitze seines Wohnortes ! setzen könnte. An den Stadtrat zu Jena war bere

am 19. Februar 1742 ein Mandat des gleichen Inhalts ergangen 1).

Schon einige Jahre vorher, im Jahre 1737, war eine Verordnung erlassen worden, laut welcher weder Fensterglas noch anderes Glas, namentlich keine Butzenscheiben, eingeführt und vertrieben werden durften. Alle Interessenten wurden auf die inländischen, insbesondere die Ilmenauer Glashütte verwiesen. Sicher aber kam man desem Reskript nur unvollkommen nach, sonst wäre die spätere Verordnung nicht erforderlich gewesen. Es ergibt sich auch daraus, daß die zur Regierung verordneten Räte am 9. Mai 1741 anfragten, ob das Einfuhrverbot von 1737 während der Jahrmärkte ebenfalls gelten sollte. Es verstand sich wohl von selbst, daß, wenn man diese Freiheit sogestanden hätte, das Einfuhrverbot überhaupt von geringer Bedeutung gewesen wäre.

Willkommene Abnehmer waren natürlich die Glaser. Aber die Herren Fenstermacher waren nicht so leicht zu behandeln. Einmal klagten die Eisenacher, im September 1748, daß sie kein Glas aus Ilmenau hätten bekommen konnen, obwohl sie schon 8 Wochen derauf warteten. Es ei in Eisenach gar kein Glas mehr zu haben. Nun sei en böhmischer Glashändler auf dem Wege nach Mühlhaussn erschienen, und man wünschte lebhaft, bei ihm den Bedarf decken zu dürfen. Die Kammer, die diese Eingabe der Glaser zu der ihrigen machte, fragte deswegen bei dem Herzoge an. Indes war dies vermutlich ein Versuch, das stige Einfuhrverbot zu umgehen. Denn in Jena, Allstedt und Buttstädt waren Niederlagen von Ilmenauer Glas und der Rütte selbst ein größerer Vorrat. Unwirsch wies daher der Herzog die Kammer, die vielleicht auch sonst seinen volkewirtschaftlichen Ansichten entgegengetreten sein mochte, an, "ihre unanständige Conduite endlich einmal abzulegen und sich zu besserer Befolgung und Beachtung seiner Befehle zu gewöhneu".

<sup>1)</sup> Anlage 4.

Diese Mahnung wirkte. Am 6. März 1744 erklärten die Herren Glaser aus Eisenach, - es waren ihrer nur drei, sich bereit, alles Tafel- und Scheibenglas, auch Hohlglas, soviel als im Inlande erzeugt würde, der fürstlichen Hütts abzunehmen. Die Preise wurden für ein Bund Tafeln auf 1 Tlr. 10 Gr. und für 100 Scheiben auf 23 Gr. angesetzt. Das Hohlglas sollte ihnen nach Maßgabe des jeweiliget Preisstandes überlassen werden. Sie wollten die Ware but bezahlen und versprachen, eifrig den Absatz in die Wege letten zu wollen. Die Hütte sollte franko nach Eisensch liefern und für unterwegs vorkommenden Schaden haften. Bei Ankunft der Ware in Eisenach sollte ein fürstlicher Beamter anwesend sein, um beim Auspacken festzustellen, was zerbrochen sei. Diese Stücke sollten in einer Kiste gesammelt und offenbar nicht bezahlt werden. Ihrerseils stellten die Glaser der Hütte in Aussicht, Glasscherben w 4 Groschen pro Zentner außer der Fracht zur Vertügung zu stellen. Sie meinten, 12-16 000 Hmenauer Scheiben, die wohlfeiler als die Nürnberger waren, jährlich vertreiben zu können. Die Kammer war mit diesem Arrangement einverstanden, und da die Fenstermacher sich beschwerten. nicht genug Buschinger Scheiben bekommen zu können, die von Nürnberg nur bei gleichzeitiger Bestellung von Spiegelscheiben geliefert zu werden pflegten, ordnete man sofort deren Anfertigung auf der Ilmenauer Hütte an 1).

Indes die Genugtuung über die Vereinbarung mit den Glasern und die Verleihung des Rechts zum Glashandel an einzelne Persönlichkeiten war keineswegs allgemein. In Jena lehnten sich die böhmischen Glashändler Kaspar König und Christoph Heucke dagegen auf. Sie betonten in einer Eingabe an den Herzog, daß sie eine Niederlage von guten echten und fein geschnittenen, auch geschliffenen böhmischen Gläsern von allerhand Gattungen in Jena seit Jahren führten und jährlich für das Recht zum Glashandel

<sup>1)</sup> Am 7. März 1744.

und Hausieren 12 Taler bezahlten. Nun hätten die Brüder Georg und Nikolaus Ungere aus Schmiedefeld versprochen. Imenanisches und böhmisches Glas zu vertreiben und dafür mehr als sie zu zahlen. Ihnen sei daraufhin geboten worden. nich des Glashandels zu enthalten. Indes diese beiden verhanften kein böbmisches Glas, wonach sehr starke Nachfrage, auch wenig ilmenauisches, sondern meist Glas, das tie aus Hütten bei Gräfental holten. Die böhmischen Handler versprachen, ihre Abgabe auf 20 Taler jährlich zu whohen und einen geschickten Glasschleifer aus ihrer Hemat zu besorgen, der zur Hebung des Ilmenauer Glashandels beitragen könnte, wenn man ihnen das Recht zur Fortsetzung ihres Glashandels ließe. Ob in diesem Falle das Gesuch, das sich überhaupt gegen die Monopolisierung des Handels, nicht speniell gegen die Glaser richtete, etwas half, wissen wir nicht, Bald darauf baten die Materialwerenhändler in Eisenach den Fürsten, das dem Glaser Zahn und Konsorten verliehene Monopol des Glashandels weder zurücknehmen zu wollen 1). Ihr Erwerb litte darunter, and das Publikum käme auch zu kurz, vermutlich weil die Glaser ihre privilegierte Stellung ausnutzten. Und die Glaser selbst, denen sich die aus Weimar und aus Jena ageschlossen hatten, fanden bald ein Haar in dem Geschift. Sie beschwerten sich, daß die Hütte entgegen dem Vertrage die Preise in die Höhe getrieben hätte 2). Sie hatten vereinbart, für 100 Spiegelscheiben einschließlich der Fracht 28 Gr. zu zahlen, man nähme ihnen aber jetzt Rtlr. und 2 Gr. ab. Und für ein Bund Tafelglas Rtlr. 8 Gr. sollten sie 1 Rtlr. und 16 Gr. geben. Das könnten sie nicht leisten, denn für diese Preise fänden sie teinen Absatz im Lande. Das böhmische Glas sei wohlfoiler. 1(x) Spiegelscheiben kosteten nicht mehr als 20 Gr. and ein Bund Tafelglas, das noch "ein ziemlich Teil größer

<sup>1)</sup> Mai und Juni 1744.

<sup>2)</sup> Am 29. August 1746, Geh. Haupt-Archiv in Weimar, B. 6451.

sei als das hiesige", 1 Rtlr. 8 Gr. Dazu falle die Lieferung nicht immer einwandsfrei aus. Neulich habe in der Niederlage zu Weimar sich Glas gefunden, das schon ethehe Jahre gelegen. Daher baten die Glaser, daß man die Bestimmungen der Abmachung einhalten und zu den vereinbarten Preisen zurückkehren moge. Der Herzog sah die Billigkeit des Verlangens ein und wies die Kammer an, den Glaskontrakt so zu gestalten, daß das Werk nicht ruinieret werde. Der Fürst hatte also die richtige Einsicht, daß, wenn man den Wettbewerb mit dem fremden Glase aushalten wollte, es vor allem darauf ankam, nicht teurer zu sein, als z. B. die Böhmen.

Es mus dahingestellt werden, ob die Verwaltung in der Tat darauf Rücksicht nahm. Wenige Jahre danach war die Glashütte geschlossen.

## Anlagen.

 Bilanz der Glashütte zu Ilmenau über die Zeit von Michaelis 1736 bis ebendahin 1737.

(Geh.-Haupt u. Staatsarchiv in Weimar. B. 6467, S. 28.)

Extract aus alhiesiger fürstlichen Glasshütten-Rechnung de Mich. 17.36 bis dahm 1737 und zwar sind an Glasswaaren bey heunger Hitze gefertiget und verkauffet worden, wie folget alss.

> 23 Stück Pocale 109 270 ord. Kelche 12 172 Röhmer 77 734 Caravinen 25 " Easigkänugen Weinheber 1 9 Weinkruge 26 Kannen I Hh 1) Bassgläser 20 Hh 11 Schaub Bierglase 30 , 22 , Becher 144 Stück Zuckerhäfen 174 **Bouteillen** 251 Flaschen 24 Melonenglocken Probglaser 2 Windleuchter 400 Wettergläser

<sup>1)</sup> Hh = Hüttenhundert.

2 Hh 2 Sch. Tsechengläser Uringlaser 8 Stück Laternen 282 Weinkeiche

8 Cammertöpffe

98 Retorten 20 Violen

10 Kolben

8 Helme 10 Recipienten

Confiturgläser 756 Bund Tafelglase

150 Stuck Scheiben.

Beträgt an Gelde in Summa 3396 Rthlr. 17 Gr. 6 & Hierzu kommt noch 177 Rthlr. 20 Gr. — & an verbliebenen Vorrath von keuriger Hitze alss an 132 Bund Tafelglass excl. 14 Wagen 14'/, Blatt and an alten Vorrath.

6 Stück Pokale

Weinkelche 18 Schaub ord. Kelche

3 Stück Caravinen

7 Hh 15 Sch. Bierglase 5 Sch. Becher

115 Stuck Bouteillen 20 Flaschen.

Summa aller Einnahme Geld 3574 Rthlr. 17 Gr.

## Ausgabe Geld:

Rthlr. Gr. 1298 8 10 vor allerhand Glassmaterialien an Potaschen, Gipss etc.

vor 364 Clafter Scheit à 1 Rthlr. 6 Gr. 18 vor 181 Clafter Schurholtz à 1 Rthlr.

19 1 vor 50 Clafter Stocken à 8 Gr. an Wochen- und Jahrlohn denen Glässern und anderen -Arbeitern

12 dem Glassmahler Negele

vor Schmiedearbeit 4 160

an Holzelegerlohn Anfuhr und Flöeserlohn 1

2 an Baukoeten

17 1 ingemein.

Summa aller Ausgabe Geld 3503

Diese gegen die Einnahme gehalten so erscheinet Ueberschuss

Ilmenau den 17. October 1737.

Joh. Herm. Wirsinger.

Vom 18ten Februario bis 15ten Juni sind an Glasswaaren ans alhiesiger herrschafftlicher Glasshütten gefertiget worden, wie folget ales :

XXVII.

9 Stück Pocale mit Deckel grosse Weinkelche 56 532 ordinaire Kelche diverser Sorten 42 Röhmer und Röhmer Keiche 1 283 17 444 Caravinea 9.9 400 Wettergläser 112 3 Weinkruge 11 14 Kannen 12 Weinheber 1 1 hundert Bassgläser 24 Schaub Bierglass 12 73 16 Becher 12 Stück Zuckerhäfen 186 Bouteillen 180Flaschen 18 Schaub Urunglass 6 Stück Cammertopfe 58 Retorten 10 Kolben Violen 8 23 6 Recipienten 2 Lichtglüsser

Ausgabe Geldt bey hochfürstlichen Glashütten vom 18. Febr.

433 Blatt Tafelglass. bis 15, Juni 1737. Rthlr. Gr. A. vom Glassofen umzusetzen und andere gefertigte 13 - 11 Mauerarbeit 22 18 vor 2 Fuder Hafenerde 6 6 Stuck Kühlhafen 6 84<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ctur Potasche à 5<sup>2</sup>/<sub>4</sub> Rthir. 55<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Sümmere Gipsa à 16<sup>2</sup>/<sub>4</sub> Rthir., so bis 15ten 6 585 23 44 Juny ausgangen vor 1'/, Cutor Braunstein vor 2 & Wachse 15 20 vor 257 Clafter Holtz, so bis hicher ausgangen, ales 18 108 Cl. Schürholtz à 18 Gr. und 149 Cl. Scheit-Holtz à 1 Rthir. 77 8 vor Holtzschlagerlohn von diesem Holtze 54 14 solches zur Flösse anzuführen 7 109 selbiges zu flössen und auszusetzen 15 Lohn auf 16 Wochen à 18 Gr. das Holtz bey die 13 Hütten zuführen

Besoldung auf 3, Jahr von Mich. 1736 bis Johannis 171 9 1737 dem Glasmeister Mullern, bez.

18 dem Gohrmacher Hartwigen auf 18 Wochen & 3 Rthlr 20.0 denen beiden Vorblässern auff diese Zeit, jeden 73 3 wöchentlich 2 Rthlr.

45 denen 2 Knopff- und Bödenmachern auff obige Zeit 15 à 30 Gr. jeder wöchentlich.

8 denen 2 Einträgern auf 16 Wochen à 16 Gr. Jedem 24 2 dem Einträger beym Tafelmacher à 8 Gr. pro 1 Woche Zuschuss

| Rel | ılr. | Gr. | A |                                                               |
|-----|------|-----|---|---------------------------------------------------------------|
|     |      | 17  |   | denen beyden Schörern auff 16 Wochen à 34 Gr.                 |
|     |      |     |   | Jedem                                                         |
| 1   | 32   | 10  | - | dem Tafelmacher vor 7 Wagen 13 Blatt Tafelglase               |
|     | 10   | 10  | _ | à 10 Rthir. Arbeitslohn                                       |
|     | 12   | 16  | _ | vor distillirzeng, Bouteillen und Flaschen zu blassen diesem. |
|     | 18   | ß   |   | der Glasmeister Müllerin vom Glass Einstossen auf             |
|     |      | ~   |   | 16 Wochen à 1 Rthir.                                          |
|     | 2    |     | _ | vor Stroh zur Einstessung des Glasses.                        |
|     | 16   | -   | _ | vor soviel Fuder Sand anzuführen.                             |
|     | 3    | 1   | - | " selbigen zu graben.                                         |
|     | -    | 18  | _ | , 1 Sandsieb.                                                 |
|     | _    | ш   | - | " gefertigte Schmiedeurbeit                                   |
|     | 6    | 17  | - | , tischerarbeit                                               |
|     | _    | 18  | 6 | , brether                                                     |

18 Schlosserarbeit

botheniohn, Kühlhäfen zu hohlen und arbeiteleute 11 zu bestellen. Summa ailer ausgabe gelte

1743 18 -

2. Leistungen des Glasmalers Negele im Porzellanmalen vom 25. Febr.—2. Mai 1787.

(Geh. Hanpt.- u. St.-Arch. Weimar, B. 6447, S. 27.)

Specificatio derer sämtlicher Porcellainwaaren durch Glassmahler Negele vom 25ten Februarii c. a. bis jetzo gemahlet worden alse:

3 Stück grosse Vasa zu einem Aufsatz mit dem Hochfürstlichen Nahmen und Wappen. 2 "Kannen mit Deckel auf obige Façon gemahlt.

12 Chocolade Becher mit Henckel, worauf der hochfürstliche Nahme verzogen.

dergl, mit Indianischen Figuren

Schwarz gemahlt noch dergl. mit gebrochen Stabe Lavor Känngen<sup>1</sup>)

Butterbüchsse.

Ilmenau d. 2. May 1737,

Joh. Herm. Wirsing.

3. Produktionsaufwand in einer Woche bei der Glasautte in Ilmenau 1744.

(Geh. Haupt- u. Staatsarchiv Weimar, B. 6447, S. 88-89.) Anschlag des Auffwandes, welcher bey dem Umtrieb einer Glasbûtte wöchentlich erfordert wird.

<sup>1)</sup> Kännchen zum Waschbecken.

| Rthlr.      | Gr.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32          |      | vor 24 Clafter Holz, halb Tannen und halb Fichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |      | à 1 Rthlr. 8 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44          | _    | vor 8 Centner calcionirter Podasche à 5 Rthir. 12 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2           | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1<br>1<br>2 | _    | , 3 Karn Sand à 8 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1           | _    | Baukosten zum Glassoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2           | _    | " Coburger Thon zum Glassoffen und Häffenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _           | 12   | " Kühlhäffen Drat, Bindfaden, Stroh und Futter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -           | 12   | vor das gehörige Eisenwerck zu halten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _           | - 6  | vor Braunstein, Kobalt, Greide, Gelbwachs und Anti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |      | monium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16          | _    | vor 4 Taffelmacher Arbeitalohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1           | - 6  | vor 2 Jungen solchen einzutragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3           | _    | ,, 1 Scheibeumacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 14   | " 1 Jungen solchem einzutragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4           | _    | vor den Glassmeister Martin Muller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2           | _    | " deseen Vorbläser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | _    | " 1 Knopff- und Fusemacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _           | 14   | , 1 Jungen zum Eintragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | _    | ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2           | 12   | 47 To 12_2775777777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4           | =    | " 4 Holzspalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5           |      | " die Niederlaggebühren vor 132 Rthlr. Glass à 1 Gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4           | 6    | , 12°, Centner Glassfracht à 8 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | -    | , die Kisten zum Glasseinpacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3           | -    | ohngefahr vor den Bruch bei Liefferung des Glasses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 134         | -    | Summa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 1         | Võch | nentlicher Ertrag nach Abzug aller Koeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rthlr.      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114         | 16   | vor 86 Bund Taffelglass à 1 Rthir, 8 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18          | -    | , 1800 Stuck Scheiben à 1 Rthir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17          | 8    | allerhand Sorten Hohlglass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 250         | _    | - DATE - |
| 200         | _    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ilmenau d. 22. Jan. 1744.

Johann Heinrich Gottlieb Wentzel.

4) Herzogliches Reskript an den Stadtrat zu Jena in Sachen des Glashandels. 1742, Febr. 19.

(Grossherzogl. Haupt-u. Staatsarchiv Weimar, B. 5119, Stück 41.)

L. G. Nach dem Wir in Unserm Fürstenthum Weimar das Illmenauer Glas schon vorlängst eingeführet unnd dahero wollen, dass solches in Unsern übrigen Landen und also auch in der Jena-ischen Portion auss Unsere Hütten zu Illmenau genommen werden, a. b. W. h., ihr wollet zu Jena einem wohlhabenden und ansässigen Mann ausmachen, welcher sawohl Tafeln, Scheiben, Boutettlen und alle andere Sorten Glaser um biltigen Preiss aus der Illmenauschen Hütten hole, solches wieder verkaufe, auch andere darmit verlege, wobey Wir die Einfuhr alles fremden Glases ausgenommen geschlieffener Waare hiermit ernstlich verbieten, wie denn alle Sorten

werden und habt ihr hiernachet dahin acht zu haben, dass derjenige Mann, welchen ihr hiernachet dahin acht zu haben, dass derjenige Mann, welchen ihr hierzu ausmachen werdet, nicht etwann ein Monopolium einzuführen suche, noch die Leute im Preiss übersetze and vervortheite. An dem etc.

Weimar d. 12. Febr. 1749.

5. Aus einem Schreiben Christ. Friedr. Trommlers in Ilmenau an Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar in Wilhelmsthal 1744, Mai 10.

Grossherzog. Haupt- u. Staatsarchiv Weimar, B. 6447 S. 98.) "Was Ew. Hochfürstl. Durchl. wegen desjenigen Glasses gedencken, worinnen 3 Sortten von Brennspiegel eingeschliffen werden Collen, dabey ist unterthäniget zu gedeneken, wie in derjenigen Zeichnung, welche Herr Cammerdiener Jahr uberbracht und dem Glassmeister Müller dieses lange Glass darnach zu verferttigen gegeben, nur ein einziger Falss (;worauf ein Brennglass zu liegen kommen soll') angemerekt ist, dahero ich sofort mich mit Herra Ludwigen nach Vossfeld begeben, um mit dem Herra Pfarr daselbsten alles nach Ew. Hochf. Durchl. hoher Intention zu verabreden, damit die Glasser zuforderst gemacht werden und der Glassechneider in Frauenwalde diese hernach gehebe einpassen kan. Ge-dachter Herr Pfarr will auch alles sofort bewerckstelligen, wann er nur erst das Glass darzu von Nürnberg erhalten haben wird, welches er binnen 14 Tagen gewärttig ist, massen er kein geblasenes sondern dazu å part besteltes und auff Sand in dicken Stucken gegossenes Glass gebrauchen kan. Es scheinet dieser Mann in der Optic sehr erfahren zu seyn; er hat sich in seiner Jugend zu Dresden bey dem berühmt gewesenen Rath Zschernhaussen auffgehalten; er ist erbotig (wenn Ihro Hochf. Durchl gnädigst beliebten Jemanden zu ihm zu schieken.) denselben diese Wissenschafft in Zeit von 4 bis 6 Wochen bey zu bringen; er ist auch gesonnen mit denen (Hässern Ew Hochf. Durchl, selbsten unterthänigst aufzuwartten. Der Ort Vossfeld wird 5 Meilen von der Zillbach obliegen von daher aber müste er abgeholet werden. Mit dem Herrn Hoffrath Schrecken ist er ganz genau bekandt, welcher öffters zu ihm kommt. Von dem hochseeligen Prinz Carlo von Meiningen hat er ein Decret als Hoffoptieus, dergleichen er dem Vernehmen nach, auch von Hildburghausen gewärttig ist. Die dasigen 2 durchlauchtigen Prinzen besuchen hn öffter und nehmen von ihm Unterweisning zu der Optic. Er hat verschiedene Monita gemacht (; wie in bey liegenden zu ersehen:) welche, bev denen Brennglässern in sonderheit an der Machine, wormnen colche zu liegen kommen, zu observiren waren......

Der beiliegende Zettel von anderer (eben doch wohl des Pfarrers) Hand:

1. Wenn die radii solares durch viel Gläser gehen, werden sie behr debilitiret, dahero 2 genug.

2. Wenn das objectum estabile unten an der Spitze des coni beise wird, wird der conus zerspringen.

3. Wenn das objectum rauch fängt, können die concentrirter radii solares weiter nicht würcken und das kleineste convexe Brannglass wird vom Rauch anlaufen.

giass wird vom Rauch anianen.

4. Ist es höchst unbequem, wenn man ein experiment machen will, die Gläser allezeit herauszunehmen und wieder einzusetzen.

5. Wird es viel mühe kosten die Proportion der Convexieten zu finden, dass der Brennpunct gerade nicht weiter und näher komme sondern fast die Spitze des coni berühre.

6. Wenn die Brenngläser concavitaten geschliffen werden, werliehren sie fast die helfte ihrer Force aus richtigen optischen Urseehen.

Ursachen.

# Die Wüstungen im I. und II. Verwaltungsbezirke des Großherzogtums Sachsen-Weimar.

Von

# A. Mueller,

Großherzogl. Landmesser in Weimar.

Mit 15 Kärtchen und einem Bilde im Text.

Die ursprüngliche Absicht des Verfassers war, nur eine Beschreibung der Wüstungen und Flurgenossenschaften mit ihren Hegemalen in der Nähe von Weimar zu geben. Nachdem mir aber die vielfachen Ungenauigkeiten und Irrtümer in Werneburge: "Namen der Ortschaften und Wüstungen Thüringens" klar wurden, entschloß ich mich, die Arbeit auf die sämtlichen Wüstungen des I. und II. Verwaltungsbezirks des Großherzogtums Sachsen-Weimar auszudehnen, da mir in länger als 40-jähriger Dienstzeit meine Arbeiten, die mich von der Rhön bis Allstedt, von der Werra bis zur Elster führten, vielfach Gelegenheit geboten hatten, die Orts- und Flurverhältnisse namentlich der Gegenden von Weimar, Apolda, Jena etc. genaukennen zu lernen.

Außer eigener Kenntnis habe ich ale Hilfsmittel gehabt das von Großherzogl. Staatsministerium, Departement
der Finanzen, mir zur Benutzung freigegebene Kartenmaterial, sowie die Urkunden und Akten des Haupt- und
Staatsarchivs in Weimar; Dobenecker, Regesten; terner das
rote Buch von Weimar, herausgegeben von O. Franke;
das Jenaer Urkundenbuch von Martin, Beyer, Urkundenbuch
von Erfurt; Böhme, Urkundenbuch von Pforta; Dominikus,

Erfurt; Otto und Rein, Thuringia sacra; Zeitschrift des Vereins für Thür. Geschichte und Altertumskunde; Mitteilungen des Vereins für Geschichte etc. von Erfurt; Zenker, Jenser Taschenbuch; Schmid, Burggrafen von Kirchberg; Schuman und Kronfeld, Weimarische Landeskunde; Lippert und Beschorner, Das Lehnbuch Friedrichs des Strengen, u. a.

Zu großem Danke bin ich verpflichtet den Herren vom Archiv in Weimar für freundliche Unterstützung, Herra Postsekretär Henrich in Buttetädt, sowie Herra Pfarrer Gärtner in Berka (Ilm) für mancherlei wertvolle Mitteilungen.

Em alphabetisches Verzeichnis ist am Schlusse bergefügt.

# a) Die Wüstungen und Flurgenossenschaften bei Weimar.

Von den westlich von Weimar und nördlich davon am Etterberg gelegenen, um die Mitte des 15. Jahrhunderts noch vorhandenen Dörfern ist das eine, "Herren- oder Großroda", vollständig verschwunden, während von den drei anderen: "Wenigen- oder Kleinroda", Lutzendorf und Wallendorf, noch einzelne Baulichkeiten übrig geblieben sind.

#### Herren- oder Großroda

lag oberhalb Becke Haus auf der westlichen Seite der Ettersburge Straße nach Lützendorf hin. Der Platz des Dorfes ist jetzt mit Holz bestanden, der Name existiert aber noch in der Flurkarte als Wistung. Wann die Gründung des Ortes, der dem Namen nach germanischen Ursprungs gewesen, stattgefunden hat, läßt sich so wenne ermitteln wie bei den übrigen Orten, so viel steht aber bezüglich aller 4 Ortschaften fest, daß sie im Bruderkriege (1447—1451), aus welchem die meisten Wüstungen in Thuringen stammen, ihren Untergang gefunden haben. 1301 wird Herrenroda zuerst als Dorf genannt. Unterm 10. Mai d. J. bekennt Graf Hermann von Orlamünde, daß er 1½ Hufen im Felde des Dorfes Groß-Rode, auf denen Conrad und Heinrich, Gebrüder, genannt Roten, wohnen, und welche Ritter Gotefried Mulichs dem Konvente der Klosterjungfrauen in Oberweimar zueigne.

Der Ort war wohl nur klein, aus einigen Gehöften, Freihofenbestehend, während Wenigen-Roda bevölkerter gewesen sein wird. Im Jahre 1533 kommt der Ort als Wustung vor; in diesem Jahre eint Johann Friedrich, Herzog zu Sachsen (der Beständige), Jorg Denstedt mit 7 Hufen Land, 7 Hainen, mit Wiesen, Weiden und t der Wüstung Großroda, diese wieder zu bebauen (d. h. das Land tubauen), ein Vorwerk dort anzulegen, ingleichen dem wusten Dorfann, mit aller Nutzung, mit den Schafen, Vieh etc. Nach dem ten Buche gab der Ort am Ende des 14. Jahrhunderts der Herrbaft in Weimar an Zinsen 28 Schillinge und 5mal im Jahre Schenspeise, jedesmal 5 Schillinge. Der Herrschaft, der alle Gehte im Dorfe und der Flur zustanden, mußten Frondienste geistet werden.

## Wenigen-Roda, Kleinroda,

at "das Rödchen" genannt, lag östlich von Herrenroda, zu dem gehörte. Die runde Anlage des Dorfes deutet auf slavische Niederasung, d. h. dessen Bewohner waren unterjochte Wenden, Leibigene der deutschen Bevölkerung von Herrenroda. Diese runde



Fig. 1.

orfanlage zeigen in der Nähe von Weimar noch die Orte Obernistedt, Schoppendorf, Kleinschwabhausen (Windisch-Schwabausen, Suabehusa slavica), ein Zeichen, daß die slavische Bevölkeang vor ihrer Unterjochung sich weit nach Thüringen hin aus-

gebreitet hatte. Zuerst kömmt der Ort urkundlich 1323 vor in welchem Jahre das Kloster Oberweimar daselbst 1 Hufe Land &hält; 1374 verleiht Landgraf Wilhelm dem weimarischen Burge Hans Ute 32 Schilling und 7 Fastnachtshühner ebendaselbst: 1379 werden die dortigen Guter des Dietrich Nefen der Martinskirche sof der Burg Weimar zugeeignet; 1387 gibt Landgraf Balthasar den Kloster Oberweimar 2 dort gelegene Hufen, und 1434 wird der On wieder in oberweimanischen Urkunden genannt. Die dasige Phr. kirche zu St. Georg wird schon 1433 als baufallig bezeichnet, and da die Gemeinde zu arm war, die Kirche wieder aufzubauen so werden die beiden Orte - Groß- und Kleinroda - nach Weimer eingepfarrt, und von den Emkünften der Pfarrei und Kuche die St. Georg-Brüderschaft in der Stadtkirche St. Peter und Paul gestiftet. Nach Weimar zogen auch später die Bewohner beider Orte und bewirtschafteten von hier aus ihre Grundstücke; noch bis a das zweite Jahrzehnt des vorigen (19.) Jahrhunderts hat zwische den beiden Wüstungen ein der Familie Koch gehöriger Gutchof gestanden. Im Bruderkriege ist die baufällige Kirche vollende zerstört worden.

An Zinsen gab gegen Ende des 14. Jahrhunderts das Dorf 1 Mark (= 50 Schillinge) und 5mal des Jahres Kuchenspeise, wofür jedesmal 5 Schillinge gerechnet wurden. Frondienste und Genehte gehorten der Herrschaft auf der Burg. Außerdem waren nach einer späteren Notiz noch 4<sup>1</sup>/, Malter Hafer, Erfurter Gemäß, und 3 Scheffel Hopfen zu entrichten.

Südwestlich von Herrenroda lag

#### Lutzendorf.

Auch dieses Dorf war im Bruderkriege arg verwüstet worden, and daß nur einige Höfe, die Wallfahrtskirche zu St. Gangloff und ein bei derselben befindliche Klause übrig geblieben waren. Nach Hort leder soll im Jahre 1525 nur noch die Kirche und die Klause gestanden haben, darin ein Klausner und eine Klausnerin gewohn Aus den übrig gebliebenen Hofen ist später das Kammergut en standen. Erwähnt wird Lucendorf schon 1295; im Jahre 1310 vergleicht Graf Hermann von Orlamunde das Kloster Oberweinstwegen Gütern bei Lutzendorf gelegen; 1358 verleihen die Grafen von Orlamunde dem Deutschen Ritterorden Land daselbst. 142 besitzt Dietrich v. Hesseler dort Zinsen an 1/2 Hufe Landes, die zur Stiftung einer Messe in der Pfarrkirche zu Weimar an mehrer Burger daselbst verkauft. In einer Urkunde von 1435 belehnt Landergraf Friedrich (IV.) Wittich v. Krumsdorf, sowie Lutolf, Heinrich und Gottschalk v. Krumsdorf (Großkromsdorf) unter anderem auch

mit Land zu Lützendorf. 1492 fordert der Kurfürst Friedrich (der Weisel zur Unterstützung für Erhaltung und Erweiterung der sehr baufähigen Kirche in Lützendorf auf; 1495 ist infolgedessen die Kirche restauriert worden, wodurch die Wallfahrt dahm sehr zugenommen. Allein schon 1530 geht die Kirche ganz ein. Im Jahre 1541 verkaufen Kurfürst Johann Friedrich (der Beständige) und Herzog Johann Ernst an den Schösser Johann Kunolt 35 Acker Land in der wüsten Dorfflur Litzendorf, wofur er ein Haus (Vorwerk) auf der Stelle der Kapelle bauen mußte, den jetzigen Gaschof 1544. 1657 am 6. März tauscht es Herzog Wilhelm von seinem Bruser Ernst gegen andere Güter ein und vermehrt damit das Witum seiner Gemahlin Eleonore Dorothea, und am 24. Januar 1726 schenkt es Herzog Ernst August seiner Gemahlin Eleonore Wilhelmine auf Lebenszeit. Später wurden das Vorwerk und die Güter der Kirche in ein Kammergut verwandelt.

In Lutzendorf (in der Kirche oder Kapelle) soll der Leichnam des im Jahre 1510 in Erfurt hingerichteten Vierheren Heinrich Kellner, nachdem er 10 Wochen am Galgen gehangen, bestattet worden sein. Wenn man aber die Art der Überführung — durch? Männer, die den Korper in einem Sack durch Stangen getragen bedenkt, so erscheint die Erzählung etwas zweifelhaft. Die vor nach als 30 Jahren durch den Archivdirektor Geh. Hofrat Burkhardt in den Gewölben der alten Kapelle vorgenommenen Nachturschungen nach den Gebeinen sind resultatios gewesen.

Südwestlich von Lützendorf, zwischen Gaberndorf und Weimar, nordisch des Eisenbahndammes, lag bis gegen das Ende des 14. Jahrhunderts noch ein Dorf: Krakendorf (Krakindorph)1), das aber schon im roten Buche als "desolata" bezeichnet ist und wahrscheinbch im Grafenkriege (1342-1345) der Zerstörung anheimfiel. Die Inhere Flur Krakendorf ist in der Flur Gaberndorf aufgegangen. im roten Buche heißt es: Petir Fride, residens in villa Gaberndorff dat de uno manso 8 sol., 1 pull. (8 Schilling und 1 Huhn). Item 5 mod, frum, wimar, madis Michaeli, Item ouch ist daselbins eine vese rzu czweyen fudern houwis (d. h. eine Wiese, die zur Burg schort und 2 Fuder Heu ergibt). Item, ouch gebit Ditherich Gorlicz, myns hern furster (der wohl in Gaberndorf saß), ezween gense Thecinze uff Mich. von eyn halbin hufin, die gelegen ist daselbinst, die etzwan ist gewest Frederich Kesseler. Item ouch hat man daselhinst alle gerichte yn felde unde yn dorfe, obirste unde nedirste. Item ouch hat man daselbinst weitgelt 3 sol, von deme acker, wer a veyt sehit (säet). Wie aus vorstehendem hervorgeht, haben sich

<sup>1)</sup> Werneburg gibt die Lage von Krakendorf ganz unrichtig an.

die Bewohner des zerstörten Ortes nach dem zunächst gelegeom Gaberndorf gewendet. Peter Fride wird im Weimarischen Handelbuche: "von Gaberndorff" und als weimarischer Bürger genannt.

Zueret wird Krakendorf in einer Urkunde von 121? erwähnt, aut welcher Bischof Otto von Würzburg den Grafen Albrecht und Hernand von Orlamünde 6 Hufen in Crakendorf schenkt; im Jahre 1283 am 25. März schenkt Graf Otto von Orlamünde dem Klosterkonvente in Oberweimer die Güter in Tasdorph (Daasdorf a. B.) und i Hufe in Krakendorf, in denen er das Vogteirecht hat, 1345 eignen die Grafen von Orlamünde 1, Hufe zu Krakendorf dem Deutschordenhause zu Weimar; 1374 erhält Hans Ute, Bürger zu Weimar, vom Landgrafen Wilhelm 1 Malter Weizen und 1, Hufe zu Krakendorf in Lehen; 1375 sind die Gebrüder Kyrnemilch dort begütert, und 1387 verkauft Landgraf Balthasar dem Kloster Oberweimar Land im Felde des Dorfes Krakendorf. Spater kommt der Ort nicht mehr vor

Eine zur Flur Kleinobringen bei Weimar gehorige Wüstung, deren Lage in der Natur noch wohl zu erkennen ist, befindet sich auf dem nördlichen Abfall des Ettersberges, unmittelbar an der Sinde von Weimar nach Ramsla, und wird in der Flurkarte bezeichnet, "das Rödigen". Der Ort hat nur aus wenigen (3-4) Höfen bestanden, die in der Nahe der jetzigen Straße lagen, während die Flur sich nach Westen hin erstreckte; jetzt ist die Flur ganz mit Wald bestanden. Urkundliche Nachweise über den Ort und dessen – wahrscheinlich auch im Bruderkriege erfolgten — Untergang haben sich nirgends auffinden lassen.

Das im XIII. Bande der Zeitschr. f. Thür. Geschichte u. Altertumskunde enthaltene Verzeichnis der 10 Bezirke (Termineien) der Erfurter Augustinermönche (ord. S. Augustin eremitarum) im östlichen Thüringen, das wahrscheinlich 1381 aufgestellt ist, führt unter den Ortschaften der Terminei Weimar au: Lutendorf (Lützendorf)-Rodechin (Kleinrods), Obernrode (Groß- oder Herrenrode), die alsodamals als Dörfer noch bestanden. Wallendorf wird nicht erwähnt, ebenso nicht Krakendorf, ein Zeichen, daß dasselbe in dem mitgenaunten Gaberndorf am Ende des 14. Jahrhunderts schon aufgegangen war.

Von allen Orten in der unmittelbaren Nähe von Weimar, dieheute zu seiner Flur gehoren, war

# Wallendorf , Waldindorf)

wohl der bedeutendste und bekannteste, den im Bruderkriege dasselbe Schicksal betroffen, wie die zuerst genannten. Wallendorf besaß eine berühmte Wallfahrtskirche St. Nicolai und wird zum erstenmal in einer Urkunde vom Jahre 1279 genannt, als Graf Otto von Orlamunde 1/, Hufe daselbst dem Kloster Oberweimar, dem Hauskloster des Orlamunder Grafengeschlechts, schenkt. Auch im Jahre 1295 kommt der Ort urkundlich vor, als Walther v. Vargula denselben Kloster Oberweimar seine Güter in Waldindorf verkauft, sowis diejenigen Güter, welche er daselbst aus seines Bruders Berthold, Pfarrers zu St. Jakob in Weimar, künftigen Erbschaft zu erwarten hat, au 31/, Hufen mit zugehörigem Hofe und dem Kirchlein zu I'lla (Ola), auch 3 Mark jährlichen Zins in Lützendorf und Waldindorf. 1291 wird in einer Jenaer Urkunde Albrecht, Komthur von Zwätzen, genannt von Waldindorf, erwähnt. 1307 verkauft Hermann von Oberweimar 1/, Hufe dort an Hans Schyn. — Rudolf, Heinrich und Johannes von Gleißberg (Kunitzburg) geben 1345 dem Kloster



Fig. 2.

Oberweimer '/, Huse Feld in Waldindorf, und 1360 bekennt der vorsenannte Heinrich v. Gleißberg, daß er 6 Pfennige jährlichen Zinses in 1/2 Huse in Waldindorf an den Geistlichen Nicolas Robill vertauft habe; 1379 eignet wieder Graf Otto von Orlamunde dem Kloster Oberweimar 1'/2 Husen in Tobach (Taubach) und '/2 Huse in Waldendorf zu, welche Dietrich Zazernei besessen. 1382 werden die weimarischen Bürger Heinrich und Dietrich Uthen als Grundbesitzer in Wallendorf aufgeführt; 1401 gibt Dietrich Rost, gesessen Heldrungen, dem Spitale vor dem Kegeltore in Weimar 1 Huse Land in Waldindorf, und in demselben Jahre, 21. Oktober, bestätigen Haus Jegher und Hans v. Jehne, sowie die Ratsmeister und Ratsleute von Weimar die Überlassung von weimarischen Spitalgütern in Waldindorf an Andreas Kluge und Andreas Hauseld gegon einen

jährlichen Zins. 1412 verkauft der Rat zu Weimar Grundstücke sa Waldendorf an den gestrengen Hans v. Gutenshausen (Gutmaunshausen), und 1417 werden Zinsen von 1<sup>1</sup>/, Hufen zu Waldindorf an die Pfarrei des deutschen Ordens in Weimar verkauft; 1458 verkauft der Schösser Heinrich Funke in Weimar einen Weingarten in Wallendorf.

1447 wird der Ort im Bruderkriege von den Scharen des Kurfürsten Friedrich an verwüstet, daß nur die Kirche und die Muhle stehen geblieben sind. Die Kirche, die auf der Anhöhe über der Mühle stand, auchte man zu erhalten, baute 1513 den Chor neu auf schoß aber 1540 dieselbe, da sie immer baufülliger wurde, mit großen

Büchsen (Kanonen), die man probieren wollte, ganz ein,

Nach dem roten Buche von Weimar gab das Dorf den Grien von Weimar-Orlamunde im 14. Jahrhundert an Zinsen: zu Michaels 25 Schill. 8 Pfg. jährlich; außerdem 1 Scheffel Korn, 3 Scheffel Hafer, 1 Scheffel Hopfen. Weiter heißt es: "ouch was eyne hafe do, die cinste ouch also vyl, die lich myn here von Orlamunde Frderichin Risebutele, die lac wuste unde ist verlegt (die Grenzen sind verlagt, festgestellt). Item ouch habin unsir heren alle genchte in felde unde yn dorffe. Item Hermann Scheffel gebit 2 huntre uff Michaelis de 1/2, manso ibidem, olim Risebutels". Nach dem Dresdener Register gab vermutlich dieselbe halbe Hufe, als sie Risebutel noch besaß, 1 tal. (Pfund Pfennige) und 1 Lämmchen.

Nach der Zerstörung des Dorfes, das sich von der Mühle an in westlicher Richtung im Grunde hin erstreckte, zogen die Einwohner, die den Ort nicht wieder aufbauen wollten, teils nach Weimar, teils nach Niedergrunstedt, behielten aber die gesonderte Flurgenossenschaft, ihre Gemeindelade mit Urkunden und Insignen wie den Heimelstab (Hegemalsstab) bei und wählten ihre Heimbürgen, bis infolge der Grundstückszusammentegung nach 1870 durch Vereinbarung die Flurgenossenschaft aufgehoben und die bisher gesonderte Flur Wallendorf mit der Flur Weimar vereinigt wurde bei

# b) Wüstungen am westlichen Fuße des Ettersberges.

Außer den in Abschnitt a) aufgeführten Wüstungen, die sich sämtlich auf dem südlichen Abhange des Ettersberges befinden, gibt es am westlichen Fuße noch 4 Wüstungen. Während südöstlich von Gaberndorf (nicht nordwestlich, wie Werneburg angibt) der Ore Krakendorf lag, war nordwestlich davon, über Ottstedt a./B nach Niederzimmern zu: Getorn oder Thorn, das ebenso wie Krakendorf schon im Grafenkriege 1343 der Zerstörung anheimfiel. Bereits im roten Buch von Weimar, etwa 1379 begonnen, heißt es: Thorn,

<sup>1)</sup> Über das Hegemal etc. später.

Ze lag also der Ort in der Nähe von Niederzimmern, wie auch aus einer Urkunde vom 22. Sept. 1348 hervorgeht, die abgedruckt ist in Beyere Urkundenbuch der Stadt Erfurt. Nach dieser Urkunde erkennen die Grafen Friedrich und Hermann von Orlamünde — welche 1346 das Dorf Niederzimmern an Erfurt abgetreten hatten — das von Konrad dem Jüngeren von Tannroda gefällte Urteil an, das Dorfstadil zu Geturn, das etwann eyn gebuwet dorff



Otlamunde scheinen gemeinschaftlichen Besitz daselbet gehabt zu haben, und da die Bewohner des zerstörten Ortes sich dem Anschein bach nach Zimmern gewendet hatten, dieses aber durch den Landzufen Friedrich an Erfurt gekommen war, so fiel die Entscheidung Konrads v. Tannrods zugunsten Erfurts aus. Es kommt auch die Bezeichnung vor: stadil und getorn, so daß die irrige Ausicht entstand, es seien zwei Dörfer gewesen. Ganz richtig bemerkt Franke im toten Buche: "vermutlich hat man stehengebliebene Wirtschafts-

gebäude des eingegangenen Ortes mit (dem auch jetzt noch üblichen Ausdrucke) stadtl, stadel (Stall) bezeichnet, die zu Getorn gehört haben", aber vom Orte entfernt lagen und allgemein "der stadt" genannt wurden.

Auch das Stift Hersfeld hat, wie wir bei Ranigisdorf sehen werden, Gerichte und Gefälle in den Dörfern am Fuße des Etter-

berges gehabt.

Der Ort hat vielleicht zu den ältesten Orten in Thüringen gehört, denn nach Drouke, Cod. diplom. überträgt Graf Erpho (Erphold etwa im Jahre 860 die Orte Zimmern (Zimbron) und Getorn (Gutorne) i) in Thüringen dem heiligen Kilian neben anderen Orten in Thüringen und im Grabfeld. Eigentümlich ist es, daß schon im 13. Jahrhundert der Ort als Wüstengetorn bezeichnet wird. In einer Urkunde ohne Datum, die aber sicher in die Zeit von 1250 bis 1260 fällt, zwar mit einem Siegel versehen ist, aber ohne Angabe von Zeugen, bekennen Beinhard und Volrad, und die übrigen Kinder, von Kranichfeld, daß sie die Nutznießung etlicher in "Wustengeturne" gelegenen Güter, welche Ritter Ekkehard von Weimar

1) Gewöhnlich, und mit viel Wahrscheinlichkeit, wird Alt-ods Großgottern bei Langensalza für dieses Gutorne angenommen, in welchem Falle Zimbron das südlich davon gelegene Zimmern sein würde-Es könnte aber auch unser Geturn und das dabei liegende Niederzimmern gemeint sein. Werneburg hat Getorn nicht unter den Wüstungen aufgeführt, er hält es irrigerweise für "Göttern" nordöstlich von Blankenham (besser: südlich von Magdala), das aber in Urkunden nur Gittern, Jittern und Gitterde genannt wird. Schon v. Tettau hat hingewiesen auf diesen Irrtum Werneburgs, dem übrigens namendich bezuglich der Lage der Wüstungen zahlreiche Irrungen untergelaufen eind. So ist auf der Werneburgschen Karte die Lage der Wustungen Ranigsdorf (richtiger Ranigssdorf) Mannzimmern, Gebelaborn, Krakendorf, Herrenroda falsch angegeben, Mannzimmern hegt da, wo Rangisdorf verzeichnet ist, und umgekehrt, Herrenroda liegt nördlich von Lützendorf, nicht südlich, Krakendorf sudlich von Gaberodorf, nicht nordwestlich. Derselbe Fehler wie bei Werneburg bezuglich der Lage der Wustungen Mannzimmern und Ranigudorf befindet sich in der zu Bd. XIII. der Zeitschrift des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt gehörigen Karteaus der er in Werneburg und neuerdings in die "Geschichte de" Stadt Erfurt" von Beyer übergegangen ist. Nach den älteren Karten von Ollendorf und Eckstedt hegt der Distrikt "in Mannzummer" an der Flurgrenze Udestedt-Eckstedt, also in der Flur Ollendort nicht aber in den Fluren Ottstedt oder Niedersimmern.

n ihnen zu Lehen hatte, dem Konvent zu Weimar (Kloster Oberkmar) übertragen haben etc. Da Zeugen und Datum fehlen, scheint b Übertragung nicht perfekt geworden zu sein.

Die Lage des Ortes läßt sich ziemlich sicher nachweisen und ist noch erkennen; in der Flur Niederzimmern — wohln sich die lawohner gewendet — war nach Ottstedt a./B. hin ein Distrikt: in Tornschen Kirchhofe".

Gebelsborn (Gebelichesborn), jedeufalls wie die benachbarten ite Mannzimmern und Ranigisdorf im Bruderkriege zerstört, lag ach Ausweis der alten Karten von Ottstedt aus nach Hottelstedt und wird nebst Getorn und Ranigisdorf in einer Urkunde vom Lotober 1366 erwähnt, laut welcher der Abt und der Konvent Stiftes Hersfeld zur Wiedereinlösung von Dorf und Schloß besse dem Rate zu Erfurt für 735 Mark Silber wiederkäuflich alle Gerichte und Gefälle aus verschiedenen Dörfern in der Nähe, wuter: Zimmern, Ollendorf, "onn Getorn, can Otstete, can Nandorf (verschrieben statt Rangisdorf), can Gebelichenborn" verkaufen. Noch existert die Flurdistriktsbenennung "auf dem Göbels-

Noch existert die Flurdistriktsbenennung "auf dem Göbelslege" südlich vom Wege von Ottstedt a./B. nach Hottelstedt.

Ranigisdorf lag zwischen Ottstedt und Ollendorf, mit dem verbunden war und wohm sich nach der Zerstörung die Bescher gewendet haben werden. 1490 Mai 5. verkauft Heinrich füttener — Burger zu Erfurt — seinen aus einem Hofe und einem firteil der Gerichte zu Ollendorf, Gebelsborn, Ranigisdorf und Genn bestehenden Besitz an den Rat zu Erfurt. In der Flur Ottstät am Ollendorfer Wege und an der Ollendorfer Flurgrenze finden ich noch die Benennungen: "am Höschen" und "beim Spende-Gute", odurch die Lage des Ortes Ranigisdorf wohl bestimmt wird. Der scheint danach nur klein gewesen zu sein.

Bedeutender war jedenfalle der zwischen Ollendorf, Udestedt decketedt gelegene Ort Manuzimmern. Nach der Zerstorung Ortes im Bruderkriege scheinen sich die Bewohner in die drei venannten Orte zerstreut zu haben, denn in allen drei Fluren, wo deren Grenzen zusammenstoßen, kommt die Flurdistrikts-

mennung "in Mannzimmern" vor.

1.33 verkauft das Peterskloster in Erfurt seinen Anteil an annzummern an Hartung von Diffort; 1518 März 15. belehnt Grafgmund von Gleichen, als Oberlehnsherr, mit diesem Anteil des Geschts und 2½, Hufen Lendes daselbst die Familie v. Utzberg, 319 März 21. wird Aßmann Schade, Erfurter Bürger, damit belehnt, al 1532 verkaufen die Grafen Philipp, Ernst, Sigmund und Hans Gleichen die Hälfte des Gerichts zu Mannzimmern für 3500 Gultan an den Rat zu Erfurt. Ein Viertel des Gerichts daselbst war

schwarzburgischen Afteriehn unter eichsacher Oberiehnsherrich Dasselbe wurde 1502 von Dietrich und Heinrich Paraties — für 100 Rh. Gulden an den Rat vertauft. Jübrigen Teil des Ortes und Gerichts soll schon 1344 die stadt Biale Entschätigung für die von ihr im Grafenknege dem Landge Priedrich, dem Ernsthaften, gegen die Grafen von Orlamunde JSchwarzburg (Arnstadt) geleisteten Dienste und Kosten — (Dorf Zammern unter dem Ettersberge, welches auch Mananum genannt werde") — erhalten haben. Vergl. v. Testau, Geschillsche Darstellung des Gebiets der Stadt Erfurt etc.

# c) Die Wüstungen in der Nähe von Jena, bei Bud Göttern, Magdala.

Wenn auch die meisten Kriege und Febden im Mittelalte! Hauptsache nach in der Verwüstung und Zerstörung fendlich Dörfer bestanden, um den Gegner materiell zu schächigen, soldes in solchem Umfange und mit solcher Gründlichkeit nim geschehen wie im Bruderkriege. Auch die Wüstungen bei But und Göttern stammen aus jener Zert.



Fig. 4

Fünf Wüstungen liegen in unmittelbarer Nähe der vorgenand Ortschaften: Niederbucha, Uhrda, Wilgelau (Willeld) manchmal auch Wigelau genannt, in den Flurbüchern und Kalaber bloß mit Wiegelau bezeichnet — Iritz und Gauga, sploß Gau und Ingau geheißen. Nach der Zerstörung haben id Einwohner der vier zuerst genannten Orte nach Bucha, diesen von Gauga nach Göttern gewendet.

Von den Ortschaften bei Jena werden in dem oben erwähnten Verzeichnisse der Termineien der Erfurter Augustnermönche als zur Terminei Jena gehong genannt: Bucha, Schorbe, Dorbitze (Döbritzchen), Oßmaritz; zur Terminei Weimar dagegen merkwürdigerweise: Posen (Pösen, das also damals noch ein Dorf war), Willelo Wilgelau), Urden (Uhrda), Jugowe (Ingau, Gauga), Jeteren (Göttern), Die Verteilung der so nahe beieinander liegenden Ortschaften, Bucha, Ptees, Oßmaritz, Ingau, Wilgelau und Uhrda auf zwei Termineien zehent unklar.

Iritz wird überhaupt nicht erwähnt; vielleicht war es schon umab Wüstung und in Buchs aufgegangen. Niederbuche schunt als zu Buchs mitgehörig betrachtet worden zu sein.

#### Bucha.

ler Hauptort, zeigt, nach seiner Anlage, daß es slavischen Urprunge ist. In seinem nördlichen Teile ist die runde, slavische Meanlage noch vollständig erhalten, während sie im südlichen Teile Behr verschwunden ist (s. Fig. 5). Wahrscheinlich bauten sich in diesem Teile die zugezogenen Bewohner der zerstörten Nachbardörfer an. Mit Bucha war die im Amte Burgan beguterte Familie Puster un Drackendorf belehnt.

Außer unserem Bucha gibt es in der Nähe noch zwei Ortschaften, die diesen Namen führen: Bucha im Neuetädter Kreise des Imsherzogtums Sachsen und nordöstlich von Ziegenruck, und Bucha Midwestlich von Ranis im Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt, Bute können ihrer Gestalt nach ebenfalls wendischen Ursprungs Ein westeres Bucha liegt im Kreise Eckartsberga. Sudheh von uberem Bucha, an dem bei Maua sich in die Saale ergießenden Leutrabache, hegt ein Gut Posen oder Pösen (früher 3 Höfe), und 1 der Nahe des bei Ziegenrück gelegenen Dorfes Bucha ein anderer Liener Ort Posen, ein Umstand, welcher der fruher schon zutage Printenen Ansicht, das unser Bucha eine Kolonie dieses gleichatnugen Ortes sei, einigen Halt verleihen könnte. Das Gut Posen and genannt in einer Urkunde vom 8. März 1642 ausgestellt in Wumar, in welcher Herzog Wilhelm zu Sachsen bekennt, daß er Magdalene v. Nesselrott, geb. v. Diemar, mit einer Jahresrente in 3 Maltern Korn, 3 Maltern Gerste, 1 Malter Weizen, 1 Malter daler, 8 Klaftern Holz, I Tonne Wildbret, 1/2 Zentner Karpfen and 15 Gulden Geld als Ablösung der auf dem anheimgefallenen Gute Posen stehenden 1000 Gulden Ehe- und Wiederlagsgeld be-

Urkundlich wird Bucha oft genannt. 1338 Juli 25 bekennt Propat Hermann und der ganze Konvent des Klosters Kapellendorf, dark on two Henrich, present Lengte. Birger in Jone, and one
Fran Levistin ten maken Del for Manie Limiter sen Berge a
democration Bessites invertages instein, onfut see whence as senior
14 foresten and observates in Thresh feetart, and pure as not
Termine - foresten ten Linvens and Di foresten sen not
Courad, Physics in Backs, and set Bergite Futte Facer in such



Fig. 5.

Carate and Proper Aumo der ben Francis a Phone of heit, das der BRAKES PROVEY ON rad von Backs if Thene easer Hx h aux la enerie Criticade von Nov. 13th wird and Jenes meistern such Hannas was So t suigefahrt, epi 136 -la72 komma d Ratamerster Conf. von Bucha vot. 14 22. Sept. word Hans Pione in 600 Senbucha erwihal in einer Urkunde de Schenken Rudolf Tautenburg vom 3 Nov. 1412 unter of Zeugen Wyrich Kirchterg Pfart in Bucha, 1465 All gust 9 belehnen Getroder

Kurfürst, und Albrecht, Herzog zu Sachsen den Nickel Puster in Bucha Lobdeburg und zugehörigen Ortschaften, darunter auf Bucha Am 4. Febr 1469 beauftragt Papet Paul II. auf Bitt des Abtes in Posan den Abt des Georgenklosters in Naumburg unt vorhergangiger Erkundigung über den Sachverhalt, die Pfartkreite Bretzenitz (Jena-Prießnitz) mit ihren Tochterkirchen zu Löticht Wintberg, Ziegenhain, Kirchberg, Oberlobichau und Bucha auf

neue dem Kloster Posau zu inkorporteren. Seitens des Klosters in Jena werden unterm 12. Juli 1483 an Hans, Conz. Ludwig und Christoffel Gebrüder Sommerlatte Guter und Zinsen in Bucha ubertragen; 1491 Okt. 28 gestatten Kurfürst Friedrich und Herzog Erast zu Sachsen dem Adam Puster zu Drackendorf, die Güter in Bucha, die er gemeinschaftlich mit seinen Brudern besessen, seiner Chefrau Anna zu übertragen. 1674 erwirbt W. J. v. Treschow zu Avatzen von Gunther v. Bunau als Vormund des v. Harras Guter etc. in Lobeda etc. und auch in Bucha, und 1707 Nov. 2 wird mit desen Gutern J. Chr. v. Treskow in Lobeda belehnt gegen Gestellung ones Ritterpferdes etc. 1679 Mai 10 verleiht Joh. Ernst llemog zu Sachsen für sich und seinen Vetter etc. etc. dem Geh. But und Professor in Jena Dr. Georg Adam Struwe die Zinsen, withe einst denen v. Hollbach gewesen in verschiedenen Orten, unter denen auch Bucha, zu rechtem Mannlehn, und 1699, Juli 5 etenet Herzog Joh. Wilhelm zu Sachsen, daß er nach dem Tode alles Bruders Joh. Georg dem Hanß Michael Förster in Burgau buter und Gerechtigkeiten in verschiedenen Orten, so auch in lucha, gegeben habe, nebst Nieder- und Koppeljagd und den brusten, welche einige Einwohner in besagtem Bucha und Wintens vermöge der alten und neuen Erbzinsbucher zu leisten haben.

Der frühere Ort und spätere Wüstung

## Nieder-Bucha.

cemiale von Bucha aus angelegt und bevölkert, lag nur etwa 100 m östlich von Bucha (Groß-Bucha), und der zwischen beiden onen gelegene Flurteil hieß bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts och "zwischen den Dörfern". Adrian Beier neunt es in seinem frogt. Jenens. "Niederbucha auf dem Buchischen Berge", und J. C. Inker in seinem Taschenbuche von Jena "Niederbucha bei Oßmaritz Lihmbritz)" da es von Bucha nach diesem Orte hin lag. Die Flur Auderbucha greuzte an die Fluren Nennsdorf, Posen, Bucha und 198maritz.

Auch Niederbuchs zeigt in seinem Grundriß Spuren slavischer fründung wie Buchs (s. Fig. 6), die Abtrennung vom Mutterort maß also wohl schon frühzeitig geschehen sein. Mit Niederbuchs zur ebenfalls die Familie Puster in Drackendorf belehnt; urkundlich wird der Ort oft genannt, häufig in Verbindung mit Buchs.

Nach dem Jenaer Urkundenbuche, herausgegegen von Martin, überträgt — Jhenis 1380, 17. März — Markgraf Friedrich von Meißen der Fran Clara, Gattin Conrad Pusters, verschiedene Zinsen und Weinberge als Leibgedinge, so in Niederbucha (in inferiori Bucha) XII. modios tritici, III) (4) modios ordei, V quartas piscorum, XI

solidos denariorum, XXII pullos etc. Unterm 22. Mai 1395 belehnt Markgraf Friedrich die Bruder Nickel und Heinrich Puster — jedenfalls die Söhne des Vorgenannten — mit ihren ganzen Gütern auch in Niederbucha, und unterm 16. Mai die Frau Felice, Gatun Heinrichs v. Bockedra — Tochter Hans Pusters — mit Gütern und Zunsen in Klein-Bockedra, Rodel (Rödelmisch?)<sup>2</sup>), Ober und Niederbucha etc. etc. als Leibgedinge, und zwar in Oberbucha mit <sup>1</sup>, Hufe Landes, die Concze Conrad besitzt, und in Niederbucha auch mit <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Hufe, "dy Jacoffs Porczen eydem" (Eidam) besitzt. — 1427 am 14. Januar bekundet Herzog Friedrich von Sachsen, daß er folgende



Fig. 6.

Jahrzeichen mit allen Gerichten, Rechten und Zugehörungen, die ihm der bisherige Lehnstrager Hans Puster mit Bewilligung seines Bruders Burgolt Puster und 8011106 Vetters Nicol Puster aufgelassen, an Hans Pusters Ehefran Kethe als Lesbeedinge geliehen habe, námlich 18 Scheffel Weizen, 10 Scheffel Gerste, 61, Scheffel Hafer, 1 Schock 7 Gr. 3 Pf., and 20 Hubper zu Niederbuchs, Aira 28. Oktor. 1461 wirdl. Anna, Nickel Pusteres Frau, damit beiehn 1498 Mai 8 bekunde Hans v. Grevendorf & 13 Knaw, daß er mit Ein-

willigung seiner Vettern alle seine erblichen Zinsen im Amte Burgazzi, darunter die in Bucha und Niederbucha, für 80 gute rheinische Guidern an John Puster zu Drackendorf verkauft habe, dessen unmundiger Sohn Hans 1516 Jan. 30 nebst seinem Oheim Adam Puster von Herzog Johann zu Sachsen — in Vertretung seines Bruders Kurfürstern Friedrich (des Weisen) mit diesen Zinsen belehnt wird. Diese Belehnung erneuert 1533 Febr. 10 Kurfürst Joh. Friedrich, und 1533 Aug. 23 wird nach Adam Pusters Tode Hans allein belehnt.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlicher die Wüstung Rodeln bei Isserstedt.

Niederbucha wird später nicht mehr erwähnt, es scheint am frühesten in Bucha aufgegangen zu sein, eine gesonderte Flur blieb es bis zur Grundstückszusammenlegung.

Südlich von Döbruschen und wohl näher diesem gelegen, als Bucha, befand sich das Dorf

### Uhrda (Vrde, Ugirde),

dessen Flur an Döbritschen, Vollradisroda, Ammerbach, Gauga und Bucha grenzte. Adrian Beier schreibt: Die Wüstung Uhrda am Döbritscher Holze hat noch 1448 gestanden (d. h. als Dorf bestanden), soll aber kurz hernach in dem damaligen Bruderkriege zerstört

worden sein, und G. A.
v. Wette, Evaugelisches
Jens, führt 3 Wüstungen als zu Buchs gehöng auf: Uhrda am
Dobntscher Holze, Niederbucha und Iritz.

Getrennt blieben die Fluren auch hier, denn der Landmann agte "ich habe meine Grundstücke in Uhrde", bis die Separation alles augeglichen hat.

Uhrda war unbedingt slavischen Urprungs, wie auch die
Bauart, d. b. die runde
Form der Anlage ergibt.

Am 5. Mai 1383 Perkaufen die Gebrüder Abrecht, Ludolf, Heinnch und Otto v. Bran-

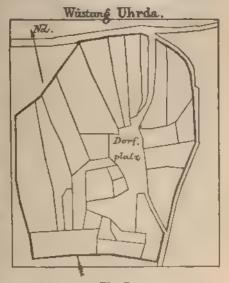

Fig. 7.

denstein und ihre Schwester Adelheid an das Michaeliskloster in Jena ias Dorf Uhrda (Vrde) und das Holz in dem Wepnitz für 150 Pfund und 25 Schill. Pfennige. Am 16. Mai beurkunden Connad Lutzmann, Vogt zu Burgau, und Albrecht v. Schleiz, Richter in Jena, diesen Kauf und setzen das Michaeliskloster in das Dorf in; von den erworbenen Gutern in Uhrda verkauft das Kloster. Juni 1383, 1 Pfund Geld jährlichen Zinses an die (Kloster-)Jungtau Adelheid v. Wolframsdorf.

In einer Jenaer Urkunde vom 15. März 1366 wird ein Nikolaus

von Ugirde (Uhrda) erwähnt, der "in der Ginne" (wohl .
sedecim grosses communes et quatuor pulles gibt, wa derselbe Nicola Urden, der in einer anderen Jenaer Urk den Zeugen genannt wird.

Weitere urkundliche Nachweise über den Ort habet ermitteln lassen; nur 1579 wird die Flur Uhrda nochm als zwischen der Gemeinde Bucha und den Schäferesen Döbritschen und Magdals Triftirrungen stattfinden v 4½ Acker (1½ ha) haltenden Lehde "jeneeite dem Dit der Wüstung Uhrda, die zuungunsten von Bucha entschie

Daß Uhrda mit Bucha, austatt mit einem der viel legenen Orte Döbritschen oder Vollradisroda, vereinigt könnte vielleicht in verwandtschaftlichen Beziehunger größeren Sicherheit, die eine zahlreichere Vereinigung Grund haben.

Die Wüstung

#### Wiegelau,

in den Urkunden gewöhnlich Wygelau, auch Wilgelau, i karten und im Volke uur Wigelau genannt, lag nordw Bucha und grenzte an die Fluren Göttern, Bucha, Sche



Fig. 8.

(Ingau), m es gewöhnli men erwähn halb wohl. ein hersfeld waren und Kapellendor 1350 w lich der Ort mai genann Novbr. d. . Burggraf H Kirchberg ( Hohlstedt. etedt. Hau Wüstung be dorf) Ditter stung

Schwabhausen, Coppanz, Ingau und Wigelau. Aus dies geht hervor, daß die beiden letztgenannten Dörfer ein Klosters Hersfeld waren, und unterm 11. Nov. weisen die Hartmann und Albrecht die Lehnträger für die Zukunft a Frurt, als Besitzenn des Amtes Kapellendorf. In dem Verzeichnis der Instandteile des Amtes Kapellendorf von 1352 werden aufgeführt: Frankendorf, Hammerstedt, Hohlstedt, Husdorf (bei Kapellendorf) ind alle eigen; Schwabhausen und Coppanz gehen vom Kniser und Reich; Ingau und Wigelau gehen zu Lehn vom Abte zu Hersfeld; Robrau und Hermanistedt (Hermstedt) gehen von unserm Herrn Mayntz; das Meitsenkorn zu Hohlstedt gehet von unserm Herrn im Margrafen; Slotewin (Wustung bei Isserstedt) gehet von den Grafen zu (Heichen etc. etc. 1357 Mai 10 bekennt Henrich v. Brandusteyn, Ritter, daß er mit Zustimmung seiner Ehefrau Adelheyde mit seiner Erben Zinsen, welche er vom Rate in Erfurt zu Lehn hitte, demselben Rate verkauft habe, darunter: Albrecht Lock von h Hufe und 1 Hofe zu Ingau 40 Groschen, Henrich und Dietrich wird Wigelau von 1 Hufe und 1 Hofe zu Wigelau auch 40 Groschen.

Was die vierte Wüstung

## Iritz (Örze)

benifft, die, nordlich von Bucha gelegen, dem Namen nach auch venduchen Ursprungs ist, so hat Urkundliches in bezug auf dieselbe beitet ermittelt werden können. Auch aus den ältesten zur Verfügung sehenden Karten war die Lage und Bauform des Ortes nicht zu stennen. Nur die Flurbezeichnungen "am Iritzberge" und "im litzberge" und "im litzberge" und den Ort. Die letztere Bezeichnung dürfte beit die Lage des Ortes nachweisen, wenn man annimmt, daß der Intzborn der Dorfbrunnen gewesen, wie es sich bei der Wustung Blanborn in der Nuhe von Vogelsberg und anderen nachweisen läßt. Wahrend die ubrigen Wüstungen noch bis ins 19. Jahrhundert als besondere — mit Bucha vereinigte — Fluren fortbestanden haben, ist iritz schon bald in der Flur Bucha aufgegangen.

Die fünfte der eingangs genannten Wüstungen liegt bei Göttern in dam von Bucha herabführenden Wiesengrunde.

Göttern (Gitterde, Gittern, Jetyrde, Guttirn),

etwa 5 km nordwestlich von Bucha liegt und in Urkunden ebendia öfter genannt wird, ist dem Namen und der Bauart nach gerlanschen Ursprungs. Ob Heinrich von Guttern, der in einer Urlands des Grafen Heinrich von Orlamunde vom 23. Aug. 1324 als
liter unter den Zeugen vorkommt, zu unserm Göttern in Beziehung
laht, oder zu Gottern bei Gotha, mag zweiselhaft sein. Aber schon
leiner in Erfurt ausgestellten Urkunde vom 13. Mai 1290, in
licher Volrad und Volrad, Ritter, genannt von Kranchselt, beland, daß sie das Eigentum an einer Huse in Lenveld (Legeseld
lie Weimar) der Kirche und den Klosterfrauen in Oberweimar auf-

gegeben haben, kommt unter den Zeugen Theoderich, Pfurer u Jetyrde, vor. Ferner erscheint als erster unter den Zeugen in enst Urkunde vom 6. Jan. 1357, nach welcher Heinrich von Prag. Priest. Control, Pfarrer in Kunitz, and Friedrich genannt Klotz, Pfarrer in Gumperda, in der Michaeliskirche in Jena eine ewige Mease stiten, "dominus plebanus in Gitterde", aber ohne Namen. Unter den von dem Mark- und Landgrafen Friedrich zu Lehen gehenden Güzen in Jenz und Umgegend, 1348 und 1349, befinden sich. "in ma Getterde" II marcus (2 Hufen), welche Thuring von Aczmistet (Oßmannstedt) übertragen sind. 1437 Juli 20 bekennt Burgest Hartmann v. Kirchberg, daß Curt und Otto v. Wirczburg, Gent. dem Nikele Sennewille, Bürger in Jhene, Zinsen mit Recht und Gericht über die Zinsleute in Gittern und Otstede ib. M.; wiedertanflich verkauft haben. 1455 Okt. 21 verkaufen Henrich v. Brandinstein und sein Bruder Hans dem Abte Erhard von Bürgel und den ganzen Konvent für 230 alte Schock Zinsen in vielen Orien um Jena, darunter in Gitterde 11/, Scheffel Weizen, 3 Scheffel Gerste, 1/2 Viertel Erbsen und 1 Huhn von Claus Zewitz; 1 Schill 100 1 Hofe und 1/4 Land von Hans Beyer, und an einem Weingarten. dem Rymannsberg; 11, Scheffel Weizen, 3 Scheffel Gerste, 1, Vierte Erbsen und I Huhn von Hans Hannel an I Hof und 1, land. Am 3. Nov. demelben Jahres bestätigt Herzog Wilhelm (III.) 100 Sachsen diesen Verkauf, sowie den Verkauf von Zinsen in Jena etcund Gutterode an den Abt Rüdiger von Sasifeld, und 1486 vorlight Herzog Withelm Friedrich von Longstedt (Lenstedt) Zaneo zu Gittern und Bucha.

Zwischen Bucha und Göttern, aber näher dem letzteren, lass ebenfalls im Bruderkriege zerstörte und eingegangene Dorf

#### ingau,

auch blos Gau, im Volksmande, alten Karten und Flurbücher aber Gauga genannt. Urkundlich kommt der Ort nur in Verbindun mit Wiegelau vor, auf das wir daher verweisen konnen. Die Enwohner von Gauga, das, wie die Karte zeigt, nur ein kleiner Ort un jedenfalls germanischen Ursprungs gewesen, haben sich nach Zeisterung ihres Dorfes nach dem nahe gelegenen Göttern gewendet, i dessen Flur die ihre aufgegangen, trotzdem Ingau Hersfelder Lehwar, wahrend Göttern vom Markgrafen zu Meißen zu Lehn gur Die Nähe des großeren Ortes, vielteicht auch verwandtschaftliche Beziehungen mögen zu desser Verschmelzung beigetragen haben.

Durch den Erfurter Rezell vom 26. April 1667 verzichte Erfurt gegenüber Sachsen auf Wiedereinlösung des Amtes Kapelles dorf, also auch auf Ingau und Wiegelau.

Sei es mir gestattet, an dieser Stelle noch eine allgemeine Bewerkung zu machen: Noch bis über die Mitte des vorigen Jahrbunderts hinaus war vielfach nicht nur die Lage der Dorfstätten der Wüstungsfluren genau zu erkennen, auch die Fluren selbst bestanden zumeist noch als solche. Die Zusammenlegung der Grundstücke (Separation), die auch bei uns um die Mitte des 19. Jahrbunderts begann, hat, so günstig sie für die Landwirtschaft war, der Geschichtsforschung unersetzliche Verluste gebracht. Die Wüstungs-

finen sind durch Verschuetzung mit anderen verschwunden und die noch deutlich erkennburn Dorflagen durch den Pflug so eingeebnet, das ihre Stätten nur selten noch zu erkennen und,

Aber mindestens ebenso wichtig für die Kutur- und Geschichtelorchung waren die oft ma hohe Altertum hinantreichenden Distriktebenenungen der einzeinen Feldlagen. Auch diese sind durch die

THE PARTY OF THE P



Fig. 9.

Grundstuckszusammenlegung vielfach verschwunden und vernichtet. Neue Wege und Gräben, neue Grenzen, die alten vielfach durchschondend, sind hergestellt, neue örtliche Zustände geschaffen worden, die mit den alten keine Ähnlichkeit mehr haben. Man hat wohl versicht, die alten Lagebenennungen auf die neuen Feldlagen wieder überzutragen, hat aber dadurch die Verwirrung noch vermehrt, weil eben die alten Bezeichnungen zu den neuen örtlichen Verhältnissen nicht mehr passen und haufig - wie sich an vielen Beispielen nachwasen ließe — auch ganz falsch angewendet worden sind.

behon vor 40 Jahren machte der Verfasser den damaligen Leier des Vermessungswesens im Großherzogtum Sachsen-Weimar auf diesen Übelstand aufmerksam und schlug vor, daß die Geometer bei Flurmessungen ein Verzeichnis der üblichen alten Distriktsbenennungen, mit Angabe der Lage und Form der Grundstücke, Godenbeschaffenheit, Umfang etc. etc. aufertigen sollten. Es hat dieser Vorschlag damale keine Berucksichtigung gefunden.

Wenn nun auch bereits der größte Teil der Fluren des Großbezogtums separiert ist, so ließe sich doch bei der wieder in Aussicht stehenden Zusammenlegung nach dieser Richtung noch miretten und erhalten.

Noch zwei Wüstungen in der Nähe von Bucha sind ha zuführen: Unter-Leutra und Gleine.

Etwa 3 km östlich des Dorfes Leutra, nach Göschwitz i findet aich auf dem rechten Ufer des Leutrabaches eine I welche die btelle bezeichnet, wo ehemals das Dorf Untergestanden, das in der sog Thüringer Sintflut am 29. Mai 1633 L'intergang gefunden. Die Flurdistriktsbenennungen "im I feutraschen Holze", "überm Dorfe" und "am Baumgarten" erfinoch und außerdem östlich von Leutra, nach der Muhle hin, d zeichnung "zwischen den Dörfern". Jetzt gehört die WüstelFlur Leutra. Nach einer Urkunde von 1394 (Jen. Urk.-B., § 8. 160) belehnt Markgraf Friedrich von Meißen die Gattin Key Wirzburg mit Gutern zu Rothenstein, Burgau, Ober- und I leutra etc. etc. zum Leibgedinge.

Zwischen Winzerla und Oßmaritz, auf der Höhe des berges lag das im Bruderkriege zerstörte Dorf Gleine, desse unter die Orte Leutra und Winzerla geteilt worden ist. At stelle des untergegangenen Dorfes legte zu Ende des 17. Jahrha Friedrich v. Kospoth ein nach ihm "Kospoth" benanntes Ve an. 1743 beansprucht die Gemeinde Osmaritz die Graserei i Gleinser Feldern auf Grund eines Vertrages von 1619, Burge ehemalige Wohnsitz der Herren v. Gleina, beanspruchte das Recht. Es wurde entschieden, daß beiden Gemeinden das Recht.

Gräserei zustehen solle.

Alteste, Herr zu Gleina, dem Predigerkloster zu Jena einen berg, den er vom Ritter Konrad Buler für 20 Mk. Edber glut, und laut Urkunde von 1321 stiftet er mit dieser Schenker Seelgerate für sich und seine Vorfahren. 1390 Juli 27 Markgraf Friedrich von Meißen Frau Anna, Gemahlin des grafen Dietrich von Altenberga, mit Zinsen zu Gleina und schorfern. In Urkunde von 1525 Februar 19 wird neben al Dietrich v. Lichtenham zu Gleina als Schiedsrichter in einer seiche zwischen dem Abt Miehel zu Bürgel und Volkunr v. Bigenannt, und 1535 April 26 kommt derseibe Dietrich v. Lichtenham in gleicher Eigenschaft in einer anderen Streitsache vor.

14.00 scheint der Ort noch bestanden zu haben, denn am 3 stellt Kurfurst Friedrich II. von Sachsen einen Lehnbrief für Af. v. Welnitz und dessen rechte Leibeserben über das Dorf P. glyne — nicht Durrengleins im Altenburgischen — aus, nebes Rechten und Gerichten etc., sowie einem wusten Gute, Tiete nannt, etc. etc., auch 2 wüste Hufen zu Nobis (bei Coppanis).

Wüstung Liskau'). Im roten Buche von Weimar, place gegen Ende des 14. Jahrhunderts, heißt es: "Hannes von Nore, Henrich unde Hanß von Elleuben habin von myme herren ezu behene in deme dorffe Lezig drie maldir korns gersten unde haffern." Le ist darunter die jetzige Wüstung Liekau zu verstehen, südlich von Göttern, zwischen Tromlitz und Schorba. In dem Teilungsvertrage der Grafen von Orlamunde, Lauensteiner Linie, vom 29. Juni 1414 wird der Ort unter den zu Magdala gehörigen Dörfern Lesike genannt. Wie die Orte Wilgelau, Gaugs, Fördern etc. fiel auch Leike (Liskau) im Bruderkriege der Zerstörung anheim, die Bewher wandten sich nach Schorba, Milds und Trombitz. Schumann swähnt in eeiner Weimar. Landeskunde als zu Tromlitz gehörend: sin Freigut in der Wüstung Liskau, 1 Haus, 8 Einwohner; die Wistung Liskau, su Schorbe gehörig, hält 1271/, Acker." Es ist diese Fläche jedenfalls bloß der nach Schorba gekommene Teil der Flur, denn 1758 wird die Fläche der Flur Liskau, welche Schorbaer und Mildser Nachbarn innehatten, auf 241 Acker angegeben, einechleshich eines Rasenplatzes von 3 Acker 45 Qu.-Ruthen, jedenfalls de Stätte des zerstörten Dörfchens. Den einen Teil der Wüstungsby besaßen die erwähnten Nachbarn von Schorba und Milda, den uderen der Kammerrat v. Griesheim auf Niedersynderstedt-Tromlitz. Bereits zu Ende des 17. Jahrhunderts kommen wegen der Schaftrift h Liskau Irrungen zwischen Mildser Einwohnern und den Ritter-Pitern Tromlitz und Niedersynderstedt vor, die sieh bis 1781 wiederhouen

Nach Zenker, Taschenbuch von Jena, 1836, soll in der Wüstung likan "vor einigen Jahren" — also um 1830 — ein Kelch gefunden vorden sein.

Noch bis zum Jahre 1880 bestand ein zum Rittergut Tromlitz Erbönges Vorwerk Liskau (das erwähnte Freigut), oft der Unterschlupf von allerlei Gesindel, weshalb es der Besitzer des Rittergutes Tromlitz, Junge, in gedachtem Jahre einlegen ließ.

Wir führen hier gleich noch eine Wustung, in der Nähe von Güttern bei Niedersynderstedt (Magdala) gelegen, an, um uns dann wieder zu den Wüstungen bei Jena zu wenden.

Sichmannsdorf. In einer Kirchberger Urkunde von 1298 wird auch das Dorf Sichmannsdorf erwähnt, das Burggraf Otto v. Kirchberg nehet der beum Orte gelegenen Muhle, womit Johannes v. Maglals belehnt war, dem Kloster Kapellendorf überweist. In über-

<sup>1)</sup> Werneburg hat die Wüstung Liskau (Lesike) überhaupt nicht; an die ungefähre Stelle der Flur setzt er eine Wüstung Ziskau, die aber nicht hier, sondern bei Closewitz (Jena) liegt.

zeugender und geistvoller Weise hat Herr Pfarrer Alberti in Flurstedt die Lage des ehemaligen Dorfes in der Flur Niedersyndersteit bei Magdala nachgewiesen, so daß wir nur auf die erschöpfende Darlegung in der Zeitschrift des Vereins für Thür. Geschichte und Altertumskunde, Bd. XIII, S. 335 ff. hinzuweisen für erforderlich erachten.

Mit diesem Sichmannsdorf (Sickendorf) ist verwechselt worden ein ziemlich gleichnamiger Ort Schichmannsdorf, im Muhltale bei Jena, in der Nähe der jetzigen Papiermuhle, das atlem Anschen nach um die Mitte des 14. Jahrhunderts im Grafenkriege, wenn aicht echon im Jahre 1304 bei Einnahme der Kirchberger Burgen durch die Erfurter seinen Untergang gefunden. In einer Streitssche mit dem Landgrafen Georg Wilhelm (1401) macht der Rat zu Erturt eeine Anspruche geltend an eine "Fehemestatt" im Mühltale bei Jena unseres Gerichus das wir habin in dem moltal in feldin unde im flure der dorfstat (d. h. der Stätte des ehemaligen Dorfes, das sis) schon damals nicht mehr bestand) Schickmannsdorff ohr hals unde obir hand, vornne an dem bach der da fatht von der nasenmol. unde zugehöret ezu Capillendorff, unserem sloße" etc. In enem anderen Schreiben des Erfurter Rates heißt es: "Die Fehemstal Gerichtsstätte) unnd das gerichte zeu Schigsmannedorff in dem moltal' und weiter: "Fehemstat in dem moltal by Jhene pobin der nasemo." Die Lage des ehemaligen Dorfes ließe sich danach also mit tiemlicher Sicherheit bestimmen. Weitere Urkunden und Nachweise über den Ort haben sich nicht gefunden.

In der Nahe von Rothenstein zwischen Jena und Kahla (Rodestein ca. 800, Zitemorotenstein 876) die Wüstung Rotensteinleben oder Kleinrotenstein. 1683 wird die Wüstung der Gemeinde Rothenstein seitens des Herzogs Wilhelm Ernst von Weimar gegen eine jährlichen Zins von 40 Gulden abgetreten und 1695 Oktober 14 verkauft Joh. Georg, Herzog zu Sachsen, noch das auf der sog. Wüstens bei Rothenstein aufstehende Holz an die Gemeinde für 800 Gulden. Das Örtchen lag sudwestlich von Rothenstein nach dem alter burgischen Dorfe Altendorf hin und mag im Bruderkriege zugrunde gegangen sein. — S. auch Bd. XXIII, S. 409 dieser Zeitschrift.

An der Wöllmisse lag, zur Lobedaburg gehörig, ein Ort Seltsdorf (Seldensdorf, Seldisdorf, Seldigsdorf). In einer Urkunde von

<sup>1)</sup> Im Jahre 1658 wurde an Stelle der sog. Nasenmühle (Mahlmühle) im Mühltale von Oberweimar aus eine Papiermühle errichtet, die nun auch abgebrochen ist. Oberhalb der Mühle die Nasenkuppe (Felsvorsprung), nach der wohl die Mühle ihren alten Namen erhalten haben mag.

1 o. D. (MCCLXXXX primo, indicione quarta) werden zwei bei Burg Lobdeburg nach Seldenstorf hin gelegene" Weinberge Ahnt, und in einer Urkunde von 1436 Juli 13 tritt Hans von gowe, Herr zu Lobdeburg, an Nikel Pusters Fran Margarethe Drackendorf unter anderen Gutern auch "den Acker zu Seldisde ab. Als Zeugen erscheinen in Jenser Urkunden 1371 Hencze a Seldenstorf und 1384 Henriche Seldestorff als Jenser Bürger. Juni 8 überläßt Nicolaus Puster, Komthur des Deutschen Hauses Altenburg, das ihm verpfändete Schloß Lobdeburg dem Kuresten Ernst und Herzog Albrecht von Sachsen mit Ausnahme Weinberge Ammerbach, Seltzdorf etc. etc. In der Flur Lobeda ch ein Flurdistrikt: "das Selzdorf". Zenker im Taschenbuch von ca sagt S. 141. "Zum oberen und mittleren Schloß (Lobdeburg) beren noch das Lobdeburgsche Ackergebäude, gewöhnlich Drakenwier Vorwerk genannt, ferner das wüste Vorwerk Seltzdorf in der The des mittleren Schlosses, welches 1468 noch in baulichem Wesen and, davon besteht noch der Seltzdorfer Brunnen." Zenker schöpft old diese Nachricht aus dem Geograph, Jenensis (1626) von Adrian ser. Auf welche Weise der Ort zugrunde gegangen, hat sich nicht mitteln lassen.

Unterhalb der Kirchberger Schlösser (Wintberg) nach dem Exauer Tale hin lag der fruhzeitig untergegangene Ort Schlenoff, wahrscheinlich eine Ansiedelung der Burgmannen von Kirchg, wie Kunitz von Gleisberg. Adr. Beier neant im Geogr. Jen. 1 226 unter den wüsten Orten der Umgegend: "Schlendorf unter zerstörten Schlosse Windberg, davon ist noch übrig der Schleenrten am Hausberge gegen den Jentzig", und Hortleder schreibt: Schlendorf ist heutzutage nichts mehr als eine leere Dorfstätte mit humen, noch also gebauet und in Rundung abgezirkelt, daß man wans apiiren kann, es sei vor Zeiten ein Dorf etwan dagestanden." ach Schumann, Landeskunde, wurde das Dorf 1303 zerstört, was wohl ein Irrtum ist, denn erst 1304 erfolgte die Belagerung Einnahme der Kirchberger Schlösser und gleichzeitig die Zerbrung des Dorfes durch die Erfurter, Muhlhäuser etc. Erwähnt wird Ort noch 1455 Okt. 21 und Nov. 7, als die Gebruder Heinrich ad Hans v. Brandenstein in verschiedenen Orten, so auch in blendorf (Wustung) Zinsen verkaufen an den Abt Ehrhard zu ergein, wozu Heinrich Reuß von Plauen als Lehnsherr seine Gehm.gung gibt. In dem Geschoßbuch des Stadtrats von Jena von wird Slendorf mitgenannt'). Auch in einem zu Anfang des Jahrhunderts aufgestellten Erbbuche des Klosters Bürgel, welches

<sup>1)</sup> S. auch Bd. III, S. 136 f. der Zeitschrift.

sich im gemeinschaftlichen Sächsischen Archiv in Weimar befindet, wird Schlehendorf erwähnt. Nach diesem Erbbuche hatte Ludwig Stockheim, Bürger zu Jena, einen Acker in Schlehendorf; Niksl Apell einen Baumgarten, der junge Apell Holz auf dem Berge und den Leiten (Lehde) zu Schlehendorf; die Kastenherren und Wolf Druckscherf zu Jena einen Weingarten. Bei Werneburg wird Schlendorf nicht erwähnt.

Zwei Wüstungen Kalthausen begegnen uns in der Nähe, die eine bei Kunitz, die andere bei Thalbürgel, eine dritte, auf die wir später kommen, bei Wickerstedt (Apolda).

Kalthausen bei Kunitz lag zwiechen Kunitz und Golmsdorf zwischen zwei Armen der Saale, wie eine Handzeichnung in Weimar. Staatsarchive ergibt, gegenüber der Burg Glessberg (Kunitzburg). In der Flur Kunitz besteht noch ein Distrikt "in Kalthausen" und "die Hofstatt" auf dem rechten Saalufer, Porstendorf gegenüber. Das bei Schmid, Kirchberger Schlösser, S. 161 — 1295 Aug. 25 -erwähnte Kalthausen kann auch das bei Wickerstedt gelegene win Henricus de Glizberg tut in einer Urkunde: Naumburg 1299 Sept. 9 kund, daß er seine langjährigen Ansprüche auf Güter bei Porsterdorf etc. etc., das Wehr nebst beiden Ufern der Saale unterhalb der Dorfes Kalthausen und eine kleine Insel oberhalb des Wehres, aus kleine Wiese neben Kalthausen etc. zugunsten des Klosters Pforts aufgebe. In einer im Jenaer Urkundenbuche enthaltenen Urkunde - 1317 Juni 15 - entsagen Friedrich und sein Oheim Konnat genannt v. Wirtzburg, allen Ausprüchen auf einen Weinberg be-Jena, der Mönch genannt, und auf 1 Hufe in Kalthausen über die sie mit dem Propat Heinrich und dem Kloster Heusdorf lange stritten. Über den Zeitpunkt der Zerstörung des Ortes ist urkund lich nichts bekannt; wahrscheinlich aber ist dieselbe bei Zerstörung der Burg Gleisberg 1451 erfolgt.

Nach Wenigenjens hin lag bei Kunitz noch der Ort Weniger-Kunitz, wahrscheinlich eine Ansiedelung unterworfener Slaven. Die Lage des Ortes wird durch die Flurbezeichnung "zu Wenigen-Kunitzinnerhalb der Flur Kunitz bezeichnet. In einer Urkunde von 1343 April 20 tut Heinrich, Vogt von Plauen, kund, daß er der Michaelekirche in Jens einen Zins in Wenigen-Kunitz übertragen habe.

Noch weiter saaleabwärte wird in Pfortaer Urkunden Böhme Urkundenbuch) aus dem 13. Jahrhundert ein Dorf erwähnt: Croulsene, in der Nähe — südlich — von Dorndorf a./S. In Urkunde von 1264 Juni 29 bezeugt Ritter Beringer von Brisenitz, daß er Güter im Dorfe: "einst Groutsene, jetzt Dorndorf genannt" dem Abte und der Kirche in Pforta für 150 Mark Bilber verkauft habe und bestätigt diesen Verkauf durch Urkunde vom 1271 Juli 31. In

un Urkunde dagegen, 1274 Mārz 5. — 3 Tage vor den Mārz — wird Groutsene als "wüst liegendes Dorf" betis in villa Groutsene deserta). Dazu bemerkt Böhme: ) (Urkunde vom 1271) werden die von Beringer verkauften in villa Groutsene dieta, ohne den Zusatz quondam und n Dorndorf nominata bezeichnet, und daneben andere i juxta villam Dorindorf aufgeführt, die Beringer 1268 rekauft hat. In No. 251 (Urkunde von 1274) heißt Gr. ha. Daraus wird zu schließen sein, daß nicht etwa Groutbrindorf, das auch schon viel früher genannt wird (Werne-T), verschiedene Namen für ein und dasselbe Dorf and, is die Flur des verlassenen Dorfes Groutsene mit der von treinigt worden ist." Groutsene lag südöetlich von Dornch die Saale gefährdeter Lage, weshalb die Bewohner sich lich nach dem geschützteren Dorndorf zogen").

elmsdorf-Porstendorf wird noch ein jetzt verschwundener t: Hummelstedt. In Urkunde des Kaisers Otto IV. 1 Tage vor den Kalenden des Januar, in welcher die Beles Klosters Pforta bestätigt werden, wird auch "Hummel-Muhle und dem anliegenden Weinberge", und vorher if Borsendorf (Porstendorf) genannt. Wester: in Urkunde der 1220 (Pfortaer Urkunden) erteilt Bischof Bruno II. seine Zustimmung zum Verkaufe einer Hufe in Ummellonrad von Borsendorf, seinem leiblichen Bruder, gehört fortaer Urkunde B.). Böhme bemerkt dazu: "Hummelt nach der Urkunde des Bischofs Bruno II. von Meißen, ang mit der Urkunde des Pabetes Honorius III. von 1220 welcher er dem Kl.-Pforta den Besitz einer Hufe mit etc. etc. in Hummelstedt, die dasselbe vom Ritter Conrad dorf erworben bestätigt, dicht bei Porstendorf gelegen - Wir glauben in Hummelstedt das Dorf, in Porstenlerrschaftshof erblicken zu sollen, dessen Name sich erwährend ersteres zugrunde gegangen oder in dem Namen ofes aufgegangen ist, nachdem Pforta auch die dortigen des deutschen Hauses in Zwatzen erworben hatte. Wir dieser Beziehung auch auf den in Bd. IX der Zeitschrift, inthaltenen Aufsatz "über die Porstendorfer Besitzungen ps Pforta", wonach Porstendorf eine Ansiedelung von

i Dorndorf, auf dem rechten Ufer der Saale am Golmsge heißt noch ein Flurbezirk "im wüsten Graitschen". wäre es nicht, daß die Bewohner sich weiter östlich annd das heutige Graitschen gegründet hätten.

mehreren Höfen, Mühlen etc. war und sogar eine Kirche mit einen Drakonus und Subdrakonus besaß; s. a. Zs. f. Thür. G., XXI, 362 fl.

Aufwärts im Gleistale in der Flur Löberschütz finden sich die beiden Wüstungen Lotschen und Rasdorf; von letzterer liegt ein Teil auch in der Flur Jenalöbnitz. Beide Wüstungen werden in A. Beiers Geogr. Jen. und in Zenkers Taschenbuch erwähnt. Hortleder meint, Lotschen sei schon 1450 wäst gewesen, und Zenker ist die Zerstörung im Hussstenkriege stattfinden. Wahrschenliche aber ist ee, daß dieselbe im Bruderkriege stattgefunden. Nach Schmid, Geschichte der Lobdeburg, verkaufen Hermann der Alterund Hartmann und Hermann seine Sohne dem Kloster Lausbitt für 70 Mark S. den ganzen Ort Lotschen mit Zubehörungen. 1256 April 12. - Lotschen wird weiter in einer Urkunde von 1278 genannt [Martin, Jenaer Urkundenbuch: Im Lande der Herren t. Lobdeburg galt das fränkische Recht; das Landgericht zu Eisenberg entscheidet über die Frage, nach welchem Rechte die Einwohner der Dorfes Luschen (Loczen) welches (1256) die von Lobdeburg an du Kloster Lausnitz verkauft haben, gerichtet werden und ihre Gate hesitzen sollen 1)].

Nordöstlich und unweit vom Dorfe Löberschütz die Flurdistrite "zu Lutschen" (am Gleisbache), "die Lotschenkirche" und "Lotschen" graben" und an der Grenze mit Beutnitz "zu Raasdorf". Teber

Rasdorf war Weiteres nicht zu ermitteln.

Kalthausen bei Thalbürgel wird in Zenkers Taschenbuche aufgeführt. Bertha von Glizberg, die Gemahlin des Markgrafen Heinrich von der Lausitz, gründete 1132 die Abtei Thalburgel und machte 1133 noch eine Stiftung für 7 fromme Schwestern, Kalthausen gensint-Nach Devrieut soll die betreffende Urkunde eine Fälschung sein.

In der Zeitschrift f. Thür. Geschichte und Altertumskunde, Bd. III, S. 288, über das vormalige Kloster Burgelin von H. Heß. heißt es: "In mäßiger Entfernung von dem Ort Thalbürgel und oberhalb der westlich von selbigem gelegenen großen Fischteiche lassen sich in einem niedrigen Graben und wenigem Maierwerk noch die Spuren des früher zum Kloster gehörigen Vorwerks Kalthausen erkennen, das nach einer Notiz in dem Gleichensteinschen Werk (über die berühmte Abtey und Kloster Burgelin fol. 107, im Jahre 1678 auf Anordnung des Herzogs Bernhard von Jena angelegt und das Steinmaterial mit zum Bau einer neuen Kirche im Orte Taupadel verwendet wurde."

Schöndorf und Ziskau. Nordöstlich von Closewitz bei Jens, nach Lehesten hin, lag das Dorf Schöndorf und westlich von Closewitz

<sup>1)</sup> S. auch Bd. IX, S. 239 der Zeitschrift.

an. Ein Flurdistrikt in Closewitz nach Lehesten hin heißt heute "der Schöndorfer Garten". Beide Dörfer scheinen im mkriege ihren Untergang gefunden zu haben, denn Ziskau wird 1351, Schöndorf 1355 als "wüst" bezeichnet. Nach Martin, ndenbuch von Jena, eignet 1322 Mai 25 Friedrich v. Helren, als Lehneherr der beiden Orte, auf Bitten des Priesters d, genannt Buckellin, 2 Hufen in Schöndorf und 1/4 Hopfenvor dem jenaischen Forst dem Allerheiligenspitale in Jena zu. bre (Heinrich) v. Mollwitz und seine Erben verkaufen an das acliskloeter in Jena das Dorf Closewitz und das "wüste Dorf tow" mit Vogtei, Gerichten etc. sowie 1 Hufe in Schöndorf Jan. 20, und am 22. Jan. geben auch die Lehnsherren Albrecht Friedrich v. Heldrungen zu dem Verkaufe ihre Genehmigung. verkaufen 1355 Dez. 13. die Gebrüder Johannes und Friedv. Mollwitz an das Michaeliskloster 3 Hufen "in dem velde flure des wusten dorffes Schöndorff". In Jenser Urkunden und 1351 kommt Cyscowe, Cystowe als Personenname vor.

Daß Schöndorf erst 1355 (Ziskau 1351) als "wüst" bezeichnet h mag darin begründet sein, daß in diesem Orte — wie in so zhem anderen wohl auch — sich nach der Zerstörung einzelne äfte notdürftig erhielten, deren Besitzer, durch die Verhältnisse fängt, allmählich erst zur Übersiedelung nach dem größeren Orte ber Closewitz — sich entschlossen.

Werneburg verlegt irrig Ziskau, das er offenbar mit Liskau schselt, in die Gegend von Schorba bei Magdala (s. Liskau).

In der Nähe von Zwätzen befanden sich noch zwei urkundlich rewiesene Ortschaften: Proschitz und Kötschen. In einer berger Urkunde von 1203 März 26 tat Walter v. Gleißberg d. daß er den Brüdern vom deutschen Hause in Zwätzen verhabe: die Vogtei und das Gericht über Personen und Sachen den beiden Dörfern Zwätzen und Proschitz". In einer späteren ande vom Dez. 1293 läßt Walter v. Gleißberg dem Grafen Stollberg die Güter auf, die er den Brudern vom deutschen e verkauft habe in "den beiden Dörfern Zwatzen und Pro-🚾. - 1302 Jan. 7 verkauft Heinrich v. Gleißberg den Brüdern deutschen Hause in Zwätzen seine sämtlichen Güter, die er in Zwätzen und Proschitz besitzt. Die Lage des Ortes war Rödigen zu, wo heute noch ein Flurdistrikt: "die wüste che'. - Bereits 1290 April 4 verkauft der oben genannte ter v. Gleißberg den Brudern vom deutschen Hause Guter in tzen und Cozstin (Kötschen). Derselbe Walter v. Gleißberg tauft weiter 1290 Okt. 13 an Konrad Messerschmidt, Bürger in das Lehnrecht über 2 Hufen in Cotsin etc. und überträgt auf Pitten des Kinders alle Rechte dem deutschen Ham-Zwitzen (Narten Jenses Urzundenpuch) Übstlich von Zumme Flurdsvirtete: "das Könehdeit" und "der Köneitung" Die Und und Zeit der Entstehung der Wüstungen hat sich mehr emb

In westlicher Richtung von Jenn, unch Gereleenwachen Lehnstedt hin trelfen wir auf die Wüstungen. Schletwein, beni dorf, Neunte und Nöbis bei Coppanz.

Zenerhen Großerhwathausen und Insersteit ing das I Nebfotwein oder fichlettwein, dessen Zerstörung 🛥 Brai knege erfolgt sein wird, denn 1429 sehent der Ort noch bestill zu haben. Zueret trett uns Hehlotwein urkundlich entgegen einer Urkunde vom 23. April 1322, mach der die Vettern bert und frietrich v. Islerstete dem anserhalb der Mauern der Stalt & gelegenen ingetale eine Hufe in der Flor des Dörfehens im call villulai Slotewin eignen (Martin, Jenser Urkundenbuch. schenkt 1324 Mai 24 Dietrich von Imerstedt der Michaeliskan kurche in Jena I Hule im Felde des Dorfes "Notewin". Lant Urkunde von 1330 April 21 hat Burggraf Hartmann v. Kerhi Im Kloater Kapellendorf der Jungfrau Maria einen Aktar ernd und denselben nebst anderen Gütern auch mit 9 Hufen in Slott dottert, von denen 18 Scheffel Korn und Hafer gezinst werden. I Febr. 16 bekennt Ortolf v. Divorte, daß er außer anderen Gill bet Jena 1 Hufe mit 1 Hofe zu Slotewin an Bertold v. K'd - Ködderitech und dessen Bruder, den Priester Apetz v. Kon und Alebrecht v. Flurstete für 21 Mark verkauft habe. Nach In der Zestsichrift (Bd. XIII, S. 132 ff.) von Martin veröffentlich Vorzeichnisse der Termineien der Erfurter Einsiedler Augusti ordens in Thuringen von 1381 wird Schlotwein - slestwin den zur Terminet Weimar gehörigen Dörfern genannt.

Das Jenner Urkundenbuch bringt (Bd. II, No. 170) eine Urkunden 1420 Bept. 13, laut welcher ein Siedelhof mit I Hufe Land Behluttwein, Lehen der Herzöge von Sachsen, dem Kloster Kapellen für 32 rhanische Gulden versetzt und demselben pfandweise geben wird.

Die Jurisdiktion über den Ort stand dem Amte Kapellend also Erfurt zu, dem der Ort 1350 d. d. Christabend von Hart v. laserstedt überlassen worden war.

Nach einem Berichte des Pfarrers Dillinger in Pfilfelbach ( 10. Dez. 1721 an das Amt Kapellendorf erhält der doruge Pfal laut Pfilfelbacher Pfarr-Matrikel von 1673 aus der Wüstung Sch wein jährlich 3 Groschen Zins von 2 Vierteln Landes daselbst. Under Ursprung dieser Abgabe läßt sich nichts ermitteln. — Die W and Schaftrift in Schlotwein stand dem Gute Remderode zu: 1613 statenden Streitigkeiten, weil sich Großschwabhausen diese Trift georgnet. Im Jahre 1827 wird die Wüstung geteilt und 1/, an erstedt, % an Großschwabhausen gewiesen (Kronfeld behauptet ing das umgekehrte Verhältnis). Im Jahre 1717 ist im sog. Schlettruner Grunde (nach dem Mühltale hin) eine Ziegelscheune nebst asthof erbaut worden, deren Demoherung 1728 und 1733 angeordnet and anegeführt wurde, jedenfalle weil das isoherte Gehöft der Schlupftinkel verdächtigen Gesindels geworden war. — 2 km südöstlich von berstedt beim Mühltale die Wüstung Rodeln (Rödel) - nicht zu wechseln mit der gleichnamigen Wüstung bei Lassdorf (Sachsen-Altenburg) -. 1356 April 11 bekennt Lucardis v. Isserstedt, daß 🌬 dae Gut "zu den radiln" ihrem Oheim Beringer v. Meldingen wkauft habe, und 1357 Aug. 23 bekennen Albrecht und Friedrich, Herren zu Heldrungen, daß sie dem ehrbaren Knechte Beringer . Meldingen das Dorf "zum Rödel" verliehen haben, wie es Frau Accardin v. Isserstedt besessen. Weiter bekennen in Urkunde von 1361 Mai 9 Friedrich und Heinrich sein Sohn, Ritter, Herren zu Beldrungen, daß Beringer v. Meldingen alle Güter, die er "zu dem Roddo" hatte, "das chemals ein Dorf bei Isserstedt war", dem Kloster Apellendorf für 40 Schock schmale Groschen verkanft haben. lach der Cospedaer Flurgrenze hin existiert noch, von der alten kraße Apolda-Jena umschlossen, ein Holz "das Rödel". Den Untermg hat das Dorf wahrscheinlich im Grafenkriege gefunden.

Westlich von Kleinschwabhausen, nach Lehnstedt zu, lag Graaingedorf (Grteningedorf). Schumann (Landeskunde) und das Weinarische Staatshandbuch erwähnen die Wüstung beim Orte Lehnstedt, wohin wohl die Einwohner nach dem L'intergange des Ortes sich gewendet haben mögen. Genaueres hat sich nicht ertuteln lassen. Die Lage des auch im Bruderkriege untergegangenen dies wird durch einen Flurdistrikt in Lehnstedt "auf dem Grüningstoffe" am Wege nach Döbritschen bestummt. Auch in der Flur Genschwabhausen befindet sich nach Lehnstedt zu ein Flurdistrikt am Grenings- oder Gerningsdorfe", ein Zeichen, daß die Flur der Vostung zwischen Kleinschwabhausen und Lehnstedt geteilt worden ist.

In der Nähe von Mellingen — wohl nach Umpferstedt hin, aber noch in der Flur Lehnstedt gelegen — wird noch eine Wüstung gehannt: Neusis. In Urkunde von 1337 Mai 31 bekennen Heberhard gehannt Stich, seine Frau und Kinder, daß sie eine Gelenge im Felde des Dorfes Meldingen, an dem Platze, der das "Nuscze" genannt wird, der kirch-St. Petri in Oberweimar zugeeignet haben; danach scheint damals in Dorf nicht mehr bestanden zu haben. In Schumauns Landeskunde haßt es: "die Äcker in der Flur der Wüstung Neusis besitzen die Lehn-

stedter Bewohner als Langüter von der Propatei Mellingen, weshalb die Äcker auch das Propateifeld genannt werden "An der Mellinger und Umpferstedter Flurgrenze die Flurbezeichnung "im Neuss".

Zwischen den Dörfern Ammerbach, Coppanz, Münchenroda und Voltradisroda lag Nöbis (Nebis, Nobis), im Jenaischen Forst. Zenker im Taschenbuch von Jena sagt S. 149: "die nahegelegene [- d. h. nahe bei Coppanz -] Wüstung Nöbis, gewöhnlich Movis", auch jetzt noch so genaunt, "gehort halb nach Ammerbach", zur Hälfte nach Coppanz, wie auch Adrian Beier angiebt. In Lobdeburger Urkunde von 1227 wird der Wald "Nobus" bei Coppanz erwähnt In einer Urkunde im Weimar, Archiv von 1236 o. D. bekennen Hartmann und Hermann, Herren der oberen Lobdeburg, daß sie der Kirche in Hugesdorf 60 Acker Gehölz und 15 bebaute Acker an dem Walde "Nobus" bei Coppanz übertragen haben. In Urkunde von 1233 Sept. 1 bekennt Heinrich, röm. König, daß er auf Bitten seines Getreuen Hermann v. Lobdeburc 150 Acker Gehölze an dem Berge Nobus gelegen, die dieser von ihm zu Lehn hatte, der Kirche zu Hugesdorf zu dauerndem Besitze übergeben habe. - In sien Lehnbriefe des Kurfürsten Friedrich I. von Sachsen 1450 Juli 31 über das Dorf Dürrengleina (Dorrenglyne) an Albrecht von Welmtz werden als Zubehörungen auch 2 wüste Hufen in Nobis aufgeführt, der Ort wird also wohl schon im Grafenkriege zugrunde gegangen ein

Martin, Urkundenbuch von Jena, bringt eine Urkunde bei 1328 Jan. 6, nach welcher ein Johann von Nöbis, Bürger in Jena nebst seiner Frau Jutta dem Kloster zu Hausdorf einen Hof zu Leutra überlassen. — In Hortlederschen Aufzeichnungen im Weimar. St. A. heißt es: "Nöbis, rustice Nibis, bei Münchenroda unch Döbritschen zu, zinset dem Stadtrathe zu Jena; mag zum Brücksthofe gehört haben." Weiter heißt es: "Von der Wüstung Nöbishaben die von Ammerbach Zinsen erblich angenommen" etc. Es scheint also die Wüstung Nöbis zum Teil nach Ammerbach gehört zu haben. In einem Zinsbuche aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts werden 20 Personen aus Bucha, Jena und Winzerla namentlich aufgeführtwelche die Grundstücke in der Wüstung Nöbis besitzen.

# d) Wüstungen bei Dornburg, Apolds (Suisa) und Kapellendorf.

Im Weimarischen Staatshandbuch 1843, 1884 und in Schuman in Weimar. Landeskunde werden bei Dornburg selbet zwei Wüstung aufgeführt. Bernsrode und Herreslaide, die Werneburg dans auch aufgenommen. Die Flurkarte von Dornburg weist nach Hirschind und Würchhausen hin einen Distrikt nach "auf Bernarod.

wahrscheinlich die Stätte eines untergegangenen Dorfes, über dessen Existenz sich jedoch nichts hat auffinden lassen. In der Nähe davon ein Distrikt "die Herrenleite", der sicher zu Bernsroda gehört und aus dem man später ohne weiteres eine eigene Wustung "Herreslaide" konstruiert hat. Westlich vom heutigen Dornburg die Bezeichnung "die alte Stadt", die frühere Stätte des Ortes, der später an die jetzige Stelle verlegt worden ist.

Nördlich von Jena und westlich von Dornburg nach Sulza-Apolda hin besteht noch eine Reihe von Wüstungen, die zum großen Teile der Bruderkrieg geschaffen hat. Nennen wir zuerst Schemnitz (Zemptzuz) zwischen Nerkewitz und Lehesten; Kronfeld verlegt die Wüstung in die Nähe von Lehesten. Werneburg nimmt ohne weiteres die Jahreszahl 1237, die unrichtig ist, aus dem Weimarischen Staatshandbuche und aus Schumanns Landeskunde. 1337 Mai 4 treten de Gebrüder Albrecht und Hermann, Burggrafen v. Kirchberg, dem Dekan der Kirche zu Bibra verschiedene Lehnstücke ab, darunter montem dictum Byzekenberg situm in pago ville deserte Schenschitz propa Leysten". Der Ort scheint also schon frühzeitig zerstört vorden zu sein, vielleicht bei der Belagerung und Zerstörung des Schlosees Lehesten durch die Erfurter, 1304. Im Jenaer Urkundenbuche von Martin verkaufen 1374 Juni 15 Heinrich v. Kunitz und sane Ehefrau Kune an das Michaeliskloster in Jena 3 Groschen Zins and eine Lehde - wüsten Acker zu Zemptzitz.

Im Weimar. Staatshandbuche von 1843, 1864 wird bei dem Dorfe Stiebritz die Wüstung Lichtendorf — jedenfalls nach Kößnitz hin — aufgeführt. In Lichtendorf hatte das Kloster Heusdorf we in Schoten, Herressen, Oberkösnitz und Stiebritz sein eigen Geneht über Hals und Hand (Dresdener Copialbuch 2, Fol. 248). Als 1544 Kurfurst Johann Friedrich Kloster Heusdorf gegen das Rittergut Tiefurt an Georg v. Denstedt vertauscht, erhält letzterer under Heusdorf noch die Wüstungen Roda — bei Weimar — und lachtendorf. Die Zerstörung des Ortes fällt in den Bruderkrieg.

Oberhalb — südlich — des Ortes Kösnitz, nach Stiebritz hin, as an dem nach Utenbach fließenden kleinen Bache Ober-Kösnitz. Die im Weimar, Staatshandbuch von 1864 angegebene Jahreszahl 1212 war nicht zu kontrollieren; wahrscheinlich 1312. Nach Kronfeld, Landeskunde, II, S. 201, soll Landgraf Albrecht 1312 dem Kloster Heusdorf alle Güter in Ober-Kösnitz zugeeignet haben, die a daselbet erwerben könne, Rudolf vicedominus de Appoldia et Heinneus pincerna jun. de Appoldia treten 1362 Febr. 2 Getreidenbeen von Gütern in villa superiori Kosenicz an das Kloster Heusdorf ab. Der Ort Groß-Kosenitz, das jetzige Kösnitz, wohin nach der Zerstörung von Oberkösnitz im Bruderkriege sich dessen Be-

wohner gewendet, kommt vor in Urkunden 1346 Nov. 13 usd 1349 Jan. 18, sowie 1352 März 6. Den slavischen Ursprung bezeugen Name und Ortsanlage.



Fig. 10.

In der Nähe von Apoida lagen bei Utenbach Zeptritz, Hernitz und Krandorf. Nach Stobra und Kösnitz zu lag Zeptrizin der Flur Utenbach kommen noch die Flurbezeichnungen: "in
Zeptritz", "an der Zeptritzer Hohle" vor. Hermnitz lag nach
Apoida hin; der "Hermnitzer Anger", am Hermnitzer Berge", "am
Hermnitzer Graben" kommen noch heute in Utenbach vor. Krandorf war nordöstlich von Utenbach, nach Flurstedt zu. Wernebuts
hat die Lage der drei Wüstungen ziemlich richtig angegeben.

In Urkunde von 1325 Nov. 22 bekennt Al(bert) v. Schowlovoret, Propet in Saalburg, daß auf den in Hermnitz begenden, mit
Adul v. Werchhausen dem Konvente in Oberweimar abgetretenen
Gütern keinerlei Verpflichtung liege. 1353 März 6 stiftet Thimo
v. Nedischitz (Neidschitz) in Dornburg in der Michaeliskurche in
Jena eine Vikarie und überweist außer anderen Gütern zur Unter
haltung dieser im Dorfe resp. der Flur Hermnitz 4 Schock Grosche
von 2 Hufen, außerdem 12 Groschen und 12 Hühner (Martin, Uz-

kundenbuch von Jena, I, S. 232). 1335 Dez. 7 verkaufen Bernger de Werchhusen, Wernher, Heinrich und Heinrich seine Söhne 1 Hufe in Hermenicz dem Propste Heinrich und dem Konvente in Heusdorf. - Laut Urkunde von 1365 ohne Datum bekennen Thitherich, Henrich und Hermann, Gebrüder, geheißen v. Weychmar (Wichmar bei Camburg), daß sie dem Propste von Kapellendorf 1½, Mark wenger 4 Groschen und 9 Hühner jährlichen Zinses von 1½, Hufen und ¼ Landes im Dorfe und der Flur Hermeliz verkauft haben, und versprechen, den Käufer gegen jede Einrede zu schützen. — Der Untergang des Ortes scheint im Bruderkriege erfolgt zu sein.

Zeptritz. Im Weimar. Staatshandbuche von 1864 wird bei Utenbach "Zeupitz" aufgeführt mit der Jahrzahl 1443. Nach Rein, Thur s. bekennt in einer Urkunde von 1349 Juli 25. Dietrich, Vitztum v. Apolda, daß er außer anderen Zinsen dem Kloster Heusderl anch "eynen Vyerdunt" (Virdung) von 1/4 Hufe in Zeptritz zu unem Seelgerete abgetreten habe. Auch dieser Ort wird wohl zu

gleicher Zeit wie der vorige eingegangen sein.

Die Wüstung Krandorf lag nach Alberti nordöstlich von Utenbach — s. Zeitschr., Bd. XV, S. 575. — Die im roten Buche von O. Franke — S. 64, Wersdorff, Krandorff — erwähnte gleichnamige Wüstung lag zwischen Gassala und Wersdorf, der Lage nach wohl noch erkennbar (siehe bei Pfiffelbach). Über beide Wüstungen findet ach Urkundliches nicht vor. Die Zerstörung des ersteren hat im Grafenkriege, die des letzteren wohl im Bruderkriege stattgefunden.

Das Weimar. Stsatshandbuch führt bei Dorfsulza eine Wüstung an, Bleistedt, mit der Jahreszahl 1268. Stechele, Ztschr. f. Thür. Gesch., Bd. IX, S. 129, halt dies Bielstedt für das im brev. Lulli aufgeführte Blistat (um 800); S. 300 aber sieht er unter Bilistat Bellstädt, östlich von Ebeleben, an, was vielleicht richtiger. Weder im Registrum aubsidu von 1506, noch in dem Verzeichnis der Termineien der Erf. Einsiedler Augustinerordens in Thuringen (Zeitschr., Bd. XIII, 8. 132 ff.) 1381 wird der Ort genannt.

Eine andere Wüstung Allstiidt bei Bergsulza führt das Weimar. Staathandbuch an, uber die sich aber gar nichts hat auffinden

ween und die auch Werneburg nicht hat.

Bei Großheringen wird die Wüstung Grünstedt erwähnt, Weimer. Staatshandbuch Grunestete 1294 (??), Grymstete 1346 (??). Nach Schumann, Landeskunde, soll die eine Hälfte der Wüstung auch Großheringen, die andere nach dem jenseits der Saale gelegenen 3 km entfernten Hassenhausen gehören. Der Ort gehörte in Kirchberg. 1319 März 31 eignen die Gebrüder Otto, Albrecht und Hartmann v. Kirchberg dem Kloster Heusdorf Güter zu Grüntedt zu (Schmid, Kirchberger Schlosser). Die Zugehörigkeit zu Kirchberg mag wohl auch die Ursache der Zerstörung des Ortes

Niedertrebra und Pfuhlsborn Frondienste leisten mußten (Lehnbuch Fnedrichs d. Str. von Lippert und Beschorner, S. 312 Anm.). Noch beite ist das Vorwerk mit Schaferei an der Stelle des alten Dorfes vohanden. Den Untergang des Dorfes hat der Bruderkrieg herbeigefuhrt. Als zur Terminei Apolda gehörig wird es im Verzeichnis der Erfurter Augustiner als "Herßerode" angegeben.

## Dieterstedt und Hausdorf.

Bei der zum ehemaligen Kloster (Amt) Kapellendorf gehörigen Wastung Wiegelau (Wilgelau) sind zwar einige Bestandteile des Amtes angegeben, wir führen aber zur Vervollständigung aus Beyer, Crimodenbuch der Stadt Erfurt, welcher das Amt Kapellendorf seit 1350 gehörte, das Verzeichnis der Bestandteile dieses Amtes von 1352 nochmals vollständig auf, weil die beiden oben genannten Wüstungen Zubehörungen dieses Amtes waren: "Das Schloss etwan mannt Aspann und jetzt Kapellendorf ist eigen bis an das Wässerdan, die Werntze geheißen. Anderseit der Werntze vor dem Hause - der Burg --) liegt das Kloster Kapellendorf, darüber haben unsere Herren die vogtei von unserm Herren von Fulda und aller enten über das Eigentum desselben Klosters. Zum selben Hause Kapellendorf gehören diese nachbeschriebenen Dörfer: Frankendorf, Hammerstete, Holstete und Rustorf (Hausdorf) bei Kapellendorf, alle eigen; Swabehusen und Coppantz gehen vom Kaiser und tach; Ingau (Gauga) und Wygelau gehen zu Lehen vom Abte zu Hersfeld; Stobre und Hermanstete gehen von unserm Herrn von Maintz, das meißenkorn [Getreidezins] von Holstete gehet von uuserm Hern dem Markgrafen; Slotewin gehet von den grafen von Glichen; die Vogtei zu Swabsdorf und in der gasse des heil. Kreuzes zu Gosserstete gehen vom Abte zu Oldisleben; Dieterstedt geht erbtch von den klosterjungfrauen zu Kapellendorf, davon man gibt 2 plund wachs purificationis zum Altar S. katharinae; 100 Acker Holz zu Goßerstete, oder mehr, haben wir von dem abt zu Oldisleben; 40 acker weniger einen acker Holz gelegen am Befange ge-Moren zum Schlose Kapellendorf gekauft von Dietrich Egstherre zu Motendorf, jeglichen Acker für 16 shillinge heller, und gehen von den Schenken von Apolda; die güter und Hölzer Dietrichs Lauwin on Schouwenforst gehören noch zum schloß Kapellendorf." — (Überetzt aus einer älteren Abschrift.)

Ungefähr 51, km südwestlich von Apolda, zwischen Sulzbach und Oberndorf, lag Dieterstedt, dessen Flur an Oberndorf, Rodigsdorf und Oberroßia grenzte. Von den Unbilden des Bruderkrieges achent der Ort, obgleich er als selbständiger Ort eich noch bis gegen das Ende des 15. Jahrhunderts gehalten, sich nicht wieder erholt

zu haben, und die Bewohner haben sich wohl allmählich nach der nächstgelegenen Oberndorf gewendet. Wie bei so vielen anderen Orten haben die Besitzer dann in Oberndorf eine eigene Flurgenossenschaft gebildet, mit Gerichtsschöppen, Ältesten und Hembürgen, bis am Ende des 19. Jahrhunderts durch die Grundstückszusammenlegung eine vollständige Verschmelzung der Flur Dieterstedt mit Oberndorf stattgefunden hat. In Kapellendorfer Zusbüchern aus den Jahren 1454 und 1473 wird das Dorf noch als bestehend und werden die einzelnen Zensiten (15 resp. 16) namentlich aufgefuhrt; 1512 aber wird das Dorf schon als Wustung genant. In einem Berichte des Amtes Dornburg von 1608 heißt es, daß in der Flur Dieterstedt weit über 100 Jahre kein Haus mehr gestander.

In Kapellendorfer Urkunden kommt der Ort öfter vor: 1266 Okt. 22 bekennen Heinrich von Wida, Prior der Predigerbrüder in Erfurt, und Albert, Dekan der St.-Marienkirche daselbet, daß sie von dem Erzbischof von Mainz den Auftrag erhalten, die mißbehet Verhältnisse des Klosters Kapellendorf zu verbessern. Da nun im Kloster 9 Frauen, außerhalb desselben aber deren 15 wohnten so nind die bisher gemeinschaftlich benutzten Güter geteilt worden, and en haben die auswärtigen außer anderen Gütern bei Taubach etc., auch 6 Hufen bei Dieterstedt erhalten. Ebenso findet der Ort Erwähnung in Urkunden von 1287 und 1292, Weimar, Archiv. 1327 verkauft de Kloster den Ort Dieterstedt mit allen Zubehörungen an Burggmi Hartmann v. Kirchberg und dessen Frau Jutta für 80 Mark Siber. doch sollen die Käufer und ihre Erben zum Altar der heilige Katharine jährlich 1 Pfund Wachs geben. Am 16. April 1327 riumo die Käufer dem Konvente zu Kapellendorf das Vorkaufsrecht im Falle eines Wiederverkaufes. Dieser Fall tritt schon 1350 Nov. 10 ein, indem die Burggrafen Dieterstedt nebst 10 anderen Dörfern an Erfurt verkaufen; unterm 11. Nov. weisen die Burggrafen Albrecht und Hartmann ihre Lehnsleute zu Dieterstedt an, daß sie ihre Belehoung kunftig vom Rate in Erfort zu empfangen haben. Die Kloster hat also, wahrscheinlich mangels der erforderlichen Mittel. von dem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch gemacht. Im roten Buche von Weimar wird Dieterstedt unter den Orten genannt, welche Buts futter ins Schloß geben: Dyterstete eyne Hufe; da [davon] gibet men undira Heren von 2 mod. frumenti, 5 mod. avense. Nota: etzliche meynen daz noch eyne huffe daselbine sulle syn, daran unßir heren - die Landgrafen, vorher die von Orlamunde - recht habin. 1405 Mai 14 bekennt Propst Nicolaus v. Lybergen zu Kapellendowi, daß der Rat zu Erfurt seinen armen Leuten in Dyderstete, welch daselbst 11 Hufen erblich von ihm haben (d. h. vom Kloster) user für jede Hufe 2 Malter Korn und 2 Multer Gerste entrichten, und gelaesen habe 9 Jahre lang statt Gerste Hafer zu geben. Während des 30-jährigen Krieges blieb fast die ganze Dieterstedter Flur, weil von Oberndorf zu weit entfernt, unbebaut liegen. 1672 Nov. 7 bitten die Grundstücksbesitzer der Wüstung Dieterstedt den Herzog Bernhard in Jena wegen Mißwachses und großer Dürftigkeit um Erlaß der nicht unbeträchtlichen Zinsen, 200 Jenaer Scheffel Getreide, nebst Geld, und stellen 1756 die gleiche Bitte wegen Hagelschlages.

Infolge fortwährender und langjähriger Differenzen mit den Grundstücksbesitzern der Flur Oberndorf, die zum Amte Dornburg gehörten, bittet 1794 die Gemeinde Dieterstedt, welche dem Ante Kapellendorf unterstellt war, die Regierung in Weimar, den Ort meier aufbauen zu dürfen. Sie wird jedoch abschläglich beschieden, wel das Dorf zu klein werden würde, da viele Grundstücke der Flur Dieterstedt sich in auswärtigen Händen (Sulzbach, Rödigsdorf etc.) befänden. Kronfeld teilt mit, daß bei den Arbeiten der Separation im Jahre 1876 man die Grundmauern der Kirche aufgefunden habe. Die steinernen Türgewende eines Hauses in Oberndorf, die offenbar sehr alt und mit einem D verziert sind, sollen teilem die Einfassung der Kirchtür in Dieterstedt gebildet haben.

Auch Dieterstedt wird im Verzeichnis der Termineien der Erfurter Linsedler Augustinerordens als zur Terminei Appoldia gehorig mitsufgeführt.

Hausdorf, das oft mit Dieterstedt zusammen genannt wird, und ebenso wie dieses zu Kapellendorf gehörte, lag nordöstlich von diesem. Nebet Dieterstedt gehörte es zu den Ortschaften, welche Burggraf Hartmann v. Kurchberg 1350 Nov. 10 an die Stadt Erfurt verkauft. 1271 August I verkauft Otto Burggraf zu Kurchberg sein Vogteirecht über 8½, Hufen zu Hausdorf an die Kirche zu Kapellendorf für 26 Mark Silber (Jenaer Urkundenbuch), und 1291 April 20 bezeugt Konrad Reinfridi neben anderem, daß Burggraf Otto den Verkauf von 1 Hufe in Hausdorf an den Pfarrer Bertold in Schwabhausen für das Kloster genehmigt habe. Erwähnt wird Hausdorf ach in Urkunden des Grafen Otto IV v. Kurchberg aus den Jahren 1274, 1282, 1288, 1291, 1292, 1206. Die Zerstörung des Ortes hat im Bruderkriege stattgefunden.

Zwischen Niederroßla und Oßmannstedt auf dem linken Ufer der ihm lag Alzendorf, im roten Buche Alchendorf genannt und im Bruderkriege untergegangen. Dort heißt es. Alchimdorf 8'/, hufen; da gibet man unßirn heren von iglichen huffen 5 mod. avene Mich., summa 42'/, mod. avene. Der größte Teil der Flur gehört nach Oberroßla. Nach der Zerstörung des Ortes sollen sich nach Kronfald die Einwohner größtenteils nach Oberroßla gewendet und sich um den inneren Häuserkompiex der sog. 14 Mittelhofe angebaut haben.

# e) Wüstungen in der Gegend von Buttstädt (Pfiffelbse), Buttelstedt etc.) — Cölleda.

In der Nähe von Pfiffelbach bei Buttatädt haben wir 4 Wistungen, denn das von Werneburg angeführte Oberhofen ist nichts weiter als eine in späteren Zeiten angelegte und wieder abgebroches Schäferei<sup>1</sup>).

Südlich von Pfiffelbach, zwischen Goldbach und Wersdorf, am Ursprunge des den letzteren Ort durchfließenden kleinen Bachs — Schmalbach — lag Gassala (Gasla). Der Ort wird schon im 9. Jahrhundert genannt, s. Dobenecker, Reg., I, 8. 65, no. 28 Dithmar der Jüngere und seine Söhne Hermann und Beringer on Willerstedt übergeben der Kirche des Klosters Kapellendorf 1 Huhlim Felde von Gosla gelegen, die gegenwärtig Hermann sartor, genannt v. Pfiffelbeche, besitzt, 27. Mai 1802, nachdem am 24. Mader Lehnsherr Graf Günther von Schwarzburg die nachgesüchte Genehmigung zu dieser Schenkung erteilt, sich aber das Blutgencht vorbehalten hat. Zwischen Gassala und Wersdorf, mit letzteren im roten Buche gleichzeitig genannt, am beide Orte durchfließenden Schmalbache, Krandorf (s. bei Utenbach).

Im roten Buche heißt es: Gassala, villa desolata und Botz.adorf (nach Aussprache der Leute und in der Flurkarte Puschen dorf), die wusten dörffer beide, die gehoren yn daz dorff Pfheffebeche, unde unszir heren (d. h. die Landgrafen Friedrich III., Wilhelm und Balthasar) habin alle gerichte weydireyte (beidersats daselbins yn felden unde yn dorffern').

Beide Dörfer waren also schon Wüstungen zu Ende der 14. Jahrhunderts, zerstört vielleicht im Grafenkriege oder entvölken

durch die Pest.

Nach Förtsch, Geschichte der Parochie Pfisselbach-Wersdorfliegt in der Nübe von Psisselbach ein Hügel "der Gasselbugel", wahrscheinlich ein Grabhügel, und audlich vom Orte heißt das Fed "am Gasselberge"; da aber, wo das Dorf gestanden, besindet sich noch jetzt der "Gasselborn". Ein Rasenrain, der sogenannte Totenrais führte von Gassala nach Psisselbach; ein Teil davon, in der Näho Psisselbachs, besteht noch. Das Bächlein, an dessen Ursprung Gassala lag, durchsineßt auch Wersdorf, das damals ebenfalls wirst war und erst unter Herzog Wilhelm Ernet wieder ausgebaut worden ist.

Das schon genannte Bozindorf (Puschendorf)2) lag westlich

Auf die zahlreichen Werneburgschen Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten werde ich später zurückkommen.

<sup>2)</sup> In einem Verzeichnis der vom Landgrafen Friedrich II. (den Ernsthaften) zur Lehn gehenden Güter — 1348, 1349 — heißt et

Pfiffelbach, am Ursprung des Pfiffelbach durchsließenden Pfiffelse. Nördlich von Puschendorf, zu dem es fruher gehört haben
befindet sich das sogenannte Blößen- oder Komthurei-Holz,
ber Besitz der Komthurei Liebstedt, jetzt allgemein als Pfiffelher Holz bekannt. Es stehen an der Stelle, wo der Ort gestanhaben [soll, noch einige Bäume, und ringsum befanden sich
ten, wie sich aus älteren Karten erkennen läßt; auch Gemäuer
dort gefunden worden. Im Norden des Dorfplaues, der früher
heindetrift von Pfiffelbach war, stand auf einer kleinen Erhöhung
steinernes Kreuz, nach welchem noch heute der Flurdistrikt
im Kreuzchen" heißt. Hier soll ein Wallfahrtsweg von Buttdt nach Kapellendorf geführt haben.

In einem Vertrage zwischen Markgraf Friedrich von Meißen der Graf Heinrich von Schwarzburg vom St. Stephanstage 1344 ein Abtretung der Burg Eckartsberga an ersteren wird Pottendorf nebst Pfiffelbach, Ober- und Nieder-Sulzbach, Krippentund anderen Dörfern, dem letzteren mitverpfändet und als zu Gerichte "Bothelsteten" gehörig bezeichnet. Gebhard v. Sulzbach ist außer anderen Zuweisungen noch Zinsen, genannt "weytgelt" Poschendorf. In einer Urkunde des Klosters Heusdorf vom Dez. 1356 wird als Klosterschweiter Adelheid v. Puczendorftunt, ebenso wie ein Johann de Potschendorf. In einer ander Pfortaer Urkunde von 1382, conversione S. Paulli bekennen v. Poczschendorff und seine Erben, daß sie dem Kloster in jemand Waidsamen säet, erhalten, verkauft haben um einen ingst und 5 Pfund guter Denare.

Förtsch (Geschichte der Parochie Pfiffelbach etc.) gibt an, daß i zwischen Oberreißen und Rohrbach gelegenes Vorwerk Oberten zu Puschendorf gehört habe, wie schon eingangs bemerkt. eine ber abgelegte und wieder eingegangene Schäferei.

Östlich von Pfiffelbach, an dem diesen Ort durchfließenden bei Zottelstedt in die Ilm einmündenden Weiden- oder Pfiffel-

ulrich de Lichtenhain et sui fratres habent in foedum a dono in villa Poschendorf 1 mansum, item in Liebenstete 1 mansum
curiam. — Da Puschendorf mit dem ganz in der Nähe gelegenen
batedt zusammen genannt wird, so scheint der genannte Ort eher
Puschendorf (Bozindorf) zu sein, als das bei Weimar-Berka
gene Possendorf, für welches Martin im Jenser Urkundenbuch,
I, no. 218 — S. 203 - es hält, und ebenso Lippert und Belumer, Das Lehnbuch Friedrichs des Strengen, S. 208; vergl.

Über Zeit und Ursache des Unterganges des Ortes fehlen alle schrichten; die Vermutung liegt nahe, daß auch dieser Ort schon

Grafenkriege den Untergang gefunden.

Nordöstlich von Pfiffelbach, in einem kleinen Seitentale des sidenbaches südlich der sogenannten Weinstraße, lag das Dorf iden (Width). Ein Flurdistrikt dort heißt noch heute "in leiden" und etwas südlich davon ein Holz mit Quelle, "in De-\$20ch". In Pfiffelbach nimmt man an, der untergegangene Ort Delitzach geheißen, und es sei die Quelle der Dorfbrunnen; th läßt sich dieser Name urkundlich nicht nachweisen, während Waden" urkundlich genannt wird. In einer Urkunde von 1265, Sonntag Oculi, erklärt der Ritter Heinrich von Liebenstete bebetedt), daß sein Vater, der Konverse in Pforta, Heinrich von menstete, sowie er selbst etc. etc. zum Seelenheil ihrer Voreltern aller derer, denen sein vorgenannter Vater früher irgendwie haden zugefügt habe, 31/, Hufen dem Kloeter Pforta zugewiesen, 21/. Hufen in Gebenstete (Gebatedt) und 1 Hufe in Widin Ffiffelbeche" liege, von welchen die Brüder Heinrich und Herhn, die sie in Benutzung hätten, jährlich 2 Malter Gerste, Malter Weizen und 1 Malter Hafer entrichten. Dafür musse der Kellner in Pforta dem Pleban în Liebenstete 1 Paar neue weln geben, wenn dieser 8 Tage nach Peter und Paul nach Pforta me und eich dieselben ausbäte.

Während Weiden an die Pfarrei in Pfiffelbach keinen Decem b, besaßen — nach Förtsch — das freie Reichsstift St. Crucis in Fridhausen, das Pfarrwitwenstift und die Pfarrei Mattstedt in Wei-Zinsen. Weiden soll ein Filial von Mattstedt gewesen sein,

Im roten Buche wird — neben Gassala, Botzindorf und Wersd — noch eine Wüstung Krandorf erwähnt, über die jedoch nichts weiter bekanut ist. Der Ort hat, wie der Augenschein jöt, zwischen Wersdorf und Gassala gelegen und ist sicher im Menkriege untergegangen, da er schon 1381 wüst war.

Nicht weniger als 15 Wüstungen finden sich auf der Strecke

### Buttstädt-Sömmerda,

denen wohl die meisten dem Bruderkriege ihre Entstehung

Nach Stolle (Thüringisch-Erfurtische Chronik) hat Kurfürst wedich auf seinem Wegzuge von Erfurt (1450) wo er mit dem wegen eines engeren Bündnisses verhandelt) nach Gera, das er moetzen beabsichtigte, "den Nuwenmark (Neumark), Bottelstete vele dorfere" verbrannt. Nach Hartung Kammermeisters work kann es auch sein, daß Kurfürst Friedrich erst nach seiner XXVII.

Rückkehr von Meißen nach Thüringen, nachdem er eich vertürt — August 1450 — von Eckarteberga aus nach Buttetädt, Mannstell Brembach, Neuhausen, Cölleda, Vogelsberg, Sprötau gezogen ut., "alle dorfere verbrante her reyne", heißt es bei Kammermeister

Beche Wüstungen allein liegen in der Nahe von Buttstädt, von denen nur eine, Wemgen-Buttstädt, erst durch den 30-jähngen Ang

dazu geworden set.

Dem Herrn Postsekretär Heinrich in Buttstädt, der sich um die Lokalgeschichtsforschung sehr verdient gemacht und viele in dieser Richtung veröffentlicht hat, verdanke ich viele Mittellungen über die Wüstungen Emsen und Wenigen-Buttstädt.

Östlich von Buttstädt (3<sup>1</sup>/, km) lag Emsen, dem morkwirdiger-, vielleicht auch erklärlicherweise seitens der Buttstadter Bewohnerschaft der biblische Name "Emmaus" beigelegt wurd.

Emsen bestand aus zwei Teilen, der größere — das eigentliche Dorf — am Ursprunge des Emsebaches hieß Großemsen, der kleuere, mehr südöstlich gelegene, näher der preußischen Grenze bei Troms dorf, Kleinemsen. Nach beiden Orten führten vor der Grundstuckszusammenlegung von Buttstädt aus Wege: der Groß- und der Kleinemsener Weg.

Im Brev. S. Lulli, also ums Jahr 800, wird Um is a aufgeführ (Dobeneuker, Reg. I, No. 70), entweder unser Emsen, oder ene gleichnamige Wüstung am Emsbache bei Stadtsulza, slavisches Ur-

aprunga jedenfalla — hubas de Sclavia manentibus.

Daß Emsen schon 933 durch die Ungsru zerstört worden sen soll, ist eine durch nichte begründete Sage; es werden danshviele Dörfer der Zerstörung anheungefallen und wieder aufgetaut worden sein.

Nach einer Urkunde vom 18. April 1063 (XIV. cal. May Dobenecker, Reg. I, No. 837) schenkt Pfalzgraf Friedrich II. dem von ihm zu errichtenden Kloster Sulza den Zehnten von Sulza und 12 Dörfern, unter denen auch Imese. Nach Schumanne Weimer Landeskunde wird der Ort 1246 unter dem Namen Eniese erwähnt und dessen Untergang im Bruderkriege auf 1447 verlegt.

In 2 Urkunden vom 12. März 1276 und 19. Mai 1277 wird 60 Streit zwischen dem Kloster Pforta und Berthold, dem Verwaltet der Kapelle in Rudersdorf — 2 km südlich von Erusen — über eine

Hufe im Dorfe Emese zugunsten des Klosters entschieden.

Daß Emsen noch zu Ende des 14. Jahrhunderts als Dorf bestanden, dürfte aus dem Bd. XIII, S. 133—137 der Zeitschrift befindlichen Verzeichnis der Termineien der Erfurter Augustiner-Einsiedler in Thüringen hervorgehen, wo es unter der Terminei Bottletet als "Sinse" — jedenfalls verschrieben oder verlesen statt Emse—aufgeführt wird. Aber bereits in dem, ebenfalls am Ausgang des

inderts aufgestellten, roten Buche von Weimar wird es dorff" genannt; es scheint, wie Franke sagt, an den Grafenkrieges allmählich verkümmert zu sein. Die Anschumann, daß der Ort 1447 im Bruderkriege augrunde geweist sich demnach als itrig.

em Suhnevertrage von 1347 zwischen Landgraf Friedrich ogen und den Grafen Friedrich und Hermann von Orlard unter den abgetretenen und wieder aufgetragenen Orten aufgeführt.



Fig. 12,

Nov. 16 bekennen Hermann Worm zu Tunczenhausen und die eheliche Wirtin, daß sie mit Gunst und Rat Ulrich eines Brudere, und Konrads, seines Vetters, ein "Selen-Kloster zu Obirweimar" gestiftet und dazu verschiedene stimmt haben: 1) von einer Hufe Landes, in dem Felde pelegen, die Heinrich Oberriche und seine Erben, Hunayl ir und ihre Erben besitzen, 1 Malter Korn, 3 Erfurter und ihre Erben besitzen, 1 Malter Korn, 3 Erfurter und ihre Erben besitzen, 1 Malter Korn, 3 Erfurter und ihre Erben besitzen, 10 Hühner, 2) etc. etc. Bewohner des Dorfes hatten sich nach Buttstädt gewendet, hie Flur als solche noch für sich fortbestand mit jährlichem it und Markt. Im Besitze der Gemeinde Buttstädt resp. Altertumsvereine befindet sich noch ein sog. "Regentenfrüheren Gemeinde Emsen über deren Einnahmen von bieses sog. Regentenbuch enthält am Schlusse folgenden

wichen Stiebsdorf und Niederreißen. Erwähnt wird Stiebsdorf bewisdorff) in einer Wenigen-Buttstädt betreffenden Urkunde im Magdeburger Stadtarchiv vom Sonntag nach U. I. Fr. Empfängnis 338.

Nach der Zerstörung des Ortes im Bruderkriege übersiedelten die Bewohner wohl zum größten Teile nach Nermsdorf. Aber noch über 400 Jahre bestand Stiebedorf als Flurgenossenschaft fort. Erst im 30. Juli 1858 wurde — nach einer Mitteilung des Herrn Poststretärs Heinrich in Buttstädt — seitens der Regierung die Aufteung der Genossenschaft ausgesprochen und die Einverleibung in Plar und Gemeindebezirk Nermsdorf bewirkt. Der Ackerbesitz der Genossenschaft ward öffentlich versteigert, der Erlös (3171 Thaler) unter die Flurgenossen verteilt. Durch die 1860 begonnene Zummenlegung der Grundstücke in Nermsdorf ist nun die Flurgebedorf vollständig verschwunden.

Der Rat in Buttstädt besaß die medere Jagd in der Flur, denn am 18. Januar 1589 tritt er dieselbe in der Buttstädter, Wenigen-Buttstädter und Stiebsdorfer Flur an den Herzog Friedrich Wilhelm von Weimar ab.

Nordöstlich von Stiebsdorf, rechts der jetzigen Straße von Buttsädt nach Niederreißen war Schafendorf gelegen, etwa 1½, km von Buttstädt entfernt, dem Augenschein nach nur ein kleiner Ort von nichtslavischer Bauart, dessen Bewohner sich nach der ebenfalls m Braderkriege erfolgten Zerstörung wohl auch nach Buttstädt gewendet haben, in dessen Flur es aufgegangen ist. Urkundliche Sachrichten über den Ort fehlen.

Crellwitz, Kröllewitz, Krollwitz wird im roten Buche a Verbindung mit Oberreißen erwähnt, das als Oberdorf bezeichnet weden kann, und das 1253 denen v. Heldrungen als Reichelehn sehert, während das untere Dorf Crellwitz hieß und später in Oberteßen aufgung; dieser nördliche Teil zeigt auch noch heute in seiner Baurt slavischen Charakter. Im roten Buche von Weimar heißt "Friederich von Slynicz, Hermann syn bruder und Hans Lichtingeg und ire erbin habin samptlehin von mynem hern (Landgraf fredrich II. und dessen Söhne Friedrich III., Balthasar und Willelm) dies nachgeschribin gute etc. etc. Item czu Obirn-Risen und cu Krollewitz 10 phund phennig geldis, 1½, maldir korns, 1½, maldir sestin" etc. etc.

Nach dem Verzeichnis der Termineien der Erfurter Einsiedler augustiner-Ordens (1381) gehörte Crellwitz mit Ober- und Niederraßen zur Terminei Botilstete; Crellwitz und Niederreißen waren Finale der Pfarrei Wenigen-Buttstädt (s. d.). Noch 1720 hatte das brüliche Unterdorf von Oberreißen - Crellwitz — eine eigene Kapelle und Friedhof, deren Stätte heute noch erkennbar ist.

Die Einkünfte der Geistlichen damaliger Zeit scheinen kärglich gewesen zu sein, wie verschiedene Beschwerden erkultassen. Am 7. Okt. 1567, weiter am 15. März 1570 und am 14. Il 1575 beschwert eich der Pfarrer von Wenigen-Buttstädt darüber, der Pfarrer von Oberreißen das zu Wenigen-Buttstädt gehönze Kinfte der Kapelle in Orellwitz vorenthalte, und bittet um I secheidung, ob dem Pfarrer von Oberreißen Seelsorge und Einkit von Orellwitz übertragen sei.

Zwischen Oberreißen, Nermsdorf und Rohrbach lag noch, wohl nur aus wenigen Gehöften bestehender, Ort Hohendorf'), zur Flur Oberreißen gehorig. Er lag, wie die älteren Kartengeben, an der sog. Weinstraße und der Rohrbacher und Nermsde Flurgrenze, wo heute noch die Bezeichnung "das Hohendorfer Maich findet, und von wo früher ein Weg, "der Frauenrain", 3 Oberreißen führte. Urkundlich habe ich über den Ort nichts stellen können.

Eine der wenigen Wüstungen, die durch den 30-jährigen I veranlaßt worden sind, über welche aber die meisten urkundlit Nachrichten sich finden, ist Wenigen-Buttstädt, südwestlich Buttstädt, an Stiebsdorf grenzend. Daß der Ort slavischen sprungs, ist nicht nur aus dem Namen (Wenigen-Buttstädt, Buttminor, Buttstete slavorum), sondern auch aus der Bauart in kennen. Nachdem der Ort im Laufe des 30-jährigen Krieges if mancherlei Drangsale erlitten, ist er im Jahre 1641 durch kaisel Völker vollständig verwüstet worden; die Einwohner zogen I Buttstädt.

In dem mir durch Herrn Postsekretär Heinrich in Butti zugänglich gemachten, schon erwahnten Regentenbuche heiße "Weil das Dorf Wenigen-Buttstädt in dem 30-jähr. Kriege st eingegangen, als wurden auf des Buttstädter Raths Gutachten noch übrig gebliebenen Hauslein, weil sich darin nur Raubged aufgehalten, anno 1641 vollends abgerissen, und hat also auch meinde und Kirchspiel ein Ende nehmen müssen Heinrich Gest der letzte Pfarrer, ein Buttstädter Stadtkind, wurde nach Gutach hausen berufen." — Nur die mit Ziegeln gedeckte Kirche stehen, die aber nach und nach bis auf einiges Mauerwerk wie Nach mündlichen und schriftlichen Überhieferungen war die Einstehen.

Werneburg verlegt f\(\text{alschlich}\) die W\(\text{ustung Hohendorf}\) hich von Olberaleben. Das "Hoendorff", welches in dem Statertrage zwischen Landgraf Friedrich und Hermann von Orland 1347 mitaufgef\(\text{uhrt}\) wird, ist Hohndorf nord\(\text{det}\) tick von Eckstberga (4 km).

wir klein, mit nur einem Eingange nach Mittag zu. Die Trümmer bes Herzog Ernst August von Weimar zum Bau eines Jagdschlößchens (Fischhaus) bei Großbrembach verwenden, ebenso wie die keine der wüsten Kirche von Oberndorf bei Buttelstedt. Noch lange führte der Pfarrer zu Niederreißen den Titel als Pfarrer zu Wenigen-Buttstädt und genießt bis auf den heutigen Tag dort seine Pfarracker und Wiesen etc. Fihale von Wenigen-Buttstädt waren Niederreißen und Orellwitz bei Oberreißen.

Wustung Wenigen : Buttstedt.



Fig. 14.

Von den 3 Glocken der Kirche von Wenigen-Buttstädt soll das Dorf Allerstedt bei Wiehe die größte von Heinrich v. Werthern, der we gegen Metall — zum Guß einer anderen Glocke in Buttstädt — von dortigen Rat erworben, im Jahre 1860 für 100 Taler gekauft aben; die beiden kleineren dagegen von Diebsgesindel vom Turm gestohlen worden sein. Die große Glocke soll die Lilie aus dem Buttstädter Stadtwappen und die Inschrift enthalten: Anno MDCXXV goß mich Hieronymus Mehringk zu Erfurdt. die Zeit wahren her Immanuel Louerus Pfarrher, Ambrosius Becker, Jobst Eierkuchen, Beimbürgen. Am unteren Rande: Nicolaus Schmidt, Schulmeister wenigenbuttstädt, und Jacob Keilhau, Mathes Manner, Altarlente.

Da die durch den 30-jährigen Krieg herbeigeführte Verödung des Landes auch auf die Einnahmen des Staates von den traurigsten Einflüssen war, ließ es sich Herzog Wilhelm schon gegen das Ende des Krieges, ganz besonders aber nach dem Friedensschlusse, angelegen sein, die wüsten Güter wieder in Betrieb zu bringen durch Wiederaufbau der zerstörten Hofreiten und den Verkauf herrenlosen Grundbesitzes an Fremde. Auch den Wiederaufbau von Wenigen-Buttetadt hatte die Weimar. Regierung ins Auge gefaßt. Schon 1679 wird, da sich Fremde zum Wiederaufbau gemeldet, in dieser Richtung seitens der Fürstl. Regierung an den Rat zu Buttstädt geschrieben und derselbe angewiesen, den jetzigen Besitzern zu croffnen, daß sie entweder die wüsten Hofstatten wieder aufbauen oder dieselben nebst Zubehörungen verkaufen sollten. Die Kirche musee auch wieder aufgebaut werden, "denn Ihrer Durchlaucht interessen ruheten hierunter, daß sie Unterthanen hätte". Der Rat reicht ein Verzeichnis ein, nach welchem die Hofstätten von Wenigen-Buttstadt sämtlich im Besitz von Buttstädter Burgern seien.

1698 am 2. September erfolgt wiederum eine Anfrage der Weimar. Regerung beim Rat wegen Wiederaufbaues des Ortes Wenigen-Bittstädt, da sich Fremde zum Wiederaufbau und Erwerbung der Güter gemeldet. Der Rat erklärt, daß Wenigen-Buttstedt, das dem Suft St.-Severi in Erfurt (!) gehört, vom Rate zu Buttstedt für 1000 (!!) Mark lötigen Silbers mit Zinsen und Ober- und Untergenchten erkauft worden sei; mehr wie 20 Häuser seien daselbat hie gewesen, die Feldgüter hätten nach Buttstädt gehört, die Flur 1803 /4 Acker groß gewesen. Schon 1683 sei aus Fürstl. Kammer un Befehl wegen Wiederaufbauung ergangen, allein man habe wegen Brandes und Krankheit den Aufbau unterlassen mussen. Abtretung von Hofstätten, welche Buttstädter Bürgern gehörten, seien nur um viel Geld zu erlangen, was die fremden Bauern, die den Wiederaufbau vornehmen wollten, nicht besäßen.

Im September desselben Jahres melden sich auch Schulplottaer Untertanen zum Wiederaufbau; unterm 7. Oktober aber
lebst der Rat jeden Verkauf von Ackern an Fremde ab. 1699 am
21. August melden sich wieder zu demselben Zwecke "einige Inwohner zu Pöppeln", werden aber unterm 2. Novbr. von Fürstl.
Kammer abgewiesen, wahrscheinlich weil sie nicht die erforderlichen
Geldmittel besessen. Seitdem ist von einem Wiederaufbau nicht
mehr die Rede. Die Flur blieb mit Buttstädt vereinigt, die Ortslage wird jetzt durch Gärten und blühende Obstanlagen gebildet.

Da, wo die Straße von Buttstädt nach Großbrembach die Staatschaussee Weimar-Buttelstedt-Cölleda trifft, befindet sich die Wüstung lauthal die, durch den Grafenkrieg herbeigeführt, noch jetzt durch einen Brunnen und einige alte Linden — im Volkemund Heteleise — kenntlich gemacht wird; auch einzelne Mauerreste finde der vor behon zu Ende des 14. Jahrhunderte war Hauthal — Herethal — Wüstung, wie sich aus dem roten Buche ergibt, woler, wuste dorff" genannt wird. In der Flur Buttstärlt befand ach zur Grundstückszusammenlegung ein nach Großbrembach eilent Weg, der Hotelweg, und eine Flurbezeichnung, zwischen dem Holwege und Großbrembacher Wege. 1297 wird Howental erwähnt weiner Urkunde — März — in welcher Albrecht, Landgraf in Theringen. 4, Bufe "in campis ville Howetal situm", die Heriersch v. Größ und dessen Bruder Berthold ihm aufgelassen haben, der Kloster Pforta eignet.

Im Jahre 1310 gibt Propet Heidenreich dem Kloster Heusdorf
3 Mark Zina in Hewenthal (Rem, Kloster Heusdorf). Laut Urkunde
vom 17. Septbr. 1349 verkaufen Conrad v. Aldenkerchen und deser
Frau Adelheid nebet ihren Söhnen '/, Rufe "in campis ville Howe
tal für 16'/, Mark Silbers, Erfurter Gewichte, an den Priester Thodoricus de Brambach. Theodoricus und Berthold fratres, vicedom u
de Appoldia, geben als Lehnsherren ihre Zustimmung. Im Jahr
1422 schenkt Andreas Reiche Land im Felde zu Houweutslan
zwei Nonnen in Oberweimar. Jetzt gehört die Wüstung gans zu

Großbrembach.

Rödchen, 3 km nordöstlich (nicht östlich, wie Alberti memt von Rastenberg, ebenfalls im Bruderkriege zerstört. Im roten Buche von Weimar heißt es. Rödechin bie Raßinborg: da habin nußt heren — die Landgrafen — ynne ezu rechten erbeczines 3 talente 5 sch. den. Mich. Item daselbins uff ostern 9 sex. ovor (9 Schick Eier) einses Mich. Item daselbins 45 hunire cynße Mich. Item auch habin sie da frondinst, alle gerichte unde recht yn felde vode in dorffe. In einer Urkunde von 1608 Okt. 6 werden die Gützt bei Rastenberg als "am Röderwege", "anf der Röderhöhe" und "auf die Rod stoßend" aufgeführt, und in der Flurkarte von Rastenberg kommen noch jetzt die Benennungen vor: "zu Roda", "die Roda" Gärten", "am Rodaer Graben".

Südwestlich von Rastenberg, westlich von Hardisleben und nördlich von Mannstedt resp. nordöstlich von Gutmannshausen im Rockstedt. Die gewöhnliche Annahme, daß der Ort im Bruderbrege untergegangen, ist unrichtig, denn bereits im roten Buche (um 120) wird Rockstedt als wüstes Dorf bezeichnet. Es heißt dort: "Ouch habin sie — die Landgrafen — daz wuste dorff Rochstete gelegie danebm — neben Gutmannshausen — da sie alle gerichte habin in felde unde yn dorffe." Franke bemerkt dasn: Wüstung nördlich — richtiger nordöstlich — von Gutmannshausen, erwähnt in eine Urkunde des Erzbischofs Konrad v. Mainz 1193. Im Jahre 1556

a. 29 verleiht Johann Friedrich Herzog zu Sachsen seinem Gemen Caspar Worm Land zu Rockstedt. Im Dresdener Regieter ist es: "Item haben meyne herrn 6 huner zeinß an gericht." Nach Weimar. Staatshandbuch von 1843 soll Rockstedt das 780 und erwähnte [Tricasti resp. T]ricusti sein, was sehr zweifelhaft theint, da von den daneben aufgeführten Orten keiner in die gend past. Erwähnt wird Rockstedt in einer Urkunde von 1580 pt. 6, nach welcher Georg Rudolf Marschalk zu Gutenshusen der meinde Manustedt die Schenkstatt daselbet gegen einen jahrhehen s von 12 fl. uberläßt, wogegen die Anspänner und Hintersiedler ann- und Frondienste in Gutmannshausen und Rockstedt überhmen wollen. Bestätigt wird der Vertrag unterm 18. Sept. 1580 🚾 Grafen Ludwig von Gleichen, Herrn zu Blankenhain. — In einer kunde von 1609 Okt. 6 bekennt Ludwig Wurmb zu Wolkrainsasen, daß er als Stellvertreter des Kurfürsten von Sachsen den ans Bartholdt mit Gütern bei Rastenberg beliehen habe, darunter andstücke "in Rockstedt", "auf der Rockstedter Höhe" etc. Die urkarte von Rastenberg weist nach Gutmannshausen-Olbersleben a die Flurbezeichnungen nach: "zu Rockstedt" und "am Rockdter Berge". Nach der Zerstörung des Ortes schemen sich die wohner zerstreut zu haben, denn die Flur Rockstedt ist unter atmannshausen, Mannstedt und Olbersleben geteilt. - Über die fistung Hohenlinden, in Gutmannshausen aufgegangen und unch bersleben hin gelegen, hat sich Urkundliches nicht ermitteln lassen; Bruderkneg hat auch diese Wüstung geschaffen.

Etwa 2 km westlich von Buttelstedt, nach Krautheim hin, bend sich noch bis zur Mitte des vorigen (19.) Jahrhunderts eine
häferei mit ummauertem Platz (Kirchhof), welche die Stelle des
emaligen Dorfes Oberndorf bezeichneten. Es lag auf der Höhe
a rechten (nördlichen) Ufer der Scherkonde und soll neben Wenigentit-tädt einer der wenigen Orte sein, die ihren Untergang im
-jährigen Kriege gefunden, indem es 1641, nach Kronfeld, durch
iserliche Soldaten völlig zerstört worden sein soll. Später scheint
he notdürftige Wiederherstellung der Kirche und einiger Häuser
titgefunden zu haben, die aber allmählich wieder eingingen, bis
ar die Schäferei mit Wohnhaus und Stallung ubrigblieb. Auch
ise Reste sind durch die Grundstuckszusammenlegung 1856 vertwunden und nur die Flurdistriktsbezeichnungen bestehen noch:
ber Oberndorf", "hinter Oberndorf", "der alte Markt""). Nach

<sup>1)</sup> Von der Kirche waren noch einige Mauerreste und die etwa , m lange Altarplatte vorhanden, die durch den damaligen Beter des Grundstückes, Graneß, nach Buttelstedt geschafft wurde vor dessen Haustür liegt.

funden, der Untergang hat vielleicht wie bei Neuenstete schon im Grufenkriege stattgefunden, denn auch diesen Ort nennt das Termineiverzeichnis nicht mehr.

Nördlich von Großbrembach die Wüstung Ebsdorf, früher Ebersdorf, die im roten Buche von Weimar als zum Stuhl (Gericht) Vogelsberg gehörig bezeichnet wird, ebenso wie Füllborn — vylborn. 1433 erhält die Georgenbrüderschaft in Weimar Land in der Flur zu Ebirsdorff und Brantpach. In einem alten Zinsverzeichnis aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts werden Zinsen in Fulborn — vilborn —, Ebedorf — ebersdorff — und Nermsdorf als "Windisch Gut" bezeichnet.

Füllborn, Fölborn — vylborn — lag zwischen Groß- und Kleinbrenbach zwischen der Verbindungsstraße beider Orte und der Scherkonde, wo noch jetzt die Benennungen "im Füllborner Grunde" und "bei der Füllborner Linde" bestehen. In einer Pfortaer Urkunde von 1521 Jan. 29 (Böhme, Urk. — B), ausgestellt in Nordhausen, vertauft das Stift zum heil. Kreuz in Nordhausen eine Wiese in Vilborn — pratum aitum in Vilburne — für 6 Mark Silber an das Kloster Pforta. In der Überschrift zur Urkunde heißt es: "de prato, juxta brantbach". Nach Wolff ist diese Wiese des Klosters Pforta dieselbe, de in Urkunden von 1264, 1267 und 1274 erwähnt wird als: "pratum Portense", oder "apud pratum ejusdem ecclesie in Brantbach" etc. etc. Ob die Zerstörung der Orte im Grafen- oder im Bruderkriege stattgefunden, läßt sich mit Sicherheit nicht nachweisen.

Das nahegelegene Brembach (brantbach, brampach) wird schon in 8. Jahrhundert als dem Kloster in Hersfeld zehntpflichtig erwihnt, 876 dem Kloster Fulda zinspflichtig; daß Füllborn ebensoult, läßt eich bezweifeln.

In Groß- und Kleinnenhausen, sowie zum Teil auch in Cölleda ist aufgegangen die bis zur Grundstückszusammenlegung nach der Mitte des 19. Jahrhunderte als selbständige Flur bestandene Mark Wallendorf. Dieselbe grenzte, auf dem rechten Ufer der Lossa gelegen, an die Fluren Vogelsberg, Orlishausen, Groß- und Kleinnenhausen, sowie Cölleda. Urkundliches über den Ort findet sich nicht; die Zerstörung soll im 30-jährigen Kriege stattgefunden haben, wahrscheinlicher jedoch bereits im Grafenkriege (1342), in welchem auch das angrenzende Bussindorf, Piesendorf unterging.

Im Weimar. Staatshandbuch wird bei Großneuhausen noch eine Wüstung Althausen aufgeführt, über die sich Urkundliches auch nicht ermitteln läßt, die aber in Gegeneatz tritt zu Neuhausen. Neben dem älteren Orte ist wahrscheinlich in vorteilhafterer Lage ein neues Hausen angelegt worden, das ältere allmählich eingegangen während der neuere Ort sich später in ein Groß- und Klein-Neu-

hamen entwickelte. Da Neuhausen — Nihuana — schon am Erde des S. Jahrhunderts genannt wird, dürfte Althausen wohl sine dr

altesten Anstedelungen sein.

Dahingegen läßt sich nachweisen bei Großneuhausen me Wilstung Bissings- oder Beslingsdorf. In Urkunden des ist und 17. Jahrhunderts werden der "Bising-Hof" und die "Bising-Gitter" erwähnt, und noch beute heißt ein Flurdistrikt nach Becklaben (preußische Grenze) hin "In Bisdorf". Der Zerstörung wird anheimgefallen sein, gleich den meisten Orten der dortigen Gegod.

im Bruderkriege.

Im roten Buche von Weimar (herausg, von Otto Franke) wird geangt S. 46; "item ouch habin sie (die Landgrafen) daselbinst yn deme phul da man antvögel ynnestellit ezu Bussindorff yn erme tihremi eygingerichte, d. h. im Stuhl, Gericht, zu Vogelsberg\*. Busanden, jetst Wüstung Placendorf lag im Riete auf dem linken Ufer der Lossa am Wege von Vogelsberg - nördlich - nach Cölleda. An Pissendorf - das mit Vogelsberg vereinigt ist - grenzte nordöstlich die Mark Wallendorf; noch jetzt existiert nach Kleinneuhausen zu die Flurbezeichnung: "wüste Mark Wallendorf". Daß schon zu Erde des 14 Jahrhunderts das Dorf wüst gewesen, erfahren wir auch sedem roten Buche, in welchem es heißt : "Bussindorff, yn dem wusten dorifo, da habin unuair heren - die Landgrafen alle gerichte und recht, unde nymant myt yn." Die Zerstörung fallt also in den Grafenkrieg 1345, woffir auch das spricht, daß der Ort in dem Verzeichnis der Termineien der Erfurter Augustiner-Einsiedler nicht mehr anfredthrt ist.

Dahingegen wird in diesem Verzeichnis unter der Termine Cölleda der Ort Stelborn, Stölborn, Stelborn, aufgeführt, der, damals noch bestehend, erst im Bruderkriege seinen Untergang gefunden hat. Stolb en liegt 31/, km südlich von Vogelsberg, 41, km von Neumark. Der große, schön übermauerte Dorfbrunnen besteht heute noch. - 1379 April 24 versetzt Otto Graf von Orlamünde, für einige Grafen von Schwarzburg seine Korngilde zu Brembach und Steilborn mit Gericht und Zinsen an die weisen Leute Harrich und Diethrich und ern Hartmann, Burger zu Erfurt, für 400 Mk. Silber. Im roten Buche hußt es: "Grafe Hans von Swarzburg hat von myme hern etc. etc. etc. item ezu Steylborn 7 phund geldis\*. In Urkunde von 1395 Okt. 3, dem Vertrag des Markgrafen Wilhelm von Meißen mit den Erfurtern, Schiedegericht betreffend, werden die Dorfer Brampach (Groß-), Brampich (Klein-), Stailborn, Spreten und Eychilborn ader sich die von Erforde und die iren undirezogin haben", (angemaüt haben), erwähnt, und aus dem Friedensvertrag zwischen Markgraf Wilhelm und der Stadt Erfurt von 1396 Novbr. 24, verttelt durch Landgraf Balthasar, den Mainzischen Provisor Lodewig Weißensee und den Rat zu Muhlhausen geht hervor, daß die vier itgenannten Dörfer von Graf Hans von Schwarzburg an Landgraf Ithasar gekommen sind und daß die — d. h. der Rat — von Erit und die yren von hern Wilhelm vorgenant und den synen heteidingt (d. h. unbehelligt) bliben sollen". Das Recht der Eriter auf die vier Dörfer ward also von den Schiedsrichtern anermut. In einer Urkunde von 1271 Jan. 9 des Klosters Heußdorf ist eine Jutte von Steilborn als Käuferin von 4½, Hufen in Brantleh genannt.

Noch eine Wüstung Nelßig erwähnt das Weimar. Staatshandch bei Kleinbrembach, und Schumann, Weimar. Landeskunde,
t kurz beim Dorfe Kleinbrembach: "in der südlichen Nähe die
füstung Neißig", also nach Thalborn hin, wo allerdings eine Stelle,
der ein Dorf gestanden haben kann. Etwas Urkundliches war
cht zu ermitteln. In den alten Karten von Neumark, nach Vogelsme und Kleinbrembach hin und dicht an der Vogelsberger Orenze,
adet sich die Flurbezeichnung "zu Neußig" und "die Neußische

## f) Wüstungen bei Schloßvippach-Sömmerda.

Zwischen Schloßvippach und Sprötau, etwa 21/2 km von beiden Otten entfernt, befindet sich, vom Wege und einem kleinen Bach durch-Limiten, eine Stelle, an der heute noch eine Dorflage zu erkennen die Statte des ehemaligen Dorfes Kaltenborn, im Volksmunde Libera. Beim Pflügen fortwährend zutage geförderte Ziegelstücke buten auf den (etwas erhöhten) Platz der Kirche bin, deren Glocken Mich der an so vielen Orten verbreiteten Sage von Schweinen auswahlt worden sein sollen. Bis zur Grundstückszusammenlegung but die Ortslage bezuglich der einzelnen Grundstucke noch deutlich Mchtbar. Kaltenborn dürfte wohl zu den ältesten Orten Thuringens Moren, falls darunter das von Stechele (Bd. IX, S. 131 dieser Zeit-Mrit) angefuhrte Katonbure (874) verstanden werden konnte. In ber Jenner Urkunde (Martin, Urk., Bd. I. S. 9) von 1257 Aug. 7 int unter den Zeugen: dominus Conractus de Caldenburnen an erster alle aufgeführt, worunter der Sachlage nach nur unser Kaltenborn mtanden werken kann. Im Archidiakonatsregister von Thüringen, Matr. subsidit (Wenck, Hessische Landesgeschichte) wird in sedes mmerde auch Kaltenboru mitaufgeführt. Im roten Buche beißt Kaldurborn, in dem dorffe da habin unseir heren - die Landiten - gerichte und recht, unde gehoren ezu gerichte yn den stol Voylsburg. Item ouch habin sie daselbinet dinst und frondinst. Item ouch habin sie daselbinst 20, maldir Kornguld und 20 mit ordei (Gerste) jerlichen. — Bis zur Grundstückszusammenlei (1860) wurde jährlich im Juli, am Donnerstag nach Margarethei der Flur Kaltenborn mit Sprötau ein Rügegericht über Feld-Grenzangelegenheiten abgehalten, da eine besondere Flurgenoschaft noch bestand. Der Zerstörung anheimgefallen ist der Official verschaft noch bestand.

Bruderkriege.

Das rote Buch führt auf S. 58 an: Item die Kotelinge im herrn mit dem gericht. Über den Ort Kotelingen, dessen & heute noch gut nachweisbar ist, setzen wir das hierher, was das Pfarrer Alberti in Bd. XV, S. 574 erschöpfend und berichtigend geführt hat: "Koteltugen war ehemals ein Dorf bei Vippach hausen, welches Werneburg S. 62 fälschlich zwischen Vippach hausen und Thalborn setzt, und dem v. Tettau im Jahrb. d. Akad. gemeinnütz. Wissenschaften zu Erfurt, Bd. XIV, S. 159 nachgefolgt ist. Es lag in Wirklichkeit zwischen Vippschedelbi und Ballstedt, 1/2 Std. südlich von Vippsch, links am Wege f Ballstedt, we noch jetzt ein Flurteil von Vippachedelhausen der Kötteling" heißt. Nach v. Tettau a. a. O. leistet Landgraf brecht von Thüringen im Jahre 1270 Verzicht auf 1 Hufe zu lingen, welche das Stift S. Severi in Erfurt von Helferich v. Berlingen, erkauft hat (Archiv der Manenkirche in Erfurt). Bei Würd Thuringia et Eichsfeldia in archidisconatus dietineta comment I, S. 80 heißt es: "Ad capellam S. Petri in Kottelingen nuncupt extra villam Vippich-Fedilhusen sitam inst. Georgius Knauff abbatem Vallie S. Georgii praesent". Im Registr. aubsidii des Ja 1506 wird die Capella Kottilingen (zum sedes Oltendorf gehöng) geführt. Zerstört wurde der Ort im Bruderkriege, die Kapelle scheint länger erhalten geblieben zu sein.

Zwischen Schloßvippach und Sömmerda befanden sich 3 De die vielfach zusammen genannt werden, von denen aber nur i Ober- und Nieder-Marbach, im Großherzogtum Sachsen — Schloßvippach — eins, Renstedt, im Königreich Preußer Flur Sömmerda — hegen. 1230 eignet Landgraf Henrich (Redem Kloster Ichtershausen 1 Hufe in Martbech. In einer Erfülrkunde von 1322 Dez. 10 erscheint unter den Zeugen. Oppide Marpeche clericus, der 1323 Juli 28 wiederum vorkommt. Juni 7 belehnt Günther, Graf v. Kevernburg, Dittmar und Heit v. Martbeche, Gebrüder, zu Stuternheim mit einer Hufe zu Mart In einer Pfortaer Urkunde (1345) über Verkauf von Güter Endeleben kommt unter den Zeugen auch ein frater Herman Martpeche vor. Ernst Graf von Gleichen verleiht 1350 Nov. 11 Bürger Dietrich Unsote in Erfurt Kornzusen in Marbach; März 1 verkaufen Kunne v. Sömmerda und Claus v. Kerch

Güter in Ranstedt und Martpeche an Albrecht, Otto und Friedrich, Gebrüder, Herrn zu Vippach für 26 Pfund Pfennige. 1387 Nov. 25 verkauft der vorgenannte Otto v. Vipeche dem Rat zu Erfurt Schloß und Ort Vippach, sowie die Dörfer und Gerichte in Ranstedt, Oberund Nieder-Marpach; und kurze Zeit darauf, 1388 März 20, schreibt derselbe dem Abte zu Fulda, daß er aus dringender Not das Dorf Nieder-Marpeche ganz, die Dörfer Obern-Marpech und Ranstete je zu 1, mit allen Gerechtigkeiten und Gerichten dem Rate zu Erfurt verkauft habe, und bittet diesen damit zu belehnen. Alle 3 Dörfer waren fuldaisches Lehn. Auch die Herren von Tannroda waren in Schloßvippach und Marbach begütert. In ersterem Orte noch heute die Benennung "im Tannrodaer Teiche". 1393 Juli 17 betennen Conrad von Tannroda, herre zeu Stußforte, Conrad der elder and Conrad der junge von Tannroda, seine Söhne, daß sie ihren Teil am Gerichte und Kirchlehn zu Marbach an den Rat zu Erfurt verkauft haben, welchen Verkauf Heinrich Graf v. Hoenstein etc. and Heinrich und Ernst, seine Söhne, auf Bitten seines Schwagers Course v. Tannroda 1394 Jan. 9 gewährleisten. 1469 verkaufen mehrere Bauern in "Lawenvipeche und Obernmarbeche" Zins an enen Erfurter Bürger. Vippach, Martbeche und Ranstedt kommen anch im Verzeichnis der Termineien der Erfurter Augustiner, als zu Waßensee gehörig, vor (1381) und erscheinen ebenso im Registr. subside (1506), we Ranstedt und Niedermarbach zur sedes Sommerda, Obermarbach aber zu Gutmannshausen gerechnet wird. Die 3 Orte, wohl auch im Bruderkriege zerstört, sollen 1528 noch nicht ganz wist gewesen sein. In Schloßvippach wird der Untergang der Orte der Pest zur Last gelegt. 1529 herrschte - nach Muller - allerdings in den sächsischen Ländern eine pestartige Seuche, der engische Schweiß genannt. - Eine Wüstung Unter-Marbach ist mir 4 Ort und Stelle nicht bekannt geworden.

In der Flur Kranichborn befinden sich 2 Wüstungen Hohenberren und Herbisdorf, über die sich Urkundliches nicht hat ermitteln lassen (Werneburg, S. 99 nennt nach v. Hagke die Wüstung Herbelsdorf und gibt die Jahreszahl 1543 an, verlegt den Ort
auch fälschlich nach Preußen). Hohenbergen lag östlich von Kranichburn, wo noch heute die Flurbenennung: "Auf Hohen-Bergen" —

ber nicht sudweatlich von Rohrborn, wie Werneburg augubt —.
Herbisdorf lag westlich von Kranichborn nach Werningshausen
hin. Dort war bis zur Grundstückszusammenlegung die Dorflage
noch vorhanden, wie sie die beigefügte Zeichnung (Fig. 15) nachweist;
die Hofstattenplätze (Gärten etc.) hießen: "die Höfchen"). Die sla-

Io einem Berichte an die Fürstl. Kammer in Weimar vom
 Sept. 1738 heißt es: "die wüste Herbedorfer Marke, so vor diesem XXVII.

vische Dorfanlage ist unverkennbar; dort waren jedenfalls worfenen Wenden angesiedelt. Große Ähnlichkeit hat anlage mit der von Kleinroda bei Weimar.



Fig. 15.

1343 verkanfen der Propst Heinrich, die Priorissa II und der ganze Konvent des Neuwerk-Kloeters in Erfurt ischwestern Wunne von Halle und Wunne von Wechmar i Lebenszeit 25 Schillinge Erfurter Währ aus einer fuldassi — 40 Acker — zu Herboldisdorf bei Craynborn. 1483 werd und Thilo v. d. Sachsen mit Gütern in Cranichborn und dorf belehnt. Nach Hellbachs Archiv für Geographie und Gerafen von Gleichen die Grafen von Hohenlohe außer an sitzungen auch mit Herbelsdorf belehnt, 1709 Febr. 28, Kirche, den Ackern und was dazu gehört". 1738 wurde de aufbau des Ortes von abgedankten Boldaten beabsichtigt, antragt, jedoch die fürstliche Genehmigung dazu versagt.

Höffgen soll genannt gewesen sein" und weiter: "Herba Höfgen vorgenannt".

war H. Filial von Kranichborn, weshalb der Pfarrer daselbst noch Haferzinsen von den Besitzern von Grundstücken der Flur Herbis-Rorf erhielt. Ob die Zerstörung des Ortes schon im Bruderkriege prolgt ist, erscheint ungewiß.

Auch Haßleben enthält 2 Wüstungen: Moßendorf und Endeeben, von denen Werneburg nur die letzte angibt; bei Kronkid II, 8. 82 wird Moßendorf aufgeführt. Moßendorf lag audbelich von Haßleben, die Flurbezeichnung "in Moßendorf" besteht heute noch in Karten und Flurbüchern. - Endeleben, nach Lehfeldt 1 km nördlich von Haßleben, nach Vehra hin, soll 1543 noch als Dorf bestanden haben, was sehr zweifelhaft ist, da die Zerstörung dee Ortes in den Bruderkrieg fällt. Die Dorfflur wird, nach den Bezeichnungen in Büchern und Karten, sehr umfänglich gewesen ean. Noch bestehen die Flurbezeichnungen: "das Endelebener Feld", der Endelebener Anger', "der Kirchhof". Begütert war in Endeleben das Kloeter Pforta, von welchem im 14. Jahrhundert viele Erwerbungen nachgewiesen eind, Böhme, Pfortener Urk.-B. 1300 liss 15 eignet Graf Heinrich von Gleichenstein 3 Acker bei Vehra den Kloster Pforta zu, die Hermann v. Emundeleben für 6 Pfd. Erfarter Denare gekauft hat. Verkäufe von Ländereien und Höfen an das Kloster finden vielfach statt, so 1317 Aug. 10 3 Höfe und 17 Acker in den drei Endelebener Feldern durch Johann v. Canbur (Cannawurf?), Hugo in Ballhausen und die Böhne Herimanne von Herbeleben für 10 Pfd. Erfurter Pfennige, welche Berthold von Nordhausen von ihnen zu Lehen hat, und weitere 5 Acker, die nach den Tode des jetzigen Besitzers an das Kloster übergehen sollen. 1320 März 1 eignet Hermann Graf v. Gleichen dem Kl. Pforta die Bestzungen in Emendelybin zu, welche die Knappen (armigeri) Berthold Wustefeld und Dietrich Rintfraß demselben verkauft haben. and 1320 Sept. 13 wiederum 5 Hufen und 10 Acker nebst Zinsen für 84 Mk. Silber, und außerdem noch 1/2 Hufe; 1323 Juni 3 eignen die Brüder Rudolf und Johann v. Herbsleben dem Kloster "eyne Gelenge" von 5 Ackern zu; 1324 März 8 Hugo v. Ballhausen 1 Haus, Hof. Garten und 4 Acker Feld; 1326 Nov. 9 die Brüder Rud., Joh. and Heinr. v. Herbsleben 1 Hufe "in Emudisleyben", und 1333 Mar 30 noch 2 Hufen. Aber schon 12 Jahre später, 1345 Aug. 1 muß das Kloster Schulden halber dem Pleban Hermann von Hochdorf resp. dem Augustinerkloster in Erfurt 4 Hufen und 1 Hof in Endeleben für 56 Mk. verkaufen. In verschiedenen Pfortaer Urkunden tommen unter den Zeugen Besitzer und Geistliche von Endeleben or, so 1286 Albert von Emmendeleiben, 1299 März 22 Heinricus Viceplebanus in Emundisleuben; 1301 Jan. 17 Albertus junior de Emundlenben; 1315 Sept. 1 Hermann Creye de Emindeleybin; 1324 April 25.

Albertus dictus Nacht et Rapoto de Emdeleybin. — Daß die Zestörung des Ortes in den Bruderkrieg fällt, geht auch daraus hervor, daß derselbe noch im Verzeichnis der Termineien der Erfuter Augustiner 1381 vorkommt, aber nicht mehr im Registr. subsidu 1506.

Die an Haßleben angrenzende Flur Alperstedt enthält 2 Wilatungen: nach Süden 4 km Neuendorf, nach Osten 3 km Zellendorf, zwischen Alperstedt und Großrudestedt; beide lagen an anem von Stotternheim herabfließenden Bache, "die Klinge", der sich in die Gramme ergoß. Die beiden Wüstungen hatten bis zur Grundstückszusammenlegung noch eigene Fluren und sind dann ent mit Alperstedt vereinigt worden. In Urkunde von 1534 Nov. 24 tm die Rate des Kurfürsten Joh. Friedrich kund, wie sie den Franc v. d. Sachsa und die Gemeinde Alperstedt mit Christoph Georg und Eoban Ziegler wegen verschiedener Gerechtigkeiten an den Wüstungen Neuendorf und Czellendorf nach Gehör der älteren Leute vertragen haben, worauf eine Neuversteinung der Flurgrenze von Alperstedt und der beiden Wüstungen vorgenommen worden sei. Weitere Streitigkeiten zwischen der Gemeinde Alperstedt und der Familie Ziegler in Erfurt, die auch noch im 18. Jahrhunden das Rittergut in Alperstedt besaß, wegen der Trift in beiden Wastungsfluren werden 1655 Juli 4 von der Fürstlichen Kanziei " Weimar zugunsten der Gemeinde entschieden. - Die Zerstörung beider Orte ist im Bruderkriege erfolgt. Nach Urkunde im Archit der Weißfrauen (Ursuhnermnen) in Erfurt, 1296 Juni 28, setzen die Gebrüder Ludolf und Hermann von Stotternheim 1/2 Hufen m Neuendorf zum Pfande, bis die von anderen erhobenen Ansprüche an die Weißfrauen wegen einer diesen verkauften halben Hufe Erledigung gefunden. Wigand, Provisor, und Elisabeth, Priorissa (der Weißfrauen), rekognoszieren gerichtlich die von dem Erfunst Bürger Gerhardt v. Tutelstete (Töttelstedt) mit 21/, Hufen etc. in Neuendorf und Alperatedt gelegen, gestiftete Vikarie in ihre Kirche 1314 Dez. 20 (Mitteil. d. Vereins f. d. Gesch. n. Altertumskvon Erfurt). - Zellendorf wird 1410 erwähnt, 1693 Febr 24 verkauft die Rentkammer Herzog Johann Georgs 61/4 Acker Lehden in der Zellendorfer Flur für 24 fl. an Philipp Kohler in Alperatedt. jedenfalls infolge des 30-jährigen Krieges herrenlose und wüst gewordene Grundstücke.

Zwischen den Dörfern Udestedt und Stotternheim befindet sich ein alter runder, nicht sehr hoher Turm, wie es in der Karte zu Werneburg heißt: "Turm des ehemaligen Klosters Barkhauseu". Es ist dies unrichtig, trotzdem man in der Umgegend glaubt, daß hier ein Kloster gestanden; es stand vielmehr hier bis ins 18. Jahrhundert ein Wirtschaftshof des dem Kloster Georgenthal gehöngen Balfte des 19. Jahrhunderts hielt die "Gewerkschaft — d. h. die Flurgenoeseuschaft — Barkhausen" jährlich zu Pfingsten ein solennes Hegegericht ab, und bis heute bildet B. eine besondere, mit keiner anderen vereinigte Flur. Wir verweisen auf den im Bd. IV, B. 331 ff. dieser Zeitschrift enthaltenen Aufsatz von Reinhold Schmid: "Das Gericht der Gewerkschaft Barkhausen, ein Überbleibsel altdeutschen Gerichtewesens".

# g) Wüstungen in der Gegend bei Weimar, Berka, Kranichfeld, Blankenhain, Magdala.

In der Flur des etwa 10 km südöstlich von Erfurt gelegenen wamarischen Dorfes Klettbach befindet aich die Wüstung Heßelbern, ungefähr 2 km südöstlich von Klettbach. Nach dem Weimar, Staatshandbuch von 1843 sollen noch damale Trümmer des zerstörten Dorfes vorhanden gewesen sein. In Dominicus, Erfurt, II, S. 218 (1793) heißt es: "In dem Thale unter dem Haarberge stößt man auf ence Platz, welcher "die Hesselborner Schänke" genannt wird, und der Überrest eines zerstörten Dorfes Heßelborn ist', und weiter 8 276: "Hesselborn in der Klettbacher Flur auf einer Anhöhe mit enem noch vorhandenen Brunnen; die Schenke steht am Wege nach Toundorf, und die Flurläufer (1680) gaben 5 Hofstätten an. "Die Heselborner Schenke", sagt Schumann (Weimar, Landeskunde, 1836), "ut jetzt nur noch ein wüster Platz." Die Schenke stand unten im Tale an der Straße, das Dörfchen lag auf der Höhe. In dem Augutuner-Termineiverzeichnie wird als zur Terminei Tannrode gehörig wichen Nauendorf und Klettbach auch Heßelborn genannt. Eine Nouz in der Zeitung Deutschland, Weimar, 24. Sept. 1893 besagt: "In der Nähe von Nauendorf trifft man auf der Höhe ab und zu noch auf die Überreste des im 30-jährigen Kriege dem Erdboden Sechgemachten Dorfes Heßelborn. Einem Klettbacher Einwohner weß dort kürzlich folgender Unfall zu: Beim Steinabfahren - [es werden anscheinend die Steine der alten Gebäude als Bausteine in Elettbach verwendet) - verschwand plötzlich das Pferd des Landmanna; es war namlich durch ein altes Kellergewölbe gebrochen."

Eine Wüstung Wetterode oder Witterode befindet sich anweit der vorigen in der Flur Hohenfelden, nach Riechheim zu. Kronfeld, II, S. 60 gibt an: '/ Stunde von Hohenfelden ist die Wüstung Witterode. Von dem ehemaligen Durfe, dessen Untergangszeit nicht zu bestimmen ist, ist noch der Brunnen erhalten, und bis 1850 waren die Trümmer der Kirche zu sehen; man fand beim Einsbenen des betreffenden Grundstücks den Altar und den Fußboden

der Kirche." Genau zu erkennen war die Lage des Ortes noch in Jahre 1890. Auch Dominicus, Erfurt, H. S. 276 (1758) besaurt daß Spuren von Straßen und der Kirche, der Brunnen und de Lande bei der Schenke noch vorhanden gewesen; von den "tanen des Wetteroder Kirchturms sei die Kirche von Hohenfelden zeitste worden; von Wetterode aus sei Nieder-Hohenfelden, jetzt Hohenfelden, bevölkert worden.

In Urkunde von 1297 o. D. bekennen Volrad v. Kranichfeld und sein bohn Hermann, daß Theoderich v. Azmestete (Usicaanstedt) und sein Sohn Hermann I Hufe im Felde Witemrode, die se von ihnen zu Lehn gehabt, den Klosterfrauen in Berka geschent haben. Vielleicht rührt von dieser Klostererwerbung der Berkar Pfarreizins in Hohenfelden. Das aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammende Berkaer Erbzinsbuch beneichnet mehrere zuspflichtige Grundstücks als "in Witterode", und "in Witterode bei der Kirche" gelegen.

Da wo jetzt -- auf s.-meiningischem Gebiet -- die Horamühle steht, hat ehemals das von Niederhohenfelden aus gegründete Dort.

jetzt Wüstung, Ober-Hohenfelden gestanden.

In der Urkunde von 1119 Mai 1, in welcher Graf Wichman der Marienkurche in Erfurt 10 Kirchen in Thüringen schenkt, werden derselben auch 2 Waldungen mitzugeeignet, von denen die eine u Diephenburnen liegt, die andere sich bis an die Feldflut campestria - Welemannesdorph erstreckt. Wo Welemannesdorph gelegen, wird sich schwerlich nachweisen lassen, auf alle Fälle she nicht allzuweit von Erfurt. Dahingegen könnte sich die Lage von Diephenburnen vielleicht ermitteln lassen. Gewöhnlich halt man Diephenburnen für Tiefengruben, bei Berka und Tonndorf iso auch Dobenecker, Reg., I, 238), aber schon Elle, Geschichte der Herrschaft Berka, augt mit Recht: "wahrscheinlicher aber deutet der Name auf den noch heute bestehenden Forstbezirk Tiefborn am Wege ron Berka nach Troistedt" - resp. nach Gutendorf. - Da, wo die Straße nach Troistedt sich von der nach Gutendorf durch den Tidborner Grund führenden abzweigt, hat dieser Grund eine Ausbuchtung, die wohl ein Dörfchen aufzunehmen imstande ware. Das Wasser der etwa 11/, km weiter westlich gelegenen Quelle - der Tiefborn - läuft auf der südlichen Seite des Tales nach Berka hin, die auf der Sudseite des Wiesengrundes sich hinziehenden, sanft ansteigenden Höhen wären wohl zur Anlage von Gärten und Feldere tauglich. Möglich aber könnte es immerhin sein, daß eine 1, km weiter nach Südosten hin gelegene Verbreiterung des Grundes, an die sich ebenes Feld anschließt, dem, wie alle Ortsanlagen jener Zeit, nur kleinen Dörfchen Platz gewährt hatte. Schon frühzestig maß desbe verschwunden eein, dem in der Urkunde von 1422 Juli 14, ch welcher Kerstan von Witzleben mit Berka belehnt wird, werden zugehörungen "München und andere wüste Dörfer" — Weyde-

meen und Tiefborn - genannt.

Nach dem Staatshandbuch und nach Schumanns Landeskunde gt in der Flur Berka (Ilm) eine Wüstung Weydehausen, die ch Werneburg ohne nähere Angabe aufgenommen, derselben aber, s so vielen anderen, eine unrichtige Lage gegeben hat. In einer skunde von 1280 o. D. schenkt die Gräfin Elsa v. Rabenswald, mitzerin von Berks, dem dortigen Nonnenkloster außer anderen stern und Zinsen auch 4 Hufen zu Nieder-Weydehausen. Hierzu gt Elle in der Geschichte der Grafschaft Berka: "Im Volksbewußtn hat sich auch nicht die mindeste Kunde von einer solchen listung und von der Ortschaft, die einst an ihrer Stelle gestanden, halten, aber die alten Renten- und Steuerbücher von Berka reden brdings von Grundstücken in Weydehausen, und auch das jetzige staster hat noch die Distriktabezeichnung "in den Weydehäusern", er ,in der Weydigegemeinde". Die Nummern der im Kataster bezeichneten Grundstücke weisen uns in die Gegend nach München Tannroda - zu. Im zweiten Berkser Kopialbuche des Archive zu rimar S. 86 wird angeführt: "Apel Vitzthums Lehns-Revers an inz über einen Theil des Holzes Hart, das Dorf Nauendorff (Nauenrf), eine Mühle genannt Weydehausen und das Dorf Saufeld 10. Somit scheint Weydehausen eine Mühle weiter oben nach mudorf zu und 1440 im Besitz der Herren von Tannroda befindh, und Nieder-Weydehausen ein Weiler weiter unterwärts, wohl r aus wenig Häusern bestehend und zu Berks gehörig, gewesen sein." Weydehausen lag also in dem Tale oberhalb, nordwestlich nchen. "Der Name Weydhausen, Weydigshausen", fährt Elle ht ,ist nicht von Weide (Viehweide), oder Weidicht (kleines Ge-Rs), sondern von Waid, Wayd, jener Farbepflanze, abzuleiten, die Einführung des Indigo zum Blaufärben verwandt wurde." Werneverlegt den Ort fälschlich nach Tiefengruben zu. Da 1440 der noch bestand und den Vitztums gehörte wird die Zerstörung hl im Bruderkriege erfolgt sein.

Wüstung Ramsdorf, Ramstal, auch "das Dörschen" genannt, km südlich von Rittersdorf und südwestlich der meiningischen iklave Treppendorf, gehörte zum jetzigen Rittergute Tännich, i einer Urkunde von 1534 Juni 8 wird Ramstall (Ramsdorf) als astung genannt, in Verbindung mit der Wüstung Newendorff suendorf, später wieder aufgebaut) und den Dörsern Ehrenstein id Treppendorf. Auch hier scheint der Bruderkrieg den Untermg des Ortes veranlaßt zu haben. Die Distriktsbenemnung "im Ramethal", nach Treppendorf hin, besteht noch. Im Augustin Terminerverzeichnis wird Ramesdall vor Eittersdorf genannt.

Von einer Wüstung Markersdorf, zur meiningischen Enkt Treppendorf, nördlich von diesem, gehörig, existieren noch Roll der Kirche, die den gotischen Bou erkennen lassen. Stech Bd IX, S. 133 dieser Zeitschrift, nimmt an, daß das 874 genati Meiskestorph unser Markersdorf set, was immerhin möglich. Zerstörung des Ortes soll im Bruderkriege stattgefunden haben, de in einer Urkunde von 1462 heißt es: "die Wüstung Markende Aber in Verträgen über die Oberherrschaft Kranichfeld und die Verzeichnis der Laßäcker der Untertanen dieser Herrschaft 1 1615 wird Markersdorf als selbständiger Ort neben Treppendorf nannt, scheint also damals nicht wüst gewesen zu sein, was de zu erklären, daß manche Orte nach der Verwüstung im Bril kriege wieder aufgebant wurden. Im 30-jährigen Kriege hat endgültige Zerstörung stattgefunden. Auffallend ist es und 1 einen Schluß auf eine noch fruhere Verwüstung zu, daß in f Terminerverzeichnis der Erfurter Augustiner zwar Treppendorf Rittersdorf, aber nicht das dazwischen liegende Markersdorf! geführt ist.

Südlich von Hochdorf bei Blankenhain Gabritz (Gabert Topf, "Die Herrschaft Ober- und Niederkranichfeld" schreibt: "Nweit von Hochdorf bezeichnete sonst ein steinernes Kreuz den wo im Bruderkniege ein Gefecht stattgefunden und der Ort Galzu einer Wüstung gemacht sein soll." Es sind an dieser Stelle I Grundmauern und Steine gefunden worden. Die Bauart des Qwar, wie die Karte erkennen läßt, unbedingt slavisch. Aufgel wird Gaberwitz im Termineiverzeichnis der Erfurter August zwischen Neckerode (Nowekenrode) und Bettwitz (Repnitz). "Febr. 8 (Erf. Urk.) verkaufen Berwig Ewe, Berwigs Sohn, Ehefrau etc. ihre Lehngüter zu Großmoura, Lengefeld, Eldorf und Gaberwitz, die sie von Cuno v. Blankenhain zu I tragen, dem Kloster ist. Martini im Brühl von Erfurt. — Noch stehen in der Flur Hochdorf die Distriktsbenennungen: "hi Gabritz", "vor Gabritz" und "unter Gabritz".

Im Weimar. Staatshandbuch wird, als zur Flur Lengefeld lich von Blankenham gehöng, eine Wüstung Gerbersdorf gegeben, von Lehfeldt und Werneburg ohne nähere Untersuch aufgenommen und von letzterem, wie so oft, an unrichtige fiverlegt. Archivalische Nachrichten fehlen allerdings, in der Jarte und den Flurbüchern von Lengefeld aber erscheinen zwie Kottenham und dem meiningischen Rittergut Spahl die Distribenennungen "in Körpersdorf" und "unter Körpersdorf". Den D

sang wird, wie bei sämtlichen Wüstungen dortiger Gegend, wohl sach der Bruderkrieg herbeigeführt haben.

In die Flur Ottstedt bei Magdala ist die Wüstung Eleher Echorne) inbegriffen. Pfarrer C. Alberti, der auch die Stätte des verloren gegangenen Sichmannsdorf ermittelt hat, weist treffend nach, daß dieses Eichorne, in welchem laut Urkunde des Erzbischofs Konrad v. Mainz vom Jahre 1164 die Pfarrei Orlamunde 3. Hufen besaß, bei Ottetedt b. Magdala gelegen babe und jetzt w Volksmunde Echer genannt werde. Die Stelle des ehemaligen Ones war bis zur Grundstückszusammenlegung in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch Trümmerhaufen noch zu erkennen. Bis zum Jahre 1851 hatte die Pfarrei Orlamunde die Lehen über die Wistungsgrundstücke, von welchen die Besitzer Erbzineen dahin entrichten mußten. Der Ort lag etwa 21/, km nordwestlich von Ottstedt - nicht südöstlich, wie Werneburg angibt - und es stieß de Flor nördlich und östlich an Mellingen, südlich und östlich an Ottstedt und Maina, weathch und pordwestlich an Linda. Da, wo der alte Dorfbrunnen war, ist noch heute eine Quelle, deren Abfluß in die Madel sich ergreßt. Da Erchorne in dem Verzeichnis der Termineren der Erfurter Augustiner nicht mehr vorkommt - trotzdem Ottstedt, Maina, Magdala etc. genannt werden - so läßt sich wachmen, daß es um 1381 schon, also wohl im Grafenkriege, zerstort worden ist. Nuch einer Überlieferung in Ottstedt soll Eicher bur 8 Hauser gehabt haben; die Einwohner wandten sich wahrkhanlich nach dem größeren Orte Ottstedt (Utstete), der in einer Trunde von 1354 im Domarchive zu Erfurt auch als "wüst" beseichnet wird.

Zwei Orte namens Wittigerode lagen in nicht allzu großer Entternung voneinander, der eine sudlich - 2 km - von Possendorf, der andere südlich von Öttern und Buchfart. Werneburg gibt die Lage des letzteren ebenso falsch an, wie die von Hainroda und Eicher. Schon in den Aufzeichnungen des landgräflichen Oberschreibers Thomas v. Botilstete (ca. 1406) wird unter den Zugehörunsen der Pflege Weimar Wengenrode (bei Possendorf) mit 6 Schock 3) gr. pro 1 marg aufgeführt. Im roten Buche heißt es: "Wetigininde gibt geschoß Mich. 1 march" etc., sodann: "marg Wusten-Withingiprode gibt 4 scheffel haffer burgfutter Mich. an gericht". Daraus erhellt, daß die Angabe Frankes, daß 1378 schon ein Teil des Dorfes wüst gewesen, wohl zutreffend ist, im 30-jährigen Knege toll aach Schumann, Landeskunde, der Ort völlig zeretört und der leizte Einwohner, Heinrich Schmidt, nach Possendorf gezogen sein. 1435 wird Wittche v Krumsdorf mit Gütern in Weimer und Kromsforf und einer Holzmarke in Wetigenrode belehnt. "Die auch aus

anderen Urkunden nachweisbaren Beziehungen des Ortes zu der Kromsdorfer Familie, in welcher der Name Witigo, Wittche, haufg erscheint, könnten, wie Franke meint, zu der Annahme berechnget das Dorf verdanke diesem Geschlechte seine Entstehung. Die Kopie einer alten Urkunde von 1605, die Rechte der Gemeinde Wittigerode betreffend, befindet sich nach Schumann, Landeskunde, in der Gemeindelade von Possendorf. — Die Lage des Ortes und der Standpunkt der ehemaligen Kirche läßt sich noch erkennen.

Wittigerode bei Öttern schenkte 1319 Nov. 30 Henrich III. Marschall von Tiefurt dem Kloster Kapelleudorf. Im Verzeichns der Termineien der Erfurter Augustiner 1381 wird auch Wetegurode, zwischen Kiliansrode und Öttern, genannt, ein Zeichen, daß der Undamals noch bestand, und wohl erst im Bruderkriege der Vernichtung anheimfiel. Wittigerode ward mit Öttern, das zu Blankenhain gehörte, vereinigt. Zwischen dem Gräflich Hatzfeldschen Amte Blankenhain nun und dem weimarischen Amte Kapellendorf kam es st fortwährenden Irrungen und Streitigkeiten wegen der Genchtsburkeit über Wittigerode, die erst 1816 aufhörten, als Blankenhain an Weimar gefallen war.

Zur Flur Kiliansroda gehört die Wüstung Halarede, Hanrode, Hoenrode. Ackermann, Geschichtliche Nachrichten über stadt und Herrschaft Blankenhain (1828), sagt S. 8: "Von Hanrode, welche die Schweden im 30-jährigen Kriege verwüsteten, sieht man soch ein Keller- und ein Thurmgemäuer." Im Bruderkriege lagerte dott Herzog Wilhelm. In einem undatierten Briefe - wahrscheinlich aber aus Burgau vom 10. Aug. 1450, und an Adolf v. Gleichen gerichtet - schreibt derselbe: "vnd wullen uns Im namen gots vil morne - morgen - von hynnen erheben vnd czihen bei das dorff Hoenrode uff der Ilmen, zwuschen Wymar vnd Blankenhayn gelegen. Auch ezu stund unsere wagenburg mit allen sachen ezum strie anrichten." (Weim, Ges.-Arch.) Daß die Angabe Ackermanns von Untergang des Ortes im 30-jährigen Kriege nicht richtig sein kans. beweisen 2 Urkunden von 1615 und 1627, in deneu Hamrode schoo als Wüstung bezeichnet wird. 1615 April 26 werden 3 Hufen in der "Wüstung" Hanrode gegen einen Laßzins von 3 Malter wenns Hafer an Wolf Vert v. d. Planitz überlassen, welche 3 Hufen dans 1643 März 2 demselben gegen 200 Taler, welche Herzog Wilhelm ihm schuldet, eigentümlich zugeschrieben werden. — 1627 Sept. 12 belehnt Hans Ludwig Graf zu Gleichen in Blankenhain den Har-Heinrich v. d. Planitz, als Vormund des Georg v. d. Planitz, w Kilianaroda und dem übrigen Teile der "Wüstung" Hanrode. I Termineiverzeichnis ist auch Hoenrode aufgeführt.

Ebenfalls im Verzeichnis der Termmeien wird mit Hoenrod

Mechelrode aufgeführt Welsenkirchen (Wizzenkerche), Wüstung bei letztgenanntem Ort, nach Müllerahausen zu, jetzt mit Buchenwald bedeckt. Ackermann, Stadt und Herrschaft Blankenham, benchtet: "Auf der Wüstung Weißkirchen, bei dem Gerichtsort Mechelrode, wo im Bruderknege ein blutiges Gefecht stattgefunden haben soll, hat der Pachter auf dem Gute vor 25 Jahren" - also swa 1800 - "eine Lanzenspitze, einen Sporen und einige Wolkenbatzen (?) gefunden". In einer Gleisberger Urkunde von 1239 Okt. 1 kommt unter den Zeugen vor Henricus Wizenkirken. Den Untergang des Ortes führte wie bei Hainrode der Bruderkrieg herbei. In Urkunden von 1334 verschreibt Rudolph v. Kindehausen seiner Mahme and nach deren Tode dem Kloster Berka 1/, Mitr. Weizen and 5 ah. Pfennige ,im Dorfe Weißenkirchen", und 1376 verschreiben wieder die von Kindehausen (Kühnhausen) dem Kloster 1/, Mitr. Weizen und 3 ah. in Weißenkirchen zu einer ewigen Messe für ihr Geschlecht.

Drei Wüstungen liegen an der Ilm, zwischen Berka und Weimar. Etwa 1 km südöstlich von Hetschburg (Oberheitungsburg) lag Niederheltingsburg unterhalb der auf einem westlichen Ausläufer des Adlersberges befindlichen sog. Martinskirche, Über letztere, die unweifelhaft auf einer heidnischen Opferstätte (Wodans) errichtet worden, baben Götze in der Weimar. Ztg. v. 14., 15., 16. Febr. 1890, und Mitschke In Nr. 181 vom 5. Aug. 1883, sowie in den Mitteilungen des Vereins für d. Geschichte u. Altertumskunde von Erfurt, 1894, XVI, S. 151 ble 153 sich des näheren ausgelassen, weshalb wir nur auf diese Stellen verweisen. Noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1867 bis 1870) befanden sich, wie dem Verfasser aus eigener Anschauung bekannt, auf dem nach der Ilm vorspringenden Platean, fast in der Mitte, die etwa 1 m hohen Reste eines runden Turmes von ca. 21, m Durchmesser, der allerdings auf ein nur kleines Gotteshaus schließen Mist. Nach den älteren Karten lag der Ort Niederheitingsburg wohl auf beden Ufern der 11m, die Mühle auf dem rechten Ufer, durch Brücke mit dem übrigen Orte verbunden. Niederheitingeburg — Heidingesburch erscheint zuerst urkundlich 1119 Mai 1 in der Schenkungsurkunde des Grafen Wichmann, in welcher er 10 Kirchen, darunter die von Beidingesburch der Marienkirche in Erfurt übergibt. Vielleicht war these Kirche die Martinskirche gegenüber dem Dorfe. Ober-Heytingsburg, das jetzige Hetschburg, ist eine spätere Ortsanlage. - Im Lehnbuche Friedrichs des Strengen wird Johannes de Golmsdorf wit 10 Schiffl. Hater und 10 Hühnern in Heytingsperg belehnt. -Nach Niederheytingsborg benannte sich ein Dienstmannengeschlecht der Grafen von Orlamunde. In einer Urkunde von 1348 wird ein Lutold von Heytingsburg genannt, der in Buchfart wohnt, "unser

Getreuer", d. h. Burgmann des Orlamünder Schlosses, und unter des Zeugen ein gleichnamiger Lutold von Heytingsburg, "der daselbs — nämlich in Heytingsburg — wohnt". Als Zeugen, namentlich in Orlamündarr Urkunden erscheinen die v. Heytingsburg öfter, so 136 "her Theoderich von Heitingisburg, rittere, etc. Das heutige Hetschburg (Ober-Heytingsburg) gehörte von Anfang an zur Herrschaft Berla, während Nieder-Heytingsburg einem nach ihm benannten Rittergeschlecht, Orlamündaer Vasallen, zustand. 1534 Febr. 26 werden die Gebrüder von Witzleben, als Besitzer von Berka, von Kurfünt Joh. Friedrich, außer anderen Besitzungen auch mit "Niederheidelberg halb" belehnt, so vor Zeiten derer von Heidelsberg gewest". Das Geschlecht scheint also damals ausgestorben. Nach heute haßt die Gegend auf dem linken Ufer der Ilm gegenüber dem Martinsberg "in Niederheitingsberg".

Auf dem linken Ufer der Ilm, unterhalb - 11/, km nördlich - von Kiliansroda befindet sich die zu Öttern gehörige "Neue Mühle" als Überrest des im Bruderkriege untergegangenen Dorfes Fördern. Als zur Terminei Weimar gehörig wird Vrotterer (Fördern) neben Otterer (Öttern) im Termineiverzeichnis der Erfurter Augustiner genannt. Unter den Orten, in welchen laut Urk. v. 15./16. April. 1120 (Dobenecker, Reg., Bd. I, S. 240) Graf Wichmann dem von ihm gestifteten Kloeter Kaltenborn Besitzungen zuweist, befindet sich auch Fördern - Vurtheren - mit 1 Hufe. In der schon bei Niederheitingsburg erwähnten Orlamunder Urkunde von 1367 Nov. 7 wird dem Kloster Berka 1 Hufe und 1 Hof "geleyn zu Fortirn imfelde und im dorff" überwiesen. 1316 Aug. 22 bekennt Günther v. Mellingen, daß er 1/2 mansus im Felde des Ortes Forther und 12 Acker im Felde des Dorfes Mellingen dem Heinric, Kapellan des Grafen Hermann von Orlamünde, verkauft habe. Im Bruderkriege ging der Ort, der 1432 Vortir, Vortern genannt wird untet, die Gemeinde Fördern blieb aber bestehen. 1587 Sept. 1 wird durch Bescheid des Herzogs Friedrich Wilhelm zu Sachsen eine Streitigkeit zwischen Kirsten Gottschalkh in Mellingen und der Gemeinder Fördern, welche dem ersteren Holz entwendet haben sollte, geschlichtet. 1728 ist für Fördern noch ein Schulze und Heimbürgen vorbanden, von denen der eine als in Kıliansroda wohnbaft bezeichnet wird. Die Einkünfte in der Wüstung Fördern wurden jährlich "unter freiem Himmel", d. h. wohl beim, oder nach dem Hegemale, von den Ackerbesitzern verzehrt. Nach Protokoll v. 16. Febr. 1728 gehören die Grundstücke in der Wüstung nach Öttern, Kiltansroda und Mellingen. Bis zur Grundstuckszusammenlegung bildete Fördern noch eine eigene Flur, dann ist es in Öttern aufgegangen. Die Grundstücke in Fördern waren zinspflichtig: dem Amte Weimar,

dem Amte Berka, dem Gotteskasten in Weimar, der Superintendentur in Orlamünde, Rittergut Mellingen, Gaberndorf, Amt Blankenhain. Noch heute bestehen die Distriktebenennungen: "in Fördern" und "am Fördener Berge".

Unweit Fordern, aber auf dem rechten Ufer der Ilm, lag Tamfurt (Dammfurte, Thanffurt), ebenfalls im Bruderkriege zeretort und zu Öttern geschlagen. In Urk. v. 1471 - Dienstag nach den Dreikönigstage - bekennt Hans Beringer, Amtmann und Schosser auf dem Schlosse zu Weymar, daß die 2 Pfd. Wachs, welche der Konvent zu Ober-Weimar als Zins von der Mühle, Weide und Wiese zu Thanfurtt, oberhalb Mellingen gehabt, von des Herzogs (Wilhelm III.) wegen auf die Muhle zu Mellingen gelegt worden sein. Es geschah dies deshalb, daß das Kloster Ober-Weimar durch Wegfall des Zinses von der im Bruderkriege mitzerstörten Mühle keinen Schaden erlade. Wegen der Gerichtsbarkeit fanden auch hier Streitigkeiten zwischen Blankenhain und Weimar statt. 1567 Juni 4 bekennen die Rate des Herzogs Wilhelm zu Sachsen, in welcher Weise sie die ltrungen zwischen dem Amte Weimar und Ludwig Graf zu Gleichen in Blankenhain wegen Gericht, Hut und Trift in der Gegend der Tamfurdischen Steige, sowie in Mechelroda und Ottern ausgeglichen haben.

Die im Zuge der Straße von (Weimar-) Mellingen nach Blankenham über die Ihm führende Brücke heißt noch heute die "Dammfurter Brücke", für deren Benutzung fruher ein Brückenzoll erhoben wurde. 1755 Aug. 4 bittet der Pachter dieses Brückenzolls, Georg Christian Gruner, um Pachterlaß, der ihm auch von Herzog Franz Josias von Eschsen-Coburg, in Vormundschaft von Ernst August Konstantin, gewährt wurde.

Eine bis jetzt noch gar nicht genannte Wüstung Weyherode, Weyenrode, befindet sich sudlich des Waldes bei Belvedere, am Wege von Belvedere nach Öttern, etwa 2 km von letzterem Orte entfernt. Eine Notiz des Herausgebers des roten Buchs, O. Franke, lautet: "Die mit obigen beiden Namen bezeichnete Flur" — jedenfalls bloß ein Flurteit, denn ein Teil der Flur kam an Köttendorf — "ist Eigentum des Taubscher Ortsbürgers Wenzel. — 1895 — Derselbe et mehrfach auf Mauerreste, kellerartige Höhlungen, Kalkstücke etc. gestoßen. Da auch an einer Stelle viele Hohlziegeln vorkommen, to läßt sich wohl annehmen, daß diese vom Dache einer Kirche oder Kapelle herrühren. Ein unter den Überresten gefundener, sierner Schlussel, stark verrostet, etwa 15 cm lang, endet am Griffteile in einer rhombenartigen, mit kleinen Buckeln verzierten Form und könnte dem 15. Jahrhundert angehören. Eine Kaufurkunde von 1760 im Besitze des p. Wenzel läßt erkennen, daß das Grund-

stück ein Mellingensches "Kirchgut" war. Der Kauf ist "Fürstl. Obervormundschaftl. Consistorio" genehmigt. Die Schweise der Flur variiert, wie oben angegeben, auch heißt en ein "in der Flur Weyenrode oder im Haynfeld". "Hanhola" ist jetzt der Name eines Teils des Holzes, südlich von Belvedere, Köttendorf hin."

1618 Mai 4. verkauft Joh. Wilh. Företer, "Obrist der Erfurt", dem Herzog Joh. Ernst dem Jüngeren zu Sacheen 42 Artland, "auf dem Weyrode" an den Köttendorfschen Vorwifeldern gelegen, für 4000 Gulden. Der Ort wird im Bruderischen Untergang gefunden haben.

## h) Wüstungen in den Amtern Allstedt und Ilmeni

In der zum Amtsbezirk Allstedt gehörigen weimarischen klave Oldisleben befinden sich 4 Wüstungen: Kapellendorf, Meddorf, Rumsdorf und Priesendorf, von denen Werneburg nur Kapeldorf und Rumsdorf in die Flur Oldisleben setzt, Priesendorf füllich nach Heldrungen verlegt und Mellendorf (allerdings wohl eine Kapelle mit kleiner Ansiedelung und Vorwerk) gar nicht erweit.

Unter den Besitzungen des Klosters Oldisleben wird April 19 auch Kapellendorf genannt; 1297 Mai 22 bekui Graf Henrich von Stolberg, daß er von seinem Eigen 1 Hust der Flur Kapellendorf zur Vergebung seiner Sünden der Mai kapelle in Mellendorf geschenkt habe. 1319 Jan. 31 erhälte Veitskloster in Oldisleben 2 Hufen in der Flur des "ehemali Dorfes Kapellendorf, Vielleicht war der Ort im dem Kriege Albrides Entarteten mit seinen Söhnen Friedrich und Diekmann zu worden, später aber wieder aufgebaut, denn 1348 und 1354 wird. Dorf ohne diesen Zusatz erwähnt, und 1360 Febr. 28 gebei Grafen Heinrich und Hermann, Gebrüder, von Beichlingen Kloster Oldisleben wieder 1 Hufe in der Flur des Dorfes Kapellen.

Nach Graichen, "Reg. des Amts Sachsenburg", iag Meddorf (Malindorf, Mölndorf) zwischen dem Oldislebener roten Bund der Sachsenburg und soll 1525 im Bauernknege zerstört woll sein, was viel wahrscheinlicher als die Zerstörung im 30-jähn Kriege nach Kronfeld. 1259 März 17 bekennt Propst Simonder ganze Konvent des Marienklosters in Memleben, daß dam großer Schulden wegen vom Abte Theodorich von Oldisleben und Provisor Cristan der Kapelle in Mellendorf, 70 Mk. Silbers genommen und dafür 15 Hufen in Cannewurf versetzt habe.

Dez. 9 bekundet Abt Heinrich III. von Hersfeld, daß die Kapin Mellendorf, an Oldisle

verkauft habe. In Urkunden von 1261, 1262, 1265 und 1266 kommt die Kapelle Mellendorf öfter vor und hat im 14. Jahrhundert verschiedene Schenkungen erhalten. Beim Landgrafen Albrecht dem Entarteten scheinen die Priester der Kapelle Mellendorf sehr in Gunst gewesen zu sein; 1308 Sept. 12 bestätigt und erneuert Friedrich, Landgraf von Thüringen, die von seinem Vater Albrecht 1302 Sept. 29 angeordnete jährliche Überlassung von einem Fuder besseren" Weins von Wißenburg und Uthenhusen an die Marienturche zu Mellendorf zum Lohn für die dasigen Priester. In der Leferung der Weinspende an die Priester mögen aber Unregelmäßigkeiten im Laufe der Zeit eingerissen sein, denn laut Urkunde von 1391 Aug. 29 beauftragt Landgraf Balthasar seinen Kellermeister in Weißensee, der Marienkirche in Mellendorf nach der von seinen

Vorfahren getroffemen Anordnung jährhich ein Fuder des
"besten" Weine zur
Beschnung der Prieter ans dem dasigen Keller regelmäßig zu liefern.
– 1479 Mai 17 belehnt Herzog Wilhelm (III.) von
Sachsen Jobeten v.
filtzach (Feilstech)

ď.

В

h

b



Fig. 16.

at einem Vorwerke zu Molndorf — bei Oldisleben. — In der Flur hat sich noch, nach Sachsenburg hin, die Bezeichnung erhalten "zu Möllendorf", ebenso wie nördlich von Oldisleben, links der Straße ach Esperstedt noch die Distriktsbenennung erhalten ist: "zu Capellendorf am Damme", und "auf dem Höfchen".

Ebenfalls nordöstlich von Oldisleben an der Esperstedter Straße, ber rechts derselben, lag Rumsdorf (Romßdorff, Romendisdorf), sach Kronfeld erst im 30-jährigen Kriege untergegangen. 1296 Aug. 8 beurkunden Henning und Ywan, Gebrüder, Ministerialen von Heinrigisberge, daß der Abt Christian des Klosters Oldisleben und Hofstatt in Romendisdorf für die Kapelle der heiligen Maria in Meilendorf von ihnen erworben habe, und schenken diese der Kapelle ohne Vorbehalt.

Die vierte Wustung Priesendorf lag östlich von Oldisleben, 1', km, nach Heldrungen hin, und wird in Urkunden häufig genannt. 1293 Juni 19 kauft Christian v. Oldisleben I Acker in Priesendorf. Die Grafen von Honstein und die von Beichlingen waren daselbst

lehnberechtigt. 1311 Febr. 10 bekennt Graf Otto von Ascans! Fürst von Anhalt, daß er dem Priester Godefrid von Rannersdo Kaplan in Mellendorf, und der Frau Konigunde, die daselbst de 1/2 Hufe in Priesendorf gegeben habe. 1322 Jan. 21 tauscht Bertram gegen 2 Hufen Gehölz zu Trebra (nördlich von Gree von Heinrich und Dietrich, Gebrüder, Grafen von Honetein. 2 Hi Land in Prisendorf ein. 1350 verpfänden die Gebruder Heis und Hermann, Grafen von Beichlingen außer anderen Gütern: Niederschloß Sachsenburg und den Hof zu Freyeindorf (Prisent dem Rate zu Erfurt. Die älteren Karten weisen noch eine Hotel nach; "das Priesendorfer Höfchen", die erst durch die Sepani verschwunden ist. - 1449 Jan. 11 bekundet Johann, Abt Klosters Oldisleben, daß er auf Bitten des Grafen Hans von Bi lingen die Verpfändung einer dem Kloster zu Lehen gehenden Wi von 120 Acker zwischen Prysendorf und Bretla (Bretleben) an sei Vetter Hans v. Honstein gestattet habe. Nach Urkunden von April 18 hat eine weitere Verpfändung dieser Wiese ("Beichlin wesen") stattgefunden, und der Abt Heinrich löst sie von J Hacke und Jacuff v. d. Asseburg wieder ein. 1494 Mai 15 bekun die Eheleute Melchior und Elizabet v. Sundershusen, daß sie ! Wiese von 6 Acker von ihrem "Freigut zu Priesendorf", welch der Unstrut bei den "Bawernwesen" gelegen ist, mit Genehmig des Lehnsherrn Grafen von Beichlingen, an das Kloster Oldisieben 331/, Schock Groschen verkauft haben. 1500 Febr. 3 erwirbt Kloster wiederum 16 Acker Wiesen in Brisendorf.

Die zum Amtsbezirk Ilmenau gehörige weimansche Exhi Bösleben bei Arnstadt umfaßt ein untergegangenes Dorf Gome stadt (Gummerstadt), etwa 3 km nordöstlich von Bösleben. Goma stadt gehört vielleicht mit zu den ältesten Orten Thuringens, aus Bd. IX, S. 128 und 312 der Zeitschrift hervorgehen kann. N Gommerstadt nannte sich im 13. und 14. Jahrhundert ein Zweig Familie v. Witzleben; so tritt in einer Urkunde von 1286 Ju unter den Zeugen ein Heinrich von Gummerstat auf. 1332 Ma wird ein Streit zwischen dem Frauenkloster in Arnstadt und Weißfrauenkloster in Erfurt wegen einiger Güter in Gommen beigelegt. Im Grafenkriege, in welchem eich, mit Ausnahme Kerstan v. Witzleben, das Geschlecht auf seiten der Schwarzh Orlamünder befand, wurden Witzleben sowohl, wie Gommers von den Landgräflichen zerstört; der Ort lag nach Wülfershaf hin; die Dorflage war noch im 18. Jahrhundert zu erkennen. H bestehen die Flurbezeichnungen "Wiesen zu Gommerstadt" und " die Gommerstädter Wiesen". Im Termineiverzeichnie wird Gome stadt mit aufgeführt.

In der Nähe von Ilmenau befand sich ein Dorf Dietwinden (Dietrichswenden), zwischen Martinroda und Heyda Schmidt, Beschreibung der Bergstadt Himenau, sagt: reinem Fuße - Frohnberg bei Martinroda - fließt, von Heyda bend, der Titterswint, ein Bach, welcher sich mit dem von herabkommenden Reichenbach die Trockene genannt igt." Auch Volkel, "Das Thur Waldgebirge", nennt den Bach erwint"; er beißt aber "der Kirchtisch" und durchfließt den listrikt "in Dieterswind", welcher die Stelle des ehemaligen Ortes chnet. Erwahnt wird der Ort 1170. Im Henneberger Lehnchnis von 1317 heißt es: "Gundelach v. Guberstat der hat von Lehen den Zehenden zu Diethartswinden." Der Ort wird im stiner-Termineiverzeichnisse nicht genannt, wohl aber Behringen, hal Oberberingen genannt im Gegensatz zu dem noch bestehen-Bondershausener Orte Behringen, Niederbehringen. Der Ort lag istlich von Wipfra und greuzte an Neuroda und Kettmannsn. 1239 wird Behringen noch als Dorf erwähnt; in Henne-Urkunden von 1351 Jan. 31, laut welcher Graf Johann Henneberg Schloß und Amt Ilmenau wiederkäuflich an die m Heinrich und Günther von Schwarzburg überläßt, wird der als "Obern-Beringen aufgeführt, ebenso in Urkunden von 1418 18, in welcher das Dorf mit Gericht über Hals und Hand und 8 shill. 20 Pf. Geldes, 11 Metzen Hafer pp. dem Grafen elm von Henneberg zugewiesen wird."

## Alphabetisches Verzeichnis der Orte.

dt b. Bergaulza dorf 237.

**Башев** 261. ogen b. Ilmenan mde 230, ledt 233. newlorf (Bellingsf) 254. ndorf s. Puschend 238. Nieder-Bucha) 211. 212. 213. mdorf s. Pissen-

XVII.

Buttatüdt (Wenigen-) 246.

Dammfurt s. Tamfurt. Delitzsch s. Weiden, Dicterstedt 235, 236. Diethardswinden (1) ietrichewinden)

Ebsdorf 253. Eicher (Echer) 265. Emsen 242. Endeleben 259. Escherode 234.

Fördern 268.

G. Gabritz 204. Gassula 238. Gauga s. Ingau Gehelsborn 209. Gerbersdorf (Körpersderf) 264. Getorn (Torn) 206. 207, 208, Gleine (Kospoth) 220, Gottern 210, 217. Groutsene (Wusten-Graitschen) 221. Grunisdorf (Gruningsdorf: 228, 229. Grünstedt 233.

Fuilborn (Vylborn) | Hainrode (Hanrode) 266. 18

Gommeretedt 272.

Hausdorf (Hustorf) 235, 237, Hauthal 249. (Nie-Heitingsburg der-) (Hetachburg) 267. Herbisdorf 257. Hermnitz 232. Herreslaide 230. Hesselborn 261. Hohenbergen 257. Hobendorf 246. Hohenfelden (Ober-) 262, Hohenlinden 251. Hummelstedt 225.

Ingau (Gauga) 218. 219. 220. Iritz (Örze) 217.

Kaltenborn 255. Kalthausen b. Bürgel Kalthausen b. Kunitz Kalthausen b. Wickerstedt 234. Kapellendorf b. Oldialeben 270. Kornberg 252. Korpersdorf s. Gerberedorf. (Keßnitz) Коныtz Ober- 231, 232, Kospoth (s. Gleine) 220. Kotelingen 256, Kötschen 227. Krakendorf b. Weimar 203. Krandorf b. Utenbach Krandorf b. Wersdorf Krellwitz (Crellwitz, Crollewitz: 245. Kunitz (Wenigen-)221.

Leutra (Unter-) 220, Lichtendorf 231, Liskau (Lezig, Lesike) 221, Lotschen 226. Lützendorf b. Weimar 202.

Mannzimmern 209.
Marbach, Ober- und
Nieder- 256, 257.
Markersdorf 264.
Martinskirche b.
Hetschburg 267.
Mellendorf b. Oldisleben 270.

MoBendorf 259.

Neißig 255. Neuendorf 260. Neuenstedt (Nauenstedt) 252. Neusis 228. Niederndorf 240. Nobis (Nobis, Mövis) 228. 230.

Oberndorf b. Buttelstedt 247, 251.

Pißendorf (Bussindorf) b. Vogelsberg 254. Pösen (Posen) 209. Priesendorf b. Oldisleben 271. Proschitz b. Zwätzen 227.

Puschendorf (Botzindorf b. Pfiffelbach) 238.

Ramsdorf (Ramstal)

263, Ranguedorf 209, Ranguedt 256, Rasdorf 226, Rockstedt 250, Roda (Groß-) b. Weimar 200, Roda (Klein-) b. Weimar 261, Rödchen b. Rastenberg 250, Rödigen am Etters-

berge 204.

Rodeln (Rödel) 229 Rotensteinigen 222 Rumsdorf b. Oldsleben 271.

Sametborn 252
Schafendorf 245.
Schemnitz 231
Sch.chmannedorf b.
Jena 222.
Schlendorf 223
Schlettwein, Schlotwein 225 229.
Schondorf 226, 227
Seltzdorf, Schlostor b. Lobeda 222 223
Sichmannedorf b.
Magdala 221.
Stiebsdorf 244.
Stölborn (Stenborn 254.

Tamfurt, Dammfor 269. Thorn (Getorn) 35, 267, 208. Tiefborn (Diephenburnen) 262,

Uhrda 215.

Wallendorf b. Weimr 204.
Wallendorf Mark 253.
Weiden (Del.tzsch b. Pfiffelbach 241.
Weißenkirchen 267.
Weydehausen 263.
Weyhernde, Weren rode 269.
Wetterode Wittende.
b. Hohenfelden 261.
Wiegelau, Wilgelau 216.
Wittigerode b. Posson-

dorf 265. Wittigerode b. Öttem 266.

Zellendori 260. Zeptritz 232 233. Ziskau 226, 227.

#### VII.

# Wider alte und neue Legenden.

Von

#### Paul Höfer.

Meine Untersuchungen über die sächeische Legende zum hüringisch-fränkischen Kriege von 531 n. Chr. im Bd. XXV dieser etechrift ist in dem zweiten Hefte desselben Bandes durch Herrn Prof. Dr. H. Größler in Eisleben in einer sehr auffälligen Weise ingegriffen worden, indem dieser Herr meinen Ausführungen auf Schutt und Tritt folgt, und sie teils in hochtrabendem, teils in gebattem und hamischem Tone als falsch oder wenigstens als für ihn sicht maßgebend darzustellen sucht. Auf den Ton dieser angeblichen Knuk brauche ich nicht einzugehen, er ist Ausfluß des Charakters, and der Charakter des Herrn Größler geht mich nichte an. Aber ra dem Versuche, meine durch sorgfältige Untersuchung gewonnenen und durch gute Grunde gestützten Ergebnisse den Lesern dieser Zeischrift durch oberflächliche Einwendungen, Verdrehungen und anchuge Behauptungen herabzusetzen und unglaubwurdig erchenen zu lassen, zu dem Versuche, richtige Forschungsmethoden Errenntmese zu bekämpfen, pur damit die fruher gegebene gene Darstellung als die richtige erscheine - muß ich leider noch innal das Wort ergreifen, gezwungen und nicht gern; für ernste Pruier and Kenner war die Verteidigung nicht nötig, wie ich aus schnebenen und gedruckten Besprechungen entnehmen kann; aber E Zahl derer, denen eine solche Nachprufung nicht möglich ist, sch vielleicht durch abeprechende Behauptungen imponieren men ist wahrscheinlich größer; und wer wird sich die Mühe geben, er diese die Irrgange der Größlerschen Polennk aufzudecken, wenn h es nicht selber tue?

Von vornherein muß ich dem Vorgeben Größlers widersprechen, is sei meine Abhandlung von 1906 dazu geschrieben, um ihn zu zittsieren (8. 459, 470); er gibt sich dadurch eine viel zu wichtige kallung. In Wirklichkeit war mir bei meiner Forschung Herr frößler ganz nebensächlich; für einen Geschichtsforscher wird ihn

niemand halten, der seine Studie über den Sturz des thûnnei Königsreichs (dieser Zeitschr., Bd. XIX. 1884) gelesen hat aw oer nicht zu umgehen war (weil seine Auffassung der Erst den Richtigen im Wege stand), ist er von mir erwähnt Dennoch ist es gerade die Rücksicht auf ihn, den seit lange in kannten Erforscher von Gangrenzen, Wüstungen, Orisnamen, sagen u. dgl., gewesen, die mich jahrelang davon abschalte meine Ergebnisse über diesen Gegenstand zu veröffentliche ich ihm die Finderfreude nicht verderben wollte. Mit den gründung habe ich unter anderen zweimal die Aufforderung Bred gelehnt, meine Untersuchungen über diesen Gegenstand zu seitlichen, ich war der Überzeugung, daß bei den neueren Forschmethoden die Sache auch ohne mein Zutun bald geklärt werden.

Und meine Erwartung wurde teilweise schon erfüllt, als seine vortreffliche Quellenkritik in dieser Zeitschrift (Bd. XXII veröffentlichte, die einen Teil dessen enthielt, was ich zu sachabt hatte und zwar in höchst gründlicher und widersprück Form. — Erst als Herr Größler sich berufen fühlte, über Forschung herzufallen, als er die treffliche und sehr nötige suchung der sog, sächsischen Quellen, die Größler bei seiner mit keinem Finger angeruhrt hatte, für überflüssig und unbereklärte, da hielt ich die allzu große Rücksichtnahme nicht mangebracht. Dennoch hätte Herr Größler bemerken könne ich ihn schonte und jede Beschämung fernzuhalten suchteil daraus hatte er es erkennen können, daß ich mit keinem Worwunderliche Deutung der Kreuzsteine von Benthe und der Fvon Empelde erwähnt habe. — Anstatt dessen scheint er adiesem Nichterwahnen noch einen Vorwurf machen zu wollen (\*\*

Herr Größler macht mir ferner einen Vorwurf daraus, frühere Bearteiter dieses Themas nicht genügend erwähnt of nutzt habe, daß ich vielmehr "zu den Quellen selbst hinabzus mich entschlossen habe und "durch Vergleichung und Wurd derselben zu meiner Auffassung gekommen bin. — Es ist vielher, daß ich ältere Bearbeiter dieser Sache geteien habe; hie einen gekannt, der schon das gesagt hat, was ich zu sagen hätte ich mich gern von jeder weiteren Bemühung dispensier hätte aber auch eine solche Darstellung wie die Größlerse Jahre 1899 nicht entstehen können. Der einzige, der einen wi. Teil meiner Aufgabe vorweggenommen hat, ist Pelka gewesen, sorgfältige Forschung und wichtigen Ergebnisse ich gebühren kannt habe").

Vorläufig nur so viel auf Verdächtigungen wie die Z. 2-3.

Da nun Herr Größler über das "Herabsteigen zu den Quellen"
spöttische Anmerkung macht: "als ob alle seine Vorgänger —
torenz, Pelka und ich iGrößler) eingeschlossen — das nicht auch
stan hätten", so muß ich nun doch noch die Art kritisieren, wie
das Herabsteigen zu den Quellen im Jahre 1899 gewacht hat,
ann duo si factunt idem, non est idem.

Größler stellt Textstellen, welche über den Thüringer Feldzug andeln, d. h. Ausschnitte aus 3 frankischen und 3 sächsischen Quellen, nebeneinander. Um Untersuchungen über den Wert, über Inginalität oder Abhängigkeit der verschiedenen Quellenschriften fömmert er sich nicht, Almoin aus dem 11. Jahrhundert (1005), der in keinen selbständigen Wert besitzt, wird als gleichwertig benutzt unt Gregor aus dem 6. Jahrhundert. - Der Quedlinburger Annalist ind als selbständige Quelle verwandt (8. 11, wie auch jetzt wieder). Die Annahme, daß Widukinds Erzählung von derjenigen Rudolfs nathängig sei, ist die einzige Bemerkung, die zur Wurdigung der Jueilen gemacht wird, sie ist aber unrichtig. Die großen Widerzeiche in Widukinds Erzählung sieht er nicht. "Manches Sagenfte" in den sächsischen Berichten wird zugestanden, — aber das all eich ja leicht erkennen und ausscheiden lassen (Z. Thur. G., d. XIX, S. 19).

Aus den 6 als gleichwertig behandelten Berichten wird nun gemischter Bericht zusammengestellt; was der eine nicht hat, hat der andere, man muß nur jedes Stuck an die passende telle unterzubringen wissen, so entsteht ein Mosaik, das viel mehr thalt als jede einzelne Quelle. Zwar wissen die Franken nichts einer Belagerung von Burgscheidungen, die Sachsen (Widukind) ichte von der vernichtenden Schlacht an der Unstrut; - aber runde für das Schweigen lassen sich finden (z. B. soll Widukind u der letzteren Schlacht deshalb mehts wissen, weil die Sachsen w 400 Jahren nicht dabei gewesen eind [S. 21], trotzdem ist er der ange, der den Ort der ersten Schlacht [Runibergun nennt, obphl die Fachsen auch dort nicht dabei gewesen sind). Es werden E Schlachtfelder, der Marsch, die Furten, die benutzt sind, die eger der Franken und der Sachsen vor Burgscheidungen unter arbietung recht problematischer Erwägungen und Namendeutungen mittelt, und damit ist der wirkliche Verlauf des Krieges aufs beste Wiceen.

Die wichtigen zeitgenössischen Nachrichten über diesen Krieg Frokop und im Briefe des Königs Theudebert an Justinian, die Schrichten aus den Gedichten des Venantius Fortunatus und aus Lebensbeschreibung der Radegunde werden nicht berucksichtigt. hwer gemachthatsich Herr Größler seine Aufgabe im Jahre 1899 nicht.

Auch in anderer Beziehung ist sein "Hinabsteigen zu de Quellen" unzureichend gewesen. Von den Quellenschriftstellern, de er zitiert, hat er gerade nur die wenigen Stellen in Betracht gezoge. die von dem Verlauf und nächsten Erfolg des Feldzuges reden auch diese nicht vollständig, insofern ja die Rede des königlichen Dieners bei Widukind etwas ganz anderes über die Gegend der erste Schlacht sagt, als Herr Größler aus Widukind entnimmt. Was somt die Quellen enthalten über das politische Verhältnis der Sachsen zu den Franken, über die Herkunft und das damalige Gebiet der Sachsen, über andere Feldzüge der Franken nach Thüringen, über die Ausübung herrschaftlicher Gewalt in Nordthüringen durch die Frankenkönige, darum bekummert sich Herr Großler nicht. -Gerade aber diese sonstigen geschichtlichen Nachrichten geben uns das wichtigste Material an die Hand, um die späten dichtensche Erzählungen auf die geschichtliche Wahrheit ihres Inhalts zu prulet Herr Größler hat diese Aufgabe nicht angeruhrt.

Zu welchen Irrtumern das nur stückweise Lesen der Queller führen kann, dafür erhielt ich eine Probe, als ich in der Dissertation von Wüstenhagen (Beiträge zur Siedelungskunde des Osthanze. Halle 1905) mit Verwunderung las, die aus Italien zuruckgekehrten Sachsen "wollten die (in Nordthuringen) neu angesessenen Stämme wieder vertreiben, wurden aber geschlagen, und der Frankenköns siedelte sie zwischen den genannten Stämmen in ihrem alten Lande an". Der Verfasser beruft sich für diese Angabe anf Großle Besiedelung der Gaue Frisenfeld und Hassegau (Zeitschr. d. Harry Bd. VIII, S. 92 ff.); und wirklich wird dort S. 106 von den Überbleibseln der geschlagenen Sachsen gesagt, es scheine, daß sie in Hassegan eine Heimatstätte gefunden, wenigstens berichte Gregor von Tours (IV, cap. 42): "Die Bachsen aber zogen zum Köng Sigibert und erhielten in der Gegend, aus der sie fruher ausgesogen waren, Wohneitze." Gregor erzählt dies von den Sachsen, als sie aus Italien durch das Frankenreich ziehend, die Erlaubnis erbaten. in das früher besessene Land zuruckzukehren (vgl. meinen Aufsatz, Zeitschr., XXV, 1906, S. 21 u. 28). Größler aber bezieht die Worke auf die in ihre früheren Sitze zuruckgekehrten, von den Schwaben fast aufgeriebenen Sachsen, was naturlich einen ganz falschen Sun gibt. Em soicher Irrtum, der die Erzählung in lib. IV, 42 mit der in V, 15 zusammenwirft, ist doch nur möglich, wenn man die Quellenschriftsteller nicht im Zusammenhange, sondern nur stückchenweise hest. Herr Wüstenhagen aber kann aus dieser Erfahrung lernen, daß man auch gegenuber Größlers Angaben gut tut, zu deß Quellen selbst hinabzusteigen.

Es kommt als dritter Mangel in der Benutzung der Quelles

inzu die falsche persönliche Stellung, die Herr Größler den Quellen egenüber einnimmt. Deutlich charakterisiert er diese auf S. 463 einer letzten Veröffentlichung (Zeitschr., XXVI) in den Worten: Bei der Stellung, die Höfer zu den thüringtschen Ereignissen einmmt, muß thm daran gelegen sein, die Bedeutung dieser Quellen and namentlich die Zuverlässigkeit Widukinds herabzusetzen." -Nach Herrn Größler ist es also selbstverständlich, daß der Geschichtschreiber zuerst seine Stellung zu den Ereignissen einnimmt und dann die Quelien je nach seinen Bedürfnissen wertet, sie hochstellt oder berabsetzt. Das heißt allerdings die Aufgabe des Historikers auf den Kopf stellen! Aber wir dürfen aus diesem unabsichtlich offenherzigen Geständnis entnehmen, daß für Herrn Größler auch bei seiner letzten Auslassung über dies Thema zuerst die Stellung zu den Ereignissen setstand, und daß nach dieser vorgefaßten Stellung die Quellen und die aus ihnen gezogenen Schlüsse gewertet worden sind. - Wie ich tun batte kommen solleu, mich zuerst für oder gegen irgendein Erignie zu entscheiden und erst danach die Quellen zu beurteilen, ist mer gånzlich unverståndlich.

Obwohl nun die im Jahre 1899 von Herrn Größler unternommene Behandlung dieses schwierigen geschichtlichen Problems auf keinen Fail als eine musterhafte oder auch nur genügende bezeichnet werden kann, so scheint Herr Größler doch jedem andern ihr soweichende Art der Behandlung verbieten zu wollen; wenigstens in er nun schoo zum zweiten Male mit Leidenschaft über diejenigen begefallen, die den Gegenstand nach der Methode der neueren Geschichtschreibung zu untersuchen sich zur Aufgabe gemacht haben in dabei zu anderen Resultaten gekommen sind als er. — Aber ledenschaft handelt nicht besonnen, und wir werden sehen, daß auch diese allzu eifrigen Angriffe es an ernster und sorgfültiger Prutung fehlen lassen und der uns gestellten Aufgabe, die Wahrheit au ermitteln, nicht dienen.

Prüfen wir zuerst diejenigen Einwendungen, die gegen meine Wirdigung der Quellen erhoben werden; zunüchst diejenigen über Geger von Tours und die übrigen Quellen des 6. Jahrhunderts,

Ich habe auf 28 Zeilen Gregor als gelehrt, wahrheitsliebend und brehtlos charakterisiert, wur er mir bei der Lekture seiner Werke algegengetreten ist; ich habe ferner bewiesen, daß er von dem fankischen Feldzuge in Thuringen genaue Kenntnis hatte, und darauf hanswiesen, daß er "außer den frankischen Nachrichten und Erzählungen" die Mitteilungen der am nächsten beteiligten Frau, der huringischen Königstochter Radegunde, zur Verfugung hatte. Wassonst noch zur allgemeinen Charakteristik der damaligen Geschicht-

schreibung und derjenigen Gregors von anderen Männern gesagt is hier abzuschreiben, habe ich nicht für zweckmäßig gehalten, dies sich hier nur um die Glaubwurdigkeit der Nachrichten über der fränkisch-thüringischen Feldzug handelte, und Bucher, wie die rot. Wattenbach, über Deutschlands Geschichtsquellen leicht nachgeseben werden können.

Dagegen setzt Herr Größler, der früher sich um den alunt stellerischen Charakter des Mannes gar nicht gekummert hatte 4 enggedruckte Seiten mit einem Schwall von Zitaten aus Amdt Monod, Gloel, Lippert, die alle nichts von dem bestreiten, was ich gesagt habe. Herr Größler betont dabei besonders diesenigen Amspruche dieser Männer, die erwähnen, daß Gregor von Fours volfach auf mundliche Uberlieferungen angewiesen war iwie ich ja hinauchtlich der Radegunde besonders hervorgehoben habe). Als nicht alle Erzähler von Zeitgeschichte bis auf den heutigen Isc vielfach auf mündliche Mitteilungen anderer oder auf deren Briefe angewiesen waren! Hierdurch soll aber der Schein erweckt werter. als sei die Uberlieferung Gregors über den frankisch-thurings ben Krieg nicht besser als die Widukinds, der ebenfalls aus münd, ber Überlieferung geschöpft habe. Die Hauptsache aber, das far de Bewertung der Quellen entscheidende Moment, wird in den Hinter grund geschoben, nämlich, daß Gregor nur 44 Jahre nach dem Ereignis schrieb, Widukind dagegen 437 Jahre. Das heißt: Gregor schopfte seine Kenntnis über die Eroberung Thuringens durch die Franken aus den Mitteilungen von solchen, die die Sache noch erlebt hatten, Widukind aus einer von geschichtlichem Boden gänzlich entfernten, von Dichtern frei behandelten und nach Belieben umgestalteten epischen Erzählung. Wenn es schon Gregor trotz redlichen Bemuhens nicht gelungen ist, sagenhafte Zuge aus dem Leben Chlodwigs fernzuhalten, das doch nur 60 Jahre zurücklag, oder bri zählungen über das thüringische und das burgundische König-hauwie sie bei den Franken umgingen, kritisch zu sichten. doch wohl handgreiflich, daß es für Widnkind ganz unmersch war, aus der durch Jahrhunderte verdunkelten, mündlichen und dichterischen Überlieferung etwas Zuverläsuges zu erfahren über Zeiten und Geschehnisse, die für ihn mehr als 400 Jahre zurucklagen, und von deren sonstiger Geschichte er nicht die genagste Kunde batte.

Größler sucht sich noch immer dieser Einsicht zu entziehen Gregor soll Erzählungen der Kleriker aufzunehmen nicht verschmaht haben, er soll auch epische Erzählungen aus der Vorzeit der Merowinger zur Hand gehabt haben — man könnte auch betonen, daß er sein Werk mit der Erschaffung der Welt begonnen hat. — In

diesen Dingen ist gewiß Kritik nötig. Das alles trifft aber seine Nachrichten über den Krieg der Franken gegen die Thüringen gar nicht, wie es seinen Charakter als wahrheitsliebenden Schriftsteller und als beste Quelle für die merowingische Zeit nicht herabsetzt. Wenn aber der Hauptgewährsmann Größlers, W. Arndt, die Überreugung gewonnen hat, daß Gregor niemals als Lugner sich erweist, daß er vielmehr eich dessen wohl bewußt gewesen ist, daß bei der Geschichtschreibung überall die Wahrheit zu erforschen sei. - eo hätte Größler wohl Ursache gehabt, die von mir gerügte Behauptung mrückzunehmen, als ob Gregor gegen besseres Wissen die Sachsenulfe im Thurmger Kriege verschwiegen habe, weil er "nicht wagte, milliebige Dinge, die dem frankischen Nationalstolz wehe taten, zu benchteu" (vgl. meine Abhandlung Zeitschr., XXV, S. 8). - Diese Behauptung war aber durchaus nicht nebensächlich, durch diese Behauptung wollte Größler vielmehr erklären, wie es moglich geween, daß von einer so wichtigen Tatsache, wie der Sachsenhilfe und Sachsenbeute, bei dem wichtigsten Quellenschriftsteller kein Wort zu finden ist.

Dieser Schriftsteller hatte, wie Größler inzwischen aus seinen Zitaten gelernt haben wird, für die Roheit der Franken nur Tadel und Abschen (S. 460); wie sollte er dazu kommen, aus Rücksicht auf ihre Empfindlichkeit die Wahrheit zu unterdrücken! — Und wenn gar, wie jetzt (S. 461) vermutet wird, die ersten 6 Bücher gar acht zu Gregors Lebzeiten, sondern erst nach seinem Tode herauszegeben sind, — wie sollte er aus Furcht vor fränkischem Nationaldolz die Geschichte gefälscht haben, während er die furchtbare breigunde nicht im geringsten schonte!

All dies Gerede kann den hohen Wert und die Zuverlässigkeit Gregore für den großten Teil seiner Geschichtschreibung — nämlich für diejenigen Zeiten, die seiner Erkundung zuganglich waren — nacht im geringsten herabsetzen. Zugänglich war aber seiner Ertundung ganz besonders der frankisch-thuringische Krieg, schon deshalt, weil er mit der Augenzeugin Radegunde personlich bekannt und mit dem Freunde und Dichter dieser bedeutenden Frau, Venantius Fortunatus, befroundet war. Hierüber schweigen die Zitate Größiers. Intum erweckend ist dabei das Zitat S. 402, als haben dem Geschichtschreiber für die Zeiten Chlodovechs und seiner Söhne andere als mindliche Belehrungsmittel fast gar nicht mehr zu Gebote gestanden; erwiesen ist vielmehr, daß die Ravennatischen Fasten in der zu Arles vorgenommenen Überarbeitung und Ergänzung (Ausalen von Arles) von Gregor benutzt worden sind, ebenso Annalen von Angers und burgundische Annalen, wie auch Geschichtschreiber

two this geleanst and benutzt said, deren Namen wir this affect verdanken 't.

Gregor ist fibrigens nicht der emzige, der im 6. Jahrhunder über den thüringrich-fränkischen Krieg von 5:1 benichtet. Ich nie Prokops Angate betent, der von der Unterwerfung der gregors Thüringer durch die Franken 20 Jahre nach dem Ereignis Nagunz gibt foell. Goth. I. 13a. Ich hane auf die Elegien des Versauss Fortunatus hingewiesen, welche die Ktagen der Rategunde über zu blutigen Untergang der Ihren und die Zerstörung ihrer Heinst zum postsichen Ausdruck brungen, ohne diese laten den Sachsen mit sehreiten, welchen durch vorsichtiges Verschweigen des Nachse und durch die Andeutung sterum hostes fratre moente toll die Franke als Läter beziehnend Zeitsehr. XAV, 5. 50, auch nach der Leberbeschreitung der Radegunde, von Fortunat gleich nach 36 geschneten, ist ihre thuringische Heimat durch den Sieg der Franke zerstört worden.

Als schwerwiegende Bestätigung für den Bericht Gregors hab ich den Brief Theusleberts an Justinian angeführt mit dem Salzfelieiter subactis Thoringus et eorum provincia acquisitis, dem besagt der fränkische Konig (zwischen 534 und 547., dass nach Fastwerfung der Thüringer die Provinzen derseiben an sein Reich gekommen sind, nicht etwa, daß er sie mit den Sachsen geteilt hab Von diesen sagt er vielmehr gieich darauf, daß die Bachsen und Jüten sich "une" freiwillig ergeben haben.

Die Art, mit welcher Großler i S. 173 474 sich diesem wichtiger historischen Zengnis zu entziehen sucht, das ja allerdings mit eigenes Phantasiegemälde zu Boden wirft, wird echwerlich jeder

manns Billigung finden.

Während ich (S. 16) die Stelle nach dem in den Mon. Gemen. Merov. et Karol., T. I., p. 132—133 enthaltenen ursprünglichen Text zutiere, druckt (Frößler einen anders geformten Text, ohne on Wort über diese Abänderung zu sagen; daß in dem ursprunglichen Text Italien mitgenannt wird, weiß er nicht und streicht mir diese Namen mit einem Ausrufungszeichen an (S. 473). Darauf wunder er sich, daß ich mich getraue, diesen Text zu übersetzen, weil er "annehmen möchte", daß es wenige gibt, die sich rühmen, diese Stelle verstanden zu haben. Und danu wirft er die Angabe der Königs Theudebert, daß sich ihm (nobis) die Bachsen und Jützen

Vgf. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Bd. I, S. 56, 98, 92-Holder-Egger, Neues Archiv für altere deutsche Geschichtskunde, I. S. 268-270.

onterworfen haben, leichtfertig über Bord, weil "nach wir (d. i. Größler) von dem Verhältnisse der Sachsen inken in jener Zeit wissen, das (nämlich die Unterwerfung n) eine ganz unglaubliche Sache ist" (S. 474).

m ich mir nicht getrauen sollte, einen lateinischen Text zen, auch wenn er die bei den Franken damals übliche sigung der Endungen aufweist, ist mir unerfindlich. Binn der Stelle ist trotz der gegenteiligen "Annahme" Großler bei den Mannern, die die Sprache der fränkischen er kennen, kein Zweifel. Der Herausgeber der Mero-Briefe in den Monumenten Germaniens, W. Gundlach, als Inhalt des Briefes an: Theodebertus I exponit, regno Thuringiorum et Nordsuavorum et Baxonum et Euciorum ranciam et Italiae Pannoniaeque partes contineri. Er hat b übersetzt wie ich mit Einschluß des Wortes Italien. lie deutsche Stammesgeschichte grundlegende K. Zeuß bechen und ihre Nachbarstämme", 1837) sugt S. 387: "Mit der thüringischen Macht durch die Franken sind auch Bachsen in die Abhängigkeit des übermächtigen Frankenommen. Theodebert meldet darüber: (Zitat). Nirgends le Euten (Juten) unter der Benennung Sachsen vor; beide ad also zu trennen. Sachsen und Juten schlossen sich, an den mächtigen Sieger an." - Derselbe S. 500. "Nach ing der Nachbarvölker, der Thüringer und der Nordkamen auch die Euten wie die Sachsen unter die Herr-Franken durch freiwillige Unterwerfung, wie Konig an den Kaiser Justinian berichtet." Ahnlich S. 357 L Anm. 2. — Zeuß hat also den Brief Theudeberts ebenso rie ich, auch den jetzigen Versuch Größlers, aus Saxones einen besonderen, urgendwo vegetierenden, unbekannten n zu kombinieren, schon vor 70 Jahren abgewiesen.

tz bezieht sich auf denselben Brief Theudeberts in der Verfassungsgeschichte, II (Aufl. 2), S. 74: "daß derselbe brief an den Kaiser Justinian rühmt, nach Besiegung der hätten die Norsavi sich freiwillig unterworfen, wären ind Euthen unter seine Herrschaft getreten, die von der den Grenzen Pannoniens bis zu den Kusten des Ozeans "Zu der großartigsten Stellung haben sich die fränkischen boben, sie sind die mächtigsten Fursten Europas, sie vera größten Teil der deutschen Völker und stellen sich mit Versuchen der Oströmer zur Wiederherstellung Römischer auch im Westen auf das kräftigste entgegen." Waitz wie Zeuß, den Brief ebenso wie ich, und beide, Waitz wie Zeuß,

haben ihm wichtige Kenntnisse über das Verhältnis der Franken meden unnerdeutschen Stämmen im 6. Jahrhundert entnommen – Größler dagegen versichert den Lesern dieser Zeitschrift: "Nach allem, was wir von dem Verhaltnisse der Sachsen zu den Franken in jener Zeit wissen, ist das (die Unterwerfung der Sachsen und Juten) eine ganz unglaubliche Sache."

Der Leser kann schon an diesem Beispiel erkennen, wie vorsichtig man gegenüber den absprechenden Äußerungen dieses Autors

sein muß.

Die Wahrheit ist vielmehr folgendes: Nach allem, was wir von dem Verhaltnis der Sachsen zu den Franken in jener Zeit aus zuten Quellen wissen, rebellierten die Sachsen schon 555 gegen die Franken (Greg. Tur. IV, 14), "weil sie die Tribute, die sie in jedem Jahre zu leisten gewohnt waren, zu entrichten verschmähten"; die Sachsen mussen also schon vor 555 von den Franken abhängig gewesen sen. Eine weitere Angabe desselben Kapitels sagt, daß sie schon den Bruder und den Neffen Chlothars, also Theuderich, Theudebert und Theudebald Tribut gezahlt haben. Diese Nachrichten stimmen chr gut zu der Angabe im Briefe Theudeberts, daß die Sachsen ach freiwillig den Franken (nobis) unterworfen haben. Und gerade diese Angabe Theudeberts gibt uns die Aufklärung über die Entstehnig des sächsischen Tributs, der bis 632 bestand und 747 von neuen aufgelegt wurde. Die Nachricht Theudeberts stimmt also voruefflich mit dem überein, was wir sonet über das wirkliche Verhaltnder Sachsen zu den Franken wissen. Der Brief Theudeberts ist eine sehr wichtige Geschichtequelle.

Um trotz alledem ihren Wert herabzusetzen führt Größler roch ein besonderes Kunststuck vor, und zwar in gesperrtem Druck, und mit beigefügter Verwunderung darüber, daß ich diesen "Umstanganz außer acht geinssen" habe, nämlich den Umstand, "daß Leutedie sich aus eigenem Willen einem fremden Herrscher unterwerfen. ihm vorher nicht tributpflichtig gewesen sein konnen, was de Höfer von den nordthuringischen Sachsen behauptet" (S. 474) klingt überwältigend, ist aber ganz und gar unrichtig. Ich ha nichte von dem behauptet, was Größler hier den Leseru den thüringischen Zeitschrift als meine Behauptung vorfuhrt. Die Sec liegt sehr einfach. Theudebert, der Sohn des Königs Theuderich. tüchtiger und rüstiger Krieger, hatte bekanntlich 531 seinem Vatim Kriege gegen Thüringen Beistand geleistet. Wenn infolge die-Krieges und der Eroberung Thüringens u. a. die Sachsen und Jute sich den Franken freiwillig unterworfen haben, so konnte Theudebes als er König war, mit vollem Recht sagen: "die sich uns freiwilt ergeben haben" (qui se nobis voluntate propria tradiderunt), auc " nn die ersten Jahrestribute noch bei Lebzeiten seines Vaters (bis 534) wahlt wurden. Moglich ist außerdem, daß Theudebert selbst die terwerfung der Sachsen entgegengenommen hat, da er ihnen am chsten, in Ripuarien (Koln), residierte. Eine Schwierigkeit oder Widerspruch in diesen Angaben ist meines Erachtens bei normaler gik nicht zu entdecken. Zeuß z. B. betont gerade (S. 387), daß ong Theudeberts Angabe von der freiwilligen Unterwerfung der chsen durch die spateren Nachrichten vom sächsischen Tribut stätigt wird. - Auch ich habe demgemäß nirgends behauptet, daß bachsen schon vor ihrer Unterwerfung den Franken tributlichtig gewesen seien, sondern ich sage S. 16, daß die "durch butzahlung sich ausdrückende Abhängigkeit der Sachsen" durch in Briefe Theudeberts erwähnte freiwillige Unterwerfung derben entstanden ist, und S. 17, daß diese "Unterwerfung der chren nicht etwa bloß auf Bewohner fruherer thuringischer Geestale zu beziehen ist, sondern auf das ganze Volk".

Herr Größler dagegen schließt diesen Teil seiner Verwirrung it dem fröhlichen Resultat: "Folglich bietet auch der Briel Theudeits an Justinian der Hoferschen Hypothese (sic!) nicht die geringste titze." Dies unkundigen Lesern einzureden, war ja wohl der Zweck Kunststucks. Leider heiligt der Zweck die Mittel nicht.

Übrigens ist es keineswegs eine Hypothese von mir, daß die wisen den frankischen Konigen einen Zins von 500 Kuhen haben beschien mussen und daß sie schon seit Theuderich und Theudebert dieser Abhangigkeit waren. Die besten Quellen bezeingen es, sie ind in meiner Abhandlung S. 14 abgedruckt. Hätte Herr Größler iht so leichtfertig sich seine Urteile gebildet, sondern etwas genauer diert, so hätte er schon vor Abfassung seines Aufsatzes von 1890 ihren können, daß diese Untertänigkeit der Sachsen eine gut bewuhrte und längst bekannte historische Tatsache ist.

Keinen Deut besser als der eben besprochene Versuch Größlers ein den Brief des Konigs Theudebert ist der nuf 5. 471 untermene Versuch, die Glaubwürdigkeit der Nachrichten über den bischen Tribut dadurch herabzusetzen, daß er einen Wilder-pruch blieren will zwischen den späteren Erwähnungen dieses Tributs Fredegar und Aimoin, wo er als durch Chlothar I auferlegt zeichnet wird, und der Nachricht bei Gregor, nach welcher er bin an Chlothars Bruder Theuderich zu zahlen war. "Wer hat recht?" "Höfers Aufgabe wäre es gewesen etc."

Es berührt wirklich kläglich, wenn dieser Herr, der sich seiner tenen Aufgabe und Pflicht so wenig bewußt ist, sich herausnimmt, ir vorzuschreiben, was meine Aufgabe gewesen wäre!

Wer Gregore Text und auch den von Marius von Avenches

(bis 581 geschrieben) verstehen kann, der liest dort, daß die Sachsen dem neuen Herrn über Ostfranken, Chlothar I. (555), den fruher an Theuderich gezahlten Tribut nicht zahlen wollten. Darauf hat Chlothar in drei schweren Kriegen gegen die Sachsen gefochien (Greg. IV, 10; Mar. Av. zu 555. - Greg. IV, 14; Mar. Av zu 556. - Greg. IV, 16 und 17). Erat durch den dritten Krieg ist es ihm gelungen, sie zu bezwingen (Fortster tune rex Chlothacharius contra Saxones decertabat). Wenn nun in der Folgezeit bei Fredegar und seinen Nachfolgern der Tribut als von Chlothar auferlegt bezeichnet wird, so liegt nach meinem Urteil darin kein Widerspruch gegen die ältere Nachricht, daß der Tribut schon früher an Theudench gezahlt, aber unter Chlothar verweigert worden war. Chlothar hatte es sich in der Tat schwere Muhe kosten lassen, den Tribut von neuem aufzulegen, der seinem Bruder durch freiwillige Unterwerfung gezahlt worden war. Die Aufgabe, hier einen Widerspruch zu lösen. lag für mich nicht vor.

Um sich trotz alledem der bewiesenen Tateache zu entziehen, daß die Sachsen schon seit den Zeiten Theuderichs, des Froberen von Thüringen, dem Frankenkönige tributpflichtig gewesen siot. also nicht die siegreichen Bundesgenossen und freien Mithesitze Thuringens gewesen sein können, nimmt Herr Größler (S. 472) seine Zuflucht zu der Behauptung, daß die Nachrichten über die Rebellon und die Tributpflicht der Sachsen eich nur auf einen Teil der Sachsen bezogen und sicherlich nicht auf die Ostweser- oder nordthüringischer Sachsen, sondern auf die Westwesersachsen, oder, wie Großler ganz bestimmt weiß, nur auf die Bewohner des pagus Hessi-Saxonicus. d, h. des Winkels zwischen Diemel und Weser. Herr Größter etellt also ohne jeden Beweis und ohne jeden Anhalt in den Quellen, aber in der Tonart ausgemachter Wahrheit, als selbstverstandlich hin, daß die Sachsen westlich der Weser ein anderes Staatswesen gehildet haben als die östlich der Weser, und auch von den Westwesersachsen treunt er wieder den südlichen Teil als für eich bestehend ab, und sagt dann den Lesern, ich hätte die Pflicht gehabt, nachzuweisen, um welchen Teil der Sachsen es sich in den betreffenden Benchten handelt, obwohl er ganz gut weiß, daß ich entsprechend den Queilen nur ein Volk der Sachsen kenne.

Die Sache liegt so: In früherer Zeit hat sich mancher Geschichtschreiber zu der Auskunft genötigt gesehen, verschiedene staatlich getrennte Teile der Sachsen anzunehmen, um die älteren Nachrichten von der Tributpflicht der Sachsen mit der jüngeren sächsischen Darstellung von ihrem tributfreien Besitz Nordthuringens in Einklang zu bringen. Dagegen handelt es sich in meiner Unter-

nchung gerade darum, den Widerspruch der älteren Quellen gegen he jungere Darstellung aufzuweisen wie kann man mir nur damit promen, jene Ausgleichsversuche und Verlegenheitsdeutungen, die en Quellen Gewalt antun, als quellenmäßige Wahrheit aufzutischen. ach der ich mich hatte richten mussen! Quellenmäßig ist das Begenteil: König Theudebert berichtet dem Kaiser Justinian die reiwillige Ergebung der Sachsen, nicht eines Teiles derselben, während doch bei Aufzählung von Paunonien und Italien nur Teile (septenfonulem plagam) als ihm unterworfen nennt. König Theudebert agt, daß nach jener Unterwerfung der Sachsen und Jüten, sein Reich sich bis an die Küste des Ozeans erstreckt, Herr Größler ber verlangt, daß unter jenen Saxones, Eucli, die sich freiwillig interworfen haben, nur die Bewohner des Winkels zwischen Diemel Ind Weser verstanden werden durfen. - Chlothar, der mächtige Bearrecher zweier Frankenreiche, kämpfte in 3-jährigem schweren Kriege mit den rebellischen Sachsen, bis er sie mühsam zur Tributpflicht zurückfuhren konnte, und wir sollen glauben, daß er es nur mit einem Grenzgau zu tun gehabt hat! 72 Jahre später bewarben ich die Sachsen durch eine Gesandtschaft an den Frankenkönig im Ablösung dieses Iributes, und die Gesandten beschworen den Vettrag für das Sachsenvolk,

Ich meine, wer gegenüber solchen Quellennachrichten mit der Behauptung auftritt, es habe sich bei dem allen um einen kleinen Ten der Sachsen, nämlich den pagus Hessi gehandelt, der hätte die Pflicht des Beweises. Aber die einzige Begrundung, die Herr Größler für eine so unglaubliche Behauptung vorbringt, ist der Hintes daß die eine Entscheidungsschlacht im Kriege Chlothars gegen die Bachsen, sudlich der Diemel und westlich der Weser (an der Nablis, der von mit nachgewiesenen Nebelbecke), d. h. an der sächsischfrüklischen Grenze stattgefunden habe; als ob nicht sehr oft die Entscheidungsschlacht eines Volkes an dessen Grenze stattgefunden hitte! Die Entscheidungsschlacht im thuringisch-frankischen Kriege [3] ist ebenfalls an der thuringischen Grenze gekampft, und auf dem Jenaer Schlachtfelde wurde 1806 das Schicksal von ganz Preußen mischeden, nicht bloß das der südwestlichen Grenzgaue.

Wahrend nun Herr Größler für seine Umdeutung der Quellenmehrichten den Beweis schuldig geblieben ist, will ich den Beweis
mireten, daß es sich bei der freiwilligen Unterwerfung und der
Inbutpflicht der Sachsen um das ganze Volk und nicht etwa nur
mutgendeinen Teil der Sachsen gehandelt hat:

Als im Jahre 632 König Dagobert zum Feldzug nach Thüringen eint mit seinem Heere in Mainz stand, um das in Thuringen einforochene Heer der Wenden zu bekämpfen, schickten die Sachsen

dorthin die oben erwähnte Gesandtschaft und versprachen das sie die ihnen benachbarte fränkische Mark (limes) gegen die Weider verteidigen wollten, wenn Dagobert ihnen den an den Fistua is leistenden Tribut erlassen wollte (Fred. IV, cap. 74). Die frankische Mark gegen die Siaven lag aber nicht etwa bei den Westwesersachen im Winkel der Diemel und Weser, sondern an der Saale und Ebe also bei den ostlichsten Sitzen der Sachsen, dort mußte sie verteidigt werden. Das Versprechen, das man dem westlichen Nachbufür Aufhebung des Tributes gab, mußte an der Ostgrenze des Sachsen gebietes eingelöst werden. Das beweist aufs deutlichste, das ticht bloß westliche Sachsen oder die Bewohner des Hessigaues, soniem das ganze zwischen der fränkischen und der elavischen Greak wohnende Volk der Sachsen an dem Tribut und seiner Aufhebung beteiligt war.

Ferner: Im Jahre 747 zog Pippin durch Thuringen and Schöningen und an die Oker, um die Sachsen wegen ihrer Verbindung mit dem aufruhrerischen Griffo zu strafen. Da das ei hauche Heer den Kampf nicht wagte, sondern entwich, verwustete Pppio 40 Tage lang fast ganz Sachsen (totam pene Saxoniam) und baugt dadurch die Sachsen, um Frieden zu bitten. Sie ergaben sich der franklischen Oberhoheit, wie es vor alters üblich gewesen war int antiquitus mos fuerat), und versprachen, die Tribute, die sie einet Chlothar geleistet hatten, in vollständigster Zahlung von nun zu wieder zu entrichten (et ea tributa quae Chlotario quondam praestiterant plenissima solutione ab eo tempore deinceps esse se reddituros, vgl Fred. (ont. 117, unter Pippin aufgezeichnet; und Ann. Mett. ad 748).

Hier ist wiederum deutlich vom ganzen Volke der Sachsen der Rede, nicht von irgendeinem Grenzdistrikt oder Gau westlich der Weser und sudlich der Diemel. Gerade im Ostweserland fanden die entscheidenden Heeresbewegungen und der Friedensschluß statt-Aus den Friedensbedingungen geht hervor, daß der damals jestgesetzte Tribut die Erneuerung des alten Tributes sein sollte, welches also ebenfalls das ganze Sachsenvolk betroffen hatte.

Es ist demnach eine unbegründete und irrige Behauptung, daß nur ein Teil der Sachsen tributpflichtig gewesen sei, der östische oder (wie Größter sagt) der nordthuringische aber nicht. Vielmehr ergibt sich für das 6. und 7. Jahrhundert derselbe politische Zusammenhang des sächsischen Volkes und die Gemeinsamkeit des Hundelns im Kriegführen und Friedenschließen, wie sie uns für das 8. Jahrhundert durch die einzige und merkwurdige Nachricht über die Verfassung des sächsischen Volkes in heidnischer Zeit, nämlich in Huchalds Vita Lebuini, überliefert ist (M. G. SS II, p. 361—362).

Über solche aus den Quellen zu entnehmenden Tatsschen sich wegzusetzen und dafür seine eigenen Meinungen und Einfälle azusetzen, entspricht nicht der Methode, die ich in meinen Unterzhungen befolge.

Alle jene Abanderungen und Anzweifelungen guter Quellenchrichten entspringen derselben Fehlerquelle: man wollte jene schrichten in Einklang bringen mit den späten sächsischen Erhingen, deren Sagenhaftigkeit doch allgemein bekannt war. Es arde hier dasselbe falsche Verfahren angewandt, das Waitz, Wattench und viele andere Historiker hinsichtlich der Benutzung von en längst als unkritisch verworfen haben: "Wohl hatte man hop fruher einzelnes als unhalthar aufgegeben, aber immer suchte m doch wieder historisches Material aus dem Wuste der Fabeln gewinnen; man konnte sich nicht entschließen, auf dasjenige. een spate betrugliche Entstehung einmal nachgewiesen war, nuu ch gänzlich zu verzichten; und auch jetzt noch ist für viele dieser hechluis zu schwer: man will doch nicht alle scheinbare Ausbeute ifgeben für Zeiten und Gegenstände, von denen man sonst gar chts weiß . . . . So ist es nur zu gewöhnlich, daß man das ganzh Unhaltbare verwirft, aber dasjenige, was nicht in sich unmöglich behält - ein durchaus unhistorisches Verfahren." (Wattenbach, Seutschlands Geschichtsquellen, Bd. I. S. 39.) Oder: "Es ist hier schehen, was manchmal geschieht und die Leute beruhigt: man zeitig die besonders groben und anstößigen Behauptungen entnt, und dann gemeint, daß das, was allenfalls wahr sein konnte. auch Anspruch habe, wirklich dafür zu gelten, während die whre Kritik anerkennt, daß ein solches Abhandeln bei Sage und dichtung meist gerade am allerwenigsten zur hietorischen Gewißit führt" (Waitz, Gött, Gel. Anz., 1855, S. 274).

Von der hier geforderten klaren Stellung zu sagenhaften Übererungen ist Herr Größler weit entfernt, er hat offenbar gar kein
erständnis dafür. Auch er läßt aus seiner sagenhaften Quelle die
onders groben und anstößigen Behauptungen weg, z. B. die Abammung des Frankenkonigs Thiadrich und der thüringischen
önigin Amalberga von einem Frankenkönig Huga, die Beheidigung
ersten durch die zweite als Ursache des Krieges, das wunderbare
detzeichen der Sachsen, die märchenhafte Geschichte von der
tang der Könige Irmenfrid und Thiadrich durch den untreuen
außlen des ersteren, namens Iring, und vielleicht noch einiges
dere; das übrige aber gilt ihm als gut überlieferte Geschichte.

Als Pelks durch grundliche Quellenanalyse nachwies, daß die Steachsischen Erzählungen vom Eingreifen der Bachsen im thuringischXXVII. 19

frankischen Kriege "auf ein seinem historischen Detail nach ganzled unglaubwürdiges Heldenlied zurückgehn", - da stellte Großler de naive Frage: "Welchen Zweck hat denn überhaupt Pelkas Versuch. eine gemeinsame Quelle der sächsischen Berichte nachzuweisen, wen er weder diesen noch jener irgendwelche Beweiskraft zuspredien (Zertschr., Bd. XXII, S. 253.) Nicht ohne Sarksonwill ?" antwortete Pelka: "Ich habe in der Tat nicht geglaubt, dese Zweck noch kommentieren zu müssen. Wenn ich nachweise, das die sächsischen Berichte auf ein seinem historischen Detail nich gänzlich unglaubwürdiges Heldenlied zurückgehen, so müssen eben auch die Ableitungen als historisch unglaubwurdig verworfen werden (diese Zeitschr., Bd. XXIV, S. 402). - Über diese Zurechtwasun; äußert sich Herr Größler in seiner nächsten Entgegnung gegen Pelka (Zeitschr., Bd. XXV, S. 452-459) überhaupt nicht, obwohl sie doch das Wichtigste in Pelkas Abwehraufsatz war. Hat er or nicht verstanden? Oder rechnet er auf die Vergeßlichkeit der Leer'

Offenbar in Vertrauen auf diese Vergeßlichkeit wagt er es zu behaupten, daß Pelka sich über den Wert der sächsischen Quellen nicht bestimmt ausgesprochen habe (Zeitschr., Bd. XXV, S. 455. Da er selbst aber die Glaubwürdigkeit der frankischen Bencht erstatter, im besonderen die Gregors von Tours "mit guten Grunden" in Zweifel gezogen habe, so sei keine Aussicht, daß auf Grund de bisher bekannten Quellen in Zukunft ein wesentlicher Fortschrift in der Erkenntnis stattfinden könnte, er sei also berechtigt. seinen topographischen Forschungen diesen Fortschritt zu erwarten - Damit 1st nun der vagen Phantasterei Tür und Tor geoffnet. wie früher der anekdotenhafte Reiherjäger in Widukinde Legende von Größler für eine historische Person gehalten ist, für deren Ritt durch die Unstrut die benutzte Furt nachgewiesen wurde, so wird jetzt sogar der kindliche Einfall, daß die Erdfälle bei Empelde. die 7 Trappen bei Benthe und die Kreuzsteine ebendaselbst von der Schlacht bei Rumbergun herrühren sollen, von neuem, und nunmehr als entscheidendes Argument vorgetragen. - Welcher Grad von per schichtlicher Gewißheit würde uns bleiben, wenn wir, anstatt auf die historischen Quellen des 6. Jahrhunderts, auf die Vermutunger und Deutungen angewiesen wären, die ein auch in archäologische Dingen recht unkritischer Urteiler!) an einige ihm unverstandliche Naturerscheinungen oder menschliche Gebilde anzuknüpfen auch gemüßigt fühlt!

In dem gegen wich gerichteten Aufsatz schlägt Herr Größler ein anderes Verfahren ein, um die kritische Verurteilung der sächsischen

Vgl. hierzu Verhandl. der Berl. Anthrop. Gesellech., 1900,
 270, Anm. 3.

agen und ihre Unvereinbarkeit mit der wirklichen Geschichte verlasen zu machen; er stellt sich an, als müsse er den Wert Widulade als historische Quelle gegen mich verteidigen. "Gehen wir . . .

der Hauptsache über, zu dem von Höfer versuchten Nachweise

Unbranchbarkeit Widukinds als historische Quelle" (so wörtlich

4651). Ferner: "So wirft Höfer dem Widukind vor, er wisse
an der Abstammung und früheren Geschichte seines Volkes gar
chts, und darum seien alle seine Nachrichten nicht glaubwürdig"
wörtlich S. 4691), "dem derart verfemten Widukind" (S. 468),
her von Höfer als geistig beschränkter Mönch hingestellte Widuad" (S. 477).

Es ist ein dreistes Quid pro quo, daß hier den Lesern dieser itschrift geboten worden ist. - Mir ist ex, wie sich von selbst reteht, nie eingefallen, die Brauchbarkeit oder vielmehr den hohen Vert Widukinds als historische Quelle in Frage zu stellen. Jederann weiß, daß Widukind, soweit er seine Zeit schildert, eine höchst schuge und zuverlässige Quelle ist. "In allem, was ihm nahelag, ligt er sich durchaus zuverlässig, unbefangen und wahrheitsliebend" Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, S. 311). Noch in einem Aufsatz, "Die Frankenherrschaft in den Harzlandschaften", fruher erschienen ist, als Großlers Streitschrift, habe ich hervorboben, daß mit Widukinds, Thietmars und ähnlichen Geschichtsreten das hellere historische Licht für unsere Gegenden beginnt Zeitschr. des Harzy., Bd. XL, S. 117), und ich zitiere Widukind menteprechend reichlich als wichtigsten Gewähremann fur das D Jahrhundert. - Aber wie der geschichtschreibende Mönch schon Benigen Vorgänge seiner Zeit, die seinem Gesichtskreise ferner gen, z. B. die außerhalb Sachsens liegende Tätigkeit Ottos des Großen, unrichtig auffaßte oder überhaupt nicht kannte, so war hm, wie ich gezeigt habe, ganz unmöglich, sich von den geschichtchen Vorgängen des 6. Jahrhunderte, die über 400 Jahre vor seiner Let zurücklagen, eine einigermaßen richtige Kenntnis zu verschaffen; r beweist das unter anderem durch ganzliche Unkenntnis der bematen fränkischen Konige im 6. Jahrhundert, Chlodwige und seiner Sono, wie auch durch ganzliche Unkenntnis der Ausbreitung der Setteen im 8. Jahrhundert.

Also nur diese "Anfangskapitel" habe ich als "aus trüben berlieferungen und Vorstellungen zusammengemischt" bezeichnet, inur auf diese bezog sich das Urteil, daß sie als historische belle nicht zu verwenden sind (vgl. S. 8 meines Aufsatzes, techr., Bd. XXV). — Widukind ist so ehrlich gewesen, seine kenntnis selbst einzugestehen, indem er gleich zu Anfang seiner schichte sagt, daß er in dem Abschnitt über den Ursprung und

frühesten Zustand der Sachsen fast ausschließlich der Sage folgen muß, indem das zu große Alter fast alle Gewißheit verdunkelt; Widukind hat also eine Warnungstafel aufgerichtet; er ist nicht schuld, wenn ein neuer Geschichtenschreiber, zu eilfertig, um solche Warnungstafel zu lesen, sich auf den bequem gebotenen, die Phantase angenehm beschaftigenden Stoff stürzt und ihn als historischen Tatsachenbericht vorfuhrt, trotz der in der Erzählung selbst enthaltenet Warnungen und trotz des epischen Charakters in Form und Inhalt. der schon manchen Hörer feineren Taktes sofort an Ihas und Nibelungenlied erinnert hat.

Auch Herr Großler kann den epischen Charakter dieser Elzählungen nicht mehr leugnen; aber er schreitet nunmehr kühn w der neuen Behauptung, daß diese in Sagen und Volksheiern durch die Jahrhunderte geflossene mündliche Überlieferung ebenso alt me glaubhaft sei, wie die 40 Jahre nach dem Ereignis erfolgte Niederschrift eines kundigen und wahrheitsliebenden Geschichtschruben wie Gregor von Tours (S. 465). - Auf dieses Muster einer konfusen. allerlei Wahres und Falsches durcheinander mischenden Begrundung. hat Größler über 5 Seiten (S. 465-470) verwendet; es ist ihm sans geworden, seine Leser oder auch sich selbet derart zu verwirten. daß sie nicht merken sollten, wie ganzlich zielles die Beweistnhrung verlauft. Sie besteht in der Hauptsache aus folgenden Sätzen, denen ich in Klammer eine kurze Kritik beifüge:

"Jedes Heldenlied kann nur in der Zeit entstanden sein, derei Helden und Taten es feiert." (Homer und die deutschen Volksepen lehren die Irrigkeit dieser Prämisse.) - "Diese Lieder konnte nur das erzählen, was ihre Verfasser selbst erlebt oder von persönlich Beteiligten in Erfahrung gebracht hatten." (Von der schöpferischen Kraft dichterischer Phantasie scheint Herr Großler nie etwas bemerkt zu haben.) - "Aus ihrer Verschiedenheit schließe ich Größler) auf die alsbald nach den Ereignissen stattgehabte Entstehung eine Mehrheit von auchsischen Heldenhedern, deren jedes die Erlebaise eines oder mehrerer Teilnehmer an den Begebenheiten überliefert." (Ein ganz willkürlicher Schluß. Die Verschiedenheit der mundlichen Überheferungen entsteht naturgemäß durch die Mannigfaltigkeit des Wettererzählung, durch verschiedene Begabung, Geschmack, Kunst-Neigung, Kenntnisse, Bedürfnis der verschiedenen Erzähler, Um" und Neudichter, durch die im Laufe der Jahrhunderte veränderten Verhältnisse, Anschauungen und Bildung, durch Eindringen von

<sup>1)</sup> Wid. I, cap. 2, M. G. SS. III, p. 417: Et primum quident de origine statuque gentis pauca expediam, solam pene famam sequent in hac parte, nimia vetustate omnem fere cerutudinem obecurante.

seuen Stoffen, Erinnerungen an jüngere Begebenheiten, jüngere Bagen, und durch viele andere Moglichkeiten.) Es heißt dann reiter: "Diese Lieder sind die Vorläufer unserer Zeitungen", "sie haben damals die Stelle der Annalen vertreten", und den Schluß lieser Beweisführung macht der Satz: "Daß es einem Sänger zur Leit Konig Konrads I., nachdem ganz andere Ereignisse die Aufzerksamkeit der Späterlebenden in Anspruch genommen hatten, ingefallen sein sollte, nun erst Dinge, die fast 400 Jahre zurückzigen oder geschehen sein sollten, dem Volke durch eine Dichtung bekannt zu machen, das heißt denn doch dem heutigen Geschlecht Swas zu viel zumuten."

"Das heutige Geschlecht" wird hier allem durch die Persön-Schkeit des Herrn Großler reprüsentiert; keinem anderen wird der Gedanke unannehmhar erscheinen, daß alte Sagen oder Dichtungen, de zur Verherrichung eines Volkes oder eines Volkshelden beiragen, auch 400 Jahre nach der besungenen Begebenheit von neuem exichtet und gesungen werden. Vielmehr sind derartige Neudichungen eine ganz bekannte Erscheinung; die uns überkommene Fassung des Epos vom Trojanischen Kriege ist sicherlich 3-4 Jahrhunderte nach den zugrunde liegenden Begebenheiten neu gedichtet; soch niemand hat behauptet, daß diese allgemein angenommene Ansicht dem "heutigen Geschlecht" zu viel zumutet. - Die Lieder Ton Dietrich von Bern lebten in märchenhaften Um- und Neudichtungen, nicht minder die von Hugdietrich, dem Theuderich des makisch-thuringischen Krieges von 531, bis ins 15. Jahrhundert ort. Glaubt Herr Größler wirklich, daß diese Lieder "in der Zeit atstanden seien, deren Helden und Taten sie feiern", daß sie "nur as erzählen, was ihre Verfasser selbet erlebt oder von persönlich Beieligten in Erfahrung gebracht hatten"? - Das Lied von König Rother in Unteritalien (Bari), der um die Tochter des Königs von Constantinopel wirbt, ist um 1170 gedichtet, also nur 200 Jahre Mch der Werbung König Ottos des Roten um die griechische Kaiserouter, und was hat Dichterphantasie in dieser kurzen Zeit aus der bitorochen Begebenheit gemacht! - Die historischen Elemente des Amelungenliedes stammen aus der Zeit der Völkerwanderung; eine Studichtung hat aber zur Zeit Ottos II. stattgefunden, wie die ein-Muchtenen Personen des 10. Jahrhunderts, die Markgrafen Gero Eckewart, der Bischof Pilgrin von Passau, wohl auch der junge hielher und andere Beziehungen beweisen; und wieder umgedichtet s der Stoff nach den Kreuzzügen und der Zeit des bluhenden litertums. - Sagen von Karl dem Großen und Roland als den orkampfern des Christentums gegen das Heidentum wurden in makreich von neuem gesungen, als 300 Jahre später ein neues

christliches Heidentum den Kampf gegen die Ungläubigen aufnahm. — Die Sage von Kaiser Friedrichs Schlaf im Kiffhäuser hat erst 1817 Friedrich Rückert gesungen, nachdem seit ihrer Entstehung "ganz andere Ereignisse die Aufmerksamkeit der Späterlebenden in Anspruch genominen hatten"; und Heinrich v. Kleist hat 1809 sogar die Hermanusschlacht, die 18 Jahrhunderte "zurucklag", seinem Volke neu gedichtet. — Man sieht: die Belchrungen des Herm Großter über die Entstehung der Heldenlieder berühen auf sehr

subjektiven Vorstellungen.

Gerade das gehobene und erregte Nationalgefühl der Sachsen im Anfang des 10. Jahrhunderts laßt eine Neubelebung alter Saget erwarten, Neudichtungen, die den Mut, die Kraft und die Heidentaten der alten Sachsen priesen und sie als anderen Stämmen, namen lich den Franken, überlegen schilderten. Widukind selbst macht die Bemerkung (II, 6), daß die Sachsen durch die Oberherrschaft ihres Könige ruhmredig geworden waren igloriosi factu; und om der Ruhmredigkeit ihrer Sänger erhalten wir auch eine ausdrackliche Probe, wehn uns Widukind (I, 23) erzählt, daß nach dem mese des Herzogs Heinrich von Sachsen über Eberhards frankischer Heer bei Eresburg im Jahre 915 die sächsischen Sanger triumphier haben; "Welche Hölle wohl groß genug sei, um die erschlagenen Franken aufzunehmen!"

Herr Großler will von einer solchen Poesie nationalen Stolze und nationaler Eigenliebe durchaus nichts wissen; die Sanger oder Sagenerzühler sollen nur das erzählt haben konnen, was vor Jahrhunderten von Mitkämpfern, Teilnehmern oder Zuschauern erzählist, und die Verschiedenheit der epischen Erzählungen des 10 Jahrhunderts soll nur von der Verschiedenheit der Erlebnisse der Ieilnehmer an den Begebenheiten im 6. Jahrhundert herrühren können (S. 406)? – Zur Durchführung dieser wunderbaren Belehrung wirde noch eine Erklärung darüber nötig sein, auf welche Weise die angeblichen Teilnehmerberichte des 6. Jahrhunderts sich unverändert bis ins 10. Jahrhundert erhalten haben sollen.

Herr Größler hat eine Auskunft über dieses Problem nicht gegeben. Dafür schlägt er um so heftiger auf meine Auschauung tos, daß auch die Nachricht von einem sehon durch Hugdistisch erlangten freien Besitz der Sachsen über Nordthuringen aus einer mit der historischen Wahrheit frei schaltenden poetischen Quelle geflossen sei. Diese Ansicht scheint er als eine ganz besondere, gegen ihn gerichtete Bosheit aufzufassen. Meinen aus guten Geschichtsquellen geschopften unumstoßlichen Beweis, daß es einen freien Besitz der Sachsen über Nordthuringen im 6. Jahrhundert nicht gegeben hat, daß die Sachsen vielmehr den Frankenkönigen

tributpflichtig waren, kann er trotz heißen Bemühens und trotz aller der gesuchten und falschen Einwendungen — wie oben gezeigt — nicht umstoßen, wenn er auch S. 473 vorgibt, dies geleistet zu haben. Als Haupttrumpf wird deshalb die angebische Übereinstimmung der sächsischen Quellen ins Feld geführt.

Alie sächsischen Quellen sollen nach Großler (S. 471) übereinsummen in der Behauptung von der freieigenen Erwerbung des norithüringischen Landes durch die Sachsen, sie "müßten sich ja geradezu verschworen haben, die Nachwelt zu tauschen"! Alle drei, Ruodolf, Widukind und der Quedlinburger Annalist, "sind vonmander unabhängig und keiner hat auf den anderen eingewirkt".

"Ein hoher Grad von Voreingenommenheit gehort demnach dazu, wie drei des gemeinsamen Irrtums oder wohl gar der beabsichtigten fauschung ihrer Mit- und Nachwelt zu beschuldigen, wie Holer das uit, indem er behauptet, sie hätten in einer Zeit der Machtzunahme hies Stammes durch diese Fälschung den Nachweis führen wollen, auch die Vergangenheit ihres Stammes eine gleich ruhmvolle gewesen sei wie die Gegenwart."

Um mich der Voreingenommenheit beschuldigen zu können, schreibt mir Herr Größler wieder eine Behauptung zu, die ich nicht 28macht habe. — Ich habe vielmehr gesagt (S. 32). "Schon zur let Ottos I, war die Art der Erwerbung (Nordthuringens) bei den sichen Schriftstellern vergessen. Aber das hochgehende Scheitgefühl der Sachsen glaubte gern und machte gern glauben, diese Besitzung schon seit 400 Jahren, seit dem Fail des thuonschen Königreichs, den Sachsen gehore und von den Franken-Königen ihnen übergeben worden sei. Sächeische Sänger kündeten Wir, und der Corveyer Monch, dessen erstes Buch noch manche lottesage enthalt, die man ihm heute nicht glaubt, nahm auch diese Verherrlichung seines Volkes so geeignete Legende im ganzen Uniange auf, zumal sie das einzige enthielt, was er über die Frühseechichte seines Volkes in Erfahrung bringen konnte." - Ich habe weder Widukind noch Ruodolf noch den Quedlinburger Annalisten der beabsichtigten Täuschung oder Falschung beschuldigt, sondern im Auschluß an die allgemein zugestandene Tatsache, daß de Widnkindsche Erzählung aus Sagen und epischen Liedern gechopft ist, darauf hingewiesen, daß auch die Nachricht von der berlassung Thuringens durch Hugdietrich auf dichterischer Legende heruht. - Wer Legende fur Geschichte hält, ist doch darum noch large nicht bewußter Tauscher oder Falscher!

Der Wahrheit nicht entsprechend ist auch die zur Verstärkung des eben besprochenen Vorwurfes vorgebrachte Behauptung, daß die genannten drei sachsischen Quellen voneinander unabhangig seien und keiner auf den anderen eingewirkt habe (S. 471). - Auch Größer hätte wissen können, daß, wenn drei Schriftsteller ihre Nachricht so derselben Quelle, d. h. hier aus einer im Sachsenvolke immer rech licher ausgestatteten Volkssage geschöpft haben, sie im Urteil ist historischen Kritik nicht als drei selbständige, voneinander unsh hängige Zeugen gelten, sondern nur als drei verschiedene Relationen ein und derselben Quelle, - Außerdem hatte ich als meine darb Vergleichung der beiden Texte gewonnene Überzeugung ausgesprotten (S. 7, 9 Anm. 2, 45), daß Widukind die Schrift Rudolfe gekannt und beautzt hat, und längst bekannt, auch von mir S. 40 und 59 bervorgehoben ist es, daß der Bericht in den Quedlinburger Annaen auf Grund von Widukinds Darstellung verfaßt ist. Wattenback (Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 1885) sagt 8, 320 "Widukinds Werk kann ihm (dem Verfasser der Quedlinburger Annalen) nicht unbekannt gewesen sein" und weiter: "Auch ber finden wir Stucke aus der alten Heldensage, die zum Teil mit Widukinda Erzählung übereinstimmen, aber sie and hier aur punz äußerlich eingeschoben. Es fällt darunter . . . eine lange Erzahang vom Thüringerkriege, welche ganz aus dem Charakter des ubngen Werkes heraustritt. Hiervon hat nun L. Hoffmann nachgewesen daß weder Ekkehard noch der sächsische Annalist und Chronograph sie in threm Exemplar gelesen haben, daß dagegen der Verteser des Chronicon ducum Brunsvicensium sie gekannt hat . . . sie mul also im 12. Jahrhundert vorhanden gewesen sein. Aber zum ur sprünglichen Werke gehört sie nicht." - Also eine in die Quellin burger Annalen apäter eingeschobene, im Anschluß an Widakipds Erzahlung verfaßte Geschichte bezeichnet Herr Größler als das unabhangige Zeugnis des Quedlinburger Annalisten; und auf solche falsche Voraussetzungen gründet er die hochtrabenden Behauptungen "sie müßten sich geradezu verschworen haben, die Nachwelt 33 tauschen!" und ähnliche Phrasen.

Was bleibt also ubrig von den drei "unabhängigen" "sächsischen Zeugen", von denen "keiner auf den anderen eingewirkt hat" (8.4°1)? Eine sagenhafte Angabe, die zuerst der Fuldaer Mönch Rudolf im Zusammenhang mit ganz ungeschichtlichen Vorstellungen über die Herkunft der Sachsen in seiner Translatio S. Alexandri (zwischen 863 und 865) vorgebracht hat, und die in ähnlicher Weise von Widukind und dessen Ausschreiber nacherzählt ist.

So wertvoll auch die annalistische Zeitgeschichte ist, die wir von dem nicht unbedeutenden Rudolf in den Annalen von Fulda über die Zeit von 839-863 erhalten haben, so hatte doch auch er über die Vorzeit der heidnischen Sachsen so wenig eigene Nachrichten, daß er die Beschreibung ihrer Sitten und ihrer Retigion aus fer Germania des Tacitus entnehmen mußte (vgl. Waitz, Forschungen, X. S. 602).

Wie er dazu kommen konnte, den sächsischen Besitz Nordhüringens nicht nur, sondern auch Norddeutschlands von der 300 lahre vor seiner Zeit geschehenen Unterwerfung des thüringischen Königreichs durch den Frankenkönig Theuderich herzuleiten, habe h in meiner Abhandlung S. 23 und 30 erörtert: Eine Vorherrschaft ber die Schwaben und Hassegauer, also über Nordostthüringen bis ur Unstrut hatten die Sachsen im 8. Jahrhundert erreicht (Saxones a Nordosquavi vocantur, Ann. Mett. ad 748). Der Umfang des Scheischen Bistums Halberstadt war durch Karl den Großen oder Lodwig den Frommen (814) bis zur Unstrut reichend festgesetzt. Diese Ausdehnung der sächsischen Sphäre mußte erklart werden und orderte zu Vermutungen auf. - Daß es sich nur um ungeschichtche Vermutung handelt, lehrt die Erzählung Rudolfe selbat. Denn sach dieser sind die Bachsen erst in eben der Zeit an der deutschen Nordküste Hadeln) von Britannien aus angekommen, in welcher der Frankenkönig Thiotrich die Thuringer bekämpfte. Durch Beteiligung an diesem Kriege sollen die Bachsen mit einem Schlage das ganze Land von Hadeln bis zur Unstrut erlangt haben. - Und derartiges cine zu gleicher Zeit oder gleich nach den Ereignissen ontstandene und offenbar treu bewahrte Überlieferung" sein, "welche ton Mitkampfern, Teilnehmern und Zuschauern der Ereignisse herroant?" (Vgl. Größler, S. 466.)

In allen Zeiten, wo die Forderung unbedingter Zuverlässigkeit meht ale höchstes Gesetz dem Gewissen des Geschichtschreibers angeschärft war, haben die Chronikenschreiber keinen Anstoß daran mommen, den Mangel einer sicheren Überlieferung durch eine haen richtig echemende Vermutung zu ersetzen. In seinen Schriften ber das Leben der heiligen Lioba und über die Wunder der bei then Lebzeiten nach Fulda gebrachten Reliquien hat derselbe Rodolf eine solche Fülle von Wundergeschichten berichtet, daß jeder Loser erkennen kann, wie wenig die Forderung strenger Kritik in de Gewissen auch der besseren Erzähler eingeschrieben war. Bei Marvetat, mit welcher Geglaubtes an die Stelle des Gesicherten Pertzt wurde, ist ee deshalb ganz unzulässig, von Fälschung zu aden, wenn ein solcher Erzähler sich mit einer Vermutung beholfen M. wo thin sichere Nachrichten fehlten. Stammten derartige Vortellungen aber aus Liedern der Volkssänger und Geschichtenstahler, so wäre der Vorwurf der Fälschung geradezu lacherlich; derart Leute über die Großtaten und Erfolge der Vorfahren Dinge zu rühmen wissen, für die sie sich auf historische Nachrichten oder gar Augenzeugenberichte nicht stützen können, ist jedem bekannt, der von Homer oder den deutschen Heldenliedern etwas gelesen hat.

Ich habe in meiner Abhandlung (S. 23 und 80) darant hugewiesen, daß mit demselben Dichterrechte, wie jene sächsischer Epiker, der schwähische Verfasser der Origo Suevorum im 12. Jahrhundert die Mitwirkung bei der Zerstörung Ihuringens und die Erbeutung des Landes bis zur Unstrut den Schwaben zugeschneben hat; — ob er darum für einen Fälscher erklärt wird, mussen wir abwarten.

Wer solche Erzählungen für genauen historischen Bericht hill und dadurch in Irrtum gerat, sollte nicht über die Fälschung der Poeten oder über die unglaubigen Kritiker, sondern über die egene Urteilstosigkeit klagen. Wer aber den Glauben an die Zuverläsigkeit solcher Erzählungen festzuhalten sucht, auch nachtem ihre Ungeschichtlichkeit erwiesen ist, der hat am allerwenigsten des Beruf, über die Ergebnisse sorgsamer Quellenprüfung anuerer seit Urteil zu verkunden.

Bei genauerer Prüfung geben die angeblich übereinstimmenden Angaben der sog, sachsischen Quellen über die Besitzung thannp schen Landes einen merkwurdigen Aufschluß über ihre Entstehung und ihren Wert. - Rudolf sagt, daß die Sachsen wegen der geringen Zahl der Übriggebliebenen das ihnen zugewiesene Land sicht haben besetzen können und darum den ostlichen feil an Koloriste. übergeben haben, welche ihr Ackerlos gegen Tribut bearbeiteten. Er hat hier zweifellos auf die Tatsache Ruckaicht genommen, die in Wirklichkeit der östliche Teil des angeblich den Sachsen zugefallenen Landes meht von Sachsen, sondern von Schwaben, Hobsingen, Frisen eingenommen war. Uns ist aber aus guten Quellen bekannt, daß es nicht die Sachsen gewesen sind, welche jene Schwaben und andere Volkerschaften in jenen osthichen Gegenden des nordlichen Thüringens angesiedelt haben, sondern die Frankenkönige Chlothar I. und Sigibert (Greg. Tur. V, 15; Paul. Diac. II. 6. Man sight, daß auch dieser Versuch Rudolfs, die Sachsentegende mit den Tatsachen in Einklang zu setzen, lediglich der Vermutung oder dichterischer Kombination entenrungen ist.

Eine ähnliche, aber nicht übereinstimmende Auskunft echließt Widukind seiner epischen Erzahlung an. Nach ihm "nahmen die Bachsen Besitz von dem Lande (Thuringen) und lebten im tiefsten Frieden als Freunde und Bundesgenossen der Franken". Eine Beschrankung des Besitzes bis zur Unstrut ist hier überhaupt nicht mehr erwähnt. Dagegen fühlt auch seine Erzählung das Bedurfnis, sieh mit der Tatsache abzufinden, daß ein großer Teil des angeblich eroberten Gebietes von Schwaben und anderen Völkern bewohnt

war. Hier lautet die Auskunft, die Sachsen hätten einen Teil ihrer Ländereien mit ihren Freunden, die ihnen zu Hilfe gekommen waren, und mit freigelassenen Knechten geteilt. Auch das ist eine Verlegenheitsauskunft. In der vorhergehenden Erzählung von der siegteichen Eroberung Scheidungene kommen solche hilfreiche Freunde ucht vor, die Sachsen haben vielmehr allein gekämpft und allein twegt. Die geschichtliche Tatsache, daß Schwaben und die anderen Völkerschaften durch die Frankenkönige eingesetzt sind und neht durch die Sachsen, daß sie vielmehr gegen die rückkehrenden uchsen ihr Besitztum erfolgreich verteidigt haben, läßt auch diese Auskunft als das erkennen, was sie ist.

Die dritte sächsische Quelle, nämlich die in den Quedlinburger innalen nachträglich eingeschobene Erzählung, fühlt sehon kein bedärfnis mehr, die Anwesenheit nichtsächsischer Einwohner im abgeblich eroberten Lande zu erwähnen; sie sagt: Theodorich übergab den siegreichen Sachsen das ganze Thuringerland, mit Ausnahme Landes zwischen Louvia und Harz, zu ewigem zinefreien Besitz.

So viel über die "übereinstimmende" l'berlieferung der drei angebieh "voneinander mabhängigen" süchsischen Zeugen.

Ehe ich diesen Teil über die Queilen verlasse, seien noch kurz unge Urteile Größlers über Quellen hier erwähnt, die nicht un-\*\*\*Meraprochen bleiben dürfen: Meine aus Fredegars Chronik (III, 68) Albommene Nachricht, daß die 20000 Sachsen aus den Gegenden des späteren Schwaben- und Hassegaues nicht 568 freiwillig nach laden ausgewandert sind, sondern auf Befehl des Königs Theudebert, whon vor 545 (Saxones, quos Theudebertus in Actalia miserat), seent Herr Größler eine haltlose Vermutung von mir (S. 475). Von dem Werte der von mir zitierten Quelle, die um 642 geschrieben ist, er also nichts. Dagegen behauptet er frischweg, dati der um 🕷 schreibende Langobarde Paulus Diaconus gerade in Italien über den früheren Besitz der Sachsen in Nordthuringen die genaueste Kunde habe erlangen können, weil jene Bachsen sich mehrere Jahre der Langobarden aufgehalten haben (NB, 200) Jahre vor Paulus Disconney. Herr Großler hatte durch Nachschlagen und Nachben ersehen können, daß Paulus Diaconus alle Nachrichten über bese Sachsen aus Gregor von Tours, zum Teil wortlich, entnommen hat, wie ich S. 18 geschrieben habe, bis auf die eine von der Versolassung zu ihrem Auszuge nach Italien Warum ich die von Paulus gemachte Angabe über den Auszug im Jahre 58 für falsch halte gegenüber der älteren Nachricht Fredegars, ist leicht einzuechen, nămiich weil das leer gewordene Gebiet - auch nach Paulus Praconus - durch die Frankenkonige Chlothar 1. und Sigibert beu besiedelt worden ist, Chlothar aber schon 561 gestorben ist (vgl.

r. 10 meiner Abhandlung). Und nun lese man, welche konfuse Begrundung meines Urteils mir Herr Größler auf S. 474 zuschrabt

Wir kommen zu dem zweiten Teile, zu den politischen, gegraphischen und sonstigen sachlichen Gründen, die nach meiner Assicht das aus den Quellen gewonnene Urteil bestätigen. Herr Großer der sich auch hier an meine Fersen heftet, beginnt seine wohlfeie Angriffe mit der Bemerkung, daß dieser zweite Teil überflüssig wire wenn der erste beweiskräftig wäre. Keinem anderen wird es unbekannt sein, daß ein Beweis an Überzeugungskraft gewinnt, wenn die zu erhärtende Tutsache auf verschiedenen Wegen bewiesen mit "Doppelt redit nicht" augt der Volksverstand. Es ware ubrigen recht whinschenswert, wenn das Gefuhl für das Überflussige 180 Herrn bei seinen eigenen Veröffentlichungen zu Gebote stänge. manche unnutze, breitgetretene und grundlose Ausemanderseizung ware dann crapart worden. - Wenn ihm meine ferneren Beimeh tungen "nicht die geringste Klarheit über die vorliegende Frage gebracht habon", so ist das sicherlich nicht meine Schuld; viele andere Manner von mehr Verständnis für logische Folgerungen haben mene Beweise für schlagend und die Frage für endgultig erledigt gehalen.

Charakteristisch für die Art des Größlerschen Angriffes ist die Wendung, "ich hätte dem Leser nicht erspart", die Entwickelung der thuringisch-sorbischen Mark usw., ja sogar die Ausbreitung de-Buchsennamens his zum Jahre 1423 in allen ihren Phasen zu zege die er. Herr Größler, schon seit Jahrzehnten in der Schule geschit habe (S. 476). - Meine immerhin ganz kurze Aussprache hieraber (8. 35) war notig geworden lediglich durch die seltsame, aber mit großer Emphase vorgetragene Behauptung Großlere: "Kann etwa be-Tabuche umgestoßen werden, daß seit dem Sturze des thüringischen Komgreichs durch die Franken das ganze Nordthuringer Land Sachamboden geworden und seitdem geblieben ist, iene Tatsache die den Anstoli dazu gab, dati der Sachsenname erst auf die heunge Proving Suchsen (sol), dann auf das Kurtürstentum und Konigreich und die thuringischen Herzogtumer sich verbreitet hat? Das Vordraugen des Sachsennamens zunachet bis an die Unstrut, die Helme und den Sachsgraben ware ganz unbegreiflich, wenn die Sachsen keine entscheidende Rolle in dem thüringischen Trauerspiel gespielt und die Frankenkönige nicht zur Anerkennung ihrer Ansprüche genötigt hätten" (diese Zeitschr., Bd. XIX, S. 18-19).

Dieser rheterische Rückschluß aus der späteren Ausbreitung des Sachsennamens auf die einstige Beteiligung der Sachsen an Thuringens Zerstörung war im Jahre 1899 die Hauptstütze für die Meinung gewesen, daß dem legendarischen Bericht der späten sachsischen Quellen geschichtliche Wahrheit innewohne. — Ich habe diesen großartigen Schluß für einen Trugschluß erklärt und auf die bekannten Tatsachen hingewiesen, durch welche die Ausbreitung des Sachsennamens in Wahrheit sich zugetragen hat, und zwar auf ganz andere Weise, als durch vermeintliche Eroberungen in 6. Jahrhundert. Anlaß und Zweck dieser meiner Ausführung ist tentlich auf S. 34 und 35 meiner Abhandlung ausgesprochen, Herr Größler kannte sie - und nun beschwert er sich darüber, daß ich den Lesern die wahren Angaben über die Ausbreitung des Sachsennamens nicht erspart habe! Jetzt besinnt er sich darauf, daß er diese Angaben seit Jahrzehnten in der Schule gelehrt habe! - Was kann ich dafür, daß er in seinem Aufsatz über den Sturz des thuringischen Königreiche von dieser Kenntnie keinen Gebrauch gemacht, daß er den Lesern dieser Zeitschrift etwas ganz anderes gelehrt hat als seinen Schulern? - Mit dem Trugschluß sank freilich der Boden zusammen, auf dem Herr Größler sein Gebäude bie ine einzelnste susgefuhrt hatte. Leider fand er den Mut nicht, die Konsequenzen daraus zu ziehen.

Die geographischen Gründe, die gegen einen Zug des fränkichen Heeres gegen Thuringen über Weser und Hannover deutlich prechen, haben für den keine zwingende Kraft, der sie durchaus betämpfen will und muß, um nur ja recht zu behalten. Nur die dagen vorgebrachten Schiefheiten und falschen Behauptungen sien berschtigt: — Weil Karl der Große es endlich wagte, gegen die becheen über die Weser nach Ohrum an der Oker vorzugehen, so oll dies "auf das stärkste dafür sprechen" (S. 479), daß 244 Jahre büher der Merowinger Theuderich den Marsch nach Thüringen über Weser und Hannover gewacht habe!! Ob es Leute gibt, die das glauben?

I'nbekummert um die Richtigkeit wird weiter fortgefahren, ich hätte "ohne den geringsten quellenmäßigen Auhalt behauptet, auf der sog. Kinzigstraße, der kürzesten und ältesten" Verbindung von Manz nach Thuringen, "müsse der Anmarsch der Franken im Jahre 31 erfolgt sein", das sei Phantasiegemälde; "nur einen einzigen Fall vermag er übrigens anzuführen, daß ein fränkischer Heerzug fren die nordthüringischen Sachsen durch Thuringen gegangen ist, das ist der Zug Pippins im Jahre 747" (S. 479). — Man sieht auch hier, wie oberflächlich Herr Größler liest, wie schnell er vergißt. Ganzlich vergessen hat er meinen Hinweis (S. 42) auf das wichtige Bespiel vom Jahre 641, wo König Bigibert seinen Heereszug gegen den aufstandigen Statthalter Thuringens, Herzog Radulf, durch die Buchonia machte nach dem durchaus glaubhalten Bericht des gleichzeitigen Gewährsmannes Fredegar (c. 87). Durch die Buchonia führt aber gerade die Kinzigstraße. — Totgeschwiegen ist ferner mein

Hinweis auf König Dagobert, der 632 nach Thüringen ziehen wollte, im es gegen die Wenden zu schützen, und der zu diesem Zwecks mit den Austrasiern nach Mainz zog (8. 43, Ann. 1). — Die Straßte (platea), auf der die Kaufleute in Merowingerzeit von Thüringen nach Mainz und umgekehrt zogen, wird, wie ich 8. 41 zeige. im Leben des heiligen Sturm für das Jahr 736 uns deutlich bezeichnst, sie führte oberhalb von Herafeld durch die Fulda, das kann nur de Kinzigstraße sein.

Herr Größler, der von allen diesen Dingen bisher keine Ahnung gehabt hat, behauptet frisch drauf los: ich hätte "ohne den geringsten quellenmäßigen Anhalt" und in Phantasie diese Straße als die im Jahre 531 naturgemäß zu benutzende bezeichnet. Er tut so als hätte ich nur von dem Wege der frankiechen Mission usch Thüringen (über Fulda und Hersfeld) und von dem Heereuuge Pippins 747 gesprochen, obwohl auch diese viel mehr beweisen, als Herr Größler glauben machen will.

Dagegen begt für die Benutzung des Umweges über West und Hannover durch ein fränkisches Heer aus merowingische Leit kein einziges Zeugnis vor; auch die gegen die Sachsen energich Krieg führenden Pippiniden haben die Weser nie überschnitten, such Karlmann nicht, der doch die Hoohseoburg in Nordostthüringen 13 und zum zweiten Male 744 einnahm (Ann. Lauriss. M. G. S. I. p. 134). – Die Nennung des Namens Runibergun durch Widukinkun Jahre 1968 muß für den hypnotisierten Anhänger dieser Vorstellung jeden Beweis ersetzen, jede Analogie und Wahrscheinlichkeit umstellen.

Und auf wie echwachen Füßen steht diese Nennung und die aus ihr gezogenen Folgerungen! — Nachdem es zweifelies nach gewiesen ist, daß die in den Quedlinburger Annalen enthaltene Erzählung vom Thüringer Kriege ein späteres Einschiebsel ist, auf Widukinds Erzahlung geschopft, so bleibt die aus epischen Lieders entnommene und mit gelehrten Zutaten vermehrte Erzählung Widzentnommene und mit gelehrten Namen. Der ältere Erzähler der sächsischen Tradition, Rudolf von Fulda, hat ihn noch nicht!). Auch in Widukinds Hauptquelle, dem Heldenliede, ist der Name nicht genannt gewesen (oder wenn er genannt war, so ist dort auf keinen

<sup>1)</sup> Daß ich mich auf diesen berufe, trifft zwar bei Größler aut gänzliches Unverständnis, ich dürfe das nicht, meint er, weil ich die sächsischen späten Nachrichten überhaupt für legendenhaft halte. Es ist aber doch wohl leicht einzusehen, daß ich mich auf Rudolf nur deshalb berufe, um zu zeigen, daß vor Widukind auch in der sächsischen Tradition Name und Schlacht von Runibergun noch nicht genannt war. Das Gleiche läßt sich aus der Origo Suevorumerschließen.

Fall der Ort bei Rannover, sondern ein Ort in Thüringen gemeint swesen); das zeige ich auf S. 39, und ausführlich Pelka (Zeitschr., Ed. XXIV, S. 402 -403). Größler schweigt darüber; Runibergun ist Hannover gehört ihm trotz alledem zur sichersten Überlieferung, in überzeugend auch schon von früheren Autoren und zuletzt von Pelka erwiesen worden ist, daß dieser Ort mit dem sonstigen Texte Widukinds unvereinbar ist. Wenn ich den Namen für alt übertefert halten müßte, wurde ich anstatt an das hannoversche Ronneberg viel eher an die thüringische, in altem Straßendefilee gelegene Bahnsburg bei Amt Lohra denken, eine einstige Wallburg, von der die bage geht, daß sie durch Bonifatius zerstört worden sei.

Um nun die Anmarschlinie über Weser und Hannover auch inderen annehmbar zu machen, nachdem er sie nun einmal früher, ihne an Schwierigkeiten zu denken, angenommen hat, versucht brüßler eine Reihe aus der Phantasie geschopfter Vorstellungen den Leern als historische Tatsachen einzureden: das Königreich Thütigen soll nördlich des Harzes sogar bis in die Gegend von Hantasie sieh ausgedehnt haben, eine Ausicht, die durch kein historisches Zeugnis gestützt, durch die Dialektforschung widerlegt wird, weche in den nordharzischen Gegenden die Dialekte der Warnen und der Angela erkennt.

Ferner: der König des Ostfrankenreichs in Metz und Rheims oll den König von Thüringen, der seinen Stützpunkt an der Untert hatte, an der vermeintlichen Nordgrenze des thüringischen Gebietes, bei Hannover angegriffen haben, wo er von dem Kern der bünngischen Macht noch fast ebenso weit entfernt war wie an dem rinkischen Ausfalltor nach Thüringen, in Mainz.

Es wird nun des längeren ausgeführt, daß die Hilfstruppen Thenderiche, nāmlich die Ripustier, die Neustrier - auch die Beschner der Auvergne werden genannt - bequemer und kürzer batten den Niederrhein erreichen können als Mainz, was für Meustrien (Paris und Boissons) durchaus nicht zutrifft, von der Auvergne gar nicht zu reden. Für Ripuarien war allerdinge Köln Hauptstadt; aber auch von Koln führt der Weg ins Herz Ihimagens, nicht über Hannover - ein solcher Marsch wäre vielmehr an spitzer Winkel - sondern über Cassel, wo die alte Hollandische male noch bekannt genug ist. - Herr Größler übersicht außerdem ganzlich, daß zur Zeit Theuderichs der Konig der Ostfranken nicht in der Lage war, seine zum Heerdienst verpflichteten Franken hierhin oder dorthin zu kommandieren, wie etwa heute der bochste Kriegsherr über eeme Heere und Heerfuhrer disponiert. Die ursprünglich freien Franken hatten auch damals noch ein die Souveranität des Könige beschränkendes Mitbestimmungsrecht, das

neigt gemacht (Convocatis igitur Francis, dieit ad konnte er über den Heerbann nicht disponieren. Von ist man sofort zum Feldzuge aufgebrochen (Quod il de tanto scelere indignantes, uno anmo eademqu Thoringnam petierunt). Das Märzfeld der Austrasier in Austrasien stattgefunden haben; von dort aus, vistatt Metz aus, setzte sich der Heerbann in Bewegun

Ob Theuderichs zur Hilfeleistung bewogener Br König von Neustrien, und ob Theuderichs Sohn The falls den Heerbann aufgeboten haben, oder ob sie / Gefolgeleuten oder scarae teilgenommen, wissen wir n

Über die Marschrichtung wird im Liber histori c. 22 gesagt: jene drei Herrscher hätten mit dem Heet den Rhein überschritten und die Richtung nach ? nommen gegen Ermenfred (Renum transcuntes in Torin Genaueres darüber, wo bei einem Feldzuge gegen Rheid überschritten wurde, erfahren wir bei Gelegen zige Dagoberts und Sigiberts aus Fredegars Chronik 632 mit den Austrasiern von Metz durch die Ardenne marschiert, um dort den Rhein zu überschreiten und o zu gelangen (Fredeg., IV, 74. cum exercito de resiorum de Mettas urbem promovens, transita Ardinus, exercito adgreditur, disponens Renum transire). Als König Sigibert den von Dagobert eingesetzten Statthalf Herzog Radulf, unterwerfen wollte, entbot er alle seine Männer, zog mit ihnen uber den Rhein, hier sch Völkerschaften aus allen überrheinischen Gauen seim thn (Fredeg., IV, 87). Auch diesmal ist der Rhi überschritten, wie deutlich aus dem folgendem SatWie Sigibert mit seinem Heere in Eile durch die Buchonia nach Thüringen zog"; denn die Straße nach Thüringen durch die Buchonia (Rhön und Vogelsgebirge) war die von Mainz ausgehende, die auch der Heilige Sturm an der Stelle ihres Überganges durch die Fulda im Jahre 736 berührte (pervenit ad viam, quae a Turingorum regione mercandi causa ad Magontiam pergentes ducit, ubi platea illa super lumen Fuldam vadit, . . . ibi magnam Sclavorum multitudinem repent, Eigil, Vita Sturmi, c. 22). Wir ersehen also aus gut begaubigten historischen Nachrichten deutlich, wo in merowingischer Zeit die Frankenheere, die nach Thüringen zogen, den Rhein überschritten und wo sie ihre rechterheinischen Iruppen an sich zogen, minich bei Mainz. Ich meine, daß derartige geschichtliche Beispiele einen ganz anderen Wert für uns haben, als die ungeschichtlichen und ungeographischen Vorstellungen des Herrn Großler.

Herr Großler versichert uns S. 482, daß er an seiner bisherigen

Auffassung festhält. - Wem liegt daran?

Über den anderen schwerwiegenden Grund, der einen Marsch des Frankenheeres über Hannover unmoghen machte, geht Herr inoller fast mit noch großerer Leichtfertigkeit hinweg. Daß ich des geschichtlichen Beweis über die damalige Ausdehnung des schsenlandes bis zur Lippe geführt habe, kann er nicht bestreiten, will es aber auch nicht eingestehen; durch einige gequälte Witze wird der Sache ein zweifelhafter Schein gegeben, und das vollwichtige Zeugnis des Geographen von Ravenna, der aus den ersten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts die Nachricht hat, daß die Lippe ein sicher Fluß ist, wird den Lesern dieser Zeitschrift aus den danden gespielt mit Phrasen, die der Wahrheitserforschung sichersch nicht dienen (8. 483).

Trotz Herrn Größlers Anzweiselung steht es sest, daß ein trakischer Marech im Jahre 531 vom Rhein nach Hannover großtensteht durch sächsisches Gebiet geführt haben würde; während doch, wie der Ravennatische Geograph von seinem Gewährsmann aus dem Anlang des 6. Jahrhunderts weiß, Rheinfranken an Thüringen anstenzte, so daß dies "sozusagen vor dem Angesichte Rheinfrankens" ag"). — Der Frankenkönig Theuderich hatte es in seinem Knege wern den Thüringerkonig mit einem Feinde zu tun, der ihm gewächsen war, er hatte darum seinen Bruder Chlothar durch Versprechung von Beuteanteil zur Hilseleistung bewogen; und nun wird ihm zugemutet, daß er anstatt da vorzugehen, wo das Frankenreich

1) Geogr. Rav., IV. 25. Iterum desuper ipsam quomodo ut dicamus ad faciem patriae Francorum Rinensium (in welchem nach IV. 24 die Flüsse Lahn, Nidda, Tauber, Main, Roer, Inde, Erft fließen) est patria quae dicitur Turringia.

an Thüringen greuzte, ganz unnützerweise, nur um auf die Nordseite von Thuringen zu gelangen, einen weiten Umweg durch iss Gebiet der Bachsen mit Weiserubergang gemacht haben soll, ist ihm doch die Feindschaft und den Widerstand der Sachsen halte etittragen mitseen und seine Buckzugs- und Verlandungelinie im größten Gefahren aussetzte!

Dieser zwingenden Folgerung sucht zwaz Herr Größler zu enachlupten durch die wohlfeile Einrede ib. 480h, daß die Sachset vor Niederwerfung des thuringischen Königs "keine bedeutende Rolle gespielt haben können"; und doch geht das heuse Bemilien desselben Herrn dahm, sich und seinen gläubigen Lesern de Meinung beizubringen, daß der Frankenkönig nur durch die Hale von 9000 bachsen den thüringischen König habe mederwerien konnen! - Aber auch abgesehen von dieser spåten Legende wissen wir ja nus zuverlässigen historischen Nachrichten, wie gefährlich die bachsen schon im 4. Jahrhundert gegen das römische traden auftraten (Zostmus III, 6-9; Ammianus XXX, 7); und fener datt in den Jahren 555, 556 und 557, also nur 24 Jahre nach paen angeblichen Frankenzuge durch Sachsen, die Sachsen dem King Chlothar, dem müchtigen Herrn des Frankenreiches, mit solche knepenschen Kraft entgegengetreten sind, daß sie ihm eine schwitt Niederinge beibrachten und nur in jahrelangen mühevollen Kneger bezwungen werden konnten !.

Wer nun, wie ich, den Anmarsch des fränkischen Heere über Ronneberg bei Hannover für unmöglich hält, der wird sich auch die frage vorlegen, wo die naturliche Anmarschlinie lag und wo der fränkische Augriff auf Thüringen vermutlich stattgefunden hat Ich wage auf S. 49. "am meisten Wahrscheinlichkeit wird die intlichkeit für sich haben, wo auch in späterer Zeit thuringisch-sächsische Heere die von Frankfurt kommenden fränkischen erwartet haben nämlich 1975 bei Behringen, nordöstlich von Eisenach, 1960 bei Flarchheim, 12 km nördlicher," Größler macht daraus folgendes "Wo aber"? Höfer antwortet (S. 49): "Höchstwahrscheinlich bei Behringen oder bei Flarchheim." — Warum gerade dort? — Antwort "Weil da anno 1975 und 1989 auch einmal Schlachten stattgefunden haben." — Dieser Herr verwandelt also meine Aussage ins Thörichte und führt sein Machwerk mit Anfuhrungsstrichen an, als wären meine Wortel! Es genügt, dies Beispiel niedriger zu hängen

Mit dem Rest der Größlerschen Außerungen will ich so kurs wie möglich verfahren. Meine Darlegung über die Entwickelung der deutschen Burgen ist ihm zu lang oder zu lehrhaft, obwehl

Greg. Tur. IV, 10, 14, 16; Mar. Avent. chron. a. 555 u. 556

drumentiert, daß er von den wichtigen Ergebnissen der Burgenschung in den letzten 10-15 Jahren, an denen ich in mannigther Weise teilgenommen habe, keine Kenntnis hat. Für den chweis, daß Scheidungen im 6. Jahrhundert als gemauerte Burg ch nicht existiert haben kann, war die Darlegung nötig trotz des Sbehagens des Herrn Größler. Sie ist und bleibt auch richtig tz der oberflächlichen Einwendung, als hätte ich das lateinische bort murus über die Maßen gepreßt. Wenn Herr Größler aunen sern die Meinung beibringen will, daß murus auch etwas anderes leuten konne, als die nach den Regeln der Maurertechnik herstellte, richtig gefügte und mit Mörtel gebundene Mauer, so beer sie falsch. Die Worte Mauer, althochdeutsch müra, und mrer, ahd, mürari, sind mit der Maurertechnik aus der römischen akunst in die deutsche übernommen, zuerst bei den Franken, und sich diese, besonders aber durch die christlichen Geistlichen ist Mauerbau langsam in das innere Deutschland eingeführt. Die atschen Geschichtschreiber des 10. und spaterer Jahrhunderte verhen unter murus nur jene neu aufgekommene, nach den Voranften der Technik gefuhrte Mörtelmauer, sie denken gar nicht mu, einen Steinzaun, von bäuerischer Hand geschichtet, oder einen idnischen Steinwall als murus zu bezeichnen; für derartige barmische Befestigungen gab es die Bezeichnungen maceria oder acenes, moles lapidea, strues, vallum lapideum, sepes ex siccis bubbus. Unbestimmterer Bedeutung ist das Wort moenia, das, it muntre zusammenhängend, im allgemeinen Schutzwehrbauten merchnet und sowohl Mauern als auch geringere Schutzbauten mast, Mit Bedacht hat deshalb Widukind dies Wort gewählt, onn er sagt, daß es außerhalb der von Heinrich I. erbauten Bekungsburgen keine oder nur minderwertige Schutzbauten gegoben be (I. 35; vilia aut nulla extra urbes fuere menia).

Wer sich in diese Studien nicht vertiefen will, dem steht in ferken wie jenem des reich belesenen Moritz Heyne (Das deutsche fohnungswesen, 1899) Belehrung so bequem zur Verfügung, daß vage Gerede hierüber ausgeschlossen sein sollte, z. B. S. 135: Seben dem Turm charakteristisch ist die Einführung der Mauer IB im 9. Jahrhundert langsam, im 10. Jahrhundert rascher, 132). Der Name selbst zeigt, daß sie ein ganz anderes Werk ist, die Umfassung von Gärten und Weinbergen, die durch Steine im bockenverband hergestellt wird und die man treffend steinzun nannte; und dagegen ist das Kunstwerk fremder Einfuhrung, mit dem sich vornherein der Begriff der wehrhaften Festigkeit verbindet."

Eine solche durch Mauer wehrhafte Burg des 10. Jahrhunderts Widukind im Sinne, wenn er von dem Bollwerk einer Burg Pacht, in welches Irminfried sich eingeschlossen habe (urbis circumdatur claustro); die Thüringer sind daselbst von Mauero et geschlossen (claust murss) und machen einen kühnen Ausfal is den Toren (audacter erumpunt portis). In der Nacht steigen is Suchsen über die Mauero (irruunt euper muros), die sie des Wachen finden und dringen in die Burg (ingressi sunt urbes ein clauster valldo), die Thuringer suchten teils ihr Heil in der Finititeils irrten sie wie Trunkene längs der Straßen und Mauero der

Burg per plateas et muros urbias.

Ich solite memen, daß Widukind die Manern der Burg deutsch genng hervorgehoben hat und daß es nur an der Oberflächlichkeit ca Lesens liegt, wenn jemand diese Beschaffenheit der geschilderten Bennicht bemerkt, - Diese Beschaffenheit ergibt sich aber auch sa dem crathiten Vorgang. Die Burg soll so fest gewesen sein, dal das fränkische lieer untätig davor lag, ohne daran zu denkes. \*\* zu ersturmen; während die Franken doch durch ihre römich Schulung vom Bau und von der Eroberung der Burgen sehr mel mehr verstanden als die Stamme des inneren und nördlichen Germanen. Burgen von solcher Wehrhaftigkeit und Verteidigungsfähigkeit und orst durch den Mauerbau geschaffen; und es ist doch wohr schoo den Schulern bekannt, daß die ungartschen Raubscharen im Antanz des 10. Jahrhunderts deshalb so ausgedehnte Plünderungszuge in Thuringen und Suchsen ungehemmt ausführen konnten, weil er dort widerstandskraftige Burgen nicht gab, und daß aus diesem Grusde König Heinrich 1, den neun-jahrigen Waffenstillstand dazu benutze. um alte Burgen, wie Merseburg oder auch neue mit einer Mauer zu versehen (Thielm. Chron. I, 10. Ex miraculis B. Wigherthii. Est Burg, in welcher ein geschlagenes Heer dem siegreichen Fands trotzen konnte, mußte mit Mauern umgeben sein, deshalb mußte atch Walukind die thuringische Feste, die dem Frankenheere Widestand leistete, ummanert denken, anders war die Rolle gar mehl möglich, die er ihr im thüringisch-frankischen Kriege zuschrieb.

Auch das oppidum, der bewohnte Ort am Fulle der Burg, de zuerst genommen und verbrannt wird, zeigt uns, daß Widnind eine Burg des 10. Jahrhunderts im Sinne hat, an deren Fuße sich das auburbium, die Vorburg (fanbourg), die Vorstufe der spateres Stadt entwickelt. Im auburbium von Merseburg siedelte Heinrich I. die Legion der Mesaburier an (Wid. II, 3); im suburbium de Burg Nordhausen erbaute Mathilde die Kirche und die Wohnungen

der Suftmungfrauen.

Wer die Unnöglichkeit einer solchen Burg, die noch dazu en 2000 Streiter aufgenommen haben soll, im 6. Jahrhundert un Thüringen kennt, und wer aus zahlreichen Angaben der Anualen weiß, wie wenig Widerstand germanische Volksburgen (firmitates) frünkischen Heeren entgegengesetzt haben, der handelt gewiß nicht,

Ukürlich, wenn er diese rhetorisch und dichterisch ausgeschmückte rahlung von der Belagerung Scheidungens, die nur ein später, Eledern der Volkssanger schöpfender Gewährsmann im Gegenzu besseren Quellen überliefert hat, in das Reich der Dichtung weist.

Zu welchen Strohhalmstützen derjenige greifen muß, der den wilenkritischen wie den archäologischen Gründen zum Trotz an iner einmal gefaßten Lieblingsmeinung festhalten will, das zeigen letzten Gegengründe Großlers. Amalberga, die Schwester des other Theodahad und Nichte Theoderichs, durch diesen an den burngerkönig Irminfrid verheiratet, "kann in ihrem Gefolge Leute, elee römischen Mauerbaues kundig waren, aus Italien mitgebracht, der von dort bezogen haben" (S. 464). Ein solches Gefolge von dischen Maurern existiert pur in der Phantasie des Herrn hobler. Von der exakten Methode der prähistorischen Forschung, e derartigen unbewiesenen Vermutungen und Phantastereien mit \* streugen Forderung des Beweises durch Funde ein Ende gewht hat, hat er leider keine Ahnung; sonst würde er wenigstens sauchen, Spuren seiner italischen Maurer nachzuweisen. til hätten bekannte kulturgeschichtliche Beobachtungen derartige Behauptungen von vornherein ausschließen sollen: Wenn meine Männer oder Frauen derartige Umgestaltungen des Kulturstandes und der Technik eines Landes hätten bewirken können, hatten die vielen Germanen, die im römischen Heere gedient ben, einen solchen Fortschritt in ihrer Heimat viel eher herbeitiren können als eine landfremde Prinzessin; aber das ist nicht schehen, selbst jene suevischen und alamannischen Germanen, die Khein und jenseit des Stromes römische Villen und Städte in soltz genommen und bewohnt hatten, bauten ihre Häuser wieder riterlicher Weise, wenn die römischen Steinhäuser verfielen.

Es bleibt gegenüber solchen Emfällen, wie dem Mauerhau der Imaiberga, bei der geschichtlichen Tateache, daß erst die Franken urch längeres Wohnen in Gebieten mit provinzialrömischer Kultur ih allmählich mit den Vorteilen der befestigten Orte vertraut gesicht und den Wert römischer Befestigungsweise anerkannt haben, in daß erst durch die Franken derartige Bauten in das östlichere immanien, fruhestens durch Karl den Großen, gebracht worden ind, ursprünglich als Grenzbefestigungen. Und zwar haben aufangssich diese Schutzbauten im inneren Deutschland "kaum aus Stein, deiner aus Erde und Holz bestanden" (M. Heyne, Deutsches Wehnungswesen, S. 131—133); das von Schuchhardt untersuchte Karlei Karle des Großen bei Höhbeck an der Elbe (808) war aus Holz, Flechtwerk und Lehm aufgeführt (Atlas vorgeschichtlicher Beteutgungen, VI, No. 46); und Merseburg, schon im 9. Jahrhundert

Grenzburg gegen die Slaven, erhielt erst durch Heinrich I. die Mauer (Thietm., I, 10).

Gegenüber der ausgemachten Tatsache von der späten Einführung des Mauerbaues in Deutschland macht Herr Größler & 188 noch den unglücklichen Versuch, sich auf die Steinwälle des Klemen Gleichberges, einer vorgeschichtlichen Burg der La Tene-Zeit m berufen, er håtte ebenso gut auf andere keltische Festen mit geschichteten Steinwällen, z. B. die Milsenburg in Hessen, die Burgstätte von Stradonice in Böhmen, sich berufen können, die von der eigentumlichen Steinbefestigungskunst der Kelten Zeugnis geben. aber diese zyklopischen Bauten des älteren Kulturvolkes zeigen eben einen starken Gegensatz zur Kultur und Lebensweise der Germanen, die solche Festen nicht gebaut und bewohnt haben; sie sind auch etwas ganz anderes, als die auf römischer Technik beruhenden Mörtelmauern (muri), von deren Emfuhrung im 9. und 10. Jahrhundert hier die Rede war. Das Zusammenwerfen jener keltischen Steinwälle mit den von den Franken eingeführten Mörtelmauer beruht auf Konfusion und kann die Leser nur verwirren.

Auf Konfusion oder Wilkur beruht en auch, wenn 8 Skelette ohne Beigaben in nächster Nähe der Wüstung Seigerstadt gefunden. verwendet werden, um etwas für Scheidunger Kampfe des 6. Juhrhunderts zu beweisen (S. 486), während es doch am nächsten begt. die Stelle als Begräbnisplatz der einstigen Ansiedelung zu betrachten. Eine von einem Knecht gefundene und (von wem?) für frankisch gehaltene Axt (S. 486) soll gleichfalls etwas beweisen! - Dall man sich unter Umständen einen beweisenden Franken zurecht muchen kann, zeigt die Besprechung eines Fundes bei Oberschmon durch Größler in den Mansfelder Blättern, XIX, 1905, S. 201: Gefunden ist ein kegelformiger, in eine Stangenspitze auslaufender Schildbuckel und ein Langschwert. Nach Kossinnas zuverlässiger Chronologe gehort diese Art Schildbuckel dem 3., höchstens noch dem 4. Jahr hundert an. Nach Lindenschmit ist ein derartiger, in der Picardie gefundener Buckel mit römischem Stempel versehen (Handbuck, 1880). Trotzdem wird der Fund unter Zitierung von Kossinna und Lindenschmit einem "vornehmen fränkischen Krieger" zugewiese und unter dieser Voraussetzung "als beachtenswerte Bestätigung" bezeichnet für die Annahme, "daß die gegen Burgscheidunge heranziehenden Franken über Eisleben und Querfurt gekommen stud" (!). Jener Krieger von Oberechmon lag aber echon 200 Jahr! im Grabe, ehe die Franken in Thüringen einruckten.

Was hat es nun wohl für Wert, wenn ein solcher Beurteile S. 487 behauptet, die merowingischen Funde in Weimar seien voll mir "bedeutend überschätzt", weil ich auge, kein anderer Ott il Thuringen habe ein so gut begründetes Anrecht, für den Sitz de thüringischen Könige gehalten zu werden, wie Weimar, wo wahrhaft königlich ausgestattete Gräber aus dem 5. und 6. Jahrhundert zutage gekommen sind und darin jener silberne Löffel, der die Inschrift Basenae trägt. — Basina ist als Mitglied der thuringischen Königsfamilie bekannt; nach Gregors und Fredegars Erzählung hieß o die Gemahlin des Königs Bisinus, die nachher des Frankenkönigs Childerich Frau und Chlodwigs Mutter wurde. Der Name ist außerdem durch die bei Venantius Fortunatus genannte Namensform Bassinus für den Vater Irminfrids, den Großvater der Radegunde, als zur thüringischen Königsfamilie gehörig bestätigt (vgl. Waitz, Das alte Recht der salischen Franken, S. 49). Durch die erwähnten Funde ist also der Zusammenhang jener Fundstättte mit dem thüringischen Königahause in einer Weise angedeutet, wie sie bei germanischen Altertumsforschungen höchst selten vorkommt, denn auf ein schriftliches Zeugnis ist für jene Frühzeit sonst kaum zu rechnen. - Größler dagegen verlangt "Funde von größerer Beweistraft" (S. 487); und welchen Fund stellt er diesen weimarischen entgegen, um Burgscheidungen als thuringischen Königseitz zu erwesen? Gräber, die 1727 in einem "unterirdischen Gewölbe" aufgeleekt sind, in denen kostbare Waffen und andere Wertstücke aufgefunden, von denen ein kleines Stückchen eines brokatartigen, mit echten Perlen und Turkisen in Weintraubenform besetzten Ge-"ander" erhalten ist. -- Und welchen Beweis bringt er dafür, daß des Gräber aus der Zeit der thuringischen Könige stammen? Sofort nach dem Funde verbreitete eich das Gerücht, der hunngische Königsmantel, der größeren Wert habe als ganz Burgchenlungen, sei gefunden"; und auf dem Zettel, in den das Ge-\*Rodstuckchen eingeschlagen ist, steht von gleichzeitiger Hand gewhreben: "Ein Stückchen Zeug von einem Gewand, welches man u Jahre 1727 beim Schloßbau zu Burgecheidungen in einem gemanerten Grabe gefunden, welches man für das Grab eines thiringischen Königs gehalten hat." Das Gewand, so heißt es bei inbler weiter, "setzt in der Tat einen Besitzer von königlicher Muchtellung voraus"; "eine hervorragende Stellung Burgcheidungens wird durch diesen Fund unzweifelhaft verburgt; edenfalle eind die Weimarer Funde an Kostbarkeit mit ihm ticht zu vergleichen" (!!). Das ist Altertumskundel - Und der Man, der solches echreibt, will mich kritisieren! Einen Versuch, Alter jenes perlenbestickten Gewandstückchens zu bestimmen, ngt er nicht; eine neue Legende, nämlich das Gerücht, das sich 727 in der Gegend von Burgscheidungen verbreitet hat, muß den Brwes ersetzen; und wer hat wohl dort eine Ahnung davon gehabt, ne en Grab des 6. Jahrhunderts aussicht, und wie der Mantel thuringischen Königs beschaffen gewesen ist! Schließlich wird

die Kostbarkeit betont, durch welche die Burgscheidunger Perzstuckerei die weimarischen Funde echt merowingischen Schmesse übertreffen soll. Es gipt gewiß noch viele Kostbarkeiten des Muzsalters und der Neuzeit, die reicher sind als die Reste merowingische Schmickes, aber dadurch wird doch ihre Herkunft von die thuringischen Konigen des 5. und 6. Jahrhunderts nicht bewest.

Wie Graber, auch solche der Vornehmen, aus den Zotz Bisinos und Irminfrids aussehen, ist uns nicht nur durch die tak losen Reihengräber Westdeutschlands, sondern auch durch die we Weimar gezeigt. Auch das berühmte Grab König Childerichs in seiner Gemahlin mit reichen Schätzen an Schmuck und Geld audem Friedhofe der Kirche zu St. Brixius in Doornik (Belgien war ein Erdgrab. Jenes in Scheidungen aufgefundene dagegen wat "em Gewölbe", ein "gemauertes Grab" und zeigt schon dadurch daß es nicht älter sein kann, als der Bau der steinernen Kinteım Inneren Deutschlands. - Und die Perlenstickere: \* Ist der gleichen schon einmal in einem frankischen, alamannischen in gotischen Grabe zutage gekommen? Wer sich mit den Trachten der germanischen Volker, der Italiener und der Byzantiner zur Let Justinians bekannt gemacht hat, der weiß, daß nicht das gana Gewand, sei es Mantel, sei es Rock, sondern nur die Borte, der imfassungsstreifen mit Stickerei, Goldblechen, Steinen verziert gewasist. Dabei konnte der Stoff, wenn er besonders reich war, mit Gold- und Suberfäden durchwebt sein, ein Luxus, der in Italie schon seit Anfang der Kaiserzeit bekannt war iattalische Geward Aus solchem Stoff ist das Prunkgewand Justimans auf dem Bode in St. Vitale zu Ravenna (547) und der Schultermantel der Kasena Theodorn ebendaselbst. Auch die Gewebreste im Grabe Children b (481) waren mit Gold durchwirkt. Karl der Große trug bei 1081 lichen Gelegenheiten einen mit Gold durchwirkten Rock. Aus solchen Stoff konnte ein thuringischer Königsmantel gewesen sein, went et besonders prunkvoll und byzantinischer Herkunft war. Perlen etechemen auf byzantinuchen Prunkgewändern dieser Zeit mehl (Arkadius, Justinian, Theodora), sondern werden nur am Duales und an den davon herabhangenden echnüren, als Halskette un Haarnetz und auf den Purpurschuhen einzein aufgenäht getragen

Die germanische Kieldung begnügte sich, ahnlich wie die ältere romische, mit farbigen Säumen, die bei Karl dem Großen von Seide waren, bei seinen Nachfolgern (Lothar, Karl dem Kahlen) mit weitläufig angeordneten Edelsteinen besetzt, die in Gold gefaßt waren, so auch noch im prunkhaften Ritterzeitalter (Barbarossa, Nibelungen lied). Kriemhilde verwendet bei Aufertigung von 24 königlichen Prunkgewändern zwar viele Edelsteine, aber keine Perlen. Erst apat. z. B. am Prunkmantel der Kaiserin Leonora, Gemahlin Friedrichs III.

if ihrem Grabmal von 1467 erscheinen breite, dicht mit Perlen dazwischen mit einigen Steinen besetzte Bordüren. Demnach t Götzinger gewiß im ganzen recht, wenn er im Reallexikon der utsechen Altertümer schreibt: "Perlen werden als besonders kostzet Schmuck neben Edelsteinen wohl schon früh im Mittelalter wähnt, dagegen als Halsbänder und gewöhnlicher Hut-, Hauben-, argen-, Ärniel- und Handschuhbesatz der Damen erst eigentlich 16. Jahrhundert. An den Höfen hielt man zur Anfertigung scher Arbeiten eigene Perlenhester."

Der Zeugrest aus dem Gewolbe von Burgscheidungen ist noch it erhalten, ebenso die Faden, mit denen Perlen und Steine aufheftet sind, es ut deshalb wahrscheinlich, daß der Fund einem uge entnommen worden ist. Der Pfarrer Dr. Schmidt nennt in iner urkundlichen Geschichte Burgscheidungens (S. 146) diesen Fetzen eines dicken seidenen Gewandes mit echten Perlen und firkisen in Weintraubenform bestickt" - "ein an die Zeit der alten tinngischen Konige erinnerndes, vielleicht aber auch aus späterer, wa der Zeit des Besitzes der Edeln Herrn v. Querfurt stammendes tück". Er macht damit der lokalpatriotischen Vermutung von zwar auch seine Reverenz, aber er salviert doch sein Gewissen. Da der Besitz der Querfuiter Edelherren bis 1496 gedauert hat, so unn der perlenbesetzte Mantel in der lat von einem Mitgliede Pees Hauses herstammen '). - Den Versuch, einen mittelalterlichen Brabfund als thurungischen Königsmantel zu produzieren und darauf aen historischen Beweis zu gründen, wollen wir hiermit abgetan la inssen.

Ein Beweis, daß die Scidingeburg alter sei als die übrigen im

1) Ubrigens berichtet A. Ad. Bergner 1828, daß die in Burgbedungen 1700 aufgefundene "Heidenleiche" eine weibliche gesen sei und daß die kleinen Perlen, mit denen ihr seidenes Kleid goteskenartig" besetzt war, an Größe einem Schrotkorn, welches ar. Vogeldunst nennt, kaum gleichkommen (Kruse, Deutsche Altertuer, II, H. 5 6, S. 99 100). Der bekannte Kulturhistoriker Sast Klemm sagt 1836 über dasselbe Seidenzeug, von dem er in Stuckehen in seiner Sammlung hatte, dath es "mit kleinen Perlen met grunen Schmelzkeigelchen besetzt" war Handbuch der gerauschen Altertumskunde, Dresden 1836, S. 58). Die Kostbarkeit beer kleinen Perlen und Schmelzkugelchen ist schwerlich so groß, de Herr Größler annimmt; ob die Echtheit der Perlen und Turkise chmelzkugelchen?) schon jemals durch chemische oder mikrotopische Untersuchung festgestellt ist, wird nicht einmal erwähnt. In so besticktes Seidengewand geht nicht über die Kleiderpracht lhaus die im Mittelalter bei festlichem Anlaß ublich war,

Hersfelder Zehntverzeichnis genannten fränkischen Behutzburger in Hasseganes und Frisenfoldes, wird durch ein falsch gedeutetes Grasgewölbe nicht gewonnen. Dagegen enthält gerade jenes Schriftmat. das erheblich älter ist als die Nennung Scheidungens durch With kind, den Beweis für die Entstehung der Burg im 9. Jahrhunder Das Zehntverzeichnes besteht aus 4 Abschnitten, von denen ist erste und umfangreichste alle zehntpflichtigen Orte im Gan braefeld (einschließlich des Hussegaues) aufzählt, d. h. nach der Schenkur-Karls des Großen vom Jahre 777 alle Orte dieses Gaues, sowat of christliche Einwohner hatten. Der zweite Teil stellt ausschnoch die Burgen desselben Bezirks, nämheh 18 an Zahl, ebenfalle 20 zehntpflichtig zusammen. - Nach der sprachwissenschaftlichen Later auchung Schröders ist der erste Abschnitt zwischen 830 und S verfaßt, der zweite im letzten Drittel des 9. Jahrhunderte Ma teilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. XVIII, B. 1 -15. Der erste Abschnitt gibt nur 2 Orten den Zusatz civitas, nämheh Merseburg und Gosek, außerdem werden noch A Orto durch thre Namen als Burgen bezeichnet (Numbur, Scoburc, Gerburgoburc, Fizenburc, Cucunburc); die übrigen 11 One. welche im zweiten Verzeichnis zusammen mit den hier genanntes 7 Orten als urbes sufgeführt und mit der Endung burg zusammengesetzt sind, erscheinen im ersten Register noch ohne die Ladag bure, auch ohne den Zusatz civitas, als einfache unbefestigte Utte es aind dies Bornstedt, Heifts, Allstedt, Schraplau, Lettin, Querfar-Holleben, Scheidungen, Mücheln Werben (der elfte Burgort Sume latrg ist unacher). Aus der Vergleichung dieser beiden Aufzahlungsergibt sich, daß bei Herstellung des ersten Verzeichnisses die lett genanuten 10 oder 11 Orte noch nicht mit Burgen versehen warm. und daß das zweite Verzeichnis erst nach Erbauung dieser letztere Burgen zur Erganzung des ensten Verzeichnisses verfaßt worden ist Die Erbauung dieser letzteren Burgen, auch der Seidingeburg, muß also nach Mitte des 9. Jahrhunderts stattgefunden haben. - De frühehristlichen Zeit gehören auch die ältesten Gräber Burgsche dungens un, nämlich Einzelgräber, die der Korperform entsprechend in den Bandsteinfelsen eingehauen waren, nordostlich der hochgelegenen Kirche. (Vgl. Jahresschrift für die Vorgeschichte der eachs.-thür. Länder, Bd. 1, 1902, S. 170 171.)

Zum Schluß müssen wir uns noch kurz mit der neuesten Statze beschäftigen, die Herr Großler seinem wankenden Gebände angefügt hat. In seinem ersten Angriff auf Pelka (Zeitschr., Bd. XXII, 1904) trug er zur Rettung seiner Ronneberg-Hypothese den Einfall vordaß Erdfalle in der Feldmark von Empelde, also Naturproduktedurch unterirdische Auswaschung mineralogischer Schichten entnden, die Reste der durch Irminfrids Kriegslist angelegten verskten Gräben sein könnten, der Bach Fosse vielleicht mit jenen Gregor erwähnten fosse in Beziehung stehe, und daß die Trappen und die 7 oder 8 Kreuzsteine in der Gegend von Benthe der Chausse von Hannover nach Nenndorf von dem blutigen ammenstoß der Franken und Thüringer im Jahre 531 herrührten. zu kam noch eine herzhafte Sagendeutung und mehrere ebenche Namendeutungen. – Pelka hat in seiner "Abwehr" (Zeitschr., XXIV, 1906) zwar die Erdfälle mit guten Gründen, die Sagenatung weniger glucklich abgelehnt, aber die Berufung auf Trappen Kreuzsteine unerwähnt gelassen.

Das scheint Herrn Größler Mut gemacht zu haben, daß er nucht (Bd. XXV, H. 2, 1907, S. 458) frischweg als "Tatsache" hauptet, daß dort auf dem voraussetzlichen Schlachtfelde von unbergun "eine ganze Reihe von Grabsteinen aus me-wingischer Zeit sich bis auf die Neuzeit erhalten at" "Schon das Vorhandensein dieser Steine fällt schwerer ins wicht, als alle Ausführungen Pelkas." — Ich wurde mich nicht undern, wenn Pelka für Leute, die derartiges schreiben oder die derartiges bieten lassen, überhaupt nichts mehr schreibt. Auch mir wird man ein weiteres schriftliches Eingeben auf etwaige infüge Behauptungen dieses Gewährsmannes nicht verlangen durfen.

Beum ersteu Vorbringen dieser Steine von Benthe ("Neues über Bturz des thüringischen Königreiche", diese Zeitschr "Bd. XXII, 200) zitiert Herr Größer die Zeitschrift des Historischen Vereins Niedersachsen, 1862, S. 171, und entnimmt von dort die bereitsieden Sagen; er kannte also die dort gegebenen Zeichnungen Krenzsteine, die der Oberlandbaumeister Vogell auf Grund von her "vor 30 Jahren" angefertigten sorgfältigen Zeichnung des Jern Drosten von Munchhausen geliefert hat, und aus diesen Zeichnungen entnahm er die Beichrung zuerst, daß die Steine merolingischen glichen, darauf, daß sie aus merowingischer Zeit stammten.

Nun zeigen aber die beiden ersten Steine auf jenen Zeichnungen werkennbar gotisch stilisierte Kreuze (gotisch im Sprachgebrauche Architektur) auf kreisförmiger Steinplatte mit Fuß. No 3 und 4 agen auf rechteckiger, oben flach gewölbter Platte das Kreuz in form des Eisernen Kreuzes, wie sie bei den Mordkreuzen des Mittellten sehr gebräuchlich ist. Die ubrigen zeigen das Kreuz mit agen Unterschenkel, und zwar ist Stein 8, der dieselbe Kreuzform ufweist, in spatgotischer Form gestaltet. Mithof sagt deshalb in meen Werke "Kunstdenkmale und Altertumer im Hannoverschen". Id 1, 8, 36 "Zwischen Empolde und Emsloh befinden sich die genannten Sieben Trappen; es sind dies sieben mit einem Kreuz wechene, teils in gotischen, teils in späteren Formen angefertigte

Steine, wie sie in fruheren Zeiten an Stellen aufganehter zu wersptlegten, wo ein Mord begangen, oder wo jemand verunglicht, au wohl eines jahen Todes gestorben war "

Das Alter derartiger Steine läßt sich nicht nur durch & Kunststil bestimmen, sondern auch durch ahnlich geformte bted die eine Jahreszahl tragen. Mithof erwähnt (ebenda S. 149) et ähnlichen rechteckigen Stein bei Neustadt am Rubenberge unurh der großen Leinebrücke, auf beiden Seiten mit einem gotischen, einem Halbkreise rubenden Krenz, und an der vom Elnese als wandten Seite neben dem Fuße des Kreuzes mit 2 Schuhmsch getäten verschen und am oberen Rande nut nachfolgender Inschr in gotischer Minuskel. Anno Dit MCCCCLXIII submersa fic Stoter. Wenn die Inschrift nicht ware, hatte der Stein ebenson wie die von Benthe als Denkmal der Schlacht bei Ronneberg gerufen werden können. - Dem Grafen von Wunsturf, dessen Vo-Staz von Bevelte den Stiftshauptmann Reyners erschlagen hat wurde 1410 unter anderem die Errichtung eines steinernen Kreus zu Wunstorf auferlegt (ebenda S. 36). Ein zu Linden bei tie nover, jetzt im v. Altenschen Garten wieder aufgestellter Stein Form einer ovalen Platte mit aufgehauenem Kreuz in Gestalt Essernen Kreuzes trug die noch erkenntliche Jahre-zahl 1415 He noversche Geschichtsblatter, 10. Jahrg., 1907, S. 321). - Bei Lete befindet sich eine rechteckige Quaderplatte mit einem kunstlos dataf eingehauenen Kreuze an der Stelle, wo Herzog Magnus Torquit 1373 seinen gewaltsamen Tod gefunden hat (Mithof, Bd I, 5, 14)

Die sieben Steine von Benthe gehören dem 14. -16. Jahrhunde an und bezeichnen nach dem Aufsatz des Amtsrichters bieleit diejenige Statte, wo das Gericht zu Benthe, ein Untergericht di Gehrdener Gohgerichts, gehalten wurde, z. B. un 15. Jahrhunde (Zeitschr. für Niedersachsen, 1862, S. 169). Auch die lokale 54 lettet Steine und Gruben von dem hier gehaltenen Landgerichte her, vor welchem ein Mann durch frechen Meineid die bur Gottes heran-gefordert haben soll. An dem Zusammenhange Gruben und Steine mit dem einstigen Gericht zu zweifeln, liegt bie der geringste Grund vor. Herr Größler hat aus diesen mitt alterlichen Kreuzsteinen Denksteine für dort bestattete vorneht frankische Krieger aus der Schlacht des Jahres 531 gemacht u ist ungehalten daruber, daß jeniand "ihre Bedeutung kritteln! zuschwächen versucht" (S. 457 der Zeitschr., Bd. XXV). - "Noruber den Sturz des thüringischen Königreichs" nannte er 18 (Zeitschr., Bd. XXII) diese Stutze seines wankenden Hypothesi gebäudes. Die Stütze ist von demselben Material wie das Gebäud Neue Legende, erfunden zur Rettung alter Legenden.

# Johann Friedrich der Grossmütige

Restschrift zum 400 Jahrigen technitätige des korhiteten

der thüringischen historischen Kommission.

Taxon 61 or

Dr. Georg Mentz,

a fir feet to see for I company to a

nn Friedrich bis au seinem Regierungsantritt 1503 1532.

Regierungsantritt bis zum Beginn des Schmalkablighen hrieges.

DA Pp . Mr.

Beginn des Schmidkuldischen Krieges bis zum Fode des kurfürsten. Der Landesherr, Aktenstlicke.

Iten d. Vereins f. Thüringische teeschichte n. Altertumskunde

bottle des Vereing für Thatin, beit best bie und ihr ring konde.

Supplementant, Ort M. Hermann, f. 1 ... harter his two

Note: A second of the second o Mitchelson,

PD 801 T4 V52

ZEITSCHRIFT DES VEREINS

FÜR

## THÜRINGISCHE GESCHICHTE

UND

### ALTERTUMSKUNDE.

HERAUSGEGEBEN VON

PROFESSOR DR. OTTO DOBENECKER.

NEUE FOLGE. NEUNZEHNTER BAND.

DEB GANYEN FOLSE SIFBENUNDAWANZDISTI BAND.

Heft 2.

Mrs 1 Stadiolin, 2 Suga, Middingon and 4 Figure im Text.



JENA, VERLAG VON FESTAV EISCHER 1969



#### Inhalt

Ash Destruction (to the most the public of fea-ress of the symbol value of the size of I from the consumer to the figure of the Theory that can It makes the design of the symbol destruction of 1240 Value of the complete

to the Mit I Stattplan to a feeting. Von Dr. Ernot.

to first to Augusting im Kinder Creenbertz, (Mit-Affil Z S wide area in Jahre 1 06 Ven Prof. br. I relate to Mahit sisen in Thur

Miszellen.

The state of the Court of the C

C Sc In teathe Semmerfeelter & . . . .

Thermat.

It is solvente our Displacement Interference Gymen in the Company of th

He for the first the first transfer to the florest stages of the first transfer to the florest stages of the first transfer to the first transfer to the first transfer to the first transfer transfer to the first transfer transfe

#### VIII.

#### Reichspolitik Hermanns I., Landgrafen Thüringen und Pfalzgrafen von Sachsen (1190—1217).

Von

#### Dr. E. Kirmse, Ronneburg in S.-A.

aseitig schon hat Thüringen in dem Gang der Reichsseine wichtige Stellung eingenommen. Unter den
schen Herrschern und auch noch unter den Sachsendes 10. Jahrhunderts bot es einen zuverlässigen
kt gegen die andringenden Slaven. Noch höhere
Geltung genoß es im späteren Mittelalter infolge
svorzugten Lage: als das Mittelland zwischen den
velfischen Herzogtümern war sein Besitz für das
Reichseberhaupt von der äußersten strategischen
teit. Diese Bedeutung wuchs noch dadurch, daß
n der Zeit der großen Kämpfe der Welfen mit
fern die Träger seiner landgräflichen Würde dem
en Herrscherhause nahe verwandt wurden durch
ählung Ludwigs II. mit Jutta Claricia 1), der Halbr Barbarossas 2). Noch jetzt denkt der Thüringer,

feser Name "Claricia", der nach zeitgemäßer Sitte zweifellos weiter Vorname der Fürstentochter ist, findet sich Ottonis it Gesta Friderici I. imperatoris, editio altera rec. G. Waitz, as 1884 (Scriptores in usum scholarum [abgek. Script. in us. ber I, cap. 22.

ber die Verwandtschaft des Geschlechts mit den Staufern Chronica Slavorum (abgek. Arn. Chron. Slav.), ed G. H. naoverae 1868 (Script. in us. schol.), liber VI, 5; Burchardi adi Urspergenaium chronicon (abgek. Chron. Ursp.), ed. 14 L. Weiland, Hann. 1874 (Script. in us. schol.), p. 77. der den politischen Entwickelungsgang seines Heimatlande einer liebevollen Betrachtung unterzieht, mit leisem Stolze dieser glänzenden Periode, die auch der Historiker wilht als Blütezeit thüringischer Landesgeschichte anerkennt.

Dem Bunde Ludwigs II., jenes willensetarken Fürstender in Sage und Geschichte als der "eiserne" Landgraffortlebt, mit der Staufin Jutta (Judith) 1) entsprossen 4 Söhne — Ludwig, Friedrich, Heinrich, Hermann 2) — und eine Tochter, die nach ihrer Mutter Jutta genannt wurde. Diese vermählt sich später mit dem Grafen Hermann III. von Ravensberg (in Westfalen) und verläßt damit den Schapplatz der thüringischen Geschichte. Von den Söhnen aber werden wir uns im folgenden hauptsächlich mit Hermann, dem jüngsten, beschäftigen, auf die anderen dabei gelegentlich zurückkommen.

Wann Hermann geboren ist, läßt sich nicht genau feststellen; bekannt ist jedoch die Zeit der Vermählungsfeist seines Vaters, die in das Jahr 1150 3) fällt. Dies und das spätere Auftreten des jüngsten Sohnes gibt uns wohl das

<sup>1)</sup> So nennt Hermann seine Mutter. S. O. Dobenecker II, 1040. So zittere ich die Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae, Bd. 2 (1152—1227), namens des Vereins für thuringische Geschichte und Altertumskunde bearbeitet und herausgegeben von Otto Dobenecker, Jena 1900. — Es sind stets die Nummern der Regesten angegeben.

<sup>2)</sup> In der Reihenfolge der landgräflichen Söhne habe ich mich H. Diemar, Stammreihe des thüringischen Landgrafenhauses und des hessischen Landgrafenhauses bis auf Philipp den Großmütigen, Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde (abgek, Zs. f. hess. G. u. l.), N. F. Bd. 27 [1903], S. 6 a. 11 angeschiesen, übereinstimmend mit: Cronica Reinhardsbrunnensis, ed. O. Holder-Egger, SS. XXX 1, 536; Historia brevis principum Thuringiae, ed. G. Waitz, SS. XXIV, 822 (besser: De ortu principum Thuringiae, vgl. O. Holder-Egger, N. A. 20, 595 ff).

<sup>3)</sup> Vgl. Chr. Häutle, Landgraf Hermann I. v. Th. und seine Familie. Eine historisch-genealogische Skizze. Zeitschrift des Verens, für thüringische Geschichte und Altertumskunde (abgek. Zs. f. thür. G. u. A.), Bd. 5 (1863), S. 69 ff.

Recht, die Geburt Hermanns in die Zeit bald nach 1155 zu setzen.

Auch über die erste Jugend des Prinzen wird nirgends berichtet. Wir wissen nur, daß Ludwig II. große Sorgfalt in der Erziehung seiner Kinder bewies, vor allen Dingen auf ihre wissenschaftliche Ausbildung bedacht war. Alle seine Söhne sollten zu ihrer Vervollkommnung die berühmte Universität der französischen Hauptstadt besuchen. Aus einem Briefe des Landgrafen Ludwig II. an Konig Ludwig VII. von Frankreich (vom Jahre 1162)<sup>1</sup>), in dem er zwei seiner Söhne dem königlichen Schutze empfiehlt, läßt sich auf einen zeitweisen Aufenthalt der beiden älteren Brüder, Ludwigs und Friedrichs, in Paris schließen <sup>2</sup>); ob zich jedoch auch Hermann Studien gewidmet hat, ist gänzlich ungewiß <sup>3</sup>). Wir haben meht den geringsten Anhaltspunkt dafür.

Im Jahr 1172 starb Ludwig der Eiserne, dessen kräftige und klugwägende Regierung seinem Lande zu offenbarem Segen gereicht hatte, auf der Neuenburg<sup>4</sup>). Noch einmal zeigte sich sein weitschauender Blick<sup>5</sup>) bei der Erbteilung. Er hatte sie so geregelt, daß die Macht

<sup>1)</sup> Henricus Denifle, Chartularium universitatis Parisiensis, Tom. 1, Parisiis anno 1889, p. 39, setzt den Brief nach Sept. 1162. 8. a. M. Frommann, Lgr. Ludwig III. der Fromme von Thüringen, Z., f. th. G. n. A., Bd. 26, N. F. Bd. 18, Jena 1908, S. 180.

<sup>2)</sup> Besonders da Friedrich später in den geistlichen Stand trat.

<sup>3)</sup> Wenck und Martin allerdings nehmen es — doch wohl mit Unrecht — in neuester Zeit wieder als gewiß an. B. K. Wenck, Die heilige Elisabeth, in: Die Wartburg, ein Denkmal deutscher Geschichte und Kunst, dem deutschen Volke gewidmet vom Großherzog Karl Alexander von Sachsen, Berlin 1907, B. 190, und ebendaselbst E. Martin, Der Minnesang in Thuringen und der Sängerkrieg auf der Wartburg, S. 171.

<sup>4)</sup> Die Literatur darüber s. Frommann s. s. O. S. 175.

<sup>5)</sup> Vgl. Th. Knochenhauer, Geschichte Thuringens zur Zeit des ersten Landgrafenhauses (1039-1247) imit Anmerkungen herausg. von Karl Menzel, mit Vorwort und einer Lebensskizze des Verfassers von K. Usinger, Gotha 1871, S. 180.

des Hauses möglichst geschlossen blieb. Ludwig, der geborene, folgte dem Vater im Besitz der Landgrafe und des Titels 1). Neben ihm erhielt nur Heinrich I die rheinischen und hessischen Besitzungen sowie die Vither Hersfeld 2). Unser Hermann dagegen ist allem scheine nach gänzlich unberücksichtigt geblieben und gihm der ältere Friedrich. Väterlichem Wunsche entsprech war dieser 1171 in den geistlichen Stand getreten; bis treffen wir ihn als Propst zu S. Stephan in Mainz 1). litische Rücksichten veranlaßten ihn jedoch dann im fang des Jahres 1178 5) der priesterlichen Weihe zu sagen und 1186 eine Verbindung mit der Gräfin Luchar von Ziegenhain in Hessen einzugehen, so daß wir iht der Folge nur als "Grafen von Ziegenhain" begegn

Dem jungen Ludwig III. war keine ruhige Regier beschieden; Fehde reihte sich an Fehde. Tatkräftig bereitwillig stand Hermann schon frühzeitig dem Brale hilfreicher Berater und Kampfgenosse zur Seite 5).

<sup>1)</sup> Annales S. Petri Erphesfurtenses maiores, abgek. Annalmai., und Cronica S. Petri Erfordensis moderna, abgek. Cr. mod., in Monumenta Erphesfurtensia sascuti XIL, XIII., X abgek. M. E., ed. O. Holder-Egger, Hann. et Lips. 1899 (Scrius. schol.), S. 60, 186.

<sup>2)</sup> Knochenhauer, a. a. O. S. 180; Dobenecker II, 481, 558)

<sup>3)</sup> S. den schon auf voriger Seite Anm. I erwähnten Brief: am meisten (zum Studium) Befähigte solle ganz dabei verbieß

<sup>4)</sup> Dobenecker II, 432.

<sup>5)</sup> Dobenecker II, 534: Juni 9, 1178 befindet er sich als "B des Landgrafen" mit diesem und Hermann in Naumburg.

<sup>6)</sup> Dobenecker II, 1346.

<sup>7)</sup> So Dobenecker II, 753, 756, 842, 867, 1010, 1042, 1111, 1281, 4346, 1428, 1447, 1485,

<sup>5)</sup> Urkundlich verzeichnet finden wir ihn zum ersten Ma 9. Juni 1178 in Naumburg (Dobenecker II, 534; s. o. Anm. 5 auch sein Bruder Friedrich uns zum ersten Male als in dea lichen Stand zuruckgekehrt erscheint.

<sup>9)</sup> Knochenhauer, a. a. O. S. 189 neunt irrtümlicherweise seiner ohne jeden Quellennachweis Heinrich Raspe.

nahm im Oktober 1179 mit ihm teil an der Belagerung der welfischen Grenzfeste Haldensleben 1), um die sich seit dem 30. September des Jahres die ganze Macht der norddeutschen Fürsten konzentriert hatte, und gab, nachdem des Unternehmen gescheitert, im Gefolge des Bruders dem beimkehrenden Erzbischof von Köln, Philipp von Heinsberg, bis zur Weser das erkaufte Geleit 2). Auch das folgende Jahr seigt ihn uns im Felde. Wieder galt es Heinrich dem Löwen, der Anfang Mai einen verheerenden Einfall in Thüringen gemacht und selbst die Reichsetadt Nordhausen verbrannt hatte 8). Die Unbill zu rächen, eilten Ludwig und Hermann herbei. Bei Weisensee 1) stiesen sie am 14. Mai 1180 auf das welfische Heer. Allein der stürmisch begonnene Angriff der Thüringer endete bald mit einer völligen Niederlage, die landgräflichen Brüder selbet wurden nach tapferster Gegenwehr gefangen genommen 5). Über Braunschweig schickte sie der Herzog zu etrengem Gewahrsam in das feste Lüneburg 6). 11/. Jahr waren die thüringischen Fürsten m welfischer Gefangenschaft auszuharren gezwungen. Als

1) Alt-Haldeneleben nordwestlich von Magdeburg unweit des Zusammenflusses von Bever und Ore.

2) S. Arnold Peters, Die Reichspolitik des Erzbischofs Philipp von Köln (1162—1191), Marburger Diss., Marburg 1899, S. 53, und Hermann Hecker, Die territoriale Politik des Erzbischofs Philipp von Köln (1162—1191), Leipzig 1883 (Histor, Studien, 10, Heft), S. 38, Ann. 1.

3) Ann. Pegavienses et Bosovienses S. S. XVI, p. 263. S. a. W. v. Giesebrecht, Gesch. d. deutschen Kauserzeit, Bd. 5, Braun\*\*Chweig 1880, S. 924.

4) Zwischen Weimar und Sondershausen.

5) Die Hauptquellen für die Schlacht s. Frommann a. a. O. S. 202. Nach den Annales Patherbrunnenses, aus Bruchstucken wiederhergestellt von P. Scheffer-Boichorst, Innsbruck 1870, S. 176, setat Hermann durch Freunde des Herzogs bereits vor dem Feldzuge in welfische Gefangenschaft. Ein weiterer Anachronismus dieser Annalen — sie bezeichnen Hermann schon jetzt als "Pfalzgrafen" läßt uns aber ihren alleinstehenden Bericht ungewiß erscheinen.

6) Arn. Chron. Blav. lib. II, cap. 20.

dann Friedrich Barbarossa 1181 siegreich bis Lüneburg vordrang, wurden sie auf herzoglichen Befehl nach den sicheren Segeberg an der Trave gebracht, und erst, all nach der Einnahme Lübecks durch den Kaiser Heinrich der Löwe den aussichtslosen Kampf aufgeben mußte, schlug ihner die Befreiungsstunde. Eine stattliche Schar welfischer Ritter gab den Brüdern bis Goslar, wo ihr kaiserlicher Ohem sie empfing, ehrenvolles Geleit. Kurze Zeit danach finder wir beide auf dem Reichstage zu Erfurt 1) (Nov./Dez. 1181) anwesend, wo sich der bezwungene Lowe dem Kaiser auf Gnade und Ungnade unterwarf. Sie einigten sich hier über das Erbe ihres Bruders Heinrich Raspe, der bald nach der Schlacht von Weißensee, wahrscheinlich am 18. Juli 1180, kinderlos gestorben war 1). Ludwig übernahm dis gesamte Hinterlassenschaft des Verstorbenen und verzichtete dafür 3, auf die im vorhergehenden Jahre 4) erworbene Pfalsgrafschaft von Sachsen, die der Kaiser nunmehr Hermann übertrug. Friedrich blieb bei der Teilung ganz aus dem Spiel, er hat überhaupt, soviel wir zu erkennen vermögen, seines anfänglich geistlichen Standes halber nie Erbanspruch irgendwelcher Art erhoben.

Auch in der Folge blieb der nunmehrige Pfalzgrader seinen Sitz auf der Neuenburg a. d. Unstrut (der jetzigen Freyburger Schlosse) nahm, in enger Verbindung mit seinem Bruder Ludwig b), und als dieser 1184 Barbarossa nach Italien begleitete, führte er für ihn in Thüringel die Regierung. Auf dem Reichstage zu Mainz, der bes

<sup>1)</sup> S. Frommann a, a, O. S. 205.

<sup>2)</sup> Nach Frommann a. a. O. S. 205.

<sup>3)</sup> Also nicht "aus freien Stücken", wie Cr. S. P. mod. in M. E. 191 sagt: Ibi Hermannus frater Lodevici provincialis comiti palatinus Saxonie constituitur, germano ipsius eodem principatu ultri se abdicante. S. a. Cronica Reinhardsbrunnensis SS, XXX. 1, 565

<sup>4)</sup> Auf dem Reichstage zu Gelnhausen am 6. April 1180. S. a Frommann a. a. O. S. 199.

Er ist Zeuge in zahlreichen Urkunden Ludwige; s. Dobeneckel II, 642, 643, 647, 651, 652, 700, 719, 763, 760, 761.

rühmten "Kurie Christi", nahm am 27. März 1188 unter vielen anderen deutschen Fürsten auch Landraf Ludwig das Kreuz<sup>1</sup>). Beruhigt konnte er im Juni 1189 nach Apulien aufbrechen, er wußte ja sein Land in des Bruders treuer Obhut<sup>2</sup>).

Ee erübrigt sich für uns, hier näher auf diesen Kreuzzug einzugehen. Genugsam bekannt ist, wie auch er wieder erfolglos verlief. Nur Trümmer des gescheiterten glanzvollen Unternehmens kehrten nach unsäglichen Mühsalen und Entbehrungen in die Heimat zurück. Zu den Opfern aber, die der gefahrvolle Kriegszug gefordert hatte, gehörte auch der Landgraf Ludwig von Thüringen; er starb am 16. Okt. 1190 auf der Rückreise 3).

Im Reiche führte seit dem Abmarsche des Kreuzheeres der noch jugendliche Sohn Barbarossas, König Heinrich VI., mit Kraft und Geschick die Verweserschaft. Unruhen m nördlichen Deutschland, wo Heinrich der Löwe wortbrüchig von England zurückgekehrt war, waren bald unterdrückt: nun konnte er nach dem Frieden von Fulda im Juli 1190 unbehindert daran denken, seinen Erbanapruch auf Sizilien, den er durch seine Vermählung mit Konstanze erworben hatte, durchzuführen. Dort war nach Wilhelms II. Tode 1189 ein Bastard des ausgestorbenen Königshauses, der tapfere Tankred von Lecce 1), zum König erhoben worden. Papet Cölestin III. hatte ihn bereits anerkannt and Richard von England, der Schwager Heinrichs des Lowen, sich nicht gescheut, Unterhandlungen wegen eines Bundnisses mit ihm einzugehen b). Um sich sein Erbe mit Waffengewalt zu erobern, gedachte jetzt Heinrich VI. mit

<sup>1.</sup> Dobenecker II, 785 a. Annales Marbacences qui dicuntur, et H. Bloch, Hann. et Lips. 1907, p. 59.

Über die Beteiligung Hermanns am Kreuzzuge s. Frommann
 O. S. 225, deseen Ansicht ich vollkommen beipflichte.

<sup>3)</sup> Die Literatur s. Frommann s. s. O. S. 243, Anm. 1.

<sup>4)</sup> A. Cartellieri, Philipp II. August, König v. Frankreich, Bd. 2, Lepzig 1906, S. 127.

<sup>5)</sup> Cartellieri, a. s. O. S. 143 f.

anschnlichem Heer über die Alpen zu ziehen. Ende September 1190 hielt er in Schwäbisch-Hall Heerschau und im November erfolgte von Augeburg aus der Aufbrud des deutschen Heeres. Da drang plötzlich die Kunde von Tode Barbarossas und des Landgrafen Ludwig ins Reich Kurz entschlossen schickte der König den Erzbischof Philipp von Köln mit dem Kern des Heeres voran, er selbet eilte nach Thüringen, um die heimgefallene Landgrafschaff emzuziehen 1). Dazu berechtigte ihn das strenge Gesetz der Lehnsrechtes, das die Nachfolge der Nebenlingen allein von der Gnade des Kaisers abhängig machte, vor allem aber forderte das kaiserliche Interesse aufs dringendste, gerade hier nach Sachsen, dem Herde so häufiger reichsfeindlichen Bewegungen, den staufischen Besitz auszudehnen. Und Heinrich VI, zeigte sich in seinem Bestreben, das Thüringerland der staufischen Hausmacht als erwünschteste Ergiszung hinzuzufügen, nur als Erbe der Politik seines Vaters, der schon das Pleisner Land mit Kolditz und Leisnig er worben hatte 2).

Allein schon unterwegs erfuhr der König, das die Durchführung seines Planes — besonders unter den obwaltenden Umständen — so leicht nicht von statten geben würde: Plalzgraf Hermann war gewillt, auf Ludwigs III. Erbe, wenn nötig, mit den Waffen in der Hand Anspruck geltend zu machen. Konnte sich Heinrich aber gerade jetzt auf einen sicherlich langwierigeren Kampf einlassen? — Unwillig vernahm der König in Saalfeld<sup>3</sup>) den Rat dei zur Vermittlung daselbet vereinten Fürsten<sup>6</sup>), den Pfalst

Chronica regia Coloniensis, ed. G. Waitz, Hann. 186 (Script in us. schol.), p. 148: audita morte patris et Ludewici langravii, Coloniensem archiepiscopum premittens, ipse (rex.) in Thurit giam proficiscitur, cam sibi subicere temptans.

<sup>2)</sup> Vgl. R. Scholz, Berträge zur Geschichte der Hoheitsrecht des deutschen Königs, Leipz. Stud., Bd. 2, Heft 4, S. 56.

<sup>3)</sup> Dobenecker, II, 862.

<sup>4)</sup> Der Bischofe von Halberstadt, Merseburg und Naumbon und des Herzogs Bernhard von Sachsen. Vgl. O. Abel, Kont

grafen in die brüderlichen Lehen einzusetzen und sich so einen Freund zu schaffen; denn Heinrich VI. war zwar "geneigt, selbetändige politische Kräfte anzuerkennen, wenn sie als solche eich ihm unterwarfen, seinen Plänen dienen wollten" 1), doch hier ließ ihn sein scharfer Blick nicht allzuviel vom Charakter des ehrgeizigen Vetters versprechen. Bo zögerte er; dann aber zwangen ihn die Ereignisse in Italien, die seine Anwesenheit dort immer dringender erheischten 2), zum Nachgeben. Nur zwei Städte und einen Teil des Landes mußte Hermann an das Reich abtreten 3).

Auch von anderer Seite sollte der Landgraf als Erbe seines Bruders nicht ohne Ansechtung bleiben. Wie einst diesem ), so machte jetzt ihm der Abt Siegfried die dem landgrästichen Hause zuständigen Hersselder Lehen streitig, und Hermann erhielt sie schließlich nur dadurch, daß er die Abtei zu Burg-Breitungen a. d. Werra samt der Vogtei und allen zugehörigen Rechten dem Kloster überließ ). Ebenso verweigerte Abt Heinrich von Fulda ihm Klostergüter, welche sein Bruder Ludwig und schon sein Vater erkauft oder zu Erblehen empfangen hatten. Doch bald mußte auch dieser Fürst bewaffneter Übermacht weichen und des Landgrafen Forderung nachgeben.

Philipp der Hohenstaufe, Berlin 1852, S. 27. — Aus ihrem Verbalten dürfen wir schließen, daß der Anspruch der Fürsten auf Erblichkeit der großen Lehen bereits allgemein tiefe Wurzeln geschlagen hatte.

1) H. Bloch, Forschungen zur Politik Kaiser Heinrichs VI.
in den Jahren 1191-1194, Berlin 1892, S. 31.

2) Eben jetzt kam der Vertrag zwischen Tankred und Richard Löwenherz zustande, s. a. Bloch a. a. O., S. 7. Den Bündnisvertrag zwischen R. und T. selbst s. Cartellieri a. a. O. S. 144-147.

3) Cronica Reinhardsbrunn. SS. XXX, 1, p. 551: sed prucienti auxiliatorum adiutus consilio sub duarum civitatum et unius provincie resignacione principatum obtinuit. — Was jedoch eigentlich abgetreten wurde, erfahren wir nicht.

4) Vgl. Ph. Hafner. Die Reichsabtei Hersfeld bis zur Mitte de 13. Jahrhunderte, Hersfeld 1886, S. 100 ff.

5) Dobenecker II, 897.

Durch eigene Kraft und Energie, und gefördert durch die Gunst glücklicher Umstände, war es so Hermann gelungen, sich als Nachfolger seines Bruders zu behaupten. Unbestritten stand er jetzt da als "Landgraf von Thüringes und Pfalzgraf von Sachsen" 1) und kounte nunmehr — einer der mächtigsten Reichsfürsten der Zeit — an den Angelegenheiten des Reiches nah und fern tätigen Anteil nehmen.

Von Saalfeld aus hatte sich König Heinrich eilig nach Italien begeben, wo er am Ostermontag, dem 15. April 1191, aus der Hand Papst Cölestins die Kaiserkrone empfing. Doch ein erster Versuch, sich des sizzlischen Erblandes seiner Gemahlin zu bemächtigen, scheiterte at den festen Mauern Neapels. Enttäuscht und halb krank, aber ungebrochenen Mutes kehrte er im Dezember nach Deutschland zurück; wichtige Aufgaben harrten seiner Heinrich der Löwe hatte, als er den Kaiser fern wußte, entgegen den Bedingungen des Fuldaer Friedens seine Angriffe auf das Gebiet Adolfs von Schaumburg fortgesetzt. während der Graf sich im heiligen Lande befand. Als dieser aber im Frühjahr 1191 dank der Unterstützung det Herzogs Bernhard von Sachsen und Ottos II. von Brandenburg nach Holstein gelangte und sofort den Kampf auf nahm, wandte sich das Blatt. Mit dem jungen Bernhard von Ratzeburg belagerte der Schaumburger Lübeck; ein welfisches Entsatzheer unter Konrad von Rode wurde bei Boizenburg völlig geschlagen; zu Anfang des nächsten Jahren fiel Stade, und Lübeck stand vor der Übergabe. Die Lage des Welfen gestaltete sich noch drohender, als jetzt un Frühjahr 1192 auf des Drängen der sächsischen Fürsten hin Heinrich VI. selbst ein Heer gegen ihn zu führen.

Schon kurz nach dem Saalfelder Tage hält er Landding ab als "Landgravius Thuringie, comes palatinus Saxonie". Dobenecker, II, 867.

<sup>2)</sup> Vgl. Bloch a. a. O. S. 18.

versprach. Der alte Löwe sah das Aussichtslose eines solchen Kampfes ein und bat den Kaiser um Gnade und Frieden. Aber Heinrich ging weder auf Verhandlungen mit dem gedemütigten Welfen ein, noch brach er zum Beistande der sächsischen Fürsten nach der Oker auf. Ihn beschäftigten zunächst die Vorbereitungen für einen zweiten sizilischen Feldzug, dann aber war es vor allem die Neubesetzung der erledigten Bistümer, die seine volle Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, Am meisten zu schaffen machte dem Kaiser in dieser Beziehung Lüttich. Dort war eine Doppelwahl eingetreten: dem kaisertreuen Albert von Rethel stand der antistaufische Albert von Brabant, der Bruder des regierenden Herzoge Heinrich, gegenüber. Um in einer so wichtigen Stellung am Niederrhein einen zuverlässigen Vertreter seiner Interessen zu haben, bestimmte Heinrich VI. mit Einwilligung der Fürsten 1) keinen der beiden Gewählten, sondern Lothar von Hochstaden. Inzwischen aber hatte Albert von Brabant die Bestätigung Cölestins erlangt, und eben jetzt, am 21. September empfing er in Reims die bischöflichen Weihen. Da brach der Kaiser, um weiterer Opposition vorzubeugen, kurz entschlossen nach Lüttich auf, um Lothar mit Gewalt the allgemeine Anerkennung zu verschaffen. Herzog Heinrich selbst wurde von ihm zur Huldigung gezwungen 2), Heinnch VI. hielt hiernach die Stellung seines Schützlings für hinreichend gesichert und wandte sich Anfang Oktober nach dem nördlichen Thüringen, um endlich die sächeischen Kampfe beizulegen 8). Zu diesem Zwecke schrieb er einen

<sup>1)</sup> Gislebert, La Chronique de Gislebert de Mons, nouv. éd. P. p. Léon Vanderkindere, avec une carte du comté de Hainaut à la fin du XII. stècle, Bruxelles 1904, Commission royale d'histoire. Recueil de textes pour servir à l'étude d'histoire de Belgique, cap. 182. S. a. Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, abgek. Reg. episc. Col., Bd. 2 (1100—1205), bearbeitet von R. Knippung, Bonn 1901, No. 1434.

<sup>2) 24.</sup> Sept. 1192. Gisl. l. c. p. 279.

<sup>3)</sup> Schon vorher hatte er, um die zur Zeit zwischen der säch-

Hoftag nach Nordbausen aus, und hier finden wir am 21. Oktober die bauptsächlichsten Führer im Kriege gegen die Welfen, die Bischöfe von Hildesheim und Halberstadt, den Abt von Korvey und Herzog Bernhard von Sachsen, um ihn versammelt<sup>1</sup>). Von dem Ergebais der dortigen Verhandlungen ist leider nichts überliefert.

Allen diesen für den Verlauf der Reichsgeschichte wichtigen Händeln hat Landgraf Hermann ferngestanden. Hier aber, auf dem Hoftage zu Nordhausen, tritt zeine Person nahezu in den Vordergrund. Doch nicht mit dem besten Klange wird sein Name genannt; er wird vor Kaiser und Reich des Hochverrats bezichtigt. Welche Bewandtnis es mit dieser unerhörten Anschuldigung hatte, wie sie zustande kam — dies zu erfahren, müssen wir kurz den Gang der Ereignisse in Thüringen seit Hermanns Regierungsantritt verfolgen.

In dem östlichen Grenzland Thüringens, der Mark Meißen, war im Herbst 1191 der ränkesüchtige und habgierige Markgraf Albrecht, mit seinem jüngeren Bruder, dem Grafen Dietrich von Weißenfels<sup>3</sup>), über die reichen Bergwerke des Erzgebirges, an denen nach des Vaters Vermächtnis beide Anteil hatten, in offenen Streit geraten<sup>3</sup>). Mit zahlreichem Heere zog Albrecht unerwartet vor Dietrichs Feste Weißenfels. In seiner Bedrängnis ging Dietrich den Landgrafen Hermann um Hilfe an. Dieser versagte anfänglich seinen Beistand und hielt den Grafen

Waffenruhe zu verlängern, seinen Oheim, den Pfalzgrafen Konrad, nach Sachsen geschickt. S. a. Bloch a. a. O. S. 35.

<sup>1)</sup> Dobenecker, II, 905; Bloch, a. a. O. S 38 und 36, Anm. 4. Vgl. a. Toeche a. a. O. S. 238, der glaubt, nur auf die spätere Denunziation Markgraf Albrechts von Meißen (s. S. 330, Anm. 2) hin käme Heinrich VI. nach Bachsen.

<sup>2)</sup> S. C. Wenck, Ein meißnischer Erbfolgekrieg am Ende des 12. Jahrhunderts, in Z. f. thür. G. u. A., N. F. Bd. 2, S. 200. Genealogia Wettinensis, ed. E. Ehrenfeuchter, S. 23, p. 229.

<sup>3)</sup> Duringische Chronik des Johann Rothe, herausg. von R. v. Liliencron, Jena 1859, in Thüring. Geschichtsquellen 111, 314.

mit Ausflüchten hin. In kalter Berechnung zögerte er. bis Dietrich, in die äußerste Enge getrieben, eich jeder Forderung gefügig zeigen mußte. Hermann machte die Verlobung seiner damals 10-jährigen Tochter Jutta zur Bedingung, und notgedrungen gab der Graf schließlich seine Einwilligung. Tatkräftig griff jetzt der Landgraf in den Zwist ein. Eine persönliche Unterhandlung, in der Hermann völligen Frieden für seinen Schwiegersohn forderte, zerschlug sich an dem störrigen Sinn des Markgrafen, und so mußte das Schwert entscheiden. Mit 1800 Gewaffneten rückte der Landgraf vor Camburg und nahm es nach kurzer Belagerung. Hierdurch erschreckt, ergab sich ihm eine Burg und eine Stadt nach der anderen. Schon streiften seine schnellen Reiter nahe an Leipzig, da endlich mußte sich der Markgraf zum Frieden bequemen: er verstand sich zu gleichmäßiger Teilung mit Dietrich und stellte Geiseln 1).

Für jeden, der Albrecht genauer kannte, war jedoch hierbei klar, daß dieser eben geschlossene Friede nur von geringer Dauer sein würde. Ein maßloser Grimm erfaßte den Gedemütigten gegen den Landgrafen Hermann, dessen raeches, entschlossenes Handeln dem Bruder zum Siege verholfen hatte und dessen Macht er, Albrecht, nicht gewachsen war. Er sah ein: wollte er mit Aussicht auf Erfolg gegen Dietrich auftreten, so mußte er vor allem diesen Helfer ihm zu entziehen suchen. Und dies zu erreichen, achreckte sein Charakter selbst vor niedriger Verleumdung nicht zurück; er beabsichtigte, den Landgrafen beim Kaiser des Hochverrats zu beschuldigen. Der Augenblick dazu war der denkbar günstigste, Heinrich VI. sagte ja gerade den Hoftag für Nordhausen an.

So also ist der schwerwiegende Vorwurf gegen Hermann entstanden. Sein unedles Vorhaben auszuführen, erschien der

<sup>1)</sup> Cronica Reinhardsbrunn. SS. XXX, 1, p. 551. S. a. Toeche a. a. O. S. 237 ff.

Markgraf von Meisen in Nordhausen 1) und erhob vor dem Kaiser und den versammelten Fürsten laut Klage 2) gegen den Landgrasen von Thüringen: er sei das Haupt einer gegen das Leben Heinrichs VI. gerichteten Verbindung der sächsischen Fürsten, die "sich in den unbeschränkten Besitz ihrer Güter setzen wollten" 3). Zugleich erklärte sich Albrecht bereit, die Wahrheit seiner Aussage im Zweikamps 4) zu erhärten. Der Kaiser berief hierauf den Landgrasen nach Nordhausen, damit er sich dort vor ihm und dem Reichstag verantworte 5). Ohne zu zögern rüstete sich Hermann, der Ladung Folge zu leisten; im Geleit zahlreicher Lehnsmannen brach er auf, sich dem Markgrasen zu stellen, da verlegte der Kaiser in Rücksicht auf politische Verhältnisse den Holtag nach Altenburg. Neue Unruhen im südostlichen Deutschland schienen ihm wichtig

1) Daß Albrecht v. Meißen schon vorher in der Umgebnug des Kaisers geweilt hat, ist möglich, aber nicht wahrscheinlich. Urkundlich ist es jedenfalls nicht zu erweisen. Wenn Knochenhauer a. a. O. S. 226 es als sichere Tatsache hinstellt im Hinweis auf Heinrichs VI. Urkunde für Magdeburg vom 1. Juni 1192 bei Gercken-Cod. dipl. Brand. IV, p. 432 (aus Cop. [Magdeb. Cop. f. 26 Cod. no. 103] Geh. A. Berlin), so ist er im Unrecht, denn die Zeugenreibe eben vom 1. Juni in Gelnhausen gehört zu Ende November oder Anfang Dezember nach Altenburg. Dobenecker 11, 898.

2) S. Bloch a. a. O. S. 44; Toeche a. a. O. S. 554: "Am4. Oktober ist der Kaiser noch in Sinzig, am 27. zu Herzberg am
südhehen Harz. Zwischen diese Termine setze ich Albrechts Mitteilung." Ganz unzutreffend aber ist die Hypothese vorher: "Offenbar
eilte Heinrich sofort nach Sachsen, als die Denunziation Alberts ihm
die Höhe der Gefahr enthüllte." S. darüber die Ausführungen
Blochs a. a. O. S. 37 und, sich an Toeche anschließend, P. Schwartz.
Die Furstenempörung von 1192 und 1193, Diss. Rost., 1879, S. 21und 41.

3) Bloch, a. s. O. S. 46: Cronica Reinhardsbrunn. (irrtûmlich ad. a. 1195) SS. XXX, 1, p. 552.

4) Cron. Reinhardsbrunn. SS. XXX, 1, p. 552.

5) Bis in den Anfang November halt sich Heinrich VI. in der Nuhe der Reichsstadt auf: Okt. 27. Burg Herzberg, Dobenecker II, 905 Nov. 4 Muhlhausen, Dobenecker II, 907. genug, sich zu persöulicher Vermittlung selbst in die Nähe der böhmisch-bayrischen Grenzen zu begeben 1).

In vollem Bewußtsein seiner Unschuld erschien nun in Altenburg der Landgraf Hermann, um sich zu rechtfertigen; und unschwer gelang ihm dies. Schon in Nordhausen mochte Heinrich VI, den Worten Albrechts von Meißen wenig Glauben schenken; dafür war die Persönlichkeit des Markgrafen, der sich einst<sup>2</sup>) nicht gescheut hatte, den eigenen Vater gefangen zu halten, und zu Beginn des sizulischen Feldzuges trotz versprochener Heeresfolge heimlich aus des Kaisers Lager entwichen war 8), zu wenig vertrauenerweckend; weiterhin aber mußte die ganze Haltung Hermanns und der sächsischen Fürsten ihm auch den letzten Schein von Verdacht nehmen, und vollständig überzeugt von der Schuldlosigkeit des Landgrafen und seiner Freunde, whob er nunmehr in Altenburg selbst Anklage gegen Albrecht wegen Verleumdung. Vom näheren Verlauf dieses Verlabrens wider den Markgrasen ist uns nichts bekannt. So viel nur steht fest, daß noch in Altenburg, und zwar allem Anschein nach mit Wissen und Wollen des Kaisers 1), der Herzog von Sachsen Hermann und Albrecht durch guten Zuspruch versolinte.

<sup>1)</sup> In Altenburg finden wir vom 17. November an die Großen 700 Böhmen und Österreich um Heinrich VI. versammelt; vgl. die Zeugen in folgenden Urkunden: Nov. 17 Altenburg Dobenecker II, 912 und 913. Nov. 20 Altenburg — Dobenecker II, 914. Dez. 1 Altenburg — Dobenecker II, 915. Hierher gehört (s. oben S. 330, Arim. 1) auch die Zeugenreihe von Dobenecker II, 898 (II, 915 a). Die Reichersperger Annalen, Magnus presbyter Reicherspergensis, Arinales, SS. XVII, p. 519 sagen dazu: inbente namque imperatore para facta et confirmata est inter eosdem principes intrante mense Decembrio 8. Idus einsdem mensis, indicta curia generali Ratisponae Idus Januarii.

<sup>2)</sup> Im Februar 1189, s. Wenck a. a. O. S. 194.

<sup>3)</sup> Wenck, s. s. O. S. 199.

<sup>4)</sup> Bloch, a. a. O. S. 44 — erst Bloch hat in neuerer Zeit Licht in dies Dunkel gebracht durch seinen ebenso scharfsunnigen wie richtigen Nachweis, daß "im Herbst 1192 in Sachsen eine Fürstenerspörung nicht stattgefunden hat", Bloch, a. a. O. S. 47.

Auch die Erbfolge des Markgrafen und seines Bruden Dietrich von Weißenfels wurde hier durch Heinrich VI. geregelt, und zwar hat der Kaiser seine Entscheidung in dieser Frage einzig und allein nach dem Gutachten der Fürsten getroffen, die ihm noch vor kurzem nach Thres und Leben getrachtet haben sollten 1).

Damit hatte Heinrich VI. seine vielseitige Tätigkeit in Sachsen beendet. Die meisten Fürsten treinten sich von ihm, und nur mit geringem Gefolge zog er im Anfaag Dezember westwärts, über Merseburg<sup>2</sup>) und Allstedt<sup>3</sup>, nach Nordhausen<sup>4</sup>), um sich von da zum Reichstag nach Regentburg zu begoben. Mit Albrecht von Meißen sowie dam Herzog Bernhard von Sachsen gab der Landgraf von Thüringen dem Kaiser bis Merseburg das Geleit<sup>5</sup>).

Aber dieses jetzt so freundschaftliche Verhältes zwischen Hermann und Heinrich VI. war von zeiten des Landgrafen nur ein scheinbares, äußerliches, seine zuverkommende Begleitung des Kaisers nur ein Beispiel für die leichte Täuschung, die in der Höflichkeit liegt. Schon aus der — wenn auch natürlich mit Unrecht höchst übertriebenen — Anschuldigung des Markgrafen von Meißen können wir immerhin eine Mißstimmung Hermanns gegen Heinrich VI. herauslesen, die uns die Folgezeit bestätigen wird. Obwohl des Staufers naher Verwandter, gehört hiermann doch entschieden zu den Fürsten, denen die Hermann dech entschieden zu den Fürsten den der Hermann dech entschieden der Hermann dech entschieden der Hermann dech entschieden der Höflichkeit liegt. Schon aus den Hermann dech entschieden der Höflichkeit liegt.

<sup>1)</sup> Dobenecker II, 952 — 1194, 4 Dez., Palermo: Heinrich Vibelfit Herzog Bernhard von Sachaen, betreffs des Markgraff A. v. Meißen sich mit den Fürsten, die der Verhandlung zu Altschurg (Nov. Dez. 1192) beigewohnt haben, zu besprechen ust.

<sup>2) 8.</sup> Dez. 1192 — Dobenecker II, 916.

 <sup>14.</sup> Dez. 1192 — Dobenecker II, 917.

<sup>4) 18.</sup> Dez. 1102 - Dobenecker II, 918.

<sup>5)</sup> Sie sind Zougen der Urkunde Heinrichs vom 8. Dez. 124

lichen Gemüt des Landgrafen überdies auch von dem Saalfelder Tage 1) her surückgeblieben sein, wo Heinrich so unverkennbar ihm sein Erbe zu entziehen willens war.

So finden wir schon wenige Monate später den Landgrafen Hermann offenkundig unter den Gegnern des Kaisors, als ein Glied der Fürstenverschwörung des Jahres 1198, die der Ermordung Alberts von Brabant folgte, des von Heinrich VI. vertriebenen Bischofs von Lüttich. Am 24. November 1192 war dieser in Reims, wo er Zuflucht gefunden hatte 1), durch die Hand dentscher Ritter gefallen, vermutlich als ein Opfer privater Rache 8). Allgemein aber traf der Verdacht den Kaiser. Und nun loderte übernil im Reiche der lange verhaltene Unwillen über des Staufers strenges Regiment zu offenem Aufruhr empor 4). Noch vor Weihnschten schloß der Bruder des Erschlagenen, Horzog Henrich von Brabant, mit seinem Oheim, dem Herzog von Limburg, und dem Erzbischof Bruno von Köln ein festes Bundnis gegen Heinrich VI. Offen wurde dabei (in Köln) zugleich ausgesprochen, daß es sich um eine Verschwörung wider den Kaiser handle 5), den man absetzen wolle, um anstatt seiner den Herzog Heinrich von Brabant auf den Thron zu erheben 6). Daß der Plan auch die Billigung Papet Colestins finden worde, ließ sich bei dessen Mißstimmung gegen Heinrich VI. mit Bestimmtheit erwarten. Ebenso durften die Verbündeten im nördlichen und Betlehen Deutschland allenthalben auf Anhänger rechnen, und bereits zu Anfang des neuen Jahres (1193) traten, durch

<sup>1)</sup> S. oben S. 324.

<sup>2) 8.</sup> oben 8. 327.

<sup>3)</sup> S. die Erörterungen bei Bloch a. a. O. S. 22, Anm. 2, and S. 23.

<sup>4)</sup> Über die gesamte Fürstenerhebung des Jahres 1193 stehen aur wenige Nachrichten zur Verfügung, da es nicht zu Feindseligkeiten kam.

<sup>5)</sup> Reg. episc. Col. II, no. 1440.

<sup>6)</sup> Gialebert, a. a. O. cap. 194.

Erzbischof Konrad von Mainz veranlaßt, Ottokar von Böhmen. sein Schwager Albrecht von Meißen und eben auch Hermann von Thüringen der Verschworung bei 1). So bildeten binnen kurzem die mächtigsten Reichsfürsten einen geschlossenen Bund, der auch den schwächeren Mut machte, dem gewaltigen Herrscher Trotz zu bieten.

Zum offenen Ausbruch der Empörung kam es indessen nicht. Am 21. Dezember 1192 war Richard Löwenhers. der im weiteren Verlauf der Dinge doch zweifelles den gefährlichsten Gegner des deutschen Kaisers bedeutet haben würde, bei Wien entdeckt und gefangen nach Herzog Leopolds Schloß Dürnstein an der Donau gebracht worden. Dieser glückliche Zufall bedeutete eigentlich schon den Wendepunkt zugunsten Heinrichs VL Zwar hinderte, wie auch Bloch mit Recht bemerkt 3), für den Angenblick die Gefangennahme des englischen Königs keineswege, daß der Aufstand ummer weiter um sich griff, im Gegenteil: gerade die Nachricht von dem überraschenden Ereignisse mag erst Heinrich den Löwen, des Königs Schwager, bewogen baben, der Opposition beizutreten; aber später zog der Kaiser doch allen Vorteil aus der augenblicklichen Ohnmacht Englandsindem er geschickt Richard und die empörten Fürsten gegen einander auszuspielen wußte.

Mit scharfem Blicke hatte Heinrich VI. sofort erkann welch günstige Handhabe sich ihm bot, wenn er Richard von England, den Feind des Reiches und zugleich den Freun der Emporer, in seine eigene Gewalt bekäme. Ungesäum war er deshalb mit Herzog Leopold in erfolgreiche Unter handlung getreten; am 24. März wurde der hohe Gefangen 😅 in Speyer dem erfreuten Kaiser ausgeliefert und nach Trife 1.5 in sicheres Gewahrsam gebracht. Eben jetzt hatte aber auc b die Emperung ihren Hohepunkt, ihre größte Ausdehnung ex-

<sup>1)</sup> Cronica Reinhardsbr. SS. XXX, 1, p. 552,

<sup>2)</sup> Bloch, a. a. O. S. 50.

reicht, und für Heinrich VI. war der Zeitpunkt gekommen, wo er sich genötigt sah, mit den rhemischen Fürsten in Unterhandlung zu treten. Diese so bald als möglich zu Ende zu führen, tat der Kaiser einen meisterhaften Schachsug. Er erweckte den Anschein, als sei er den Anträgen des französischen Königs, der gegen große Geldsummen die Auslieferung Richards oder wenigstens die Verlängerung seiner Gefangenschaft verlangte, gar nicht so abgeneigt, Die Aussicht, in die Gewalt seines erbitterteten Feindes zu gelangen, mußte den unglücklichen Fürsten natürlich in nicht geringen Schrecken versetzen; die nahe Gefahr trieb ihn schließlich, mit alten Mitteln die Fürsten, von denen ja gerade die Führer, Heinrich von Brabant und Heinrich der Lowe, das lebhasteste Interesse an ihm hatten, zum Frieden m bewegen 1), und damit hatte Heinrich VI, seinen Zweck erreicht; denn Richards Bemühungen waren von Erfolg gekront, die Fürsten gaben - besouders wohl auch aus Furcht vor dem Schreckgespenst eines staufisch-französischen Buldnisses - seinen Bitten willig Gehör. Mitte Juli 1193 schon schlossen die meisten Glieder der Opposition 2) in Coblenz unter höchst annehmbaren Bedingungen für sie 3) hren Frieden mit dem Kaiser. Neben Albrecht von Meißen Par auch der Landgraf Hermann von Thüringen erschienen 4), and such mit Heinrich VI. auszusöhnen b). Und wie es den Anschein hat, ist dieser von allen anwesenden Großen gerade Harmann, seinem "lieben Vetter", mit größter Huld begegnet; ati jedwede Art und Weise suchte er sich seine Geneigtbeit 2n verschaffen", so berichtet wenigstens voller Genugtung der auf seinen Landesherrn stolze Annalist von Rein-

<sup>1)</sup> Weitere Ausführungen siehe bei Bloch a. a. O. S. 63-65.

<sup>2)</sup> Siehe Toeche a. a. O. S. 282.

<sup>3)</sup> Nach Bloch a. a. O. S. 65, Anm. 2,

<sup>4)</sup> Dobenecker II, 925.

<sup>5)</sup> Irrtimer Toeches a. a. O. S. 279 und Wencks a. a. O. 207 f. berichtigte schon Bloch a. a. O. S. 65, Ann. 2.

hardebrunn 1). Von Coblenz begab sich der Kaiser mit der Landgrafen 2) und zahlreichen anderen Fürsten 3) zu weitere Ausgleich nach Worms, wo zur Zeit der englische Kön weilte. Am 25. Juni begannen dort die Verhandlungen die Heinrichs VI. Erfolg befestigen sollten. Durch eine Vertrag wurde Richards Befreiung gesichert, und dami waren die rheinischen Fürsten zufriedengestellt. Harm Ottokar von Böhmen wurde zur Strafe für seinen Abfal seiner Würden entsetzt und an seiner Stelle Bischof Heinrich von Prag mit dem Herzogtum belehnt 5). Unversöhnt allen im Reiche standen dem Staufer nur noch die Welfen und Konrad von Mainz gegenüber.

Mit den Wormser Tagen hatte die so gefahrdrohend Fürstenverschwörung des Jahres 1193 nahezu ihr End erreicht. Geschichtlich bedeutsam ist die gewaltige Bewegung wegen der Vereinigung des rheinisch-brabantische und sächsisch-welfischen Fürstenbundes, die einmal der lang gehegte Unmut über die staufisch-italienische Politik, zum andern das Ziel der Befreiung Richards von England stande gebracht hatte. Kluge Mäßigung im rechten Augenblick ließen den Kaiser schließlich das Feld behannten anfangs in fast aussichteloser Lage, rettete ihn die ge-

2) Hermann ist am 28. Juni in Worms. Dobenecker II. 92

<sup>1)</sup> Cron. Reinhardebr. SS. XXX, 1, p. 552: imperator, quibe artibus potuit, lantgravium favorabilem sibi constituit. Siehe Blod 65 ff. Vgl. aber Knochenhauer a. a. O. S. 229.

<sup>3)</sup> Siehe die Reihe der in Worms anwesenden Fürsten b Toeche a. a. O. S. 282.

<sup>4)</sup> Roger von Howden, Chronica Magistri Rogeri de Hovede ed. by W. Stubbs, 4. Bde., 1868-71 (Rer. Britannic, Script Bd. III, 214.

<sup>5)</sup> Gerlaci abbatis Milovicensis annales 1167—1198 in S.S. XVI 683-710, p. 707. Die Oron. Reinhardsbr. SS. XXX, 1, p. 552 h richtet die Entsetzung Ottokars fälschlich als gleichzeitig mit d Gunstbezeugungen Heinrichs VI. gegenüber dem Landgrafen Hi mann (s. o. Anm. 1).

schickte politische Ausnutzung eines Zufalles, der ihm in der Gefangennahme des englischen Königs unerwartet zu Hulfe kam.

Voll reger Teilnahme ist den diplomatischen Händeln dieses unruhigen Jahres Landgraf Hermann gefolgt. Wie weit er in den einzelnen Fällen selbst in die Ereignisse verflochten ist, vermögen wir freilich nicht zu entscheiden; immerhin scheint uns die auffallende Haltung Heinrichs VI. zu Coblenz, die in der Reinhardsbrunner Chronik so ausdrücklich Erwähnung findet 1), genugsam zu beglaubigen, daß dem Landgrafen unter den verschworenen Fürsten eine keineswegs unbedeutende Rolle beizulegen ist. Auf seinen geheimen Groll gegen Heinrich VI. und seine Befürchtungen gegenüber dessen skrupelloser Hausmachtspolitik haben wir schon oben hingewiesen 2); es kommt aber noch ein weiteres Moment hinzu, das ihn bewog, sich der Opposition anzuschließen. Ein Hauptzug seiner Politik, der sich allerdings hier zum erstenmal bemerkbar macht, den wir später aber häufig wiederkehren sehen, war nämlich, stets der Partei im Reiche beizutreten, die ihm selbst den meisten Vorteil einzubringen versprach. Unzweifelhaft lieb war ihm hierbei, wenn es galt, gegen das nach immer größerer Macht strebende staufische Herrscherhaus vorzugehen, zu dem ihm mit dem Tode seiner Mutter 3) jegliche verwandtschaftliche Neigung geschwunden zu sein schien. So gerade jetzt, zu Beginn des Jahres 1193, welch günstige Gelegenheit: der Riesenbund der vereinigten Fürsten und ihm gegenüber in halber Ohnmacht der staufische Vetter! Kaum aber wird eich dann Hermann der veränderten Sachlage bewußt, des Vorteils, den der geistesgewaltige Kaiser ans der Gefangennahme Richards für sich herauszuschlagen

<sup>1)</sup> Siehe auf voriger Seite Anm. 1.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 332 f.

<sup>3) 1191,</sup> siehe Knochenhauer a. a. O. S. 224.

weiß, so lenkt er ein; persönlich eilt er nach Coblenz un sich mit Heinrich VI. wieder zu versöhnen. Und der nimm ihn gern und huldvoll auf; befindet er sich doch in abe licher Lage wie 1190 in Saalfeld: ein zweiter, schon lang vorbereiteter Feldzug soll ihm jetzt die sizilische König krone bringen, doch vorher muß erst in Deutschland de Friede gesichert sein. Von Coblenz begibt sich Herman nach Worms, um an den Verhandlungen zwischen der Kaiser und Richard Löwenherz teilzunehmen. Will er sich für den englischen König verwenden? - Heinrich VI fordert für dessen Freilassung 150 000 Mark und das Ven aprechen, Heinrich den Löwen zur Heeresfolge gegen Takred und damit zum Frieden zu bewegen. Allein Richard ist nicht gesonnen, durch des Schwagers Überredung der Kaiser Ruhe in Deutschland zu verschaffen. Da schreite die Fürsten, die sich eben wieder mit Heinrich VI. ven glichen haben, zur Vermittlung. Sie wirken zugunsten der Konigs: denn ihnen - und wir dürfen wohl Hermann besonders daber hervorheben - will die volle Wiederher steilung des karserlichen Einflusses in Deutschland wenig behagen. Und es gelingt ihnen schließlich durchzusetzen daß Richard, falls er sein Versprechen, Heinrich den Löwe betreffend, nicht erfülle, dem Kaiser dann nur weiten 50 000 Mark als Entgelt zu entrichten habe.

Landgraf Hermann ist dann wohl unmittelbar, nach dem er gleich den anderen anwesenden deutschen Fürster die Wormser Abmachungen beschworen hatte, in die Heimat zurückgekehrt. Kurze Zeit darauf schon finden wiihn in eine Fehde mit Erzbischof Konrad von Mainz verwickelt. Nach dem Bericht des Reinbardsbrunner Chro

<sup>1)</sup> Die Fehde fand also nicht im Frühjahre statt, wie Schwart a. a. O. S. 27 und Wenck a. a. O. S. 208 dartun, sondern im Herbet Konrad von Mainz söhnte sich mit dem Kaiser erst 1194 (St. 484) aus. Siehe auch Bloch a. a. O. S. 65, Anm. 2.

nisten 1) war dieser ergrimmt über das eigenmächtige Verhalten des Landgrafen, der, durch sein Zureden erst für die Opposition gewonnen, plötzlich wie im Spiel ohne ihn sich wieder dem Kaiser zugewandt hatte, und auchte die Verbundeten gegen ihn aufzuwiegeln. Doch entspricht die Darstellung, Hermanns unerwarteter Parterwechsel lediglich habe diesen Kriegszug zur Folge gehabt, wohl kaum den Tatsachen. Die Fehde wird wie zahlreiche frühere der Erzbischofe von Mainz gegen die Landgrafen von Thuringen, so such diesmal privater Natur gewesen sein. Hermanns vorsichtiges Handeln, das den Erzbischof ja patürlich erbittert haben mag, hat sie bloß gezeitigt. Mit Knochenhauer 2) anzunchmen, es sei das Übereinkommen zwischen dem Landgrafen und dem Kaiser zu Coblenz auf Kosten des Erzbistums getroffen worden, sehe ich keine Veranlassung; es fehlt darüber jeder Quellennachweis.

Auf die Kunde von Konrads Umtrieben sammelte Hermann rasch ein Heer und fiel im Bunde mit Albrecht von Meißen, der eine Gelegenheit zum Dreinschlagen nur höchst ungern vorübergehen heß, in die Mainzer Lande ein. Die Einnahme von Melsungen bereitete dem Kampfe ein baldiges Ende, der durch die Schnelligkeit des thuringisch-meißnischen Angriffes vollig überraschte Erzbischof bequemte sich zum Frieden. Noch in demselben Jahre finden wir beide Fürsten in friedlicher Zusammenkunft <sup>8</sup>).

Über dem Streit mit Kourad von Mainz hat der Landgraf nicht den Gang der Dinge im Reich aus den Augen verloren. Noch immer stand der Ausgleich Heinrichs VI. mit den Welfen bevor. Da endlich, am 29. Januar 1194,

<sup>1)</sup> Cron. Reinhardsbr. SS. XXX, 1, p. 552. Dazu Wenck a. a. O. S. 249, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Knochenhauer, a. a. O. S. 229.

<sup>3)</sup> Vgl. auch Bloch a. a. O. S. 48, der die Ausstellung dieser Urkunde — wohl mit Unrecht — vor den Beginn der Felide setzt.

Großmütig verzieh der Kaiser dem jungen Welfe Auf einem Reichstage zu Saalfeld Ende Februar 3) wollt er dann auch Heinrich den Löwen in Guaden aufnehmen Ein Sturz vom Pferde hinderte aber den greisen Welfe am Kommer, und so fand die Aussöhnung mit ihm er Anfang März in Tilleda, der kaiserlichen Pfalz am Ful des Kyffhäusers, statt 4). Damit hatte nach langen Mühel Heinrich VI. den deutschen Landen endlich den Frieden wiedergegeben; mit Heinrich dem Löwen fiel das letzte Glied antistanfischer Opposition. Stolze Genugtuung durft den jungen Herrscher erfüllen, wenn er diesen glangenden Erfolg seiner Staatskunst überschaute. Jetzt war auch dem Gelingen eines zweiten Zuges nach Apulien kaum noch zu zweifeln: in Sizilien war eben, am 20. Februar, der zum König erhobene Tankred gestorben 5), und dem Banner de Stanfers folgte diesmal die gesamte Heeresmacht der Welfen

<sup>1)</sup> Annales Stederburgenses 1000—1194, auctore Gerhardo praés posito SS. XVI, 197—231, p. 227.

<sup>2)</sup> Dobenecker II, 951.

<sup>3)</sup> Dobenecker II, 952, 953.

<sup>4)</sup> Dobenecker II, 954.

<sup>5)</sup> Toeche, a. a. O. S. 322.

Landgraf Hermann scheint nach dem Würzburger Tage sich eifrig den Angelegenheiten seines Landes gewidmet zu haben. Weder in Saalfeld noch in Tilleda ist seine Anwesenheit nachweisbar. Doch nicht lange war ihm friedliche Betätigung beschieden; schon bald nach des Kaisers Aufbruch aus Deutschland (im Mai 1194) mußte er von neuem die Waffen ergreifen. "Des Nichtstuns mtide" 1), hatte der streitlustige Markgraf von Meißen abermale seinen Bruder angegriffen und belagerte die Burg Wunnenfels?). Des Landgrafen vermittelnder Bitte, sich weiterer Feindseligkeiten zu entbalten, achtete er nicht. Ja er ging in seinem Übermut so weit, einen Reichsministerialen Bernhard zu blenden 8). Diese Untat nun führte, gleichsam als dehnte er sein pfalzgräfliches Amt auch auf Meißen aus, den Landgrafen ins Feld. Mit einem starken Heere fiel er in die Mark ein, Albrechte Burgen zu erobern. Die einen zerstörte er, andere zwang er zur Übergabe und übertrug ihren Schutz dem Grafen Dietrich 1). In dem Glauben, des Markgrafen Macht völlig gebrochen zu haben, verließ er dann siegreich das Land. Bereits drohte ihm von Westen her neue Gefahr. Konrad von Mainz hatte die Gelegenheit der Fehde Hermanns mit Albrecht von Meisen benutzt, um die Niederlage des vorigen Jahres wettzumachen, und dabei in dem über des Landgrafen Siegeszug milgünstigen Erzbischof Adolf von Köln einen willigen Bundesgenossen gefunden b). Vereint waren

<sup>1)</sup> Cron. Reinhardsbr. S.S. XXX, 1, p. 552 f.; Wenck a. a. O. 8, 200.

<sup>2)</sup> S. dazu Cron. Reinhardebr. S.S. XXX, 1, p. 553, Anm. 2.

<sup>3)</sup> Ausfuhrliches darüber siehe Wenck a. a. O. S. 209 ff.

<sup>4)</sup> Cron. Reinhardsbr. SS. XXX, I, p. 553.

<sup>5)</sup> Cron. Reinhardebr. SS. XXX, 1, p. 553 berichtet wieder von einer Verschwörung der Fürsten gegen den Landgrafen; aber oviel wir wissen, hat sich nur Adolf von Köln noch an dem Kampfe beteiligt.

die beiden Prälaten in das landgräfliche Gebiet eingerallen und hatten Grünberg (in Hessen) verbrannt. Noch war Hermann gegen sie unterwegs, als ihn die Nachricht tral, Markgraf Albrecht habe während seiner Abwesenheit das Meißner Land wieder in seinen Besitz gebracht und überschreite jetzt die Saale, um in Thüringen selbst einzudringen. Da überließ der Landgraf kurz entschlossen den Kampf im Westen einstweilen seinen Lehnsleuten, er selbst wandte sich zum Schutze seines Landes gegen den anrückenden Markgrafen. Trotz aller Ermüdung durch den Marsch griff er den Gegner gleich beim ersten Zusammenstoß an und erfocht einen vollständigen Sieg 1) bei Reveningen 1). Zahlreiche Feinde gerieten in Gefangenschaft. Albrecht selbst entkam nur mit genauer Not. Es ist ungewiß, ob Hermann nach Beendigung des Kampfes mit dem Markgrafen sich noch einmal persönlich dem westlichen Kriegeschauplatze zugewandt hat, da wir über den Verlauf dieser Febde nicht näher unterrichtet sind: jedenfalls aber kam noch in demselben Jahre der Friede zustande.

Für die Folgezeit scheint das Verhältnis des Landgrafen zu Konrad von Mainz überhaupt eine günstigere Wendung genommen zu haben; wir hören von keiner Fehde mehr zwischen den beiden Verwandten<sup>8</sup>).

Auch von seiten Albrechts von Meißen sollte der Landgraf in Zukunft unbehelligt bleiben. Auf dem Wege von Freiberg nach Meißen ereilte schon im folgenden Jahre, im Juni 1195, den Markgrafen ein plötzlicher Tod \*).

<sup>1)</sup> Chronicon montis Sereni (Lauterberg), abgek. Chron. mont. Ser., ed. E. Ehrenfeuchter, 88. XXIII, 168.

Hente Robingen (Ober- und Unter-) an der Helme, westlich von Halle, südlich von Sangerhausen.

<sup>3)</sup> S. Dobenecker II, 871.

<sup>4)</sup> Cron. Reinhardsbr. SS. XXX, 1, p. 554; Chron. mont. Ser. SS. XXIII, p. 166. Siehe auch Wenck a. a. O. S. 189 and 212.

Kaiser Heinrich war inzwischen in Italien außerst glücklich gewesen. Bereite am 25. Dezember 1194 konnte er sich in Palermo die normannische Königskrone aufs Haupt setzen. Auf der Rückkehr nach Deutschland machte er die Erfolge seines zweiten italienischen Feldzuges vollständig, indem er sich mit der Kurie aussöhnte; nach kurzen Verhandlungen mit Cölestin nahm er am 31. März. dem Karfreitag des Jahres 1195, das Kreuz. Im Sommer war der Kaiser eifrig darauf bedacht, auch die deutschen Fürsten für den Zug zu gewinnen. Ein Reichstag in dieser Angelegenheit konnte freilich infolge einer Erkrankung des Kaisers erst Ende Oktober in Gelnhausen zusammentreten. Zahlreiche geistliche und weltliche Fürsten, Grafen und Edle erklärten sich hier für die Kreuzfahrt, unter ihnen der Landgraf Hermann 1). Nicht weniger günstig für die Sache des heiligen Laudes war der Erfolg auf einem zweiten Reichstage, der am 6. Dezember zu Worms stattfand 3).

Lange schon hatte Heinrich VI. den gewaltigen Gedanken gehegt, eine Weltmonarchie zu gründen. Die Eroberung Siziliens und vor allem der Kreuzzugsplan ließen ihn jetzt von neuem und stärker als je in ihm aufkommen. Zn diesem Zwecke suchte er zunächst das deutsche Wahlreich zu einem staufischen Erbreich umzugestalten, d. h. die Nachfolge in Deutschland, das er mit Sioilien zu einem Reiche verbunden wissen wollte, für sein Haus durch Reichsgesetz erblich zu machen <sup>8</sup>). Die Fürsten aber sollten für den Verzicht auf ihr Wahlrecht unbeschränktes Erbrecht — auch in kognatischer Nachkommenschaft — erhalten.

<sup>1)</sup> Dobenecker II, 983 a. Dobenecker zittert hier irrtümlich Toeche B. 389; es müßte besser heißen: vgl. dagegen Toeche B. 390.

<sup>2)</sup> Dobenecker II, 986-988.

<sup>3)</sup> Toeche, a. a. O. S. 396—417, 436—446 und dazelbet Berlage X.

So hatte er schon kurz vor dem Gelnhauser Reichstage im Oktober zu Mainz 1) der daseibst anwesenden nicht zahlreichen Fürstenversammlung seine bekannte Reichserbfolgeordnung 2) vorgelegt, aber nur geringes Entgegenkommen gefunden. Zu weiterer Beratung wurde zu Anfang April 3) ein zweiter Reichstag nach Würzburg angesagt. Noch ebe dieser zusammentrat, finden wir am Hofe des Kaisers den Landgrafen Hermann 4), der dem Plane Heinrichs offenbar das größte Interesse entgegenbrachte und, wie wir gleich sehen werden, bald darauf in Würzburg zu seiner Förderung wesentlich beigetragen hat.

Es war eine stattliche Versammlung, die hier zusammenkam. Energisch drang der Kaiser in die Fürsten, ihm ihre
Zustimmung zu geben. Nach langem Zögern, mit sichtlichem
Widerstreben willigten sie schließlich ein, "einige durch
Überredung gewonnen, andere durch Drohungen eingeschüchtert", und besiegelten die darüber ausgestellte Urkunde 5). Deutlich zeigte sich aber, wie der Landgraf
Hermann bei seiner schnellen Bereitwilligkeit dem Plane
Heinrichs VI. gegenüber nur seinen personlichen Vorteil
im Auge gehabt hatte. Kaum hatte er unterschrieben, so
gab er dem neuen Gesetz seine erste Anwendung; er ließ
unter dem Zeugnis der versammelten Fürsten seiner noch
unmündigen Tochter Hedwig vom Kaiser das Recht auf
die Landgrafschaft übertragen 6).

Bald nach dem Würzburger Tage begannen jedoch die

Wenck, a. a. O. S. 214, Anm. 1. Siehe auch Dobenecker II, 982.

<sup>2)</sup> Toeche, a. a. O. S. 399-417.

<sup>3)</sup> Toeche, a. a. O. S. 414; Dobenecker II, 1004. 1005.

<sup>4)</sup> März 6 in Gelulausen. Dobenecker II, 1002.

<sup>5)</sup> Toeche, a. a. O. S. 414; Cron. Reinhardsbr. SS. XXX, 1, p. 556; dazu die Zeugenunterschriften der gleichzeitigen Urkunden des Kaisers bei Dobenecker II, 1004, 1006.

<sup>6)</sup> Cron. Reinhardbr. SS. XXX, 1, p. 556.

Fürsten den Plan des Kaisers mit Mißgunst zu betrachten. Selbst den Landgrafen Hermann, der doch - allerdings nur aus selbstischen Gründen - am ersten die Forderungen Heinrichs VI. gutgeheißen hatte, finden wir binnen kurzem unter den entschiedenen Gegnern des kaiserlichen Projektes. Ihn entfremdete dem Kaiser vor allem ein Umstand, der wohl auch den Argwohn der anderen Fürsten wachrief: analog der Belehnung Hedwigs mit den landgräflichen Rechten hatte auch Graf Dietrich von Weißenfels die Mark Meißen erhalten sollen, besonders da die gesetzmäßige Frist - nach Reichsrecht mußte ein erledigtes Fahnenleben binnen Jahr und Tag vom Kaiser wieder verliehen werden 1) -- damals gerade ablief. Heinrich VI, hatte diese Belehnung nicht eintreten lassen 2). Schon am 7. August versammelten sich zu Keuschberg bei Merseburg mehrere Fursten "zur Beratung von Reichsangelegenheiten", wie es in einer dort ausgestellten Urkunde heißt 3), jedenfalls aber, um sich zwecks Wahrung der fürstlichen Interessen zu gemeinsamer Opposition zu verabreden. In ihrem Widerstand wurden sie poch bestärkt durch die Nachricht, das auch der Papet den universalistischen Ideen des Staufers feindlich gegenüberstand. War ihnen von Cölestin etwa sogar die Entbindung von ihrem Eide in Aussicht gestellt worden?

So brachte die Fürstenversammlung im Oktober 1196 zu Erfurt , die Heinrichs VI. Gesandter Gebhard von Querfurt einberief, um den Fürsten die wichtige Angelegen-

<sup>1)</sup> Constitutiones et Acta publica Imperatorum et Regum (in M. G. I. LL sectio IV), ed. L. Weiland, Hann. 1893, Tom. I, p. 248.

Cron. Reinhardsbr. SS, XXX, 1, p. 554; Chron. mont. Ser.
 XXIII, p. 166.

<sup>3) &</sup>quot;ubi (Cuschburk) tunc pro negotiis imperii conveneramus". Dobenecker II, 1057.

<sup>4)</sup> Cron. Reinhardsbr. 88. XXX, 1, p. 557.

heit der Erbfolge nochmals vorzulegen und sie zur Beschlennigung ihrer Rüstungen für den Kreuzzug anzutreiben. dem Kaiser wenig Erfreuliches. Betreffs des Planes konnte Gebhard seinem Herrn nur von sichtlicher Abneigung der Fürsten berichten; aber auch der Eifer für den Kreuzsus war infolge der altgemeinen Mißstimmung erkaltet. Heinrich VI. hatte sich in seinem Schreiben besonders an den Landgrafen von Thüringen gewandt, der naturgemäß seit dem Reichstage zu Würzburg in der kaiserlichen Gunst hoch gestiegen war. "Wenn er ein gutes Beispiel gebe, so würden auch die Saumseligen angefeuert werden; wenn dagegen der Eifer des Hauptkämpfers für das heilige Land erkalte, würden alle Anstrengungen der kleineren Fürsten vergeblich sein" 1). Die Antwort aber, die ihm Hermann 1) thermitteln ließ, mußte ihn in seinen Erwartungen bitter täuschen; denn trotzig erklärte jener dem Gesandten, "er habe weder aus Rücksicht auf die Kreuzpredigt, noch aus-Furcht vor dem weltlichen Schwert, sondern im Verlanges nach göttlichem Lohn das Heilszeichen genommen; wenn ihm also die Zeit zum Aufbruch passend sei, dann werde ihn keines Menschen Furcht oder Gunet vom Zuge zurückhalten" 2). Die übrigen Fürsten schlossen sich dem ablehnenden Bescheid des Landgrafen an 4); deutlich bekundet sich darin das Ansehen, das Hermann in ihrem Kreise genoß.

Mit dieser Erklärung aber schwand auch für den Plan der Erbfolge jede Aussicht auf Verwirklichung; gerade der Fürst, der im Frühjahr am ersten seine Zustimmung gegeben hatte, war ja in die Reihen der Opposition getreten. Da faßte der Kaiser mit jener bewunderungswürdigen Mäßigung.

<sup>1)</sup> Toeche a. s. O. S. 442.

<sup>2)</sup> Des Landgrafen Anwesenheit in Erfurt bezeugt Cron. Reinhardsbr. S.S. XXX, 1, p. 558; siehe auch Dobenecker II, 1039.

<sup>3)</sup> Toeche, a. a. O. S. 442.

<sup>4)</sup> Cron. Reinhardsbr. 5.8. XXX, 1, p. 557.

e ein Erbteil seines Vaters zu sein schien, den Entschluß, me dem Plane abzustehen 1), um wenigstens das für den ngenblick Nötigste, die Wahl seines Sohnes zum Nachlger, zu erreichen. Ohne Schwierigkeit bewilligten ne die Fürsten; gegen Ende des Jahres noch wählten in Frankfurt Heinrichs VI. kaum zweijährigen Sohn tiedrich zum deutschen König und schwuren ihm den reueid 2).

Nun stand dem Kreuzzuge nichts mehr im Wege. Mit eginn des neuen Jahres kam er zustande. Ende März<sup>8</sup>) rach auch Landgraf Hermann von Thüringen auf, nachdem t vorher noch einmal in Reinhardsbrunn Abschied geommen natte.

Kaiser Heinrich VI. war im Hochsommer 1196 über is Alpen gezogen. Er sollte Italien nicht wieder verlassen. lereits am 28. September 1197 starb der geistesgewaltige ichn Barbaroseas zu Messina, in der Blüte seiner Jahre inch tückisches Fieber dahingerafft.

Im heiligen Lande hatte der Kreuzzug einen günstigen infang genommen. Da traf im Februar 1198 die Nachicht von dem plötzlichen Hinscheiden Heinrichs VI. ein ind lähmte alle Unternehmungslust. Und noch so nachilig wirkte die Persönlichkeit selbst des toten Kaisers af die Fürsten ein, daß sie gleich nach dem Empfang der Trauerkunde seinem unmündigen Sohn Friedrich vor Berytus im Treuerd erneuerten. Dann aber rüsteten sich die teisten zu eiligem Aufbruch in die Heimat. Nur wenige ögerten mit der Abreise, unter ihnen Landgraf Hermann. Ind diesen wurde das einzige nennenswerte Ergebnis der

<sup>1)</sup> Selbet der Chronist von Reinhardsbrunn, der entschiedene utengänger seines landgräflichen Herrn, kann ihm hierfür seine merkennung nicht versagen. Cron. Reinh. a. a. O. p. 558.

<sup>2)</sup> Die Literatur darüber siehe A. Hauck, Kirchengeschichte butschlands, 4. Teil, Leipzig 1903, S. 676, Anm. 4.

<sup>3)</sup> Dobenecker II, 1039-1042.

Kreenfahrt zu danken: um dieselbe Zeit etwa, als in Mitte deutschland Hersog Philipp von Schwaben zum König gwählt wird, finden wir die thüringer Fürsten, Landgu Hermann, Dietrich von Meißen, Konrad von Landsberg un Bischof Berthold II von Zeitz unter den Teilnehmern de Konzils von Accon, wo der deutschen Spitalbrüderschaf der beiligen Maria die Würde eines Ritterordens verliebe wird 1).

(Fortestzung folgt.)

<sup>1)</sup> Dobenecker II., 1072. Siehe auch Arnoldi Chron. Slav. Lib. V. p. 211 ff.

## onrad, Landgraf von Thüringen, Hochmeister des deutschen Ordens († 1240).

Von

## Dr. E. Caemmerer aus Arnstadt.

Nach den Stürmen des Bürgerkrieges zwischen dem tanfischen und welfischen Geschlechte am Anfange des 18. Jahrhunderts, der auch über die thüringischen Lande Iberaus schwere Heimsuchung gebracht, war mit der Legierung des jungen, tatkräftigen Landgrafen Ludtigs IV., des Heiligen, vorwiegend eine Zeit der Ruhe and des Friedens angebrochen. Als er nach der unruhollen Regierung seines Vaters Hermanns I. dessen Erbettrat, war die welfische Macht, besonders nach dem Tode tres Hauptes, Ottos IV., zu einer wirkeamen Opposition gen die Staufer viel zu schwach. So ergab sich für ihn Prolitische Anschluß an den jungen Hohenstaufen Tiedrich II. leicht.

Als dessen Freund hat Landgraf Ludwig seine beonders auf Stärkung und Erweiterung seiner Territorialacht gerichteten Pläne fördern können. Im Jahre 1221
al ihm nach Markgraf Dietrichs von Meißen Tode die Voraundschaft über dessen jungen Sohn Heinrich, seinen
Seisen, und zugleich die Anwartschaft auf dessen Besitzum für den Fall des vorzeitigen Todes seines Mündels zu.
In seiner Stellung als Reichsfürst hat der Landgraf, der
aus zahlreichen politisch wichtigen Fragen regen Anteil
hahm, eine hervorragende Rolle gespielt. Die lombardische
Politik des Kaisers hat er tätig unterstützt. Mit ihm nahm

23

XXVII.

er auch das Kreuz zum Kampfe für die heiligen Stätte des Orients. Im fernen Polen hat er gegen den Herzo Wladislaw Laskonogi sein Ansehen und Recht zu wahrei verstanden. Ebenso zielbewußt und erfolgreich behauptet er die in den Marken errungene Stellung als Regent und Vormund des jungen Heinrich gegen den mächtigen Henneberger Grafen, der diese Stellung durch die Ehe mit seine Stiefschwester Jutta bedrohte. Die unter seiner Regierung mit dem Erzbistum Mainz sich wiederholenden Kämpfe habes die Ruhe seiner Lande nicht erheblich zu stören vermocht. Denn gerade weil seine Regierung nach langwieriges Kämpfen heilsamen Frieden und strenge Verteidigung des Rechtes wiederbrachte, ist sie eine glückliche gewesen. Der frühe Tod des Landgrafen vereitelte dessen weitere Plane und beraubte Thuringen zur Unzeit des amsichtigen Fürsten 1).

Bevor wir uns unserm eigentlichen Thema zuwenden, ist eine kurze Übersicht über die Familie Hermanns L. des Vaters Landgraf Ludwigs IV., unerlaßlich.

Landgraf Hermann war zweimal vermahlt gewesen. Seiner ersten Ehe mit der Gräfin Sophia aus rheinischem Geschlechte waren nur 2 Töchter, die schon genannte Juttaund Hedwig, entsprossen. Seine zweite Gemahlin gleichen Namens war die älteste Tochter des Herzogs Otto I. von Bayern. Von ihr hatte er außer 2 Tochtern 4 Söhne? Ludwigs, des ältesten, gedachten wir bereits kurz. Dem nächstfolgenden, nach dem Vater Hermann genannt, war wegen seines vorzeitigen Todes keine Bedeutung beschieden. In weit höherem Grade gilt dies wieder vom druten, Heinrich, dem Nachfolger Ludwigs IV. als Landgraf, und

Vgl. über Landgraf Ludwig IV. jetzt besonders: R. Wagner, Die äußere Politik Ludwigs IV., in: Zeitschr. d. Vereins f. thunnig Gesch. u. Altertumsk. (= Z. Thur. G.), Neue Folge (= N. F.) Bd. 19, 23 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Wagner, S. 24 f.

von Konrad, dem vierten und jüngsten der Söhne Landgraf Hermanns I. 1).

Ludwig IV., einer der sympathischeten Erscheinungen unter den thüringischen Landgrafen, dem Gemahle der heiligen Elisabeth, hat die Geschichteschreibung von jeher Interesse entgegengebracht. Auch Heinrich Raspe, bekannt als Gegenkönig Kaiser Friedrichs II., ist oft Gegenstand eingehender wissenschaftlicher Untersuchungen geworden. Von Landgraf Konrad besitzen wir keine zusammenfassende Schilderung seines Lebens und seiner politischen Tätigkeit<sup>2</sup>).

So mag der folgende Versuch, ein Bild von seinem Leben und Wirken zu geben, gerechtfertigt erscheinen.

Über Konrads Geburtsjahr wissen uns die ältesten Quellen nichts zu berichten, und die Angaben über das Alter der Landgrafen, wie sie der spätere thüringische Chronist Johann Rothe bringt, lassen sich an den feststehenden Geburtsjahren Ludwigs IV., nämlich 1200, und seines Sohnes Hermanns II., 1222, als falsch widerlegen. So verdient auch Rothe, wenn er Konrad 1203 geboren sein läßt, keinen Glauben 3).

<sup>1)</sup> Die Altersreihenfolge der zwei ältesten Söhne Hermanns I. ist strittig. Vgl. Dobenecker II, 1585, Anm. 1. So zutiere ich O. Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae, Bd. 2 (1900) und Bd. 3 (1904, 1. Teil). Die Regesten werden stets sach Nummern, die des 3. Bandes ohne Bandzahl angeführt. — Ich folge den neusten Untersuchungen von K. Wenck, Die heil. Elisabeth (K. 181–210). in: Die Wartburg, ein Denkmal deutscher Geschichte und Kunst (Wartburgh.), Berlin 1907, 1. Anm. zu S. 191 (S. 700), und Wagner, S. 24, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Vgl. über ihn Th. Ilgen, Konrad v. Thüringen, in Allg. deutscher Biogr. XVI, 625 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. die düringische Chronik des Johann Rothe, ed. R. v. Liliencron in Bd. 3 der thur. Geschichtsquellen, Jena 1859. Kp. 473, dazu ebenda S. 390 f., Anm. 5. – Über Hermanns II. Geburtsjahr vgl. Cronica Reinhardsbrunnensis, ed. O. Holder-Egger: M. G. SS. XXX, 597; Dobenecker II, 2118, Anm. 1, über das Ludwigs IV., Cron. Reinh. 563, auch 607.

Dagegen bietet uns für die Bestimmung des Alters der Söhne Landgraf Hermanns I. die von ihm, seiner Gattin Sophia und seinen drei ältesten Sohnen ausgestellte Marburger Urkunde vom 29. Mai 1214 einen wichtigen Anhaltspunkt 1). In ihr heißt es: Hermann, Landgraf von Thüringen und Pfalagraf von Sachsen, genehmigt mit semer Gemahlm und seinen Söhnen Hermann, Ludwig und Heinrich. die swar noch im Knabenalter stehen, aber schon ausgezeichnet eind durch sittliche und geistige Reife, die Verlegung des Klosters Aulisburg 2). Diese Stelle, welche die drei ältesten Söhne Landgraf Hermanns durch die angeführten Worte auf die gleiche Stufe stellt, schließt eines größeren Altersunterschied zwischen ihnen aus. Konrad. steht offenbar auf einer jüngeren Altersetufe. Auf ihn war jene obige, auf seine Brüder zutreffende Bezeichnung damals noch nicht anwendbar. Da Ludwig 1200 geboren ist, und sich also für Hermann etwa 1202, für Heinrich 1203 oder 1204 schließen lassen kanu 3), darf für Konrad mit großer Wahrscheinlichkeit 1206 oder 1207 als Geburtsjahr angenommen werden. Später wird es nicht anzusetzen sein 4).

Die Stelle lautet: puerili quidem adhuc indole florentes set pietatis et ingenii iam maturitate excellentes.

<sup>1)</sup> Dobenecker II, 1585. Über die Datierung Anm. 1.

<sup>3)</sup> Vgl. uber Heinrichs Geburtsjahr Bohmer-Ficker, Regestimperii V (1198—1272), Innsbruck 1881—1901, 4860 b. Die Regestwerden stets: Bohmer-Ficker und stets nach Nummern zutert.

<sup>4)</sup> A. Rübesamen, Landgraf Heiurich Raspe von Thüringen. Hallische Diss., Halle 1885, S. 4, Anm. 1, der als Heinriche Geburtsjahr 1206, bez. 1207 annimmt, hat fälschlich auf das "netatitenerum" im Schreiben Papst Gregors IX. vom 7. Juni 1235 (Monum Germ. Epistolae saeculi XIII. e regestis Pontificum Romanorum selectae, Bd. 1, ed. C. Rodenberg, Berlin 1883, No. 643; Dobenecker 536) zu großes Gewicht gelegt, indem er daraus schloß, daß Konrad. 1235 "höchstens im Anfang der zwanziger Jahre" gestanden haben könne. In demselben Schreiben wird aber die 1235 im Alter vom 27 Jahren stehende Tochter des Königs Ottokar I. von Böhmen. Agnes (geb. 1208, vgl. L. A. Cohn, Stammtafeln z. Gesch. d. deutschen.

Über seine Jugend fehlt uns ebenso wie über die seiner Brüder nähere Kunde. Seinem ältesten Bruder Ludwig war die Vormundschaft über die jüngeren Brüder rugefallen 1). Sonst haben diese neben Ludwig keine Regierungsrechte, auch nicht Heinrich als der ältere, bis zum Tode ihres regierenden Bruders ausgeübt. Beide werden bis 1227 in Ludwigs Urkunden stets "Brüder des Landgrafen" genannt 2).

Im übrigen scheint das Verhältnis Konrads zu seinen Brudern bis zu Ludwigs IV. Tod ein freundliches gewesen zu sein 8), während über das zu seiner Schwägerin Elisabeth. der Tochter des Königs Andreas II. von Ungarn, mit der Ludwig seit 1221 vermählt war, nichts Näheres bekannt ist. Wenn die spätere Tradition von einem Übelwollen gegen Elisabeth wegen ihrer zu dem Leben am Hofe im Gegensatz stehenden kirchlich-asketischen Lebensführung. 18. von einer ihr feindlichen Partei, der ihre Schwiegermutter Sophia nicht ferngestanden haben soll, zu erzählen weiß, so entbehren solche Angaben jeder historischen Begrundung. Von solchen Erzählungen, mit denen vor allem unser Konrad in keiner Beziehung steht, hebt sich die innige Frommigkeit der Landgräfin-Mutter, die sie um 1221 in das Eisenacher St. Katharmenkloster eintreten ließ, ihre sicher bezeugte Fürsorge für Elisabeth seltsam Staaten und der Niederlande, Braunschweig 1871, Tafel 42) ebenfalls "setate tenera" genannt.

1) H. Rückert, Das Leben des heil. Ludwig, Landgrafen von

Thür., Leipzig 1851, S. 16.

2) Vgl. Th. Ilgen u. R. Vogel, Geschichte d. thüring.-hessischen Ertrfolgekrieges (1247—1264), in: Zeitechr. d. Vereins f. hessische Gesch. u. Landeskunde (= Z. Hess G.), N. F. X, 214. — Nur in einem Falle (Dobenecker II, 2415) erscheint Heinrich Raspe in einer Urkunde seines Bruders als erster der Zeugen unter dem Titel "Graf", worsus wir keinen weiteren Schluß ziehen können.

3) Theodoricus' v. Apolda libri octo de s. Elizabeth, in Thesaurus monumentorum ecclesiastic. et historic. sive H. Canisii Lectiones antiquae, ed. J. Hasnage, Tom. 4, Amsterdam 1725, Bch. 3,

Kp. 8; Cron. Reinhardsbr.: M. G. SS. XXX, 606,

ab 1). Auch war der lebensfrohe, oft frivole Ton, der chemals am Eisenacher Hofe herrschte, damals längst einem ernsteren gewichen.

Am thüringischen Hofe genoß der zu Anfang des Jahres 1226 zum Beichtvater der Landgräfin Elisabeth berufene Magister Konrad von Marburg großen Einfüß. Vor seiner Kreuzfahrt begabte ihn Ludwig mit Einwilligung seiner Gemahlin, seiner Kinder und Brüder mit dem Verleihungsrechte der geistlichen Lehen, deren Patronat ihm zustand? Diesem Magister soll auch, wie wir aus einer gleichzeitigen Queile erfahren, die Erziehung unseres jungen Konrad obgelegen haben. Diese Nachricht vermögen wir nicht näher zu prüfen; in Anbetracht der späteren Beziehungen beider zu einander ist sie durchaus glanbwürdig.

In Urkunden findet sich Konrads Name in jener Zeit fast nur, wenn wir von der üblichen, mehr konventionellen Zustimmung der nächsten Familienmitglieder in die Regierungsakte des herrschenden Fürsten hören. So erscheinter in mehreren Urkunden Ludwigs IV. mit seinem Bruder Heinrich konsentierend, wenn es sich um Schenkungen fromme Stiftungen, oder überhaupt meist um weniger wichtiger Regierungsakte handelt 4). Im November 1225 finden wir

- 1) Vgl. G. Börner, Zur Kritik der Quellen f. d. Gesch. d. heil. Elisabeth, in: Neues Archiv d. Gesellschaft f. ältere deutsche Geschichtsk (= Neues Archiv), Bd 13, 453; H. Mielke, Zur Biographid d. heil. Elisabeth, Rostocker Diss., Rostock 1888, S. 45 ff.; K. Wenck, Die heil. Elisabeth, Hist. Zeitschr. LXIX, 220 f. Über Elisabeths Vershältnis zu Sophia: Wenck, Wartburgh, bes. 190; ders. Die heil. Elisabeth und Papst Gregor IX., in: Monateschrift "Hochland", Novemberheft 1907, S. 7 ff.; ders.: Die heil. Elisabeth, in: Sammelung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiel der Theologie und Religionsgesch., Heft 52, Tubingen 1908, S. 4 ff.
- 2) Vgl. Wagner, Z. Thur. G. N. F. XIX, 75, bes. Anm. 3 3) Cásarius' v. Heisterbach Vita s. Elisabeth im Auszug bel Börner Neues Archiv XIII, 505; vgl. über Cásarius' gen. Werk ebenda 8. 466 ff., auch A. Huyskens, Quellenstudien z. Gesch. der heil Elisabeth, Marburg 1908, S. 5 ff., siehe S. 62, Ann. 1.

 Zuerst in einer Urkunde Ludwigs IV. von 1218 (Dobenecker II. 1814); Dobenecker II., 1976. 2118. 2137. 2235. 2246. (2409); aller Konrad mit Heinrich auf dem landgräflichen Schloß zu Nenenburg bei Freiburg im Gefolge Ludwigs IV. 1), bevor sich dieser an den Hof König Heinrichs VII. nach Nürnberg begab. Im folgenden Jahre, 1226, ist Ludwig in Oberstalien bei Kaiser Friedrich, dem er sich damals zu der schon früher versprochenen Kreuzsahrt verpflichtete. Welcher Art die Verwaltung der thüringischen Landgrafschaft 1226 wahrend Ludwigs Abwesenheit war, erfahren wir nicht. Wahrscheinlich wurde sie schon damals von Heinrich Raspe ausgeübt 2). Konrad ist bestimmt in Thüringen geblieben 3).

Nach Regelung der Verhältnisse seines Landes und der Beziehungen zu einigen auswärtigen Fürsten nahm Ludwig in Schmalkalden im Juni 1227 von seinen Verwandten Abschied. Mit zahlreichem Gefolge brach er zum Kreuszuge auf. In Unteritalien traf er mit dem Kaiser zusammen. Bald danach wurde auch er von einer unter den Kreuzfahrern ausgebrochenen Seuche ergriffen und starb am 11. September 1227 zu Otranto<sup>3</sup>).

Der rechtmäßige Erbe der thüringisch-heseischen Lande war Ludwigs des Heiligen ältester Sohn, der 1222 geborene Hermann II. Da er beim Aufbruch seines Vaters zum Kreuzzuge erst fünfjährig war, hatte Ludwig für die Zeit

dings auch in dem wichtigen Privileg für den deutschen Orden "Pobenecker II, 2261).

1) Dobenecker II, 2246.

2) Daß Heinrich Raspe die Reise nach Italien mitunternommen, wie Th. Knochenhauer, Gesch. Thüringens zur Zeit des ersten Landgrafenhauses (1039—1247), mit Anm. hrg. von K. Menzel, Gotha 1871, S. 320 vermutet, ist unwahrscheinlich. Er ist dem über Schweinfurt zurückkehrenden Bruder (Cron. Reinh.: M. G. SS. XXX, 606) wohl nur entgegengekommen. Daß die Brüder in der Heimat verblieben waren, dürfte aus der Schilderung der Freude über Ludwigs Rückkehr hervorgehen. Vgl. Theod. v. Apolda, bei Canisius-Basnage, Lectiones antiquae, Tom. 4, Bch. 3, Kp. 8; Cron. Reinh., S. 600; vgl. Leben des heil. Ludwig, S. 45.

3) Vgl. über Ludwigs Kreuzfahrt Wagner, Z. Thür. G. N. F.

XIX, 78 ff.

seiner Abwesenheit von Thüringen Heinrich mit der ste vertretenden Verwaltung der Lendgrafschaft betrant 1). Dur des Bruders Tod wurde Heinrich als ältester der Ohein Hermanns, schon durch Ludwig selbst bei seiner Abreit als solcher bestimmt, dessen natürlicher Vormund und danfür die Zeit von dessen Minderjährigkeit Regent de thüringisch-hessischen Besitzungen, zunächst wohl noch ohn das Einverständnis Kaiser Friedrichs. Daß dieser die zweingeschränkte Nachfolge des jungen Hermann zunächst tatsächlich anerkannte, geht deutlich aus seiner nach Landgraf Ludwigs Tode für dessen Sohn erneuten Eventualbelehnung mit der Markgrafschaft Meißen und den Bis gehörigen Ländern hervor 2).

Im Frühjahr 1228 brachten die thüringischen Manne die Gebeine ihres toten Herrn von Süditalien usch Thüringsurück. Der seierlichen Beisetzung des Fürsten im Familien kloster zu Reinhardsbrunn zu Ansang des Mai wohn mit den ungezählten Getreuen die gesamte landgrässich Familie bei, die Landgrässin-Mutter Sophia, die Landgrässichen Leitzunges Heinrich und unser Konrad. Et beteiligte sich auch an der Schenkung, die Landgraf Heinrich im Anschluß an die Beisetzungsseierlichkeiten dem Klostizuwandte, für das zu sorgen dem Landgrafen "eine weseinen Vorsahren auf ihn übergegangene Pflicht gewordt

Vgt. Börner. Quellenkriük, Neues Archiv XIII, 458. Anm.
 Heinrich urkundet nach Ludwige Abreise als Pfalzgraf von Sache und Landgraf von Thüringen. Dobenecker II, 2450.

<sup>21</sup> Dobenecker II. 244L

<sup>3)</sup> Über Datierung und Hauptqueilen hierzu vgl. Wagn S. 81. Anm. 1 und 2. Vgl. Libeilus de dictis quatuor ancidară a. Elisabethae, in. J. B. Mencken, Script. rerum Germanicarum, Bd. (1728), 2021. — Die Anwesenheit des jungen Hermann erwahndie Historia Pistoriana de landgravus Thuringiae, in. Pistoria Struve, Script. rerum German., Bd. 1. Kp. 40. S. 1323, und d. Historia de landgr. Thuringiae, in.: J. G. Eccardus, Historia geralogica principum Saxoniae superioris (— Historia Eccarduana), Leipul 1722, S. 420 f.

ist" 1). Wir werden noch sehen, das die Brüder diese übernommene Verpflichtung nicht vergessen haben.

Nach dem Hinscheiden seines Bruders Ludwig haben Konrads rechtliche Befugnisse zunächst keine Ausdehnung, überhaupt keine Änderung erfahren. Würde Konrad die Regentschaft in Hessen, die er von 1231 an ausübt, schon gleich nach Ludwigs Tode zugefallen sein, so müßte sicherlich eine Spur davon, etwa eine Schenkung an ein hessisches Kloster oder eine hessische Kirche, wie wir solche seit 1231 zahlreicher finden, schon in jenen Jahren nachweisbar sein ). Nirgends wird Konrad in den Urkunden, die wir aus jenen Jahren besitzen, Landgraf genannt, sondern nur, zunächet als Zenge in Heinrichs Urkunden: Bruder des Landgrafen 3). In den meisten Fällen wird aber unter dem gleichen Titel nur sein Konsens wie früher erwähnt4). Für die obige Behauptung läßt sich auch geltend machen, daß die gemeinsame Ausstellung von Urkunden durch Heinrich und Konrad eigentlich erst mit dem Jahre 1231 einsetzt. Eine ganz strenge Scheidung läßt sich in diesem Punkte allerdings nicht durchführen. Denn in einem Falle erscheint schon 1228 Konrad als Mitaussteller einer zugunsten des

<sup>1)</sup> Dobenecker 13.

<sup>2)</sup> Der Beweis hierfür ist noch nicht eingehend geführt worden, wenn auch Ilgen und Vogel. Erbfolgekrieg, Z. Hess. G. N. F. X, 219, Ilgen, Allg. deutsche Biogr. XVI. 626, K. Wenck, Gesch. d. Landgrafen und d. Wartburg als fürstlicher Residenz vom 13.—15. Jh. (S. 211 ff.), im Wartburgb. S. 215, ungenau H. Diemar, Stammreihe des thuring. Landgrafenhauses und des hess. Landgrafenhauses, in: Z. Hess. G. N. F. XXVII, 10: "spätestens 1231" Konrads Regentschaft von 1231 an gerechnet haben.

<sup>3)</sup> Dobenecker 29. 93. — Gegen die urkundlichen Beweise ist die Bezeichnung Konrads mit dem Titel Landgraf beim Begrabnis Ludwigs IV. (1228) im: Leben d. heil. Ludwig S. 66, in der Historia Pistoriana, Kp. 42, S. 1324 (zum Jahre 1229 statt 1228) und in der Historia Eccardiana S. 421 nicht stichhaltig.

<sup>4)</sup> Dobenecker 13 (bei Konrads Anwesenheit in Reinhardsbrunn). 14. 15. — Auch Dobenecker 29 und 212 gehören hierher.

Klosters Reinhardsbrunn erlassenen Urkunde 1). Im Januar 1230 befindet er sich mit seiner Mutter am Hofe seines Bruders Heinrich zu Eisenach 2). Doch auch in der erstes Hälfte des folgenden Jahres ist Konrad noch in Thüringer nachweisbar. Er nimmt mit seinem Bruder und seines Mutter an der Beisetzung von Heinrichs Gemahlin Elisabetl zu Reinhardsbrunn teil 3). In dieser zeitlich sicher noch vor den Antritt seiner Regentschaft in Hessen fallendes Anwesenheit zu Reinhardsbrunn werden wir für jene Zeit das letzte Zeugnis für Konrads Aufenthalt in Thüringen is der Umgebung seines regierenden Bruders zu erblicken haben

Fassen wir Landgraf Heinrichs Tätigkeit in dieser Jahren kurz ins Auge, so finden wir in ihr ein weitere wichtiges Zeugnis für das rechtliche Verhältnis, in der die beiden Brüder zu einander standen. Heinrich hat damak der großen Politik ganz fern bleibend gerade den hessischer Angelegenheiten seine Fürsorge in den Jahren 1228—1230 unverhältnismäßig mehr zugewandt, als es seit 1231 der Fall ist. Im März 1228 ist er selbst in Marburg diplomatisch tätig<sup>4</sup>. Auch der hessischen Klöster nimmt er sich an und erneuert ihnen zum Teil die früheren Vergünstigungen. 1228 beauftragt er seine in Marburg und Grünberg ansässigen Untertanen mit dem Schutze des Kloster Arnsburg in der Wetterau<sup>3</sup>), wie er damals auch dem hessischen Klöster Lippoldsberg seinen Schutz, aber auch Dienst- und Abgabenfreiheit gewährt<sup>6</sup>). Im November

D Dobenecker 39.

<sup>24</sup> Konrad ist Zeuge in Landgraf Heinrichs Urkunde von tw. Januar 1234; Dobenecker 93.

<sup>3:</sup> Pobeoecker 212. — Über Elisabeth vgl. neben Ch. Häutk Landgraf Hermann I. v. Thür. und seine Familie, in: Z. Thär. G. V 171 ff. auch Piemar, Stammreihe, Z. Hess. G. N. F. XXVII, 10.

<sup>4)</sup> Am 23, März 1228 schließt Heinrich ein Schutz- und Trutt bündnis mit den Grafen von Battenberg, Dobenecker 9.

<sup>5)</sup> Dobenecker 25.

<sup>6)</sup> Kloster Lippoldsberg an der Weser, A.G. Karlahafen. -Vgl. Landgraf Heinrichs am 10. Juli 1229 auf der Wartburg am

BO befreit Landgraf Heinrich je ein dem Kloster Arnsrg gehöriges Haus zu Marburg und Grünberg von Abben und Diensten für seine Meier und Bürger 1). In allen esen Urkunden wird Konrads mit keiner Silbe erwähnt. einrich übt hier ganz allein Rechte aus, die seit 1231 m mindesten Konrads Mitwirkung hätten erwarten lassen.

Von 1227-1231 hat also Heinrich die ungeschmälerte brechaft seines verstorbenen Bruders behauptet, ohne & Konrad regendwelche rechtliche Stellung neben ihm ikleidet hätte.

Seit dem Jahre 1231 nimmt Kourad neben seinem ruder ganz bedeutenden Anteil an der Regierung der andgrafschaft. Er erscheint als Regent in den hessischen mitzungen der Ludowinger, während Landgraf Heinrichs transportstigkeit daselbst von 1231 ab gegen die Konrads heblich zurücktritt.

Diese hessischen Gebiete machen großenteils den Westen ist Landgrasschaft aus. Durch die Ehe Landgras Ludwigs I. it Hedwig, der Erbtochter des Grasen Giso IV., und seines ruders Heinrich mit deren Stiesmutter waren die alten Bode der in Hessen reich begüterten gisonischen und immerischen Grasen, vor allem die Burg Marburg mit abehör und das Amt Grünberg, die Grasschaft Hessen in Gudensberg (Kreis Fritzlar), die Burg Homberg an der him, die Vogteien besonders über die Kloster und Stifter reitenau, Fritzlar, Hasungen, Wetter, die alle vom Erzlift Mainz zu Lehen rührten, auf die Ludowinger überligangen<sup>2</sup>). Diese hessischen Güter und Gerechtsame, die

stellte Urkunde, in der er dies seinen Beamten in Eisenach und deren Orten mitteilt, Dobenecker 66; vgl. auch Ch. Rommel, sschichte von Hessen, Teil 1, Marburg und Kassel 1820, Anm. 245, p. 142.

<sup>1)</sup> Dobenecker 137.

<sup>2)</sup> Vgl. G. Landau, Der Ubergang der gisonischen und werneriben Besitzungen auf die Landgrafen von Thurungen, in: Z. Hess.

im Landgrafenhause bis zu Landgraf Hermann I. der sweite bezw. dritte Sohn des regierenden Landgrafen zu erhalte pflegte 1), gingen jetzt, wenn auch nicht ausschließlich i Konrads Verwaltung über.

Mit dieser neuen Stellung in Hessen war auch ein bedeutsame Rangerhöhung Konrads verbunden. Denn st. 1231 tritt er uns zugleich auch in selbständig ausgestellte Urkunden mit dem Titel Landgraf, auch jüngerer Landgrund mit dem Pfalzgrafentitel entgegen. Von 1232 an escheint er ausschließlich im Besitze der neuen Würde auch in den von Heinrich und ihm gemeinsam ausgelertigte Urkunden?), in päpstlichen Schreiben und — was awichtigsten ist — in kaiserlichen Urkunden?). Von Konrad Würde als Pfalzgraf von Sachsen hören wir nur aus desich in Urkunden beigelegten Pfalzgrafentitel. Im einzelne ist uns über die Verwaltung dieses wichtigen Reichsamte.

G. IX, 314 ff.; Nachtrag dazu von Büff in dereelben Zeitsch. N. F. III, 364 ff.; O. Dobenecker, Über Ursprung und Bedeutunder thüringischen Landgrafschaft, in: Z. Thúr. G. N. F. 7, 299 besonders 324 f.

1) Vgl. über die früheren Teilungen Ilgen und Vogel. Et

folgekrieg, Z. Hess. G. N. F. X, 206 ff.

2) In einer gemeinsam am 1. Nov. 1231 ausgestellten Urkund (Dobenecker 218) wird Konrad auffallenderweise noch "Bruder de Landgrafen" genannt. — Die ebenfalls gemeinsam für Kloster Ahrberg ausgestellte, undatierte Urkunde, von O. Posse, Codex dip maticus Saxoniae regiae, 1. Hauptteil, 3. Bd (1196—1234 Leiph 1898, No. 524 (= Codex dipl. Sax. reg. 1, 3, Nr.) und von Dobe ecker 471: "1231—1234 Nov. 18" datiert, in der Konrad ebenfalunter dem eben genannten Titel urkundet, wird, da uns Konrasett 1232 ausnahmslos als Landgraf, bezw. Pfalzgraf begegnet, de Jahre 1231 zuzuschreiben sein.

3) Konrad wird vom Kaiser selbst "jüngerer Landgraf" in d Urkunde bei Dobenecker 439 (Rieti 1234, Juli) genannt. Vgl. au Ilgen, Allg. deutsche Biogr. XVI, 626. — Konrad selbst zeugt d Landgraf von Thüringen in kaiserlicher Urkunde gleichen Datum und Ausstellungsortes (Dobenecker 442). — Über den Titel "jünger Landgraf" vgl. J. Ficker, Vom Reichsfürstenstand, Bd. 1, Innsbru-1861. S. 25). soweit es Konrad angeht, nichts überliefert. Im Gegensatz zu Landgraf Heinrich führt Konrad oft den bloßen Pfalzgrafentitel 1). Höchstwahrscheinlich hat Heinrich auch als Pfalzgraf die oberste Verwaltung geführt, analog seiner Stellung als eigentlicher Träger der Regierungsgewalt in der Landgrafschaft.

Denn der neben seinem Bruder selbständig in Hessen regierende Herr ist Landgraf Konrad nicht gewesen. Dies geht schon aus einigen gemeinsam von Heinrich und ihm ausgefertigten Bestätigungsurkunden für hessische Klöster hervor 2). Bei Schenkungen hessischen Allodialgutes lag natürlich ebenfalls die Einwilligung Landgraf Heinrichs vor. Anderseits ist Konrad an der Verfügung über thüringische Eigengüter des Landgrasenhauses beteiligt gewesen 3). Bei größeren Schenkungen, ganz besondere an den deutschen Orden, überhaupt bei allen wichtigen Angelegenheiten, bei denen die Macht und das Ansehen des ludowingischen Hauses in Frage kamen, sind beide gemeinsam vorgegangen, so beim Ausgleich der Gebietsstreitigkeiten mit den Grafen von Ziegenhain 1), ohne Zweifel auch bei dem Kampfe mit dem Erzstift Mainz. Die höchste Entscheidung hat dann natürlich in Heinrichs Hand gelegen.

Ein solcher Fall, daß zwei, 1234 für die kurze Zeit von Hermanns Volljährigkeit<sup>5</sup>) bis zu Konrads Eintritt in

<sup>1)</sup> Dobenecker 379 399 400, 447 467,

<sup>2)</sup> So für Kloster Ahnaberg zu Kassel (Dobenecker 471) und für Kloster Aulisberg (nb. Marburg) bei Dobenecker 470; vgl. Ilgen und Vogel, Z. Hess. G. N. F. X, 220 Note 1

<sup>3)</sup> Vgl. Dobenecker 310, 311, 447,

<sup>4)</sup> Vgl. Dobenecker 369.

<sup>5)</sup> Wenck (Wartburgh, S. 215 f. u. 3. Anm. zu S. 215 [S. 702]) rechnete Hermanns II. Volljährigkeit nach salisch-fränkischem Rechte vom vollendeten 12. Lebensjahre ab. Darauf deutet auch schon der Umstand, daß Hermann nach vollendetem 12. Jahre zuerst neben Heinrich und Konrad den Landgrafen- und Pfalzgrafentitel führt; Dobenecker 464, 465, 466. Als analoge Beispiele für Volljährigkeit

den deutschen Orden (18. November 2 den Landgrafen- und Pfalzgrafent früheren Geschichte des Landgrafa gelegen.

Darüber, wie im einzelnen die sich neu gestaltenden Machtverhälts hensischen Landen sich durchgeset Nachricht erhalten. Jedenfalls aworden. Da aber Konrad im Aug Jahres 1231 zuerst als Landgraf unse muß notwendig die den Landibelehnung in der ersten Hälfte de So werden wir fast zwingend auf den Reichstag hingewiesen, den König-Anfang des Mai 1231 abhielt. Die sehen Landgrafen ist sicherlich eine der Fürsten durch die Regierung

mit 12 Jahren führt Wenck im Wartbus das Kind von Hessen, geb. 1244, vollif Gudenus, Codex diplom. I (Göttingen Vogel, Z. Hess. G. N. F. X. 317. 2) I Entarteten, geb. 1240; vgl. O. Posse, 1 Berlin 1897, Beilage VII; urkundet zuen Friedrich der Freidige und die Wettipi Nördlingen 1870, B. 56 Anm. I. Ich i den Erlanchten von Meißen, der bestimmt jahre mundig war, wahrscheinlich ebeni vgl. F. W. Tittmann, Gesch. Heinrich Leopzig 1850, S. 168 mit Ann. 92; Po der früheren thüringischen Gesch, gibt es noch W. Th. Kraut, Die Vormundschaft deutschen Rechts, Gottingen, Bd. 1 (183) Bd. 3 (1850), S. 113 ff., R. Schröder, Leht geschichte, Leipzig 1902, 4 S. 270 Anm. dagegen 737 Anm.

1) Dobenecker 211, 216,

Paß eine Gesamtbelehnung stattft
 Vom Reichsfürstenstand, S 251 an. Vgl. l
 9 mit Anm. 13; Wenck im Wartbur

dort erlassenen Gesetzen, grundlegend für die weitere Ausbildung fürstlicher Landeshoheit, eich äußerte 1). Weder Heinrichs noch Konrads Anwesenheit zu Worms ist bezeugt. Aber schon früher hat Heinrich ohne Zweisel in nähere Beziehungen zu Kaiser Friedrich und König Heinrich zu treten gesucht, um mit deren Einverständnis seine rechtliche Stellung, besonders sein Verhaltnis zu dem jungen Mündel geregelt zu wissen. Da auch dem Kaiser daran liegen mußte, nach Landgraf Ludwige IV. Tode Thüringen weiterhin durch einen in reiferem Alter stehenden Fürsten vertreten zu sehen, so wird Heinrich leicht Entgegenkommen bei Friedrich II. gefunden haben. Schon im Januar 1231 wird Landgraf Hemrich in einem papstlichen Schreiben unter den Bürgen des im vorhergehenden Jahre geschlossenen Friedens von Ceprano genaunt 2), für dessen Zustandekommen der Kaiser wieder in erster Linie den Fürsten verpflichtet war. Im Dezember des Jahres 1231 und später ist er in Ravenna an Kaiser Friedrichs Hof 3). Bei ihm wird er die Bestätigung der Gesamtbelehnung mit den thuringisch-hessischen Landen für sich, seinen Bruder und seinen Neffen eingeholt haben, während die Vormundschaft über den letzteren zunächst fortdauerte. So erklärt es sich auch, wenn in der folgenden Zeit nirgends urkundlich zum

<sup>1)</sup> Vgl. bes. das statutum in favorem principum bei M. Doeberl, Monum. Germ. selecta V. 68 ff.; über den Wormser Reichstag: E. Winkelmann, Kaiser Friedrich II. (Jahrbucher der deutschen Gesch., Bd. 1 [1889], Bd. 2 [1897]); zum Unterschied von dem früheren Werke desselben über Friedrich II. mit dem Zusatze: Jahrbücher zutert), Bd. 2, 238 ff.; A. Heusler, Deutsche Verfassungsgesch., Leipzig 1905, S. 168 ff.; Schröder, Rechtsgesch., S. 585 ff., bea. 590. — Die sehr wahrscheinliche Vermutung, daß die Belehnung der Landgrafen mit den Wormser Beschlussen zusammenhänge, fand ich bei Wenck (vgl. vorige Note) bestätigt.

<sup>2)</sup> Dobenecker 179, vgl. E. Winkelmann, Gesch. Kaiser Friedrichs II, und seiner Reiche (Bd. 1 [1863], Bd. 2 [1. Abteilung: 1235-1239, 1865]; zitiert: Winkelmann, Friedrich II.), Bd. 1, 341; Rubesamen, Heinrich Raspe, S. 10.

<sup>3)</sup> Dobenecker 229, 230, 252, 254,

Ausdruck kommt, das Heinrich, bezw. Konrad etwa eins nur vormundschaftliche Regierung führen, das überhaupt Hermanns bis 1284 in keiner landgräflichen Urkunde ger dacht wird 1).

Im ersten Jahre seiner Regentschaft ist Konrads Tätigkeit durchaus friedlicher Art gewesen. Gleichsam auf die
neuerworbene Stellung stolz, hat er gerade im Jahre 123h
zahlreiche Urkunden, in denen besonders hessische Klöste
und Kirchen bedacht werden, unter dem neuen Titel auf
gefertigt. Im August urkundet er zu Homberg an der Ohn
für Kloster Hasungen 2). Im folgenden Monat finden wir
ihn zu Kloster Ahnaberg in Kassel 3), das von seinen Vorfahren, Landgraf Ludwigs des Eisernen Bruder Heinrich IIund dessen Mutter, gestiftet worden war. Auch die Klösten
Rohr und Breitenau haben damals Vergünstigungen durch
Konrad erhalten 4).

Wichtiger sind nun die im folgenden Jahre sich wiederholenden Kämpfe mit dem Erzbistum Mains. Infolge der oft schwierigen Lehensverhältnisse, in denen die Landgrafen

2) Dobenecker 211. Auch Landgraf Hemrich hat für Klostes Hasungen eine Urkunde gleichen Inhalts mit der Konrade ausgestellt. Vgl. Dobenecker in Anm. zu 211 und Rommel, Gesch. Hessens, auf den von Dobenecker zitierten Stellen. – Hasungen im A.G. Zierenberg, w. von Cassel.

<sup>1)</sup> Nur in einem Falle erscheint Hermann in einer Urkunde Landgraf Heinrichs vom 24. Januar 1234 konsentierend Dobenecker 393). — Vgl. Ilgen und Vogel, Z. Hess. G. N. F. X, 218. In Anbetracht der Lage der Dinge erscheint Heinrichs und Kourade Handlungsweise Hermann gegenüber keineswegs so tadelnawert, wie Ilgen und Vogel 315 ff. und andere es darstellen. Die Annahme eines solchen Verhaltens ist wohl vielfach durch den unbegründeten (vgl. spater) Glauben an eine förmliche Verstoßung seiner Mutte-Elisabeth durch die Landgrafen, besonders Heinrich, mit beeinfluße worden. Vgl. auch Börner, Quellenkrittik, Neues Archiv XIII, 458 f.

Vgl. die zu Ahnaberg ausgestellte Urkunde Konrads für die Kirche zu Berich (im heutigen waldeckischen Ederkreis) bei Dobenecker 216.

<sup>4)</sup> Dobenecker 231, 239. Kloster Breitenau an der Fulda, Kreis Melsungen, Rgb. Kassel.

su den Erzbischöfen standen, der hart aneinander stoßenden Besitzungen beider Fürsten waren solche Fehden nie selten gewesen. Besonders in Hessen, wo die landgräfliche Herrschaft nicht so alt und fest begründet war wie in Thüringen, mußte die von den Landgrafen erst angestrebte strengere Durchführung der Landeshoheit von vornherein auf den schroffen Widerstand der Mainzer Erzbischöfe stoßen, die ihrerseits ähnlichen Bestrebungen nachgingen. So hatte noch Landgraf Ludwig IV. mit Erzbischof Sigfrid II. erbitterte Fehden zu bestehen gehabt 1).

Diesmal kam es über das 1186 von Erzbischof Konrad befestigte Schloß Heiligenberg bei Gensungen an der Eder zum Streite zwischen den Landgrafen und Sigfrid III., der 1230 seinem gleichnamigen Obeim im Amte gefolgt war. Es handelte sich auch noch um einige andere Dörfer und Besitzungen, also offenbar nur um Differenzen territorialer Art<sup>2</sup>). Näher sind wir über den Anlaß zum Kampfe meht unterrichtet<sup>3</sup>). Die landgräflichen Scharen führte, da

1) Vgl. Wagner, Z. Thür. G. N. F. XIX, 28 ff.

2) Über die Ursache zum Kampfe vgl. vor allem den Brief Papet Gregors IX.: Anagni 1233, Febr. 4, bei Dobenecker 333, vgl. auch Codex dipl. Bax. reg. I, 3, No. 483. Ähnlich ist die Begründung bei J. Trithemiua, Ann. Hirsaugienses, Bd. 1, St. Gallen 1690, 8, 46. — Die Hauptquellen für den Kampf sind: Ann. Erphordenses fratrum Praedicatorum in: Monumenta Erphesfurtensia, ed. 0. Holder-Egger, Hannover und Leipzig 1899, (Script. rer. German. in us. echol.) [— Ann. Erphord. fr. Praed. in Mon. Erph.), S. 82 f. und Chronica regia Coloniensis, rec. G. Waitz, Hannover 1880 [Script. rer. Germ. in us. schol.), S. 264. — Die Zerstörung Fritzlum melden die Ann. breves Wormatienses: M. G. SS. XVII, 75 (Konrad als filius [1] Ludowici) und die Ann. Moguntini: M. G. SS. XVII, 2.

3) Die vom Reinhardsbrunner (M. G. SS. XXX, 613 f.) und den späteren Chronisten noch hinzugefügte Begründung mit der Züchtigung des Reinhardsbrunner Abtes durch Sigfrid III. und des letzteren Bedrohung durch Landgraf Konrad in Erfurt ist spätere Tradiuon. Sonst müßte sich ohne Zweifel in den gleichzeitigen Erfurter Aufzeichnungen wenigstens eine Andeutung hiervon finden. Vgl. auch O. Posse, Thüring. Sagen, in: Hist. Zeitschr. XXXI, 58 ff.;

die strittigen Gebiete in Hessen lagen, aber sicher im Einverständnis mit seinem Bruder, Landgraf Konrad. An 15. September 1232 eroberte dieser die wichtigste den Erzetifte in Hessen gehörige Stadt Fritzlar, die großenteil in Asche gelegt wurde. Auch die Kirche des Ortes wurde arg zugerichtet 1). Am grausamsten zeigten sich bei det Plünderung der eroberten Stadt die Leute Friedrichs ver Treffurt, der, aus einem bekannten thüringischen Adels geschlechte stammend, sich oft in der Umgebung der Lande grafen, besonders Heinrichs findet 2). Seine Spießgeselle schonten in die Kirche eindringend nicht der Gebetbüchet. der Kelche, des Kirchenschmuckes, der Gebeine der Heiliget. Dabei hel ihnen auch das Geld, das von den Fritzlard Bürgern zur größeren Sicherheit, die die Raume der Kirch zu bieten schienen, in deren Schatzkammer geborgen war als Kriegsbeute in die Hände. Die ärgste Beschuldigund gegen die landgräflichen Krieger dagegen, daß der beiligt

Rübesamen, Heinrich Raspe, S. 12 Anm. 21; Holder-Egger in M. 6 88. XXX, 613 Anm. 3. - Auch der Kampf selbst ist schoo von Reinhardsbr. Chronisten und später mehr durch sagenhalte Zün (Hohn der Weiber von Fritzlar u. a.) entetellt worden, vgl. and Wenck, Entstehung der Reinhardsbr. Geschichtsbucher, Halle 1870

1) Die Cron. Reinh.: M. G. SS XXX, 614, aber auch wiederholl die Ann. Erphord, fr. Praed, in Mon. Erph. S. 95 bei der Schilderun der Buße Konrads von 1238, aber in Bezug auf 1232 reden über treibend von mehreren Kirchen. Es gab aber 1232 in Fritzlar nu das Petersstift. Vgl. darüber Holder-Egger, Studien z. thuring Geschichtsquellen, Teil 6, Neues Archiv XXV, 91 Anm. 2. Den vol ihm gebrachten Beweisen füge ich noch die päpatlichen Schreibe (Dobenecker 351, 535; A. Potthast, Regesta Pontificum Romanorus) Bd. 1, Berlin 1874, No. 8720) und die Urkunde Sigfrids III. (1288 Dez. 2, bei Bohmer-Will, Regesten zur Gesch, der Mainzer Ere bischofe, Bd 2, Innsbruck 1886, S. 230, No. 111, vgl. den Abdruck ber C. B. N. Fasckenheiner, Gesch hessischer Städte und Stifter, Bd. 2 Kassel 1842, S. 177) hinzu, wo nur von einer Kirche die Rode ist

2) Über die Gesch, der Familie von Treffurt vgl. G. Landan Z. Hess. G. IX, 145 ff.; W. Rein, Die erloschenen Adelageschlechte

des Eisenacher Landes, in: Z. Thur. G. IV, 203 ff.

Leib des Herrn von einigen zu Boden geworfen sei, ist nur ein von unserm Chronisten wiedergegebenes Gerücht, dessen Wahrheit er selbst bezweifelt<sup>1</sup>). Die Anzahl der im Kampfe Gefallenen war immerbin eine beträchtliche. An zweihundert Ritter, mehrere, besonders Fritzlarer Kanoniker, an ihrer Spitze der Wormser Bischof Heinrich II., der Propst Gumbert von Fritzlar und der Propst Heinrich von Heiligenstadt wurden in Fritzlar von den Thüringern zu Gefangenen gemacht.

Über die Kriegstaten des Gegners Konrads, Sigfrids III., wissen wir nur, daß dessen Truppen die landgräfliche Stadt Witzenbausen an der Werra zerstörten, wie aus dem zwischen den Fehdeführenden später geschlossenen Vertrage hervorgeht. Ob sie dabei als Angreifer oder als Rächer der Heimsuchung Fritzlars vorgingen, steht nicht fest. Die mainzischen Mannen scheinen sich auch der den Landgrafen gehörigen Stadt Wolfhagen bemächtigt zu haben. Denn noch im Angust 1231 sehen wir sie als landgräfliches Allod 1), beim späteren Friedensschlusse ging sie — wir werden darauf noch zurückkommen — auf Landgraf Konrad als Lehen vom Erzbischof über.

Die Vermittlung, die nach diesen Kämpfen geschlossen wurde, kam verhältnismäßig rasch, schon gegen Ende des Jahres 1232 zustande. Sie ging von Magister Konrad von Marburg aus, der auch hier sein schon öfters bewährtes Geschick in diplomatischen Geschäften bekundete <sup>8</sup>). Das

<sup>1)</sup> Dies geht aus dem hinzugefügten: Fertur etiam a quibusdam (Ann. Erphord. fr. Praed. S. 83) und dem: ut dicitur (ebenda S. 95) hervor.

<sup>2)</sup> Wolfhagen im Rgb. Kassel, an der waldeckischen Grenze. Vgl. Dobenecker 211. — Da es sich in der Urkunde um Verschenkung von Grundbesitz in Wolfhagen durch Landgraf Konrad (und Heinrich) handelt, wird die Vernittinig, Konrad könne damals ungenau von "in nostro opido Wolfhain" als von einem mainzischen Lehen ge-Grochen haben, hinfällig

<sup>3)</sup> Über seine Vermittlung in dem Nienburger (A.G. Bernburg) Elesterstreite vgl. Dobenecker II, 1782. 1917; B. Kaltner, Konrad von Marburg und die Inquisition in Deutschland, Prag 1882, B. 88f.

Ziel, dem er damals gerade so eifrig nachging, die Heiligaprechung seines vor Jahresfrist versterbenen fürstlichen Beichtkindes, mußte ihn mit Erzbischof Sigfrid und vor allem mit den Landgrafen in nahe Verbindung bringen. Denn in diesem Punkte berührten sich seine Interessen mitdenen der Landgrafen Konrad und Heinrich schon damale. Überhaupt hatten seine Beziehungen zum Landgrafenhause auch nach dem Aufgeben seiner früheren einflußreichen: Stellung am Hofe Ludwigs IV. ununterbrochen fortgedauert Dies bezeugt wieder seine Vermittlung. So kam denn durch seine Bemühung der Vergleich zustande, der wieder auf den 1219 zwischen Landgraf Ludwig IV. und Erabischof Sigfrid II. vereinbarten zurückging, ohne wichtige Gebietsveränderungen zu enthalten. Konrad erhielt die Stadt Wolfhagen vom Erzbischof mit dem Rechte der Vererbung auf seine Söhne, in Ermangelung solcher auf seine Töchter, zu Lehen. Auch durfte er mit Sigfrids Genehmigung die Belehnung mit Wolfhagen auf seinen Bruder Heinrich und seinen Neffen Hermann übergehen lassen 1). Die Burg Heiligenberg selbst, die den Hauptanlaß zum Streite gobildet, ist vielleicht auch damals von den Thüringern zerstört worden, da wir später von ihrem Wiederausban hören." der von den Brüdern Hermann und Heinrich von Wolfershausen im Auftrage des Erzbischofs unternommen wurde?

Es ist nicht überliefert, daß über Landgraf Konrad vom Erzbischof im Verlauf des Kampfes der Bann verhängt worden ist. Zieht man aber von den Fehden der Landgrafen Hermann I. und Ludwig IV. mit den Erzbischöfenseinen Rückschluß, so liegt auch für Konrad die Annahme der Bannung durch Sigfrid von Eppenstein sehr nahe. Danze

Der Vertrag findet sich inseriert in dem Vidimus des Guardians und Konventes zu Fritzlar vom 25. März 1247, Dobenecker 323, 1492; Codex dipl. Sax. reg. I, 3, No. 480.

<sup>2)</sup> Vgl. die in Fritzlar am 26. März 1247 von den Brüdern von Wolfershausen ausgestellte Urkunde bei Dobenecker 1493; siehe Ilgen und Vogel, Z. Hess. G. N. F. X, 246, Ann. 1.

aber wurde ohne Zweifel der Bann mit dem Abschluß des Vertrags von Konrad genommen, wie auch bei Ludwigs IV. Fehde mit Sigfrid II. (1219) die Absolution vom Banne unmittelbar dem zwischen ihnen geschlossenen Ausgleich gefolgt war 1).

Ohne Zutun Landgraf Konrads — es ist sagenhaft, wenn er damals dazu beigetragen haben soll — begannen die Verhältnisse in dem arg verwüsteten Fritzlar sich zu ordnen. In den folgenden Jahren hören wir mehrfach von der Wiederherstellung des Petersstiftes, zu der die Stadt auch durch zwei päpstliche Indulgenzbriefe die erforderlichen Mittel erwarb 2). Erzbischof Sigfrid selbst suchte durch Unterstützung der Peterskirche und ihrer Diener helfend in Fritzlar einzugreifen 3). Ihm lag überhaupt an der vollständigen Beilegung der Differenzen offenbar am meisten. Er wandte sich an Papst Gregor mit der Bitte um Bestätigung des neuen Vergleichs, die dann schon am 4. Februar 1233 erfolgte 4).

Damit war der Friede wiederhergestellt. Schon im gleichen Monat sehen wir einerseits den durch Konrad in Fritzlar gefangenen Propst Gumbert von Fritzlar und zwei andere, wahrscheinlich ebendort gefangene Fritzlarer Kanoniker 5), anderseits den schlimmen Plünderer der Stadt, Friedrich von Treffurt, in seiner Umgebung 6). Darin werden wir mit Recht einen Beweis dafür erblicken, wie rasch die Versöhnung zwischen Konrad und seinen gerade am meisten geschädigten Gegnern erfolgte.

- 1) Dobenecker II, 1831.
- 2) Dobenecker 351 535. Vgl. Weber, Der ehemalige Stiftshof auf dem Friedhofe zu Fritzlar, m.: Z. Hese, G. N. F. IV, 317 ff.
- 3) Siehe Sigfride am 2. Dezember 1233 in Fritzlar ausgestellte Urkunde im Abdruck bei Falckenheiner, Hess. Stadte und Stifter, Bd. 2, 177.
  - 4) Dobenecker 333; Codex dipl. Sax. reg. I, 3, No. 483.
  - 5) Chron. regia Coloniensis S. 264.
- 6) Siehe die Zeugen in Konrads in Homberg am 25. Februar 1233 ausgestellter Urkunde bei Dobenecker 340.

Schon früh entstand bei den Uhronisten der Glasie Konrad ses wegen der Vorgange in Fritslar dem papste lichen Banne verfallen. Diese Nachricht findet sich den altesten Quellen nicht, widerspricht aber auch voll kommen der tatsächlichen Lage der Verhältnisse. School dan erwähnte Zusammentreffen Konrads mit den Fritzland Kanonikern macht eine solche Annahme durchaus unwahr scheinlich. Vielmehr sind die freundlichen Beziehung zwischen Papet Gregor und dem Landgrafen nicht im geringsten gestört worden. Unmittelbar nach der Zerstörung Fritzlars durch Konrads Scharen beschäftigten den Pape enfrig die Schicksale Elisabeths, Konrads verstorben Schwagerin, und das von ihr zu Marburg gegründete Hospital 1). Wie wohlwollend Konrad selbst der Erhöhung Elizabeths gegenüberstand, mochte Gregor bereits bekannt som. In dem regen brieflichen Verkehr zwischen Anagni Gregors damaligem Aufenthaltsorte, und Mainz selbet gegen Ende des Kriegsjahres 1232 wird des zwischen Landgraf Konrad und dem Erzbischof vorgefallenen Streites mit keinen Worte gedacht. Er handelt nur von Elisabeths Wunder oder den gegen die Ketzer zu ergreifenden Maßregeln Am deutlichsten aber zeigt sich das ungetrübte Verhältnit zwischen Papst Gregor und Landgraf Konrad darin, del ersterer den Landgrafen am 20. Oktober 1233 mit de freundlichsten Worten der Anerkennung für seine den apostolischen Stuhle bewiesene Treue und Ergebenheit 🖃 seinen Schutz nimmt 8). Zugleich wird der Hildesheime Bischof Konrad II. mit dem Schutze Konrads vor jeglichen Anfeindung beauftragt 4).

Vielmehr hatten Heinrich und Konrad bald Grund, sich ihrerseits über den rücksichtslosen Prälaten zu beschweren als er den Kirchen, deren Patronat den Landgrafen zustand.

<sup>1)</sup> Dobenecker 284, 285, 288, 289, 291

<sup>2)</sup> Dobenecker 286, 290, 293, 294,

<sup>3)</sup> Dobenecker 363; vgl. auch Codex dipl. Sax. reg. 1, 3, No. 487, D

<sup>4)</sup> Dobenecker 364.

eine neue, ungebührliche Steuer in Gestalt des Zwanzigsten auflegte. Offen spricht Gregor seine Mißbilligung über diesen feindlichen Schritt Sigfrids in einem Schreiben an diesen aus, ausdrücklich hebt er hervor, daß die Landgrafen es diesmal vorgezogen, seine Vermittlung anzugehen, als andere Wege einzuschlagen. Vielleicht liegt in diesen Worten eine Anspielung auf den zwischen Konrad und Sigfrid von Mainz ausgefochtenen Kampf 1).

Damit dürfte die Erzählung, das Konrad hauptsächlich um der Absolution willen sich 1234 bei Papst Gregor IX. in Italien einsand, eine Erzählung, die fast alle späteren Chronisten in die Geschichte aufgenommen haben, in das Gebiet der Sage verwiesen sein<sup>2</sup>). So blieb jener Kampf mit dem Erzstift für Landgraf Konrad von Thüringen ohne weitere Folgen.

Wir hatten schon gesehen, daß die Politik der thüringsschen Landgrafen in Hessen naturgemäß auf eine Stär-

- Vgl. Gregors IX. Schreiben vom 22. Juni 1234 an Erzbischof Sigfrid bei Dobenecker 413 und im Codex dipl. Sax. reg. I, 3. No. 498.
- 2) Dies erzählen bes. die Historia Pistoriana Kp. 45, B. 1325; Hist, Eccardiana S. 423 (beide fälschlich zu 1233); Joh. Rothe, Bd. 3 d. thur. Geschichtsquellen, Kp. 470; W. Gerstenberg, Thur.-hess. Chronik bei F. Ch. Schmincke. Monimenta Hassiaca, Bd. 2, Kassel 1748, S. 379; Monachus Pirnensis bei Mencken, Script. rer. Germ., Bd. 2, 1469; Ann. ecclesiastici, fortges. v. O. Raynaldus, Bd. 13, Köln 1694, ad a. 1232 Kp. 11, S. 388. - Auch die meisten neueren Darsteller haben danach falschlich die Bannung Konrads durch Gregor oder Absolution vom Banne als Hauptmotiv für seine Reise nach Rieti (1234) angenommen, so n. a. Knochenhauer, Gesch. Thüringens, 8. 339; Kaltner, Konrad von Marburg, S. 125; Rübesamen, Heinr. Raspe, S. 12; J. Felten, Papet Gregor IX., Freiburg 1. B. 1886, S. 224 (vgl. auch 230); E. Fink, Sigfrid III, von Eppenstein, Erzbischof v Mainz, Bostocker Diss., Berlin 1892, S. 82; auch noch C. Heldmann, Gesch. der Deutschordensballei Hessen, in: Z. Hess. G. N F. XX, 19. Den richtigen Beweggrund haben Häutle, Hermann I. und seine Familie, Z. Thür. G. V, 188f., O. Posse, Thur. Sagen, Hist. Z. XXXI, 61, vor allem Wenck (Wartburgh., S. 207) angedeutet. Die Beweisführung fehlte noch.

kung der landesherrlichen Stellung gerichtet sein miste Diese in seinem Hause befolgte hessische Politik schem auch Konrad, soweit es die Umstände gestatteten, gefordert zu haben. Der mit dem Erzstift ausgefochtene Kampf, auf dem Widerstreit der dortigen Interessen des Landgrafen und Sigfrids III. entsprungen, hatte allerdings im Grunde ohne wichtige Entscheidung für den einen oder andern Teil geendet. Landgraf Ludwig IV. hatte von Burchard VI., Burggrafen von Magdeburg, dem Gemahle Sophias aus dem Ziegenhamischen Hause, die Schlösser Wildungen und Keseberg durch Kauf erworben 1). Auch Schloß Reichenbach war auf ihn übergegangen 1). Die Stellung des Grafen Gottfried von Reichenbach ans der jüngeren Ziegenhainischen Linie scheint sich den Landgrafen gegenüber zu einem Abhängigkeitsverhältnis gestaltet zu haben 8,. Mit den Grafen von Ziegenhain, deres Gebiet in anglücklicher Lage zwischen den thüringecht heseischen Besitzungen eingekeilt war, hat es auch unter Konrads Verwaltung Hessens nicht an Streitigkeiten gefehlt, wenn es auch nicht bestimmt ist, daß sie an Seit des Erzbischofs sich in den thüringisch-mainzischen Kamp des verflossenen Jahres eingemischt haben 4). Jedenfall kam gegen Ende des Jahres 1233 auch mit ihnen ein end gültiger Vertrag zustande, den Konrad nach vorheriger Es mächtigung durch seinen Bruder mit den Ziegenhainische Grafen Gottfried IV. und Berthold I. am 25. November Marburg abschloß. Konrad gibt den Grafen den Besit

Vgl. die Urkunde Sophias vom 2. April 1247 bei Dobenecke.
 1497 (vgl. Dobenecker II, 2427). — Wildungen im Waldeckischen w. Fritzlar. Keseberg 5. Brughausen an der Eder, jetzt wüste Burghausen an der Eder, jetzt wüste Burghausen.

<sup>2)</sup> Vgl. Cron. Reinh.: M. G. SS. XXX, 602; Dobenecker II, 2201

<sup>3)</sup> Darauf deutet wohl die Bezeichnung der Landgrafen Heinrich und Konrad als "domini provinciales" (Dobenecker 368) durch Gottfried von Reichenbach und seine Bezeichnung als "fidelis" di Landgrafen (Dobenecker 470) hin. Vgl. ligen u. Vogel, Z. Hein G. N. F. X, 223 f.

Dies nahmen ligen u. Vogel, S. 246, u. Fink, Sigfrid III.
 88 an.

nnerhalb der Gräben Ziegenhains, soweit ihn einst sein Oheim Friedrich von Wildungen besessen, zu Lehen und entsagt seinem Aprechte auf Schloß Staufenberg und auf seine Güter zu Treyea. Beide Parteien verpflichten sich, die Leute des andern ohne dessen Zustimmung nicht als Kolonen aufzunehmen und von der Anlegung von Burgen im Gebiete des andern abzustehen. Die Ziegenhainischen Grafen aber verzichten ihrerseits endgültig auf ihr Recht an den Burgen zu Reichenbach und Keseberg, die Landgraf Ludwig IV, seinem Hanse erworben hatte. Der neue Vergleich wird durch ein Schutz- und Trutzbündnis besiegelt 1). Nicht mehr unter Konrad, erst unter seinen Nachfolgern in der Verwaltung Bessens, seinem Bruder und seinem Neffen, kam es wieder zu Reibungen. Ihr Bestreben nach Erweiterung ihrer Befugnisse in Hessen scheint sie. besonders wohl Heinrich, mehrfach zu einem gewaltsamen Vorgehen gegen hessische Grafen, so die von Wolfershausen<sup>2</sup>/, yon Battenburg, denen sie 1238 die Jurischktion über die Grafschaft Stifft zum Teil entrissen 3), verleitet zu haben. Ein solches Vorgehen mag vielfach dazu beigetragen haben, die Geschädigten in die Arme des Mainzer Erzbischofs an treiben, der bei seiner rücksichtslosen hessischen Politik sich jeden derartigen Vorteil vortrefflich zu nutze zu machen verstand 4).

Die gleiche Förderung und Beschenkung hessischer Kirchen und Klöster, die wir schon früher bei ihm kennen gelernt, hat Landgraf Konrad auch weiterhin diesen widerfahren lassen. Am 25. Februar 1233 weilt er auf der land-

<sup>1)</sup> Siehe den Vergleich bei Dobenecker 369 und im Codex dipl. Bax. reg. 1, 3, No. 490. Staufenberg n. Gießen; Treysa w. Ziegenhain an der Schwalm.

<sup>2)</sup> Vgl. den Revers der Grafen bei Dobenecker 1493.

<sup>3)</sup> Dobenecker 740, 741. - Schloß Battenburg ist meht mehr chalten, Ort Battenberg an der Eder, Kreis Biedenkopf.

<sup>4)</sup> Über die Territorialpolitik der Landgrafen vgl. auch Ilgen v. Vogel, S. 223 ff.; über die Sigfrids III. dieselben S. 247 ff. u. Fink, Sigfrid III., S. 80 ff.

gräflichen Burg Homberg an der Ohm, wo er das in Kel geratene Kloster Spieskappel durch Anweisung einiger Güte zur Verpachtung unterstützt 1).

Auch in anderer Beziehung konnten sich die Land grufen, besonders Kenrad, als eifrige Sohne der christliche Kircho seigen. In den Jahren 1232 und 1233 erreicht die berüchtigte Ketzerverfolgung ihren Höhepunkt in Deutsch land, Magister Kenrad von Marburg, der sich bekanntlich unerbittlichstes Vorgehen gegen die Häretiker zur Aufgab machto, übte, mit weitgehenden papstlichen Vollmachte ausgestattet, besonders in Mitteldeutschland und am Rheiseine gefurchtete Tätigkeit aus, die, um das Misfallen de neu beschwichtigten apostolischen Stuhles zu vermeiden auch durch den Kaiser unterstützt wurde. Bei den nahe Bestehungen zwischen den Landgrafen und Magister Koursbei desson Wirken in Thuringen selbst 1), lag auch für di Landgrafen die Stellungnahme zur Inquisition sehr nahe Duch erst von Bischof Konrad II. von Hildesheim, der unter den deutschen Bischöfen eifrigsten Verfechter rück sichtsloser Verfolgung der Häretiker, der nach Magistel Konrads Tode in Thüringen und Sachsen das Kreuz werte predigte 8), empfingen es auch die Landgrafen Heinrich und Konrad. Papet Gregor hatte schon in seinem früher Schreiben an Konrad dessen kirchlichen Eifer im Hinblid auf die damala so verbreitete Seuche der Häresie belok und ihn wohl dadurch zur Teilnahme an der Bekämpfun der Ketzerei bewegen wollen 1). Im Februar 1234 wir Konrad auf sein Ansuchen bei Papst Gregor hin als mi dem Kreuze Bezeichneter abermals des päpstlichen Schutze terlnaftig samt seinen Hofbeamten, seinem Lande und Bi

<sup>1)</sup> Dobenecker 340; Homberg sö. Fritzlar, Rgb. Kaesel.

<sup>2)</sup> Aufang Mai 1232 wurden in Erfurt vor Konrad von Marbu-Ketzer verbrannt. Ann. Erphord. fr. Praed. in Mon. Erph. S. 5

<sup>3)</sup> Ann. Erphord, fr. Praed, S. 84

<sup>4)</sup> Dobenecker 363, 364.

sitze 1). Wieder werden Bischof Konrad selbst und swei andere hohe Prälaten mit dem Schutze beider Landgrafen betraut 2). Während wir aber über Landgraf Heinrichs Beteiligung an der Vertilgung der Ketzerei nichts Näheres erfahren, scheint Landgraf Konrad schon den Marburger Prediger in seiner Tätigkeit unterstützt zu haben. Er setzte auch nach des Magisters Tode (Juli 1283) dessen Werk in Hessen fort und ließ im gleichen Jahre die hessischen Ketzerschulen, besonders die zu Willandsdorf zerstoren ... Hatte aber schon mit Konrads Tode die Ketzerverfolgung in gemäßigtere Bahnen eingelenkt, so suchte bald König Heinrich selbst, unterstützt von den vornehmsten deutschen Prälaten, den Übergriffen derselben am Frankfurter Reichstage im Februar 1234 energisch ein Ziel zu setzen . Damit fand auch Landgraf Konrads Vorgehen gegen die Häretiker ohne Zweifel sein Ende.

Das Jahr 1234 brachte über die thüringischen Lande mehrfach Unruhe und Kämpfe, wodurch auch Landgraf

- Dobenecker 399. Das Schreiben an Landgraf Heinrich bei Dobenecker 397.
  - 2) Dobenecker 398, 400.
- 3) Willand(e)sdorf jetzt Wilnsdorf sö. Siegen. Vgl. Gerstenberge Thur.-hess. Chronik, S. 383 f.; Excerpta Chronici Riedeseliani Hassiaci, in J. Ph. Kuchenbeckers Anal. Hassiaci, Collectio 3 (1730), 5 f.; Genealogia und kurtze Chronika der Landgrafen, bei Kuchenbecker ebenda, Coll. 6 (1731), 250. Vgl. O. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrh., Berlin, Bd. 2, 1887 \*, S. 92 f.; H. Vildhaut, Handbuch der Quellenkunde zur deutschen Gesch., Bd. 2, Arnsberg 1900, S. 404 f. Über Gerstenberg vgl. J. Pietor, Z. Hess. G. N. F. XVII, 1 ff., bes. 20 ff. 39 ff. 83 f. Da diese Nachricht Gerstenbergs auf den bessischen Chronisten Joh. Riedesel zuruckgeht, wird ihr im Gegeneatz zu den zahlreichen auf Konrad bezüglichen, späteren thüringischen Chroniken entlehnten Nachrichten Gerstenbergs historischer Wert nicht abzusprechen sein.
- 4) Ann. Erphord. fr. Praed, in Mon. Erph. S. 85 ff.; Böhmer-Will, Regesten d. Mainzer Erzb., Bd. 2, S. 231 f., No. 123; vgl. Kaltner, Konrad von Marburg, S. 175 ff.; A. Hausrath, Konrad von Marburg, in: Kleine Schriften religionsgesch. Inhalts von dems., Leipzig 1883, S. 219 ff.

Heinrichs Tätigkeit öfters in Anspruch genommen wurdt Schon im August des vergangenen Jahres waren die Auforderungen zur Kriegsfolge gegen Bavern, die Erzbische Sigfrid auch an Erfurt richtete, auf den Widerstand dortigen Bürgerschaft gestoßen. Keine Partei gab nach Der Gegensatz verschärfte sich bis zur Bannung un Achtung Erfurts durch den Erzbischof, bezw. König Heinrich Die Vermittlung fand durch Landgraf Heinrich statt, durch die Erfort am 1. August vom Banne gelöst wurde, wo noch ehe der Schutz, den Kaiser Friedrich selbst den E furtern auf ibre Bitte gewährt batte, eine Wendung hath herbeiführen konnen 1,. Das Landgraf Heinrich zugunstell Erfurts, das seinem Hause seit langem feindlich war, ven mittelte, ist auffallend Sicherlich hängt diese Entscheidun mit der Fehde Landgraf Heinrichs mit dem Grafen Heinrich von Gleichen zusammen, in deren Verlauf ersterer 18. Mai 1234 das Schloß des Grafen zerstört und ein Anzahl Gefangener als Rebellen hatte hinrichten lassen Landgraf Heinrichs Intervention zugunsten Erfurts ist di Antwort auf die Heinrich unwillkommene Einmischung de Erzbischofs in die Fehde mit dem Grafen von Gleichen Diese Einmischung Sigfrids zeigt sich darin, daß er von Landgrafen die Erfurter Vogtei, die dieser dem Grafe von Gleichen geraubt, eingelöst und ihn mit seinen Ein kunften zu Gottern abgefunden hatte 3).

<sup>1)</sup> Vgl. uber diesen Streit die Ann. Erphord. fr. Praci. S. 71. Dobenecker 406 426, 443; Fink, Sigfrid III., S. 42 ff. - Kair Friedrich II. nahm Erfurt im Juli 1234 in Ricti in seinen Schut Dobenecker 440.

<sup>2)</sup> Ann. Erphord. fr. Praed. S. 88; Dobenecker 408 a; Wernburg, Geschichtliches über die Grafen von Gleichen, in. Mittel. Vereins f. d. Gesch. u. Altertumsk. von Erfurt, Heft 6, S. 34 über die nicht feststehende Lage des Gleichenschen Schlosees sie Dobenecker 438 Anm., über den Namen des Grafen auch Dobe ecker 1425 Anm., 1.

Vgl. Ann. Erphord. fr. Praed. S. 88; Dobenecker 438.
 Gottern nw. Langensalza.

Von außerordentlicher Wichtigkeit und Tragweite wurde für Landgraf Konrad der Einfluß, den seiner Schwägerin Elisabeth Wandel und Wundertätigkeit auf ihn ausübte.

Schon früh war Elisabeth mit den Ideen des heiligen Franz von Assisi, die seit 1221 auch in Deutschland gewaltig an Boden gewonnen hatten, bekannt geworden. Freiwillige Armut, Entäußerung irdischen Besitzes und weltlicher Macht waren ihr, schon bevor Konrad von Marburg ihr Beichtvater wurde, von einem Bruder Rodeger 1) verkundet worden, und durch ihr ganzes späteres Leben zieht sich ein starker Zug franziskanischer Lebensideale hindurch. Sie bilden den Grundton ihres Wesens. Sie besonders ließen sie nach des Gatten Tode dem fürstlichen Stande und dem Hofe ihrer Verwandten entsagen 2); denn Landgraf Heinrich trägt an diesem Schritte seiner Schwägerin nur geringe Schuld, und vollends Konrad kann kein Vorwurf irgendwelcher Art gemacht werden. Unsere ältesten Quellen geben uns von seinem Verhalten gegen Elisabeth in jenen Tagen keine Kunde 5).

Elisabeth, nur zur Beisetzung ihres Gemahls noch einmal nach Thüringen zurückgekehrt, siedelte im Sommer 1228 nach Marburg über, wo sie im gleichen Jahre auf

Vgl. über ihn Wenck, in: Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften a. d. Gebiet d. Theol. und Religionsgesch., Heft 52, Anm. 13 S. 50.

<sup>2)</sup> Über diese sehr strittige Frage vgl. bes. Börner, Quellenkritik, Neues Archiv XIII, 453 ff.; Mielke, Elisabeth, S. 62 ff.; Wenck, Hist. Z. L.XIX, 233 f.; E. Michael, Zur Gesch. d. heil. Elisabeth, in: Zeitschrift f. kathol. Theol. XXII, 565 ff. (dazu Wenck im Wartburgh., Anm. zu S. 200 f. [S. 701]); Huyekens, Quellenstudien, B. 53 ff.; dagegen Wenck in Sammlung gemeinverständl. Vorträge und Schriften, Heft 52, 19 ff., bes. Anm. 26 S. 52 f.

<sup>3)</sup> Erst die spätere Tradition (Histor. Pistor. Kp. 40, S. 1323 f.; Histor. Eccardiana S. 421; Das Legendarium des Eisenacher Dominitanerklosters, hrg. v. A. L. J. Michelsen, in: Z. Thür. G. IV, 372 f.; Gerstenberg, Thür.-hess. Chronik, S. 379; Joh. Rothe, Bd. 3 der thüringischen Geschichtsquellen, Kp. 457, 477) stellt auch Konradneben seinem Bruder als schuldig an der "Vertreibung" Elisabeths hin.

einem Grundstücke, über das Landgraf Heinrich und Konnicht für Lebenszeit den Nießbrauch gestattet, ein Hospitalzur Aufnahme Hilfloser und Unbegüterter erbauen heß Diesem ihrem Vorbilde, dem heiligen Franz, geweihte Hospitale widmete sie sich selbst als Pflegerin der Krankennachdem sie das graue Gewand der Tertiarierinnen angeleg Seitdem suchte sie, nur geleitet vom Marburger Predige bis an ihr Ende auf dem Wege einer übertriebenen Askendurch unermüdliches Fasten, Beten, Pflegen der Kranken und Siechen den Pfad zum ewigen Heil.

Der neuen Marburger Stiftung wurde mehrfache Unter stützung zuteil. Papst Gregor IX. nahm sich des Hospital an und erteilte im April 1229 den am Festtage des Herlige von Assisi (4. Oktober) es Besuchenden einen Ablas Wichtiger war es, daß schon damals Landgraf Reinne und unser Konrad der Stiftung ihrer Schwägerin Interest entgegenbrachten und sie mit Verleihung des wichtige Patronatarechtes über die Marburger Kirchen ausstattetes Hierin haben wir das erste sichere Zeugnis des Verstand nisses und Wohlwollens der Brüder für Elisabetha auf opferndes Wirken. Vielleicht hat auch Magister Konrad von Marburg damals auf Heinrich und Konrad einzuwirken gewußt. Elisabeth wandte sich dann an Papet Gregor und als dieser am 11. Marz 1231 den Franziskanero di durch Landgraf Heinrich und Konrad verliehenen Vorrecht bestätigte, schien der Bestand des Hospitals gesichert 1).

Allein der Stifterin war nur eine kurze Tätigkeit is demselben beschieden. Die übermäßigen Anstrengungen überhaupt eine in ihrem krankhaften Streben nach volk kommener Selbetentäußerung begründete Vernachlässigun, ihrer Gesundheit haben ihren jungen Körper gebroches Sie starb am frühen Morgen des 17. November 1231 mehr

<sup>1)</sup> Dobenecker 273.

<sup>2)</sup> Dobenecker 55.

Dobenecker 190 (188, 189); vgl. Codex dipl. Sax. reg. 1, 3
 No. 437.

infolge völliger körperlicher Entkräftung als einer Krankheit 1). Am 19. November wurde sie in der Kapelle des
von ihr erbauten Hospitals begraben. Viele Äbte, fromme
Männer und die ungezählte Menge dankbaren Volkes war
bei der Beisetzung zugegen 2).

Über die Teilnahme der Landgrafen Heinrich und Konrad am Begräbnis Elisabeths oder ihren Besuch an ihrem Krankenlager, das von geistlichen wie weltlichen Personen aufgesucht wurde, fehlt uns bestimmte Nachricht<sup>3</sup>). Für Konrad ist beides allerdings sehr wahrscheinlich, da seine Anteilnahme an Elisabeths Werk schon damals feststeht, weniger für Landgraf Heinrich, der schon im Dezember 1231 mehrfach am kaiserlichen Hofe zu Ravenna bezeugt ist<sup>4</sup>).

Gleich nach Elisabeths Hinscheiden verbreitete sich der Ruf von Wundern, die an ihrem Grabe geschahen. Mochte doch bei Elisabeth, die die aufopfernde, völlig selbstlose Tätigkeit ihrer Marburger Zeit so unvermittelt gegen den Glanz eines weltfreudigen Fürstenhofes vertauscht hatte wie wohl keine Frau fürstlichen Standes vor ihr, schon in ihren letzten Lebenejahren der Grund zu solchem Glauben gelegt sein. Ungebeuer war die Zahl der Pilger, die die heiligen Stätten aufsuchten. Zahlreiche Kranke,

Siehe den Brief über Elisabeths Tod bei Huyskens, Quellenstudien, S. 147 ff., dazu 92 ff.; Dobenecker 255. Im übrigen vgl. Dobenecker 222 a (auch 250 Anni. 1) mit vollständiger Quellen- und Literaturangabe.

Libellus de dictis bei Mencken, Script. rer. German. II, 2033;
 Theod. v. Apolda, Bch. 8, Kp. 6; Dobenecker 222 a.

<sup>3)</sup> Siehe den Brief über Ehrabeths Tod bei Huyskens S. 149; Konrads von Marburg Bericht im Codex dipl. Sax. reg. I, 3. No. 476 (S. 332); Theod. v. Apolda, Bch. S. Kp. 2. — Auf welche Worte des Gäsarius von Heisterbach bei Borner, Neues Archiv XIII, 505 hin Heidmann, Deutschordensballei Hessen, Z. Hess. G. N. F. XX, 16 Ann. 2 so bestimmt Landgraf Konrad unter die Besucher des Krankenlagers Ehrabethe rechnet, sehe ich nicht ein.

<sup>4)</sup> Dobenecker 229. 230. Über den Irrtum Winkelmanns, Friedrich II. (Jahrbücher) II. 327 Anm. 5 (den fibrigens auch Rübetamen, Heinrich Raspe, S. 11 hat), vgl. Dobenecker 212 Anm.

Gebrechliche, Krüppel fanden durch den Glauben an de Heiligen Wunderkraft Genesung und Heilung. Dieser gewaltigen Bewegung entzogen sich auch die Landgrafe nicht, am wenigsten Konrad, dessen besonderer Verwaltundas gepriesene, wundererfüllte Marburg unterstand. Fisowohl, wie sein kaum vom kaiserlichen Hofe zurückigekehrter Bruder 1) gehören mit ihrem Berater Konrad voll Marburg zu den Zeugen der Wunder, vor deren Machhoch und niedrig verehrungsvoll sich beugt 2).

Die nächste und größte Sorge um Elisabeths Werkdas Hospital und ihre vom Haupte der Christenheit answerkennende Heiligkeit, blieb Konrad von Marburg vorbehalten. Der Lösung dieser Aufgabe, wegen der man sich bereits an Papst Gregor gewandt hatte, traten indes Umstände verschiedener Art hemmend in den Weg.

Zunachst kam es zu einem Rechtsstreit über die Besitnahme des Marburger Hospitals. Die Landgrafen Heinrich
und Konrad hatten dieses inzwischen mit Zehnten und
allem von dem Bruchlande zwischen Marburg und Ockenhansen und der Bergspitze Kassenburg sich ergebende.
Ertrage sowie mit allen ihnen an diesem Gebiete zustehender
Rechten auf Magister Konrads Bitten dotiert. Schot
sehen wir das Bestreben der Brüder, die durch Elisabeth

 Heinrich ist zuletzt im März 1232 Zeuge unter kaiserliche Urkunde in Venedig, Dobenecker 257; vgl. Winkelmann (Jahrbücher) II, 350 Anm. 6.

2) Konrad ist etwa Juni, Juli 1232 Zeuge der Heilung ein Mädchens aus Wehrda bei Marburg; Dobenecker 269, 279 Ann — Über Landgraf Heinrichs Auwesenheit vgl. Dobenecker 268.

3) Über den Gang der Heiligsprechung im aligem. vgl. Wend im Wartburgb. S. 207, über die zu diesem gehörigen urkundliche Nachrichten: Börner, Neues Archiv XIII, 434 ff. und bes. Huyskendurch deren Resultate die früheren Darstellungen überholt sind.

4) Siehe den Hinweis auf die nicht erhaltene Schenkungurkunde in Heinrichs und Konrads Schreiben an Gregor im Ooden dipl. Bax. reg. I, 3, No. 481. Vgl. Dobenecker 273. 274; ebenda 430 den Wortlaut der Schenkung in der Bestätigungsurkunde Friedrichs II. in Rieti 1234, Juli.

Wandel geheiligten Stätten durch Ausstattung mit reicheren Gutern und Einkünften aus ihrer bisherigen Armlichkeit herauszuheben. Um so erstaunter mußten sie über die plötzlich auftauchenden Ansprüche sein, die die Johanniter. auf Elisabeths Wunsch selbst sich berufend, an dem Hospitale zu haben vorgaben. Daraufhin wandten sich die Landgrafen, die ihr Eigentumsrecht natürlich nicht aufgegeben hatten, in einem Schreiben, aus dem ein nicht zu verkennender Unwille über diese Ansprüche spricht, an Papst Gregor. Ohne über die neuen Prätensionen des fremden Ordens genauer unterrichtet zu sein - auch Magister Konrad scheint nichts davon gewußt zu haben - richtete sich Heinrichs und Konrads Verdacht ohne Grund gegen den Erzbischof Sigfrid, der sich bald als völlig unbeteiligt an dieser Rechtssache erwies 1). Überhaupt müssen die Ansprüche des Johannsterordens, die dann mit leichter Muhe niedergeschlagen wurden, auf schwachen Füßen gestanden haben. Die Johanniter wurden durch Konrads von Marburg Schiedsspruch am 2. August 1232 zum Verzicht auf jeglichen Anspruch am Hospital und zum Stillschweigen in dieser Angelegenheit genötigt 2).

Gleich nach Beseitigung dieses Hemmnisses nahm Magister Konrad seine vornehmste, ihm persönlich besonders ehrenvolle Aufgabe, sein Beichtkind im Glanze der Heilig-

<sup>1;</sup> Siehe das Schreiben der Landgrafen an Gregor im Codex dipl. Sax. reg. 1, 3, No. 481 und bei Dobenecker 274. — Die Übertragung des Hospitals an die Johanutter — so heißt es in dem Schreiben — habe "tam ex sua (Elisabetha) simplicitate quain forte ex quodam stulto consilio" stattgefunden. Daß Sigfrid III. sich getroffen fühlte, beweist seine öffentliche Erklärung vom 27. Juli 1232: Dobenecker 275. — In der Auffassung des "ex sua simplicitate" stimme ich Heldmann, Deutschordensbaltei Hessen, Z. Hess G. N. F. XX, 18 Anm. 1 bei. Vgl. auch Wenck, Hist. Z. LX1X, 233 f. Anm. 2.

<sup>2)</sup> Dobenecker 276. 277. Vgl. A. Wyß, Urkundenbuch der Deutschordensballei Hessen, Bd. 1 (1207 1300), - Bd. 3 der Publikationen aus den Kgl. Preußischen Staatearchiven, Leipzig 1879, No. 27; Heldmann S. 15 ff.

keit strahlen zu sehen, wieder auf. In Verbindung mit E bischof Sigfrid von Mainz, neben deren zielsicherem Handdamals noch der Anteil der Brüder Heinrich und Konsaurücktritt, sucht Magister Konrad Gregors Wünschen hie au genügen. Ohne offenbar über jene unbegründete V dächtigung der Landgrafen im Hospitalstreit gekränkt sein, begibt sich der Erzbischof Anfang August nach Mburg und zieht mit dem Magister sorgfältig Zeugen hefür die Wunder, die der einzelne an sich erlebt oder anderen wahrgenommen 1).

Zur gleichen Zeit trat eine abermalige Verzögerung ein die höchstwahrscheinlich in dem zwischen Erzbischof Sight und Landgraf Konrad ausbrechenden Kampfe ihren Grahat. Mit Sigfrid, der jetzt zum Kriege zu rüsten genötlist, verliert das eifrig begonnene Werk zunächst seinen aulichen Leiter?). Wie eine Elisabeths Heiligsprechung wasgernde Episode spielt hier der Kampf hinein.

Die erste Anregung in dieser Sache ging wieder wieder Gregor aus, der den Gedanken der Kanomisation aufs le hafteste aufnahm. Dies beweisen schon die mehrfacht Ablässe zugunsten des Hospitals und die Magister Konnübertragene Beschützung desselben. Sodann gibt er mehreren Schreiben an den Erzbischof und Konrad wieder Zeugen. Besonders in den beiden Schreiben vom 1 und 14. Oktober an die genannten Geistlichen und den Abwon Eberbach ordnet er abermals eine Untersuchung dam Grabe Elisabeths geschehenen Wunder sowie ihr

<sup>1)</sup> Sigfrid ist am 10. August in Marburg, vgl. Dobenecker 20, 279. — Demnach ist es ganz unwahrscheinlich, daß der thuringse mainzische Krieg mit der geschilderten Verdüchtigung Sigfrids dard die Landgraten im Hospitalstreite in irgendweicher Beziehung sied wie Rube-amen S. 11 annimmt.

<sup>2</sup> Vgl. die Worte in Konrads von Marburg Bericht im Code dipl. Sax. reg. I, 3, No. 476. Dominus Maguntanus, quia ad all feetinabat quedam ardua negocia. Vgl. auch Dobenecker 280 Ann. I

<sup>3)</sup> Dobenecker 284, 285, 291,

bens und den Bericht darüber an 1). Dem letzten Schreiben it er die Bemerkung hinzu, den Bericht erst auf eine neue fforderung seinerseits hin zu übersenden. Im Januar und bruar 1233 kam die Kommission dem päpstlichen Aufge nach, und auf eigene Faust übersandte Konrad von rburg nicht die eigentlichen Protokolle, soudern eine Abrüft davon an Gregor 2). Da scheint Konrads Tod, der i die Erfüllung seines Lieblingswunsches versagte, bald nuf die größte der Unterbrechungen in dieser Angemheit nach sich gezogen zu haben 3).

Danach bedurfte zunächst das Franziskushospital, zu n mit der Schar der Anbetenden auch zahlreiche Untere sich drängten, eines neuen Beschützers. Mit dieser fgabe betraute Papet Gregor im Oktober 1233 den Bischof nrad von Hildesheim<sup>4</sup>). Damals wurde dem Marburger ipital auch durch Ankauf einiger der Abtei Fulda geiger Guter ein nicht zu verachtender Güterbesitz zuteil<sup>5</sup>). d doch wollen solche Vorteile nur wenig bedeuten gegen von Landgraf Konrad der Marburger Stiftung gelmete Fürsorge und seine zielbewußte Wiederaufnahme verzögerten Heiligsprechung. Mit Unterstützung seines iders und seines Neffen tritt er glänzender, aber auch ilgreicher das Erbe des Marburger Predigers an. Daher der Landgrafen nächstes Bemühen darauf gerichtet,

<sup>1)</sup> Vgl. die beiden Schreiben im Codex dipl. Sax. reg. I, 3, 472 u. 474 und bei Dobenecker 286 u. 290.

<sup>2.</sup> Der Bericht über diese Untersuchung mit allen Beilagen ist rackt bei Huyskens, Quellenstudien, S. 151 ff., vgl. S. 85 ff.; Doreker 300. — Daß Konrad von Marburg eine Abschrift davon an gor absandte, geht aus dem von Huyskens S. 242 ff. zuerst herausbenen Wunderbericht vom Januar 1235 (S. 263) hervor.

Dem Erzbischof Sigfrid III. darf keine absichtliche Vertrung der Angelegenheit zugeschrieben werden, wie es Wenck, stburgb. S. 216 tut.

<sup>4)</sup> Wyß, Urkundenbuch d. Deutschordensballei Hessen I, No. 36.

<sup>5)</sup> Dobenecker 365. Die betreffenden Guter liegen bei Roßdorf Amöneburg w. Marburg) und Mardorf (sö. Fritzlar).

erate arrivate representation. Dentities, einem geneliebe larren die Leitung des Françoisels zu Marcusque, der sein ausgenen zu lieben Austries und Muniferend

An einemen inder die demonie Dieserdiese dereit de Francisco grape, inse. lettercope, verificilei ir is Relies growing war. After some festivals well as a therefore also those as Krames and Arms for Maint No. or a large land on a landar line I would be nen Americages worden. Die augunalieben Sonnaliebeit ware die in maine Winnerhalf ungegenhalten Inderende Is no mine man, and the Configuration, evincery time for The Parish of Parish and Parish a inst name in Knullpur or Treatme sixt virtue line we Landged Secretal beam one being lieben Kom merkeligsteilert, nie die in überer gebründen Absections; suspensed triang distances and these American never have I'm Interestimant white the stine & Ringmer an Francisco II. These gal visitable also Passer en Vernië it der Beginnigung des derschit trage our announce de leasuring trage durch mid-THE SHARMING WARRANT.

In these Proce between the Landgreen Marys off Proceedings of processing product. Solve Landgreen Bermann 1 inch remaining the time levies emergence must be be a like the levies of the Landgreen for the landgreen Solve levies which are about Solve levies with the Landgreen expect and an invariance at their Antilities there where which are the Landgreen expect and are the Proceedings and Landgreen expect and the formal processing the Color and the color of the Landgreen Landgreen and the transfer of the Color of the Colo

<sup>1</sup> Tp. die Narman die primordiis refinis Theoresiei just in M. Furbant, reasons des neutremen etwines. Halle 1890, S. 1864 auf Enterung S. K. III. Frant von Praisoney, Chromiten augus Primoret. M. Tanguna in Script, von Prima. L. 25-21. Politonecher II. 173.

mitgesprochen haben 1). Ludwig der Heilige hat durch das wichtige, mit Zustimmung seiner Brüder Heinrich und Konrad 1225 erlassene Privileg die feste Stellung des Ordens in seinen Ländern durch seinen Verzicht auf alle ihm daselbst über die Ordensbesitzungen sustehenden Rechte und die Gewährung von Abgaben- und Zollfreiheit begründet, nachdem überhaupt die deutschen Herren in den thüringischhessischen Landen sehon früh Aufnahme gefunden 2).

Die Landgrafen Heinrich und Konrad selbst hatten suerst 1231 den Orden mit ihren Allodien zu Obermöllrich in Hessen beschenkt<sup>3</sup>). Doch steht diese Schenkung mit den ferneren großen Plänen, die die Brüder durch den Orden durchzusetzen gedachten, scheinbar noch in keiner Beziehung. Eher könnte man an einen Einfluß der Landgrafen denken, wenn wir zwei Jahre später den Orden in Marburg selbst sich ansiedeln sehen<sup>4</sup>). Im Jahre 1234 ist die enge Verbindung zwischen ihnen, besonders Konrad und den Brüdern vom deutschen Hause hergestellt. Damals wird die Übertragung des Marburger Hospitals an die Deutschritter, die ohne vorherige enge Beziehungen nicht denkbar ist, durch Heinrich und Konrad vorbereitet worden sein.

Über die Beziehungen zwischen beiden vgl. Dobenecker II,
 2131; Wagner, Z. Thür. G. N. F. XIX, 66 mit Anm. 1, bes. 67 f. 72 f.

<sup>2)</sup> Vgl. Dobenecker II, 2261; Heldmann, Z. Hess. G. N. F. XX, 11 ff.; vgl. auch Ludwigs Urkunde von 1222 bei Dobenecker II, 2019.

— In Hessen hatte der Orden zuerst 1207 Eingang gefunden. Vgl. Dobenecker II, 1346; J. Voigt, Gesch. d. deutschen Ritterordens in seinen 12 Balleien in Deutschland, Bd. 1, Berlin 1857, S. 20f.; R. Andersonn, Der deutsche Orden in Hessen bis 1300, Königsb. Diss., Königsberg 1891, S. 9 ff.

<sup>8)</sup> Dobenecker 218. 219. — Möllrich an der Eder bei Fritzlar.

<sup>4)</sup> Ann. breves domus ordinis Theuton. Marburgensis: M. G. 88. XXX, 5. Nach Gerstenberg, Thür.-hess. Chronik S. 380 hätte Konrad 1233 die deutschen Herren zuerst nach Marburg gebracht. — Beziehungen Elisabetha selbst zum deutschen Orden sind nicht nachweisbar. Vgl. auch Heldmann S. 16, Anm. 3; Andersonn, Der deutsche Orden in Hessen, S. 20 f.

Um über diesen für die Zukunft des Hospitals wichtige Übergang, besonders aber über die Wiederaufnahme di Kanonisation seiner Schwagerin persönlich sich mit Pan Gregor zu besprechen, sehen wir Landgraf Konrad im Ju desselben Jahres als Bevollmächtigten des Landgrafe hauses am papatlichen Hofe zu Rieti 1, Er nimmt som da auf des Papstes schon am 14. Oktober 1232 in Aussich gestellte Aufforderung zur Einsendung der Berichte üb Elisabeths Leben und Wunder von dessen Seite kein nen Auftrag erfolgt ist, seinerseits die durch Magister Konrad Tod gründlich verzögerte Angelegenheit wieder auf. Der sicherlich im Anschluß an die persönlichen Verhandlunge mit Landgraf Konrad hat Gregor bald nach dessen Rück kehr jenen angekundigten Auftrag erteilt, die Untersuchun über Ehsabeths Leben und den Wunderbericht einzusende oder, falls der letztere verloren sei, eine neue Untersuchun anzustellen 2).

Zunächst wurde dann die endgültige Entscheidung über den bestrittenen Besitz des Hospitals herbeigeführt. Aus Konrads und seines Bruders Heinrich Bitten überträg Papst Gregor am 1. Juli 1234 das Franziskushospital mit dem Patronat der Pfarrkirche dem deutschen Ritterorder Den Ansprüchen des Diözesanbischofs Sigfrid III. an die Marburger Pfarrkirche wird durch einen jährlichen Rekognitionszins genügt 3). Zugleich wird dem Meister und

2) Dobenecker 458; vgl. spater.

<sup>1)</sup> Konrads persönliche Anwesenheit ist durch zwei Urkunden bezeugt, Dobenecker 439, 442. — Vgl. die beiden Stellen bei Casarin von Heisterbach (aus der Vita 8. Elisabeth bei Borner, Neue Archiv XIII, 505, und aus dem Sermo de translatione bei Huysken S. 47, Ann. 2), die, wenn auch Casarius Konrad an letzterer Stelle falschlich Ordensbruder nennt, beide auf den Sommer 1234 zu beziehen sind. Vgl. auch Holdmann S. 19, Ann. 3. Die erstere Stelle deutet auf einen Zusammenhang zwischen dieser Reise und dem Auftrag Gregors vom 11. Okt. 1234 hin.

Dobenecker 421; vgl. Cäsarius Vita bei Börner, Neues Archiv XIII, 505.

den Brüdern des Franziskushospitals diese Entscheidung samt dem Besehle, sich den neuen Herren zu sügen, mitgeteilt 1). Mit der Übertragung des Hospitals an den wohlhabenden deutschen Orden ist Elisabeths Stiftung auf eine seste Grundlage gestellt. Auf Landgraf Konrads persönliches Ersuchen wird dem Hospitale und seinen gesamten Besitzungen auch der hochste weitliche Schutz durch Kaiser Friedrich II. zuteil, der damals mit seinem treuen Berater, dem Meister des neudotierten Ordens, zu Rieti weilte 2). Auch zu letzterem wird Konrad damals in nähere Beziehungen getreten sein 3). Es waren Tage noch ungetrübter Freundschaft zwischen den Häuptern der Christenheit, als Konrad von Thüringen beider gemeinsame Unterstützung in einer bedeutungsvollen Angelegenheit seines Hauses zuteil wurde.

Auch in einem andern Lieblingswunsch der Landgrafen wird Konrad schon damals in Rieti das Eutgegenkommen des heiligen Vaters gefunden haben: der Auszeichnung des Familienklosters zu Reinhardsbrunn, die die Landgrafen sich zur Aufgabe gemacht hatten. Aus Rücksicht auf Konrad und aus ganz besonderem Wohlwollen für ihn verlieh Papst Gregor am 17. Oktober 1234 dem Abte des Klosters und seinen Nachfolgern die Auszeichnung, den bischoflichen Ring zu tragen<sup>4</sup>). Sehon früher war dem Reinhardsbrunner Abt Hermann und seinen Nachfolgern auf Landgraf Ludwigs III. Bitten eine ähn-

<sup>1)</sup> Dobenecker 422,

<sup>2)</sup> Dobenecker 439; vgl Casarius' Vita bei Börner, Neues Archiv XIII, 505 — Interessant ist die in der Strafformel der Urkunde ausdrücklich genannte Geldbuße von 100 Mark Silber, vgl. Codex dipl. Sax. reg. 1, 3, No. 510.

Beide sind Zeugen in einer Bestätigungsurkunde Kaiser Friedrichs, Dobenecker 442.

<sup>4)</sup> Dobenecker 461; rgl. Codex dipl. Sax. reg. I, 3, No. 514. J. H. Möller, Gesch. d. Klosters Reinhardsbrunn, Gotha 1843, S. 49 ff. mit fehlerhafter Begrundung der durch Konrad erwirkten Vergünstigung

liche Ehrung, die Erlaubnis zum Tragen der bischöfliche Mitra, zuteil geworden 1). Auch ein vierzigtägiger Ablah bewies dem Kloster damals des Papstes Wohlwollen 1,.

Die Tage von Rieti waren für Konrads Zukunft von hoher Bedeutung. Damals mus in ihm der Entschlus gereit sein, den er bald nach seiner Rückkehr nach Thurmge verwirklichte: in den deutschen Orden einzutreten. Eine Monat bevor er das Ordensgewand anlegte, nimmt er, scho von dem Wunsche erfüllt, die neue Lebensrichtung einst echlagen 8), mit seinem Bruder Heinrich die einleitende Schritte vor, die dessen Mitwirkung erforderten. Nach dem Ordensstatut war die Aufnahme eines Verschuldeten von boten 1. Aber in dem Bestreben, dem Eintretenden jeglich Schwierigkeiten aus dem Wege zu raumen, hatte Kaise Friedrich 1222 ein Gesetz erlassen, nach dem jener fo Schulden, die er vor der Aufnahme in den Orden gemacht meht aufzukommen habe. Diese sollten vielmehr auf seit Erben übergehen 5). Dieser Fall traf auf die Landgrafe zu, und so sehen wir am 18. Oktober Heinrich und Kourse zu Nordhausen diese Schuldangelegenheit ordnen Erster gelobt, seinem Bruder Konrad zur Tilgung der 3000 Mark betragenden Schulden eine jährliche Rente von 400 Mark auf seine schuldenfreien Besitzungen zu gewähren, bis Konrad

<sup>1)</sup> Möller, Reinhardsbrunn, S. 35 f.; M. Frommann, Landge Ludwig III., in: Z. Thür. G. N. F. XVIII, 216 f.

<sup>2)</sup> Dobenecker 460,

<sup>3)</sup> In der in Nordhansen von Landgraf Heinrich ausgestellteit Urkunde (Codex dipl. Sax. reg. 1, 3, No. 513) heißt es: eum dactuffrater noster Conradus . . . . se ordint fratrum domus Thentonic corum devoysset. Es handelt sich offenbar erst um die Absieht Konrads, in den Orden einzutreten. Er trat nicht schon im Oktobe ein, wie Rommel, Gesch. Hessens I, Anm. S. 248 No. 150, un Mielko, Ebsabeth, S. 15 annehmen.

<sup>4)</sup> Vgl. das Aufnahmestatut bei Perlbach, Statuten, S. 127

<sup>5)</sup> Friedrichs Privileg bei E. Strehlke, Tabulae ordinis Theulain. Berlin 1869, No. 258, Bohmer-Ficker 1423, vgl. H. Prutz Digeistlichen Ritterorden, Berlin 1908, S. 105.

Schulden gedeckt seien. Außerdem verpflichtet er sich, dem Orden stattliche landgräfliche Güter, deren Wahl Konrad salbst vorbehalten bleibt, mit einer jährlichen Rente von 800 Mark Silber und einem Jahresertrage von 1100 Malter Getreide su freiem Besitze anzuweisen 1). Bald gingen Heinrich und Konrad gemeinsam an die Erfüllung dieser Versprechen. Am 6. November stellen die drei Landgrafen su Homberg an der Ohm die in Nordhausen beschlossenen Allodien dem deutschen Orden zu Handen des Deutschmeisters Heinrich von Hohenlohe zu. Die überaus reichen Güter, die der Orden erhielt, lagen auf zwei verschiedenen Gebieten. Der größere Komplex lag im Unstruttale bei Weißensee, besonders zu Rieth, Griefstedt, Willstedt, Fischstedt und Günstedt, aus deren Mitte sich später die thüringiache Kommende Griefstedt erhob. Der andere, weniger umfangreiche Komplex lag in Hessen zu Marburg, Werflo and Mardorf, bei welch letzterem das Hospital schon vom Kloster Fulda Land angekauft hatte 3). Dort sollte aus dem unbedeutenden Städtchen Marburg, das erst vor acht Jahren nach Erhebung seiner Kirche zur Pfarrkirche sich an entwickeln begonnen hatte 3), durch Elisabeths gewaltigen Ruf und die aufopfernde Sorge des deutschen Ordens um ihre Stiftung sich eine wohlhabende Stadt und die angeschenste hessische Deutschordenskommende entwickeln. Somit schuf Landgraf Konrad, unterstützt von seinen Verwandten, die Grundlage zu dem segensreichen Wirken, das der Orden in diesen Gebieten entfaltete. Für diese höchst ansehnliche Schenkung übernahm der Orden gleichsam die

 Dobenecker 459; Codex dipl. Sax. reg. 1, 3, No. 513; vgl. Ann. Erphord. fr. Praed. in Mon. Erph. S. 88.

<sup>2)</sup> Dobenecker 464, 465; vgl. Cron. Reinh.: M. G. SS. XXX, 614; vgl. Dobenecker 466. — Rieth jetzt Riethgen n. Griefstedt; Günstedt nnö. Weißensee. Über die Lage der übrigen Orte vgl. Dobenecker 464, Anm. 2. 3. 4. — Über Griefstedt vgl. J. G. L. Anderson. Gesch. d. deutschen Ordenskommende G., Erfurt 1866.

<sup>3)</sup> Vgl. Wyß, Hess. Urkundenbuch I, No. 16.

Verpflichtung, die Förderung des Hospitals und die Kanen sation Elisabeths mit seinen reichen Mitteln zu betreiber Vielleicht wurde auch schon damals der glänzende Bau di Elisabethkirche in Aussicht genommen<sup>1</sup>.

Seit der Ubernahme des Hospitals durch den deatschi-Orden waren für die Pflege der Kranken des Hospite" für die geistlichen Bedürfnisse der Deutschritter selb der mehr und mehr zunehmenden Zahl der Pilger, die de heilige Grab Marburgs besuchten, und nicht zuletzt der den Bauten des Ordens Beschäftigten zahlreiche Geistlich nötig. Denn schon in der nächsten Zeit muß der Bau de Deutschordenshauses und nicht lange danach der Elisabet kirche seinen Anfang genommen haben. Auch dieser No wendigkeit trug Landgraf Konrad noch vor seinem Eintr selbst Sorge, indem er zur beständigen Unterhaltung de stattlichen Zahl von 13 Klerikern die erforderlichen Ed kunfte und Besitzungen anwies 2). Noch am 13. Novembe 1234 sehen wir beide Brüder, Heinrich und Konrad, letzter noch einmal mit dem Pfalzgrafentitel, als Zeugen unt einer Urkunde des Grafen Dietrich von Brehnas). Al wohnte Landgraf Heinrich wohl auch der feierlichen Ein kleidung des Bruders selbst bei. Am 18. November nah Konrad zu Marburg mit 2 Klerikern und 9 Rittern di durch sein Beispiel und Zureden zum Eintritt bewog sein mogen, das Ordenskleid. Zwei der mit ihm eintretende

Dafür spricht Gregors Ablaßschreiben vom 30, Mai 123 hei Dobenecker 526.

<sup>2)</sup> Von der Schenkung, deren Urkunde nicht erhalten in bieren wir in der Bestattgungsurkunde Papst Innocenz' IV. von 28. Febr. 1244, vgl. Dobenecker 1145, zur Datierung 472, Ann. I. Vgl. Heldmann, Z. Hess. G. N. F. XX, 31 f.; W. Bucking, B. träge zur Gesch. d. Stadt Marburg, in: Z. Hess. G. N. F. VI. I. W. Kolbe, Erbauung der Ehsabethkurche, Marburg 1883, S. 17 nimmt an, daß die Anstellung der Kleriker durch Konrad ausschließlich im Hinblick auf die zu erbauende Kirche stattgefund habe.

<sup>3)</sup> Dobenecker 467,

Ritter waren die Thüringer Hartmann von Heldrungen und Dietrich von Grüningen, die ebenfalls später zu hohen Ehren im Orden gelangten 1). Ein solches Vorbild des angesehenen Fürsten mochte auch in weiteren Kreisen vornehme Deutsche zur Nachahmung begeistern. Sollen doch bald nach Hermanns von Salza Tode (1239) zweitausend edle Deutsche dem Orden angehort haben 2). Die langjährigen engen Beziehungen zwischen dem Landgrafenhause und dem deutschen Orden und seinem Meister wurden durch den Eintritt eines Landgrafen selbst gekrönt.

Weshalb vertauschte Konrad seine Stellung als Landgraf und Regent von Hessen mit der eines Bruders vom deutschen Hause? Kein Zeitgenosse gibt uns auf diese wichtige Frage eine genügende Antwort. Die späteren Chronisten und nach ihnen die meisten der neueren Darsteller haben in der Reue wegen der in Fritzlar (1232, verübten Grausamkeiten das Motiv zu diesem Schritt gesehen oder glauben, der Papst habe ihm den Eintritt in den Orden als Buß-

1. Siehe Ann. Erphord, fr. Praed, in Mon. Erph. S. 88 als Hauptquelle; Dobenecker 474. Die Namen Hartmanns und Dietrichs finden sich bei Peter von Dusburg in Script, rer. Pruss. I, 199. Ersterer findet vor allem seine Bestätigung in Hartmanns von Heldrungen Bericht über die Vereinigung des Schwertbruderordens mit dem deutschen Orden, ed. Th. Hirsch als Beilage zur jüngeren Hochmeisterchronik in Script. rer. Pruss. V, 169 So werden sich die Berichte brauchbar einander ergänzen. Zuerst wurde Heldrungens Bericht von E. Strehlke in Mitteil, aus d. Gebiete der Gesch. Liv-, Ehet- und Kuriands, hrg. von d. Gesellschaft f. Gesch. und Altertumsk, der Ostseeprovinzen Rußlands, Bd. 11, 76 ff. (= Mitteil. au- livl. (Jesch.) herausgegeben. - Dietrich ist schon in Urkunden Landgraf Ludwigs IV. (Dobenecker II, 1908, 2184) erwähnt. Hartmanns Name findet sich zueret 1227 urkundlich, Dobenecker II, 2441. (Zeuge bei Ludwigs 1V. Privileg für den Orden [Dobenecker II, 2261] war nicht er, wie Andersonn, Der deutsche Orden in Hessen, S. 48 meint, sondern sein gleichnamiger Vater). Als Ordensbruder erscheint er zuerst 1238 urkundlich, Dobenecker 765. Von einem Emfluß Konrads auf die Mitcintretenden erzahlt auch Peter von Dusburg S. 199.

2) Peter von Dusburg S 31.

bedingung anbefohlen 1). Wie früher nachgewiesen, wurd aber Konrad nicht durch Gregor gebannt, ja, die läng zwischen ihnen bestehenden freundlichen Beziehungen fande jetzt in der Ehrung, in der Konrad als Gast des Paptu zu Rieti (1234) erscheint, ihren deutlichsten Ausdruck Mit diesem Nachweis muß aber Reue als Beweggrund ih den Eintritt in den Orden wegfallen. Überhaupt dari der Vorgangen in Fritzlar längst nicht die Bedeutung bit gemessen werden, die sie nach späteren Quellen auf Konrads weiteres Leben ausgeübt haben sollen. Das sie ihr vollends nach 2 Jahren zu diesem Entschlusse veranlaßes ist nur ein Gebilde der Legende.

Greisen wir nochmals zu den der Einkleidung Konnervorausgehenden Begebenheiten zuruck, so muß uns ausfalle daß die Landgrasen gemeinsam den deutschen Orden wonderaus reichen Schenkungen bedachten, die jede üblich Guttat an geistliche Anstalten weit hinter sich lassen. Die diesen Schenkungen das Zusammengehen der Landgrasen unumgänglich notwendig war, so ist der innervograsen unumgänglich notwendig war, so ist der innervogrand für diese sicher in religiösen Impulsen, in ihrer Bewunderung für Elisabeth zu suchen, deren Werk sie solch Sorge widmen. Bei Heinrich Raspe wird aber diese kirchliche Gesinnung nüchterne, eigennützige Triebe nicht gas ausschließen. Er ist sich wohl bewußt gewesen, wie macht

<sup>1)</sup> Vgl. Cron. Reinh. M. G. SS. XXX, 614, wo der Eintrit Reue zuruckgeführt ist. Siehe u. a. Raynaldus, Ann. ecciesist. a. 1232 Kp. 11. S. 388; Gerstenberg, Thur-hess. Chronik, S. 37. Excerpta Chronici Riedeseliani in J. Ph. Kuchenbeckers Anal Basiaca, Coll. 3, 5; Chron. Terrae Misnensis, ed. G. Struvius bei Mencke Script. rer German. II, 324; A. Ursinus, Chronicon Thurugio, ebenda III (1730), S. 1289. — Sagenhaft sind naturlich auch d.c. Deter v. Dusburg S. 198 f. erzählten Geschichten (die Unterredus Konrads mit der Dirne und die Wallfahrt nach Gladbach) und darauf zurückgeführte Begründung für den Eintritt in den Orde, Vgl. Rommel, Gesch. Hessens I, Ann. S. 247 f., No. 146, der all fälschlich auch die Buße zu Fritzlar (1238) für volksmätig hill auch Posse, Thur. Sagen, Hist. Z. XXXI, 59.

das Ansehen des ludowingischen Hauses und besonders des landgräflichen Marburg wachsen muß, wenn er mit Bruder und Neffen mit den reichen landgräflichen Mitteln durch den Deutschorden die Verherrlichung Elisabeths anch äußerlich glänzend gestaltet. Ein so kirchliches Werk muß seinem Hause besonders in der Zeit verbreiteter Ketzerei den ehrenvollen Ruf rechtgläubiger Gesinnung sichern.

Bei Konrad treten solche Erwägungen zurück. Seine Anteilnahme an Elisabeths Werk und Größe, seine Begeisterung für ihren den Gütern der Welt entsagenden Wandel reicht weit zurück. Schon Konrad von Marburg, wie wir sahen, ja, seine geseierte Verwandte selbst hat bei Lebzeiten einen nachhaltigen Einfluß auf ihn geübt, der den späteren Eintritt in den Orden mit veranlast hat. Sie haben ihn gelehrt, Reichtum und Ansehen dieser Welt gering zu achten 1). Eine deutlichere Sprache redet die Reise zu Gregor, die fast ausschließlich der Heiligsprechung Elisabeths und dem Schicksale ihres Hospitals galt. Vielleicht wird Hermann von Salza, dessen Orden sich nach Überweisung des Marburger Hospitals durch die Landgrafen ein neues Feld der Tatigkeit eroffnete, eher noch Papst Gregor einiger Anteil an Konrads Entschlusse zukommen: ausschlaggebend ist ohne jeden Zweifel sein eigenster, innerster Wunsch gewesen. Elisabeth, in deren Verehrung hoch und niedrig, arm und reich einig sind, hat ihren Schwager Konrad, dessen Seele empfanglich und bereits gestimmt für einen solchen Schritt gewesen sein mag, zur Nachfolge begeistert. In schwarmerischer Bewunderung für sie hat Konrad gleich ihr den geistlichen Stand erkoren. Ein unschätzbares Zeugnis für die Richtigkeit dieses ehrenvollen Beweggrundes, der sich aus der damaligen religiosen

<sup>1)</sup> Siehe Cäsarus' Vita bei Borner, Neues Archiv XIII, 505. — Über Konrads von Marburg Einfluß vgl. auch fruher, S. 354. Vgl. Kaltner, Konrad v. Marburg, S. 102, Kolbe, Erbauung der Elisabethkirche, S. 13, und Mielke, Ehsabeth, S. 14. Börner bezweifelt diesen Einfluß im Nouen Archiv XIII, 469 Ann. 1 mit Unrecht.

Zeitströmung unschwer verstehen läßt, enthalten die Wert des Papstes Gregor, in denen er noch unter dem frischen Eindruck der Kanonisation der Heiligen deren mächugen Einfluß auf den jungen Konrad begeistert Ausdruck verlieh 1). Er mußte in Konrads Gedanken und Gefühle, etwest sie Elisabeth und ihr Nachleben angehen, so eingeweiht sein, wie kaum ein anderer. Auch weiterhin werdet wir in Konrads Leben Beispielen für eine schwarmerisch religiose Veranlagung begegnen. Durch Erwählung de geistlichen Standes wird aber auch seinem nunmehr voll jährigen Neffen Hermann ein wesentlicher Anteil an de Regierung der Landgrafschaft, Diesen will Konrad den Sohne der Heiligen, deren Vorbild er folgt, nicht vorent halten?), Aber auch der Tag seines Eintritts, die zu dritten Male wiederkehrende Vigilie des angeblichen Todestages Elisabeths, ist ein beredtes Zeugnis für Kon rads Wunsch, den Tag seiner Einkleidung gleichsam de Heiligen zu weihen.

 Siehe den Brief Papst Gregors an die Königen Beatrix w Kastilien in M. G. Epistolae saec. XIII., I, No. 643, und bei D benecker 536.

2) Die nüchterne Erwägung Konrads, wie sie Wenck im Warburgb. S. 216 annimmt, kann nicht maßgebend gewesen sein. Vauch Dobenecker in Z. Thur. G. N. F. XVIII, 414. — Vgl Wens im Wartburgb. S. 206 f. und in: Sammlung gemeinverständlich Vorträge u. Schriften. Heft 52, Anm. 42, S. 56 über die Nachaburdes Beispiels der Elisabeth durch vornehme Frauen des 13. Jahr.

3) Für Ehsabeths Todestag muß fälschlich der 19. Novembeder Tag ihres Begräbnisses, augeschen worden sein. Auch Grego Bulle vom 1. Juni 1235 (Dobenecker 532, vgl. 533) gibt den 19. N.

vember als Todestag an. Vgl. Dobenecker 222 a.

(Fortsetzung folgt.)

# Die Generalvisitation Ernsts des Frommen im Herzogtum Sachsen-Gotha 1641—1645.

Von

Lic. Fr. Wass, Pfarrer in Waldmichelbach (Odenwald), (Fortsetzung.)

### II. Die Vorbereitung der Visitation durch die Präparationsfragen.

#### 1. Die Landesteilung und ihre Folgen für Herzog Ernst.

Im Jahre 1638 starb Johann Ernst, Herzog von Eisenach, der seit dem Tode seines Bruders Johann Kasimir von Coburg 1633 auch dessen Gebiete im Besitz hatte. ohne direkte Nachkommen zu hinterlassen. Seine beiden Pürstentümer fielen daher zum Teil der altenburgischen, zum Teil der weimarischen Linie des sächsisch-ernestinischen Fürstenhauses zu. Durch den Teilungsvertrag zu Altenburg (13. Februar 1640) erhielt die altenburgische Linie Coburg, während Eisenach und Gotha der weimarischen Linie, also den Brüdern Wilhelm, Albrecht und Ernst zufielen. Diese drei nahmen hierauf eine erbliche Landesteilung sowohl des weimarischen als des von Johann Ernst ererbten Gebietes vor. durch die die Herzogtümer Weimar, Eisenach und Gotha entstanden. Wilhelm erhielt Weimar, Albrecht Eisenach und Ernet Gotha. Zu dem Gebiete Ernsts gehörten außer Stadt und Amt Gotha die Stadt Waltershausen und das Amt Tenneberg, die Ämter Reinhardsbrunn, Georgenthal, Ichtershausen und Wachsenburg, Schwarzwald, Tonndorf und die sequestrierte Halfte des Amtes Salzungen, sowie Stadt und Amt Königsberg in

Franken, außerdem eine große Anzahl adliger Ortschafte Am 9. April 1640 nahmen die drei Brüder die ihnen gefallenen Landesteile in Besitz. Ernet pahm schon a folgenden Tage den Rat zu Gotha in Pflicht und befahl ihr das dortige Kaufhaus herzurichten und ihm zur einstweiligt Wohnung einzuräumen. Vorläufig bezog er das Schlie Tenneberg bei Waltershausen, erst am 24. Oktober 164 hielt er von dort aus seinen Einzug in Gotha 1). Wegt der unruhigen Kriegszeiten hatte man die geschlosset Erbteilung einstweilen nur in den Hauptpunkten aufsets lassen und die genauere Festeetzung der einzelnen B stimmungen sich fur später vorbehalten. Diese erfold dann im folgenden Jahre durch den Hauptteilungerezes vo 12. September, durch den die Bestimmungen des Vertre von 1040 bestätigt und ergänzt wurden. Von den Fei setzungen dieses Rezesses ist für uns besonders wicht daß die Brüder sich zu unbedingtem "Festhalten an d unveränderten Augsburgischen Konfession und an der Ko kordienformel", sowie zur "Einführung einerlei geistlich und weltlicher Ordnungen in Konsistorial-, Kirchen-, Sch Polizei- und Justizsachen" verptlichteten 2).

Die Landesteilung, die dem Herzog ein eigenes Geb zu alleiniger selbständiger Verwaltung übergab, war sein Streben nach Besserung der Zustände in Kirchen i Schulen von der allergrößten Bedeutung. Es muß für wahrhaft befreiend gewesen sein, daß er jetzt seine

<sup>1)</sup> Der Eisenacher Kanzler Simon Malsius verfaßte zur Teilt zwischen Altenburg und Weimar wie auch zu der innerhalb weimarischen Linie zwei schwungvolle "Carmina gratulatoria", be deutsch und lateinisch, die er den drei fürstlichen Brudern Treichte. Die beiden Carmina sind, fein säuberlich mit schwarzer voter Tinte geschrieben, vorbanden im Goth. Staataarchiv XX 5

<sup>2)</sup> Näheres über den Rezeit siche Beck, Ernst d. Fr., I. S. -240, ein Verzeicheis sämtlicher Orte, die Ernst durch den Reerhielt, siehe ebenda S. 208-211. Vgl. außerdem Gelbke. Et d. Fr., I, S. 82-89, 111. S. 30 f.; Gebhardt, Thüringische Kirch geschichte, II, S. 274 f.; Rudolphi, Gotha diplomatica, I, S. 37

sichten durchführen konnte ohne Rücksicht auf Männer, die nicht von ihm selbst zu seinen Ratgebern bestellt waren and die seinen Plänen dauernd passiven Widerstand entgegensetzten. Sein erstes Bestreben war denn auch darauf gerichtet, für die Durchführung seiner Reformen die nötigen Werkzeuge zu finden, und wir müssen sagen, daß er es in hervorragendem Maße verstanden hat, die richtigen Männer an den richtigen Platz zu stellen. Unter den Theologen, die er an seinen Hof berief, finden wir zunächst Brunchorst, der uns ja bereits aus den vorhergehenden Jahren genugend bekannt ist. 1640 berief ihn Ernst ale Hofprediger und Konsistorialassessor nach Gotha, 1641 begegnet er uns als Mitglied der Visitationskommission. Neben Brunchorst ist es sodann vor allem Salomon Glaß, der dem Herzog in seinen Reformen zur Seite trat. Glas stand schon seit einer Reihe von Jahren in Verkehr mit Ernst. Bereits in den dreißiger Jahren hatte ihn dieser zu den Beratungen über das Kirchen- und Schulwesen in Würzburg herangezogen, bei der Bearbeitung des Ernestmischen Bibelwerkes übertrug er ihm die Behandlung des größten Teiles der poetischen Bücher des alten Testaments, sowie des Evangeliums Johannis. Nach Johann Gerhards Tod wurde er, einem Wunsche Gerhards selbst entsprechend. als dessen Nachfolger nach Jena berufen (1638), und auch in der Leitung der Herausgabe des Bibelwerkes trat er an seine Stelle 1). Doch solite er nicht lange als Professor in Jena verbleiben: bereits 1640 berief ihn Ernst auf Vorschlag des Geheimrats Hortleder zu Weimar und des damaligen Professors der Rechte in Jena, Zacharis Prüschenk von Lindenhof, als Generalsuperintendent nach Gotha. Am S. August 1640 begab er sich nach Schloß Tenneberg zu Herzog Ernst und wurde von diesem sofert bei den Verhandlungen über das Visitationswerk zu Rate gezogen. Bereits im Februar hatte Ernst mit ihm über die Katechismus-

S. oben S. 115.
 XXVII.

übung korrespondiert; im Herbst begab sich Glaß sode nach Eisenach, um an den Beratungen zwischen den Th logen Albrechts und Ernsts über ein etwaiges gemeinsat Vorgehen bei der Visitation teilzunehmen. Wir besitt ein Schreiben des Herzoge an ihn vom 27. August 16 in dem er ihm mitteilt, daß in Eisenach eine Berutung ti das Visitationswerk und andere hochwichtige Sachen st finden solle. Er fordert ihn auf, er solle sich "bei de Konsistorium einstellen, der vorhabenden Konsultation wohnen und auf die proponierten Punkte neben den Ke sistorialen sein Bedenken eröffnen" 1). Glaß ist der Vi fasser des ausführlichen ersten Visitationsausschreibens. hat bei der Ansarbeitung der Visitationsfragen mitgewir auch bei den Schulreformen des Herzogs ist sein Einf nicht zu verkennen, ebenso ist der Synodalschluß von 16 der den Abschluß des ganzen Visitationswerkes bildet, ihm verfaßt. Er war der geliebteste Schüler Johann G hards und noch mehr als dieser von durchaus praktisch Interesse erfüllt. Für seine Person war er den symbolisch Bestimmungen treu, aber an dem theologischen Schulgez seiner Zeit hatte er kein Gefallen. Er sah seine Aufm mehr in der Erweckung wahrer Gottesfurcht und chri lichen Geistes als in dogmatischen Kontroversen. Er tade das Kompendium Hutters, weil in ihm die theologisch Schulbestimmungen einen zu großen Raum einnehmen darüber das "unum necessarium" vernachlässigt zu wert drohe. Die Leidenschaft, mit der die theologischen Streif keiten seiner Zeit geführt zu werden pflegten, war verhalt. In dem synkretistischen Streit nahm er eine auf ordentlich milde und verschnliche Haltung ein. Ohne seil Orthodoxie etwas zu vergeben und ohne sich selbst auf Seite von Georg Calixt zu stellen, versuchte er doch. eine gerechte und gemaßigte Beurteilung zuteil werden lassen. Sein Symbolum war: "Vera, non ficta fides salv

<sup>1)</sup> Goth. Kons.-Archiv, Loc. 19, No. 19.

Er war von Johann Arndts "wahrem Christentum" beeinflußt; wie hoch er ihn schätzte, zeigt aufs deutlichste sein Ausspruch: "Wer Arndt nicht liebt, muß den geistlichen Appetit verloren haben." Er war einer der Männer, die im 17. Jahrhundert das praktische Christentum bochhielten, und wir sagen wohl nicht zu viel, wenn wir ihn als einen Vorläuser und Gesinnungsgenossen Speners bezeichnen 1).

Aus dem Kreise von Nichttheologen, die Ernst in seine Umgebung zog, seien erwähnt der Kanzler Franzke, der Hofrat Johann Michael Strauß, der Kammerjunker Hans Kaspar v. Miltitz 1 und der Rektor Andreas Reyher. Die Stelle eines Kanzlers in den beiden Fürstentümern Eisenach und Gotha wurde zunächst von Simon Malsius versehen. Dieser nahm an den vorbereitenden Verhandlungen über das Visitationswerk teil und war Mitglied der Kommission, die zur Visitation des Gymnasiums in Gotha bestimmt wurde. Er blieb in seinem Doppelamt indessen nur bis zum Sommer 1641 3). Von da an beschränkte sich seine Tätigkeit auf das Herzogtum Eisenach, zum Kanzler für Gotha wurde dagegen Georg Franzke bestimmt. Ernst hatte bereits in Weimar Gelegenheit gehabt, diesen tüchtigen, geschickten und frommen Mann kennen zu lernen. Denn bereits seit 1633 bekleidete Franzke das Amt eines weimarischen Rates und nahm als solcher auch an den Verhandlungen des Jahres 1636 (vgl. oben S. 95) teil. Er vermittelte den Teilungsvertrag zwischen Wilhelm, Albrecht und Ernst und trat baid darauf als Geheimer Rat, Kanzler und Präsident des Konsistoriums in Ernsts Dienste. Er

<sup>1)</sup> Über Glaß vergl. Gelbke, Ernst d. Fr., II, S. 238 ff.; Allgem. deutsche Biographie, IX, S. 218 f.; RE \* VI. S. 671-674; Tholuck, Lebenszeugen der luth. Kirche, S. 53 ff.; ders., Das akademische Leben des 17. Jahrh., II. S. 62.

<sup>2)</sup> Über Strauß vergl. Beck, II, S. 66; Gelbke, Kirchenund Schulverfassung im Herzogtum Gotha, I, S. 103; über Millitz Beck, II, S. 46, Gelbke, I, S. 104.

Vgl. Beck, I, S. 502, 506; II, S. 44. Dort Näheres über Malaius.

wurde von diesem häufig zu wichtigen Gesandtschaften nutzt und hat sich auch um die Durchführung des Vi tationswerkes verdient gemacht. Er war nahe befreun mit Calixt und entbebrte nicht eines regen theologisch Interesses. Er beschäftigte sich viel mit theologischen Si dien und gab auch zwei Bändchen religiöser Lieder herand Neben Franzke kommen noch in Betracht die beiden we lichen Mitglieder der Visitationskommission. Michael Strauß und Haus Kasparv, Miltitz. I erstere weilte schon seit 1619 als Regierungsrat in Got 1641 ernannte ihn Ernst zum Hof- und Konsistorials sowie zum Direktor (Vizepräsident) des Konsistoriums. I letztere befand sich bereits seit 1637 in der Umgebi Erusts, so daß dieser seine Tüchtigkeit zur Genüge erpri hatte, als er ihn mit sich nach Gotha nahm. Von 1 sonderer Wichtigkeit aber für die Wirksamkeit des E zogs wurde Andreas Reyher, den Ernst von Schle singen zum Rektor des Gymnasiums nach Gotha ber Er setzte das Werk der Schulreform fort, das Evenius gonnen hatte, er wurde nicht nur der Reorganisator Gymnasiums zu Gotha und der Verfasser des Schulmethod sondern der Gehilfe des Herzogs bei allen seinen padage schen Unternehmungen.

So sehen wir in der Umgebung Ernsts eine Reihe bedeutenden Theologen, Schulmännern und Juristen titalle seine Gesinnungsgenossen und seine Gehilfen bei sein Bestrebungen, alle wie er erfüllt von dem Gedanken Notwendigkeit einer Reform in Kirchen und Schulen getragen von der Überzeugung, daß alles tote Gedacht werk und alles bloße Betonen der Lehre nichts nützt, winicht der rechte lebendige Glaube dazukommt. Wie es dem Herzog darum zu tun war, die leitenden Stellen

<sup>1)</sup> Beck, Ernst d. Fr., II, S. 22; Gelbke, Ernst d. Fr., S. 226 ff.; Tholuck, Lebenszeugen, S. 63. — Vgl. auch Galle Gesch. u. Beschreibung des Herzogtums Gotha, II, S. 277; Gelbk.- u. Sch.-Vert, I. S. 102, 190, 219.

seinem Lande mit tüchtigen Männern zu besetzen, sehen wir aus einem Schreiben an Georg Cahxt (13. Juni 1640), in dem er diesen um Auskunft über eine Anzahl Theologen und Juristen bittet, die er in sein Land zu ziehen beabsichtigte. Calixt gab auf die Bitte des Herzogs hin ein mehr oder weniger ausführliches Gutachten ab, doch ist keiner von den Männern, die hier erwähnt werden, tatsächlich in Ernsts Dienste getreten 1). Auch Meyfart in Erfurt wurde von Ernst zu Rate gezogen; so soll Reyher auf seine Veranlassung zum Rektor nach Gotha berufen worden sein. Indessen die Pläne des Herzogs gingen noch weiter; wie wir hören, beabsichtigte er, auch Johann Schmid in Strafburg und Johann Valentin Andreae in sein Land zu ziehen; doch führten die Verhandlungen mit diesen Männern zu keinem Ziel.

Aber nicht nur in seiner nächsten Umgebung sorgte Ernst für tüchtige Leute, sondern auch sonst im ganzen Land. Es ist auffallend, ein wie großer Wechsel in der Besetzung der Pfarrstellen gerade im Jahre 1640 eintrat. Stellen, die vorher der Kriegsunruhen wegen unbesetzt waren, wurden entweder nen besetzt oder den Nachbargeistlichen zur Mitverwaltung übergeben, tüchtige Pfarrer wurden an andere Stellen befördert und so für eine geordnete Versehung des Pfarrdienstes im ganzen Land Sorge getragen.

Hand in Hand mit diesen Bemühungen ging auch die Vorbereitung für die Visitation. Aus dem oben erwähnten Schreiben an Calixt geht hervor, daß sich Ernst auch wegen der Visitation an ihn gewandt hat. Er bat Calixt darum, ihm alles zuzusenden, was bereits im Braunschweigischen wegen einer Kirchenvisitation entweder durch den Druck veröffentlicht oder sonst schriftlich aufgesetzt war. Calixt übersandte dem Herzog daraufhin auch einige Druckschriften, mußte aber zugleich bekennen, daß das Visitationswerk im Braunschweigischen "wegen stetiger Unruhe und obliegen-

<sup>1)</sup> Kons.-Archiv zu Gotha, Loc. 29 b, No. 14.

den anderen hochwichtigen Geschäften" völlig ins Stock geraten war. Unter den übersandten Druckschriften ist in uns von besonderer Wichtigkeit ein Ausschreiben and Pfarrer, das sie auffordert, innerhalb 4 Wochen einen Bricht über bestimmte Fragepunkte einsenden zu wollt. Die Beantwortung dieser Fragepunkte ist, ebenso wie nach her in Gotha, als Vorbereitung zur Visitation, nich als wesentlicher Bestandteil derselben gedacht, doch betrickte Zahl der Fragen hier nicht wie in Gotha gegen 31 sondern nur 7. Trotzdem läßt sich eine Beziehung zwisch beiden darin finden, daß beidesmal vor der Visitatischriftliche Berichte eingefordert werden und daß in beide Ausschreiben hierstir der Ausdruck "praeparatoria" abraucht wird.

#### Das Ausschreiben vom 5. Januar 1641 und die da gehörigen Fragen.

Derch die Landesteilung war der Rivalität zwisch Kromayer und den Ratgebern Ernsts wenigstens teilwei ein Ende gemacht. Eine Visitation wurde zwar in all drei Gebieten vorgenommen, doch ging Weimar dabei und Führung Kromayers eigene Wege, während Eisenach ti Gotha gemeinschaftliche Sache machten. Albrecht foll vollständig den Visitationsplänen von Ernst und Salon Glas. Der Versuch, auch Weimar zu gemeinsamem Vi gehen zu veranlassen, der auf einer am 7. und 8. Aug 1640 in Weimar abgehaltenen Konferenz unternome wurde, scheiterte. Wilhelm zögerte noch immer und anlaste dadurch seine beiden Brüder, auf eigene Faust ihren Gebieten vorzugehen 1). Es kommen daher für von jetzt an nur noch Eisensch und Gotha in Betrad Hier wird jetzt endlich das Visitationswerk energisch Augrilf genommen. Glaß setzte bereits Anfangs Septemi auf Befehl der beiden Herzöge das Ausschreiben zu di

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. Ver. Thür. Gesch. u. Altert., N. F. X. S. 6

Visitationswerk auf und übersandte es diesem am 11. September 1640, indem er ihnen anheimstellte, etwarge Änderungen und Verbesserungen darin anzubringen. Albrecht und Ernst übergaben es darauf dem Kanzler Simon Malsius zur Begutacht ing. Malsius war ganz begeistert von dem Entwurf; er schreibt an Herzog Ernst, er habe das fürstliche Schreiben samt dem von Salomon Glas aufgesetzten Patent mit unterfäniger Reverenz empfangen, mit Fleiß durchlesen und dermaßen geistreich, auch in anderen Formalien also beschaffen befunden, daß er nicht allein darin nichts zu insinuieren, zu verändern und zu verbessern gewußt, sondern vielmehr deswegen eine sonderliche Beliebung gehabt" habe 1). Gleichzeitig mit diesem Ausschreiben waren auch eine Anzahl Fragen aufgesetzt worden, auf die die Pfarrer und Gerichtsherren schriftlich antworten sollten. Es ist nicht sicher, ob auch diese auf Salomon Glas zurückzufuhren sind. Sowohl das Ausschreiben wie die "Visitationsartikel" wurden den Konsistorien vorgelegt und fanden hier volle Zustimmung, Noch Anfangs Dezember wurde alles in Druck gegeben, auf Wunsch von Maisius gab man die Fragen an die Pfarrer und die an die Beamten getrennt herans, "damit die Beamten nicht von den Untertanen, die Pfarrer aber nicht von den Pfarrern et vice versa schimpfiert werden möchten", sodaß wir also folgende drei Drucke zu unterscheiden haben:

1) Des Durchläuchtigen / Hochgebornen Fürsten vnd Herrn / Herrn Ernstens?) / Hertzogens zu Sachsen / Jülich / Cleve vnd Berg / pp. Landgraffens in Düringen / Marggraffens zu Meißen / Graffens zu der Marck vnd Ravensburg / Herrne zu Ravenstein / etc. Ausschreiben / Wie es bey der General Visitation in I. F. Gn. Fürstenthamb / bey Geist: vnd Weltlichen Ständen / Städten /

Kona.-Archiv zu Gotha, Loc. 19, No. 19. Schreiben des Simon Malsus vom 22 Sept. 1840. — In demselben Aktenband siehe auch alle anderen hierhergehörigen Akten.

<sup>2)</sup> bezw. in dem eisenachischen Ausschreiben: Albrechts.

Bedienten / Pfarrkindern / Vnterthauen vnd Emwohnen praeparatoriè gehalten werden soll.

- Verzeichnüss Etzlicher Articul / darauff die Pfarret Städten und Dörffern gründlichen Bericht einschicken soll
- 3) Verzeichnüss Etzlicher Articul / darauff die 6 richtsherrn vnd Beampte in Städten vnd Dörffern grüßlichen Bericht einschicken sollen.

Alle drei Schriften sind "Gedruckt zu Erffurt / befriederich Melchior Dedekinden / der Universität dasebestelltem Buchdrucker / Im Jahr Christi / M·DC·X Sie wurden am 5. Januar 1641 den Pfarrern und Gerichherren zugestellt.

Die erste der drei genannten Schriften, das für liche Ausschreiben, ist für uns deshalb von sonderer Wichtigkeit, weil es uns aufs deutlichste die schauungen des Herzogs über die Lage der Kirche und üde Visitation zeigt. Es gibt uns einen deutlichen Berdavon, warum er eine Visitation für notwendig hielt was er von ihr erwartete. Es ist sehr ausführlich, abscharakteristisch, daß ich mir nicht versagen kann, et genauer auf seinen Inhalt einzugehen. Es wurde in Rezensionen verbreitet, einer eisenachischen und eigethaischen, die völlig gleichlautend waren und sich durch die Namen der Fürsten und der Hauptstädte un schieden 1).

<sup>1)</sup> Das Ausschreiben hat mir in 3 Exemplaren vorgeleins ist im Haus- und Staatsarchiv zu Weimar aufbewahrt trägt die Bezeichnung: "Aus B 2891". Es hat am Ende das schriftlich ausgefüllte Datum: Gotha, am 15. Dec. anno Die beiden anderen finden sich im Gothaer Staatsarchas eine in dem Band KK 7, I unter No. 2, ohne Datum, andere KK XX, No. 14, mit dem Datum: 5. Januar 1641. 3 Exemplare sind Abdrucke des gothaischen Ausschreibens eisenschisches Exemplar hat mir nicht vorgelegen. Auf das nacher Ausschreiben weist die bandschriftliche Bemerkung auf Vorderseite des weimarischen Exemplares: "Dergleichen Tenor i dati ist zu Eisenach auch ausgangen." — Ein geschriebener En tw

Das erste, was jedem Leser des Ausschreibens sofort affallen muß, ist die Unmenge von Stellen aus der Bibel, mentlich aus den Propheten des Alten Testaments, die uns ler auf Schritt und Tritt begegnen. Den weitaus größten aum nehmen Zitate ein, und wir verstehen den Vorwurf ohl, der später gegen das Ausschreiben erhoben wurde, sei mehr einer Predigt als einem fürstlichen Schreiben emäß. Auffallend ist nun hier das gänzliche Zurücktreten os Neuen Testaments gegenüber dem Alten. Denn unter en 67 Bibelstellen, die am Rande angeführt sind und von enen die meisten vollständig zitiert werden, eind nicht eniger als 51 den Propheten entnommen, 7 stammen aus en geschichtlichen Büchern des Alten Testaments, 5 aus on Psalmen und nur 4 aus dem Neuen Testament. Und ach diese neutestamentlichen Stellen tragen (außer Act. O. "die Gemeinde Gottes, welche er durch sein eigen Jut erworben hat"), keinen spezifisch neutestamentlichen harakter. Es sind außer der erwähnten die Stellen Rom.

Ausschreibens, der mit dem gedruckten Schreiben fast ganz wörtch übereinstimmt, findet sich im Konsistorialarchiv zu Gotha, oc. 19, No. 19. Dieser tragt als Überschrift die Bezeichnung 7ir | Albrecht | Ernst | . . , die Unterschrift lautet nur: Albrecht. Er ist stiert Eisensch, den 9. November 1640. - Die Datierung des usschreibens auf den 15. Dezember 1040, die sich bei Rudolphi, oth. dipl., I, S. 58, und Brückner, Goth. Kat.-Historie S. 50, findet, t insofern nicht richtig, als seine Zusendung an die beteiligten Permen erst am 5. Januar 1641 erfolgte. Noch weniger richtig aber \$ es, wie Bohne S. 113, 115 tut, von zwei Ausschreiben, vom 15. Dember und 5. Januar, zu sprechen. Es ist nur ein Ausschreiben orbanden, dieses mag am 15. Dezember im Druck erschienen sein, agesandt wurde es den Adressaten jedoch erst am 5. Januar. Das tweisen die Empfangsbescheinigungen und die Antworten der Pfarrer, denen wiederholt der 5. Januar als Datum des Ausschreibens angeben wird (Kons. Archiv, Loc. 18, No. 2; Loc. 19, No. 10, 22-23), Begleitschreiben des S. Glaß, das ebenfalls vom 5, Januar stiert ist, und sonstige Notizen in den Akten (vgl. unten S. 416).

2 . . . . 1), die, aus dem Zusammenhang herausgenomme zu einem Vorwurf gegen die Prediger gebraucht wir 2. Thess. 2 10-12 ("darum, daß sie die Liebe zur Wal heit nicht haben augenommen . . . darum wird ihnen Ge kraftige Irrtümer senden" . . .) und 2. Tim. 2 , a, ein Ve aus dem nur ein ganz kurzes Wort angeführt wird. trägt auch die Frömmigkeit des Ausschreibens einen gealttestamentlichen Charakter. Es ist eine ganz andere L die uns hier entgegenweht, als die des Neuen Testamen Der Gedanke des zürnenden, vergeltenden, strafenden Got steht durchaus im Vordergrand: Gott zürnt über uns Sünden, deshalb hat er uns all dieses Unglück, diese Krie not, Verwüstung, Hunger und Pest gesandt. Wollen haben, daß das alles aufhört, so müssen wir vor allem d Grund wegschaffen, weshalb der Herr zürnt; wir müss Bulle tan von Grund unseres Herzens, dann wird sich G unser erbarmen und die Kriegsnot abwenden. Das 📫 Gedankengänge, wie sie uns zur Zeit des 30-jährigen Krieg hin und wieder begegnen und die auch im "Missive" d Evenius anklingen. Es ist die altisraelitische, besond stark von den Propheten vertretene Anschauung von de Zusammenhang zwischen Schuld und Unglück, die uns b entgegentritt. Die Situation ist genau die gleiche wie den Zeiten der alten Propheten: das "Volk Gottes" ist 🕯 Feinden umringt und aufs schwerste bedrängt, und di Situation wird auch genau so beurteilt wie in Alt-Israi "Das ist dein Zorn, daß wir so vergehen, und dein Grin daß wir so plötzlich dahin müssen." Fragen wir mi warum denn Gott so furchtbar zürnt, so finden wir Li Gedanken, die den im Sendschreiben des Evenius und den "Mangeln, Ursachen und Remediis" ausgesprochen vollig parallel sind. Der Grund für den Zorn Gottes nicht in der falschen Lehre zu suchen. Denn die Leh

<sup>1) &</sup>quot;Du lehrest andere, und lehrest dich selber nicht; du p digest, man solle nicht stehlen, und du stiehlest; du sprichst, m solle nicht ehebrechen, und du brichst die Ebe . . . \*

ist, wie ausdrücklich betont wird, klar und hell genug durch Gottes Gnade vorhanden, "das Wort des Allerhöchsten, so in den Schriften der heiligen Propheten und Apostel verfasset, wird rein und unverfälscht vorgetragen und gepredigt". Grund für den Zorn Gottes sind vielmehr die vielen Sünden und Gebrechen in allen drei Ständen: die mangelhafte Erfüllung der Amtspflichten im geistlichen Stande und bei der Obrigkeit, die "schrecklich grobe Unwissenheit in der heilsamen Lehre des gottlichen Worts und heiligen Catechismi als auch das daraus entspringende überhäufte sündliche Greuelwesen" in dem "gemeinen Haus- und Civilstand". Deshalb kommt es darauf an, umzukehren und Buße zu tun. damit das gottlose Wesen, wenn nicht ganz, so doch so viel als möglich, gedampft und gelöscht werde. Es muß eine ernstliche durchgehende starke Reformation eintreten, allerdings nicht eine Reformation der Lehre - die ist unnötig - sondern eine solche des Lebens. Das Bose muß abgeschafft, das Gute und alle Gottseligkeit dagegen angeschafft werden. Sonst ist zu befürchten, daß Gott der Herr uns sein heiliges reines Wort entziehe und Deutschland dieses teuren edlen Schatzes beraube, wie schon an vielen Orten die Exempel vor Augen stehen! Zu diesem heilsamen und nützlichen Reformationswerk sind aber vor allem die christlichen Obrigkeiten berufen und verpflichtet, und ein Hauptmittel, dessen sie sich dabei zu bedienen haben, sind die Visitationen. Deshalb soll auch in unserem Lande eine Visitation gehalten werden, die sich vor allen Dingen auf folgende drei Punkte zu erstrecken hat:

- 1) die grobe Unwissenheit im Verstande der göttlichen Lehre des Catechismi;
  - 2) die Fehler und Mängel in schuldiger Amtsgebühr;
  - 3) die sonderbaren strafbaren Laster.

Diese drei Punkte zeigen uns aufs deutlichste, worauf es dem Herzog bei seiner Visitation ankam. Sie kehren auch in späteren Ausschreiben wieder, und sie sind es, auf die sowohl in den Präparationsfragen als bei der eige lichen Visitation der Hauptnachdruck gelegt worden in

Gleichzeitig mit diesem Ausschreiben wurden auch Fragen an die Pfarrer, sowie die an die Gerich herren und Beamten abgeschickt<sup>1</sup>). Beide sollen im halb 4 Wochen einen genauen Bericht über diese Freieinschicken und dabei ihr Augenmerk vor allen Din auf die drei genannten Punkte richten.

Betrachten wir diese "Articul" nun etwas näher, erhebt sich zuerst die Frage nach ihrer Herkunft. Sie völlig selbständig gearbeitet oder gehen sie auf oder mehrere Vorlagen zurück? In dieser Hinsicht gibt bereits das Ausschreiben des Herzogs einen deutlic Fingerzeig, wenn er sagt, gegenwärtige Visitationsart seien "aus der in diesen Landen und Fürstentum ein führten Coburgischen Kirchenordnung meistenteils

<sup>1)</sup> Die Fragen an die Pfarrer sind in Gotha wedes Staatsarchiv noch im Konsistorialarchiv vorhanden. In dem KK 7. I des ersteren, der sowohl das Ausschreiben wie die Fr an die Gerichtsherren enthält, finden wir im Repertorium No. 3 zwar auch das "Verzeichnis etzlicher Articul, darauff Pfarrer in Städten vnd Dörffern grundlichen Bericht einschil sollen", angegeben, aber in dem Band selbst fehlt es. Nur weimarische Archiv enthält ein Exemplar unter der zeichnung: "Aus B 2891". Besser steht es mit den Frage die Gerichtsherren. Diese finden wir im Goth. Staatse KK 7, I unter No. 2, sowie im Konsistorialarchiv Loc. 19, No. Sie sind außerdem abgedruckt bei Beck, a. a. O. II, S. 130-(Vgl. I, S. 431 unter "Besserung des Gerichtswesens"!!) — A diesen Drucken baben wir noch einen Entwurf zu diesen Fra zwei gleichlautenden Exemplaren, nämlich im Staatsarchiv XX und Konsistorialarchiv Loc. 19, No. 19. Der Entwurf unterschi sich von der endgultigen Form zunächet dadurch, daß die F an Pfarrer und Gerichtsherren nicht getrennt, sondern zu Schriftstück vereinigt sind. Außerdem aber fehlen in dem En einige Fragen, die wir in den gedruckten Exemplaren finden. Gesamtzahl der Fragen an die Pfarrer beträgt im Entwurf 236 Ausschreiben 273 (bet anderer Zählung je 3 mehr), die Zahl Fragen an die Gerichtsberren 46 bez. 55.

nommen und mit etzlichen Spezialpunkten illustrieret und vermehret worden". Ein Vergieich mit der Kirchenordnung zeigt in der Tat, das eine gewisse Verwandischaft zwischen den Praparationsfragen und den Visitationsfragen der Kirchenordnung Buch II, Kap. 24 nicht zu verkennen ist. Die Reihenfolge und Benennung der Kapitel stimmt in beiden in weitgebendem Male überein, einzelne Fragen der Praparationsartikel sind der Casimiriana wortlich entnommen 1). Aber die Verwandtschaft zwischen beiden ist doch bei weitem nicht so groß, wie man nach der angeführten Stelle des Ausschreibens annehmen könnte. Ja die Selbständigkeit der Fragen gegenüber der Kurchenordnung ist viel großer als ihre Abhängigkeit von ihr. Von den 273 Fragen an die Pfarrer stimmen nur 24 wortlich oder nahezu wortlich mit dieser überein, andere sind dem Inhalt nach verwandt, die meisten aber sind ganz unabhängig von ihr. Es ist eigentümlich, wie in den Kapiteln, die hier wie dort dieselbe Cherschrift tragen, der Inhalt der Fragen häufig ganz verschieden ist. Es hat oft den Anschein, als ob die Fragen der Kirchenordnung mit Absicht vermieden und andere an die Stelle gesetzt wären?,

1) Vgl. z. B. die Kapitel von der Beichte, von den Hochzeiten, vom Pfart- und Kirchenenkommen, von Schulen.

2) Beispiele dafür lassen sich in großer Zahl anführen. So wird in dem Artikel "Von Begrabnissen" in der Kirchenordnung nach dem Begräbnisplatz und den Gräbern gefragt, die Präparationstragen beschäftigen sich außer mit dem Hergang beim Begräbnis (auf den sich allerdings auch in der Kirchenordnung eine Frage bezieht) mit den Begräbnismahlzeiten. "Von Predigten" handeln in der Kirchenordnung 2 Fragen, die der Pfarrer, und 11, die die Gemeinde zu beantworten hat. Doch zeigen diese Fragen kaum eine Verwandtschaft mit den 12 Fragen unserer "Articul". Die Kirchenordnung hat einen ausführlichen Artikel, "Von Glaubensbekenntnis, Leben und Wandel der anbefohlenen Zuhorer" (33 Fragen), in dem besonders eifrig nach der Sonntagsheitigung und dem Besuch des Gotteschenstes, nach Zauberei und Gottesbisterung, sowie nach dem ehelichen Leben gefragt wird. Die Präparationsfragen behandeln in den Artikeln Von öffentlichen Sünden und Ärgernissen" und "Von Elteru und

Cberall sehen wir eine eigentümliche Mischung von Abhängigkeit und Selbständigkeit, bei der die Selbständigkeit aber bedeutend überwiegt.

Wir können dieses eigentümliche Verhältnis nur klären, wenn wir den andersartigen Zweck der Fragen der Kirchenordnung und hier in Betracht ziehen. De haben wir die Fragen für die jahrliche Spenalvisitati hier für die einmalige Generalvisitation. Dort werd die Fragen bei der Visitation selbst gestellt und man lich beantwortet, hier tragen sie einen durchaus w bereitenden Charakter. Sie bilden noch nicht die eize liche Visitation, sondern sollen nur ein vorlaufiges Bild d Zustände und Verhältnisse in den Gemeinden geben. das die eigentliche Visitation nachher anknupien kann. rechnen stets mit dem nachfolgenden mündlichen Verh während sie selbst schriftlich zu beantwerten Dieser vorbereitende Charakter der Fragen beditze i auch ihr eigentümliches Verhältnis zur Casminana. trachten wir die Instruktion vom 13. November 1841, 6 das Verfahren bei der eigentlichen Visitation regelt unt hier zu stellenden Fragen enthält, so sehen wir bie: im Gegensatz zu den Praparationsarukeln eine anlerenie lich weitgehende Verwandtschaft mit der Casimirana I Instruktionsfragen sind, besonders in three rwester I monts anderes als eine Erweiterung der Frages ier Kirch

Hansherm' ähnliche Pinge, doch in vidlir anterer Wese. Some beiligung Besuch des thistesatenstes up: instemietering somme fist gar nicht vor, der Arusei "Voz Eltern mit Hanswert handelt viel mehr das Verhaume der Pitern zu den Kingert an der Elegation roenander Katochaums und Kingert an der Kingert aus der Kingert in den Fragen an den Piterrer inerhaum an Steile, wähltend sie in den Pragentausstragen austragen ausgehöhen werden unter den Fragen der Kardenburg an zu dem der Steile auch allegen in der Aufbergeren beide sein allegen in der Pragen der Aufbergeren bereit und der Reichen der Aufbergeren der Bergere d

ordnung. Und auf die später abzuhaltende Visitation hatte man schon bei der Ausarbeitung der vorbereitenden Fragen sein Augenmerk gerichtet: die Fragen der Casimirana sollten erst später gestellt werden, jetzt kam es darauf an, einige andere Dinge, die dort nicht vorgesehen waren, zu ergründen. Daher die Verschiedenheit von der Kirchenordnung, daher die eigentümliche Erscheinung, daß unter denselben Überschriften oft ganz verschiedene Dinge behandelt werden, daher aber auch die stellenweise Übereinstimmung, die sich daraus erklärt, daß es nicht immer möglich war, die Fragen der Casimiriana ganz zu umgehen.

Dieses Verhältnis zur Kirchenordnung wird noch besonders deutlich, wenn wir statt der endgültigen Form der Fragen uns den Entwurf dazu ansehen. Der Entwurf hat 38 Fragen weniger als die "Articul". Von diesen 38 Fragen sind aber nicht weniger als 20 wörtlich oder nahezu wörtlich, 4 dem Sinne nach der Casimiriana entnommen. Ziehen wir nun in Betracht, daß von den 273 Fragen in der endgültigen Form der Artikel nur 24 wörtlich mit der Kirchenordnung übereinstimmen, so sehen wir, daß in dem Entwurf das Prinzip, die Fragen der Casimiriana zu vermeiden und einer späteren Beantwortung vorzubehalten, fast ganz rein durchgeführt war. Die endgültige Form ist entstanden durch Hinzufügung von Fragen, die größtenteils aus der Casimmana stammen, zu dem Entwurf. Es ist also nicht so, daß die Fragen "der Kirchenordnung entnommen und mit etzlichen Spezialpunkten illustriert und vermehrt worden" sind. Vielmehr ist es gerade umgekehrt: erst waren die Spezialpunkte da, zu diesen wurden dann Ergänzungen aus der Kirchenordnung gemacht. Die Verteilung der Fragen auf Praparation und eigentliche Visitation erklärt sich nicht durch die Reflexion darauf, welche Fragen sich mehr zu schriftlicher und welche mehr zu mündlicher Beantwortung eignen, sondern durch die Rücksicht auf die Kirchenordnung.

Die Selbständigkeit gegenüber der Casimiriana schließt

nun an sich nicht aus, daß die Fragen vielleicht von ein anderen Kirchenordnung oder von bestimmten Entwürfund Vorarbeiten abhängig sind. Aber ich habe nichts digleichen konstatieren können. Die Verwandtschaft mit Kirchenordnung des Kurfürsten August von Sachsen (16.2. Aufl. 1618) erstreckt sich nur auf solche Fragen, dieser und der Casimiriana gemeinsam sind; ebensowe läßt sich eine deutliche Abhängigkeit von früheren Vitationsinstruktionen oder sonstigen Vorarbeiten 1) feststell Auch die Ordnungen im zweiten Buch der Casimiria Kap. 6—22, bilden keine Quelle für die Präparationsfragdiese stehen vielmehr allen früheren Entwurfen und Viarbeiten im wesentlichen selbstandig gegenüber.

Diese Unabhängigkeit der Fragen gegenüber früh Ordnungen verleiht ihnen auch ihren besonderen Chars ter. Eine Neuerung gegenüber früheren Visitationen Kirchenordnungen ist es zunachst, daß von den Pfarrern b verlangt wird, ein genaues Register der ihnen vertrauten Zuherer mit Angabe der Familienverhi nisse, des Alters und Berufes jedes einzelnen aufzustelle Weder in der kursächsischen Kirchenordnung von 16 noch in der Casimiriana ist von derartigen "Seelenregister die Rede. Auch ist mir nicht bekannt geworden, daß Gelegenheit argend einer früheren Visitation von den Pfarre verlangt worden ware, solche aufzustellen und zu führ Evenius (in seinem Sendschreiben von 1634) und Schmid seinem Gutachten von 1636) sprechen zwar von der Pdie des Pfarrers, Hausbesuche zu machen und für häusliche E übung des Katechismus zu sorgen, aber daß zu diesem Zwe ein Seelenregister angefertigt werden soll, verlangen sie nich Erst im Pietismus wurde es Sitte, solche Register zur aufsichtigung der Pfarrkinder und Erleichterung der Se sorge anzulegen. Die einzige Spur einer ähnlichen B

<sup>1)</sup> Vgl. die "Mängel, Ursachen und Remedia", oben S. 95 die Fragen der Spezialvisitation im Amt Weimar, S. 122-I Kromayers Fragen von 1639, S. 125 f., und von 1640, S. 126 f.

ichtung in lutherischen Landeskirchen aus vor pietistischer eit finden wir in Hessen-Darmstadt. In der "Ordang von fleißiger Übung des Catechismi" des Landgrafen beorg II. wird die reformierte Einrichtung des Hausbesuches nch in der lutherischen hessen-darmstädtischen Landesirche eingeführt und zur Erleichterung dieser Hausbesuche benfalls nach reformiertem Vorbild bestimmte "Seniores" der Presbyter bestellt 1). Einem jeden von diesen Senioren ollen bestimmte Gassen oder Häuser zugeordnet werden. ie er zu beaufsichtigen hat. Damit er aber diese Auficht desto besser ausuben kann, soll "ein jeder Senior inen Catalogum aller derer Seelen, so in den ihm zusordneten Häusern und Bezirk befindlich sind und ihrer Her Namen, auch wie alt ein jeglicher? was sein Tun und Imtsgeschäfte seien? aufgezeichnet haben, und wann er albet nicht lesen konnte, das Verzeichnis von dem Preiger oder auch von den dazu tuchtigen Mitsenioren ihm orlesen, und wann etliche Personen zu- oder abgingen, ndern lassen". Diese Bestimmung wurde indessen in lessen tatsächlich nicht durchgeführt. Sie stand ur auf dem Papier. Trotzdem aber ist es nicht unmogch, das Ernet die Anregung zur Einführung von Seelenngistern aus Hessen erhalten hat. Von der Einführung es Seniorenamtes hielt ihn wohl der reformierte Beieschmack ab. der diesem Institut anhaftete, die Seelenagister aber hielt er für brauchbar und übernahm sie. Es par dasselbe Interesse, das ihn beseelte, das auch nachher on Pietismus zur Einführung der gleichen Einrichtung ver-

<sup>1)</sup> Vnsere, Georgen von GOttes Gnaden Laudgrafen zu Hessen / Irafen zu Catzenelnbogen Dietz Ziegenhain und Nidda etc. Ordn ng / Von fleissiger Vbung dess Catechismi / der Kindorlehr mehrer Irchen-disciplin, und anderer zu erbawung dess wahren Christentumbs nötiger Stücke. Gedruckt zu Marpurg Bey Nicolas Hamblio, Typogr. Academ. 1634. Wiederumb auffgelegt und gedruckt 2 Darmbstatt / Bey Christoph Abeln / 1661. S. 10 ff. Vgl. holuck, Lebenszeugen, S. 85 f.

anlast hat: Es ist die Pflicht der Pfarrer, solche Regizu führen, denn der Pfarrer ist verantwortlich für einzelne Seele, er muß sich um jedes einzelne Gemeinden kümmern, es kennen, beobachten und beaufsichtigen. Leider kann ich die Frage, ob es vielleicht in einzel gothaischen Gemeinden schon vor 1641 Seelenregister oder ob wir es hier mit ihrer erstmaligen Einführung tun haben, auf Grund des mir vorliegenden Materials ni völlig sicher beantworten. Doch kann es wohl als gemacht gelten, daß wir von Seelenregistern als einer gemeinen Einrichtung vor der Zeit des Herzogs ni reden konnen. Erst seit seiner Regierung finden wir sol Register überall in den gothauschen Gemeinden. Sie hielten sich an vielen Orten noch lange Zeit und bilde die Grundlage für die von den Pfarrern zu halten Katechismus-Informationen.

Das Interesse am Katechismus, das für die 1 führung von Seelenregistern zum mindesten mitbestimm war, tritt uns auch sonst in den Fragen aufs deutlich entgegen. "Die grobe Unwissenheit im Verstande göttlichen Lehre des Catechismi" war ein Hauptgegenst der Visitation. Haben die Zuhörer den Katechismus Gedächtnis und haben sie auch den richtigen "Verstvon den notwendigsten Stücken der Seligkeit"? Sind nötigen Einrichtungen in Kirchen und Schulen vorhand um die Leute in die Kenntnis und den "Verstand" d Katechismus einzuführen? Tun Pfarrer und Lehrer in die Hinsicht ihre Schuldigkeit? Das sind die Fragen, die es den Visitatoren ankam. Und wenn der "Verstan des Katechismus auch - weniger von den Visitatoren von den Pfarrern - noch sehr äußerlich und dogmatigefaßt wurde, so war es doch ein Fortschritt gegenti dem bloßen Herplappern der Katechismusworte, wie eet den Schulen und Katechismus-Unterweisungen vielfach gewurde. Die Praparationsfragen erkundigen sich aufs naueste nach den Katechismus-Kenntnissen aller Gemein

glieder, der Alten wie der Jungen, nur beim Adel wird vorsichtigerweise bloß gefragt: "Ob die Kinder auch einen guten Grund im Catechismo gelegt?"

In engem Zusammenhang mit dem Interesse des Herzogs am Katechismus steht das für die Schule. Schon Böhne hat ja darauf hingewiesen, wie ausführlich das Schulwesen in den Fragen behandelt wird. Er führt eine ganze Anzahl der Fragen an, die die Schule betreffen 1). Während die Casimiriana nur 5 Fragen "von Schulen" und 20 "von Schreibern, Kirchnern und Custoden in Dör'ern" 2) enthält, die alle von der Gemeinde zu beantworten sind, and während dort der Pfarrer überhaupt nicht über die Schulen befragt wird, hat er hier 35 Fragen "von Schulen", 11 "von Küstern" und 9 "von Mägdlein-Schulen" zu beantworten. Die Fragen beschäftigen eich mit der Zahl der Schüler, der Methode und dem Inhalt des Unterrichts, dem Schulbesuch, der Person des Lehrers, seiner Qualifikation zum Amt und seinem Lebenswandel, dem Verhältnis von Pfarrer und Schulmeister, Kirche und Schule. Es wird gefragt, ob etliche "gute ingenia" vorhanden seien, die eine höhere Bildung erlangen könnten. Man erkundigt sich danach, wer von den Erwachsenen lesen und schreiben kann und wer nicht, sowie ob die Eltern ihre Söhne, wenn sie nicht studieren, etwas Tüchtiges und Ehrliches lernen lassen. Auch die Schulbildung der adligen Kinder, die meistens in der Hand von Privatpräzeptoren lag, wurde in den Bereich der Visitation gezogen.

Das katechetisch-pädagogische Interesse steht durchaus beherrschend im Vordergrund. Auch die Amtshandlungen des Pfarrers werden zum Teil unter diesem Gesichtepunkt betrachtet. Dabei ist aber zu beachten, daß der Katechismus nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck eines sittlichen Lebens und schließlich der "Seligkeit" erscheint. Die "reine Lehre" wird nur vorübergehend ge-

<sup>1)</sup> Böhne, Die pädagog. Bestrebungen Ernsts d. Fr., S. 113 f.

Das Schulamt war, wie der Visitationsbefund zeigt, auf den Dörfern allgemein mit dem Kusteramt verbunden,

streift. Nach Ketzern zu fahnden ist nach Ansicht d Visitatoren glücklicherweise unnötig.

Durch die Kriegslage veranlaßt sind besonders der Fragen nach dem Einkommen des Pfarrers und des Kirche. Sicherung und Aufbesserung des Gehalts de Geistlichen, Sicherstellung des Kirchenvermogens, Bewahrung der Kirchen, Pfarr- und Schulhäuser vor Verfund Wiederherstellung baufälliger Gebäude war durch im Krieg geschaffenen Verhältnisse dringend geboten. Die halb richteten auch die Visitatoren gerade auf diese Die ihre besondere Aufmerksamkeit. Auch die Fragen, die mit der Fürsorge für Arme und Kranke, den Hospitalund der Waisenpflege beschäftigen, sind im wesentlich durch dieselben Erwägungen veranlaßt.

Den gleichen Charakter wie die Fragen an die Pfar tragen auch die an die Gerichtsherren und Beamten. handeln zunächst von den öffentlichen Sünden und Ars nissen und dem Amt der Obrigkeit (1-10), dann von d Pfarrer, seiner Amtsführung, seinem persönlichen Leben seiner Besoldung (11-39), ferner vom Schulmeister (40-4 endlich von der Waisen- und Armenpflege (46-55). Sie wegen ihrer geringeren Ausführlichkeit nicht von dersell Bedeutung wie die Fragen an die Pfarrer. - Das A schreiben und die Fragen wurden den Pfarrern und richteherren in den ersten Tagen des Jahres 1641 zugeste Es wurde von Gotha aus den Superintendenten und junkten, von diesen wieder den Pfarrern vermittelt. Rate der Stadte und die adligen Gerichtsherren erhie es direkt. Wir besitzen noch das Begleitschreiben Salomon Glaß, mit dem er das fürstliche Patent den Pfart der Inspektion Gotha zusandte. Es ist datiert vom 5. nuar 1641 1). Alle Pfarrer und Gerichtsherren hatten de Namensunterschrift den Empfang zu bescheinigen 2), auf

<sup>1)</sup> Original im Kons.-Archiv zu Gotha, Loc. 18, No. 2.

Eine Anzahl Empfangsbescheinigungen die aus der Zeit
 -28. Januar 1641 datiert sind, siehe im Goth. Kons.-Archiv, Lo. No. 2, und Loc. 19, No. 19.

dem mußten die Pfarrer das Ausschreiben durch Vorlesen von der Kanzel zur Kenntnis ihrer Gemeinden bringen.

#### Kritik an dem Ausschreiben von seiten der Diaconi zu Gotha.

Das Ausschreiben mit den Fragen erregte bei den Pfarrern, sowie den Adels- und Magistratspersonen, denen es zugeschickt wurde, durchaus keine ungemischte Freude. Und das ist nicht zu verwundern. Zwang es die Pfarrer doch, aufs genaueste über ihre Amtsführung und die Zustände in den Gemeinden zu berichten und alle Misstände bis ins kleinste hinein aufzudecken. Gegenüber solch ausführlichen Fragen war eine Vertuschung oder Verschweigung unangenehmer Dinge kaum möglich. Dazu kam, daß diese Maßregel, vor der Visitation schriftliche Berichte emzufordern, als etwas durchaus Neues emplanden wurde. In der Tat weiß ich von keiner Visitation, bei der man die Einsendung auch nur annahernd so eingehender Berichte verlangt hätte. Die bessische Visitation von 1628 kennt nur die vor der Visitation einzureichenden "Gebrechen" der einzelnen Gemeinden und Gemeindeorgane 1), Georg Calixt weiß nur von 7 Fragen, die vor der Visitation schriftlich zu beantworten waren (s. oben 8, 402), Kromayer hatte allerdings von den Pfarrern, wie wir sahen, schriftliche Berichte über bestimmte Punkte eingefordert, aber auch diese hielten sich doch in durchaus bescheidenen Grenzen (s. oben S. 125-127). Weder die Casimiriana noch eine andere von den Kirchenordnungen, die mir bekannt geworden sind, weiß von einer ahnlichen Einrichtung; und wenn später in Weimar unter der Leitung Kromayers allerdings ein ähnlich ausführlicher Fragebogen an Pfarrer und Beamte abgesandt wurde?), so besteht doch ein greßer Unterschied zwischen Weimar und Gotha. Denn

<sup>1)</sup> Diehl, Zur Geschichte des Gottesdienstes in Hessen S. 14 f.

<sup>2)</sup> Goth. Kons.-Archiv, Loc. 19, No. 19. "Weimarische Vis.-Acta" J. K. L. M.

in Weimar ist mit der schriftlichen Beantwortung der Fredie Visitation im wesentlichen beendet, während hier Hauptsache erst nachher anfängt. Die Fragen bilden ide Vorbereitung, und zwar eine Vorbereitung sow zur Schul- wie zur Kirchenvisitation.

Kein Wunder also, das Widerstand und Kritik ni lange auf sich warten ließen. Die drei Diaconi zu God M. Liborius Thilo, M. Andreas Gnüge und M. John Strobel, hatten nach vorhergegangener Verabredung so einen oder höchstens 2 Tage nach dem Erscheinen des A schreibens (vielleicht am Epiphaniastag, G. Januar) off lich von der Kanzel herab gegen ein neu erschien ketzerisches Büchlein polemisiert, ohne jedoch den T dieses Büchleins anzugeben. Es wurde dadurch, jedenf der Absicht der Prediger entsprechend, der Verdacht weckt, als ob unter diesem Büchlein das fürstliche V tationsausschreiben gemeint sei. Die Sache wurde mit bekannt, und schon am 8. Januar wurden die Diaconi vor Konsistorium gefordert. Sie wurden kurz verhört und nei mais auf den folgenden Tag zitiert, damit man ihnen Ungehorigkeit ihres Vorgehens vorhalte und eine öffentig richtigstellende Erklärung verlange. Die "Vorhaltung". ihuen bei dieser Gelegenheit vorgelesen wurde und die Simon Malsius verfaßt ist, bezieht sich auf folgende Punkte

- Die Zusammenkunft und Beratung über ein v dachtiges Buchlein hatte nicht ohne Zuziehung des Sup intendenten vorgenommen, viel weniger aber ohne ihn t das Büchlein ein Beschluß gefaßt werden dürfen.
- 2) Wenn verdächtige Dinge in einer Gemeinde t kämen, so hatten diese zuerst nach den von Christus se vorgeschriebenen "gradibus" im geheimen erkundigt, jenigen, die verdächtige Bücher gebrauchen, absonder zur Rede gesetzt und nach Gelegenheit gestraft wer missen, damit nicht eine ganze unwissende Gemeinde weder geärgert oder doch zu gefährlicher Nachfrage

<sup>1,</sup> Kons.-Archiv zu Gotha, Loc. 18, No. 2.

anlast werde. — Auserdem hätte man den Verfasser des ketzerischen Traktates mit Namen nennen oder, wenn das Buch anonym erschienen wäre, den Titel so genau bezeichnen müssen, das kein Zweisel möglich sei.

- 3 I. Fürstl Gnaden lassen es zwar dahingestellt, ob die Polemik sich auf das "von vielen fürtrefflichen Theologis und Politicis, auch ganzen theologischen Fakultäten und geistlichen Consistoriis wohl erwogene, approbierte und consurierte Visitationswerk" bezieht. Da aber durch die Predigten der Verdacht erweckt worden sei, als sei das Visitationswerk damit gemeint, so müsse den Leuten dieser Verdacht auf dieselbe Weise wieder genommen werden, wie er ihnen beigebracht sei, nämlich durch öffentliche Verkündigung von der Kanzel. Die Diaconi sollen deshalb nicht nur das Ausschreiben von der Kanzel verlesen, sondern auch die gute Gelegenheit "morgenden sonntäglichen Evangelii, da Christus zu seinem Tempel, denselben von aliem pharisäischen Sauerteig und Heuchelei zu reinigen, zum erstenmal kommen" 1,, benutzen, um von der "Notwendigkeit christlicher Visitation und Repurgation" zu reden, das Vorhaben des Herzogs zu empfehlen und dadurch alle Misverstandnisse zu beseitigen.
- 4) Endlich aber sei es zu ta ieln, daß die Diaconi gegen den Hofprediger Brunchorst "beschwerliche Suspiciones und fast unverdunkelte Imputationes" sich haben vermerken lassen. Der Herzog wolle ihnen zwar für diesmal verzeihen, aber "dergleichen hinfüre nicht mehr gewärtig sein".

Auf diese Vorhaltung hin, die den Diaconis von Simon Malsius in Gegenwart von Glaß, Brunchorst und dem Kammerherrn Christoph v. Hagen gemacht wurde, erklarte Thilo als der älteste in seinem und seiner Kollegen Namen: sie hatten niemals das Visitationswerk ansticheln wollen, ihre Polemik habe sich gegen ein verwerfliches Buch mit anonymem Verfasser, "dasselbe, so Zapfius refutieret", ge-

Das Evangelium des 1. Sonntags nach Epiph. (10. Januar 1641) ist Lc. 24, 51: Der zwölfjährige Jesus im Tempel!

richtet 1). Den Herrn Superintendenten hatten sie nicht gezogen, weil sie auch sonst jederzeit falsche Lehre sich allein gestraft hätten. Mit dem Hofprediger wollt sie sich wohl vertragen, wenn sie nur selbst zufrieden lassen würden. Die Deklaration auf der Kanzel solle schehen. Sie bitten darum, sie bei dem Herzog zu rece mendieren, da sie nicht gern in der Zahl oder auch di Verdacht von Rebellen sein wollten.

Die ganze Angelegenheit mit den Gothaer Stadtge lichen entwickelte sich außerst rasch. Am 5. erschien Ausschreiben, am 6. (oder 7.) predigten sie dagegen, am wurden sie vorgefordert und am 9. wurde ihnen der nö Vorhalt gemacht. Auf die Vorhaltung hin unterwarfen sich de- und wehmütig; sie leugneten jeden Zusammenh zwischen ihrer Polemik gegen das mysteriose ketzerie Buchlein und dem Visitationswerk. Trotzdem ist ein solo Zusammenhang ganz unleugbar vorhanden. Die Spitze Predigten richtete sich tatsächlich gegen das Visitatio werk, nur aus Vorsicht unterdrückten die Prediger Namen und schoben das unfaßbare ketzerische Büchlein Das sehen wir deutlich aus dem Wenigen, was wir ti den Inhalt der Predigten aus den Akten entnehmen kom Strobel hatte gesagt, daß die Alten den Katechismus ni können, daran seien sie nicht schuld. Es sei ungerei daß die alten Leute den Katechismus sollten wieder brauchen; es sei, als wenn man ein weggeworfenes F Schuhe wieder hervorsucht. Man welle jetzt die Lente einer Stunde heilig machen. Das sei aber verdächtig: di der Satan sei es, der die Leute alle auf einmal engels

<sup>1)</sup> Nicolaus Zapf, 1632–42 Professor in Erfurt, \*påter I prediger und Nachfolger Kromayers in Weimar detzteres seit 1 begegnet uns auch sonst unter den Gegnern des Herzogs. Er 1639 die "Treuherzige Wächterstimme" heraus "wegen der an ein Orten der Stadt Gottes einschleichenden Weigehanischen Mibrenner". Unter diesen Mordbrennern sind (nach Beck, a. a. O. S. St., und Tholuck, Lebenszeugen, S. 146.) Saubert, Evenius Herzog Ernst gemeint. (Im übrigen verwechselt Tholuck Zapf Kromayer.) Vgl. oben S. 107, Anmerkung.

machen wolle; derselbe Satan wolle aber zugleich andere Leute zu Teufeln machen. Deshalb müsse man widerstehen, jetzt sei es Zeit dazu. - Das sind gauz ähnliche Vorwürfe und Beschuldigungen, wie sie von Kromayer gegen Brunchorst und Evenius erhoben worden waren, und in der Tat läßt sich ein Zusammenhang mit jenen Vorwurfen nicht verkennen. Schon die Person Brunchorsts, gegen den man sich auch jetzt in erster Linie wandte - man warf ihm vor, er habe am 3. Advent gepredigt, "jetzo solle man die Kinder zu Christo bringen", gleich als wäre es zuvor nicht geschehen - weist darauf hin. Zur völligen Sicherheit aber wird die Vermutung eines Zusammenhanges mit Kromayers Anfeindungen durch die Aussage Strobels: "Der Verdacht gegen Brunchorst kame her von Herrn Kromaver, der hatte durch Studiosos vor ihm warnen lassen!" Die Gothaer Stadtgeistlichen standen den Bestrebungen Ernste mit ähnlichen Gefühlen gegenüber wie Kromayer. Sie fühlten sich durch eie nicht nur in ihrer Bequemlichkeit gestört, sondern sie sahen auch wie er die reine Lehre in Gefahr. Sie vermuteten Weigelianische und Schwenkfeldische Ketzerei, und als nun gar noch einige Andeutungen von seiten Kromayers ihnen zu Ohren kamen, da gingen eie zur Opposition über, und diese Opposition hörte auch nach ihrer Vorladung vor das Konsistorium nicht auf.

M. Strobel, der dritte Diaconus, der auch vorher die kühnsten Behauptungen aufgestellt hatte, unterheß die ihm auferlegte öffentliche Erklärung. Er wurde deshalb am 12. Januar nochmals vorgefordert, und erst die Drohung der Suspension, wenn er sich am nächsten Sonntag nicht "besser herauslasse", brachte ihn zur Vernunft. Auch Thilo konnte es nicht lassen, trotz der Warnungen des Konsistoriums wiederholt auf das Visitationswerk zu sticheln. Bei der Hochzeit der Tochter des Bürgermeisters Weidmüller in Gotha am 9. Marz hatte er "in Gegenwart etlicher vornehmer geehrter Leute die alten Suspiciones wider das angestellte christliche Visitationswerk wieder herfurgesucht"

und dabei namentlich die Katechismusbestrebungen Herzogs angegriffen. Salomon Glaß, dem diese Reden Ohren kamen, hatte ihnen anfänglich keine alizu große I deutung beigelegt. Er glaubte, es werde "nicht sown dem προσιρέτως sie statuenti animo als der zufällis Trunkenheit beizumessen sein". Als aber die Stacheld sich wiederholten und auch in Predigten ähnliche Au rungen laut wurden, hielt es Glaß für geboten, ihn ne mals zu zitieren und ihm sein Unrecht vorzuhalten. erwiderte darauf: "Er gestehe und bekenne, daß, wenn trunken, er liberius rede, wolle aber hinfüre Achtung seine Reden haben, wenn er zu Gaste sei." Doch war at damit der Gegensatz noch nicht aus der Welt gescht Er scheint sich aus einem sachlichen mehr und mehr einem persönlichen entwickelt zu haben, der sich in hassigen Vorwürfen gegen den Superintendenten auße Glab sah sich genötigt, sich in einem Schreiben (vom 22, J 1641) an Ernst zu wenden, um eich gegen Beschuldigun zu verteidigen, die Thilo gegen ihn erhoben hatte, und Schutz gegen fernere Verunglimpfungen zu erbitten. die Zwistigkeiten schließlich ausgingen, ist mir nicht na bekannt.

Das Verhalten der Diaconi ist nur ein Symptom die allgemeine Stummung im Land. Überall empfand das Ausschreiben als etwas Unangenehmes, Lästiges, täußerte sich diese Stimmung sonst meist nicht in offen Widerspruch, sondern mehr in passivem Widerstand Nachlässigkeit in der Einsendung der Berichte. Name lich der Adel war groß in dieser Beziehung, die mein Gerichtsherren und Beamten sandten ihren Bericht einach nochmaliger dringender Mahnung, während die Pfarallerdings zum großten Teil eifriger waren. Doch wird auch bei ihnen wahrend des Verlauss der Visitation niverschiedentlich Unzufriedenheit und Widerspruch begegn

(Fortsetzung folgt.)

## Die Anfänge des Kreuzklosters und die Pfarrkirchen zu Gotha.

Von

Dr. Ernst Devrient. (Mit 1 Stadtplan von Gotha.)

Über die Gothaer Klöster hat J. H. Möller im IV. Bande dieser Zeitschrift an der Hand der Urkunden berichtet. A. Beck hat in seiner Geschichte der Stadt Gotha S. 246 ff. Möllers Angaben teilweise kritiklos übernommen. Beide Forscher haben sich mehrere Unklarheiten und Widersprüche zuchulden kommen lassen, die sich namentlich bei der Gründungsgeschichte des Kreuzklosters bemerklich machen und leider auch die Darstellung von Holtmeyer (Zisterzienserkirchen Thüringens, 1906) beherrschen. Eine Nachprüfung der Urkunden führte zu einem von jenen Darstellungen mehrfach abweichenden Ergebnis, das für die Geschichte der Stadt und besonders ihrer kirchlichen Organisation von Wert ist.

Das Kloster soll um 1251 durch Heinrich Setzepfand von Siebleben und Burkard von Leina gegründet worden sein, und die Klosterkirche soll früher Katharinenkapelle geheißen haben. Für die erste Angabe dient als Beleg eine von Dietrich von Gotha und seinen Brüdern zugunsten des Klosters ausgestellte Urkunde. Sie ist gedruckt bei Sagittarius, Hist. Gothana, S. 55 (Berichtigungen dazu gab Tentzel, Suppl. hist. Goth., S. 47) und auszugsweise bei Möller a. a. O. S. 47f. Ein Original ist nicht vorhanden.

Ich gebe sie hier im Wortlaut nach dem aus dem 14. Jehundert stammenden Kepialbuch im Geh. Haus- und Starchiv (RR I 12), wo sie auf Bl. 1a unvollstandig, auf Bl. vollständig und besser eingetragen ist. Die in der era Abschrift fehlenden Stellen setze ich in eckige Klamm

[E]go Theodericus de Gotha et fratres mei Iohan et Hermannus litteris presentibus innotescimus omnibus audituris et visuris, quod parentum nostrorum et her nostri Hermanni accedente consensu vendidimus conve sanctimonialium sancte crucis aput Gotha et fundatori earum Heinrico de Sybeleibe [dicto] Sezzepfant et Burche de Lina allodium nostrum aput predictam civitatem omnibus [eidem allodio] attinentibus et villula in Rode si et ecclesiam saucte crucis cum dote attinenti, tam proquam illa, que in feodo possedimus a domino lantgri Thuringorum. Insuper hec omnia resignavimus coram mino Rudegero advocato de Arnstete et Heinrico de Osth tune temporis sculteto in Gotha, presentibus etiam mu aliis fide dignis, cum litteris nostro sigillo roboratis testimonio subscriptorum. Testes scabini civitatis domi Helberus Rigolvus, Wicelo Longus, dominus Hertwi dominus Cunradus de Wigeleiben, Heinricus Volucris, minus Ludewicus de Wechmar, dominus Kunemundus se de Malsleiben, dominus Heinricus de Baldestete. Datum domini MCCLLL

In dieser Urkunde werden allerdings die beiden of genannten Personen als Stifter des Klosters bezeichnet, einem Ausdruck, der auf die Hergabe von Grund und Rosendung in der Klosterniederlassung hinweist. Das Diet von Gotha und seine Brüder für dieses Kloster die Kitzum heiligen Kreuz hergeben, nach der das Kloster zuglischen genannt wird, scheint ebenfalls darauf hinzuweit das es sich um den ersten Akt der Gründung selbst han Nun führt aber das Kloster in keiner der sonst vorlieger Urkunden aus den Jahren 1251—1255 diese Bezeichnung lasse sie in Regestenform folgen.

2. Weißenfels 1253 August 7: Derselbe tut kund, daß mit seiner Einwilligung Theodericus de Tullestete monasterio sanctimonialium in Gotha 6 mansos übertrage, die gen. Th. zu eigen besessen habe. Datum Wizenvels anno domini McCLIII., VII Idus Augusti. (Orig. Perg. Gotha HuStA. QQ Ic, 1. — Druck: Sagittarius, S. 63, wo im Datum 1 Strich ausgefallen ist; vgl. Möller, S. 49; Beck, S. 246 falsch 1255.)

3. Erfurt 1254 April 24: Gerhard, Erzbischof von Mainz usw., erklärt priorisse et conventui monasterii in Gotha Cysterciensis ordinis, daß er sie mit ihrem Geeinde und ihren Gütern unter des h. Martin und seinen Schutz nehme und sie, ihren Wohnort und ihr Gesinde von der Pfarrkirche ausnehme, so daß sie sich die Gottesdienste durch Weltgeistliche halten lassen können; auch verleihe er ihnen alle Freiheit und Ehre an Personen und Sachen, deren sich andere Klöster ihres Ordens im Mainzer Sprengel erfreuen. Datum Erfordiae, anno domini Mcclill, VIII kal. Maii, pontificatus nostri tercio. (Orig. Gotha a. a. O. 2. — Druck: Sagittarius, S. 63 f mit falscher Jahreszahl [1253], berichtigt von Tentzel, S. 49.)

<sup>1)</sup> Hschr. nc; Sagittarius liest: rite.

4. Neapel 1255 Febr. 22: Papst Alexander 1 teilt dem Erzbischof von Mainz mit, daß er auf Bitten Abmssin und Sammoung des Klosters von Gotha, Zuzienser-Ordens, da sie wegen des Gerausches und Menschenmenge in der Stadt Gotha, in der das Klosgelegen sei, ihre Ordenspflichten nicht ganz erfüllen könnund in der Muße der Betrachtung gestört würden, erichabe, mit Zustimmung des Abtes . . . . . das Klosan einen besser geeigneten Platz vor die Stadt zu verleich Datum Neapoli, VIII. kal. March, pontificatus noetri zu primo. (Orig. Gotha a. a. O. 16 (9). — Druck: Thüringen Stadtrechte I (Thür. Gesch.-Quellen IX, S. 387.)

Die zuletzt aufgeführte Urkunde war bisher so wie unbekannt. Beck scheint sie nur flüchtig gesehen haben, da er S. 247 von einer Genehmigung Papst Alexand zu der Urkunde des Erzbischofs Gerhard (oben No. spricht (die Zahl 1229 bei Beck ist natürlich Druckfehl Wir erhalten daraus wichtige Aufschlüsse. Das Klos lag zuerst in der Stadt, wie auch aus allen angeführ Urkunden hervorgeht. Draußen vor der Mauer hatten Nonnen 11 Hufen Landes, teils eigen, teils landgräflich Lehen, von Dietrich von Gotha oder Döllstedt erwork So bot sich der Ort zur neuen Anlage des Klosters selbst dar. Und erst jetzt können wir die oben im Wortla wiedergegebene Urkunde Dietrichs für das Klost zum h. Kreuz bei Gotha als Nr. 5 einreihen. De in ihrer Datierung liegt ein Widerspruch mit den T sachen. Sie kann frühestens 1255 ausgestellt worden geht also den beiden Bestätigungsbriefen des Landgrei nicht voraus, sondern enthält eine Zusammenfassung Vermehrung der dort bestatigten Veräußerungen !. wäre also möglich, daß in der Urkunde gestanden b MCCLV. Indessen ist eine andere Erklärung viellei

Möller und Beck sprechen ohne Grund von Schenku der 11 Hufen.

richtiger, nämlich daß das Datum zu beziehen ist nicht auf den Hauptteil der Urkunde, sondern auf die angehängte Bekräftigung mittels zahlreicher Zeugen, die vielleicht ursprünglich nur zu der vom Landgrafen zuerst bestätigten Auflassung gehört (vergl. die oben No. 1 erwähnten "vielen Zeugen"). Wie dem auch sei, jedenfalls fällt die Erwerbung des Dörfchens Roda mit der Kreuzkirche nicht vor das Jahr 1255. Dieses "Rödchen", wie es jetzt heißt, wird zuerst 1231 und wieder 1239 erwähnt, indem Hersfelder Lehnstücke daselbst vom Kloster Georgenthal an Gottfried v. Hochheim vertauscht werden 1). Hersfeld ist als Lehnsund Zinsherrin um Gotha auch sonst bekannt?). Die Bulle Alexanders IV. spricht von der Einwilligung des Abtes zur Verlegung des Klosters vor die Stadt. Die stark beschädigte Urkunde (No. 5) bat ein Loch im Pergament an der Stelle, wo das Kloster des Abtes genannt war. Die Erganzung mit Fuldensis (StR. S. 387) ist keinesfalls richtig; möglich ware Hersfeldensis. Wahrscheinlich muß aber vallis s. Georgii erganzt werden. Den Abt von Georgenthal, ebenfalls Zisterzienser-Ordens, finden wir schon 1272 zusammen mit Vertretern der Stadt in einer Aufsichtsstellung über das Nonnenkloster; äbnlich tritt er 1365 auf, und zum Jahre 1486 erfahren wir, daß ihm die Ernennung des Propetes zustand 3). Diese Tatsachen in Verbindung mit dem erwähnten Grundbesitz lassen vermuten, daß Georgenthal an der Gründung dieses Klosters seines Ordens beteiligt war und demnach bei dessen Verlegung ein gewichtiges Wort mitzusprechen hatte. Wenn übrigens das ganze Rödchen ursprünglich hersfeldisches Lehen gewesen ist, so muß es spätestens 1255 aus diesem Verhältnis entlassen worden sein, da ja in Urkunde 5 nur von Eigengütern und landgraflichen Lehen die Rede ist.

<sup>1)</sup> Dobenecker, Reg. III, 226 und 835. Beck gibt den Inhalt der Urkunde von 1239 falsch wieder.

<sup>2)</sup> Dobenecker, I 70, Beck, S. 27.

<sup>3)</sup> Sagittarius, S. 76 f. 142, 60; vgl. Möller, S. 110; Holtmeyer, Zisterzienserkirchen Thuringens, S. 146.

Wir fahren in der Aufzählung der Klosterurkunden fort.

- 6. 1255 Mai 24: Heinrich, Graf von Schwarzburg. tut kund, daß er die Güter, welche conventus sanctimonialium in Gotha von Ludolf von Stotternhein und seiner Gemahlin gekauft hat, gelegen im Dorfe Goldback und ihm, dem Grafen, ad manum que vulgariter salmas appellatur zustehend 1), in Gegenwart des Grafen Hermann von Henneberg, zur Zeit Landrichters 2), dem Kloster über geben habe. Mit Zeugen. Acta sunt hec anno domini MCCLV, II, post octavas pentecosten. (Orig. Gotha HuStA: QQ Ic, 15. - Druck: Sagittarius, S. 64: Regest bei Moler, S. 49 f. Beide lesen: 1257 post octava p., wozu die Hschr. allerdings zunächst berechtigt; da dieses Tagesdatum aber keinen Sinn hat, auch das Kloster nicht noch über 2 Jahre nachdem der Umzug erlaubt worden war, in der Stadt geblieben sein wird, so muß das Datum wie oben interpungier werden.)
- 7. 1258 Juli 11: Graf Burchard v. Brandenberg tut kund, daß er das Patronatrecht der Pfarrkirche in Goldbach, auch eine Muhle daselbst mit zugehörigen Wiesen ecclesie sancte crucis iuxta Gotha bezw. monasterie sancte crucis ordinis Cysterciensis apuf Gotha übertragen habe usw....auno dominice incarnationis millesimo CCLVIII, indictione prima, feria quint ante Margarete. (Abschr. XIV Jh. in 2 teilweise abweichenden Fassungen Gotha RR I 12; Druck: Sagittarius, S. 64 f.)
- 8. 1258 November 19: Soror J., miseracione di vina dicta abbatissa totusque conventus sanctimonialium Cisterciensis ordinis prope Gotha, auch de Amtmann mit Ratsherren und Schoffen und der Gemeinde der erwähnten Stadt tun kund, daß sie die Kirche und

Der Graf urkundet also nur als Treuhänder, nicht als Lehm herr. Uber Salmannen e. Heusler, Institut. d. dt. Privatrechts 1 3 48

Über Hermann v. Henneberg als Vorsitzenden des Landgerichtes vgl. W. Füßlein in dieser Zeitschr. XIX, 3∪3.

Hofstätte mit allen Gebäuden, die sie einst in obgenannter Stadt besessen hatten, den Brüdern vom Orden St. Augustina zu freiem Eigentum übertragen haben, mit Ausnahme einer Hofstatte, auf der ein Haus mit Scheune steht Doch solle, wenn die Brüder genötigt wurden, den Ort zu verlassen, dieser mit allen Gebäuden an die Nonnen zurückfallen. Acta sunt hec anno domini MCCLVIII, tarcio decimo kal, Decembris. (Abschr. a. a. O. Bl. 1b; - Druck: Sagnttarius, S. 149 f., verbessert Tentzel, S. 62 f.; vgl. Möller, S. 259; Beck, S. 270 i.j.

Von da an beist das Nonnenkloster regelmäßig zum beiligen Kreus bei (anud, inxta, prope) Gotha; nur selten findet sich der weniger bestimmte Ausdruck in; spater heißt es öfter extra muros, auch adiacens nostro muro. Im übrigen interessieren uns die späteren Urkunden hier nicht.

Das Ergebnis unserer Zusammenstellung bezüglich der Ortsfrage ist: Das Nonnenkloster ist zuerst in der Stadt erbaut, später vor das Bruhler Tor verlegt worden. Den Ort der ersten Anlage erfahren wir genauer aus Urkunde 8: es lag an der Stelle des späteren Augustmerklosters und besaß schon eine Kirche, die von den Augustinern übernommen wurde. Die Grundstücke vor der Mauer lagen also nahe beim Kloster. (Siehe den Stadtplan auf S. 430, wo das Augustmerkloster mit J, das Kreuzkloster mit K bezeichnet ist.)

Für die Zeit der ersten Gründung kann die Zahl 1251 beibehalten werden; denn der Wortlaut der ersten Urkunde deutet an, daß die Niederlassung der Nonnen in Gotha noch ganz jung war: conversantium nunc1). Die am 22. Februar 1255 genehmigte Verlegung scheint im Mai

XXVII.

<sup>1)</sup> Nachzutragen ist hier ein Ablaßbrief, den Bf. Heinrich von Hildenheim für den Konvent sanctimonialium in Gotha Cisterciensis ordinis als eine novella plantacio fidelium ausstellt; datum Gote, in die beste Bartolomes, anno domini M. CC. LI, pontificatus nostri anno quinto (1251 Aug. 24. Gotha, HuStA., QQ Ic, 12 [16,1]).

430 Die Anfänge des Kreuzklosters und die Pfarrkirchen zu Go

noch nicht ausgeführt worden zu sein; jedenfalls fäll Erwerbung der Kreuzkirche und die Benennung de erst nach den 24. Mai 1255. Daß bereits 4 Jahre der Gründung eine Kirche beim Kloster bestand, ist



Stadtplan von Gotha.

dings merkwurdig; denn die Zisterziener haben damale Gebetshäuser nicht mehr so einfach eingerichtet wie fo Doch mögen die Nonnen wenig Mittel gehabt oder schon vorhandene Kapelle übernommen haben.

Der Ruhm der Gründung gebührt, wie wir gesehen haben, wahrscheinlich, wenigstens teilweise, dem Kloster Georgenthal. Ob Heinrich Setzepfand und Burkard v. Leina schon an der ersten Gründung beteiligt waren oder erst für die Anlage vor dem Brühler Tor (Plan E) ihr Geld boten, bleibt unbestimmt. Über die Herkunft der Nonnen aber schöpfe ich ebenfalls aus Urkunde 1 eine Vermutung. Möller und Beck, die trotz der ihnen bekannten Urkunde 8 die Verlegung des Klosters nicht erkannt haben, behaupten, die spätere Kreuzkirche habe früher Katharinenkapelle geheißen. Grund zu dieser, mehrmals mit Sicherheit wiederholten und in die allgemeine Literatur 1) übergegangenen Behauptung kann ihnen nur unsere Urkunde 1 gegeben haben, da St. Katharina in keiner anderen Klosterurkunde des 13. Jahrhunderts erwähnt wird. Von einer Kapelle ist aber in dieser Urkunde gar nicht die Rede, sondern nur von Nonnen des Ordens St. Katharinen, die sich jetzt in Gotha aufhalten. Der Ausdruck scheint vielmehr anzudeuten, daß die Nonnen noch keine geordnete Niederlassung in Gotha haben. Ein Zisterzienserinnenkloster zu St. Katharinen bestand seit 1208 in der Vorstadt von Eisenach 3). Bei den vielfachen Beziehungen zwischen Eisenach und Gotha liegt also keine Annahme näher, als daß die Gothaer Nonnen dieses Ordens von Eisenach gekommen sind,

Schief sind überhaupt die durch Möller und Beck verbreiteten Vorstellungen von den Kirchen zu Gotha, mit denen das Nonnenkloster in Verbindung stand. Beide nehmen, wie es schon Sagittarius, Hist. Goth., S. 219 tat, von vornherein an, daß mit der Pfarrkirche in unserer Urkunde 3 von 1254 die Margaretenkirche gemeint sein müsse. Möller ließ sich von dieser Annahme dazu verleiten, in seinem

<sup>1)</sup> Winter, Die Zisterzienser des nordöstlichen Deutschland, II, 42; Holtmeyer, Zisterzienserkirchen Thüringens, S. 145.

<sup>2)</sup> Dobenecker, Reg. II 1361, 1596; III 492, wonach Hermann in dieser Zeitsch., VIII, S. 20, und Cremer, Beitr. zur Geschichte der blösterlichen Niederlassungen Eisenachs, S. 17 zu berichtigen sind.

Stagent die Plarrierebe St. Margareten in nemet, rog in der Urkunde kein Name steht. Beck im hin d blimilings gefolgt, und Holtmeyer wir gewil geglandt hand auch auf diese Angaben von Gothaer Archivaren verhau können.

In Wirklichkeit war nicht die Margaretenkurche die Flarriurche von Gotha, sondern die zu St. Marien Plan walche auf der Höhe neben dem Grimmenstein A. lag. Stadt flutha, wie sie in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhund gegrindet worden ist, umfabte den Neumarkt (Plan 20) meht, sondern nur den von der Burg sich nordwärts hi giehenden Markt mit seinen Zuführstraßen und deren näch Verbindungsgäßchen 1. Die Marienkirche wird allerd urkundlich auerst 1281 erwähnt, indem Landgraf Albri dan Patronat darüber dem Kreuzkloster überträgt 3) darf aber schon aus der merkwürdigen Lage der Kil achlinden, dall sie von Anfang an vorhanden war. In der statisting loner Ubertragung durch Albrechts Sohn Die 1300 wird die Marienkirche als Pfarrkirche bezeichni Als im Jahre 1844 das Domstift von Ohrdruf nach G Obsersiodelte, wurde ihm ein Platz bei der Pfarrkir Mt Marion augewiesen, diese selbst zu einer Kollegiatki authoban 4). Sie blieb aber sugleich noch Pfarrkurche: Plahane worden noch mehrfach erwähnt. Das Patre recht ist 1856 von den Nonnen an das Stift vertan worsten. Der Tausch scheint aber zunächst nicht genehworden au sein; jodenfalls blieb die Pfarrkirche als at eln eigener kirchlicher Verwaltungskörper, wie aus mehr l'Annaien von 1879-78 doutlich bervorgeht b). Möller den lubalt dieser Urkunden Zeitschr., V. 39) ung

<sup>1)</sup> Don Nachweis findet man in dem I. Bande der thür. &

D Singestrarross, Heat Goth, S. S. L.; vgl. Möller in Zein. 1V. N.

<sup>3)</sup> Sagritarius a a (1 S 10).

<sup>4)</sup> Sugmarus, Hot. (242, S. 41.

<sup>5</sup> Trousel, Suppl hose circle, II, 146 ff 186 f.

iedergegeben. Die beiden urkundenden Altarleute gebren nicht, wie Möller vermutet, der Margaretenkirche an, indern, wie die dritte Urkunde sagt, der Pfarre zu otha auf dem Berge zu unser Frauen; und riedrich von Sondershausen wird in der ersten Urkunde benfalls als Pfarrer zu Gotha unser Frauen betichnet. Das die Altarieute schlechtweg von der Pfarre Gotha sprechen, läst aber gerade darauf schließen, das ie Marienkirche als die eigentliche Stadtkirche galt.

Neben ihr erscheint die Margaretenkirche (Plan T) seit 290. In diesem Jahre vertauschte Landgraf Albrecht das Paonatrecht an ihr dem Deutschen Orden gegen das an der farienkurche zu Eisenach (Beck, 233). Sie war jedenfalls ach Pfarrkirche; ihre Plebane sind von 1291 ab mehrfach ezeugt. Aber sie war eben nicht die Pfarrkirche von otha: ihr Bezirk ist wohl erst in der zweiten Halfte des B. Jahrhunderts der Stadt einverleibt worden. Zwar führen föller und Beck S. 231 zwei angebliche Urkunden aus den abren 1064 und 1093 an; allem sie legen selbst keinen roßen Wert darauf. Die von 1064 wird angeführt auf nem Blatt mit Berichtigungen und Zusätzen zu Sagntare istoria Gothana, das in deesen Sammlung (Gotha, B.bl. od. chart. 456, Bl. 198) eingebunden ist und vermutlich on Rudolphi herrührt. Zweifellos ist das Datum falsch. aspar v. Honde (vielleicht v. Herda oder v. Houm?) und le Gebrüder v. Huttern oder Uetterod können wir nach erhandenen Urkunden kanm vor die Mitte des 13. Jahranderts ansetzen. Zur Zeit Heinrichs IV. sind diese amen unmöglich; und von der "Stadt Gotha" kann natürch keine Rede sein. Die Nachricht von 1098 ist zu unnstimmt, um verwendet werden zu können; die von Möller ngegebene, von Beck übernommene Belegstelle aus einem zchivverzeichnis läßt eich danach nicht auffinden. Aber denfalls ist die darin angewendete Guldenrechnung vor er zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts unmöglich. Beide rkunden scheiden demnach aus der Betrachtung aus.

Wahrscheinlich ist es freilich, daß die Margaretenkirche schon vor der Einverleibung jener Gegend vorhanden
war. Denn nordöstlich der Stadt Gotha lag die Dorfschaft.
Ostheim, die eben um diese Zeit in der Stadt aufgegangen
sein muß 1). Nichts liegt also näher als die Annahme, daß
die Erweiterung des Mauerringes erfolgte mit der Einverleibung von Ostheim, und daß die Margaretenkirche
nichts anderes ist als die alte Dorfkirche. Ihre Pfarrei
blieb erhalten, wie auch wirtschaftlich die Neumarktsgemeinde
eine gewisse Selbständigkeit noch im 16. Jahrhundert behalten hat 2).

Aus diesen Betrachtungen geht hervor, daß es die Marienkirche war, von deren Pfarrechten das Nonnenkloster zu Gotha im Jahre 1254 befreit wurde. Das Patronatrecht derselben Kirche ist dann im Jahre 1281 dem Kloster übertragen worden, so daß der Konvent zum heiligen Kreuz von da an den Pfarrer ernannte, bis die Nonnen dieses Recht mit allen daraus fließenden Einkünften 1354 dem Landgrafen zurückgaben, der es dem Stift übertrug das Nonnenkloster aber mit dem Patronatrecht der Margaretenkirche entschädigte.

Eine Katharinenkirche hat es in Gotha während des Mittelalters nicht gegeben. Nur einen Altar hatten die Nonnen in ihrer Kirche zum heiligen Kreuz nach der Patronin ihres Mutterklosters benannt<sup>3</sup>). Erst als auf dem Platze des im Bauernkriege zerstörten Klosters eine Gottesackerkirche gebaut wurde (1656), erhielt diese den Namen jener Heiligen<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Siehe Stadtrechte, I, S. 39\*.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1510 treten urkundend auf die 2 Viehmeister ist der Nuwemartehutt Gotha. HuStA., Stadt G. No. 222, 223,

<sup>3)</sup> Sagittarius, Hist. Goth., S. 144; auch Tentzei, II., 187, wird ein Katharinenaltar erwähnt, aber, wie es schent, in der Marienkirche.

<sup>4)</sup> Beck, S. 267.

### XII.

# Nochmals die Ausgrabung im Kloster Cronschwitz.

Eine Verteidigung

von

## Archivrat Dr. Berthold Schmidt in Schleiz.

(Mit 2 Siegelabbildungen im Texte).

In dem Berichte, welchen ich zusammen mit den Herren Rektor A. Auerbach und Architekt E. Trübcher, beide in Gera, im 16, (24. Bande dieser Zeitschrift S. 348-400 über die Cronschwitzer Ausgrabung erstattet habe, schrieb ich (S. 366) in bezug auf den Grabstein des Landmeisters: "Pfau a. a. O. S. 41 irrt daher ganz entschieden, wenn er diejenigen Steine aus romanischer oder frühgotischer Zeit, welche nur das Kreuz mit dem Nimbus, doch ohne Wappen zeigen, nicht den Ritterbrudern, sondern allein den Priesterbrudern zuschreibt." Diese durchaus sachliche Bemerkung hat Herrn Professor Pfau in Rochlitz i. Sachs. so erregt, daß er im nachsten 17. (25.) Bande dieser Zeitschr. S. 353-382 unter der Überschrift. "Die Nachgrabungen im Kloster Cronschwitz und die dabei entdeckten "Deutschherrensteine" etc." eine überaus scharfe Kritik an unserem Bericht geübt hat. Außerdem hat Plau auch auf meine kurze Besprechung der Ausgrabung im Neuen Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde (Bd. 27, S. 410f.) im folgenden Bande der zuletzt genannten Zeitschrift (S. 137f.) eine zweite Erwiderung gebracht, worin er seine Behauptung über jene benimbten Kreuzsteine durch neue Argumente zu beweisen sucht. Die zuerst angezogene Kritik ist geradezu eine forensische Leistung in Spitzfinchgkeiten und Unterstellungen. Sie enthält überdies so schwere und ungerechte Augriffe gegen mich und meine treuen Mitarbeiter, daß ich, wie ich auch bereits in memer zu der Pfauschen Kritik in der Thuringischen Zeitschrift (Bd. 17 [25], S 404) abgegebenen Erklarung angekundigt habe, nochmals in dieser Streitfrage das Wort ergreifen muß.

Pfau wirft mir in seiner Kritik (S. 355) zunächst vor, "ohne weiteren Nachweis" angenommen zu haben, "daß derartige Steine wirklich Deutschherrendenkmater sind". Das ist verbluffend. Der Grund meiner Annahme lag doch einmal darin, daß, wie aus meiner

Fuffoote 2 hervorgeht, ähnliche Steine in Sachsen bereits von I als Deutschherrensteine angesprochen wurden, und rweitens in Tatanche, daß das Kloster Cronschwitz in den ersten Jahren seiner Gründung zum deutschen Orden in naher Benehang gestall hat. Pfan folgert denn auch selbet ohne westeren Nachwess his (S. 355), so wird die Wahrscheinlichkeit, daß derurtige Pental wirklich Deutschherrensteine sind, wohl zur Gewindert. Nach also Pfan meine Anarcht über den Charakter der Crosschu-Steine genehmigt hat, darf sie gelten. Pfau bestreitet ferner . .. daß die Vögte von Gera von Anfang an eine gleichmäßig bemi Gruft, also eine "Erbgruft" im Kloster hatten. Er gibt boch zu, daß das "Begrabuis" der Vögte, welches im 15. Jahrhus urkundlich genannt wird, damale in einer einheitlichen Gruft bes Er schreibt dann (S. 357), nachdem er vorher erwähnt has, das den in der Apsia gefundenen Grabstein als das "sichere Denla des Landmeisters, eagen wir in Pfans Sinne willkürlich, hinz hätte, den mit unverständlichen Satz: "Ein Grabetein, mag et augenscheinlich auch auf eine sehr hervorragende Person best kann nicht die Gebeine eines Gliedes der Stifterfamilie bedeckt wenn das Denkmal sich nicht in der Apsis befand. Aber der des Landmeisters, wenn er ihm wirklich zugeschrieben werden kant doch in der Apsis. Außerdem wird in Cronschwitz die alte Erts der Vögte schon ziemlich fruh erwahnt. 1328 verpflichtet Hei der Altere, Vogt von Gera, der Urenkel des Landmeisters, die 0 achwitzer Nonnen, eine Messe "ob unszerm grabe oder wo wyt grabenn werden", zu halten. "Unser Grab", also eine bestimmte Ort keit, wird hier in Gegensatz zu einem anderen, noch unbestimmten 🤄 natürlich beide in der Klosterkirche, gesetzt. Die Möglichkeit anderen Grabstätte konnte damals, weil vielleicht die Familiene schon ziemlich besetzt war, bereits ernstlich erwogen worden sein. 1 behauptet wester (S. 358), um die ihm für seine Priestergräberth höchst unbequeme Erbgruft in der Apeis fortzuschaffen, der frag Raum ware gar keine eigentliche Apais, oder wenigstens nich ältester Zeit gewesen. Dagegen soll nach ihm besonders die zwis Chor und Apsis eingezogene starke Wand sprechen, deren Verli nach Pfaus eigener Ansicht "nicht mehr vollständig klar" ( hefert ist. Diese Wand halt er für den ältesten Ostabschluß Kirche, den hinter ihr liegenden Raum aber für einen "aus Nebenraum", dessen ursprünglicher Zweck ebenso, wie derje der nordöstlich angebauten Gelasse, unaufgeklärt eei. Das fragliche Raum keine Apeis war, will er (S. 359) auch mit Kirchenbilde beweisen, das seit Beginn des 14. Jahrhunderte. dem Cronschwitzer Klostersiegel vorkommt. Plau hat hierbell Holzschnitt bei Walther, Das alte Weida, S. 22 benutzt,

int mir das, wenn man wirklich etwas damit beweisen will, t bedenklich. Ich gebe daher hier die photographischen Aufmen der beiden bekannten Stempel des Klostersiegels. Der o (Fig. 1) hängt an Urkunden von 1302 und 13231). Es ist toval und wird durch einen Querstreifen in zwei Felder geteilt. oberen befindet sich die Mutter Gottes mit dem Kinde. Auf Streifen steht AVE MARIA. Im unteren Felde ist eine Kirche gestellt. Sie scheint auf der Westseite einen hohen, über das



Fig. 1. Fig. 2.

h hinausragenden Giebel zu haben, der mit einem Kreuz verist, sodaß er einen turmartigen Eindruck macht. In dem bel ist eine große Tür (Portal) und ein dreieckiges Fenster zu m. Letzteres ist aber wohl nur die plumpe Darstellung von Giebelfenstern, von denen das Mittelfenster höher und breiter die beiden anderen ist. Einen solchen Grebel nehme sch hauptdich darum an, weil die Grundmanern das Vorhandensein eines keren Turmes nicht ergeben haben. Die Tur ist, wie ebenfalls Grundmauern zeigen, spater und wohl beim Umbau des 15. Jahr-

<sup>1)</sup> Urkundenbuch der Vögte, I, No. 349 und 543; vgl. Zeitschr. hüring, Gesch., XVI, S. 130. - Die Abbildung ist nach der ande von 1323 angefertigt.

hunderts zugesetzt und der Haupteingang nach Norden verleit worden. Das Schiff der Kirche hat drei Fenster. Nach Osten, de Chorseite zu, hat der Bau ein Walmdach und auf dessen First eines Knopf mit großem Kreuz. Die Darstellung des Westgiebels mit der Tur beweist, daß die ganze Kirche von der Nordwestseite dargestell ist, so daß man also eine kleinere Apsis auf der Ostseite nicht sehen kann. Letztere braucht indesseh überhaupt nicht angenomme zu werden, aber das Walmdach bedingt doch einen romanische oder gotischen Chorabschluß. Die Legende des Siegels lautet + CONVENTVS. DOMVS. SCE. MARIE. Das domus est merb würdig und könnte darauf deuten, daß die ganze Stiftung der Jutaursprunglich als ein Deutschordenshaus gedacht war. Ein offenter jüngeres, aber sonst ganz ähnliches Siegel (Fig. 2) hängt zuerst an einer Urkunde von 1328 und kommt noch 1440 vor 1). Es zeigt sonst die gleiche Kirche mit dem Grebel und den drei Fenstern im Schaff aber statt des Knopfes mit Kreuz findet man hier ein spitzes Türmche mit Kreuz, das dem der nahen Kirche zu Veitsberg echr gleicht und zwischen diesem Türmehen und dem Giebel steht noch ein Dachreiter, der bedeutend höher ist, als beide, so daß sein Kreuz bit in den Querstreifen des Siegels hineinragt. Dieser Dachreiter wir also ein späterer Bau sein und fordert, meine ich, daß man an der Westseite keinen Turm, soudern pur einen hohen Giebel anzonehmen hat. Die Umschrift lautet: + S . CONVETVS . SOROR' . ORDIS . PDICATOR' . IN CRONSWIZ. Die drei Fenster de Schiffes, welche, wie gesagt, auf beiden Stempeln vorkommen, sollen wohl weniger die wirkliche Anzahl derselben, als die Dreiteilias der Kirche in Chor-, Nonnen- und Laienkirche andeuten. Zu beachten ist, daß beide Stempel vor den gotischen Umbau des 15. Jahrhunderts fallen. Pfau (S. 359 und 364) halt nun die Apall nicht für eine im kirchlichen Sinne so hervorragende Stelle, daß in ihr der Cronschwitzer Stifter hätte beigesetzt werden können. Er meint (S. 360), es sei eher wahrscheinlich, daß sie oder nach Pfau "der östliche Anbau" überhaupt erst im 15. Jahrhunder entstand Wo war nun das Stiftergrab und die Erbgruft der Vogte. die doch auch nach Pfau (S. 356) wenigstens im 15. Jahrhunders bestanden haben kann? Pfau weiß sich zu helfen. Für das it ttergrab erklärt er, kaum mit dem sonst von ihm geübten Vorbehalt. den gefundenen Steinsarg in der Laienkirche. Der Stifter soll hier "an hervorragen ler Stelle (S. 365) und zwar so ruben, daß das Kapfende des Begrabenen fast ganz genau in der Mitte der Langs-

<sup>1)</sup> Urkundenbuch der Vögte, I, No. 650; No. 421 und 659; GHuStA. Weimar, Urkd. von 1420 Juli 12. und 1440 Juli 18. – 166 Abbildung ist nach der Urkunde von 1420 angefertigt.

linie des Raumes", also in der Mitte der Laienkirche sich befand. Ja, so ziemlich in der Mitte der Längslinie der letzteren lag der Steinsarg wohl, aber durchans nicht in der Mittelachse der ganzen Kirche, wie man sonet meistene bei Stiftergräbern findet 1), sondern er lag seitwarts und noch nördlicher, als der Stein des Landmeisters. Um dann auch die Erbgruft der späteren Zeit festzustellen, erklärt Pfau jene gemauerte Gruft an der Nordwand, in der die Reste von etwa 12 Leichen lagen, für die Reste der einstigen Erbgruft. In diesem Grabe, das nicht größer als zwei Einzelgraber ist, sollen die Vögte von Gera, die Landesherren und die Wohltäter des Klosters, begraben sein, und zwar eo, daß man eine Leiche auf die andere häufte? Das ist doch ganz unglaublich! Auch ist dieser Platz mitten zwiechen den adligen und nnadligen Leichen für das Erbbegräbnis der Vögte sicherlich nicht wurdig genug. Pfau meint ferner (S. 366), um das Erbbegräbnis in der Apais zweifelhaft zu machen, man hätte hier doch irgendwelche Funde machen müssen, aber man hat doch auch sonet nirgende Funde gemacht, die auf die spätere Erbgruft der Vögte hatten schließen lassen. Ferner erklärt Pfau die Apsis zwar für ein Begräbniegelaß (S. 361), aber für ein jungeres, das, wie schon oben bemerkt, erst nach dem gotischen Umbau des 15. Jahrhunderts entstand. Hier lag also ein benimbter Kreuzstein, den Pfau ohne Beweis einem Priester des deutschen Ordens zuschreibt. Letzterer soll nach Pfau hier begraben sein, "weil die Grütte der Laienkirche auch voll waren." Ja, woher weiß denn Pfau solches? Wir haben die Laienkirche gar nicht so überfüllt gefunden. Wie kommt es ferner, daß ein oder zwei Priesterbruder (wenn wir den Juttastein gelten lassen) hinter dem Altar und hinter der Scheidewand in der Apsis begraben wurden, während zwei andere angebliche Deutschherrensteine, die eher junger als alter, wie der Stein des Landmeisters sein durften, in der Laienkirche lagen? Wie kommt der priesterliche benimbte Kreuzatem in diese Laienkirche, das Grabdenkmal eines unadligen Geietlichen von so einsacher Form neben den Stein mit dem Kreuz im behilde? Ganz Kostbares hefert Pfau endisch, wenn er bezuglich des Juttasteines schreibt: "Sollte der Schild wirklich als Wappen zum Kreuze gehören, so wäre mit der Moglichkeit zu rechnen, daß der betreffende Priesterbruder ritterlicher Herkunft war, was ja bei den Deutschherren sicher oft genug vorkam." Dann konnte ein solcher Stein aber doch auch einer adligen geistlichen Frau des Ordens ebensogus zukommen. Auf letzteren Punkt komme sch spater noch zuruck. Man bedenke ferner, die roh gearbeiteten Steine des Landmeisters,

Vergl. Georgenthal in Lehfeldt, Bau- und Kunstdenkmüler Thüringens, Heft 26.

be June into the bodies maken a first most and the way and the most an

Live Renait Place and upot twile but est from emisseur di nter dock das fende getant man bestemt des Embergrafies Vigir and size given were then in hings. We will refer with st tack on il the little to the Contention with das in den Wanderd en Chimostini print del Vie and day, was we are Apar appropriated habou, for allerspiner emperate they be so were that he werene he menteraction weathn such Nartes and When his variances of als the Committee for states Condensate many taken in most over reader Chomatechical waggest treits sprice, atmost from Hann both perigent Plan for over gricery, After our el-Haspaltar verbander. Vor lesseren layes der Stater die S and thre Nachtvanner, also at deer in knocktohen range vorted Plate der ganzen Kirche. Auch Paulma, die Stifteren des print Benediktinerklosten Panlinenzelle, ist im hohen Chor vor den i Hauptartar S. Benedicti beigesetzt worden, und assinerer st der matteren Apris 1. Als in Uronschwitz zu Anfrag des 15. hunderts der gotische Umban erfolgte, richtete man den Chor, indem man diesen Ranm gugleich erweiterte, absschiese herrschaftliehen Grabkapelle ein. Im Platz für westere und ochaffen, exhumierte man, natürlich abgesehen vom Stifter und stufterin, deren Grüber dem Kloster heilig waren, die älteren L und brachte thre Knochen in die Beinstätte oseorium), die die Scheidewand zwischen Chor und Apsis einfugte. So with Gebeute noch immer im alten Erbbegrabnisse und jene Beit war für die Ahnen des Landesherre viel würdiger, als tre Massengrab an der Kirchwand (s. oben). Die Scheidewand

2) Zeitschr. f. Thüring. Gesch. etc., XXVIII, S. 93 u. 1

<sup>1)</sup> Übrigens fand ich vor kurzem eine handschriftliche Heinrichs XXVI. (Schleizer Hausarchiv, Hdschr. G. b. 6. d. Stein schon 1657 in der Kirche zu Cronschwitz aufgefunden wurd soll dem Luppold von Wolframsdorf gehört und die Jahrerab getrugen haben. Die Ansicht Pfaus (vergl. Nachtrag) über die Legen Jahreszahl (1479 statt 1419) ist also richtig und dann durfts der Stein des Unbekannten erst der zweiten Halfte des 15. hunderts zugeschrieben werden.

nötig, um einen Stützpunkt für das Gewölbe der Grabkapelle (s. unseren Bericht B. 361) und zugleich für das Gewölbe der Choroder Nonnenkirche zu erhalten. Darum mußte diese Scheidewand auch besonders breit sein. Chor- und Laienkirche werden, nach den Fundstücken zu urteilen, damals umgebaut sein. Wegen der eingezogenen Wand aber mußte die herrschaftliche Kapelle einen besonderen kleineren Altar, für den noch reichlich Platz in dem freien Raum des Chorabschlusses war, sowie einen besonderen Zugang erhalten, der durch die nördliche vorgebaute Kapelle erfolgte. Den Hauptaltar versetzte man sodann in die Chorkurche vor jene Wand und verlängerte auch, wie es scheint, die Chorkirche auf Kosten der Laienkirche; denn letztere ist im Vergleich zur Chorkirche doch auffällig kurz. Nach der Fertigstellung der Grabkapelle wurden die späteren Leichen der Familie hier beigesetzt, wobei man die jungern nach vorn brachte, was wegen der Erweiterung der Kapelle durchaus möglich war. So erklärt es sich auch, daß die am weitesten nach Osten begende Leiche so nahe an die vierte Leiche herangerückt war. Bei Annahme der obigen neuen Erklärung fällt mein allerdinge etwas künstlicher Versuch, die 12 Skelette - abgesehen vom Landmeister und der Jutta - bestimmten Personen zuzuschreiben (s. unseren Bericht S. 381) von selbst fort. Man hat also jedenfalls auch nach dem Umbau der Kapelle in ihr noch eine Auzahl Glieder des Hauses Gera1) beigesetzt, und zwar außer den Ehegatten die Sohne und Töchter, unter letzteren wohl auch die Nounen. So erklären sich endlich die Kinderknochen und das mutmaßliche Spielzeug (e. unseren Bericht S. 367). Jedenfalls muß ich nach Obigem an meiner Ansicht, daß wir im Ostraum oder in der Apsis, um diesen Namen beizubehalten, die alte Erbgruft der Vögte von Gera wiedergefunden haben, trotz aller Einwendungen Pfaus bis auf besseren Gegenbeweis festhalten. Damit 1st denn auch gegeben, daß der Kreuzgrabstein mit dem Nimbus der Stein des Landmeisters sein kann, ja allen Umständen nach sein muß. Sein Begräbnis in der Kirche läßt sich quellenmäßig nachweisen. Der Platz seines Begrübnisses ist nach meiner obigen Erklärung des Erbbegrübnisses sicherlich der wurdigste in der ganzen Kirche. Die Darstellung des Kreuzes auf dem Stein ist spätromanisch, kann also recht gut der Zeit angehören, in welcher der Landmeister etarb. Hat denn Pfau bieher einen Fall nachgewiesen, wonach man solche Steine für jünger, ja erst aus dem 15. Jahrhundert, was Pfau doch bei seiner Ansicht über die Apsis (S. 362) annimmt, halten muß? Woher weiß Pfau, daß der benimbte Stein "scheinbar hochromanischen

Man vergl, die Seelgeräte von 1328—1411 in Urkundenbuch der Vögte, I. No. 650. 651; II, No. 227. 527. 529 u. 531.

Gepräges" in der Göhrener Kirche (S. 355) just einem Pries bruder des Ordens um 1300 herum zuzuschreiben ist 'Konnte m auch ein Adliger, dessen Familie in Göhren ein Erbbegräbnis hi hier und viel früher begraben sein? Übrigens fragt sich noch ob die Göhrener Kirche jemals einen Deutschherrn zum Pfahatte. 1290 bestätigte Bischof Heinrich von Merseburg die Dotier der Pfarre in Göhren, welche zwei Jahre früher durch zwei Ad erfolgt war, und bestimmte, daß die Kirche ganz unabhängig der Mutterkirche oder dem Kloster Zschillen sein sollte. Zschil war aber erst 1280 in eine Deutschordenskomturei umgewan worden'). Pfau bemängelt ferner (S. 366 u. 368) meine Vermutz daß die Frauenleiche, deren Beisetzung scheinbar ohne alle Ruck auf das Grab des Landmeisters erfolgte, so daß man sogar in letzt hineingeriet, die letzte Priorin Anna von Gera gewesen sein kön Er meint, in katholischer Zeit hätte man doch die Grabstätte Stifters, die den Klosterinaassen unantastbar sein mußte, ket müssen. Ja, aber die Priorin Anna starb im September 1555. in vorgeschrittener reformatorischer Zeit. Das Kloster stand das bereits uber 100 Jahre unter einer anderen Landesherrschaft, de die scheinbare Rücksichtslosigkeit, und Anna war die letzte il ganzen Hauses. Vielleicht lag sogar eine wohlmeinende Absicht da daß man the noch einen Anteil an dem Steine thres Ahnheren gon

Und nun der Juttastein. Ihn darf natürlich Pfau, seiner The zuliebe, auch nicht als Stein der Stifterin gelten lassen und verfährt danach. Er meint (S. 372), der Stein ware nicht, wie is. unseren Bericht S. 369) angegeben hätte, "stark abgetreten". gebe solches einfach zu, aber ich bestreite den weiteren Pfausc Einwand, daß dieser Cronschwitzer Juttastein noch in katholist Zeit als Treppenstufe versetzt sein könnte. Dann müßte er d noch mehr abgelaufen sein. Weiter kann Pfau nicht einsehen (S. 3 warum man in der Erbgruft zu protestantischer Zeit noch Bauarbe hatte ausfuhren sollen. In der Kirche wurde aber is, unseren Ber 8. 340) nach 1574 für die letzten Klosterpersonen gepredigt. Ko nicht das alte Erbbegräbnie für diesen Zweck notdürftig hergeric sein? Alle übrigen Räume waren vielleicht schon zu baufällig, der kleine Raum der Erbgruft heß sich am besten dafür herricht Vielleicht diente dieselbe auch in jener Zeit als Sakrister. Bei Juttastein kommt es memes Erachtens zunächst auf die Frage Ist das eingehauene Wappen gleichzeitig mit dem benumbten Ki entatanden oder nicht? Das Gegenteil hat Pfau bisher nicht wiesen, und seine Behauptung, daß der untere Strich des Kreuzer

Sachsens Kirchengalerie, X, S. 14, 154, and Bau- and Kudenkmäler d. K. Sachs., Heft 13 u. 14, S. 97.

durch das Wappen hindurchgehe, ist nicht richtig. Dieser Strich ist vom äußeren Rande des Wappens an ganz schief (s. Abbildung in unseren Bericht S. 368) gezogen, wird also erst bei der Bearbeitung des Stuckes zur Treppenstufe entstanden sein. Von einer Wappenfigur, die ich und andere noch gesehen haben, ist jetzt allerdungs, wie Pfau (S. 372) richtig bemerkt, keine Spur mehr zu sehen, da die Oberflache des Steines inzwischen sehr verwittert und abgebröckelt ist. Bezüglich der Lage des Wappens hält Pfau (S. 376) solche im Nimbus auf dem Kreuzesarm für auffällig, weil er nur solche auf dem unteren Kreuzesstamm, "wo es am edelsten und ungezwungen wirkt", gelten läßt. Eine sehr merkwürdige Begründung! Pfau restauriert endlich, um, wie er meint, die richtige Breite für den Grabstein berauszubringen, das Bruchstücke so, daß das Wappen im unteren Teil des Nimbus geradezu wagrecht > liegt. Das ist doch ganz willkurlich! Wirkt das Wappen etwa nun edler und ungezwungener? Wie eine nochmalige sorgfältige Untersuchung durch Auerbach ergeben hat, geht aber der Querarm überhaupt nicht durch das Wappen. sondern beginnt erst bei der innern Kreislinie des Nimbus. Die schiefe Linie, welche scheinbar die untere Linie des Armes andeutet, let sicher spätere Nachkratzung. Wenn man nun, wie bisher geschehen, den Nimbus auf den Juttastein nach der nicht erhaltenen Seite hin vervollstandigt, so wird der Stein, wie Pfau (S. 376) einwirft, zu breit. Das Bruchstück hat eine Länge von 96 cm und an der breitesten Stelle tine Breite von 55 cm. Folglich könnte der Stein etwa 2 m lang und 1,10 m breit gewesen sein, und warum sollte er das nicht? Der Landmeisterstein ist 2,04 m lang und 0,95 m breit. Also könnte der Stein der Hauptstifterin immer noch etwas breiter gewesen sein. Pfau selbst führt ja in "Unsere Heimat", 1905, Beilage nach S. 85 eine Wechselburger Platte (Fig. 5) an, die, wenn er auch auf sie seinen auf der folgenden Beite mitgeteilten Maßstab angewandt hat, ebenfalls etwa 2,05 m lang and 1,07 m breit gewesen sein mußte. Eine Kreuzgrabplatte in Eger, die allerdings erst aus dem 15. Jahrhundert stammt, ist 2,70 m lang und 1,44 breit'). Es ist also mindestens gewagt, die Größenverhaltnisse als Beweisgrunde zu benutzen.

Lassen wir endlich einmal bei der ganzen Frage nach dem Alter und der Bedeutung der benimbten Kreuzsteine die Urkunden sprechen. Sind überhaupt und wie lange Ritter- oder Priesterbrüder des deutschen Ordens in Cronschwitzer Urkunden nachzuweisen? Als um 1238 das Kloster Cronschwitz gegründet wurde und die Jutta vom Kloster Mildenfurth den Grundbesitz für ihre neue Stiftung erwarb, waren Zeugen dieses Aktes Bruder Heinrich, vormals Vogt von Gera und Gemahl Juttas, also der spätere Landmeister Heinrich

<sup>1)</sup> Vergl. Neues Archiv f. Sachs. Gesch., XXIX, S. 347, No. 38

von Weida, ferner ein Bruder Ditmar, Bruder Hartmann von Heldrungen, Bruder Konrad Börner (Burnerus, wohl von Borna) und ein Bruder Thomas. Von diesen waren Heinrich von Gera, bez. Weida, und Hartmann von Heldrungen sicher Ritterbrüder. Letzterer war ein Verwandten der Söhne Juttas und zwar von väterlicher Seite (patruus). Von 1274 bis 1283 war Hartmann Hochmeister des Ordens'). Der Bruder Konrad Börner kommt nach 1243 in einer von den Vögten von Weida der Peterskirche in Zeitz erteilten Urkunde, doch in keiner Beziehung zum Orden und zu Cronschwitz vor\*). Ob er, sowie die Bruder Ditmar und Thomas Ritter- oder Priesterbrüder des Ordens waren, wissen wir nicht. Schon bald nach der Gründung des Klosters brach dann ein Streit zwischen den Deutschherren und den Dominikanern oder Predigerbrüdern über den Einfluß ihrer Orden auf dasselbe aus. Dieser Streit wurde vom Bischof Engelhard von Naumburg dahin entechieden, daß das Kloster Cronschwitz in gestlicher Beziehung, wozu namentlich die Aufsicht über das klösterliche Leben der Nonnen und ihre Seelsorge gehörten, dem Provinzialprior des Predigerordens, in weltlicher Beziehung aber, soweit außere Vertretung, Verwaltung und wirtschaftliche Fragen in Betracht kamen, dem Deutschmeister und seinen Brüdern, also dem deutschen Orden unterstehen sollten. Auch sollter das neue Kloster alle Privilegien genießen, welche den beiden gedachten Orden erteilt worden waren '). Diese doppelte Unterstellung war nötig, um dem Kloster die Gutererwerbung und die Kolonisation zu ermöglichen; denn den Dominikanern war auf Grund ihrer strengeren Regel beides verboten. Erst 1425 erlangten sie das Recht der Besitzerwerbung. Nur noch einmal, am 27. Aug. 1248, war Bruder Hartmann von Heldrungen Zeuge in einer Urkunde, worm der Vogt Heinrich von Gera, Juttas Sohn, dem Kloster Cronschwitz eine Schenkung seines Bruders, des Magdeburger Kanonikers Heinrich von Weida bestätigt'). Neben dem von Heldrungen sind Zeugen dieser Bestätigung der Vogt Heinrich von Plauen, ebenfalls ein Bruder des Geraers, ein Ritter Henorich von Aga, der bis 1262 wiederholtaber nie als Deutschordensbruder vorkommt 5), dann der genannte Bruder Hartmann von Heidrungen, der, wie oben gezeigt, ein naher Vorwandter des Vogtes war und wohl nur in dieser Eigenschaft

<sup>1)</sup> Urkundenbuch der Vögte, I, No. 70. 96, wo sicherlich auch Hartmanns für Hermanns zu lesen sein wird. No. 177, 196, 201, 213.

<sup>2)</sup> Urkundenbuch der Vögte, I, No. 80.

<sup>3)</sup> Ebenda I, No. 71.

<sup>4)</sup> Ebenda I, No. 93.

<sup>5)</sup> Ebenda I, No. 94, 100, 102, 123, 329,

als Zeuge der Urkunde auftrat, und der jüngste Bruder des Vogtes der Erfurter Predigermönch Heinrich von Weids. Inzwischen scheinen nämlich die deutschen Herren ganz aus dem Kloster herausgedrängt worden zu sein; denn als am 9. November 1256 Papet Innozenz IV. Cronschwitz dem Predigerorden inkorporierte, übertrug er nicht nur die geistliche Fürsorge, sondern auch die weltliche Verwaltung den Dominikanern.

Die entscheidende Stelle in dieser Urkunde lautet: Et ne pro eo, quod in monasterio vestro ipsius ordinis fratres residere continue non tenentur, pro defectu sacerdotis possit periculum imminere, predicti magister et prior 1) ad confessiones in necessitatis articulo audiendas et ministranda sacramenta predicta deputent vobis aliquos viros discretos et providos cappellanos. Ad hoc liceat vobis redditus et possessiones recipere ac ea libere retinere non obstantibus contraria consuctudine seu statuto ipsius ordinis, confirmatione sedis apostolice aut quacumque firmitate alia roboratis, quorum amministracioni prefati magister et prior preficiant aliquos viros idoneos ipsosque inde removeant et substituant alios, prout viderint expedire\*). Von dem deutschen Orden ist in der Urkunde überall nicht mehr die Rede, und es ist, abgesehen von oben gedachtem Hartmann von Heldrungen, also seit 1248 weder ein Ritter, noch ein Priesterbruder des deutschen Ordens in Cronschwitzer Urkunden nachzuweisen. Damit fällt Pfaus Behauptung (im Neuen Archiv a. a. O. S. 143). daß Priesterbruder der Deutschherren recht gut friedlich neben anderen Mönchen im Kloster leben konnten und daß von solchen Priesterbrüdern die Schreiberei und Rechnerei der Verwaltung ausgeubt worden sei. In Cronschwitz gab es nun einmal Beichtiger oder Kapellane. Von ihnen findet sich zuerst ein Schreiber (scriptor) Bruder Heinrich 1315, der in der Zeugenreihe nach Heinrich von Gera, Prior in Plauen, und Hermann Höfer (wohl aus Eger) eteht. In Plauen und Eger gab es Dominikanerklöster, und der genannte von Gera war sicher Predigermönch\*). 1328 erscheinen dann in Cronschwitzer Urkunden gleich nach der Priorin, Unterpriorin und einigen Nonnen, aber vor dem Mildenfurther Propete, den Pfarrern von Teichwitz, Dorna und Lobenstein und mehreren Adligen die Brüder Konrad Große, Dietrich von Eichicht, Bertram und Konrad

Vorher genannt: magister et prior provincialis Theutonie also der Generalmeister des Dominikanerordens und der Provinzialprior desselben für Deutschland.

<sup>2)</sup> Urkundenbuch der Vögte, I, No. 87.

<sup>3)</sup> Ebenda I, No. 463; vergl. No. 411, 486 und Nachtr. 5.

446

Weber 1), die, wenn sie zum Teil Dominikaner und zum Teil Priesterbrüder des deutschen Ordens gewesen wären, doch jedenfalls auch genauer unterschieden worden wären. Waren sie aber alle Dominikaner, wie es die Cronschwitzer Nonnen waren, bedurfte es keiner

solchen Unterscheidung.

Weiter folgen die Cronschwitzer Beichtiger und Kaplane: Rüdiger Hübner von Eger (1353-1355), Johannes von Weißenfels (1353), Johannes von Meerane (1353), Nikolaus (1353-1367), Albert (1355), Hermann von Hagenest (1359), Siegfried (1367), Johannes George (1402-1406), Nikolaus Natirs (1402), Johannes von Meißen (1402), Friedrich Boser (1402-1406), Konrad Dölen (1402-1432), Nikolaus Schreiber, Vogt des Klosters (1406), und Franz Seeberger (1411) Sie alle waren, wie die Urkunden ergeben, unzweiselhaft Preingermönche. Außer ihnen gab es in Cronschwitz aber noch Hofmeister und Verwalter (provisores), und sie müßten doch, wenn der deutsche Orden noch irgendwelchen Einfluß auf das Kloster gehabt hätte, Ritter- oder Priesterbrüder desselben gewesen sein. Zweifelhaft könnte solches zunächst noch von Heinrich von Sparnberg sein, der 1333 als Hofmeister erecheint3). Da aber die betreffende Urkunde zu Gera uf "sente Nycolaus berge in der bruder stuben von Plauen", d. h. in der dortigen Terminei der Plauener Dominikaner ausgestellt ist, dürfte auch er Predigermönch gewesen sein. Vielleicht war et sogar identisch mit dem zu 1315 erwähnten Schreiber Heinrich Der zweite urkundlich belegte Hofmeister Bruder Bertram war zweifellos Predigermonch (frater Berthramus ordinis fratrum predicatorum et provisor curie sanctarum virginum beati Augustini m Cronswitz 4). Er war vielleicht identisch mit dem 1328 erscheinengen (s. oben) Bruder Bertram. Ebenso möchte ich im Hofmeister Johannes von 1354 b) den ein Jahr vorher erwähnten Johannes von Weißenfels suchen. 1367 war ein Bruder Nikolaus von Rediz Hotmeister, der, wenn er ein Priesterbruder des deutschen Ordens war. sicherlich als solcher von den folgenden Predigermönchen unterschieden wäre. Hierauf folgen als Hofmeister die Priester (et) Gottfried Röder (1369) und Johann Räuber (1369). Letzterer kommt 1389 als Provisor des Dominikanernonnenklosters in Weida vor war also auch ein Predigermönch 1). 1389 war Konrad Röder auf Wolfersdorf, also ein adliger Laie, Hofmeister in Cronschwitz. Thm folgte

<sup>1)</sup> Urkundenbuch der Vögte, I, No. 650 u. 651.

<sup>2)</sup> Ebenda I, No. 936. 953; II, No. 47, 160, 421, 462 u. 527

<sup>3)</sup> Ebenda I, No. 728.

<sup>4)</sup> Ebenda I, No. 878.

<sup>5)</sup> Ebenda I, No. 952.

<sup>6)</sup> Ebenda II, Nr. 180, 264, 329.

eder als solcher ein Priester (dominus) Berthold und 1409 aberds ein Laie, der Knappe Johannes Röder (validus armiger Iohannes der administrator in temporalibus), dann Hans Blangenberger 140—1453), Hans v. Gurpis (1456), und Adam v. Schelditz (1505)'), en Rittern und Priestern des deutschen Ordens ist seit 1248 überall cht mehr in Cronschwitz die Rede, weil eben seit 1246 die Predigerönche auch die weitliche Verwaltung des Klosters innehatten, re Mönche wohnten wahrscheinlich auch nicht im Kloster, sondern einem ziemlich weitab liegenden Nebengebäude, dem jetzigen arrhause.

Wie steht es nun mit den benimbten Kreuzsteinen in Cronhwitz? Sie müßten, wenn sie Deutschherrensteine sein sollten, r die Zeit fallen, wo Cronschwitz völlig den Dominikanern unterellt wurde, also vor 1247. Zunschet fällt aber der Stein mit dem reuz in dem gotischen Kampfschild seiner Form nach in eine spätere it. Auch halte ich ihn überhaupt nicht mehr für den Grabetein pes Deutschordensritters; denn das Kreuz dieses Ordens pflegt sonst mer durch den ganzen Schild zu gehen. Weiter und auch die eine mit dem benimbten Kreuze nicht allem diesem Orden zuzubreiben. Nachdem ich nämlich im Verein mit Herrn Postsekretär Kießkalt in Nürnberg, der eine große Menge mittelalterlicher rabsteine kennt, aus den bisher erschienenen Bau- und Kunstnkmälern deutscher Länder und aus den Notizen Kießkalts etwa Kreuzgrabsteine festgestellt hatte, ergab sich aus diesem Material gendes '): Grabsteine mit dem Kreuze, und zwar mit dem Nimbus, ie ohne denselben, finden sich im südlichen und mittleren Deutchland ad zwar um den unteren Neckar berum, in Mittel- und Oberfranken, der Oberpfalz, in Thuringen und Provinz Sachsen, besonders im telegebiet, und im Königreich Sachsen. Kreuzgrabsteine mit dem Imbus gibt ee anßer um Rochlitz, bei Pirns und in Cronschwitz. ch einen in Rothenburg o. T. und eine ganze Anzahl in Chammunster i Cham in der Oberpfalz. Letztere sind teils mit, teils ohne Wappen. penso teils mit und teils ohne Inschrift und gehören dem 13. und L Jahrhundert an. In Chammunster hat es me Deutschordensbter gegeben. In Rothenburg o. T. gab es zwar eine Komturei Ordens, aber der Grabstein liegt in der Hospitalkirche, mit sicher der Orden nichts zu tun hatte. Auch die Rochlitzer Kreuz-

Urkundenbuch der Vögte, II, No. 270, 329, 501, u. Zeitschr. Thüring, Gesch. etc., XVI, S. 170.

Vgl. meinen Aufestz. "Die Grabeteine mit dem Kreuze, ine Studie und Entgegnung" im Neuen Archiv f. Sächs, Gesch., XIX, S. 342—351.

grabsteine mit dem benimbten Kreuze können schwerlich dem Orten zugewiesen werden, da dieser erst 1280 in Zschillen i Wechselburg ansassig wurde und die benimbten Kreuzgrabsteine ohne Schmit und Wappen sehr wahrscheinlich alle älter and. Wie schon frühe bemerkt (S. 442), ist es außerdem noch sehr die Frage, ob Göhren spater Deutschordensbesitz war. Auch zu Ottendorf bei Para hat der Orden nachweislich keine Beziehungen gehabt und Pfur Aushilfe (in "Unsere Heimat" 1905, S. 91), daß durch irgendeine Zufall ein Deutschordenspriester "in eine fremde Pfarre, wo schließlich starb, gerufen werden konnte, ist doch recht dürfor Aus der Zusammenstellung der Kreuzgrabsteine hat sich vielme ergeben, daß das Kreuz wahrscheinlich nur den Stiftern und W. M. tätern von Kirchen und Klostern auf den Grabstein gegeben wurde Der Nimbus ist die eigentliche romanische Ausschmückung der Kreuzes. Er erscheint zuerst im 13. Jahrhundert und verschwind Ende des 14., als das Kreuz sich in hochgotischer Form herangebildet hatte, vollständig. Anfangs sind diese Steine noch ohe Schrift und Wappenschild. Beide beginnen erst bei diesen Steine in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

So werden denn auch in Cronschwitz die Kreuzgrabsteine is der Laienkirche solchen Personen angehört haben, welche dem Klosteine reiche Schenkung gemacht hatten und dafür Anspruch auf ein Jahrgedächtnis hatten. Der mit dem Nimbus ist der ältere in noch dem 13. Jahrhundert zuzuweisen. Ebenso dürften der benimbt Kreuzstein in der Erbgruft der Vögte, sowie der sogenannte Juttistein, da sie ihrer Form nach ins 13. Jahrhundert gehoren, einfachtigtersteine gewesen sein, also den Landmeister und die Jutis bedeckt haben. Daß die Jutta ein Wappen erhielt und der Landmeiste noch nicht, liegt offenbar daran, daß der Landmeister Heinrich werden wohl nie ein Wappensiegel geführt hat. Als Laie siegelber noch mit einer antiken Gemme, und als Ordensbruder scheint einberhaupt kein eigenes Siegel gebraucht zu haben 1). Von de Vögten von Straßberg aber, aus deren Geschlecht die Jutta höcht wahrscheinlich etammt, wurde schon 1249 ein Wappensiegel geführt?

Von allen anderen kritischen und unkritischen AuesetzungsPfaus an unserem Ausgrabungsbericht will ich hier abeehen. Zu
ihnen Stellung nehmen, würde zu weit führen. Bemerken will ich
nur noch, daß Pfau (S. 382) unsere Auffassung über die an der
Stoßfugen verschiedener Werkstücke angebrachten "Steinmetzeichen"
(s. Bericht S. 362) offenbar nicht richtig verstanden hat. Es sind
also Zeichen gemeint, welche sich die Steinmetzen zur richtige

<sup>1)</sup> Urkundenbuch der Vögte, I, No. 50. 64. 76 u. 79.

<sup>2)</sup> Mitteil, des Altertumsver, zu Plauen, I, S. XVI.

Aueinanderfügung der zusammengehörigen Stücke gemacht haben. Daher finden sich solche (Kreuze) auf den Stoßfugen und an Figur 9 (s. unseren Bericht S. 364) einmal nach außen eine Pfeilspitze, um die Richtung anzugeben.

Schließlich weise ich noch den uns von Pfan ziemlich unverbüllt gemachten Vorwurf, als sollten wir, weil nur sehr wenige und "meist wertlose" Funde bei der Ausgrabung gemacht worden sind, diese nicht in hinlänglich sorgsamer Weise ausgeführt haben, als ganz unbillig zurück. Hätte der "archäologisch geschulte wissenschaftliche Herr", den Pfau (S. 379) zart andeutet, sich 111/, Wochen in Cronschwitz hinsetzen können, um auf jeden Spatenstich zu achten? Wir hatten einen gewissenhaften und gut eingerichteten Vorarbeiter. Die Arbeiter hatten genaue, schriftlich aushängende Vorschriften, wie eie eich bei etwargen Funden verhalten sollten. Sie bekamen Belohnungen, wenn Wichtiges gefunden wurde, und wir haben nie bemerkt, daß etwas von unseren Arbeitern aus Unverstand oder anderen Grunden vernichtet wurde. Sie wurden endlich auch fast täglich von einem oder mehreren Mitgliedern des Ausschusees beaufsichtigt. Architekt Trübcher weilte halbe Tage an der Ausgrabungestelle, und der Ortsgesetliche, Pastor Gräfe, hat hier ebenfalls häufig nachgeschaut. Ganz besonders ist endlich die Aushebung und Untersuchung der Grabstätten stets unter unserer persönlichen Leitung erfolgt, und Auerbach hat sie in meinem Beisein mit größter Forgfalt und Sachkenntnis ausgeführt. Pfau hätte sich daher wohl besser erkundigen mussen, ehe er den Ausschuß in so leichtsertiger und beleidigender Weise verdächtigte. Daß nicht viele und kostbare Sachen gefunden wurden, lag jedenfalls an dem Charakter des Klosters als Tochter eines Bettlerordens mit strengster Observanz, dessen Hauptgelubde Armut und Keuschheit waren. Wer von Laien als Mitbruder oder Mitschwester in Cronschwitz begraben wurde, mag wenigstens im Tode nach jenem Grundsatz der Armut behandelt worden sein. Und was ist schließlich in dem viel reicheren Kloster Georgenthal bei Ohrdruf an Grabstemen und Wertsachen gefunden worden? Nach Mittellung des Herrn Pastor Bätheke daselbst nicht mehr als in Cronschwitz.

## Nachtrag.

Vorstehende Arbeit sollte bereits im 26. Bande dieser Zeitschrift gedruckt werden und war dazu rechtzeitig im Manuskripte fertiggestellt worden. Da aber die Redaktion derselben noch einige altere Aufsätze zu berücksichtigen hatte, wurde der meinige int meinem vollen Einverstandnisse für den zweiten Halbband des nächsten Jahres zurückgestellt.

The branch of the but the fireway and are not THE THE IN John me de Continue Propose monte men with every limited it has published the party of testantiamente tributateria armitiafon. Prop. Transcont de not over two be a ex E minutes on these is seen been mot have not receive took and on the means of the comper fitting is regime at the term trem-unity from the on ye resent this is to lattice live to the out to descend or other and the end of the MANAGEMENTS, WONTER THE POLICE DAY OFFICERS OFFICE THE the arterior past card territor retente for the con-I many river had never Place to 4 to december both on with comments amount on Measurement on when at En suches we mad it auch in einem Printmeterne der Bochhitzer Kut guntenternise if der Bradernische zu Attenburg vorkommen, und Pran frant thebutode cents believe Form sener Beweightungen: Kin down Marweitchen nicht Dentschherrenberiehungen s achen den drei erwahnten Ortschaften ausdrücken?" Demusch zu doch jeder annehmen, daß die Bruderkirche in Altenburg dem decisi Union gehinte. Das ist aber nicht der Fall. Die Brudertire stand dem Franziskanerorden zu, während die Altenburger Deutschherren das Marienhospital mit der Johanniskirche und später die Lorenzkirche besaßen (s. Lehfeldt, Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens, S.-Altenburg, S. 23 u. 38). Ist das vielleicht Genauigkeit? Außerdem kann man Pfaus obige Frage ruhig verneinen. Das Moerweibchen beweist doch nur, daß ein adliges Geschlecht, welches solches Wappen führte, zu allen drei Orten Beziehungen hatte.

S. 410, Z. 14 von unten schreibt Pfau: "Auffälligerweise hat Schmidt alle seine besprochenen Denkmäler, obschon sie sich zeitlich regelmäßig (!) gar nicht sicher bestimmen lassen, nach ihrer angeblichen Entstehungszeit zusammengestellt, nicht aber nach ihrer Form etc." Das ist eine offenbare Entstellung; denn gerade die Form und Ausschmückung des Kreuzes gab mir den Anhalt für meine zeitliche Bestimmung und muß ihn geben, wo andere Anhaltspunkte fehlen. Übrigens urteilt Pfau, wo es ihm paßt, selbst nach der Form, so S. 417 beim Steine mit dem Heldrungenschen

Wappen und S. 418 bei dem Grabsteine aus Breitenborn.

S. 410, Abs. 2 führt Pfau den Grabstein des Hochmeisters Konrad von Thüringen († 1241) als Beispiel des altesten Deutschordenssteines an. Dieses schöne Denkmal steht in bezug auf seine kunstlerische Ausstattung einzig da. Es wird, wenn es auch nicht ganz gleichzeitig sein dürfte, doch der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts angehören. Zu beachten ist aber, was Pfan übersehen hat, daß es wahrscheinlich von einem italienischen Meister stammt, und es also noch fraglich ist, ob das Denkmal den sonstigen Gepflogenheiten des deutschen Ordens entsprochen hat. Der Stein ist in der Elisabethkirche zu Marburg befindlich und zeigt außer der Figur des Hochmeisters zwei Wappenschilde, den einen mit dem thüringischhessischen Löwen, den anderen mit dem schwarzen Balkenkreuz. welches ganz durch den weißen Schild geht. Das ganze Denkmal hat noch ziemlich vollständig seine ursprüngliche Bemalung (v. Hefner-Alteneck, Trachten des christlichen Mittelalters etc., I, S. 99 und Tafel 79). In derselben Kirche befindet sich auch noch ein bemalter Originalschild aus dem 13. Jahrhundert. Er zeigt gleichfalls den thuringisch-hessischen Löwen und über dessen rechtem Fuß das kleine Schildchen des deutschen Ordens, worin wieder das Balkenkreuz ganz durch den Schild geht. Nach der Form des Schildchens und nach der Ansicht von v. Hefner-Alteneck wird es wohl erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts auf den Löwenschild gemalt sein. Man nimmt an, daß Konrad diesen Schild einst getragen habe, dann aber wohl schwerlich als Deutschordensritter, sondern vor der Zeit, wo er in den Orden trat, also vor 1234 (v. Hefner-Alteneck, a. a. O. S. 100, Tafel 80). Übrigens könnte der Schild seiner Form nach auch einige Jahrzehnte jünger sein und durch die Aufmalung des deutschherrlichen Schildchens eine nachträgliche Beziehung auf Konrad erhalten haben. An dieser Stelle will ich gleich einige Grabsteine von Deutschherren anführen, welche aus dem Ordenslande Preußen selbst stammen. Von ihnen weiß ich durch Herrn Geh. Baurat Steinbrecht, den Leiter der Wiedererbauung der Marienburg. Er schrieb mir bereits am 15. Juni 1906 darüber. "Von Grabsteinen der Deutschherren ist hier zu Lande nicht viel erhalten. - Die ältesten Grabsteine sind nur in Resten der Umschrift nach entdeckt, z. B. der vom Landmeister Konrad Sack († nach 1306) in Culmsee - letzt nicht mehr vorhanden. v. Quast erwähnt nur die Bruchstucke der Randinschrift. So ist's auch mit dem Grabstein Herzogs Luther von Braunschweig, Hochmeisters, im Dom zu Königsberg († 1335). Auch der große Grabstein des Hochmeistere Dietrich von Altenburg hier in Manenburg hat nur Umschrift. Das Feld ist leer. Des Hochmeisters Dusemer Stein hier († 1352) hat Umriß in ganzer Figur. Die Tartsche zu seinen Füßen hat das schlichte Balkenkreuz idas nach der beigefügten Zeichnung durch den ganzen Schild gehts. Der Stein des Hochmeisters Heinrich von Plauen († 1429) hat auch nur leeres Feld zwischen der Umschrift. Der Stein des Komture Günther v. Hohenstein († ca. 1380) in Brandenburg a. Haff ist seiner Bronzeeinlage beraubt und war eine Ganzfigur im Ordensmantel. Am reichsten ist die Bronzeplatte des Komturs Kuno v. Liebensten in Neumark († ca. 1392). Es umgeben den in voller Bustung dargestellten Komtur die Wappen seiner Ahnen, er selbst hat die Tarteche mit dem schlichten Ordenskreuz (das in der beigefügten Zeichnung durch den ganzen Schild geht). Die Begrabnisstatten der schlichten Ritter sind hier in Manienburg nicht durch Steine ausgezeichnet gewesen. Sie ruhten hier bei der St. Annenkapelle auf dem Kirchhof. Wahrscheinlich bezeichnete nur ein Holzkreus die Gräber. Von Steinen mußte doch irgend ein Rest verblieben sein. Das ist so ziemlich alles. Mehr ist von Malereien vorhanden. Stets ist das Kreuz schlicht ohne Endverzierungen." So wet Steinbrecht. Man beachte den Ordensschild, der bis ins 16. Jahrhundert stets derselbe geblieben ist. Ein persönliches Wappen haben in Preußen bis ins 16. Jahrhundert selbst die Hochmeister nicht geführt. Heinrich von Plauen ließ zwar auf den Goldgulden des Ordens sein Familienwappen anbringen, aber das wurde ihm vom Orden sehr verdacht. Dudik, der beste Kenner der Ordensmunzen (S. 106), bemerkt, daß die Anwendung des Familiennamens und Wappens auf den Goldgülden Heinrichs von Plauen eine Neuerung gewesen sei, welche mit seiner Absetzung aufgehört habe und erst unter den letzten drei Hochmeistern wieder aufgetaucht sei. Und wie in Preußen, durfte es in älterer Zeit auch in den Komtureien des ubrigen Deutschlands gehalten worden sein. Die Wappen der Ordensritter werden auch hier erst im späten Mittelalter auf den Grabsteinen erscheinen, wie in Wechselburg auf dem des Landkomturs v. Bellersheim († 1500) und auf dem wenig älteren Stein mit dem Meerweibchen im Schilde, dessen Form dem Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts entspricht.

S. 412 Abs. 1 erzählt Piau, daß die hier in Frage kommenden Kreuzsteine der weiteren (!) Rochlitz-Zschillener Gegend ein Kreuz zeigen, "das sicher nicht als ein bloß allgemein christliches Symbol aufzufassen ist; als solches wurde es nur andeuten, daß unter dem Stein ein Christ bestattet wäre, zu einer Zeit, in welcher es keine Heiden mehr im Lande gab; Juden erhielten bei uns jedenfalls keine besonderen Grabsteine im Mittelalter, wenigstens habe ich nie ein derartiges Denkmal erwähnt gefunden." Welcher Schluß! Mit demselben und besserem Rechte könnte man behaupten, es sollte mit dem Kreuze als dem eigentlichen Symbol des Christentums angedentet werden, daß sich der unter dem Kreuze Begrabene besondere Verdienste um die Kirche erworben habe. Jüdische Grabsteine finden sich ferner noch ziemlich zahlreich, so in Rothenburg o. T. aus der Zeit von 1345-1387 (s. Kießkalt, Die altertümlichen Grabdenkmäler der Stadt Rothenburg o. T., Coburg 1908, S. 61), noch ältere, wenn ich nicht irre, in Worms und Nürnberg, und sehr bekannt sind die ins 12. Jahrhundert zurückreichenden Denkmäler auf dem Judenkirchhof in Prag.

S. 413 stellt Pfau zur Bestimmung der Kreuzsteine die Forderung auf, sehr sorgfältige Erhebungen durch eine kritische Ortsforschung anzustellen, welche sich besonders mit der Feststellung von Geistlichen und anderen in der Kirche Begrabenen etc. zu befassen hätte. Nun für Cronschwitz habe ich in meiner vorstehenden Arbeit solche Erhebungen gemacht und gefunden, daß Deutschritter im späteren Mittelalter kaum noch in Cronschwitz begraben sein kunnen. Für seine eigene Arbeit stellt Pfau selbst aber keine solche Personenforschung an, wodurch die Streitfrage gefördert werden könnte Mit seinen spärlichen Hinweisen auf ein paar Ordenspriester der Rochlitzer Gegend (S. 415. 421 und öfters) beweist er gar nichts für die Kreuzsteine.

S. 414 bringt Pfau in seiner Beweisführung folgendes: "Ein Grabstein in der Kreuzherrenkirche zu Eger weist ein Kreuz über einem Stern d. h. das spatere Wappenbild der dortigen deutschberrlichen Komturci, auf, die ein schwebendes Kreuz über dem sechsstrahligen Stern im Schilde führte; nach diesem Wappen hießen die Egerer Deutschherren auch Kreuzer (Kreuzherren) mit dem Stern. Aus dieser Grabplatte geht ohne weiteres hervor, daß sich Deutschherren gelegentlich durch ein Ordens- oder Komturzeichen auf dem Denkstein zu erkennen gaben. Das Egerer Komturzeichen wurde

454

mitunter als ein persönliches angenommen; beispielsweise führt der Egerer Komtur Nicolaus Sachs dieses Wappen, daruber die Buchstaben N. S. in seinem Siegel etc." Den gleichen Unsinn bringt Pfau noch wiederholt vor (S. 417 u. 432). Pfau verwechselt nämbeh hierbei zunächst die Kreuzherren und Deutschordensherren. Der Orden der Kreuzherren in Eger und anderswo war keineswegs identisch mit dem deutschen Orden. Er war ein speziell böhmischer, bez. schlesischer Orden und lebte nach der Augustmerregel. Er hatte auf dem schwarzen Mantel ein rotes Kreuz mit rotem Stern (vergl. bierzu Gradl, Gesch. des Egerlandes, S. 101, 121, 138, 165, 216, 218, 220, 248, 254, 261 und 351, und P. Hippolyt Helyorts Ausführliche Gesch, aller geistlichen und weltlichen Kloster- und Ritterorden etc. Bd. II, [Leipzig 1753] S. 274 ff.). Auch kann das Siegel, welches nach Pfau Nikolaus Sachs führt, nicht mit dem Komturwappen des deutschen Hauses in Eger, sondern nur mit dem der Kreuzherren in Beziehung gebracht werden. Sachs, was Pfau allerdings sorgsam verschweigt, war erst von 1556-1559, also in nachreformatorischer Zeit Komtur des Egerer Hauses, und zu derselben Zeit gab es auch noch einen Kommendator oder Spitalmeister der Kreuzherren in Eger (a. Siegl, Die Kataloge des Egerer Stadtarchivs, Eger 1900, S. 209 u. 210). Vielleicht war jener Sachs ursprünglich einmal Bruder der Kreuzherren gewesen und später Deutschordensbruder oder gar evangelisch geworden. S. 432 Z. 1 v. unten gibt auch Pfau das Stegel des deutschen Hauses zu Eger richtig und so an, wie es stets und bei allen Komtureien des Ordens geführt wurde, namlich das schlichte Ralkenkreuz, welches durch den ganzen Schild geht Da Pfau übrigens Gradle Geschichte des Egerlandes benutzt hat (vergl. S. 414 Anm.) and mir wiederholt Ungenanigkeiten vorwirft. so kann ich hier kaum mehr eine solche auf seiner Seite, sondern nur eine bewußte Irreführung annehmen.

8. 415 Z 19 v. oben schreibt Pfau, diese ritterlichen Patronatsherren durften hier (in Göhren) doch offenbar Weltgeistliche oder Ordensleute nach Belieben (\*) anstellen; denn die Vorschrift Heinrichs von Mersebung von 1288, wonach die auf der linken Muldenseite gelegenen Patronatskirchen Zschillens, also auch Göhren, vom Kloster nicht mit Deutschherren besetzt werden sollten, mußte für Göhren durch den Patronatswechsel von 1290 hinfälig werden. Mir scheint aber eher auch dieser Patronatswechsel früher hatte der Orden das Patronat, seit 1290 die Herren von Komigsfeld –damit zusammenzuhängen, daß kein Deutschordenspriester mehr in Göhren amtieren sollte. Vergl. übrigens Pfau S. 423 Z. 7 v. oben, wo Pfau etwas ganz Entgegengesetztes aus der Vorschrift von 1288 folgert.

S. 415 Z. 7 v. unten führt Pfau "seines Wissens" (m. W.) nur drei Hauptaitze der Deutschherren unnerhalb des Königreichs Sachsen an, die Königsteiner Burggrafschaft, die Propetei Zechillen und die Komturei Plauen. Daß es auch in Reichenbach und Adorf Komtureien gab, scheint Pfau nicht zu wissen. Es ist auch durchaus unrichtig, sich für derartige Untersuchungen nur auf Sachsen zu beschränken. Wenigstens mußten die benachbarten Deutschordenshäuser Schleiz und Altenburg mit zum Vergleiche herangezogen werden. Nach Pfau finden sich denn in Sachsen nur in der Rochlitz-Zschillener Gegend die benimbten Kreuzsteine, nein! doch noch einer in Ottendorf bei Pirna, das sich nach Pfau wenigstens in der Gegend (?) der Königsteiner Burggrafschaft nachweisen läßt.

5. 416 Z. 6 v. oben leistet sich dann Pfau folgenden Scherz. Er schreibt: da nach der päpetlichen Bulle von 1362 augenscheinlich eine Kirche Ottendorf unter Zechillener Patronat stand, so ist die Möglich keit vorhanden, daß unter diesem Ottendorf das bei Pirna zu verstehen ist; denn der Umstand, daß in dem päpstlichen Briefe zusammengenannt werden: Muteweide, Ottindorf, Ebirhardisdorf, Wedera, Clusnitz, Urswalde etc., bietet noch keinen ausreichenden Grund, dieses Ottendorf unbedingt bei Mittweida auchen zu müssen. Pfau weiß doch wohl selbst recht gut, daß die übrigen hier genannten Orte Ebersdorf, Wiedersu, Klausnitz und Auerswalde sämtlich zwischen Rochlitz und Mittweida liegen. Demnach kann doch nur das Ottendorf bei Mittweida und nicht der gleichnamige Ort bei Pirna hier gemeint sein. Wozu also diese Verschleierung?

8. 416 beschreibt Pfau die älter benumbten Kreuzsteine, konstruiert ans ihnen eine Kreuzgrundform und meint, diese Form konne keine zufällige sein, sondern durch dieses Zeichen würde die Zueammengehorigkeit der Begrabenen zu einer Körperschaft ausgedrückt. Die Kreuzgrundform ist zunächst eine bloße Phantasie von Pfau. Das Kreuz mit Nimbus und Fußbogen ist vielmehr, wie ich bereits im Neuen Sachs, Archiv a. s. O. nachgewiesen habe, die romanische und bis in die frühere gotische Zeit hinaufreichende Darstellung des Kreuzes auf Grabsteinen in den verschiedensten Gegenden

Deutschlands.

S. 416 Z. 7 v. unten vergleicht dann Pfau den "besonderen (!) Fuß" der Kreuze in der Zschillener Pflege und des Ottendorfer Steins mit den halbkreis- oder giebelförmigen Krenzfüßen auf den Brakteaten des deutschen Ordens. Da nun aber diese Hohlmünzen dem 13. Jahrhundert angehören, bestätigen sie gegen Pfau meine und anderer Forscher Ansicht über das höhere Alter der benimbten Kreuzgrabateine.

8. 417 beschreibt Pfau nochmals die Steine der Rochlitzer Pflege. Wieder verweist er (unter No. 4 Z. 9 v. oben) den Stein mit dem Heldrungenschen Wappen wegen der Bildung "des Fußkreuzes" (? wohl Kreuzfußes) in die Spätzeit des 13. Jahrhunderts, ohne meine im Neuen Archiv für Sächs. Gesch. XXIX, S. 347 geäußerte Ansicht zu beachten und zu widerlegen. Ich hatte dort den Stein erst der Mitte des 14. Jahrhunderts zugewiesen, wozu mich die Formen des Kreuzes und seiner Fußverzierungen bestimmten. Dieses Kreuz mit den Kleeblattenden entspricht übrigens so wen ig dem sonst bekannten schlichten Balkenkreuz des deutschen Ordens, daß ich jetzt nicht mehr anstehe, diesen Grabstein dem Orden überhaupt ab zusprechen. Meine a. a. O. geäußerte Ansicht, daß man es hier vielleicht mit einem Gedächtnisstein für den Hochmeister Hartmann von Heldrungen zu tun hätte, lasse ich glatt fallen.

8.419 behauptet Pfau, daß die schriftlosen benimbten Grabsteine der weiteren (?) Pflege von Zschillen nur in Ortschaften auftreten, welche zur Verwaltung der Propstei in engster Beziehung standen. Zschillen kam, was ich hier nochmals betone, erst 1290 an den Orden, Seelitz und Göhren ebenso. Letzteres wurde bereits 1290 vom Orden wieder abgetrennt. Daß Breitenborn, bevor es selbstandige Pfarrkurche wurde, einmal Filiale der Rochlitzer Petrikirche gewesen sei, wie Pfau uns einreden will, ist völlig unerwiesen, und Ottendorf bei Pirna verschweigt Pfau hier vorsichtigerweise ganz.

S. 420 Abs. 2 erklart Pfau, daß auf Grund seiner Erhebungen die von ihm geschilderten Kreuzgrabsteine der weiteres (? ich mache hier wieder ein Fragezeichen, weil durch diesen Ausdruck der Umfang der Pflege verschleiert wird) Zschillener Pflege sämtlich Deutschherren zuzusprechen wären. Ich habe von Erhebungen, weche das auch nur wahrscheinlich machen, nichts in seinem Aufsatzefinden können. Nur der Wechselburger Stein mit dem schlichten Deutschordenskreuz ist das ein zige sichere Beweisstück.

S. 420 Abs. 3 heißt es ferner bei Pfau: "da der Nimbns ein kirchliches Symbol ist, so könnte derselbe, dem Ordenskreuz beigefügt, eine priesterliche Person bedeuten", und in Absatz 4 heißt es dann verbluffend bei ihm. "Auf Grund der oben angestellten Erörterungen schreibe ich die benimbten Zschillener Kreuze Priesterbrüdern zu, die unbenimbten (mit dem Wappen) Ritterbrudern." Jas o beweist Pfau!

S. 422 (uhrt er an, daß viele Ritterbrüder der Marianet (Deutschherren) nicht adlig waren und deshalb wohl regelmatigt?], uber kein Familienwappen verfügten. Solche Wappen kommen aber vereinzelt auch bei Bürgern und Bauern vor. Sodann mußte nach den Satzungen des deutschen Ordens der Aufzunehmende schworen, daß er ein Deutscher von Geburt, aus einem adligen und unbescholtenen Geschlecht wäre etc. etc. (s. P. Hippolyt Helyorts Ausführl. Beschreibung aller geistl. und weitl. Klöster und

Ritterorden, III, S. 169, und Voigt, Geschichte Preußens, VI, S 410 u. 487).

S. 422 Z. 15 v. oben bringt Pfau wieder die ominöse Kreuzgrundform und behauptet, nur der Heldrungenstein (No. 4) und der eine Breitenborner (No. 7) heßen sich zeitlich näher bestimmen. Er setzt den ersten ins Ende des 13. und den anderen ins 16. (!) Jahrhundert, was ich auf Grund meiner Studie im Neuen Sachs. Archiv nochmals energisch bestreite.

S. 422 Abs. 2 Z. 3 schließt Pfau dann: "Da die anderen (Kreuzsteine) das auf einem Kreisbogen stehende Kreuz ohne jede stilistisch charakteristische Verzierung wiedergeben, eine derartige Kreuzgrundform (!) aber allen Stilarten gleicherweise zukommt, so können diese nicht näher zu bestimmenden Platten ganz verschiedenen Jahrhunderten angehören. Wenn diese Steine auch zunächst romanisch anmuten, so wird man doch gut tun, sie eher dem Ausgang des Mittelalters, als früherer Zeit zuzuschreiben. schon aus der Erwägung, daß alle diese Kirchen, worin oder wobei sich diese Denkmäler befanden, in der spätesten mittelalterlichen (! 18. noch in nachreformatorischer) Zeit sehr umfassende Umbauten durchgemacht haben; bei derartigen Gelegenheiten wurden aber regelmäßig alte romanische Bauteile - und auch Grabsteine - als Bausteine verwendet." Schön! Dabei werden also wohl jene alten Grabplatten, welche ihrem Stile nach romanisch sind, mitverwendet worden sein. Die meisten der von Pfan 8. 417-419 angeführten Stucke und der Cronschwitzer Juttastein waren ja später Trittplatten, Pflastersteine und sonstige Bauteile. So schlägt Pfau sich selbst. Auch daß mehrere Kirchen, wie Pfau S. 423 Z. 1 v. oben bemerkt, zur Zeit über keinen sichtbaren romanischen Baubefund mehr verfugen, kann gar nichts für das geringere Alter der Grabsteine beweisen.

S. 423 Z. 7 v. oben behauptet Pfau, nachdem er S. 415 uns erzählt hat, daß die bischofliche Verordnung von 1288, wonach die auf der linken Muldenseite gelegenen Kirchen, also auch Göhren, vom Kloster Zschilten nicht mit Deutschordenspriestern besetzt werden sollten, für Göhren durch den Patronatswechsel hinfällig geworden wäre, jetzt auf einmal von derselben bischöflichen Verordnung, daß sie jedenfalls in alter Zeit eingehalten und erst spät, schwerlich vor dem 15. Jahrhundert durchbrochen wurde. So kann Pfau eben alles beweisen.

Weiter leistet er sich S. 423, Abs. I folgende Überhebung: "In den Inventarisationswerken über die Altertümer der einzelnen Länder werden derartige Kreuzsteine oft dem 12.—14. Jahrhundert zugeschrieben, aber ohne jeden Beweis, ohne jede ortsgeschichtliche Untersuchung und deshalb können solche Angaben schwerlich Anspruch

auf einwandfreie Annahme seitens einer wissenschaftlichen Sonderforschung erheben." Der einzige Vertreter der letzteren scheint dansch Pfau zu sein, obwohl die Bearbeiter der Inventariaationswerke meiner unmaßgeblichen Meinung nach doch auch wissenschaftlich einigermaßen ernst zu nehmen sind. Außerdem haben sie den Vorzug, nicht wie Pfau und — ich befangen zu sein.

S. 423, Abs. 2 z. Schl. beruft sich Pfau, um zu beweisen, daß der als einfacher Kreisbogen gebildete Fuß der Grabkreure nicht eine ausschließlich romanische Verzierung ist, auf den Zeitzer Grabstein von 1342. Er verschweigt, daß er selbst (in Unsere Heimat, 1905, No. 4, S. 91) die Richtigkeit dieser Jahreszahl angezweifelt hat, und ich (im Neuen Archiv f. Sächs. Gesch., XXIX, S. 347, No. 36) die gleiche Ansicht geaußert habe.

Im weiteren wendet sich Pfau gegen meine Auffassung, daß die Kreuze auf den Grabsteinen Stifterkreuze gewesen sein könnten. Ich will mich mit Pfau, um kurz zu sein, darum nicht streiten. Es ist eine Theorie mehr zur Erklärung der Kreuzsteine und beser begründet als die Pfaus. Nur weniges will ich noch bemerken.

Zunachst möchte ich zu Pfau, S. 425 Abs. einwenden, daß es noch gar nicht ausgemacht ist, ob die alten, jetzt schriftlosen Grabsteine auch wirklich schriftlos waren. Ein Kreuz und die Konturen eines Schildes ließen sich leicht in den Stein hauen, Schriftzuge machten bei manchem Material schon größere Schwierigkeiten. Es ist doch ziemlich spät entdeckt worden, daß antike Statuen Bemalung hatten. Der Marburger Deutschordensstein des Hochmeisters Konrad von Thüringen zeigt ebenfalls alte Bemalung. Warum solien manche Steine nicht auch Schriftbemalung gehabt haben? Auch at nicht ausgeschlossen, wie v. Hefner-Alteneck a. a. S. 103 berichtet. daß im fruhen Mittelalter manche roh bearbeiteten Grabplatten in den Boden eingelassen waren, um die Grabstelle einer Person genas zu bezeichnen, während an der Wand ein zweites erhaben gearbeitetes Denkmal weitere Nachrichten gab. Könnte nicht auch in Cronschwitz und anderswo etwas Ahnliches gewesen sein? Wenn ferner Pfau S. 425, Z. 19 v. oben die "armseligen" Cronschwitzer Grabplatten nicht als Gedächtnissteine für hochgestellte Stifter, wie der Landmeister Heinrich von Weida und seine Gemahlin Jutta gewesen wären, gelten lassen will, so vergißt er ganz die damals noch strenge Observanz der Orden und besonders des Bettlerordens, dem Cronschwitz gehörte, welcher auf das Gelubde der Armut den größten Wert legte. Als gegen Ende des 15. Jahrhunderts die Observanz in Cronschwitz lax wurde, kamen die schönen Grabmonumente des v. Wolframsdorf und des Unbekannten aus Rochutz auf. Die gang schmucklosen benimbten Kreuzsteine aber passen gar nicht in diese Zeit. Wie einfach und armselig ist in künstlerischer Beziehung doch

er Rodser Grabatein des Hartmann v. Arnshaugk aus dem Jahre 289, und er ist sicherlich jünger als die Grabplatten des Landeisters und der Jutta. Und weiter bedenke man die schon er-Thuten einfachen Grabsteine der Hochmeister des Ordens in Preußen. an eigentlichen Ordenslande, also Grabsteine des höchsten Würdenagers in der Annenkapelle der Marienburg, am Ehrenplatze des rdens. Sie haben zum Teil nur Umschrift bei leerer (wenn nicht üher bemalter) Platte und führen alle kein persönliches Wanpen. undern höchstens und selbst in späterer Zeit noch den Ordensschild it dem schlichten Balkenkreuz, das durch den ganzen Schild eht, nie schwebend war. Der Grabstein des Hochmeisters Heinrich n Plauen, Retters der Marienburg und eines Nachkommen des andmeisters, hat weder Bild noch Schild, sondern nur die einfachen Torte: "In der Jarzeal Christi MCCCCXXIX, do starp der erwirdige ryder heinrich von Plawen" (s. Beschreibung des Schlosses Marienarg: Zur Säkularfeier in Marienburg, 1872, S. 46).

S. 425, Abs. 2 sagt Pfau: "Grabdenkmäler von Stiftern verandte man in vorreformatorischen Tagen schwerlich als Baurine. Ein Kreuzstein in Seehtz hat aber nachweislich in kathoscher Zeit dieses Schicksal gehabt und wahrscheinlich auch der igenannte Juttastein in Cronschwitz etc." Pfau übersieht ganz, is letzterer viel wahrscheinlicher in nachreformatorischer Zeit als reppenstufe verbaut sein wird (vgl. S. 442) und vom Seelitzer Stein michtet er S. 418, Abs. 2, Z. 6 v. unten selbet, daß er erst 1528, no in reformatorischer Zeit, als Baustein verwandt wurde. Und ann auch Seelitz noch katholisch gewesen wäre, so könnte der hriftlose alte Stein doch nicht mehr verstanden und deshalb bei sem Neubau ausgemerzt worden sein. Bestaurationen haben bekanntte mehr Altertümer zerstört als Feuer und andere Naturgewalten.

Die alten Chammünsterer Steine mit dem benimbten Kreuze been Pfau sehr. Er ist also glucklich, nachweisen zu können, daß 10 Herzog Ludwig der Kelheimer der Deutschherrenkirche in ogensburg die Kirche in Cham, welche später Filial zu Chamhinster war, überlassen habe. Diese Notiz war mir bekannt, erhien mir aber deshalb unwesentlich, weil jene Schenkung übermicht praktisch geworden zu sein scheint; denn schon 1260 terließ Bischof Albert II. von Regensburg die Pfarrei Cham mit Pfarrkirche Chammünster seinem Domkapitel und dieses blieb zur Säkularisation im Besitz der Kirche (s. Kunstdenkmäler von berpfalz und Regensburg, Heft VI, S. 49). Eine Beziehung des mischen Ordens zu der ganzen Chamer Gegend ist seitdem nicht ehr nachzuweisen. Also können die Chammunsterer Steine auch eht, wie uns Pfau mit einem "möglicherweise" einreden will, Nachlidungen deutschherrlicher Steine gewesen sein.

8. 429, Z. I von oben widmet Pfan dem verstorbenen Steckin Dresden einen Nachruf, indem er kurzweg behanptet, die mühDatierung der Steine in Ottendorf und Göhren, die Steche gibt,
beruhe nur auf persönlicher Willkür. Ich will auch nicht
alles unterschreiben, was Steche gebracht hat, aber jedenfalls beurteilte er jene Grabplatten nach der Stilform und Zeichnung unnicht, wie Pfau, nach einer von ihm selbst zugunsten seiner Theorie
von den Kreuzgrabsteinen erst erfundenen Schablone.

Im weiteren, S. 430, will Pfan nochmals dartun, daß der deutsche Orden auch nach 1247 noch Einfluß in Cronschwitz gehabt habe Meine vorstehende Untersuchung erübrigt jede Widerlegung. Pfan muß, ehe ich die Waffen vor ihm strecke, mich von der Richugtet seiner Ansicht überzeugen. Dann gebe ich gern nach, wie ich z. B. seine Korrektur über den Wolframsdorfer Grabstein (S. 433), daß auf ihm 1479 statt 1419 zu lesen sei, sofort annehme und ebenschiener Ansicht bin, daß die Jahreszahl 1385 auf dem Stein des Unbekannten aus Rochlitz noch zweifelhaft ist. Auf die richtige Datierung des Wolframsdorfer Steines war ich übrigens schon durch eine Notiz Heinrichs XXVI, gebracht worden (s. S. 440).

Pfau hat endlich trotz vieler Worte nicht nachgewiesen, das die schrifttosen benimbten Kreuzgrabsteine einer viel späteren Zettangehören, als viele Bearbeiter der Inventarisationswerke und ich nach der Form des Kreuzes und seines Beiwerkes (Nimbus und Fullannehmen. Er hat nicht einmal wahrscheinlich gemacht, daß jest Kreuzgrabsteine der Rochhitzer-Zechillener Pflege dem deutsche Orden zuzuschreiben sind, und daß der Nimbus nur allem der Priesterbrudern des Ordens zukam.

Ich habe diesen Nachtrag, da die Zeit zur Drucklegung drängte in wenigen Stunden machen müssen. Sonst hätte ich bequem noch besser zeigen können, daß das Kartenhaus Pfaus, wo man es untippt, sofort zusammenstürzt. Ich weiß, Pfau wird auch auf des Arbeit wieder antworten. Hat er doch, wie ich hörte, schon em Erwiderung angemeldet, ehe ich ein Wort von dem vorstehende Aufsatze niedergeschrieben hatte. Mag er solches tun. Ich wert ihm nicht mehr antworten, da ich keinem zumuten möchte, noch mals von unserem persönlichen Streite Notiz nehmen zu mussen Was die wiesenschaftliche Frage nach den Kreuzsteinen, mende Stiftertheorie und den Grabplatten des Landmeisters und der Just betrifft, so überlasse ich die Entscheidung über ihre Haltbarkeit getrost der Beurteilung eines wirklichen Fachmannes.

Schleiz, im März 1909.

Dr. Schmidt.

#### XIII.

# Zum "Schwedenschreck" im Jahre 1706.

Von

Prof. Dr. Jordan in Mühlhausen in Thur.

Die beiden ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts waren bekanntlich mit großen Kriegen angefüllt. Der Westen und Suden Europas, wie der Norden und Osten standen unter Waffen in Kämpfen, in denen die alten Bundesgenossen Frankreich und Schweden schließlich von der Höhe der Macht herabgestürzt wurden. Am interessantesten gestaltete sich die Lage im Jahre 1706. In zwei großen Schlachten wurde Frankreich besiegt, zugleich aber erschien nach glänzender Siegeslaufbahn Karl XII. in Sachsen, und schon drohte die Gefahr, daß er von dort aus, wie einst Gustav Adolf, sich zum Rhein wenden könnte. Er hat das meht getan, aber groß war doch der Eindruck seines Erscheinens, wie sich das selbst im Kreise der kleinen, längst ohumächtigen Reichsstadt Mühlhausen (Thür.) geltend machte. Aus den Akten 1) der Zeit soll das bier naher dargelegt werden.

Die Stadt selbst batte zunächst keinen Grund zur Besorgnis, da der schwedische König seinen Angriff ja nur anf Kursachsen richtete, dessen Kurfürst zum Schaden seines Landes die polnische Krone erworben hatte. Das

XXVII.

Städtisches Archiv, Akten L, 5b No. 7, die schwedische Einrückung in die chursächsischen Lande betreffend.

sächsische Amt Langensalza grenzte aber an das Mühlhäusische Gebiet, und von dort aus wurde die Stadt in den Kreis der Sorge gezogen. Die eigene Kraft war längst dahin, hier wie in anderen Reichsstadten, es galt also, Schutz zu suchen bei benachbarten oder ferner wohnendes Fürsten, und die Schreiben des Rates ergingen nach verschiedenen Seiten. Zunächst wandte er sich an das ausschreibende Amt des niedersächsischen Kreises, dem die Stadt als das am weitesten gegen Süden gelegene Mitglied angehörte. Man hat wohl mit Recht darauf hingewiesen daß sie absichtlich dem obersächsischen Kreise fernblieb. in welchem Kursachsen vorwaltete, dessen Nachbarschaft schon früh Besorgnis erregt hatte; hat doch schon Friedrich der Weise die Hand nach ihrem Besitze ausgestreckt. Der Rat erließ am 3. September folgender Schreiben 1):

An des H. Herzogs zu Wolfenbüttel hochfürstliche Durchlaucht Daß wir eines höchst rühmliches Nieder Sächsischen Creis Directore mit der einlage beschwerlich fallen und dessen höchst vermogender beyraht aus bitten müssen, solches verursacht die unbeschreibliche consternation, in welche das Churfürstenthum Sachsen und mit demselber auch hiesige Nachbahrschafft durch den erschollenen Emfall gewille polnischer ') Trouppen in der Lausnitz gesetzet worden. Weil wir nun nicht unzeitig besorgen, es werde die sonst vorhergengige communication zu erwarten sein (und) antwort von Stade uns zu späte fallen, als erauchen Euer hochfürstliche Durchlaucht, doch ohn vorgeben, untertheniget, ob das inliegende an Ein höchst löbliche Nieder Sächsischen Creis Directorium haltende Schreiben Sie eröffnen geruben, auff allen jedoch und in etwa bedenklichen Fall auff eingeschlossene Abschrifft uns Dero gnedigste Meinung wises zu lassen belieben wollen. Wir getrösten uns dessen und verdiene es mit unterthenigstem Dank. - Muhlhausen, 8. September 1706

Die Konzepte der Schreiben sind von einer sehr flüchtiger Hand geschrieben, so daß Versehen im Lesen leicht möglich sind die aber kaum den Sinn und Inhalt betreffen.

<sup>2)</sup> Karl war von dem von ihm erhobenen Könige Stanisland von Polen begleitet, der polnische Truppen bei sich gehabt haben wird.

## Die Einlage lautet:

"An des Nieder Sächsischen Creises ausschreibendes Amt. Ewer nigliche Majestat und hochfürstliche Durchlaucht wird vermuth für Ankunft dieses vorkommen seyn, in was uns vor Constertion ein erschollener Einfall gewisser polnischer Trouppen in der panitz die gesamte Chur Sächsische Lande gesetzet, sogar daß auch unserer nächster Nachbahrschaft nicht nur uf die Salvirung der lecten und pretiosen mobilien von privatis gedacht und dieselbe werkstelliget, sondern sogar die Churfürstliche in Langensaltza sich findende Steuer Acta und Documenta des thüringischen Gerichts f hohen Befehl außer Landes in Sicherheit gebracht werden wollen. b wir nun wol nicht vermuthen noch hoffen wollen, daß diese ocedure über den gantzen Ober Sächsischen Crey& bis an die rantze des hochlöblichen Nieder Sächsischen Creises sich ausbreiten rde, dieweil aber jedennoch wir nicht zu verdenken eeyn werden, B bey hochgedachten Creises höchstansehnlichem itzigem Directowir uns in Zeit unterthänigst melden und bey etwan fernerem er fortsetzendem Einbruch dessen wolgeneigten beyrath zu unserer servation gebührend ausbitten, als wir solches hiermit verrichten allten, und solches um so mehr, weil wir eines Theilß nicht baand sind, einen gewaltsahmen Einbruch abzuhalten, ander Theilß r leichte in den Stand gesetzet werden mügen, in welchem wir meres am Ober Rhein stehendes Reichscontingent') nicht länger laden unterhalten können. Wir wollen dannenhero gnedigster börung uns versehen. Ewer Königlichen Majestät und hochfürstliche prchlaucht Göttlicher Gnade Schutzes, uns aber der beharrlichen buiglichen und hochfürstlichen hulde unterthenigst empfehlende . . . Bhlhausen den 9. September 1706.\*

An dritter Stelle wandte sich der Rat an den Kurrsten von Hannover, indem er so Beziehungen anknüpfte ler fortführte, die nach wenigen Jahren (1710) die Stadt den Schutz Hannovers treten ließen, in welchem sie bis im Ende ihrer Selbständigkeit verblieb 2). Das Schreiben atet:

"Ewer Churfürstlichen Durchlaucht -- (ut in litteris an das Creis irectorium) -- nicht zu vordenken seyn werde, daß bey dem hochblichen Directorio und anderen mächtigen Ständen des Nieder

Die Mühlhäuser Kompanie unter dem Hauptmann Friedrich Bendeleben war etwa 100 Mann stark.

<sup>2)</sup> Chronik der Stadt Mühlhausen (Thür.) I, 34.

Sächsischen Creises in ermangelung eines Creisobristen wir unterthänigst melden und bey etwan observirender invasion derugnädigsten beyraht, was wir in dieser unvermutheten frangent: möchten zu thun haben, geziemendt ausbitten, als haben zu E. Churf. Durchlaucht als zu einem der vornehmsten Mitglider des Nieder Sächsischen Creises wir uns in Unterthenigkeit wenden und auch um Deregnädigste meinung ansuchen wollen und dieses um so mehr, damif wir bey noch fürwehrendem Reichs Kriege dem H. Römischen Reiche und Nieder Sächsischem Creise beybehülflich bleiben und zu fernerer Stellung undt Unterhaltung unsers Contingents nicht untuchtig gemacht, in Summa wieder die Executions- und andere Reichsverordnungen nicht beschwehret werden mögen. Wir wollen gnädigster Antwort uns gewiß versehn." (Mühlhausen den 8. September.)

Schließlich schrieb der Rut auch:

"An des Herrn Herzogs zu Sachsen Hochfürstliche Durchlaucht: Daß Ewer Hochfürstliche Durchlaucht von dem erschollenen Schwedischen Einfal in die Chur Sächsischen Laude genaue Kuntschaft werde eingezogen haben, daran tragen wir keinen Zweifel. Es hat dieses gerüchte eine solche consternation verursacht, daß Leipziger Einwohner auf 22 und mehr Meilen weges, mit allem, was sie fortbringen können, goflüchtet sind. Ob wir nun wol nicht hoffen wotletdieses Kriegesfeuer, wenn es anderst mit dem Einfal ausgestreuete masz sich verhalten solte, soweit komen und in diese gegend ausbreiten solte, weil aber dennoch auf einen von Dresden eingegangene Befehl die Thüringischen Steuer Acte und Documente von Lange Salz salvirt sein sollen, als werden auch wir wol nicht zu verdenket. seyn, wenn wir in etwas auch auf unserer Huht stehen, zuforder aber bey Ewer Hochfürstlichen Durchlaucht uns untertheme erkundigen, ob die benachbahrten Chur Sächsisch Thüringische Land einiges des falls zu besorgen haben und die Nachbahrschaft mit eingeflochten werden möchte. Es würden auf solchen Fall Ewst Hochfürstliche Durchlaucht Unterthanen des Amtes Vilterode (\*) 1 bet uns ihre Sicherheit mit suchen mußen, weswegen wir um des wennes zweiffeln, E. H. Durchlaucht werde nicht allein gnedigst befehlen, das die etwan habende sichere Nachricht von diesem erschollenen emid uns communiciret werden möge, sondern auch mit Dero höche geschetztem beyrath, was in hoc frangent; zu unserer und der Nachbahrschaft mehrerer sicherheit vorzunehmen seyn möchte, in guaden an handt gehen. Wir werden es in aller unterthenigkeit zu verdiens

<sup>1)</sup> Der Name wird verschrieben sein (Volkesroda?).

befließen seyn. Ewer Hochf. D. — göttlicher obhut, uns aber Dero beharrlichen hulde fleißigst und unterthenig empfehlende etc. Mühlhausen den 11. September 1706.

Die vorstehenden Schreiben lassen durch Zahl und Inhalt die "consternation" des Rates erkennen, die in seinen eigenen Verhandlungen noch dentlicher hervortritt<sup>1</sup>):

"Actum in Senatu triplici 21. September 1706. Proponebatur, es würde leider mehr als zu viel bekandt seyn, was der Schwedische Einfall in das Churfürstenthumb Sachsen vor eine Consternation und Confusion verursachet, wie hohe und niedere sich salvirten und das ihrige flüchteten, daß auch hiesiger orth von Personen und geflüchteten Gütern angefüllet werde, es retirirten sich sogar die Chur Sächsischen trouppes in hiesige Nachbahrschaft vor denen streifenden Partheyen, und were dahero zu besorgen, man möchte auch alhier wegen dieses Chur Sächsischen Lande betreffenden Unheils einige gefahr lauffen, man hat nicht ermangelt dieserwegen sowohl bey dem Nieder Sächsischen Creiß directorio insgemein, als auch insonderheit bey des H. Con Directoris hochf. Dicht. wie auch des H. Churfürstens zu Hannover und H. Hertzogs zu Bachsen Gotha Drl. Drl. sich zu melden und dero beyraht zu erbitten. Was nun vor Antwort angelanget, solche sollen antzo verlesen werden."

Zunächst lag vor die Autwort des Herzogs zu Sachsen: "Unseren gnädigsten Gruß zuvor, Ehrsame und Weise, Liebe besondere! Aus Eurem gestrigen durch hier mit zurückkommenden expressen haben Wir ersehen, was Ihr wegen der besorgten Schwedischen Einrückung in die Chur Sächsischen Lande an Uns gelangen

schen Einrückung in die Chur Sächsischen Lande an Uns gelangen laßen, und wie Ihr hierüber etwas genauere Nachricht von Uns einholen, benebenst aber auch, was bei diesem frangenti etwa zu dieser Gegend mehreren Sicherheit vorzunehmen seyn mochte, Uns umb unsern beyrath ersuchen wollen. Gleichwie nun die ob solchen Schwedischen Anmarsch entstandene Besorgniß nicht ohne consideration und sich bey dessen mehrern Annaherung nach und nach vergrößert; also haben Wir vor Unserer vor wenig Tagen aus dem Fürstenthumb Altenburg uf anhero genommenen rückreise aus Sorgfalt vor Unsere und angrentzende Lande nicht allein eine Schickung an Ihre Majestät den König von Schweden von dar aus zu dem ende gethan, umb das hierunter führende Absehen in etwas näher zu penetriren, sondern auch in Unserm gesambten Fürstlichen Hause Sachsen nechster tagen in Erffurth eine Conferenz

<sup>1)</sup> Protocollum Senatus triplicis de anno 1706 Bl. 11 b u. f.

veranlaßet, umb in dieser Angelegenheit die Nothdurfft zu verabreden, und werden, was sowohl hierbey etwa zum Schluß kommen möchte, als auch von Unseres an Ihre Majestät Abgeordneten Verrichtung und relation einkommet, in nachtbarlichen Vertrauen partgeben, nicht weniger auch, was zu Euren und Eurer gemeinen Stadt besten und Consolation gereichen kann, gerne mit beytragen, und verbleiben Euch indeßen wie allezeit mit Gnaden gewogen. Datum Friedenstein den 12. September 1706.

Friedrich H. z. Sachsen mp.\*

Der Herzog von Braunschweig antwortete:

"Von Gottes Gnaden Anthon Ulrich Hertzog zu Braunschweg und Lüneburg. Unsern gönstigen und geneigten Willen zuvor. Ehrbare und Weise, Liebe Besondere. Es ist Uns woll gehefen worden, was Ihr bey denen in den Chur Sächsischen Landen ach ohnlängst geäußerten Kneges-troublen und daher geschöpliten Beysorge, daß der Nachbahrschafft halber auch etwa Eure Stadt emiger Gefahr exponiret seyn mögte, sowoll an das Crays-Ausschreib Ambt in diesem Nieder Sachsischen Crayse als auch an Uns besonders gelangen laßen. Wir werden nun nicht unterlaßen, mit der Königlich Schwedischen Regierung zu Stade darüber ohngeseumbt zu communiciren und es an nichts ermangelu laßen, dams Ihr mit der verlangten resolution fordersamst versehen werden mugst Gleichwie wir aber sonst nicht vermuthen, daß Ihr Königl. Mayt. von Schweden mit dero Waffen weiter alß in die besagte Chur Sächsische Lande gehen, und also auch die übrige in dem Oor-Sächsischen Crayse belegene Lande, noch weniger aber diejenige, zu diesem Crayse gehörig, bey solcher Unruhe etwas zu befahre. haben dürffen, Also zweifeln Wir nicht, Ihre werdet auch für Each die Behuetsamkeit gebrauchen, damit Ihr keine Veranlaßung gebet. wodurch Euch und gemeiner Stadt einige unangenehme Begegnite zugezogen werden mügten, Welches Wir Euch dann vorgängig hienik ohnverhalten wollen, und sind Euch mit gönstigen und geneugtet Willen jederzeit woll beygethan. Geben in Unser Vestung Wolffenbüttel den 13. Septembris 1706.

August Wilhelm").

Drittene lief vom Kurfürsten von Hannover folgendet Schreiben ein:

"Von Gottes gnaden Georg Ludewig Herzog zu Braunschwet und Lüneburg, des Heyl. Röm. Reichs Churfürst, Unseren gnädigstet

<sup>1)</sup> Er unterzeichnete im Namen seines Vaters Anton Ulreck

willen zuvor. Ehrbare, Fürsichtige und weise. Liebe Besondere und Getreue. Wir haben auß ewrem Schreiben vom 9. dieses ersehen, welcher gestalt ihr bey dem Königlich-Schwedischen Anmarch nach Sachsen betreten seyd und Unsern guten Rhat und officia desfalß verlanget. Nun ist uns das Vertrawen, welches ihr darunter Uns bezeiget, sonderlich lieb. Wir sehen aber keine apparenz, daß ihre Königl. Mayt, von Schweden vorhaben solten, dero Krieges-Macht ausserhalb des Chur Fürstenthumbs Sachsen zur Beschwerde der Nachbahren auszubreiten und noch weniger selbe bis in diesen Nieder Sächsischen Kreys zuerstrecken. Wir unterlaßen auch nicht zum besten der Sache und daß die Chur Sächsischen Lande selbst leydlich tractiret werden mogen, alles dienliche vorkehren zuhelffen und haben zu dem ende eine expresse abschickung an Ihre Königliche Mayt. von Schweden gethan. Ihr könnet also Unseres ermeßens in ruhe seyn und euch der sorge, daß euch von Koniglich Schwedischer seitten etwas wiedriges solte zugemuhtet werden wollen, entschlagen. Wir verbleiben euch und gemeiner Stadt mit gnaden and altem guten beygethan.

Hannover den 10. Septembris 1706.

Georg Ludwig Charfürst."

Nach Verlesung der Schreiben ging die Verhandlung des Rates weiter:

"Worauf dann ferner zu resolviren: 1) Was bey dieser Bewandniß zu hiesiger Sicherheit a) mit Verwahrung der Thore, b) zur Securität der Vorstädte und Dorfschaften vorzunehmen und zu bewerkstelligen. 2) Wie man sich wegen der eingefluchteten Personen und Güther zu bezeigen, dabey denn wohl zu consideriren, daß sie theils uninteressirte alß Gothaisch-, Eißfeldisch- und Schwarzburgische, theils aber Bachsen Weißenfelß und immediat Chur-Fürstliche Unterthanen wären und diese zum theil von Consideration, zum theil aber geringer und welche keinen großen bruit machen. Wegen dieser verschiedentlichen Consideration würde auch wohl bey dieser delicaten affaire verschiedentliche Resolution zu faßen und eines theils dahin zu sehen seyn, daß man mit gantzlicher und durchgängiger denegirung der Aufnahme sich nicht einen unvergeßlichen Haß und Vorwurf der inhospitalität verursachete, andern theils aber auch kein Unheil auf den Halß zöge. 3) Wäre gleichitze gemeldet worden, daß etliche Chur Sächalsche Bagage Wagen vor der neuen Pforte hielten und herein verlangten. Conclusum in Reg. 1): ad 1)

<sup>1)</sup> im regierenden Rate.

es waren 3 Thore zu schließen, die übrigen wahl -, auch die 🖚 wendigen') mit Vorstadtern zu besetzen und alle gute Opsichs m haben dem Kriege Amte aufzugeben; auf den Dorfschaften waren die Schläge zu repartren und denen Unterthanen auf der Hut zu seranzudenten. ad 2 hätte man durch einen Abgeordneten, wie man sich und wie sich die benachbarten wegen aufnahme der geflochieten zu verhalten, zu erkundigen, inzwischen aber hatte ein jeder Bürger denjenigen, so bey ihm eingestüchtet, bescheidentlich zu hinterbringen. daß er ihme vor sein eingebrachtes Guth weder stehen noch gut seyn könnte. - ad 3. Dem Chur Sächsischen Officier mit bey sid habender montur wäre zu hinterbringen, daß er beider thäte andre orthe seine Sicherheit zu suchen, deßgleichen wäre dem hier and noch aufhaltenden Chur Sächsischen Major anzudeuten, damit @ aich nicht selbst, auch der Stadt Ungelegenheit zuzöge, im Fall aber auf der Einlaßung bestehen wurde, hätte man diese ihme pun abzuschlagen."

Noch angstlicher lautet der Beschluß des zweiten Rates "1) Drey Thore seyen gänzlich zuzuschließen und die übrige desto besser durch die Soldaten und Bürgerwachten conjunctim sverwahren, dabey denen Unterofficirern der Burgerschafft als Forzieren das Commando anzuvertrauen, alle Excesse, als vollsaufen und dergleichen, abzustellen und des Nachts fleißig zu patrouilliren, and hätte wohllöbliches Semner- und Bau-Amt gute Aufsicht auf die Feuer-Rüstung zu haben, daß alles im guten Stande und parat siemöge. 2) Waren die Thore in denen Vorstädten gleichfalls durch derse Einwohner so tags als Nachta zuverwahren, die Gräben aufznwerfie und die Mauren zurepariren; auff denen Dorffschafften seyen die Schlagbäume und gräben zuerganzen, wacht zuhalten und redieselben Säulen mit dem duppelten Adler zusezzen."

Dem sächsischen Offizier schlug auch dieser Rat de Aufenthalt in der Stadt ab und beantragte:

"daß dem Cotlegio Dominorum Seniorum zur Deliberato anheim zugeben wäre, ob nicht dienlich wäre einige Deputation den Nieder Sächsischen Crais und benachbarte örter abzuordnet um Erkundigung einzuziehen, wie es in diesem Puncte zuhalten.

Die fortdauernde Sorge des Rates veranlaßte ihn dam zu neuen Schreiben an die Fürsten, erstens:

"An Churfürstliche Durchlaucht zu Hannover. Vor die Ewer Churfürstliche Durchlaucht wegen der im Churfürstentlium

1) Die Tore in der die Vorstädte umgebenden äußeren Mans

Bachsen sich ereigneten Königlichen Schwedischen motuum erhaltene gnädigste Nachricht und vertröstete Sorge vor unser armes Stadtwesen erstatten wir unterthänigst Dank. Wir mußen aber gehortomet bitten, une in Gnaden zu halten, daß wir anderweit berichten, wie bey anfang dieser woche durch einen von den Schwedischen so genannten Wallachen bis in Thüringen unternommenen streif and zerstreuung der wenigen im lande annoch gestandenen Chur Bächsischen Trouppen ein solches fluchten verursachet sev, daß unsere Stadt nicht allem mit vielen gütern angefullet worden, sondern es haben sich auch viele vornehme Chur und fürstlich Sächsisch Weißenfeldische Vasallen und Officianten mit ihren Familien nach hierher tettriret, andere aber bey anschemender weiterer Gefahr auf dießen Fall zur gleichmäßigen retirade Wohnung bestellet. Wir sind dieser tregen in etwas betreten, indem une unchristlich zu seyn scheinet, diesen gefluchteten persohnen die jura hospitalitatis zu versagen, absonderlich da dergieichen Versagung uns einen unausloschlichen Haß bey der Nachbahrschafft, der wir doch nicht entrahten können, a zukunft werde auf den hals ziehen, hingegen aber auch in der Borge stehen, es mochte diese maßnahme bey sich weiter etwan ausbreitender Kriegesmacht Schwedischer seiten übel gedeutet und dahero unserer beunruhigung einige Veranlassung genommen werden, weswegen auch in dieser besorghehen und delicaten affaire Ewer Churfurstlichen Durchlaucht gnädigsten beyraht wir hiermit in Unterthanigkeit erbitten. Ewer etc. Muhlhausen den 22. September 1706."

Ein zweites Schreiben sandte der Rat

"An des Herrn Creis Condirectoris Hochfürstliche Durchlaucht. Daß Ewer H. D. uns so gnädig erschienen und unß unßer unterthenigstes Zuschreiben wegen der im Churfürstenthum Sachsen entstandenen Koniglich Schwedischen motuum uns in einer Creis Directorialischen Resolution beförderlich zu seyn sich anerklären, anbey aber auch mit Dero gnädigstem beyraht an hand gehen wollen, solches alles erkennen wir mit unterthanigstem dank, wie uns aber (ut in litteris ad Electorem Brunsvico Hannoveranum mutata curiali Churfürstlich hochfürstlich)."

Am gleichen Tage erging dann noch ein drittes

"An des Herrn Herzogs zu Sachsen Gotha hochfürstliche Durchlaucht. Daß E. H. D. sich dahm gnädigst erbieten wollen nus wegen der itzigen Königlich Schwedischen motuum nicht allem von demjenigen part geben zu laßen, was bey der in dem hochfürstlichen Sachsen Ernestinischen Hause gehaltenen Zusammenkunft

zu schluß kommen undt Deroeelben an ihre Könngi. Magnetie w Schweden abgeschickter Abgeordneter vernehten möchte, souds anch im übrigen mit beyrutragen, was zu unserer gemeinen M trost und consolation gereichen köunte, solches alles erkenzen mit unterthänigstem Danck. Weil wir nun nicht zweifeln, er wat bishero ein undt das andere in diesem impertmenten negytis gelaufen seyn, so haben wir um die guidigst vertrüstete Nachri hiermit unterthänigst bitten, anbey aber such nicht verhalten will wie unsere Stadt mit geflüchteten gütern angefullet undt viel His mit fremden persohnen oder doch dero Familien warmeier schiedene vornehme Weißenfeldische bediente sich befinden besein viele Wohnungen aber auch besprochen sind. Wenn dann un dergleichen ihrer H. D. Besidentz und anderen Städten vermutäßi geschehen sevn wirdt, als haben wir dero guedigst beyrath, wie etwa in diesem Fall zuverhalten, undt ob bev denjenigen Persical undt dero gütern, welche Koniglicher Majestät in Pohlen und Herrn Hertzogs zu Sachsen Weisenfels Durchlaucht mit Unt thanen oder dienstpflichtig vorwandt, etwas wiedriges ruissorg haben mochten. Wir leben des guten Vertrauens, es werde de unterthänigste Anfrage uns zu gutem gehalten undt einer bald. gnadigsten Antwort, umb außer aller Unser Besorgniß zulehen, gedeyen."

Eine Bernhigung brachte zunächst folgendes, am 2. 4

"Threr Königlichen Majestät zu Schweden in dero Herzogthau Bremen und Vehrden verordnete General-Gouverneur und Regierung Eule, Ehrenveste, Hoch- und Wolgelahrte auch Wolwesse, In besonders geehrte Herren und Freunde, Was die Herren unter 9. dieses wegen der in denen Chur-Eachsischen Landen sich in aufgebenden Krieges Unruhe und desfalls bey Ihnen entstanden apprehension, all ob auch dero gemeinen Stadt Wesen dal einige ungelegenheit möchte zuwachsen können, an Ihr. Königl. Mill stät, unsern allergnädigsten Konig, und des Herrn Hertzogen Braunschweig Luneburg Wolffenbüttel Fürstl. Durchlaucht als schreibende Fürsten des Lobl. Nieder-Sächsischen Creises gelang zu laßen der Nothturfft zu sevn erschtet, solches haben wir ob der voritzt hochgedachter Ihrer Churf. Durchlaucht uns in origine zugefertigtem Schreiben in mehrerem wohl ersehen. Gleichwie nun keines weges zweifeln, es werden sowohl die Herren all som Jedermänniglich von Ihrer Königlichen Majestät unsers die gnädigsten Königs Recht und billigkeit liebenden Gemüthe zu vorh völlig persuadiret seyn, wie Ihre Königliche Majestät bey solche

Ihr abgenöthigten und daher allerdinges wohl befugten Demarchen sich nichts anders vor augen gesetzet, alls denen jenigen, so dero zudringliche feinde seyn wollen, mit gehörigem Ernst und Nachdruck zu begegnen und selbige an dem jenigen ohrte anzugreiffen, woher alle mittel und Kräffte Ihre Königliche Majestat zu bekrigen und zu inquietiren bisher gefloßen; also können die Herren auch wohl versichert sevn, es werden Allerhöchstgenannter Ihr Königliche Majestät bey dero gegenwärtigem Einbruch in Saxen dero hohe Sorgfalt vornehmlich dahin gerichtet seyn laßen, daß dero vorgesetzter Zweck ohne nachtheil und beunruhigung anderer mit der sache unverworrener (!) stände errichet (!) und also so wenig der Stadt Mühlhausen als anderen benachbarten Ständen des Ober- oder Nieder Sächsischen Creises einige ungelegenheit daher zugezogen werden möge, zumahln wann dieselbe sich aller parteilichkeit enthalten und auf ein oder andere Weise durch etwanige theilnehmung sich nicht selbsten mit impliciren werden, allermaßen auch von des Herrn Hertzogen zu Braunschweig Wolffenbüttel Fürstl. Durchlaucht als itzigem Condirectorio (!) den Herren solches bereits vorhin gar wohl bedeutet worden. Welchem nach wir denn auch zu denselben des gantzlichen Vertrauens leben, es werden dieselbe des fals alle gehörige behutsamkeit Ihres ohrtes gebrauchen und also selbsten die gelegenheit zu vermeiden sich angelegen sein laßen, welche zu einigen wiedrigen begegnißen die veranlaßung möchte geben können. Womit wir dieselben Göttlicher obhut empfehlen. Geben Stade unterm Königi, Regierungy-Insiegel den 22. Septembris 1706.

N. Gyldenstern. (-?-) J. Heldberg SGrassenham!)
Dr. Engelbrechten.
Dr. Stade.

Westere Bernhigung brachte folgendes Schreiben:

"Von Gottes Gnaden Georg Ludwig etc. etc. Wir haben aus ewrem ander weitem Schreiben vom 22. September erschen, waß gestalt durch einen von denen Schwedischen Wallachen bis in Thungen unternommenen streif- und zerstreuung der im Lande annoch gestandenen Chur Sächaischen Trouppen ein solches fluchten verursachet sey, daß eure Stadt mit vielen Gütern und personen aus dem Chur Sächaischen und Sächsen Weißenfelßischen angefüllet worden und bey weiterer Gefahr noch mehr werde angefüllet werden, dahero ihr auß Beysorge, daß etwa die aufnehmung solcher güter und personen Königl Schwedischer seithen euch misdeutet und gegen ouch geständet werden mögte, Unsern einrhat (!) wegen eures ver-

<sup>1)</sup> Die Unterschriften sind, wie so oft, nicht sicher zu ent-

besondere und Getreue! Erhalten wir gleich B Ihre Konigl, Majestät von Schweden ein imm in Sachsen dergestalt beliebet, wie der saget, wodurch alle besorgnis einer ungelegen-B die zu euch aus dem Chur Sachsischem nds hinfällt und dieselbe gar kein weiteres b, sich wiederumb zu dem ihrigen zubegeben, werdet, ihnen anzuzeigen."

#### Patentes lautete also:

en etc. Thun kund und zu wißen hiemit, daß Kriegsmacht an die Chur-Sächsische Länder den ganz ohnrechtmeßigen Krieg, dem diealß wachsthum gegeben, gäntzlich dämpffen laßet worden, So hatten wir zwar große Uhrgleiche Art zuverfahren, wie sich Ihr Chur r Konig Augustus von Anfang dieses Krieges en und Grenzen erwiesen und annoch erweniger aber haben wir gewißer Uhrsachen ge ahadung in so west auf die geste setzen seres offenen Brieffes allen in denen Chur raden Standen und Einwohnern, so Hohen . andeuten wollen, daß alle und jede, die da Vohnungen verbleiben, davon Ihr Eigenthumb ren, sondern gutwillig und ohne Wiederrede rer trouppen Nohturfft und unterhaltung worden, bezahlen und erlegen, sollen nicht z und Schirm genommen, sondern auch so Zaugehörigen Gesindes Güter, Häuser und indlung und Hanthierung wegen vollen (!) rgestalt zugewiesen haben, daß Keiner von weder ihnen, noch was Ihnen zugehöret gen Schaden und Gewalt oder Eintrag auf thun oder zufügen sollen. Dagegen aber Gegenwehr setzen, ihre Häuser und Wohnunn, thre Bachen und Baarschafften auß dem verbringen und vergraben, desgleichen auch penstig erweisen, dasjenige abzuluhren, was tetilhabern und Commissariis auferlegt wird, nicht nachkommen, was ihnen mogte bewerden, sollen alle, was Standes und Würden eser Unserer Guaden und Versprechens nicht 4 (! gehen) sondern auch gleich Feinde aufs haltens in der sache verlanget. Gleich wie wir nun nicht nommen, daß Ihre Königl Majestät in Schweden andern benach bahrten ohrten, wohin auß dem Chur Sächsischen geflüchtet worden deswegen etwas wiedriges zugemuthet oder zuzumuthen gemeinet sew solten, aiß glauben wir auch noch nicht, daß ihr euch dergleiche zubefahren habet; wir unterlassen jedoch nicht, Unserem bey Ihr Königlichen Majestät von Schweden itzo subsistirendem Ministro dem Geheimten Rhat von Oberg, zubedeuten, daß er auf allen obevermuhtenden fall solches abzuwenden muglichst bemühet zu seyn-Ob aber diejenige Leute auß dem Chur Sächsischen und zugehohren Landen, welche sich mit ihren mobilien von Hauß und Hoff wegt in fremde Lande begeben, fur sich und die Ihrige woll daran thur daran zweitfeln wir sehr, weil Ihre Königl. Majestät von Schweden mittelst des in copia hiebey gehenden Patents vom 2. dieses declaritet daß diejenige, welche Ihre Häuser und wohnungen verlassen und Ihr sachen und Banrschafften aus dem wege schaffen als Feinde mit Feuer und Schwerd verfolget, hingegen diejenige, die in ihren Hänsen und wohnungen bleiben, ihre sachen nicht anderwerts hin verführersondern gutwillig dasjenige, was zu der Königlich Schwedisches trouppen unterhaltung ihnen auferleget würde, entrichten, nicht alleit in Königheh Schwedischen Schutz und sehrm genommen, sonder auch sowoll ihrer personen als Zugehörigen Güter und Eigenthumbe auch Handlung und Handthirung wegen vollkommene sicherheit der gestalt zugemessen haben, daß denenselben von keinem der konighe Schwedischen Kriegs-Bedienten eigenwilliger weise einiger schader gewalt oder eintrag solle zugefüget werden. Es wird also Unsere ermessens gut und nöthig seyn, daß solches vorgedachten zu eucl zu fluchten gewilleten Leuten eurerseits repraesentiret und gerhaten werde, das flüchten einzusteilen und sich ohn allen Verzug wiederum! zuruck zu den Ihrigen zubegeben, inmassen sie sodann unter obig-Königlich Schwedischen protection sicher zu sevn hoffen, hingegaber auch leicht ermessen können, daß, wan eie sich nicht bal wieder einfinden, obangezogene publicirete Königlich Schwedisch bedrohungen sie und das ihrige treffen werden. Die Ursache de fluchtens ceseiret auch umb so mehr, weil die zerstreuung der Thuringen gestandenen Chur Sächsischen trouppen nunmehr scholl wird geschehen und also dergleichen streiffereven, wie obgedacht nicht leicht wieder zu besorgen seyn. Wir verbieiben euch und gemeiner Stadt mit gnaden und allem guten beygethan.

Hannover den 28 Septembris 1706.

Georg Ludwig Churfürst. P.S. Auch Liebe besondere und Getreue! Erhalten wir gleich itzo die Nachricht, daß Ihre Königl. Majestät von Schweden ein zehenwöchiges armistitium in Sachsen dergestalt beliebet, wie der Copeyliche Anschluß besaget, wodurch alle besorgnis einer ungelegenbeit sowoll für euch alß die zu euch aus dem Chur Sächsischem geflüchtete Leute vollends hinfällt und dieselbe gar kein weiteres bedenken haben können, sich wiederumb zu dem ihrigen zubegeben, welches ihr woll tun werdet, ihnen anzuzeigen."

Die Kopie des Patentes lautete also:

"Carl der Schweden etc. Thun kund und zu wißen hiemit, daß weil wir mit Unserer Kriegsmacht an die Chur-Sächsische Länder zu rücken und daselbst den ganz ohnrechtmeßigen Krieg, dem dieeelbe den anfang so woll all wachsthum gegeben, gantzlich dämpffen zu suchen, seynd veranlaßet worden, So hatten wir zwar große Uhreache, mit selbigen auf gleiche Art zuverfahren, wie sich Ihr Chur Furstl. Durchlaucht der Konig Augustus von Anfang dieses Krieges gegen Unsere Provinzien und Grenzen erwiesen und annoch erweiseten, Nichts desto weniger aber haben wir gewißer Uhrsachen halber Unsere rechtmeßige ahndung in so weit auf die seite setzen und hiermit Krafft Unseres offenen Brieffes allen in denen Chur Sächsischen Landen seyenden Standen und Einwohnern, so Hohen als Niedrigen in Gnaden andeuten wollen, daß alle und jede, die da in ihren Häusern und Wohnungen verbleiben, davon Ihr Eigenthumb nicht anderwerte verführen, sondern gutwillig und ohne Wiederrede daßjenige, was zu Unserer trouppen Nohturift und unterhaltung nohtig ihnen auferleget worden, bezahlen und erlegen, sollen nicht allem in Unsern Schutz und Schirm genommen, sondern auch so woll Ihre Persohnen alß Zzugehörigen Gesindes Guter, Häuser und Eigenthumb, auch Handlung und Hanthierung wegen vollen (!) kommene Sicherheit dergestalt zugewiesen haben, daß Keiner von Unsern Kriegs Bedienten weder ihnen, noch was Ihnen zugehöret eigenwilliger weise einigen Schaden und Gewalt oder Eintrag auf kemerley art und weise thun oder zufugen sollen. Dagegen aber diejenigen, die sich zur Gegenwehr setzen, ihre Häuser und Wohnunzen verlaßen, verlauffen, ihre Sachen und Baarschafften auß dem Wege schaffen, selbige verbringen und vergraben, desgleichen auch sich träge und wiederspenstig erweisen, dasjenige abzuluhren, was thnen von Unsern Befehlhabern und Commissariis auferlegt wird, oder sonsten demjenigen nicht nachkommen, was ihnen mogte befohlen und geheissen werden, sollen alle, was Standes und Würden aie auch seyn mögen, dieser Unserer Gnaden und Versprechens nicht allein verlustig geschaßet (I gehen) sondern auch gleich Feinde aufs

schärfste ohne einige Gnade und Verschouung, an was Ohrt ode Stelle man sie entweder selber oder Ihre Häuser und Eigenthufinden und antreffen mögte, mit Feuer und Schwerd verfolget und heimgesuchet werden. Uhrkundlich baben Wir eigenhändig diese manifest unterschrieben und mit Unserm Königl. Insiegel bekräffugelaßen. Gegeben in dem Haubtquartier bey Brimmelsee<sup>1</sup>) den 2<sup>2</sup>) September Anno 1706."

Die der Nachschrift beigefügte Ankundigung der Waffenstillstandes lautete:

"Wir Carl etc. Nachdem Wir vor gut befunden alle Feindseligkeit in Churfürstenthumb Sachsen und darunter gehorigen Landen aufzugeben und in der stelle einen Stillstand auf zehen wochen zutreffen und zubewilligen, als ergehet hiermit Unser goidiger und ernster Befehl an alle und jede von Unserer Krieges Mach und milice, sowoll höheren alß geringeren Befehlshabern und die unter commando etchen, nicht weniger auch an alle übrige Unsen-Unterthanen, daß sie wehrender vorberuhrter Zeit von allen hostilitäten gegen die Chur Sächsischen Länder, Kriegesvölker und Unterthanen sich enthalten und ihnen auf keinerlev Ahrt und weise einige Leid und Schaden zufügen, besondern bev allen Vorfallenheiten ihne in der Güte und Hofflichkeit zubegegnen, dabey aber dennoch alle Gemeinschafft und Zusammenkunfft mit denen Sächßischen trouppes und milice auchen zumeiden, woll wißende, daß welcher auf wat Ahrt und weise es auch immer seyn mag, diesem Unseren gnädige Befehl zu wieder handeln wird, alß ein Verächter Unsers Gebohl und befehle mit gebührender ohnverzüglicher Straffe angeseher werden solle. Wornach sich alle und jede gehorsamst zurichten Uhrkundlich etc. Gegeben in Unserm Haubt Quartier zu Al-Rannstadt den 15/25 September 1706.\*

Ferner lief vom Herzog zu Sachsen folgende Antwort ein:

"— Wir haben aus Eurem fernerweitem Schreiben vom gestrigedate vertröstete Nachricht und wegen gegenwärtiger Schwedischen metuum bey der ohnläng in Unserm gesambten Fürstlichen Haus gehaltenen Conferenz zus Schluß kommen und Unser an Ihre Majestät den König in Schwede abgeordneter vor expedition erhalten, nicht allein Erinnerung gethansondern auch wegen der aus dem Chur Fürstenthumb Sachßen und dem Weißenfeldischen in die Stadt Muhlhausen gefluchteten Person

<sup>1)</sup> Krummöls in Schlesien.

<sup>2) 5?</sup> 

und Güther, und wie mann sich darmit zuverhalten, auch ob daher etwas zubesorgen, außgebethen. So viel nun das erstere anlanget, laßen Wir hiermit in Antwort wißen, daß mann in dem gesambten Fürstlichen Hauße bey diesen troublen der Nothdurfft ermeßen, die Anstalt zumachen, damit die Unterthanen vor Streiffereyen und Merodirern sicher seyn mögen, und zu dem ende die Dörffer mit Aufwerffung der Graben, reparirung und Anschaffung der Schläge in nöthige Verwahrung zusetzen, wie nicht weniger auf denen Grenzen und denen zu denen Sächßischen Fürstenthümern gehörigen Orthen, weilen solche mit denen Chur Sächßischen hier und da vermenget, zur distinction, wie von anderen benachbarten ebenfalls geschehen, gewiße Merckmahle aufzurichten und im übrigen die geworbene und Land-Militz zu Abhaltung dergleichen Streiffereyen an die Grenzen zuverlegen, auch überal wegen Einziehung nöthiger Kundechafft, ingleichen mit Wachten in Städten und Dörffern zu tag und Nacht nöthige Anstalt gemacht; Von Ihrer Königl. Majestät ist durch die Abgeordneten die Versicherung geschehen, daß deuen hiesigen Landen und Unterthanen durch dero Militz keine Ungelegenheit zugefüget werden solte, und haben Wir jemanden der Unserigen fernerweit nach solcher Armée abgeschicket, umb bey Vorfallenheiten die Nothdurfft vorzustellen; Und gleichwie im übrigen Wir nicht weniger bey Unserer letztern Anwesenheit in Altenburg von einigen Ministris und andern aus dem Chur-Furstenthumb Sachsen umb die Aufnahme ihrer Personen und mobilien allda und sonsten nach der Zeit angelanget worden; Also haben Wir aus Nachbarschafft und Christlicher Liebe Ihnen die reception nicht zuversagen gewust, des Vertrauens, weilen Ihre Majestät an denenselben Unsers wißens keinen Anspruch machen, daß dannenhero nichts wiedriges zubesorgen seyn werde; Verbleiben auch nochmals des Erbiethens, was bey diesem frangenti und sonsten Euch und gemeiner Stadt zur consolation und Gnade ferner geschehen kan, weiter beyzutragen, und verbleiben Euch mit Gnaden gewogen.

Datum Friedenstein den 23 ten Septembris 1706. Friedrich H. z. Sachsen mp.\*

Weiter findet sich in den Akten folgendes private Schreiben:

"A Monsieur, Monsieur de Meckbach Docteur en droit et Bourgemaitre de la ville Imperiale de Muhlhausen. Hoch Edler Vester und Hochgelehrter, Hochgeehrter Herr Burgemeister. Deßen vom 12ten noch laufenden Monats anprachtes habe wol erhalten, und was darinnen von etwaniger Beyborge wegen der im Chur-Bachsischen entstandenen troublen enthalten, aamt dem, was auf benöthigten Fall wegen einer sauuegarde verlanget worden, mit

mehrerm daraus ersehen; Nuhn versichere zufoderst MH. Barg meister, daß derselbe von meiner auffrichtigen Freundschafft un Dienstfertigkeit vollkomlich persuadiret seyn kan, und daß mil nichts lieber sevn soll, alß wenn ich Gelegenheit und Vermöge haben möchte, deßfals einige würkliche Proben zu Tage lagen st können: So viel aber die affaire an sich betrifft, so haben Sie deren wegen Ihres Ohrts meines Bedunkens Ihnen nicht die allergenogst Sorge zu machen, Ihrer Königl. Majestät, Meinem allergnädigstell Könige, ist dieser march in ChurSachsen wegen des continuirliche Zuflusses, so daraul von dem Churfürsten in seinem ungerechte Kriege in Polen wider Sie gebrauchet worden, abgenötliget; Wie Sit aber auch in dem Lande selbsten nach des Feindes eigenem Gestendnifie mit guter ordre verfahren, wenn nuhr dasjenige, was zuhm Unterhalt Dero Armée nothig, gereichet wird, so werden Bie gewill nach Dero wolbekanter Gerechtigkeit Niemanden auff einigerley weis incomodiren, der nicht wider Sie an Dero Feinden ungerechten Handeln Teil nimt, wie solches auß dem mit heutiger Post auf hie siger Königlicher Regierung an dohrtige Burgermeister und Rahl abgehende antwort Schreiben mit mehrerm zu erschen; womit necht Gottl. Empfalung steta verharre

Meines Hochgechrten Herrn Burgemeisters Stade den 22. September 1700. Dienstwilligster Diener (?)<sup>1</sup>)\*.

In den Akten folgt sodann ein Verzeichnis der vor nehmen Personen, die nach Mühlbausen geflüchtet waren

"1) Herr Wolff Gottlob von Ende auf Roßbach undt Nöde 8. Hochfürstl. Durchlaucht zu Sachsen Querfurth undt Weißenfelhochbestalter Ober Amts Hauptmann und Stallmeister. Hier augekommen den 18. Sept. abgereist den 3. Nov. 1706. — 2) H Cavon Rex. S. Hochf. Durchlaucht zu Sachsen Querfurth und Weißet fels Hochbetrauter würkl. geheimer Rath undt des Chur undt Furst Oberhoffgerichts hochbestalter Assessor auch bey der Ruterschaft im Stifft Merseburg hochverordneter Director. Ejus Fannlin hangelangt den 22. September 1706, abgereiset den 28. Octobr. — 3) Herr Abraham von Schönberg, Königl. Majestät in Pohlen un Churfurstl. Durchlaucht zu Sachßen Geheimder Rath, Ober Bergund Creyßhauptmann des Ertzgebirges, kam an den 22. Sept 1706 reysete ab den 28. October. — 4) H. Heinrich von Bunau uf Pretsch 8. Hochfürstl. Durchlaucht zu Sachßen Querfurth und Weißenfelhochbetrauter geheimbder Rath und Cantzler. Deßen familie hier

<sup>1)</sup> Dieselbe unlesbare Unterschrift wie oben S. 471.

ankomen den 18. Sept. abgereiset den 31. Octobr. 1706. - 5) Der Herr Oberforstmeister von Genümar in Herrn Joh. Wilhelm Vollands Pastor Horsmar, am Obermarkte befindlichen Behausung."

Während so die Sorge vor den Schweden rasch schwand, ergab sich für die Stadt ein Nachspiel, das den Bat veranlaßte, nuchmals den Schutz der Fürsten anzurufen, erschienen doch überraschenderweise kursächsische Troppen in ihrem kleinen Gebiete, indem am 4. November durch die "Delogirung vor das bayreythische Regiment" der Stab und eine Kompanie nach Ammern, eine Kompanie "uf Krahe", was doch wohl das mühlhäusische Dorf (Frabe sein soll, eine Kompanie nach Bolistedt, eine nach Görmar, ebenfalls mühlhäusische Dörfer, verlegt wurde. Am Tage darauf lief bei dem Rate folgendes Schreiben ein:

"Ich vernehme mit Verwunderung von dem Herrn Obristen von Hau, daß dieselbe über Zurückbleibung derer bev Durch Marchen sonst gewöhnlichen Requisitorialien beschwehrung führen, da doch bey allen benachbahrten Herrn Ständen die dißfalls an Sie erlaßene Requiestiones richtig eingelauffen, und dahero ist nicht gezweiffelt, daß auch diejenige, so vorgestern an meine hoch- und vielgeehrte Herren von mir geschicket worden, zu deroselben Handen werde gekommen eeyn. Ich werde nicht ermangeln scharffe nachfrage halten zu laßen durch wessen verschuldung diese Requisition unuberantwortet geblieben, kan auch meines orts versichern, daß den wohlhergebrachten Requisitions observanzen keineswegs hierunter etwas praejudiciret seyn und übrigens in den quartiren sowohl all in anderen benachbahrten, welche bey dermahngen ungemeinen Conjuncturen diese inevitable Einquartirung willfährig mittragen helffen, punctuelle ordre gehalten und der geringste Excess nicht toleriret werden soll, worbey hingegen der zuverläseigen Hoffnung lebe, es werden auch dieselbe aus nachtbahrlicher Ergebenheit gegen Sr Königlichen Majestät in Pohlen und Chur Fürstliche Durchlaucht in Sachsen diese Euguartirung willigst mit zu übertragen Sich gefallen laßen und versichert zn seyn, daß mein allergnädigster König und Chur Fürst solches bey allen vorfallenheiten zu erwidern trachten werden, ich verharre vor mein particulier

Meiner Hoch- und Vielgeehrten Herren

Großvargul den 5. Nov. 1706.

Obgedachte Einquartierung ist
auch nur auf ein Paar Tage
angeschen,"

dienstschuldigster Diener LGV Dünnewald.

Die "nachbarliche Ergebenheit" des Rates war nun aber nicht groß genug, um sich eine Einquartierung gefallen gu lassen, die wie eine Parteinahme gegen den gefürchteten König von Schweden aussehen konnte. Auch mochte gerade bei dieser Gelegenheit erkannt haben, wie wenig der Schutz Sachsens noch zu bedeuten hatte, seitdem die verhängnisvolle Staatskunst seines Kurfürsten es an das unglückliche Polen gefesselt hatte. Wenige Jahre darauf (1710) erbat die Stadt den Schutz Hannovers. Zunächst aber galt es, gegen die unerwartete und unwillkommene Einquartierung Einspruch zu erheben, wie das der Rat noch an demselben Tage tat. Er betonte, von den Fürsten angewiesen zu sein, sich so zu halten, "daß wir Königlicher" Majestät in Schweden keine Verahulassung zu einiger unangenehmer besorgung geben möchten"; er müsse deshalb verlangen, "ohnverzüglich ordre zu stellen, daß unsere durch die erhaltung unsers Reichscontingents schon ziemlich mitgenommene Unterthanen von der einlogirung sofort befreyet werden". Beigefügt wurde Abschrift des Schreibens sus Wolfenbüttel vom 13. September und aus Stade vom 22. September.

Außerdem ergingen noch am gleichen Tage weitere Schreiben an die Fürsten. Zunächst sagte der Rat dem-Kurfürsten von Hannover Dank für den erteilten "Beirat" und meidete:

"daß die nach hierher geflüchtet gewesenen resp. Chur- und Sachßen Weißenfeldschen Officianten sich mit deroselben familier theils zu den ihrigen wieder begeben theils aber anderweit sich retirret haben. Es ereignete sich aber ein viel gefährlicheres incidentindem die von den Königlich Schwedischen trouppen auseinandergetriebene miliee zu Pferde (:welche außer Landes sich in etwa wieder versamlet:) gestern Mittag und Abend ohn einige vorhergegangene auch nur mündliche anmeldung in hiesiges gebiet eingerückt undt sich mit der größten confusion undt disordre in ethebe von unseren Dorfschafften eigenmächtig einquartirt haben. Wie ihre eigentliche intention sey, ist dato uns verborgen, möchte sich aber wohl bald eußern, unterdeß werden die armen Unterthanen durch diese undsciplinirte undt gleichsahm desperate Leute sehr ruinirt.

mithin untfichtig gemacht, zur Erhaltung des Reichscontingents das ihrige beyzutragen."

Gegen diese so lebhaft geschilderte Bedrückung ersuchte der Rat um des Kurfürsten Beirat. Die gleiche Klage und Bitte erging auch an die ausschreibenden Fürsten des niedersächsischen Kreises, doch liegt von keiner Seite eine Antwort vor, die ja durch den am 24. September geschlossenen Frieden von Alt-Ranstädt überflüssig geworden war.

Man lächelt beute vielleicht über diesen "Schwedenschreck", doch darf man nicht vergessen, welchen Klang der Name der Schweden damale noch in Deutschland hatte, wo die Erinnerung an den Tag von Fehrbellin durch die glänzenden Erfolge Karls XII. rasch wieder verdrängt war. In Mühlhausen aber gab es noch Männer genug, die vom Vater oder Großvater her die Zeiten kannten, wo im dreißigjährigen Kriege der schwedische Resident in Erfurt auch in der kleinen Reichestadt zu befehlen hatte; 16 Jahre lang hatte sie außer all der übrigen Not Lebensmittel dorthin liefern müssen, noch 1649 trotz des Friedens 1000 Malter Früchte (Chronik III, 101). Im Juli desselben Jahres war der Großvater Karls XII. mit seinem Heere durch das Gebiet der Stadt gezogen, die ihm im Popperoder Brunnenhause ein Mittagsmahl bot; man mag es dem Rate der ohnmächtigen Stadt nicht verübeln, wenn er mit Schrecken der alten Zeit gedachte. Rasch genug freilich wich die Anget, und von Schweden hat man in Mühlbausen nichts wieder gehört, bis am Abend des 26. Oktober 1813 Bernadotte als schwedischer Kronprinz mit 15 000 Mann schwedischer and russischer Truppen in ihr einzog. Mit hellem Jubel begrüßte man die Fremden, brachten sie doch endlich Befreiung von der Herrschaft des fremden, unwürdigen Königs von Westfalen.

## Miszellen.

I.

Die Grabsteine in der Kirche zu Gräfenthal (Sachs.-Mein.).

Von Ernst Kießkalt, Postsekretar in Nürnberg.

(Mit 4 Figuren im Text.)

Die Grabdenkmäler dieser Kirche, deren nur noch 4 Studivorhanden sind, wurden von Prof Dr. P. Lehfeldt bereits beschrieben in den "Ban- und Kunstdenkmälern Thüringens. Heft XV, Herzogtum Sachsen-Meiningen, Amtsgerichtsbezirk Gräfenthal". Wenn des trotzdem unternehme, diese 4 Denkmäler noch einmal zu behandeltse geschieht es nur, weil die Angaben Lehfeldts meht korrekt genu sind, bezw. vervollständigt werden können. Dazu kommt ferne noch der wichtige Umstand, daß sich bei Entwickelung der Ahnestafeln aus den an den Denkmälern augebrachten Ahnenwappen ergaldaß diese Wappen zum Teil ontweder ursprünglich sehon in falsche Reihenfolge angebracht oder, wahrscheinlicher, späterhin abgefalle und dann irrtumlich an unpassende Plätze gesetzt wurden. Da dienen können — sie werden leider noch immer zu weng hierz benützt — ist es gewiß angebracht, eine er weite rie Beschreibung geben und an einem praktischen Bespiele zu zeigen, welche Außschlundiese steinernen Urkunden in genealogischer Beziebung bieten.

Sämtliche 4 Grabsteine sind bemalt, einschließlich der Wappedie Inschriften eind größtenteils durch schwarze Farbe leserlicher gmacht worden, doch ware zu wünschen, daß dies sorgfältiger geschehsei, da einige Worte hierbei Veränderungen erfuhren. Die Wappe sind mit guten Farben, jedoch teilweise unrichtig bemalt.

Die Denksteine sind im Renaissancestil ausgeführt, übrigweder besser noch schlechter bezüglich ihrer Darstellung, als in de
meisten anderen Orten des südlichen Thüringens ans dieser Zeit. E.
sehr ungeschickt, wie Lehfeldt angibt, sind die Figuren der Vostorbenen nicht dargestellt, insbesondere findet Lehfeldt die Haltun
und Gewandung der Frau bei Grabstein No. 4 sehr steif, und dot
wäre es nicht möglich gewesen, diese andere darzustellen, da de
Witwentracht dieser Zeit eben eine solche steife Haltung beding
(a. Abbildung S. 484).

De erfibrigt, die Denkmäler selbst noch näher zu beschreiben, da die weiteren Augaben Lehfeldts genögen, auch a. a. O. 2 Ab-bildungen zu finden sind; es folgen daher die an den Steinen an-gebrachten Inschriften und Wappen, bezüglich welch letzterer ich verweise auf "Siebmachers Allgemeines Wappenbuch".

Grabstein, 183 cm hoch, 89 cm breit (Abbild. s. Lehfeldt S. 214).

Die Umschrift lantet:

"Anno domi. 1563 den 12 augusti etarb der edle Herr Eowaldt") zu Bappenheim des heilgen a: Bo: Reichs Erbmarschalch Im ...") seines alters dem gott gnedtig sein wolle. Amen."

An jeder der 4 Ecken des Denkmals ist ein Ahnenwappen an-

gebracht und zwar

links oben: v. Pappenheim Bd. II, A. 1, S. 17, T. 11 (alten); rechts oben: v. Brandenstein Bd. II, A. 3 S. u. T. 22;

links unten ein Wappen durch die Kanzeltreppe verdeckt, doch ist es, wie sich beim Vergleich mit Deukmal IV ergibt, das v. Wallenrode (s. dasselbe in der im Verlag Weller-Papiermühle S.A. erschienenen Wappensammlung); rechts unten: v. Kochberg.

II. Grabstein, 338 cm hoch, 126 cm breit (Abb. s. Lehfeldt a. a. O. S. 215).

Der Text für die beiden Gatten lautet:

"Anno domi 1575 dem ander Sontag nach dem Obersten etarb der Edle Herr Joschim zu Bappenhaum des H: Ro: Reich Erbmarschalck Im 26 Jar seines alter der sellen gott gnade. Amen.

Anno domi 15 . . . . . . . starb die Edle vadt tugsam fraw ammeley ") von bappenham gebör v. lendham der selen got gnad.

Der Todestag für den Gatten ist der 16. Januar 1575; jener der Gattin war nie eingesetzt, da dieselbe das Denkmal schon bei ihren Lebzeiten errichten heß, wie es sehr häufig geschah und auch hier

bei Grabetein IV der Fall ist.

Das Denkmal trägt 12 Wappen, welche Zahl eine Ahnentafel aufzustellen nicht gestattet, denn jede Ahnenzahl mt - mathematisch gesprochen — stete eine Potenz der Zahl zwei, weshalb es entweder 8 oder, darüber binaus, 16 Ahnenwappen sein müßten. Ferner sind die 12 Ahnenwappen sehr eigenartig angeordnet; ein Schema soll deshalb die Stellung der Wappen zuemander veranschaulichen. Es ist zu vermuten, daß früher tatsächlich 16 Wappen vorhanden waren und 4 davon im Laufe der Zeit verloren gingen.

Die Ahnenwappen I und II sind größer ausgeführt als die übrigen und zudem mit Helmen (ohne Kleinode, die wahrscheinlich verloren gingen) versehen, weiche Bevorzugung ihre Erkiärung darin

<sup>1)</sup> restauriert ist: "Towaler".

<sup>2)</sup> leer gelassene Stelle. 2) leer gelassene Stelle.

<sup>3)</sup> restauriert ist "ammelein". Lehfeldt schreibt: "amalia muß es heißen", obgleich "Ammelei" eine altertümliche Form dieses Namens and

findet, daß diese beiden Ahnenwappen angleich der beiden Verstor benen eigene Wappen waren.

Wappen I = v. Pappenheim (wie vorhin).

Wappen II == v. Lentersheim, Bd. VI, 1. A II, S. 115, T. 72

wappen II = v. Lenteratetin, Bd. vI, I. A II, S. III, II. (a)
a) v. Brandenstein (w. v.);
b) v. Wallenrode (s. Grabetein I);
c) v. Hollbach, Bd VI, A. 1, S. 75, T. 75;
d) v. Pflug, Bd. II, Abt. 3, S. 41, T. 47;
e) v. Stein zum Altenstein (s. Wellers Wappensammiung);
f) anscheinend v. Schlotheim, Bd. II, A. 3, S. 15, T. 14 Asterkung, welche die Heroldsfigur als "gestürzten ausgeschnittens Schild" bezeichnet;
g) v. Rosenberg, Bd. VI. A. 1, S. 54, T. 53.

g) v. Rosenberg, Bd. VI, A. 1, B. 54, T. 53; h) v. Wallenrode (w. v.); i) anscheinend v. Künßberg; k) unkenntliches Wappen.



Fig. 1. Schema der am Grabstein No. II angebrachten Wappen.

Die Wappen f, i und k sind zum Teil durch die Kanzeltreps verdeckt und deshalb unbemalt geblieben. Nur 6 von diesen Wappen waren Lehfeldt bekannt; von den unbekannten waren

gar nicht und 3 falsch beschrieben bezw. blasoniert, denn die 2 als "weiß und rot schräg geschacht" bezeichneten Schilde sind die der v. Wallenrode, welche auf der Abbildung bei Lehfeldt S. 215 sogar sehr deutlich sichtbar und kenntlich sind.

Der Wappenschild f mit leerem Feld von der Form der Fig. 2 (nach Lehfeldt), zeigt sich in Wirklichkeit wie bei Fig. 3 und ist der v. Schlot-

heimsche,

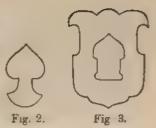

III. Grabatein, 270 cm hoch, 112 breit.

Das darauf dargestellte Ehepaar kniet betend vor einem Kruzifix, links und rechts desselben zwei Bibelstellen: Hiob XIX Cap. V. 25.

Ich weis das mein Erlöser lebet.., etc. und Paulus Rom. 14. Cap. V. 25.
In dem oben befindlichen Rundbogengsebel folgender Text:
IM JAR NACH CHRISTI VNSERS ERLÖSERS VND
SELIGMACHERS GEBVRT 1561 SONNABENTS NACH ESTOMIHI DEN 22 FEBRUARII ZWISCHEN 6 UND 7 HORA
NACHMITTAGE IST IN GOT SELIGEN ENTSCHLAFFA DER EDLE GESTRENGE UND ERNVHESTE ACHATZ ZU PAPPEN-HAIM DES HEILIGEN ROMISCHEN REICHS ERBMAR-BCHALH WELCHES SELEN GOT GNEDIG VND BARM-HERZIG SEI VND EIN FROHLICHE AVFFERSTEHVNG VERLEI ZVM EWIGEN LEBEN. AMEN. ANNO DOMINI 1583 EVSB. IST VERSCHIEDEN DIE EDELE TVGENTSAME FRAV ELISABETH MARCHALCHIN ZV PAPPENHAIM GEBORNE VON BRANDENSTEIN VON RAHNIS HERR ACHATZ ZV PAPPENHAINS SELIGEN EHELICH GEMAHL. TRES ALTERS IM 60. JAR DER GOT GNAD."

(Todestag des Mannes = 22. Febr. alten Stils, der Gattin [Eusebn] = 14. August 1583.)

16 Ahnenwappen in folgender Anordnung schmücken das

| Denkmal: |   |   |     | -    |   |    |                                             |  |
|----------|---|---|-----|------|---|----|---------------------------------------------|--|
| 3        | 1 | 2 | 4   |      |   |    | a) Väterliche Ahnen:                        |  |
|          |   |   |     | 1 :  |   | ٧. | Pappenheim (wie bei 1);                     |  |
| 5        |   |   | 6   |      |   |    | Wallenrode (wie bei II);                    |  |
|          |   |   |     | 5 :  | - | v. | Pfing, Bd. II, A. 3, S. 41, T. 47;          |  |
| 7        |   |   | - 8 | 7 .  | _ | ٧. | Stein zum Altenstein, s. Grabstein II;      |  |
|          |   |   |     |      |   |    | Rechberg, Bd. II, A. 5, S. 3, T. 3;         |  |
| 9        |   |   | 10  | 11:  | = | Ψ. | Rotenhao, Bd. II, A. 1, S. 54, T. 56;       |  |
|          |   |   |     | 13 : | - | W. | Maßbach, Bd. VI, A. 2, S. 132, T. 63;       |  |
| 11       |   |   | 12  | 15   |   | ٧. | Laber, Bd VI, 1. A II, S. 108, T. 68.       |  |
|          |   |   |     |      |   |    | b) Mütterliche Ahnen:                       |  |
| 13       |   |   | 14  | 2    | - | V, | Brandenstein, Bd. II, A. 3, S. u. T. 22;    |  |
|          |   |   |     | 4    |   | ¥. | Kochberg (s. No. I);                        |  |
| 15       |   |   | 16  |      |   |    | Schleimtz, Bd. II, A. 3, S. 46, T. 53;      |  |
|          |   |   |     | 8 .  | - | V. | Beulwitz, Bd. 11, A. 3, S. 21, T. 21;       |  |
|          |   |   |     | 10   | _ | ٧. | Pappenheim (s. No. I);                      |  |
|          |   |   |     | 12   |   | ٧. | Schonberg, Bd. II, A. 3, S. 46, T. 53;      |  |
|          |   |   |     | 14   | 1 | V. | Herda? Bd. 11, A. 3, S. 32, T. 35.          |  |
|          |   |   |     | 16   |   |    | ? zweimal geteilter Schild, weiß-ret-weiß,  |  |
|          |   |   |     |      |   |    | (oder weißer Schild mit rotem Querbalken?). |  |

IV. Grabetein, 279 cm hoch, 268 breit, 45 tief, mit folgendem Text:

"Anno Domi. MDIC Den XI. Xbris ist der Wolgeborge vol Edle Herr Christofe Virich des heil. Rom. Reichs Erbmarschald Herr zv Bappenheim avf der Herschaft Grevental selig in Herre entschlasen seines altere im LIIII Jar von der Greventhalischen Linie der Lezte.

Anno Domini 16 . . . . . . . ) ist die Wolgeborne vnd Edle Fraw Magdalena Marschalchin zv Bappenhaim geborne Marschalchin Fran zu bappenhaim vod Greventhal in Christo seligen eingeschlafen vod zv den Vetern versamlet worden."



Fig. 4.

16 Ahnenwappen, in zwei Reihen zu je 8 Stück untereinander, zieren das Denkmal; alle waren mit Namen versehen; diese fehle jetzt bei No. 15 und 16.

- a) Väterliche Ahnen:
- 1) Pappenheim;
- 3) Branstein (Brandenstein) wie bei I; 5) Pflug wie bei II d; 7) Bileunit (Schleinitz) wie bei III, 6; 9) Rechberg, wie bei III, 9;

<sup>1)</sup> leer gelassene Stelle.

- 11) Schonberg, wie bes III, 12; 13) Labor, wie bei III, 15;
- 15) [Kochberg] wie bei L

b) Mütterliche Ahnen:

2) Bappenheim;

4) Berusch, gevierter Schild; in 1 und 4 drei sifberne Lilien in grun, 2 und 3 ezn goldner, rechtsgekehrter Lowe in rot. Zwei Helme: Helm I mit alberner Lilie, Helm II mit dem Löwen, der einen silbernen Fusch in den Vorderpranken halt;

6) Gotzman (Gottamann) Bd. VI, A. 1, S. 39, T. 39; 8) Schaumburg, Bd. II, A. 1, S. 55, T. 58 (Stammw.); 10) Zevvern (s. Wellersche Wappeneammlung);

12) Rechberg (wie unter 9);

14) Suber (Suebar v. Buttenheim), im geteilten Schilde das Blatt einer Saufeder, auf der Teilungshine aufrechtetehend;

? gewierter Schild, 1 and 4 je wieder geviertet, und zwar 1 und 4 weiß, 2 rot, 3 schwarz; in 2 und 3 ein rechtsgekehrter, roter, springender Löwe in Gold. 2 Helme: Helm I mit einem rotgekleideten Rumpf, Helm II mit 2 weiß-rot, bezw. rot-schwarz geteilten Büffelhörnern.

Die Wichtigkeit der Ahnenwappen für die genealogische Forschung ergibt sich daraus, daß bekanntlich die Anordnung, bezw. die Stellung jedes Ahnenwappens je einem bestimmten Verwandtschaftegrade entspricht. Dadurch wird ermöglicht, daß man aus diesen Ahnenwappen sofort eine Ahnentafel aufstellen kann, richtiger gesagt diese Ahnenwappen bilden bereits eine Ahnentafel, jedech in gedrängtester Form, so daß es, bei vielen Wappen, notwendig ist, diese Tafel vollständig zu entwickeln, was an der Hand eines Schemas sehr rasch geschelten kann. Nachstehende Skizzen sollen zeigen, welcher Verwandtschaftsgrad jedem einzelnen Wappen entspricht.

1. Bei Grabsteinen mit zwei Wappen. W. 1 W 2 bedeutet 1 das Geschlechtswappen des Vaters, 2 das der Mutter des Verstorbenen; ist der (vraisstein für ein Ehepaar bestimmt, so ist 1 das Wr pen des Gatten (und zugleich dessen Vaters), 2 das der

Gattin (bezw. deren Vatera).

II. Bei Grabeteinen mit 4 Wappen, deren dann gewöhnlich je eines in den 4 Ecken des Denkmals angebracht ist:

int

I das Wappen des Vaters

der Mutter 90 der Großmutter väterlicherseite

der Großn utter mütterlichemeite des Verstorbenen. Bei einem Ehepaar sind 1 und 3 die Wappen der Eltern des Mannes, 2 und 4 die Wappen der Eltern der Gattin.

III. Bei einem Grabstein mit 8 Ahnenwappen ist

3 6 Wappen des Vatere,

der Großmutter väterlicherseits,

" Mutter des Großvaters vaterlicherseits, I III 72 der Großmutter väterlicherseits.

6 =Großmutter mütterlicherseits,

Mutter des Großvaters mutterlicherseits, 4 == der Großmutter mutterlicherseits

Gehören die 8. bezw. 16 oder 32 Wappen jedoch für ein Ehepen so ist zu merken, daß die Wappen links vom Beschauer steis für die Gatten, diejenigen rechts aber für die Gattin Geltung haben, so da in diesem Falle zwei Ahnentafeln auf einem Steine sich befinde Z. B. wären 8 Ahnenwappen für ein Ehepsar dann so zu beziffen

1 = Vater, 2 = Mutter, 3

32 3 = Großmutter väterlicherseits, 4 = Großmutter mütterlicherseits.

Diese Sache ist also ein einfaches rechnerisches Problem und kann

deshalb sehr leicht nach Bedarf erweitert werden.

Voraussetzung für so aufzustellende Ahnentafeln ist allerding daß diese Ahnenwappen nicht etwa im Laufe der Zeit abgefall und später an unrichtigen Stellen wieder befestigt worden sin Eine sichere Gewähr hat man deshalb nur, wenn die Wappen dem Denkmal aus einem Stück gearbeitet oder, wie bei Gedachtzi-

tafeln, aufgemalt eind.
Bei meinen Bemühungen, die Ahnenwappen der 4 bezeichnet.
Grabsteine in Einklaug zu brungen, merkte ich bald, daß das Wappen zum großen Teil an der unrichtigen Stelle angebrac waren. Eine mir gutiget zur Verfügung gestellte Notiz des Gräfli-Pappenheimschen Archive über die Anordnung der 16 Ahnenwapp auf einer in der Klosterkirche zu Pappenheim befindlichen hölzerne gemalten Gedächtnistafel des Grafen Christoph Ulrich v. Pappenheim dessen Grabstein als No. IV beschrieben wurde, ermöglichte jedochte sofort die Aufstellung einer Ahnentafel, in welche sich die Ahne wappen der Grabsteine No. I genau, die der Denkmäler II und I zum größten Teil und hier in so bestimmter Anordnung einfüge daß über die Richtigkeit dieses Resultates nicht der genngste Zweit obwaltet. Nachfolgend soll zuerst die Anordnung der 16 Ahne wappen der Gedächtnistafel zu Pappenheim Platz finden, sodat die hieraus entwickelte Ahnentafel wiedergegeben und zuletzt die ei hieraus ergebenden Schlußfolgerungen für die abgehandelten 4 Gra denkmäler zu Gräfenthal besprochen werden.

Die Gedächtnistafel zu Pappenheim zeigt folgende 16 Ahne wappen, die mit Ausnahmen von nur 3-4 Stück die gleichen, ab in abweichender Anordnung, sind wie jene 16 unter No. IV (a. 8

484 u. 485).

1 Pappenheim 3 Brandenstein 5 Wallenrode 7 Kochberg

9 Pflug 11 Schönberg 13 Altenstein

15 Schleinstz

2 Pappenheim

4 Gotsman 6 Betischer

8 Zeuro 10 Bchaumberg

12 Stibar

14 Zinzendorff 16 Selbitz.

hzehn-Ahnen-Tafel (abgekürzte Bezeichnung für eigentlich zwei Ahnentafeln zu je 8 Ahnen der beiden Ehegatten.

|   | Reihe I.                              | Reihe IL                 | Reihe III.                | Reihe IV.                                      |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| U |                                       | Achatius v. P.<br>+ 1561 | Sebastian v. P.<br>† 1536 | Georg v. P.<br>Praxedes Pflug<br>v. Rabenstein |
|   | Christoph<br>Ulrich <sup>1</sup> ) v. | 1 1001                   | Ursula v. Wallen-<br>rode | (Wallenrode<br>Alttenstein                     |
|   | appenheim<br>1. XII. 1599             | Elisabeth v.             | Brandenstein              | Brandenstein<br>Schönberg                      |
|   |                                       | Brandenstein-<br>Ranis   | Kochberg                  | Kochberg<br> Schleinitz                        |
|   |                                       |                          |                           |                                                |
| P |                                       | Christophorns            | Pappenheim                | Pappenheim<br>Schaumberg                       |
|   | gdalena geb.<br>Pappenheim            | v. P.                    | Betischer                 | Betischer<br>  Zinzendorff                     |
|   | tühlingsche<br>hie, † 1602            | Goteman                  | Goteman                   | Gotsman<br> Subar                              |
|   |                                       | - Committee              | Zeurp                     | Zeurn<br> Selbitz                              |

Wie bereits gesagt, sind die 4 Ahnen Eobalde v. P. nach Grab-I in vorstehender Ahnentafel -- auch hinsichtlich ihrer Anlung -- genau enthalten.

Bei Grabetein II liegen die Verhältnisse am ungünstigsten, da im ganzen nur 12 statt 16 Ahnen vorhanden sind, die 7 Wappen vom Beschauer sind die Ahnen des Verstorbenen, Jonchuns, die 5 Wappen rechts iene seiner Gattin Amalie v. Lentersheim. hims Vater Vitus, † 1556, war aber ein Bruder des Achatius, es müssen deshalb dieser Brüder Ahnen väterlich ersetts alben sein (dies gilt auch für Joachim v. P. selbst, für welchen richen noch dessen eigener Vater Vitus v. P. als weiterer Ahne akommt). Des Vitus 4 Ahnen väterlich ersetta sind denn in den 7 Ahnenwappen links vorhanden; sie erscheinen in der in den 7 Ahnenwappen links vorhanden; sie erscheinen in der in den 7 Ahnenwappen dund e noch ein (achtes) Wappen vorsten war, so ist auch die Anordnung der 4 Ahnenwappen väternseits richtig. Diese Annahme wird durch den weiteren Umstand zur Gewißheit, daß das Wappen a (v. Brandenstein-Oppurg) man der entsprechenden Stelle des Denkmals steht, es wechselte it immer ein Ahnenwappen väterlicher- mit einem solchen muttersteits, was weiter dafur spricht, daß links ursprunglich 8 Wappen anden waren.

<sup>1)</sup> Eobald v. P. war ein Bruder Christoph Ulrichs, und deshalb deren Ahnen die gleichen.

Die 5 Wappen rechts, für Amalie v. Leutersheim gebörig, zint die noch erhaltenen von ebenfalls 8 Ahneuwappen. Der Versterbene Mutter war Ursula v. Rosenberg und tatsächlich ist das Wappeng dasjenige dieses Geschlechts. Dieser Ursula Mutter war eingeborene v. Auerbach "Urbach), welches Wappen unter den sont noch vorhandenen drei allerdings nicht vorkommt, aber wahrscheinhole eines der 3 noch fehlenden gewesen ist. Das Wappen k ist überdies unkenntlich, käme hier aber kaum in Betracht.

Dieser Schluß enthält absolut nichts Gekünsteltes oder Unwahrscheinliches, sondern ist sehr einfach und deshalb wohl

völlig berechtigt und auszeichend anzuerkennen.

Bei Grabstein III sind die Wappen 1, 3, 5, 7 (Achatius' Ahnes sowie 2, 4, 6 und 12 (Ahnen Elisabeths v. Brandenstein) in Reihe I der Sechzehnahnentafel richtig enthalten, die Wappen 12 und gehören allerdings an die Stelfe der Wappen 6 und 8, was aber nut einer, entweder ursprunglichen oder wahrscheinlich späteren, Wiederbefestigung zuzuschreiben ist. Damit wäre die Sachlage bezuglich der oberen 8 der am Denkmale angebrachten 16 Wappen vollig geklart, nicht aber bezüglich der unteren 8 Wappen. Hier wurdt das sonst innegehaltene Prinzip, daß die Stelle des Wappens eines bestummten Verwandtschaftsgrade entspreche, verlassen. Nach eine mir vorliegenden Stammtafel des Achatus v. P. war dessen Urgroßvater Courad, † 1482 - der Stifter der Pappenheim-Gräfenthalsches vermählt mit Dorothea v. Laber, dessen Mutter aber, da Lipie Gemahlin Haupts v. P., Barbara v. Rechberg. Die Wappen v. Laber und v. Rechberg kommen allerdings bei Grabstein III als No 9 und 15 vor; es kann aber weder angenommen werden, daß die Wappen 9, 11, 13 und 15 jene der Gemahlinnen der direkten Stammväter des Achatius' Großvaters gewesen waren, da sonst die Wappe II und 13 jene v. Weinsberg und Ellerbach und nicht die v. Rotenbar und v. Maßbach sein mößten, — noch daß sie die Wappen de Mütter von des Achatius 4 Großeltern geweien wären, da das Wappe v. Rechberg in dieser Generation noch gar nicht erscheinen durft (einen eventuellen Ahnenverlust ausgenommen). Es bleibt allerding noch eine dritte (und letzte) Annahme übrig, daß die Wappen v. Roten han und Maßhach jene der Mütter der Genannten, Dorothea v. Labe und bezw. Barbara v. Rechberg, gewesen seien. Das bleibt aber ein bloße Annahme, die ich aus Mangel an Zeit und Gelegenheit nich unterstützen oder auf ihre Richtigkeit untersuchen kann. Jedenfall aber wird das für die Wappen 9, 11, 13 und 15 augewendete Prinzi such für die entsprechenden No. 10, 12, 14 und 16 maßgebend gewesen sein.

Zu den 16 Ahnenwappen des Grabsteins No. IV ist zu bemerken, daß mir die Ermittelung des Wappens No. 16 nicht gelang es wäre aber nicht ausgeschlossen, daß es das Wappen der v Zanzendorff (Sinzendorff) oder v. Selbitz ist (welche auf der Gedächtnetafel zu Pappenheim erwähnt werden), in diesem Falle wären II von den 16 Ahnenwappen des Grabsteins übereinstimmend mit deore der mehrfach erwähnten Gedachtnistafel zu Pappenheim. Nachden jedoch diese Gedächtnistafel sich für die Aufstellung der Ahnentafen als geeigneter erwies, als die Wappen des Grabsteines, ist ihr auch in dieser Beziehung mehr Glauben entgegenzuhringen, und es anzunehmen, daß eie vollständig richtig ist.

Die vorstehende Abhandlung mag einen Beweis dafür geben, welche wichtige Aufschlüsse die Grabsteine auch in genealogischer Beziehung geben konnen, aber auch, wie notwendig es ist, diese Ergebnisse zu kontrollieren. Sind mehrere Grabsteine von Personen eines Geschlechtes vorhanden oder bekannt, die in direkten Abstammungsverhältnisse standen, so ist die Kontrolle sehr leicht.

Im allgemeinen sind Grabsteine vor 1500 in genealogischer Hinsicht viel zuverlüssiger, als nach dieser Zeit, wie denn auf ihre Herstellung überhaupt mehr Sorgfalt verwendet wurde. Allerdings wird nicht dur der Grabsteintest, sondern auch der hersldische Schmuck bezüglich der Ausführlichkeit immer geringer, je alter die Grabdenkmäler werden; dafür steigt aber in gleichem Maße der Wert der vorhandenen Texte und die Schonheit der hersldischen Darstellungen.

#### IL.

## Thuringische Tranksteuerregister der Amter Kamburg und Dornburg 1632-1637.

Von Prof. Dr. F. Tetaner in Leipzig.

Eine der wichtigsten Erwerbequellen der Thuringer Bevolkerung im Saaletal war der Verkauf des selbstgebrauten Biers und selbstgekelterten Weines. Die Sturme des Mahrigen Krieges haben einen Aktenband verschont, der nahere Angaben über jenes Gewerbe macht. Da er sieh in Privathand befindet und möglicherweise unausgeschopft verschwinden wird, will ich einige Angaben daraus zusammenstellen. Der Zeit nach fallen die Angaben in den schwedischen Krieg vor der Schlacht bei Lutzen bis zur Wiedereinnahme Thuringens durch Baner 1638, und wir beobachten, wie in bunter Reihe Schweden, Kaiserliche und Kurfurstliche unausgesetzt das Land in den Händen haben und Wein und Bier, soweit sie es erlangen konnen, für sich in Beschlag nehmen. Bald sind es die schwechschen Völker Banere, Stolhanschs und Wirttembergers, bald die kaiserlichen von Gotz, Gallas, Gelen, Kleine, bald die kurfurstlichen unter Dehnen, Romsdorf, Streinz, ganz abgesehen von den Gesandtschaften, Polizeitruppen und Kommissionen, denen man geru gab, weun man nur einiges retten konnte.

Die meisten Dörfer in den Bezirken Kamburg und Dornburg besaßen eine Braupfanne, und die Brauberechtigten konnten sie dreinal des Jahres in Anspruch nehmen, zu dreien Malen erfügte dann auch die Aufzeichnung der beiden Steuermeister jedes Dorfes: zu Kreuzerhöhung, Lucia und Quasimodogeniti. Jene Zeheutmeister schrieben auf, mit wieviel Eimer jeder Brauberechtigte an jedem Gebräu beteiligt war, wieviel davon als unversteuerhares Freibier zu gelten hatte und wieviel dann zu versteuern ubrig blieb. Als Lohn für seine Mühe erhielt er den Zehnten, der Schosser oder Obersteuermeister stellte dann alle Steuerregister des Bezirks zusammen und bezog wiederum den Zehnten. Eine Braupfanne umfalte 12 24 Eimer, meist 18 zu 19 72 Kannen. Zu jedem Gebrau gehörte mindestens 1 Erfurter Malter Genstenmalz zu 12 Scheffel, der 12 Eimer Bies gab und mit 6 Gruschen, wie der Wein, zu versteuern war.

Befreit von dieser Steuer war der Tiechtrank des Adels, der Universität Jena, der Hofbeamten, Pastoren, Lehrer, der Sulza-Balzbergschenke und der Beamtenwitwen. Was sie selbst tranker mußten die Bauern auch versteuern, doch begnügten auch die meist mit dem steuerfreien Kofent.

Fur alle steuerfreien Biere aber mußten die Käufer Quittung ausstellen, und für die in Kriegszeiten geraubten oder gelieferte Getränke stellte die ganze Gemeinde unterschriftlich, oder in der Vertretung der Schulze, die beiden Heimburgen oder Gemeindeälteste oder sonstige angesehene Personen Zeugnis aus. D. h. man bat demütigen beweglichen Worten um Steuererlaß für Getränke dann ohne jede Entschädigung hingeben mußte. Unter die Beruch und die Berechnung der Steuern und des Spundgeldes setzte de Beamte auch sein "gewöhnliches", der Adelige sein "angeborne-Petschaft. Einigemal kam es vor, daß die Soldateska nicht ble die Getränke geraubt und die Saaten niedergeritten, sondern auch die Braugefäße ("Kessel", "Bottiche", "Gefäße", "Pfannen") vernicht hatte; da behalf sich der Bauer mit seinen neun Eimer haltende Deisen. Kühldeisen verwendete man ehemals in Ermangelung vo Kühlachiffen oder Kühlstöcken. Die Deise ist übrigens noch heutige tags den Thüringern nichts Fremdes.

Die erhaltenen Register lauten:

Ambte Camburgk Trangk Steuer Register, über di Frist Quasimodogeniti Ao. 1633 (praesentirt den 29. Octobri Ao. 1639 vberlegt). (No. 3 vol. 5 Ambt Camburgk 101 fl. 4 g. 4 Trancksteuer Quasimodogeniti Ao. 1633.)

Einnahme Wein, So verwichene Frist Luciae 1632 im rest verbliche 21 Eymer zue Wiegmar. Hierüber ist aber Wein erkaufft vnd eingeleg

worden, vacat.

Summa Einnahme Wein, 21 Eymer.

Außgabe Wein, Davon werden dießen Termin mitt Frey Zetteln 😸 rechnet, vacat.

Ferner ist verkaufft ahn frembde orther dießes Fürstenthum! doselbeten solcher nach dem Maas verzäpffet vudt vorsteuert wird vacat.

Außgabe Wein, So von den Soldaten verwüstet worden vndt dieselben gangen, 21 Eymer Wiegmar.

So mit geld vorsteuert wirdt, vacat, Summa deß vin freyen Inchtrangk verschrieben ahn andere örfher verkaufften undt mitt gelde vorsteuerten West 21 Eymer Wein. Bleibet nichts im Vorrath

Einnahme Bier. So verwichene Frist Luciae 1632 im rest bliebe 86 Eymer Wiegmar.

Ferner ist gebrauen worden 10901/, Eymer in folgenden Dors schafften, alß

324 E. Camburgk, 192 Schmiedehausen, 90 Goßerstedt, 18 Wiegmar, 54 Vierzehnheybgen, 141°, Eckelsteit, 81 Sieglis 54 Kleinen Gesewizs, Leußla ist nicht gebrauet worden.

Einnahme Bier. Summa deß in der Frist Luciae 1632 im rest verbliebenen vndt dießes Termins neu erbraueten Bier 1176 Eymer Biers. Davon werden mit Freyzetteln verrechnet, inhalts der Register

178 Eymer wie folgt, alß
35. E Camburgk, 54 Schmiedehaußen, 55 Goßerstedt, 3 Vierzehenheyligen, 3 Eckelstedt, 24 Sieglizs, 4 Kleinen Geßewizs.

Bier uf die Soldaten, So dieselben außgeträngket undt verwüstet

455½ Eymer, alß
 77 E. Camburgk, 144 E. Schmiedehaußen, 9 Goßerstedt, 109½,
 Wiegmar, 35 Vierzehenheyligen, 75 Eckelstedt, 36 Sieglizs.

 Bier, Hierüber werden mitt gelde verstenert inhalts der Register 407<sup>a</sup>/<sub>4</sub>. Eymer wie folget. Die tragen nemblich 116 fl. 10 g. 6 J.
 194 E. Camburgk, 24 Schmiedehaußen, 26 Goßerstedt, 15 Wiegmar, 16 Vierzehenheyligen, 63<sup>a</sup>/<sub>4</sub> Eckelstedt, 21 Sieglizs, 48 Kleinen Geßewizs.

Summa deß zum Freyen Tischtrangk verfreiten (?) in die Commiß gegebenen von den Soldaten in den Quartieren verwüsteten vndt mit gelut versteuerten Biere, thut 1041'/4 Eymer. Solche von der Einnahme gezogen so bleiben in Rest 135'/2 Eymer als 18 E. Camburgk, 117'/2 Wiegmar.

Einnahme Geldt. Summa waß dießen Termin die Wein vndt Bier

Steuer getragen, thut 116 fl. 10 g. 6 d. Davon werden abgezogen, So vermöge Fürstl. nachlaßung vndt zu einbrugung dießer Steuer verwendtet, thut 15 fl. 6 g. - &, alß folget

2 fl. 13 g. Camburgk Pfundtgeldt, 6 g. 10 Å Schmiedehaußen, 7 g. 5 Å Goßerstedt, 4 g. 3 Å Wiegmar, 6 g. Vierzehnheyligen, 14g. — Å Eckelstedt, 6 g. — Å Sieglizs Pfundtgeld.

Mehr Außgabe 13 g. 6 Å Kleinen Geßewize Pfundtgeld, 8 fl.

Zehrung vodt verlust voer dießer Einnahme, sowohl abgangk ahn der Münze, 10 g. von Steuer Register, vodt von viel-feltigen Mahnzetteln, 10 g. dem Landtknechte, 12 g. vor Pappier zue Registern undt Mahnzetteln.

Summa von Summa gezogen so bleiben zur Ober Einnahme zue vberliefern 101 fl. 4 g. 4 h.

Uhrkundtlich, habe ich itziger Schößer zue Camburgk diß Register mit meinem Pätzschaft besiegelt vndt eigner Handt vnter schrieben actum die frist Quasimodogeniti Ao. 1633 (b) Georg Keyser zn. priå.

Ambts Dornburgk Steuer Register') über die Frist

Luciae Anno 1636

Quasimodogeniti Ao. 1637 (Praesentirt den 29. Octobris Anno 1639 Crucis Anno 1637 vberlegt)

Ambt Dornburgk

98 fl. 9 g 6 3. Trancksteßer zur Frist Luciae Anno 1636 82 fl. 13 g, 7 3. Trancksteder zur Frist Quasimodogeniti Anno 1637 No. 3 Vol. 2 129 fl. 11 g 8 4 3. Trancksteßer zur Frist Crucis Anno 1637.

1 Am Schluß: Uhrkündtlich habe ich itziger Schößer zue Dornburg diß Regn-ter mit meinem Pötzschafft betrugkt vndt eigener Handt vuterschrieben. Actum die Frist (Luciae Anno 1636, Quas. Anno 1637) Crucis Ao. 1637 (8) Georg Keyfer m. prif.

Einnahme Wein so verwichen Termin

Crucis Ao. 1636 im rest verbliben, thut 181 Eymer Dorndon

(kompt mit vorigem Register überein)

Luciae Ao. 1636 im rest verbliben, thut 33114 Eymer, als 214 E. Dornd., 114 E. Naschhausen, 181 E. Dornb., 262 E. Zimmer Quasim. Ao. 1637 im rest verbliben, thut 27114 Eymer als 2141 E. Dornd., 181/, E. Dornb., 381, E. Zimmern

Einnahme Wein so im Herbst Ao 1636 durch Gottes Soegen

wachsen 444', Eymer an folgenden orthen 33', Eymer Dorndorff, — Vtenbach, 1', Eymer Naschhauft 18', Eymer Dornburgk, 96', Eymer Zimmern, 294 Cuntz. Eymer Naschhaulet

Einnahme Wein Hierüber ist aber Wein erkaufft undt eingele worden vacat. Summa Einnahme Wein 62), Eymer Wein vacat vacat 271" vacat

Außgabe Wein, Davon werden diesen Termin mit Freyzetteln rechnet 24 Eymer 60 Kannen Cunitz

6 Eymer, alß 3 E. Dornburgk, 3 E. Zimmern

Uff die Soldaten undt waß durch dieselbe anageträncket word 269 Eymer 12 Kannen Cunitz

vacat

7 Evmer Zimmern.

Ferner ist verkaufft, ahn frembde örther dieses Fürstenthumb doselbsten soicher nach dem Maas verzapfft u. versteuert wird

vacat

**VACA**E

Außgabe Wein, So mit geldt versteuert wirdt, vacat

to E. tragen zue geide 14 fl. 9 g., alß 38 E. Zimmern zue 6 2' E. Newginna, so auch in Zimm Flur erwachsen, weisen derselbe meist v. d Soldaten ausgesoffen, der E. mit 3' verechnet worden, 1'/, E. Naschh, zue 6 g. 44°, E. tragen zue gelde 11 fl. 14 g. 7', A. nembl. 28' Zimmern theils zue 5, theils zue 6 g inhalts des Regist. 15°.

Dornburgk zue 6 g.

Außgabe Wein, Summa deß vin freyen Tischtranck verschrieben ahn andere örther verkaufften, durch die Soldaten verwusten u. mit gelde versteüerten Weins: 204 Eymer

60 561

Verbleiben demnach vf künfftigen Termin Quasimodogeniti 1637 zue verrechnen im rest 3311. Eymer, als 271° 214° Crucia

Luciae Dornda 214', E. Dorndorff, 1'/2 E. Naschhaußen, 18', E. Dornburge, 36', E. Zimmern 214', E. Dorndorff, 18'/2 E. Dorndorff E. Dorndorff E. Dorndorff

Einnahme Bier so verwichen Termin

Crucis 1636 im rest blieben 2321/2 . 1/8 Eymer Dornburgk (befindet eich im vorhergeh. Reg. alßo)

Luciae 1636

328'/2. 1/2 Eymer Dornburgk (gleichet mit vorhergeh. Register)

Quasi. 1637

5231/, - Eymer Dornburgk (vorherg. Register besagts also)

Einnahme Bier, so sieder der jüngsten Frist

Crucis Ao 1636 erbrauet worden 11511, Eymer mer an folgenden orthen als

Luciae ,, 1636

10121/9. 2/2 Eymer mer an folgenden orthen als

,, 1637 Quas.

926'/ Eymer mer an folgenden orthen all

228 Dornd., — Vtenbach. 96 Dornb., 84 Crippend., 198 Obernd., 32 Fluerstedt, 90 Sultzebach, 63 Großen Rombstedt, 108 Klein R.,

63 Wormbet., 931, Oberntröbra, 96 Cunitz, Grotschen — 248 Dornd., — Vtenbach, 1842, Dornb., 63 Cuppend., 198 Obernd., 32 Fluerstedt, 36 Sultzsbach, — Großen Rombstedt, 144 Klein R.,

9Wormbst., 931, Oberntrobra, — Cunitz, Groitschen — 219 Dornd., 381, Vtenbach, 80 Dornb., 147 Crippend., 180 Obernd., 16 Fluerstedt, 36 Sultzsbach, — Großen Rombstedt, 72 Klein R., 36 Wormbst., 102 Oberntröbra, — Cunitz, Groitschen —

Einnahme Bier, Summa deß im rest gelaßenen new eingelegten frembden u. ufs neue erbraweten Birs 1384 . E.

1449%

Davon werden mit Freizetteln belegt inhalts der Register

81', Eymer an folgenden Orthen, alß 33 Dorud., 17 Crippend., 3 Fluerst., 3 Sultsbach, 4 Großen Rombetedt, 18'/, Klein R., 3 Oberntröbra

52 Eymer an folgenden Orthen, alß 23 Dornd., 14 Orippend., 3 Fluerst., 3 Sultzsbach, Großen Rombstedt, 3 Klein R., 3 Oberntröbra, 4 Wormbetedt

306', '/, Eymer an folgenden Orthen, als 114 Dornd., 4'/, Crippend., — Fluerst., 3 Sultzsbach, Großen Rombstedt, 18 Klein R., — Oberntrobra, 12 Wormbstedt, 185'/, Dornb.

Außgabe Bier. Ferner haben die de facto eingefallene u. einquartirte Boldaten ausgeträncket 5721, E., als 4721, "

5431/2

33 Dorndorff, 198 Oberndorff 1), 45 Sultzzbach. 18 Flurstedt, 70 Klein Rombstedt, 241, Wormbstedt, 88 Oberntröbra,

96 Cunitz, - Dornb.

39%, Dorndorff, 198 Oberndorff, — Sultzsbach, 25 Flurstedt, 122 Klein Rombstedt, — Wormbst., 88 Oberntröbra, — Cunitz, — Dornb., — Crippend

<sup>1)</sup> Die übergesetzten Zahlen beziehen sich auf die Frist Quasim. 1636.

| 8 Dorndorff, 180 Oberndorff, — Sultzsbach, 16 Finnad<br>15 Klein Rombstedt, 4, Wormbst., 96 Oberntröbra, — Cant<br>169 Dornb., 55 Crippend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darüber werden mit gelde versteuert  401½ Eymer alls folget, die tragen an geld 114 fl. 15 g 3. 4  293 83 fl. 15 g. 474½ 1/3 8  162 Dornd., 67 Crippend., 11 Fluerst., 42 Sultzsbach 59 Große Rombst., 19¹ Klein R., 38¹ Wormst., 2¹ Oberntröbra 180½ Dornd., 49 Crippend., 4 Fluerst., 33 Sultzsbach, — Große Rombst., 19 Klein R., 5 Worn.bst. 2¹ Oberntröbra 97 Dornd., 87½ Crippend., — Fluerst., 33 Sultzsbach. — Große Rombst., 19¹ Klein R., 39 Wormbst., 6 Oberntröbra, 38¹ Vtenbach, 154¹ Dornb.                                                                              |
| Summa des zum freyen Tischtranck verf., in die Commiß gegiv, d. Soldaten in d. Quartieren u. sonsten verwüsteten u. m. geliversteuerten Biers thut 1050°, E.  816°, 1325°,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Solche von der Einnahme abgezogen, so bleiben im rest  328° 3. °/a E. Dormburgk  523° 7  124° 7  124° 7  124° 7  124° 7  124° 7  124° 7  124° 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Einnahme Geldt. Summa waß diesen Termin die Wein u. Bier Sterlitragen, thuet  114 fl. 15 g. — & 98 , 3 , — 147 , 8 , 1 , 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Davon werden abgezogen so vermöge fürstl. nachlaßung u. zur eine bringung dieser Steuer verwendet, thuet 16 fl. 5 g. 6 A all folgen in 15 10 6 17 17 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 fl. 4 g. Dornd Trangkg., 19 g Crippend. Tr., 3 g. Fluerst. T. 12 g. Sultzsbach Pfundtgeldt, 16 g. Gr. R. Tr., 5 g. 6 4 F. R. Tr., 11 g Wormst. Tr., 2 g. Oberntrobra Tr. 2 fl. 9 g. Dornd Tr., 14 g. Crippend. Tr., 1 g. Fluerst Tr. 9 6 A Sultzsbach Pfundtgeld, Gr. R. Tr. 5 g. 6 A Kl. R. T. 1 g. 6 A. Wormbst. Tr., 2 g. Oberntrobra Tr., 14 g. Zimmero T. 1 fl. 6 g. 6 A. Dornd Tr., 1 fl. 4 g. Crippend. Tr., 10 g. 1 A. Vich Tr., 9 g. 6 A. Sultzsbach Pfundtgeldt, 2 fl. 6 g. 6 A. Dornb. T. 11 g. Kl. R. Tr., 6 g. 7 A. Wormbst. Tr., 2 g. Oberntrobra Tr. 7 g. Zimmero Tr. |
| Geldt 8 fl. vor Muhe u. Arbeit desgl. Zehrung über Einbringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| u, zue auswechselung bösen geldes, 1 fl. 18 g. vnterschiedtt, Botelung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n 8 n n n n 12 n n n n n n n n n n n n n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Summa von Summa gezogen, So bleibet der Obereinnahme zue überhefern: ð.

98 fl. 9 g. 6 A. 82 , 13 , 6 , 129 , 11 , 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ,

Das Steuerregister zweier Dörfer möge erzählen, welches Geschick die gewonnenen Getranke hatten, wenn die Gegend vom Krieg verschont blieb.

Register der Trancksteuer zu Cunitz auff den Termin Lucie

Anno 1631.

An Weine ist diesen Herbst erwachsen: 294 Eymer.

7 Alt Hanns Tondorff, 12 Hans Zimmerman, 20 Philipp Tondorff, 5 Marta Mertens, 3 Nicol Geiling, 2 Jacob Biderman, 4 Alt Hans Merten, 30 Peter Zimmermann, 5 Gorg Reseler, 12 A1bert Beyer, 15 Gorg Tondorff, 15 Urban u. Peter Greffe, 12 Bartel

Bever. 147 E.

2 Hanns Seuffert, 6 Michel Zolp, 6 Fritz Tondorff, 4 Casper Baum, 5 Anna Tondorff 20 Peter Beyer, 1 Christoph Hertzer, 11 Ursula Sibern, 4 Paul Hüttich, 10 Gorg Merten, 30 Smon Heentzel Richter, 6 Barbar Rosten, 3 Simon Hartman, 15 Hans Tooslorff, 6 Magreta Holmans, 7 Anna Tondorff, 6 Zachris Merten, 6 Hans Herolt, 4 Nicol Techand, 157 E.

An Wein ist von den Ehrfesten Hohe Achtbarn u. Fürstl. Sachs. Ambt Schößern zue Eisenbergk erkauft worden 24 E. 60 Kannen.

1) 6 Eymer minus 6 Kannen bey Georg Martin 2) 4<sup>1</sup> Eymer Weißen dan 7 Virtel Eymer Roten Wein bey

3) 6 Eymer 54 Kannen bey Albert Beyern

4) 6 Eymer minus 17 Kannen bey Peter Sibitz.

1) Zu des Wohl Edlen Gestrengen u. Vesten Herrn Anton von Schönbergks auf Mittel Frohn Furstl. Sächs. Hochverordneten Cammer u. Hof Raths zu Altenburgk meinen endesgemelten großgunstig gebietenden Herrn u. Forderers Tischtranck seind bei Georg Martin zu Cumtz 6 Eimer weniger 8 Kannen Most steuerfrey erkaufft u Seiner Wohl Edlen zubracht, auch umb mehrer Beglaubigung willen dieses mein eigenhandiger Schein & vorgedruckt (gewohnlich Petschaft beigefugt. Peter Freisleben).

2) Zu Furstlichen und andren fürgefallenen Auslößungen habe ich endesgemelter Schoßer fünfthalben Eimer Weißen Wein und dann auch vor den Furstlichen Sachs. Hochverordneten Hoff- & Kriegs Rath auch Präsidenten des Lobi. Consisterii zu Altenburgk Herrn Doctor Martin Mendium Sieben Virtel Eimer Roten Wein bey Peter Beyern zu Cumz erkanift, derawegen die fürstl. Sachs. Hochverordneten Herren Trancksteuer (obereinnehmer um Be-freiung gebeten werden. P. Freisleben).

3) 6 Eimer 54 Kannen Most habe ich endesgemelter Schößer zu furfallenden Furstl. u. anderen Außrichtungen bey Albrecht Beyern zu Cunitz Steuerfrey erkaufft und gelebe darneben der Hoffnung, die Furstl. Sachs. Herren Trancksteuer Ober Eunehmers zu Altenburgk Ihne der gewohnlichen Tranksteuer darum gegen dieser meiner eigenen Hand u. vorgedruckten gewohnlichen Petschaft zu entnehmen (P Freisleben 6 Nov.,.

4) Zu Furstlichen und auderen Außlößungen habe ich Endes-gemelter Schößer bey Peter Siebern zu Cuniz 6 Eimer weniger

ına, 11/2 Gratius Putsche, 11/2 Adam Richter, 1 Hans Conrad Starcke, 11/2 Hans Krähmer, 11/2 Barbar, Richters,

das gemeine Siegel verlohren als haben zu mehrer besolches der Ambtsschulzs u. Ruchter eygenhendig subunterschrieben. Barthöl Wüntscher m. ppa., Richter. Vänscher m. pra.

1636: Von 36 Eymern "41/, Eymer welches die Soldaten runeken."

Eugnis, was das Keyserliche Span. Reiterische u. Galenische vor Bier zu Wormbstedt ausgetruncken uffa Termin Crucis E. Weil das gemeine Insiegel verlohren als haben der tzs & Richter solches eigenhendig unterschrieben. Barthöl m. pra. Richter. Nicolaus Wünscher m. p.

wahrhafter Lichtblick bleibt es, wenn man in diesen Akten eer wieder liest, wie der Bauer, trotz aller Enttäuschung entgangenen Gewinns, immer aufs neue säte und erntete iner stillen Hoffnung nicht getäuscht ward, daß auch der rieg und der uschhaltigste Krieger schließlich von dem seinem Fleiß überwunden wird.

#### III.

me Propsteirechnung für Coburg vom Jahre 1535.

Von Pfarrer Dr. Berbig, Neustadt-Coburg.

bäuden, mit denen auch ein großerer landwirtschaftlicher verbunden war, etwa da, wo heutzutage die sog. Generaladentur in der Stadt Coburg, in unmittelbarer Nähe der tzkirche, steht. Diese Stiftung ist vielleicht sogar aus vorsem Kulturbesitz, wie ja auch anderwärts vielfach der Kirchen arvorgegangen, wenigstens soweit es Liegenschaften, Felder sen betraf. Schon im 12. Jahrhundert stand die Propstei icher Abhängigkeit zu Sanlfel 11), insbesondere zum dortigen inerkloster, aus welchem sie ihre Vorsteher (Propste; bezog, als dem obersten Geistlichen, dem die Seelsorge der Stadt invertraut war, lag auch die Verwaltung des ansehnlichen rermögens ob, dessen Höhe im Laufe der Jahrhunderte fortwährend stieg. Liegenschaften und Grundstucke an Feldern und Äckern bildeten den Grundstock dazu. Aber idungen, Fischereien und Schafzucht beferten nicht unbe-Enkunfte. Dazu kamen die in den um Coburg herum i Ortschaften alljahrlich fülligen Geldennuhmen an Erbind die aus dem landwirtschaftlichen Betrieb der Propstei den Erträge an Naturprodukten und Ernten.

Cfr. Dr. G. Berbig, Bilder aus Coburgs Vergangenheit, II, M. Heinstus Nachfolger, 1908.

Nachstehender Rechnungsauszug ist mehr als in einer Hinsicht interessant. Kulturgeschichtlich liefert er manchen Beleg. Preise von Nahrungsmitteln, Höhe von Arbeitslohnen aus den Jahren 1531 32 sind daraus zahlenmäßig zu entnehmen. Auch in landwirtschaftlicher Hinsicht findet sich manch interessanter Beleg.

# Probatei-Rechnung 1531 32.

Rechnung paulsen plumings verwaltern der Brobstey zu Coburg seynes Evnnemens und ausgebens halb von Sonntag nach Georgy des XXXI an bys auff Sontag nach Georgy des zweyunddreussigsten Jara beschlossenn,

Berechnet in gehaltner Visitacion zu Coburg am Sampstag nach Ascensions domint Anno etusch. 1535.

Anwesend:
Hans Schott z. Hellingen, Ritter,
Sylvester v. Rosenau, Schosser,
Paulus Bader, Castner,
M. Joh, Langer, Pfurrer,
M. Joh, Birnstiel, Prediger,
Wolf Weydner, Burgermeyster z. Coburg.

Einnahme an Geld.

24 Gulden 6 Gr. 1 h. Erbzinsen, fallig Walp. u. Mich., auf dem Lande:

Dörfer: Kreidlitz Ketschendorf Schottenstein Naundorfles Kurttendorf Oberlauter Grube

Wolsbach
Bauerfeldt
Mockenprunn
Weissenprunn
Mey ler
Drosenhausen
Grossenwalbur
Alstatt

Neuses Rothann Groß-, Klein-Garnstatt Zederdorf

Niederwasung Biberbach.

Ferner u. a:

Wustenahorn

9 fl. 1 gr. 3 & 1 h. Erbzinsen von den Weinbergen im Brobstgrund. Ferner:

Wiesen Zins zu Oberlauter und Kortendorf für Verkauftes Heu und Grummet von der Probstei Wiese.

26 fl. für verkaufte Wiesen: "eyne die Brobstin, dye ander die eybenin Eiba?), und dye drit dye Schulthesin gnant, haben eiliche zu Grub gekauft"

15 fl. 1 7 fur dye Wyesen dye Amoraw gnant

2 fl. fur dye Wyesen, dye peunt gnant 32 fl. ans verkaultem Vieh gelöst (u. a. 1 fl. für ein Schweinle). 7 gr. 6 λ lur 4 Saugschweinle, je eins um ein Pfund b λ verkaulft.

### Verkaufte Häute und Felle:

1 fl. 3 gr. 18 å für 2 Kuhlhäute 4 gr. 12 å für 4 Kalbfelle.

20 fl. 2 gr. 15 A für 2 Ctr. 74 W Wolle, je ein Ctr für 8 fl. verkauft.

1 fl. 6 gr. 6 & für 16 Maß Butter.

6 gr. 9 & für 21 Vasnachtshennen, je eine für 9 & gerechnet. 1 Herbsthuhn 3—5 &

1 Gans 20 &

1 Schnitkas 3 heller. Ferner verkauft:

Mohn und Zwiebeln.

Frohntage wurden mit Geld abgefunden.

mit dem Pflug, je ein Tag berechnet mit 1 gr. 6 &

— 1 gr. mit dem Rechen und der Sichel je ein Tag 8 å. bezw. 7 å

Frohnfuhren, ebenfalla abgelöst:

1 gr. 6 & ein Fuder Holz zu führen. 2 gr. 12 & ethehe Fuder Mist auszufahren.

Getreide (korn) wurde verkauft für 145 fl. 21 Å, je 3 -6 Simm. für 1 fl. Weitzen (weyss) für 46 fl. (je ¾ u. 1 Maß für ein gulden). 16 fl. 25 Hafer

2 fl. Gerste.

Summa Sm. aller Einnam an gelt. 483 fl. 8 gr. 11 a. 1 h.

Ausgabe.

90 fl. Magister Johann fessel, predigern

110 fl. den vier Cappellanen 12 fl. der Probstei-Verwalter Plüming

5 fl. seine Hausfrau, laut Bescheids.

Das andere Hausgesinde erhielt:

2 gr. 5 & Dinstgeld dem Hausgesinde allen

7 fl. Hans Unbrett, der Kellner

7 fl. Peter Weidenhöfer, der Bauknecht

3 fl. 5 gr. 6 & der Unterknecht 2 fl. der Hausknecht 4 fl. die Kochin

3 fl. 4 gr. 6 à die Viehmagd 1 gr. der Kuhhrte (der zum halben Teil hütete) 6 gr. 24 à von 34 Schweinlein zum halben Teil zu hüten, je von einem Schweinlein 6 &, 8 & von acht Schweinlein zu gewöhnen.

Fernere Ausgaben:

Dem Schmied (1 fl. von einem ganz neuen Wagen zu beschlagen), 4 gr. 6 å fur 2 Pflugschare,

Eisen 4 & das Ø, am nachsten Ostermark.

Dem Wagner: 1 fl. 1 gr. 18 & fur einen neuen Wagen, 4 gr. 6 & für 2 neue Wagenräder.

Dem Sattler in der Spitalgaß und dem Sailer vor dem Spitalthor für allerlei Arbeit dies Jahr je 4 fl. etc.

Ferner lieferten:

Schlosser,

Blattner oder Kesler (Wasserkessel),

Haffner,

Butner.

Leyneweber, Glaser. Siber. Tyscher. Zigler, Zymmerleute, Mauerer, Strohschneider,

Braumeister, Schlätfeger (1 gr. 24 § pro Jahr), Geschworener Bote 1 fl. 2 gr., Hans Bauer, aus beseich des Schoesers zu Coburgk.

Meczler.

2 gr. 7 A Wolf Weiß von zweyen Kühen, dreven Mastschweinen und 4 Kalben zuschlachten und etzlichen schwenz zu beschauen.

An sonstigem Taglohn:

1 gr. 6 & drei Taglohn den Tham bei der Wiesen, "die peunt genannt zu machen, welchen das Gewässer zerrissen hat

2 gr. dem Fischer, den See in Wusten Ahorn zu fischen et. Ausgabe für den Hopfenbau im Hambach:

2 fl. 1 gr. 14 A. u. a. den Hopfenpflockern je ein Tag 4 A. Den Taglöhnern beim Heumahen, je ein Tag 8 A.

Schnitternte 12 à pro Tag, Dreschen 12 A

Für Brennholz vom Forstmeister in Neustadt für 2 Acker Brennholz 4 fl. 11 gr. 3 A 3 fl. Scheidlohn, von 63 Klafter zu machen, je von ein Kiatter

12 4

Ausgabe an Geld für die Küche:

Für 41 Gulden 6 gr. 15 & 1 h. für 29 Ct. 60 @ allerlei Fleische dis Jahr über unter den Fleischbäncken erkauft und verspeist. Nämlich

24 fl. 3 Gr. 28 A Rind und Hammel, d. 66 4 A

2 fl. 7 ,, 28 A desgl.

1 & 1 h. Kalbfleisch, 3 & das Pf. 14 fl. 4

3 Gulden 4 Gr. 25 A. Fische (grün)

18 , für Stock- und Halbfische 3 , für eine halbe Tonne Häringe (bei 3 Paulsen Rynndermann genommen)
20 "für Wein zu Tisch und Essig zum Fisch 1

siden, auch fur das Hopfengesinde am Ostertag

2 28 für 66 Metzen Saltz

2 " junge Huhner, Taube und Gans " Zwiebel, Gruokraut und Weißruben 6 29 29 33 1 9

Eier 5.9

., Hirse und Reis 2 1 2 Allerlei Wurtz Licht, je em 69 9 A

aller Ausgaben 382 fl. 3 Gr. 24 A 1 h. Gewahr 1 fl. 4 Gr. 8 A

```
Vorrath am Ende der Rechnung:
```

Bargeld s. o. 215 Tomere 2 Metzen Korn Virtel 1 M. Weiß 13 - Haber 11 an getreyde - Gersten 19 22 Dinckel 31 11 Malz 90 12 31 Hopfen 23 54 Eimer Bier 8 Covent 26 Maß Butter 76 Weysset keß 9 Schock Eier 1 ganzer Bach 10 Viertel Speck 16 spieß durr flachs 4 Wagpferd 3 Kuhe 13 Mastachweine 127 Melkschafe 44 Hammel 83 Jährling 126 Lämmer 249 Ctr. Wolle

93 Klafter Brennholz.

#### IV.

## Inventar, Kleinodien etc. der Kirchen St. Moritz und St. Nikolaus zu Coburg im Jahre 1528.

Von Pfarrer Dr. Berbig, Neustadt-Coburg.

Das altehrwürdige Baudenkmal der Stadt Coburg, die St. Montz-Kirche, war, wenn auch nicht in heutiger Gestalt, schon während des ganzen Mittelalters im eigentlichen Sinne die Pfarrkirche der Stadt. Um diese herum gruppierten sich die übrigen kirchlichen Stiftungen. Naturgemäß war zu St. Montz von jeher auch der Mittelpunkt des ganzen Kultus. Hier standen bis in die Reformationszeit hinein die Altäre der verschiedenen Vikareien, — gerade unmittelbar vor dem Reformationsjahrhundert und im Anfange deseiben hatte sich der Eifer kirchlieher Schenkungen und Stiftungen ganz besonders geregt.). In glochem Maße waren die damit verbundenen Verehrungen an die Kirche, au Silberschätzen und Kleinodien gewachsen. Nachweislich hat sich auch der Rat der Stadt an diesen Stiftungen hervorragend beteiligt. Honn berichtet weuig-

Cfr. Dr. G. Berbig, Bilder aus Coburgs Vergangenheit, l. u. II, Leidzig, M. Hemsius Nachf., 1905 u. 1908.

steus in seinen Jahrbüchern der Stadt Coburg, daß "mit dem herminahenden Jubel ahr 1500 der Stadtrat beschloß, des Schutz Patron Mauritus Brustald in Silber verfertigen zu lassen, und schickte zu dem Ende im Jahre 1501 an lauter Elscher Groschen, so zusamme 20 Mark und 1 Loth gewogen, 200 Gulden durch Michael Feierahend nach Wurzburg. 1502 wurden durch eben diesen Feierabend 8 Mark Silber dahm nachgeschickt, ferner 249 Gulden 11 Pfund 7 Pfund für den Goldschmied, 1 Gulden 18 Pfennig Trinkgeld, und 2 Gulden 6 Pfennig, die bei der Rechnung mit dem Goldschmied verzehr wurden. Diese Zierde der Stadt und der Kirche wurde 1505 auf einem Tuch, so mit besondern Schilden für 3 Orth ausgemalet gewesen, unter Begleitung gewisser Trabanten hieher gebracht.

Aber sehen im Jahre 1529, also kaum 25 Jahre spater, wurde dieses silberne Bruststuck wieder verkauft für 1800 Taler, und zwinnach Nurnberg. Und ebenso wurden dorthin zur selben Zeit die Kirchenornate, Monstranzen, Kelche, Marienbilder und andere kleinden bestehend in 61 Mark 2 Lot Silber, um 511 Guiden 12 Schill au veräußert. So schnell war das Interesse an diesen Schätzen bei

Anbruch der Kirchenreformation verloren gegangen!

Im nachstehenden findet sich nun ein Inventar oder Verzeichnisches außerdem noch vorhandenen Silberwerks usw., das bei Gelegenheit der ersten Visitation in Coburg. Fruhjahr 1529, aufgenom neuwurde. Auch die Ornate, Altardecken u. s. f. kommen hier in Betracht neben den an leren "Clemodia". Das Verzeichnis ist recht interesant und beweist, daß schon die alte Coburger Einwohnerschaft eingebefreudige, opferwillige war, soweit es die Kirche betraf. So war, die St. Moritz-Kirche gewähleh gut ausgestattet und konnte sich in ihrem Sonn- und Festtag-schmuck wohl sehen lassen.

Die vor dem Sudtor an der alten Landstraße liegende Schikolaus-Kapelle war dagegen klein und im Verhaltnis zur Pfarzektrehe arm zu nennen. Diente sie doch auch in erster Lanie der Gotteschenste der Armen und Siechen, die in dem unmittelbar neber der Kapelle bestehenden Siechenhaus verpflegt wurden. Immerhinist auch diese Aufzeichnung wertvoll für die Coburger Goschichtung daraus neben den Zahlen auch die Namen alter Burgerfamilier

der Stadt gewonnen werden können.

1

Inventarium vnd verzaignus des sylberwergks ornaten vnd ander chinodien der pfarkirchen Sanct Mauricij zu Coburgk.

Silberwergk

4 gemeine kelch 2 cleiner kelchlein domit man zu denn krancken geht 1 schwartzer samtter gürttell mit silber beschlagenn

1 kupffere monstrantzen vergult

l kapffer puchsen vergult mit einem silbren püchslein van schellein dorynnen domit man hieuor das sacrament zu den krancken getragenn hatt

2 kupffere puchsen zum kreysam jm ciburio

1 rotth sambten fürhenglem dafür

2 zenudle vergulte pfann 2 arrase phan rotth gemalt

I vergult truhelein jim ziburno dareyn man corporall legt.

```
Inventarium jn der sacristen jn einem schanck.
 7 gewürckt deck
2 bose gemalte deck in festivitatibus im chor aufzuhencken
 4 cleiner decklein
 1 gewurkte deck zum predigstull
 1 roten samtten rock vnd ein .... bildt vaser lieben frawen anf
   dem altar Mauricij zugehorig
6 korrock gut vand bosse
1 schachttell mit besen lautter tüchlen
12 corporall
23 corporal taecheun
 5 sammte sacrament deckenn
1 groser hymell auf den hoen altar zusetzen
 1 clein hymelein so man quintis feriis genutzt hat ad cir-
   cumitum
 1 grosen himell ju festivitatibus ob den sacrament in circumitu
   getragen hat
 1 grosse schachtell mit briven de indulgentijs erlassen vnd die
bullen der milchspeise
 1 kupffere vergulte leisten ad altare manricij gehorig
 1 geffass kupfere in der sacristey
 1 glocken ad communionem.
              Ornata ader messgewant.
 1 grun gulden ornat mit 2 buiten rocken vnd aller zugehorung
 I weiß gulden mesegewant ad requisiten der bruderschaft aplore
   geweeen
 1 alten roten gillden kormanttell
 1 alt rotth guld ornst ad requisiten.
                         Samit.
 1 blaer samiter kormanttell mit 2 diacon rocken haben ein
   gelben maserirten boden mit aller zugehorung
 1 blae samiten casell mit einem erhobenn kreutz cum requisitis
 3 samitte rotth casell cum requisitis
 2 rotth samitt diacon rock habenn keyn zugehorung
 2 ornata grün samit cu requisiten
 2 grun diacon rock habe kein zugehorung
 3 schwartze sammit cli requisitis
 1 leberfarben samit cum requisitis
 1 roter sammitter kormanttell.
                   Ornata Damaett.
 2 weiß casell zu
 2 leviten rock sine
 2 rother }
                       requisitis
            cum
 1 grun
                      Schamlotth,
 2 schwartz kormentell
 1 roth
 3 schwartz
              schamlot cu requisit.
 2 leberfarb
 1 ascherfarb
 1 weißenn
```

Attlas.

```
1 rottenn 2 zu requisit.
                                 Wullen.
      2 rotther
      3 schwartzer
      1 leberfarb
                              ornat cu requisit.
      1 weiß bawmwolles
      1 weil leynwates
                            Ornata Seyden.
      1 rotth
      1 grün
      1 schwartzzendell
      2 braun, das ein schiller
      1 bla furstat
                                    cu requie.
      2 gespigelter
      2 rott gespigeltter
2 gehalbirte
      1 gra alt gld stück
           Diese haben keyn zugehorung.
      2 schwartzer wuller diacon rock
      2 schwartz casell
      2 roter wullener
      1 grun gestraift spitzen casell casell
      1 alt gestraft samit
      2 weyser leynwatther
      1 schwartz furstat
      6 grosser altartucher
     40 zillicher vnd cleyner altartucher.
Die andern sindt Johan kaufman als P curatorn des ge-
        meynen casten behendigt, armen leuten zugeben.
                           Andre clionodia.
      1 positiff
     15 bar leuchtter, 10 messen, die andren zine
      1 gedruck missall in pergameno
         Item ettlich alt geschrieben messpucher in pergameno
      2 groser furhenng
     14 furheng den andern altarn zugeherig
      4 leichtücher
         Item ettlich alt furheng quasinullius utilitatis
      1 messe leuchtlein uf der steynen porlauben
      1 messe leucht so Sebastianus gehangt
1tem das heilig grap mit seiner zugehorung hat wolf:
ketzschenbach in verwarung
Item ettlich bücher in dy libery gehong
     1 missall gesanck puch in pergameno
2 psaltter in pergameno
2 petthpucher
        petthpucher in papiro.
      Hirnach genante vicary habenn kelch, pucher vnd ornata nach-
mals bey jrenn handenn
```

Das mgr. Balthasar Dhuring predicator Das Seyfridus erweyn Dns vicary aplorum Dās vicary vrbanj.

Sumarum der ierlichenn eynkomens an gelt zinsen (an Häuser, Weinbergen und in der Nähe der Stadt), so ablosig sindt 55 fl. 7 Ø 3 å 1 b.

Solche hinorgeschribne ablosige geltzinss sindt zum teyll von dem gelde, so fur jartag vnd andre stifftung zum gotshauss gegeben, erkauft worden.

Auch hatt man von demselbigenn gelde der stifftung die Bullen der Milchspeis oder das judult vonn Rhom jn newligkait erkauft bey 400 fl. ongenerlich betreffendt.

Dartzu zwue newer glocken gezeuget, weliche mit dem newen glockenstul nit wenig vinter tausent gulden,

Die vbermass ist verpaut am newen ban der 1 kirchenn. Summa Summaru alles ierlichen eynkomens der pfarkirchen an Erb vnd geltzinsen auch huner kess vnnd ayernn facit 72 fl. 8 &

Davon werden nachmals ierlichenn ausgericht vnd gegeben zwue Spennt armen leutthenn, darzu ein Bart bestellt, bir vnd brot zur epent gegeben, gesteet ierlichenn bey den 15 fl.

- Mehr gibt man jerlichen davon dem steynmetzen 4 fl. sein jarsolt 1 fl. dem kirchner für messweyn zum ampt das jarlang, angeschlossen die hohen fest, gibt in Er Seiffridt, wie es dann zu seinem lehen gestifft ist 4 Ø den schwestern ins vnttere convent

5 @ dem spittallmeister Machen die funff post

20 fl. 6 🕏

Restat dem gotshaus an allen eynkommenn 40 fl. 2 Ø 20 j.

1251 gulden 2 @ 24 A auss sylberwerck vnd geschmeydt gelost von der pfarkyrchen Sanet Moritzen, heyligen Creutz vnd der Spitalkyrchen komen. Ist nach laut der verzeychnus zv Nurmberg daruber gegeben, gelöst.

Jerliche Eynkumens Sandt Niclaus Cappellen pey dem Sichhaws.

Eynam EwygZins (Namen u. a. Hans Luger, Schlosser, Heyncz buchelberger, Jacob burgkreis, Hans schonner, Wolff reinhart, Michel schungu, bastyan storcher, hans scherzer, kilyan schonner (von eyn weynberg am Juden berg geleygen), Wolff orlemacher, Jacob bumerle, michel hassler, Cuncz hazzler, Clavs eybau, Jorg bavmgertner, barthel krugk, Cuncz fyscher, Claws model, hans newckel, Cuncz herczog, heyncz trungckle, Caspar pfal (viele Weinbergszinsen!).

Summa der hinterstelligen schuldt

25 fl. 7 gr. 16 3

An kleynnodya

eyn kelch wigt pey 30 lot ungeferlich eyn weisz buch

Etlich bachamendt weis es nicht anzwechlahen

(Ich habs auch nicht gemerdt ader gewengerdt, bemerkt der Schreiher treuherzig)

zwen bleyer levchter auff althar

eyn kleins mess kendelich

Eyn bravns lundisch mess gewandt sampt Seyner zw gehoerung

zwey alther tücher

trey vorhen vor dem althar der

eyn ist von vier farbeu

der ander schwarcz leyne Der drit eyn dewigt.

Das nachfolgendt nemen dy Sichen Selbst eyn vor sich

2 # eyn schogek eyer etc. Suma der sichen Kinder jerkeh einkomens

2 fl. 7 gr. 28 å Summa alles Einkomens jerlich an gelt: 12 fl. 2 Ø 4 å 1 heller.

V.

Zur Geschichte der Grafen Helnrich XXIV. († 1444) und Heinrich XXVI. († 1488) von Schwarzburg-Sondersbausen.

Von Dr. Gustav Sommerfeldt in Königsberg.

In den "Briefbüchern" S. VI <sup>1</sup>, No. 16 und 17 des Kgl. Kreuarchivs zu Nürnberg erschienen mir bei Gelegenheit anderweitiger Na hforschung folgende 3 Briefe, die die 2 letzten Lebensjahre des Grufen Heinrich XXIV, des Streitbaren, von Schwarzburg († 4. Oktober 1444 zu Arnstadt betreffen, wichtig genug, um sie einer genaueren Prüfung auf ihren Inhalt zu unterziehen. Einiges über Heinrich XXVI, sei angeschlossen.

 No. 16, Blatt 180 181, Nürnberg, 17, Dezember 1443 (Graf-Heinrich XXIV. wider Kaiser Friedrich III.; Rechtshandel bisher nicht n\u00e4her festgestellten Inhalts):

"Heinrichen graven zu Swartzpurg, herren zu Arnstetten und zu Sundershusen. Gnediger herre! Als uns nechstmals ewer gnade geschriben hat von wegen solficher geprechen!, euch gen dem allerdurchluchtigsten fürsten, unserm gneuigisten herren, dem Romischen kunig autreffende etc., hetten wir alsdann ewerm potten? gerne ein antwurt geben. Do gab er uns zu erkennen, wie er ken

Gebrechen = Beschwerdepunkte.
 Dem Überbringer des Briefes.

ewer gnaden bevellnuß wegen verrer') lauffen muste. Denn diese ewer gnade mag uns wol getrawen, das uns sollichs nicht liep ist, und auch dabey wol versten, nachdem und wir arm lute sein, das wir dartzu nicht getun kunden. Sunder womit wir ewern gnaden aust dienst und wolgevallen beweisen und ertzaigen mochten, des weren wir willig und berait. Datum feria 3. post Lucie (1443)." – Das Inhaltsverzeichnis zu Anfang des Kodex bemerkt: "Heinrichen graven zu Swartzpurg, ein antwort von der clag wegen uber unsern hern kunig etc."

 No. 17, Blatt 72—73, Nörnberg, 16. Juli 1441 (betrifft den Vasallen Heinrichs XXIV., Werner von Harras, und die Waldenfelser Fehde, an der dieser mitbeteiligt ist):

"Hern Heinrich, graven van Swartzpurg, herren zu Arnstetten und Sunder-hawsen. - Gnediger herr! Als uns ewer gnade nechstmals von wegen Wernhers von Harras ) geschriben und abschrift seines clagbriefs eingeslossen mitgesandt hat, hetten wir alsdann ewern gnaden zu den sachen nach ir gelegenheit gerne geantwurt. Wann aber derselbe ewer pott sollicher ewer antwort nicht harren wollt, und wir ewern gnaden desmals geschriben haben, denselben ewern gnaden bey unser eigen potschaft vollicheher zu den dingen zu antworten; und uf das wöll", ewer gnade gutlich vernemen: Nachdem uns und die unsern, er Hanns und Fritz von Waldenfels gebrudere wider got, er') und recht mit rawb, mord und prannde b) unbesorgter ding ubergriffen und beschedigt hatt"), damit wir nu, alls durch reduch ursach, bewegt und gedrungen worden sein, die nnsern wider dieselben Waldenfelser zu schicken, sie widerumb als des heiligen reichs und unser offenbar straßenranber, mortprenner und übeltetter zu beschedigen; alsdann die unsern auch anders nicht gewißt haben, und auch wir nachmals anders nicht wissen, denn das solliche erb und güter, zu den die unsern griffen und sie beschedigt haben, den genant Waldenfelsern zugestanden sein. Wann hot der genant Harras eincherles gerechtikeit zu der guter einem oder mer gehabt, und une das zeitlich zu erkennen geben. Nachdem nu im sollich narecht, an uns und den unseren, so vorberurt ist, begangen, vor der Tat, alls wir nicht zweifeln, unverborgen, sunder offenbar gewesen ist, wir wolten uns darinne gehalten haben, das wir mit gehinpf getrawt betten zu verantwurten. Und wiewol wir nu bißher nicht anders erfarn haben, denn das solliche erb und guter, zu den die unsern also griffen haben, den vorgenanten Waldenfelsern zugestanden, und auch nachmals zu iren slossen vogtber") zinsper,

<sup>1)</sup> d. i. in weiteren Aufträgen des Grafen.

<sup>2)</sup> Sein Verwandter Hermann von Harras war Mitbesitzer von Schloß und Stadt Wiehe, die 1446 in schwarzburgischen Besitz übergingen.

<sup>3)</sup> wolle.

<sup>4)</sup> Ehre.

 <sup>5)</sup> Brand.
 6) Über diese, damals großes Aufsehen erregende Fehde vgl. Chroniken der deutschen Städte": Nürnberg, Bd. 2, Leipzig 1864, S. 83 und ofter.

<sup>7)</sup> Den zu den Schlössern gehörigen Vogteien untergeordnet.

gewertig und zinsper sein, und auch nach gelegenheit der sachen spruch und anvordrung, als uns bedunkt, von im muglich vertragen weren, und nu ewer gnade gesynnet gutliche tege an gelegen stetten mit im zu warten nicht auszugen. Das dann ewer gnade und mentelich prufen und versten mugen, das wir uns in den und ighehen andern sachen pillicher und zimlicher ding fleißen wollen. So etc. per totum, ut duei Wilhelmo<sup>1</sup>), paragrapho tali. Datum ut auprafid. i. feria 3. post Margarete 1444). — Im Inhaltsverzeichnis: "Heinrich graven von Swartzpurg, Herrn zu Sundershausen, ein antwort von Wernher Harras wegen."

3) No. 17, Blatt 100—101, Nürnberg, 1. September 1444 (Vorschlag eines Ausgleichs mit Werner von Harras vor dem Grafes oder vor Kaiser Friedrich III.):

"Hern Heinrichen graven von Swartzpurg, Herren zu Arnstel und Sundershawsen. Gnediger herre! Alls uns ewer gnade geschriben und Wernhers von Harras brieve, an dieselben ewer gnade lautende, verklossen mitgesandt hat, dieselben brieve bede wir mit trer unthalt wol vernomen haben, und sein an zweifel, ewer gnade hab auß unsern vordern schriften wol vermerkt gelegenheit und herkomen der sachen, uns gen dem genant Wernher antreffenda-Darumb nicht not ist, als uns bedunckt, die von newem mit ires umbstenden zu beruren. Denn nachdem und wir denselben ewen gnaden, und er ewern gnaden, an gelegen stet ein gutlichen tag zu suchen zuschreibt, und auch demselben Wernhern davor volliche zugeschriben haben, mit im von unser gebrechen wegen nach ewe begerung zu einer gutlichen verhorung an gelegen stet unverding und unverpuntlich zu schicken, und unser beder partien gelangt rede und widerrede verlauten lassen, und ab wir uf demselben tage in einer guthcheit nicht vertragen und vereynigt werden mochten das wir im darnach umb sein spruch und vordrung rechtens und pillichs außtrags sein und pflegen wolten vor dem allerdurchluchtigster fursten, unserm gnedigisten herrn, dem Romischen kunig alls unsern rechten herren und ordenlichen richter, wie das dann unser brieve ewern guaden und auch im zugesandt, elerlicher innhalten. Alse sein wir unsers teyls denselben dingen nach lautt derselben unser brieve willig nachzukommen?), und pitten ewer gnade mit allen fleiße, ir wöllet den wegen ewern diener gütlich daran weisen und vermügen, das er sich sollichs redlichen außtrags, so wir uns als im zu pflegen vor dem genant unserm gnedigisten herrn, den Romischen kunig, ob wir anders in der gutlicheit nicht vertrage wurden, erpotten baben, von uns genügen lasse, billicheit der sachen darinne angesehen. Wann vermeynten wir eyncherley spruch in in zu setzen, so sollt uns an recht von im vor ewern gnaden, alls seine rechten herren, auch wol benügen '). Und als er furbaß berürt von

1) An Herzog Wilhelm III. von Sachsen war, wie diese Bemerkung ergibt, durch die Nürnberger in gleicher Weise über der Gegenstand geschrieben worden.

2) Am Rande hier von derselben Hand nachgetragen, abewieder durchstruchen: "und gen Bamberg, als ein gelegen stat, un

beiden teylen se schicken."

3) Ein im Text sich anschließender, wiederum durchstrichene Passus spricht, ohne Bamberg zu erwähnen, von den Garantien de sicherheit wegen, im und den sein zu sollichem tage zu geben, wiesen wir nicht unfruntliche mit im zu handeln, sunder er sol ungeverheh keiner far i vor uns wartend sein. Desgleichen wir uns zu und gen im auch halten und gentzlich versehen. Datum ut supra" [d. i. die

sancta Egida confessoris 1444].

Übergriffe eines anderen auf dem Schwarzburg-Sondershäuser Gebiete ansassigen Vasallen, des Adligen Georg v. Hopfgarten, betreften zwei Briefe der Nürnberger vom Oktober 1446 an des Genannten einzigen Sohn, den am 23. Oktober 1418 geborenen Grafen Heinrich XXVI. von Schwarzburg (Briefbücher des Kreisarchivs zu Nurnberg S VI 1,1 No. 18).

4) No. 18, Blatt 81. Nürnberg, 15. Oktober 1446 (wegen durch

Hopfgarten gelangen genommener Nurnberger Bürger):

"Graf Heinrichen von Swartzpurg, hern zu Sunderhausen und Arnstett. – Wann der erber her Jorg Hopfigart rittere mit etlichen sein heilfern und beylegern"), als wir vernemen Petern Henniken, Jorgen Lenigfelder. Cyriaens Hofman, Heinrich Repusch und Heintzen Wagner, unser burgere, gefangen, in ire pferd und anders, so sie bey in gehabt, hant genomen, für dieses die unsern im etliche erbere kauflut von Erffurte uf widerstellen umb ein nemlich sum gelts") gesprochen hahen; und so wir nu mit dem genant hern Jorgen alsdan nicht unfruntlichs zu schicken gehabt, sunder uns mitsampt den unsern fürdrung und alles guten zu im versehen haben, bitten wir ewer gnade mit dienstlichem fleiß, dieses ewer gnade woll den genant unsern burgern gen dem vorgenanten hern Jorgen und iglichen andern enden, da ewer gnade den unsern zugut das fruchtper und nutz besinneken will, guttlich erschevnen und euch umb unser dienste willen so gnediclich beweisen und ertzaigen. Als etc., datum ut supra" [d. i. Sabbato ante Galli 1446].

5) No. 18, Blatt 87. Nürnberg, 22. Oktober 1446 (die Sache, wie oben):

"Grafen Heinrich von Swartzpurg, herrn zu Sundershusen und in Arnstett. — Gnediger herre! Wann der erbere her Jorg von Hopffgart rittere mit ethehen sein helftern und beylegern, alls wir vernemen. Peter Hennykein, Jorgen Lenngfelder, Cyrnacus Hofman, Heinrich Repusch und Heintzen Wagner, unser burger, gefangen, in ir pferde und anders, so sie bey in gehabt haut, genomen hat, achieken wir zu ewern furstlichen durchluchtigkeyt Petern Weinengel, disen gegenwertigen unsern diener, dersellen ewer durchluchtigkeyt gelegenheit derselben sachen furtzupringen; mit dienstlichem fleiß pittende, was derselbe unser diener in den obgerurten sachen an

Sicherheit des festzusetzenden Tages. Auch möge nach Nürnberg das spezielle Datum des Tages mitgeteilt werden.

Gefahr.
 Begleitern.

<sup>3)</sup> Für eine namhafte Summe Geldes. Anweisung an die Kaufleute zu Erfart ist erfolgt. Allerdings bemerkt K. Beyer, Geschichte der Stielt Erfart, Bd. 1 Erfart 1900, S. 183, daß Graf Heinrich XXVI. um jene Zeit bereits Erfarte heimlicher Feind gewesen sei.

ewer furstliche gnade von unsern wegen zu disemmale werbend sein die elle ewer gnade darinne gutlich verhörn, im geatzel gelauben und sich darinne so gnedicheh geruch zu beweisen Al etc., datum Sabbato post undecim in hum virginum. Im Inhaltverzeichnis des Volumens Heinrich graven zu Swartzpurg ei Credentz uf Peter Weinengel, von Peter Hennykeins und der ander unser burger wegen, imt im gefangen. Hat 57 ist zugleich angemerkt, daß der Nürnberger Rat in gleicher Weise wie an de Grafen von Schwarzburg auch an die Brüder Wilhelm und Friedrich Herzoge von Sachsen, wegen v. Hopfgartens geschrieben habe.

An Graf Heinrich XXVI. sind sodann vier Schreiben von

An Graf Heinrich XXVI, sind sodann vier Schreiben von Januar his April 1448 gerichtet in bezug auf eine Schuldforderung des Sondershäuser Untertanen Dietrich Pardis, der zurzeit in Erfun-

sich aufhalt:

6) No. 18, Blatt 420-421. Nürnberg, 2. Januar 1448

"Herrn Heinrich grafen von Swartzburg, herren zu Arnstetund Sondershawsen. - Gnediger herre! Als uns ewer gnade neb verschriben hat, wie Dietrich Pardis, ewer mann, ewern gnaden für bracht hab, wie im Hanns Reyff, unser burger, etwievil gelts schuld und pflichtig seyn sull, für wayt des er besigelt brief habe. Un wie derselbe Reyff in gegenwertikeit zwayr unser ratsfrunde sölliel briefs und geldes bekannt haben sull, des er nu dem ewer empfallen well, das haben wir wol vernomen und haben solliche zwen unserer ratsfrunde, die wir in gut dartzu besthanden hette aigenlich darumb verhoret. Die haben uns gesagt, sie haben nic gehort, daz Hanns Reyff sollicher sachen vor in bekannt hab Aber nach mangerley ergangenen reden und widerreden, und nach vil fleiß und arbeyten, denn dieselben unsere ratsfreunde darunt hetten, seyn in wissenlich, daz sie diese sache zwischen Johannse Krawshar, der von Erffurt und des vorgenanten Pardis und de andern, die es berurt, dienen und dem Reyffen, unserm burger au vier Manne etc., Amplius, ut illis de Erffurt mutatis mutan les "Der an Erfurt gerichtete Brief der Stadt Nürnberg geht unmittelb voraus, Batt 420, und hat die auf unseren Brief zugleich mit erigliche Datierung: feria 3. post Circumeisionis domini. — Im Inhat verzeichnis. "Heinrich grafen zu Swartzburg, herren zu Arnsteite und Sundershawsen ein antwort von seins manne Dietrich Pard sache gelegenheit, die Johannes Krawebar, sein diener, handelt ge-Hannsen Reyffen, unsern burger."

7 8) No. 18, Blatt 437—438 und 463—464. Nürnberg fern ante conversionis sancti Pauli und feria 2, post dominicam Reminiscere 1448 sind betitelt: "Heinrich grafen von Swartzburg, herr zu Arnstett und Sundershawsen, item von Dietrich Pardie zu Erffürund unsers burgers Hannsen Reyffen sach wegen."

9) No. 18, Blatt 481. Nürnberg, 6. März 1448 (fernere G staltung der Pardisschen Angelegenheit):

"Hern Heinrich grefen von Swartzburg, herren zu Arnste und Sundershawsen. — Gnediger herre! Als uns ewer gnade i ewern brief, des datum steet am montag nach dem sunntag Occnehstvergangen, verschriben und geantwort hat, daz ewer gnade m Dietrichen Pardis, ewerm mann, sovil geredt hab, daz er die seinen bey uns schicken will, zu versuchen lassen, ob er der sache mit Hannsen Reyffen, unserm burger, frewntlich geschaiden mag werden. Ob man aber das in der frewntschaft nicht treffen könd, so sull der wirdige herr Henrich Lewbing, pfarer zu Sand Sebold '), bey une zu Nuremberg sein mechtig seyn zu recht nach verlauffenen sache, das haben wir zu sundern gnaden also vernomen, des fleißig danckend. Und also haben wir den genanten Reyffen sollichen ewer gnaden brief auch horen und mit im davon reden lassen. Der hat uns geantwort und auch zugesagt, daz er bey uns ungeverlich des genanten Dietrichs botschaft gewarten und reden boren, und haben well, ob sie ire sach frewntlich entschaiden mugen werden. Ob aber des nicht geseyn mocht, so well er derselben sache vor dem obgenanten unserm herren dem pfarrer nach verlawifen sachen auch gern nachkomen. Dabey tun wir ewern gnaden in gut zu wissen, daz derselbe unser herre der pfarrer bey ethihen tagen awßgentten, und yetzunt nicht anheym bey uns ist. Wir hoffen aber, er sull schier widerkomen. Denn wo wir ewern gnaden lieb oder etc., datum feria 4. post dominicam Letare 1448."— Vorn im Inhaltsverzeichnis "Heinrich Grafen von Swartzburg, Herren zu Arnstet etc., ein antwort und zugeschriben, daz Hanns Reyff, unser burger, den dingen mit Dietrich Pardis botschaft bey une nachgeen wolt, und daz pfarrer Sebalden yetzund nicht anheym were."

Auf die Beziehungen der Schwarzburger Grafen zu den Grafen von Hohenstein (vergl. darüber unter anderem das Erbabkommen beider Familien vom Jahre 1433, gedruckt bei A. Junghans, (ie-schichte der Schwarzburgischen Regenten, Leipzig 1821, S. 125-142), wirft das nachstehende Schreiben des Nürnberger Rates an den Grafeo Gunther XXXII. von Schwarzburg-Rudolstadt vom 22. Oktober 1446 ein bezeichnendes Licht (Briefbücher des Kreisarchivs zu Nürnberg S VI 1,1 No. 18, Blatt 87):

"Graf Gunthern von Swartzpurg. Gnediger herr! Wann der edel her Heinrich, graf von Honstein, herr zu Lare") und Clettinburg, unser veinde worden ist, von wegen Lutzen von Grewesings, wiewol wir mit demselben Lutzen nicht unfruntlichs zu schicken haben, unser entsagter veynde nicht ist, auch eyncherley vordrung noch an-pruch, ob er anders eynche zu uns vermeynt zu han, ny vernomen haben, schicken wir zu ewer furstlichen durchluchtigkeit Petern Weinengel ), diesen gegenwertigen unsern diener, gelegenheit derselben sachen an dieselbe ewer durchluchtigkeit zu pringen eigentlicher underrichtet, mit dieustlichem fleiß pattende, was derselbe unser diener in obgenanter sache an ewer furstliche gnade zu disemmale von unsern wegen werbende sey etc., ut in forma credentiae. Datum ut aupra" [d. i. feria aexta 11000 virginum 1446].

1) Heinrich Leubing, Pfarrer der Sebalduskirche zu Nürnberg.

Lohra.

<sup>3)</sup> Der oben unter dem nämlichen Datum an Graf Heinrich XXVI. nach Arnstadt Abgeschickte. - Gunther XXXII. starb im Februar 1450. Über den noch bei seinen Lebzeiten um die Rudolstädter Erbschaft ausbrochenden "Echwarzburgischen Hauskrieg" siehe zuletzt Beyer, a. a. O. I. S. 182-183.

Im Inhaltsverseichnis: "Gunthern graven zu Swartzpurg") ein Credents uf Petern Weinengel von des von Honsteins vehde wegen."

<sup>1)</sup> Nach Junghans, S. 66, wäre der Graf Albrecht V. von Schwarzburg (aus dem Hause Leutenberg), der als Komtur des Deutschritterordens in Preußen wirkte, im Jahre 1421 gestorben. Er war in der Tat 1389—1392 Komtur zu Schönsee im Westpreußen, 1392—1396 zu Schwetz, 1396—1407 zu Danzig, 1407—1410 zu Thorn, einige Monate letztgenannten Jahres Obertrapier des Ordens, und fiel als solcher am 15. Juli 1410 in der Schlacht bei Tannenberg. Siehe F. Thunert, Der große Krieg zwischen Polen und deutschen Orden, 1410—1411, Danzig 1886, S. 23 (hier indessen unzutreffend Schwarzenberg genannt). Der chronologische Irrum Junghans' geht auf eine ungenaue Vermutung in P. Jovius, Chronicon Schwarzburgieum (Altenburg 1753) zurück. — Der um 1421 lebende Graf Albrecht von Schwarzburg hat wahrscheinlich keinerlei Beziehungen zum Deutschritterorden gehabt.

# Literatur,

i.

Zwei Schriften zur 300-jährigen Jubelfeier des Gymnasiums zu Gera.

1.

Büttner, R.: Geschichte des Fürstlichen Gymnasiums Rutheneum au Gera. Festschrift zur Feier des 300-jührigen Bestehens des Gymnasiums. Gera 1908. IV u. 234 SS. Gr. 8°. Mit einer Tafel und 24 Abbildungen im Text.

Als 1858 das Geraet Gymnasium seine 250-jährige Jubelfeier beging, war es vereäumt worden, eine quellenmaßige Geschichte theser einst hochangesehenen Schule zu schaffen. Solchem Mangel hat nun der Vertasser des oben angezeigten Buches in bestem binne abgeholfen. Das Gymnasium zu Gera hatte als Vorgängerin die alte Ratsschule, eine Trivialschule, die nach Buttner von den Geistlichen der Johannskirche gehalten wurde (S. 4). Ich muß das bezweifeln. Wenn bei der Kirchensisitation von 1533 der Geraer Pfarrer abgesetzt und seine beulen Vikare "an der Lehr ungeschickt" befunden wurden, so ist das doch nicht auf die Schule, wie Buttner zu meinen scheint, sondern auf ihr geistliches Amt zu beziehen. Auch Gera dürfte wie Schleiz (s. Bohme, Geschichte des Furst!. Gymnasiums z. Schleiz, S. 5ff., für seine Stadtschule besondere Lehrer (Geistliche oder Laien) bestellt haben, wenn hier auch für die vorreformatorische Zeit der Nachwers noch aussteht. Hierauf behandelt Büttner eingehend die Stiftung und Einrichtung der reußischen Landesschule, wie das Gymnasium bis ins 19, Jahrhundert hieß. Sie wurde 1608 durch Heinrich Reuß Posthumus, Herrn zu Gera, gestiftet. Dieser praktische und bis ins Herz evangelische Fürst wollte mit der Schule "zum Ruhme Gottes und zum Wohle des Vaterlandes" eine neue Festung für die protestantische Lehre schaffen (S. 3) und bezeichnete seine Stiftung als "unsere großte Freude in dieser Welt" (S. 9). Es wurde ein für damalige Verhaltnesse großartiger Schulbau aufgeführt und nicht allein vom Landesherrn reichliche Mittel zur Besoldung der Lehrer gespendet, sondern auch Beitrage von der Ritterschaft und den Stälten des Landes zugesagt (5.7) 50 wurde denn in Gera eine "Gelehrten-schule" geschaffen, die weit über dem Durchschnitt der damaligen für die Universität vorbereitenden Anstalten stand. Gab es hier doch zeitweise sogar akademische Vorlesungen über Jurisprudenz, Theologie und Physik (S. 19 u. 33) Der Ruhm der neuen Schule verbreitete sich in kurzer Zeit weithin, und sie bekam großen Zulauf, selbst aus den fernsten Gegeuden Deutschlands. Schon 1609 hatte sie 364 Schüfer, darunter 80 vom Adel. Letztere heranzuziehen, war das besondere Beetreben des Stifters. Im Rahmen der Lehrtutigkeit der Rektoren und Lehrer schil lert Buttner die weiteren Schicksale der Schule. Durch den dreißigjuhrigen Krieg wurde das neue Gymnasium fast vollig zerrüttet, und die große Verrohung der Sitten, welche der lange

Krieg erzeugt hatte, wirkte bedenklich auf die Schulzucht die Auch die Zahl der Schüler war bedeutend zurückgegangen. H.ers folgte aber die Mitternacht-Köbersche Glanzperiode von 1046-108 Der vielseitige und tüchtige Rektor Mitternacht und sein würdie Der vielsettige und tüchtige Kektor Mitternacht und sein wurde Schüler und Nachsolger Köber brachten mit großer Enerne Schule bald wieder zu großer Blute. Neben Rhetorik und Log wurden die Schuler auch in die Jurisprudenz und Geschuler eingesuhrt und neben den alten Sprachen auch Hebräisch unandere semitische Idiome getrieben. Auch die Landesherren sucht durch personliche Teilnahme an den Schullesten und stetige Fisorge die Stiftung ihres Ahnherm auf der erreichten Höbe halten. Durch den gesten Brand der Stadt Gera im Jahre 1056 wurden geschädigt und gefahte einen neuen zu gegen der Schule wieder aus gegebähligt und gefahte einen neuen zu gegen der Schule wieder aus gegebähligt und gefahte einen neuen zu der Schule wieder aus gegebähligt und gefahte einen neuen zu gegen der Schule wieden person zu gegebähligt und gefahte einen neuen zu gegen der Schule wieden gegebähligt und gefahte einen neuen zu gegebähligt und gefahlte einem neuen zu gegebähligt und gefahlte einem neuen zu gegebähligt und gefahlte gegebahlte gegeb aber die Schule wieder arg geschädigt und erlebte einen neuen zei weiligen Niedergang. Zu letzterem führte auch das Eindringen des fra zöstschen Einflusses in die besseren Kreise. Die klassischen Sprachtraten mehr zurück. Neben den früheren Lehrkräften erschienen je der franzosische Sprachlehrer, sowie der Fecht- und Tanzmeister. I 18. Jahrhundert eank die Anstalt immer mehr von ihrer fruher. Hohe herab. Das Aufkommen anderer Gymnasien, der Ruckga-der bisher in Gera bluhenden Wollindustrie, unfahige Lehrer u-andere Umstände bewirkten einen weiteren fühlbaren Niedergang Schule. Auch die Schulzucht war schlecht. Man führte für Nach lässigkeiten Geldstrafen ein, und im Lehrerkollegium herrschte gro Uneinigkeit. Der siebenjährige Krieg, unter dem Gera stark litt under abermalige Brand der Stadt im Jahre 1780 ließen sich die Anst auch in diesem Jahrhundert nicht wieder erholen. In letzterem of folgten noch die Beschrankung der "vielen Programmschreiberei" un die Abschaffung der alten Schulmäntel (S. 89). Unter dem tuchtig Professor der Beredsamkeit und späteren Rektor Rein erlebte endlich das Gymnasium einen neuen Aufschwung. Die humanistischen Leb fächer wurden wieder eifriger und mit mehr pådagogischem Verstan nisse betrieben. Da sich inzwischen das Bedürfnis nach allgemein Volksbildung und die Bevorzugung der Realien immer mehr gelte machte, wurde zu Anfang des 19. Jahrhunderts neben dem eigen behen Gymnasium noch eine Real- oder Burgerschulabteilung erricht die sich nach und nach immer weiter entwickelte und 1864 als Ge saintstadtschule vom Gymnasium ganzlich losgetreunt wurde. 18 wurde von letzterem auch noch ein selbständiges Lehrerseminar aber zweigt. Im weiteren behandelt Buttner die späteren Erscheinung des Schullebens, die öftere Umgestaltung der Lehrplane und die pad gogischen Forderungen der modernen Zeit immer in Verbindung m der äußeren Geschichte des Gymnasiums, worauf nicht weiter ein gegangen werden mag. Auch ist es nicht möglich, hier auf all Interessante des Buches aufmerkeam zu machen. Ich erwähne dave nur die Mitteilungen aus dem Leben und der wissenschaftliche Tätigkeit der Lehrer, ihre Besoldungsverhaltnisse und anderes, fern über disziplinarische Verhältnisse und Falle (Schulerstreik, Schreit pramien etc., S. 50, 73, 79, 81, 103). Hervorheben möchte ich n noch die Schulkomödien, kostümierte Christmetten und sonstiszenischen Auffuhrungen, welche die Geraer Schule lange Zeit pflege Hatte sie doch sogar ein eigenes Komödienhaus , 5, 52). Auch ein allgemeinere Schul- und Kulturgeschichte findet im Buttnerschi Buche beachtungswerten Stoff Einige auf landesgeschichtlichem G biete liegende kleinere Versehen bedürfen noch der Berichtigung

nennt Büttner den Heinrich Posthumus wiederholt Graf (S. 1, 15, 29), während der Reichsgrafentitel erst 1673 von seinen Nachkommen erworben wurde. Auf S. 9 u. 10 Anmerk, waren die adeligen Namen v. Endet. Poße, Boßeck und Kaufung richtig v. Ende, Boße, Poseck und Kauffungen zu schreiben. S. 66 ist ferner von einer glänzenden Geburtstagsfeier für Graf Heinrich XVIII, und zwar am 17. April 1721 die Rode. Da aber der Graf am 21. März geboren wurde, so könnte es sich wohl nur um eine Nachfeier oder etwas anderes handeln. S. 48 Annerk. 1 konnte der Hosbottiger im "Trysor" erklärt werden. Das Wort ist aus fr. dressori (lat. dressorium), Schenktisch, abzuleiten (Muller und Mothes, Archäolog. Wörterbuch, S. 344).

Diese kleinen Aussetzungen beeinträchtigen naturlich den Wert

Diese kleinen Aussetzungen beeinträchtigen naturlich den Wert des ebenso fleißigen, wie gründlichen Buches durchaus nicht. Das Geraei Gymnasium kann stolz darauf sein, daß einer seiner Lehrer die Aufgabe, die Geschichte der Schule wissenschaftlich darzustellen, so prachtig gelöst hat. Auch die Ausstattung des Buches ist eine durchaus wurdige, und die interessanten bildlichen Beigaben dankeswert.

2.

Vollect, Wifhelm, Heinrich Posthumus als lutherischer Christ und seine Bedeutung für die Thüringische Kirchengeschiehte, Gera 1909. 63 S. Mit 5 Tafeln.

Ein ganz anderes Gesicht zeigt das zweite zur Jubelfeier des Geraer Gymnasiums erschienene Buch unter obigem Titel. Letzterer verheißt die Lösung einer willkommenen und dankbaren Autgabe, weil die Quellen dazu noch großteuteils unbenutzt sind. Sie befinden sich haupt-achlich im Regierungsarchiv zu Gera, und da der Verfasser des Buches in Gera wohnt, konnte er sie bequem benutzen. Solches hat er aber nicht getan, sondern um ein Manuskript, welches er in der Gymnasialbibliothek zu Gera fand, ein Buch herumge-schrieben und was für ein Machwerk! Zunächst gibt er im Text oder in den Anmerkungen nur ältere Literatur, wie Zopf, Felbrig, Saalburger Chronik u. a., als seine Quellen an, neuere Bucher, die er stark benutzt hat, erhalten ihren Platz in einem unscheinbaren Anhang (8, 61). So wird es dem Fachmann schwer und dem Laten fast unmöglich, ihm nachzuarbeiten. Die Genealogie der Reußen von mir (1903) kennt er entweder nicht oder will sie nicht kennen. Sonst brauchte er sich nicht (S. 9) auf den 1684 erschienenen Beckler zu berufen oder (S. 13) Limmers freierfundene Beinamen für die Herren Reuß wieder aufzuwärmen. 5. 14 will er uns die kirchlichen Zustande der reußischen Gebietsteile auf Grund der Quellen vor die Augen führen. Damit meint er zunächst freilich einen Auszug aus Meusels Arbeit, die Reußische oder Reußisch Schonburgische Konfession von 1567 in Dibelius und Brieger, Beitr. z. sachs. Kirchengeschichte, Heft 11 (1899). Was diese Geschichte der Konfession aber imt dem Thema Vollerts "Heinrich Posthumus als lutherischer Christ etc." zu tun hat, ist nicht recht klar. Ferner gehoren die Christ etc." zu tun hat, ist nicht recht klar. Ferner gehofen die Biographien und Stammbähme derjenigen Geistlichen, welche die Kontession unterschrieben haben S. 16–23), ebenfalls nicht zu diesem Thema. S. 24 führt er fur die Wiederauflage der reußischen Konfession vom Jahre 1599 die 1692 erschienene Geraufsche Stadt- und Landehronik von Zopf als Quelle an und drückt aus ihr 12 Seiten (S. 196–207) emfach nach (S. 24–27). Für die Kirchenvisitätion von 1600 ff. giebt Vollert eine Saalburger "Chronik" als seine Quelle an.

Es soll wohl dieselbe sein, die im Anhang (S. 61) unter "Nachreht von den Herrschaften Greitz, Lobenstein und Saalburgh. Manuskupt vom Jahre 1762, Nachtrage bis 1773" erscheint. Über den Wert dieses Manuskriptes hätte Vollert aber doch Aufklärung geben oder eich nach ihrem Verfasser umsehen müssen. Da er es versaumt hat, mag hier darüber berichtet werden. Es sand dies, wenn ich nicht irre, drei Bande, die Vollert, wie ich schon erwähnte, in der Geraer Gymnasialbubliothek fand. Diese Manuskrupte haben zum Verfasser Johann Christoph Klotz, der 1766 zu Saalburg als Sohn des dortiges geistlichen Inspektors Joh. Christ. Klotz geboren wurde, nach vollendeten akademischen Jahren bis 1798 seinen Vater im Amte unterstützte und von 1801-1819, wo er starb, Prediger an der Salvatorkirche in Gera war (s. Lobenstein, Intelligenzblatt v. 1756, 5, 184 und Renßische Kirchengalierie, I, S. 47). Dieser Klotz hat viel zu reußischen Geschichte geschrieben, wovon aber nur seine Beschreibung der Herrschaft und Stadt Gera, Schleiz 1816, und die Kurze Uber sicht einer reußischen Religions- und Reformationsgeschichte, Ronne burg 1818, im Druck erschienen sind. Außerdem befinden sich in Fursthehen Hausarchiv Schleiz (früher auf der Schloßbibliothek de Ostersteins b. Gera, noch eine ganze Anzahl Manuskripte von Kiot (a. Auerbach, Bibliotheca Ruthenea No. 69, 501 893 898, 101) 1026). Unter three ist eine ausführliche reußtsche Reformations geschichte (No. 591), wovon oben genannte Kurze Ubersicht etc. et Auszug ist. Endlich befinden sich in der Gymnasialbiotiothek Gera noch vier Manuskripte desselben Verfassers, nämbeh Nach richten, die Verfassung von Gera betreff. (Bibl. Ruth. No. 655, un die erwähnten, von Vollert wiederaufgefundenen Nachrichten vo Greiz, Lobenstein und Saalburg Von letzteren sind wieder die Nach richten von der Herrschaft Saalburg ein zweites Exemplar von der gleichen Manuskripte im Hausarchiv Schleiz (Bibl. Ruth. No. 65 Das ist also Vellerts Saalburger "Chronik", die er vielfach, so al S. 28 - 37, ausschlachtet, wie er ebenso mit dem Klotzschen Man skripte über Lobenstein verfährt.

Klotz hatte die Visitationsakten von 1601, die ihm im Hause sein Vaters zu Gebote standen, eingehend benutzt. Diese Akten liegt jetzt im sogen. Konsistorial-Archiv des Regierungsarchivs Gera im mußten von Vollert eingesehen und Klotz nachgepruft werden. Entitte darin jedenfalls noch viel für seinen Zweck gefunden. S. 4 springt Vollert ziemlich unvermittelt, um seine Festschrift zu möt vieren, auf die Stiftung des Geraer Gymnasiums über, bringt auch her überall Auszüge aus Zopf, Felbrig und anderen alteren Druck sachen bezw. Manuskripten ohne Ordnung und rechten Zusammehang. Was hat z. B. der Stammbaum des Pustors Amelung ist oder der Auszug aus des Rekters Kober Leben (S. 43) mit dem für des Buches "Heinrich Posth, als Christ etc." zu tun? S. 52 bischreibt Vollert eine Munze des Posthumus nach dem Buchnersche Verzeichnis von 1742. Die neue Munzeschiebte von Kind und mit 1807) ist ihm unbekannt. S. 54 und 55 folgen abermals lange Auzüge aus Felbrig usw. Doch genug von diesem Sammelsurium.

züge aus Felbrig usw. Doch genug von diesem Sammelsurrum.
Die Arbeit Vellerts ist mit einem Wort unwissenschaftlic
weil ihr jedes Quelleustudium fehlt und Vollert die einschlag ge Lite
ratur zum Teil nicht kennt und zum Teil nicht kritisch verarbeitet hat
Daß Heinrich Posthumus ein frommer Christ war, wußte man vo
Vollert. Auch hat letzterer dafür nichts Neues erbracht. Posthum

hat ferner unzweifelhaft für die lutherische Kirche seines Landes viel getan, aber seine Bedeutung für die thüringische Kirchengeschichte, welche der Titel des Vollertschen Buches behauptet, ist daraus nicht zu ersehen und auch nie vorhanden gewesen. Dagegen war er ein ausgezeichneter Organisator und Landesherr, und diese seine Eigenschaft tritt auch in Vollerts Arbeit mehr hervor, als sein Christentum, obwohl hier nicht darauf aufmerksam gemacht wird. Die Ausstattung des Buches ist ganz hubsch.

Schleiz, im April 1909.

Berthold Schmidt.

#### H.

Bemmann, Rudolf: Zur Geschichte des Reichstages im XV. Jahrhundert. Leipzig, Quelle und Meyer, 1907. 95 SS. S. — Leipziger Historische Abhandlungen. Heft VII.

Die deutschen Reichstagsakten liegen erst bis zum Tode Kaiser Sigmunds vor, und eine Geschichte des Reichstags wird erst nach ihrer vollständigen Herausgabe geschrieben werden können. Es ist aber mit Freuden zu begrußen, daß Bemmann mit seinem Beitrag dazu nicht auf dies in der Ferne liegende Ereignis gewartet hat. Leider konnte ihm die historische Kommission der Münchener Akademie keinen Einblick in das von ihr gesammelte Material gewähren, aber die Fülle archivalischer Quellen, die der Verlasser zu der gedruckten Literatur hinzugezogen hat, laßt dies weniger schwer emp-Bemmann teilt seine Arbeit in 4 Abschnitte, deren erster, umfangreichster und interessantester den Titel "Die drei Kurien" trägt. Der Verfasser untersucht das Verhältnis der drei Stande auf den Reichstagen von 1431-1497 und kommt zu wesentlich anderen Ergebn sen, als die Forschung bis jetzt angenommen hatte. Die herrscheude Ansicht Rankes, daß erst im Jahre 1489 durch die Spaltung von Kurfursten- und Furstenkollegium der Dreikurientag entstanden sei, ist nach Bemmanns Forschungen nicht mehr haltbat. Das Ereignis muß um 20 Jahre zurückdatiert werden. Seit 1470 sind die gemeinen Fürsten zu einem besonderen Kollegium vereinigt, von dem sich Spuren noch wester zurückverfolgen lassen, und 1480 wurd die Dreiteilung als "gewonhait des reichs" erklart. Auch in einer anderen Hinsicht mind das Jahr 1489 seine hervorragende Stellung in der deutschen Verfassungsgeschichte aufgeben. R. Schroder behauptete, daß damals die Stadte sich zu einem Kollegium zusammenechlossen. Benimann weist das Gegenteil davon nach, Gegen Ende der achziger Jahre wird der Zusammenhalt der Studte schwächer, ihre politische Bedeutung schwindet, und erst als der Reichstag für das Leben der Nation last bedeutungslos wird, finden sie wieder Gleichberecht gung. Die drei übrigen Abschnitte handeln von "Proposition und Abschied", dem papstheben Legaten und den Fremden auf dem Reichstage und der Festsetzung des Reichstags und den Teilnehmern. Die kurze Schrift ist ein äußerst wertvoller Beitrag zur deutschen Verfassungsgeschichte des von der Historie so stiefmutterlich behandelten 15. Jahrhunderts. W. Stechele.

#### III.

Fehr, Hans: Der Zweikampf. Antrittsrede. Berlin, Karl Curbus, 1908, 64 SS. 8°.

Die oft aufgeworfene Frage nach der Eutstehung unseres heutigen Zweikampfes hat selten eine vorurteilsfreie Beantwortung gefunden. Als "welschem" Import aus dem 16. Jahrhundert be zeichnet ihn die Agitatation der Antiduell-Liga. Daß diese Ansicht ganzlich falsch ist, beweist Fehr in seiner Antrittsrede. Er geht den feinverästelten Wurzeln des Duells nach und zeigt, daß der Zweikampf stets bei uns heimisch gewesen. Staat und Kirche nahmen ihn als Beweismittel in ihr Gerichtsverfahren auf, mit Formalitaten die den heute gebräuchlichen ähneln. Auch vor dem Richter kämpft man für seine Ehre, und nach dem Verschwinden des Ordals wird sie der einzige Gegenstand des Kampfes. Neben dieser antorisiertes Form besteht schon lange in allen Kreisen das geheime Duell. Aus diesen beiden Wurzeln und aus dem Furnier erwächst unser heutiger Zweikampf, der im 16. Jahrhundert unabhaugig voneinander bei Romanen und Deutschen erscheint, bei diesen natürlich bald in französischen Kleide und nach französischem Vorbilde in furchtbarer Ausartung Die Duellsitte ist deutsch, so schließt der Verfasser, nicht sie, sondern die Duellunsitte haben wir von den romanischen Nationen entlehnt.

Emige Abbildungen aus der Dresdener Hs. des Sachsenspiegels und aus dem Sutorschen Fechtbüchtein schmücken die hübsche Schrift.

W. Stechele.

### IV.

Heldmann, Karl: Mittelalterliche Volksspiele in den thüringischsächsischen Landen. Halle a. S., O. Hendel, 1908. 57 SN. St. — Neujahrsblatter, hrsg. v. d. Hist. Kommission f. d. Prov. Sachsen u. d. Herzogtum Anhalt. XXXII.

Leider konnte der Verfasser den Vortrag, der seiner Arbeit zugrunde liegt, aus Maugel an Zeit meht mehr vollstandig ausarbeiten. und so mußten Natur- und Jahreszeitenspiele, Tänze und manche andere Volksbelustigungen unbehandelt bleiben. Auch die Ballspiele sind night erwahnt. Raum dazu hatte Heldmann auch in dem engen Rahmen des "Neujahrsblattes" finden konnen, wenn er die meines Erachtens zu lange Einleitung verkürzt hatte, in der er über die Spiele der Germanen spricht. Doch wird dieser Mangel wettgemacht durch die hübsche Schilderung der bürgerlichen Reiterspiele im 3. Abschnitt, die sich in den Formen der höfischen Epenkreise von Magdeburg aus in den sächsischen Städten verbreiteten. Den Schwerttanz, der um die Wende des Mittelalters in Deutschland aus 1000-jähriger Vergessenheit wieder auftaucht, führt Heldmann im Gegensatz zu der bisherigen Ansicht, die in ihm die direkte Folge des altgermanischen Schwertleiche annahm, mit großer Wahrscheinlichkeit auf klassische Reminiszenzen zuruck. Den Beschluß machen die Glücksspiele: Wurfel, Kurten, Brettspiel, Lotterie usw. Von Interesse für Thuringen ist besonders der große Glückstopf vom Jahre 1477 zu Erfurt, den Heldmann eingehend schildert. Die Spielleidenschaft in unseren Landen war so groß, daß im Jahre 1560 die erzurnten Brettieber Hausfrauen das Billard aus dem Wirtshaus holten und ins Wasser warfen, weil es "grosse ursach zu vielem sauffen" gab. Hoffentlich wirkt das Büchlein anregend auf das leider vernachlässigte Studium unserer heimischen Spiele. W. Stechele. lässigte Studium unserer heimischen Spiele.

## V.

### Übersicht

tiber die neuerdings ersehlenene Literatur zur thüringischen Geschiehte und Altertumskunde ').

Von W. Stechele und O. Dobenecker.

Albert, F. K. Der Briefwechsel Heinrichs v. Einsiedel mit Luther, Melanchthon, Spalatin u. a. Aus Handschriften dargestellt. Leipzig, Heinsius Nachf., 1908. VI, 124 SS. 8°. — Quellen und Darstellungen aus der Gesch. des Ref.-Jahrhunderts, hrsg. von Geo. Berb.g. Bd. 7.

dec. Beroig. Bd. 7.

Arnstein, Oskar: Bibliographie der Schiller-Literatur 1904 (richtig: 1905). [Aus: "Jahresberichte f. neuere deutsche Literaturgesch."] Berlin, Behr, 1908. 46 SS 8. 2 M.

Arnswaldt, W. C. v.: 256 Ahnen. Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde. 36. Jahrg. (1908). Berlin, Heymann, 1908. S. 30—61.

Heymann, 1908. S. 30—61.

A [nemuller], H.: Katharina die Heldenmütige von Schwarzburg. Ein Gedenkblatt zu ihrem 400. Geburtstage. Beilage zur Behwarzburg-Rudolstädtischen Landesztg. (1909). 141. Jahrg. No. 11.

Bach, C. E.: Aus der nordhehen Vorrhön. "Im Tullifeld".
Eine historisch-landschaftliche Umschau in engerer Heimat. Heft. 4.
Kaltennordheim, Naumann, o. J. 120 SS. 8°. 1,50 M.

Baesecke, Georg. Herbort von Fritzlar, Albrecht von Halberstadt und Heinrich von Veldecke. I. Zeitschrift für deutsches Altertum, hrsg. von Edward Schroeder u. Gustav Roethe. Bd L. N. F.
Bd. XXXVIII. H. 4. (15. Jan. 1909). S. 366—382. Berlin, Weidmann. 1908.

mann, 1908.

Baumer, Gertrud: Goethes Freundinnen. Briefe zu ihrer
Baumer, Gertrud: Hotelstein Mit 12 Bildnissen, Leuzig, Charakteristik ausgewählt und eingeleitet. Mit 12 Bildnissen. Leipzig, Teubner, 1909. IV, 320 SS. 8°. 3 M. – Deutsche Charakterköpfe, hrsg. von Wilhelm Capelle. V u. VI.

Barcza, E.: Die Literatur über die heilige Elisabeth. Biblio-

graphie. Budapest, Pallas, 1907. 14 SS. 8°.

Bartels, Adolf Chronik des Weimarer Hoftheaters. Festschrift. Weimar, Böhlau, 1908. XXXVI, 375 SS. 8°. 4 M.

Vgl. V. Hantzsch im NA. f. Sächsische Gesch. u. Altertumsk XXIX (1908). S. 377 390 u. XXX (1909). S. 177 195 and Zeitschrift des Vereins f. hessische Geschichte und Landeskunde. XLII. N. F. XXXII. S. 140-187.

Bauer, K.: Goethes Kopf und Gestalt. Berlin, Mittler u. Scha. 1908. XI, 92 SS. 8°. 2,40 M. (Stunden mit Goethe. Sonderhet.) Bauermeister, J.: Alte Rudelschtädter. Vortrag, gehaten

Literatur.

beim "Zwackassen" 1908. Beilage zur Schwarzburg-Rudofstäduschen Landeszeitung (1908). 140. Jahrg. No. 261.

Bechstein, Ludwig: Die Sagen von Eisenach und der Wartburg, dem Hörselberg und Reinhardtsbrunn, gesammelt und hrsg. Eisenach, Eifert u. Scheibe, 1908. 127 SS. 8°. 1 M.

Beiträge zur Geschichte der sächsischen Franziskaner-Orden-Provinz. Sep.-Aug. dea Jahrbuches 1907. Hrsg. vom Provinzialat zu Düsseldorf. Dusseldorf (Bierbaum), 1908. 111, 150 SS. 8°. «M. Berbig, Georg: Spalatiniana. Leipzig, Heinsius Nachf. 1908. 123 SS. 8°. 4 M. — Quellen und Darstellungen a. d. Geschichte des

Reformations-Jahrhunderts, hrsg. von G. Berbig.

Derselbe: Eine Propsteirechnung für Coburg vom Jahre 1335. Zischt, d. Ver. f. Thür, Gesch. u. Altertumsk. (1909). XIX. (G. F. XXVII.) S. 497-501.

Derselbe: Inventar, Kleinodien etc. der Kirchen St. Monta und St. Nikolaus zu Coburg im Jahre 1528. Ebenda, S. 501-76.

Derselbe: Von den Kirchengutern. Das Schmalkaldener Gutachten v. März 1540 nach dem Original mitgeteilt. Zischr. t. wiss. Theol. L. (1908.) S. 374-383.

Derselbe: Kurfurst Johann Friedrich der Großmütige, 25 Briefe

von 1545–1557. Ebenda. S. 505--565.

Derselbe: Anfang des Apotheken- und Medizinalwesens in Coburg im Zeitalter der Reformation. Deutsche Apothekerzeitung. 1908. S. 87 ff

Derselbe: Die erste kursächsische Visitation im Ortsland

Franken. III. Arch. f. Ref.-Gesch. V. S. 398-445 Derselbe: Der "gemeyne Casten" im Visitationsjahr 1529. Deutsche Zischr. f. Kirchenrecht, G. F. XVIII. S. 394-419. Derselbe: Ein adeliges Testament aus dem J. 1520 und ein Streitfall zwischen dem Stadtrat zu Coburg und dem kaiserl. Hauptmann Ernst v. Brandenstein wegen einer geistl. Stiftung vom J. 1728. Ebenda. XIX. H. 1.

Berbig, M.: Richard Camillo v. Seebach. Allgem. Deutsche Biographie. LIV (1908). S. 295–297.

Derselbe: Sophie Wilhelmine Marie Louise, Großherzogn.

von Sachsen-Weimar-Lisenach. Ebenda. S. 399, 399.

Derselbe: Gotthilf Albert Sterzing. Ebenda. S. 504, 505.

Berendt, F.: Die Beziehungen Anhalts zu Kur-Sachsen von
1212 bis 1485. Diss. Halle 1908. 70 SS 80.

Berentelg, H.: Der schmalkabische Krieg in Nordwest-deutschland, Munst. Diss. Rostock, Hinstorff, 1908, VIII, 92 88, 84

Berger, Karl: Schiller. Sein Leben und seine Werke 2 Bde. München, Beck, 1908. VII, 632, und VII, 812 SS. 8° 12 M. Derselber Aus dem Tagebuche einen Jenner Studenten (v. Ziegesar?). Deutsche Welt. IX, 13. 14.

Beth, J.: Zu Cranachs Missalien-Holzschnitten, Rep. d. Kunstw. XXX, S. 501-513.

Brese, Alfred: Goethe und seine Mutter. Jahrb. d. Freien

deutschen Hochstifts zu Frankfurt. 1908. S 106-137. Bismarcks Vermächtnis an die Jenaische Studentenschaft.

Burschenschaftliche Blatter. XXII, S. 176-179.

Bock. Otto: Die Reform der Erforter Universität während des dreißigjahngen Kneges. Halle a. S., Niemeyer, 1945. 105 SS.

8°. 2.80 M. Hailesche Abhandlungen zur neueren Geschichte. Bode, Friedrich: Einige Bemerkungen zu dem im Jahre 1834 aufgestellten Verzeichnis der wusten Marken des Regierungsbezirks Merseburg. N. Mitt. a. d. Geb. hist, ant. Forsch. XXIII. 3. S 331-341.

Bode, Wilhelm: Goethes Leben im Garten am Stern. Berlin,

Mittler u. S., 1909. XVI, 304 SS 5 M. Derselbe. Amale, Herzogin von Weimar. 2. Aufl. 4.-5. Taus. 3 Bde. Berlin Mittler u. S. 1909. 5. 1. Das vorgoethische Weiroar. Mit 23 Abbildgn. VIII, 19188. Mit 1 Stammtaf. 2 Der Musenhof der Herzogin Amalie. Mit 34 Abbildgn. VII, 20588. 3) Ein Lebensabend im Kunstlerkreise. Mit 21 Abbildgn. VII, 228 88.

Derselbe: Herzogin Amalia als Landesregentin. Stunden

mit Goethe. III. S. 176 -212.

Derselbe: Goethe im deutschen Zusammenbruch 1806. Ebenda.

Derselbe: In Goethes Gartenhaus. Beilage z. Jen. Ztg. 1908.

Dez. 9.

Boerkel, Alfred: Hessens Furstenfrauen von der hl. Elisabeth his zur Gegenwart, in .hrem Leben und Wirken dargestellt. 2. his 1905 erganzte Auflage. Gießen, Roth, 1908. VII, 154 SS. 8°. 3 M.

Borkowsky, Ernst: Das alte Jena und seine Universität. Eine Jubilaumsgabe zur Universitätsteier. Jena, Diederichs, 1908. 287 SS. 8°. Mit Abb. 4 M.

Bornhak, F., Aus Alt-Weimar. Die Großherzoginnen Luise und Maria Paulowna. Breslau, Langewort, 1908. 112 SS S°. 3 M.

Bose, E. v.: Gehoren die in Mansfelder, Zerbster und Merse-burger Urkunden von 1230 an vorkommenden Ritter Buze und Boz zu dem jetzigen Boseschen Geschlecht? Deutscher Herold. 1908. No. 10.

Both, Rudolphine v.: Unser Besuch bei Knebels. Stunden

mit Goethe, HI, S. 262 278.

Bransch: Thurngens Kirche und Hochschule. Protestanten-

blatt. 1908. No. 31.

Brackmann, A.: Wilhelm Schum. Allg. Deutsche Bio-

graphie. LIV (1908). S. 260 262.

Braun, Lily: Im Schatten der Titanen. Ein Erinnerungsbuch an Baronin Jenny v. Gustedt. Braunschweig, Westermann, 1908. 412 SS. 8°. 6,50 M.

Braun, Otto: Rudolf Euckens Philosophie und das Bildungs-

problem. 2 Vorträge. Leipzig, Eckardt, 1869. 54 SS. 86. 66 Pf. Bretschne.der, O. Odu men Jena! Illustrierte Fedschrift 2nm 350-jahr. Jubilisum der Universität Jena. Mit einem Anhang, Schillers Antrittsvorlesung in Jena "Was herßt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?" Berlin, Vobach, 1908. 57 SS. So. 40 Pf.

Brieger, Th.: Luther und die Nebenehe des Landgrafen Philipp, Untersuchungen. I: Die angebliche Entstehung des Wittenberger Rauchlags in Hessen. Der alteste Entwurf desselben.

Ztschr. f. Kirchengesch. XIX. S. 174-196.

Brieger, Th.: Kurfürst Friedrich der Weise und die Reformation. Deutsche Gedenkhalle, hrsg. von J. v. Pflugk-Hartting. Brock, C.: Die große Kaiser agd bei Weimar im Oktober

Thuringer Monatsblätter. Jahrg. 16. No. 7.

Buchenau, H.: Nachrichten über Coburger Münze und Hellermünze unter Markgraf Friedrich III. von Meilen. Blatter f. Munzfreunde, XLIII, S. 396 ff.

Buchwald, Georg: Die evangelische Kirche im Jahrhundert der Reformation. Dargestellt u. hrsg. i. A. des ev.-huth. Landeskonsistoriums des Konigreichs Sachsen. 11 Aufl. Leipzig, B. Lie-

bisch, 1909. VIII, 126 88. M.t Abb. 80.

Derselbe: Dr. Martin Luthers Predigten, im Juli 1534 zo Dessau gehalten. Aus Georg Rorers Nachschriften zum ersten Malherausgegeben. Leipzig, Harssel, 1909. 18 88. 8°.
Buttner, E.: Der Krieg des Markgraten Albrecht Alcibiades in Franken 1552-1555. Archiv f. Gesch. u. Altertumsk. von Ober

franken XXIII. H. 3. (Bayreuth 1908.) S. 1-164.

Büttner, R.: Geschichte des Fürstlichen Gymnasiums Rotheueum zu Gera. Festschrift zur Feier des 300-jährigen Bestschens des Gymnssiums. Gera 1908. 8°. Buzzi, A.: Federico Fröbel e il suo giardino d'infanzia. Torino,

Sartori, 1908. 24 SS. 8°.

Caemmerer, E.: Konrad, Landgraf von Thüringen, Hochmeister des deutschen Ordens († 1240). Zischr. d. Ver. f. That. Gesch. u. Altertumsk. (1909). XIX. (G. F. XXVII. S. 349-34. I. Teil auch als Jen. Diss. Jena, Fischer, 1909. 47 SS. 8°. Caemmerer, R. v.: Doppelschlacht von Jena und Auerstädt. Deutsche Gedenkballe, hrsg. von J. v. Pflugk Hartung.

Caesarius von Heisterbach: Des C. v. H. Schriften über die hl. Elisabeth von Thuringen. (S. 1-59 von Annalen des Hist Vereins f. d. Niederrhein. Heft St.) Köln, Boisserée, 1908. fll. 174 SS. 4,40 M.

Chlapowski, D: Mémoires sur les guerres de Napoléon, 1806-1813. Publ. par ses fils. Traduits par J. V. Chelminsky et A. Malibran. Paris, Plon 1908. XI, 359 SS. 16°.

A. Malibran. Paris, Pion 1908. XI, 359 SS. 16°.
Chronica fratris Jordani, eddit, notis et commentario illustravit H. Boehmer. Paris, Fischbacher, 1908. LXXXII, 35 SS. 8°. 7 Fr. In. "Collection détudes et de documents sur l'histoire religieuse et littéraire du moyen-âge". Tome VI.
Clemen, O.: Alexius Chrosner, Herzog Georg von Sachsens evangelischer Hofprediger († 1535 in Altenburg). Leipzig, M. Hensius Nachf., 1908. III, 70 SS. 8°.
(Compter:) Erinnerungsblätter zur Feier des 50-jahrigen Bestehens der Großherzog! W. und L. Zimmermanns Realenbule mit

stehens der Großherzogl W. und L. Zimmermanns Realschule mit Gymnasialabteilung zu Apolda am 1. Mai 1909. Apolda (H. Blume).

1909. 68 SS. 8°. Соваск, Paul: Die Jenaer Straßennamen und ihre Er-klärung. Beilage zur Jen. Ztg. 1908. April 8. Costabell, O.: Die Entwicklung der Finanzen im Herzogtum Sachsen-Meiningen von 1831 bis zur Gegenwart. Abhandt, d. staatswissenschaftl. Sem. zu Jena. VI, 2. Jena, Fischer, 1908. IX, 153 SS.

Denifle, Heinrich, u. Weiß, Albert Maria: Luther und das Luthertum in der ersten Entwicklung. Quellenmaßig dargestellt.

2 Bde. Bearb. von Albert M. Weiß. Mainz, Kirchheim u. Co., 1909. XVI, 514 SS. S. 7 M.
Devrient, Ernst: Die Anfänge des Kreuzklosters und die Pfartkirchen zu Gotha. (Mit 1 Stadtplan von Gotha.) Ztschr. d. Ver. f. Thur. Gesch. u. Altertumsk. (1909). XIX. (G. F. XXVII.)

Derselbe: Das alte Stadtrecht, Beil. z. Jen. Volksbl. 1909.

Marz 14.

Dodgson, C.: Cranachs Kanonbild. Repertorium d. Kunstwissenschaft. XXXI. H. 6. S. 247 ff

Doebber, A.: Lauchstädt und Weimar. Eine theaterbaugeschichtliche Studie. Berlin, Mittler u. S., 1908. XXIX, 193 SS. 8°. 5 M.

Doepel, Waldemar: Die Geschichte von Marksuhl. Eisenach, Kahle, 1909. 101 SS. mit 4 Taf. 8°. 1,25 M.

Doering, O.: Die Veste Coburg. Neudeutsche Bauzeitung.

1908. S. 409.

Dithmar, Karl: Elisabeth, Landgräfin von Thüringen und Hescen, "Heilige". Eschwege, Hunmelreich, 1908. 8°.

Dressel, H.: Die Entwicklung von Handel und Industrie in Sonneberg. Gotha, Perthes, 1908, 137 SS, 8°, 3 M. E., K.: Was bedeutet das Bugelmannerfest? Schwarzburg-

Rudolstädt. Landeszeitung. 1908. No. 133. Juni 7. Ebstein, W.: Dr. Martin Luthers Krankheiten und deren Einfluß auf seinen körperlichen und geistigen Zustand. Stuttgart, Enke, 1908. 64 SS 85. 2 M.

Eckardt, J. H.: Zur Geschichte des Buchdrucks und Buchhandels in Jena zur Klassikerzeit. Börsenblatt f. d. deutschen Buch-

handel. 1908. Jan. 9, Sept. 14 u. 17.

Eckermann, Joh. Peter: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Nach dem 1. Druck und dem Orig-Manuskript des 3. Teils mit einem Nachwort und Register neu breg. von H. H. Houben. Leipzig, Brockhaus, 1909. 806 SS. 8°. 8 M.

Eggers, Adolf: Der königliche Grundbesitz im 10. und beginnenden 11. Jahrhundert. Weimar 1909. 8d. Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches im Mittelalter und Neuzeit, hrsg. von Karl Zeumer. Bd. 3. Heft 2, (S. 34 ff.: Das Reichsgut in Sachsen und Thuringen.)

Egloffstein, H. Frhr. v.: Karl Augusts Reise nach Paris and England. Deutsche Rundschau. 1908. Aug. 199-221, Sept.

Eichhorn, Gustav: Die paläolithischen Funde von Taubach in den Museen zu Jena und Weimar. Festschrift zum 350-jahrigen Jubiläum der Universität Jena, mit 39 Tafeln und 301 Abbildungen. Jena, Fischer, 1909. 8º

Deraelbe: Depotfund im Münchenrodaer Grund bei Jena.

Ztschr. f. Ethnologie, XL (1908). S. 194-200.

Derselbe: Die Ausgrabung des Nienstedter Grabhügels durch Prof. Klopfleisch. Mit 1 Tafeln. Jahresschrift f. d. Vorgesch. der sächs. thuring Länder, hrsg. von d. Provinzialmuseum der Prov. Sachsen in Halle a. S. VII (1908). S. 85-94.

Elster, Ernst: Tannhauser in Geschichte, Sage und Dichtung. Ein Vortrag. Bromberg, Mittler, 1908. VI, 25 SS. 8º. 60 Pf.

Veröffentlichungen der Abteilung f. Literatur der Deutschen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft zu Bromberg. 3. Engel, E.: Christiane Goethe. Sonntagsbeil. No. 10 11 zur

Voss. Zeitung 1909. No. 111, 123.

Erinnerungen einer Großmutter aus der Goethezeit. Deutsche Ztg. (1909). XIV. No. 81, 82.

Ermatinger, Emil Das Romantische bei Wieland, III Neut Jbb. f. d. klassische Altertum, 11. Jahrg. (1968, XXI, 8 284 282 Falkenegg, v.: Die Koburger. Historische Betrachtung.

Falkenegg, v.: Die Koburger. Historische Betrachtung. Berlin, Boll u. Pukardt, 1908. 171 SS. S. 1 M

Fester, Richard: Schiller als historischer Material ensammler. Nachtrage zu Euphorion XII, 78 if. Euphorion. Zucht. f. Literaturg., hrsg. von A. Sauer. XV. H. 3 1908. S. 456. 474.

Fest gottesdienst zum Universitätsjuhlann in Jena im

31. VII. 1908 in der Stadtkurche, geleitet von Thümmel Jese (Neuenhahn) 1908. 15 SS. 8°. 30 Pf.

Festschrift zur Einweibung des Goethetheaters in Bad Lauchstedt am 13-14. VI. a. d. 1388. Hrsg. Carl Lehmann u. Hann Hannsen. Bad Lauchstedt, Hellig, 1908. 32 × 25,5 cm. 12-38. Nur direkt. 20 Pf.

Festzeitung, offizielle, zur 350 jährigen Juhelfeier der Use-

versität Jena, hreg. vom Festausschuß, red. von Alex. Elster. 3 Nm. Jena, Neuenhahn, 1008. 33,5 × 24 cm. Je 30 Pf
Fey: Geschichte der Burg Hanstein. Kassel, Scheel 1908. 8 Flemming, P.: Zur Pfarrergeschichte von Windsheim. Beträge z bayerischen Kirchengeschichte, hrsg. von Th. Kolde. XV.

(Erlangen 1909.) S. 123-131. Foertach, W.: Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart der Stadt Ostherm v. d. Rhon. Ostherm, Selbstverlag, 1909. ISI SE

8º. Mit Biblern.

Francke, H. G.: Berichte und Bilder aus Weidas Vergangesheit. 1. Bdchu.: Die Flur Weida. Das Unterkunft-wesen in Weita. Wein- und B.erschauk im Ratskeller. Weida (Thomas u. Hubert,

1908, 95 SS. 8°. Mit Bildern. Friedensburg, W.: Aktenstücke zur Frage der Bestrafung des gefangenen Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen. Archy

f. Reformations-Gesch. V. S. 213-215.

Frisa, Heinrich Deutsche Kulturverhältnisse in der Auffassung W. M. Thackeravs. Wien, Braumuller, 1908 X, 78 SS. 89. 2 M. Beitrage, Wiener, zur englischen Philologie, . . . hrs. von J. Schipper. Bd. XXVII. (Thackerav in Weimar, S. 2 ff. Fritz, Wilhelm: Aus Alt-Thüringen. Thüringer Monabilister. 16 Jahrs. No. 2

blätter. 16. Jahrg. No. 8.

Frommann, Max: Landgraf Ludwig III. der Fromme was Thüringen (1152–1190). Ztschr. d Ver. f. Thür. Gesch. u. Altertumsk. XVIII. (G. F. XXVI.) (1908). S. 175—248.

Füßlein, W.: Die Vormünder des Markgrafen Ludwig de Alteren von Brandenburg. 1323–1333. Forschungen zur brandesburg- u. preußischen Geschichte. XXI. I. Halfte (1908). S. 1–38.

G., W.: Der Hellwigstein bei Eigenach. Thüringer Monstblätter. 16. Jahrg. No. 2.

Getter Ludwig: Goethe und die Seinen. Onellenmößige

Gerger, Ludwig: Goethe und die Seinen. Quellenmäßige Darstellungen über Goethes Haus. Leipzig, Volgtländer, 188. III, 388 SS. 8º. 6 M.

Geiger, Ludwig: Wieland an die Karschin. Goethe-Jahrmch. XXIX. S. 26 28.

Derselbe: F. L. Stolberg an Müller. Ebenda S. 28 30. Derselbe: Aus der Sammlung des Rätischen Museums in

hur. Ebenda S. 30-33.

Derselbe: Aus Briefen von Gerstenbergks. Ebenda S. 34-36. Gemeinde-Ordnung, die burgauische, vom Jahre 1669. Veröffentt. v. E. Reclam. Beil. z. Jen. Volksbl. 1909 Marz 21,

Gensel, Julius: Friedrich Preller als Schutzling Goethes

and Karl Augusts. Stunden mit Goethe. III. S. 98- 122,

Gerbet, Emil: Grammatik der Mundart des Vogtlands. Laut-thre. Mit 1 Karte. (Sammlung kurzer Grammatiken dentscher fundarten, hrsg. v. Otto Bremer. VIII.) Leipzig, Breitkopf u. Tärtel, 1908. XXII, 455 SS. 8".

Gerbing, Louise: Die Thüringer Volkstrachten. Zs. des

Ter. f. Volkskunde in Berlin. H. 4 (1908). S. 412-425.

Gerdtell, Ludwig v.: Rudolf Euckens Christentum. Für Jobildete aller Stände kritisch dargestellt. Eilenburg, Becker, 1909. V, 55 SS. 1 M.

Gerwig, K.: Zur Geschichte der Propstei Bürgeln (Schluß.) Ichau-ins-Land. XXXIV (1908). S. 69-87.
Geschichte des Post- und Telegraphenwesens in dem Großterzogtum Sachsen. O. J., O. u. Verf. Illistriert. 4°.
Gigalaki, B.: Die wichtigsten Schlachten des Krieges wischen Preußen und Frankreich 1806/7 im Zusammenhang mit len vorhergehenden und den nachfolgenden Ereignissen, nebst einem Labang, der Gefechten bei Braumsberg in Heitsburg im Fahr 1807. inhang, den Gefechten bei Braunsberg u. Heilsberg im Febr. 1807. braunsberg, Grimme, 1908. 72 88. 8°. 1 M.

Gleichen-Russwurm, A. v.: Weimar, Bayreuth, München, drei deutsche Kunststätten". Leipzig, Verl. Deut. Zukunft, 1909.

40 Pf.

Glockenguß, der - zu Weida. Beil. z. Jen. Volksbl. 1909.

Görres, S. · Zur Geschichte der Reliquien der hl. Elisabeth. fistor politische Blätter für das katholische Deutschland, CXLII. 1, 753-761 u. 794-802.

Goethe, Fran Rath: Briefe. Gesammelt u. hrsg. v. Alb. Cöster. 2 Bde. Leipzig, Insel-Verl., 1908. XIX, 291 u. 280 SS.

10 M.

Goethe: Aus Goethes Tagebuchern. Ausgewählt und einelettet v. Hans Gerh. Graf. Leipzig, Insel-Verl., 1908. XVIII,

70 SS. 8º. 2 M.

Goethes autobiographische Schriften. (Großherzog Wilhelm Ernst-Ausgabe.) 1. Bd. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrteit. Hrsg. im Auftrag von Alfred Walter Heyniel. Leipzig, Insel-ferl., 1908, 831 88, 8°, 6 M. Goethes Briefe. Ausgewählt und in chronologischer Folge

nit Anmerkungen herausgegeben von Eduard v. d. Hellen. 5. Bd.

1807 1818). Stuttgart, Cotta, 1908, 312 SS. 8".

Goethe und Großberzog Karl Alexander. Berlin. Tageblatt. So. 182, 11, April 1908. Abd. Ausg. Goethes Briefwechsel mit Marianne v. Willemer. Hrsg. v. ?h. Stein. Leipzig, Insel-Verl., 1908. 8°.

XXVII.

Goothes Briefwechsel mit Wilhelm und Alexander von Humboldt. Hrsg. v. Ludwig Geiger. Mit 1 Gravure. Berlin, Bondy, 1924. XXXI, 360 SS. 8°. 7,50 M.

Goethes Briefe an Charlotte v. Stein. Hrsg. v. Jonas Franks. Kritische Gesamtausgabe. (Mit 1 Portr., 2 Fakam., 26 Handzeichnungen v. Goethe u. 2 Bildern v. Tischbein.) 3 Bde. Jena Diederichs, 1908. XXI, 445; 411 u. 480 SS. 8°. 9 M.

Götze, Höfer n. Zechiesche: Die vor- und frühgeschaht uchen Altertumer Thüringens. Mit 24 Lichtdrucktafeln u. larchio-logischen Karte. Wurzburg, Kabitzsch, 1909. XLI u. 466 S. 42 Goldstein, Julius: Schillers Lebensproblem. Jb. d. Fran

deutschen Hochstifts z. Frankfurt. 1908, S. 99 106. Grau, K.: Kleine Chronik der Stadt Reinda. Beilage re-Schwarzburg-Rudolstädtischen Landesztg. (1908). 141. Jg. No. 8, 11.

14, 17, 20.

Grössler, Hermann: Die sprachliche Zugehöngket Namens Pforta. N. Mitt. a. d. Geb. hist. ant. Forsch. XVIII 1

S. 342 356.

Derselbe: Zur Geschichte der Sachsenburgen an der Unstraim Kreise Eckartsberga, S.-A. a. d. "Montagsblatt" No 28 30 48 (Wissenschaftl. Wochenbeilage der "Magdeburgischen Zeitung")

Derselbe: Vorgeschichtliche Funde aus der jungeren Stenzeit vom Huttenberg bei der Gottesbelohnungshutte unweit to Groß-Örner (Mansfelder Gebirgskreis). Mit 4 Tafeln. Jahreschaft f d. Vorgeschichte der sächs -thuring, Länder. VII (Halle, O. Hanne 1908). 5. 95-134.

Grotefend, Otto: Regesten der Landgrafen v. Heert. 1. Lig. (1247-1308). Veröffentlichungen der historischen Komm esse. für Hessen und Waldeck. Marburg, Elwert, 1909, 180 85

Gruenwald, Eugen: Weimar und Goethe Anno 1828 A dem Reisewerke eines englischen Touristen. Goethe-Jahrb. XXII

36-43.

Güssefeld, F. L.: Plan von der füretl. sächsischen Resident Stadt Weimar, aufgenommen 1784. Hrsg v. K. Treutermann. . II je 80×19 cm. Farbdruck. Weimar (Dietsch u. Brückner), 1.4 U. Nur direkt. 4.50 M.

Gutbier, Hermann: Beiträge zur Häuser-Chronik der Stad.

Langensalza, H. 2. Langensalza, Schütz, o. J. 114 SS. S. 75 Ph. Derselbe: Zur Geschichte des Langensalzaer Kreisblatte 1759-1909. Langensalza, Wendt u. Klauwell, 1909. Festschall zum 150 jühr. Jubiläum des Langensalzaer Kreisblattes am 19. Mai

1909. 64 SS. 8".

Habbicht, Heinrich: Die ersten lutherischen Pfarrwoh-

nungen in Eiseusch. Thüringer Monatsblätter. 16. Jahrg. No. 8.

Haese, Fel.: Auszug aus der Geschichte der Stadt Northausen. Nordhausen, Selbstverl., 1908. 22 SS. 8°. 25 Pf.

Hahn, Karl: Herzog Johann Wilhelm von Weimar und seut
Beziehungen zu Frankreich. Zs. d. Ver. f. thür. Gesch. m. Alter
tumsk. XVIII. (G. F. XXVI. Bd) (1908.) S. 1-174.

Hahne, H. Neue Funde aus dem diluvialen Kalktuff de Ilmtales. Zs. f. Ethnologie, 40. Jg. S. 831 ff.

Hallbauer, Ernst: Die weimarischen Thoaterhäuser, Stunder mit Goethe. III, S. 213-220.

Hanemann. Paul: Kleists "Zerbrochener Krug". Zum Gedachnis der Erstaufführung in Weimar am 12. Marz 1908. Beilage

z. Jenaischen Ztg. 1908. März 4.

Hantzsch, Viktor: Karl Vogel, Allgem. Deutsche Biographie. LIV (1908). S. 746-749.

Hart, Julius: Ernst v. Wildenbruch. Velhagen u. Klasings Monatshefe. 23. Jahrg. H 7.

Haehagen, Fr.: Johann Sebastian Bach als Sänger und Musiker des Evangeliums und der lutherischen Reformation. Wismar. Bartholdi, 1909. 8º.

Hatfield, James T.: Berichtigung des Datums und Inhalts eines Goetheschen Gespräches mit Kanzler Friedrich von Mulier.

Goethe-Jahrb. XXIX. S. 184-190.

Hasenclever, A.: Besuch der Gebrüder Hasenclever bei Goethe. Zs. d. Berg. Gesch.-Ver. XXXVIII. N. F. XXVIII (1905).

Hausleiter, Johannes: Luthers und Bugenhagens Bedenken zum Regensburger Buch vom 29. Juni 1541. Theolog. Literaturblatt. 30. Jahrg. H. 17.

Hausmann: Die thüringischen Universitätestudenten. Bellage

L Jen. Ztg. 1909. No. 17.

Heine, H.: Heimatsbuch für Nordhausen und die Grafschaft Hohenstein. Hrsg. unter Mitwirkung heimatlicher Schriftsteller. Nordhausen, Wimmer, 1908. VIII, 243 SS. 8°. 1,50 M. Heinse, Wilhelm, Sänithebe Werke, Hrsg. v. Carl Schudden.

Heinse, Wilhelm. Sänthehe Werke. Hrsg. v. Carl Schuddekopf. 7. Bd. Tagebucher von 1780-1800. Leipzig, Insel-Verl., 1909.
360 SS. 8°. 6 M.
Heling, R.: Pommerns Verhältnis zum Schmalkaldischen
Bunde. (Schluß.) Batt. Stud N. F. XI. S 23-67.
Helimann, Siegmund: Die Entstehung und Überlieferung
der Annales Fuldenses. II. Neues Archiv der Gesellschaft für ältere
deutsche Geschichtskunde. XXXIV. H. 1. (Hannover 1908). 8°.
Helmbold, Hermann: Straßennamen und andere Ortsbezeichnungen Eisenachs. Mit 2 Stadtplänen. Eisenach, Kahle,
1909. VIII, 88 SS. 8°. Beiträge zur Geschichte Eisenachs. XIX. 1,50 M.

Derselbe: Eine geschichtlich interessante Stätte Eisenachs. (Das chemalige Leihhaus.) Sonntags-Blatt d. Eisenacher Ztg. 1908. No. 29. (Juli 5).

Helmrich, C.: Die Lobedaburg bei Jena. Thüringer Monate-

blätter. 16. Jahrg. No. 1.

Derselbe: Die Ruine Lobedaburg. Ebenda. No. 2.

Derselbe: Die schwedische Gräfin auf der Kunitzburg.

Beil. z. Jen. Volksbl. 1909. März 28.

Hennings, L.: Grundsteine zu einer Stammtafel der hessisch-thüringischen Familie Limpert. Kopenhagen 1907, 59 SS. 8°.

Hertel, O.: Ein Gerberstreik in Rudolstadt Anno 1588.

Rudolstadter Ztg. 1908. Juni 7. No. 133.

Heyck, Eduard Lukas Cranach. Mit 103 Abbildungen,
Bielefeld, Velhagen u. Klasing, 1908. 124 Ss. 8°. Kunstler-Monographien, hieg. v. H. Knackfuß. No. 95.

Heymann, E.: Zum Ehegüterrecht der heiligen Elisabeth.

Zs. d. Ver. f. thür. Gesch. u. Altertumsk. XIX. (G. F. XXVII.)
(1909.) S. 1—22.

Hilgenfeld, H.: Der Fall Hilgenfeld in Osterburg Mit Nachwort von F. Nippold. Zs. f. wiss. Theologie. L. b. 3 -323.

Hirschberg, Leopold: Ein Gedenkblatt für den Rude burg-Dichter. Zum 100. Geburts- und 50. Todestage Franz Kugle. Ze. f. Bücherfreunde. 11. Jahrg. (1907 u. 1908). Bd. II. S. 471

Höfer, Paul. Wider alte und neue Legenden. Zs. d. Vef. thür. Gesch. u. Altertumsk. XIX. (G. F. XXVIL) (1908. 275 316.

Höffner, J.: Frau Rat. Elisabeth Goethe, geb. Terta Bielefeld, Velhagen u. Klasing, 1908. V, 186 SS. So. 4 M. Fraue leben. XII.

Hollstein, E.: Geschichte der Stadt Wanfried, 1608-190

Wanfried, Israel, 1908, 115 SS. 8°. 1,50 M.

Huth, Robert: Die Cyriaksburg bei Erfurt. Gesche Darstellung und Beschreibung. Erfurt, Keil, 1907. 100 Sc. Geschicht 50 Pf.

Derselbe: Warttürme und Dorfbefestigungen der Umgege von Erfurt. Thüringer Monatsblätter. 16. Jahrg. No. 3, 4, 5, 111g ner: Vacha 1806. Aus den hinterlassenen Papieren de

Landrats Hartert zu Hersfeld. Zs. d. Ver. f. hess. Gesch. XLIL N.

XXXII, S. 53 71.

Imhof, Oskar Wilhelm: Ortsgeschichte von Niede zimmern, mit einem Vorwort von Mollberg. Mit Abbildungen STat und einer Flurkarte. I. Tl.: Urzeit bis 1600. 52 SS. 86. Wesn 1908. Niederzimmern (S.-Weimar) Selbstverl. 1,50 M. Jacobs, Ed.: Karl Gustav Schmidt. Allgemeine Deutec Biographie LIV. (1908). S. 100—102. Derselbe: Anton Heinrich Walbaum. Ebenda S. 784—18. Jahn, K.: Goethes Dichtung und Wahrheit. Vorgeschichte.

Entstehung - Kritik - Analyse. Halle, Niemeyer, 19 & VI 382 SS. 8°. 7 M.

Jena als Universität und Stadt im Sommer 1909. Hreg von Verein z. Ford. d. Fromdenverkehrs. Jena, Verlag des Verei

Jordan, R.: Zur Geschichte der Stadt Mühlhausen i. I Heft 1 7 in 2. Auflage. Muhlhausen i. Th., Danner, 1908. Mei

1,20 M.

Derselbe: Zum "Schwedenschreck" im Jahre 1706. Z. Ver. f. thur. Gesch. u. Altertumsk. (1909). XIX. (G. F. XXVII 8. 461 479.

Derselbe: Der Schoßmeier. Thuringer Monatchlitte

16, Jahrg. No. 12.

Jordan, R., u. Bemmann, R.: Vom Weißen Haus and

Popperode, Muhlhäuser Anzeiger, 1908. No. 136 ff Joret, C.: Correspondance inédite de l'heiléniste d'Anser Villoison avec la duchesse douarière Anne-Anche de Saxe-Weint Revue Germanique 5° Année No. 2. Paris, Alcan.

Jorgensen, G.: Luther og hans tid, 1525-46. Kjøbenhat 1908, 348 88. 8°. 3 M.

Jubilaum, 350 jähriges, der Universität zu Jena, 31. Julium L. August 1908. Jena, G. Neuenhahn (1908), 39 SS. 4° 1 M.

1. August 1908. Jeus, G. Neuenhahn (1908), 39 SS, 4°, 1 M Jubilaums-Festnummer der Jensischen Zeitung i! No. 178. Juli 31) Inh.: Dreihundertfunfzig Jahre. - AmiciLiteratur.

commilitoribus pristinis s. d. Wilh. Frenkel (1862—1865). — Aus der Geschichte der Universität Jena: I. Die Anfänge der Universität. der Geschichte der Universität Jena: I. Die Anfänge der Universität. II. Die Gefangennahme des Prof. Strigel und des Superintendenten Hugel in der Nacht vom 26. zum 27. März 1559. III. Der Auszug der Jenaer Studenten nach Nohra 1. J. 1792. IV. Die Universitäts-Bibhothek in Jena 1858—1908. V. Ein Hamburger über Jena. Juncker, Christian: Bilder aus dem alten Salzungen. Auszüge aus J.s., Ehre der gefürsteten Grafschaft Henneberg". 1704. Salzungen (Scheermesser) 1908. 28 SS. 8°. 40 Pf.
Kalkoff, Paul: Aleander gegen Luther. Studien zu ungedruckten Aktenstücken aus Aleanders Nachlaß. Leipzig, R. Haupt, 1908. VI, 162 SS. 8°. 5 M.
Keil, Bruno: Rudolf Schöll. Allgemeine Deutsche Biographie. LIV (1908). S. 140—148.

LIV (1908), S. 140-148.

Kekule v. Stradonitz, Stephan: Über die neuere, Goethe und Schiller betreffende genealogisch-heraldische Literatur. Goethe-Jahrb. XXIX, S. 196--205. Keller, Ludwig: Die Universität Jena in ihrer Bedeutung

für die Geistesgeschichte. Monatshefte der Comeniusgesellschaft. 17. Jahrg. (1908) S. 237-244.

Kellermann, Carl A.: Was Lauchstedt aus alten Tagen mir zu erzählen gewußt. Hamburg u. Leipzig 1908. 14 SS. 8°. 25 Pf.

Derselbe: Im Goethehause zu Gast. Nach eines Engländers Tagebuchnotizen aus Ilmathens klassischen Tagen. Mit Buchschmuck. Oldenburg, Hintzen, 1908. 24 SS. 16°. 75 Pf. Kelter, Edmund: Ein Jenaer Student um 1630 (Eberhard

v. Todenwarth). Jena, Diederichs, 1908. 83 SS 8º. 2 M. 50.

Derselbe: Jenaer Studentenleben zur Zeit des Renommisten von Zachariae, nach Stammbüchern aus dem Besitze des Hamburger Museums für Kunst- und Gewerbegeschichte. 75 SS. 4°. Mit 27 Abb. Jahrbuch der Hamburger wissenschaftlichen Anstalten. XXV (1907). Hamburg 1908.

Kießkalt, Ernat: Die Grabsteine in der Kirche zu Gräfenthal (Sachs, Mein.). Ztechr. d, Ver. f. Thur. Geech. u. Altertumsk. (1909). XIX. (G. F. XXVII.) S. 180-489

Kirmse, Ernst: Die Reichspolitik Hermanns I., Landgrafen von Thuringen und Pfalzgrafen von Sachsen (1190 -1217). Zuschr. d. Ver. f. Thur. Gesch. u. Altertumsk. (1909). XIX. (G. F. XXVII.) 8. 317 348. I. Teil such als Jen. Diss. Jena, Fischer, 1909. 33 SS. 8°.

Klein, Otto: Goethes Euphrosyne, Christiane Neumann-

Becker. Lapzig-Gohlis, Volger, 1909. 8°. Knetsch, A.: Das Stauts- und Verwaltungsrecht des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach. In Bibl. des öffentl Rechts. XIV. Hannover, M. Jänecke, 1989. 5,60 brosch, geb. 6 M.

Knetsch, Carl: Goethes Ahnen Leipzig, Klinkhardt u. Biermann, 1908. 94 SS Mit 30 Stammtaf. 86. 4,50 M.

Knetzschke-Schönau, M. Auf den Spuren der weißen Frau (Zur Erinnerung an Burg Lauenstein in Oberfranken.) Berlin, Vobach u. Co., 1909. 53 SS. 8°. 50 Pf. Koch, Ernst Magister Erasmus Reinhold aus Saalfeld.

Saalfelder Weihnachtsbuchlein, 55, Jahrg. Saalfeld (Wiedemann) 1908, 16 8S, 8°, 50 Pf.

Koch, Herbert: Der sächsische Bruderkrieg (1445-1611) I. Teil: Bis zum Erforter Frieden, 1445 bis 25, 1X, 1447, Diss. Ja., Halle a. S. (Kaemmerer) 1999, 111 SS, 8°.

Derselbe: Glockennamen in Thüringen. Beilage z. Jen Ze

1909. No. 26.

Koch, Konrad: Das Eisenscher Spiel von den zehn Jun-frauen und seine Wirkung. Thüringer Monatsblätter. 16. Jahr

Knepert, Otto: Moritz, Prinz von Sachsen-Altenburg, Hern zu Sachsen Ein Lebensbild. Altenburg, Bonde, 1908. 60 88 f

1 M.

Köster: Die Stadt Naumburg a. S. im siebenjährigen Krass Aufzeichnungen des damaligen Oberkämmerers Weinich, aus die staduschen Archive veroffentlicht. (Schluß.) N. Mitt. a. d. Geb. he ant. Forsch. XXIII. 3. S. 273-330.

Koester, Albert' Vom Weimarer Hoftheater unter Goed.

Koester, Albert Vom Weimarer Hoftheater unter Goeth Leitung. Mit zwei Briefen von Goethe und einem von Heinrie Becker. Goethe Jahrb. XXIX. S. 22–26.

Kohlmann, Philipp Wilh.: Adam v. Bremen. Ein Brag zur mittelalterlichen Textkritik und Kosmographie. Leipzig Quelle u. Meyer, 1908. VIII, 135–58. S. Leipziger historisch Abhandlungen. Heft X. 4,40 M.

Kolde, Th. Veit Dietrich und Luther auf der Veste Kobm Beitr. z. bayer. Kirch. Gesch. XIV. S. 137–142.

Komlössy, Fr.: Das Leben unserer l. heil. Elisabeth. Proburg, Augermayer, 1906. 51–88. S. Krebs, K.: Sächsische Kriegsnot 1805—1813. Leipzig, Tetonia, 1908. S. 3 M.

Kreß, Frhr. v.: Bage von dem orlamündischen Kindermound der Stiftung des Franchklosters Himmelsthron im neuen Spitals.

und der Stiftung des Frauenklosters Himmelsthron im neuen Spital Numberg, Jahresber, d. Ver. f. G. d. St. Numberg 1907, S. 24-4

Krippendorf, Johann Adam: Schilderung der met würdigsten Kriegsbegebenheiten bei Auerstedt. Von einem Aug-zeugen u. Fuhrer des Herzogs von Braunschweig, J. A. K., Bauer Auerstedt. (Nebet einem Anh.: Enthüllungsfeier des neurestaunen Denkmals für den in der Schlacht bei Auerstedt 1806 tötlich wundeten Herzog Carl von Braunschweig bei Hassenbausen 9. 1X. 1889. 4. Aufl. Bad Sulza, Rost, 1908. 76 u. 22 88. 1 25 Pf.

Kroker, E.: Roerers Handschriftenbände und Luthers Ist reden. Archiv f. Ref.-Gesch. Leipzig 1908). V. S. 337-374. Küch, F.: Zur Entstehungsgeschichte des Wittenberger Reschlags vom 10. Dez. 1539. Ztschr. f. Kirchengesch. (1908). XXI 8, 403-407.

Kühn, Magdalene: Ein Blick rückwärts. Erinnerung aus der Kinderzeit einer Thüringer Pfarrerstochter. Altenburg, Geb 1908. 142 SS 8°. 1,50 M. Kühn, P. Weimar. = Statten der Kultur. Eine Sammlon

künstlerisch ausgestatteter Städte-Monographien. Hrsg. von G. Birmann. Bd. XIII.

Kullmer, Charles Julius: Poessneck, the Scene Hermann and Dorothea. Paper presented at the 24 annual meets of the Modern Language Association of America, New Haven, Com-Dec. 27--29, 1906.

Kunitz. Beil. z. Jen. Volkahl 1949. Febr. 7.

Lämmerhirt G., Christian Gottlob v. Voigt. Allg. Deutsche Biographie. LIV (1906). S. 752-775.

Lumprecht, Karl. Weimar und Jena. (Zu Goethes und

Schillers Zeit.) Der Kunstwart. München XX. 3.

Landaberg, Hans. Der Hund der Aubri. Ziechr. f. Bücher-

freunde, 11. Jahrg. (1947 u. 1948 . H. S. 335-342.

Langguth, A. Karl August von Weimar und Napoleon. Voss. Zig. (Berlin 1908. Sonnt-Beil. 34 z. No. 97 Aug. 25.

Laue, M. Sachsen und Thüringen Jahresberichte der Ge-

schichtswissenschaft. 29 Jahrg. 1906 Berlin 18 S. 163-205. Laukhard, Magist. J. Ch.: Leben und Schicksale. Von ihm selbst beschrieben. Deutsche und französische Kultur- und Sittenbilder a. d. 18 Jahrh. Bearb von V. Petersen. Einleitg. von P. Holzhausen. (Memorrenbiblioth. 2. Ser. Bd. 14 15.) Stuttgart, Lutz, XXIX, 316, 352 Ss. 11 M.

Leitzmann, A.: Brief Humboldte über Schiller. Deutsche Bundschan. 1908. Nov. S. 194-207.

Lepp. Friedrich: Schlagwörter des Reformationszeitalters. Quellen u. Darst. a. d. Gesch. d. Ref.-Jh., hrsg von G. Berbig. VIII. Leipzig, Heinsius Nachf., 1988, 144 SS Sc. Lienhard, F.: Anna Amsita. Wege nach Weimar, II. H. 8.

Mal. 1907. S. 90 ff.

Liszt, Franz Briefwechsel zwischen F. L. und Karl Alexander, Großherzog von Sachsen. Hrsg. von La Mara. Leipzig 1908 S. Löffler, Kl.. Doctor plenus. Hist. Jahrb. XXX, 1, 8, 217

Löwenberg, Valentin. Zur Geschichte der Beziehungen der Kurpfalz zu Mühlhausen i. Th. N. Archiv f. d. Gesch. d. Stadt Heidelberg und der rhein, Pfalz. 1908. S. 48 ff.

Loth, Richard: Eine chiturgische Staatsprüfung aus der guten alten Zeit. Korrespondenz-Blätter d. Allg. arztlichen Ver. von Thuringen. XXXVII. 1908. S. 7—8.

Ludwig, A.: Schiller und das erste Dezennium des 19. Jahr-hunderts. Pr. R.-G. Lichtenberg b. Berlin, 1908. 32 SS. 49.

Ludwig, Hermann Urkunde über die Paradiesateine von Engelsbach bei Friedrichroda. Thüringer Monatsblatter, 16. Jahrg. No. 11.

Luthers, D. Martin, Werke. Kritische Gesamtausgabe.
Bd. 34. I. u. II. Abtig. Weimar, Bohlau, 1908. V. 586, u. V. 611 S8.
4°. 17.60 M. u. 18.60 M. Bd 30. 2. Abt. SS. VIII, 716 ff. 1909.
Luther, M., als deutscher Klassiker. Auswahl aus seinen
Dichtungen und Schriften, nebst Einfuhrung von Eugen Lessing.
Hausbucherei der deutschen Dichter-Gedächtnis-Suft. XXVIII.

Hamburg-Großborstel, Stiftg., 1908. 176 SS. 1 M.
Luther, Martin: Deutsche Briefe, Gesammelt und hrsg.
von Geo. Haslinger. Leipzig, Zeitler, 1908. VI, 321 SS. 8°. 4 M.
Lutteroth, A. W. Zur Ahnentafel des A. W. Lutteroth zu
Hamburg. Die S. Generation. Familiengeschichtl. Blätter. 2. Jahrg. (1906 u. 1907.) S. 191.

Lutze, G.: Aus Sondershausens Vergangenheit. Bd. II. 5. u.

6. Lig. Sondershausen, Eupel, 1908. S. & 80 Pf.
Maria Theresia, Kaiserin, und Kurfürstin Maria Antonia von Sachsen. Briefwechsel 1747-1772. Mit einem Anhang erganzender Briefe, hrsg. von Woldemar Lippert. Leipzig, Teuber 1908. CCLIV, 595 SS. 8°. 32 M.

Martin, Carl: Lebensumrill in "Landeskunde von Chile P den Druck durchgesehen von P. Stange." S. VII – XIII. Pub d. Geogr. Instit. d. Univ. Jena. Hamburg, Friedricheen u. Co. May, W.: Ernst Haeckel. Versuch einer Chronik seines Leb

und Wirkens. München 1905. 8°.

Mayerhoffer v. Vedropolje, E.: 1806. Der Feldzug vi Jena und Auerstedt. Wien, Seidel u. Sohn, 1909. VII, 131 85

Meier-Wöhrden, M.: Hendrik de Grote. Gedächtniere gehalten bei der Tranerfeier im großen Volkshaussaale zu Jens

3. I. 1909. Jena, Vopchus, 1909. 15 SS. 8°.

Menge, Paul: Bad Lauchstedt und sein Goethetheater. 2 V trage, vor der Naumburger Literaria gehalten. Halle, Wassenher 1908. VII, 83 SS. 1 M.

Mentz, G.: Johann Friedrich der Großmütige 1503-15 2. Teil: Vom Regierungsantritt bis zum Beginn des schmalkal lisch Krieges. 3. (Schluß-)Teil. Vom Beginn des schmalkaldischen Krieges. bis zum Tode des Kurfursten. Der Landesherr. Aktenstneke der Fischer, 1908. XXVI, 562, u. X, 602 SS. 5°. 30 M. [Benrage neueren Geschichte Thuringens. Bd. I. 2. u. 3. Teil.]

Merlen, Melchior Reimchronik von Eisenach und

Wartburg. Eisenach, Elfert u. Scheibe, 1909. 31 88 8°, 30 Pl. Meusel, F.: Nachträge zu Marwitz' Berichten an die L mediatkommission über die Schlacht von Jena und die Kapitulati von Prenzlau. Forschungen z. Brandenb. u. Preuß. Gesch. (190 XX, 1. S. 195-208.

Meyenberg, A.: Wartburgfahrten. Wanderbücher aus Inn und Außenwelt. Luzero, Näter u Co., 1908. 454 88. 8º 5,70

Meyer, Franz: Friedrich v. Nerly. Eine biographisch-kur historische Studie. Mit 14 Abbildungen. Sonderabdruck aus Mitterlungen des Vereins f. Gesch. u. Altertumsk. von Erfurt. H.: Erfurt, Villaret, 1908. 5°. Meyer, Karl: Vertrag Graf Bothos des Glückseligen

Stolberg mit der Stadt Nordhausen über Holzfloßeret auf dem Fe wasser der Zorge und eine Holzmederlage vor Nordhausen. 1 31 24. Juli. Ztschr. d. Harz-V. f. G. u. A. XLI (1908). S. 177 Derselbe: Ein Pfingstgast in Nordhausen vor 480 Jah

Ebenda S. 182-183.

Miaskowski, J. v.: Tägliche Rundschau. Unterhaltung-ble

1908. No. 178.

Michel, Hermann: Bruno Seidel. Allg. Deutsche Fgraphie. LIV (1908). S. 302-304.

Mitterlungen aus dem Mitzechkeschen Familien-Verband. St.: Sept. '08. Schriftleiter: Paul Mitzechke. Weimar, Zuschwerdt, 1908. S SS. 8°. 50 Pf.

Mitteilungen des statistischen Bureaus des Herzogl Stat ministeriums zu Gotha, Jahrg. 1908. Gotha, Thienemann, 1909.

42 SS. S°. 1,50 M.

Mitzsche, Paul: Zwei Briefe Wilhelms des Tapferen. Archiv f. sächs. Gesch. (1909). XXX. S. 151-153. Derselbe: Karl Friedrich Seyferth. Allg. Deutsche graphie. LIV (1908). S. 335-336.

Mitzachke, Paul: Johann Tauchwitz, Ebenda S. 673-674. Derselbe: Theodor Thon. Ebenda S. 700-702.

Derselbe: Johann Heinrich Wilhelm Treunert. 8, 711=712.

Derselbe: August Friedrich Karl Wagner. Ebenda S. 781 -783.

Moritz, G.: Geschichte der Montzburg zu Halle a. S. Halle,

Moritz, 1906. 40 SS. 8°. 50 Pf.

Mueller, A.: Die Wustungen im I. und II. Verwaltungsbezirke des Großherzogtums Sachsen-Weimar. Ztschr. des Ver. f. Thur. Gesch. u. Altertumek. (1909.) XIX. G. F. XXVII. S. 199 ff. Müller, Geo Neue Literatur zur Geschichte der Wettiner

Fürsten. Wiss. Beilage d. Leipziger Ztg. 1908. No. 21.

Müller, K.: Luthers Schlußworte in Worms 1521.

tesia". P. Kleinert zum 70. Geburtstag dargebr. S. 271-289. Muthesius, K.: Goethe und Pestalozzi. Leipzig, Dürr, 1908. VII, 275 SS. 8°. 4.50 M.

Derselbe: Zwei Briefe Emanuel v Fetlenbergs und ein Brief Franz Passows an Goethe Gothe-Jahrb XXIX. S 3-9.

Nath, F. Das "Hensselbuch" der Stadt Sontra und die darin vorkommenden Familiennamen. Deutscher Herold. 1908. No. 8 f.

Naumann Zur Geschiehte einer halbvergessenen Kirche [zu Reisdorf bei Eckartsberga). Ztschr. d. Ver. f. Kirchengesch. in d.

Prov. Sachsen. V (1908), S. 99-106.

Derselbe Heimatkundliches Vademekum für die Lehrer der Ephone Eckartaberga. Unter Mitw. von Geistlichen und Lehrern

hreg. 2. Heft. Eckartsberga 1908. 112 SS. 8°. 1,70 M. Naumann, E.: Fesstifunde im mittleren Muschelkalk bei Großheringen. Ztschr. d. deutsch. geologischen Gesellschaft (1908).

8, 71-76.

Neumann, Richard: Alte Steinkreuze in der Gegend der mittleren Saale, OR, OP, Weißenfels (Kell) 1907, S. 3 21, 4°.

Neupert, A. Kleine Chronik der Stadt Plauen i. Vogtl. von 1122 bis zum Ausgang des 19. Jahrh. Aus Anlaß des 35-jahr. Bestehens des Altertumsvereins zu Plauen i. V bearb. u. hrsg. Beilageheft zu der im Laufe des Jahres 1900 erschienenen 20 Jahresschrift des Vereins. Plauen, Neupert, 1908. VII u. 17-84 SS. 8°.

Nicolai, Wilhelm: Lutherlegenden. Thüringer Monats-

blätter. 16. Jahrg. No. 11.

Nippold, Friedrich: Gedächtnisrede auf Graf Wilko v. Witzingerode, im Trauerhause (21. Juli 1907). Jen. Ztg. (1908). 235. Jahrg. No. 226, 228, 229, 230, 231.

Noailles, Vicomte de: Bernard de Saxe-Weimar (1604 - 1639) et la réunion de l'Alsace à la France. Paris, Perrin et Cie., 1908.

IV, 503 SS. 8°.

Nußbaum, Ehrenreich v.: Kurzgefaßte Geschichte de. Infantene-Regimenta Graf Bose (1. Thuringisches, No. 31. Auf Veranlassung des Regiments zusammengestellt. Hamburg 1909. 48 88-

Oberbreyer, M. Sizzo, Prinz von Schwarzburg. Eine Lebens-

skizze. Rudolstadt, Manicke u. Jahn, 1909. 8º. 1.25 M.

Obernitz, v.: Sind die v. Brandenstein, v. Hayn und v. Obernitz stammverwandt? In "Der deutsche Herold". 1909. No. 5.

Oppermann, Paul v.: Die letzten Tage der König! Hunoverschen Armee. Ernnerungen eines ihrer fruheren Officere. Ztschr d. Hist. Ver. f. Niedersachsen etc. Jahrg. 1906. (Hannord 1906.) S. 362-373

Oaborn, Max: Die Neue Universität zu Jena. Erbaut von

Theodor Fischer, Jena, Diederichs, 1998. 5°.

Pallas, K.: Briefe und Akten zur Visitationsreise des Bischofe Johannes VII. von Meisen im Kurfurstentum Sachsen 1522. Archiv f. Ref.-Gesch. V S. 217-312.

Der selbe: Der Gebrauch des Meßgewandes im Mutterlands der lathenschen Reformation. Ztechr. d. Ver. f. Kirchengesch. in d.

Prov. Sachsen. V. 1. S. 1-18.

Perthes, Otto: Werden und Wirken von Clemens Theodo Perthes, geboren 2 III. 1809, gestorben 25. XI. 1867. Aug "Monatsschr. f. innere Mission"] Gutersloh, Bertelsmann, 1945. 71 SS. 8°. 1,20 M.

Peter, Hugo: Die Charlottenburg und ihre Zeit. Bonntagt

blatt z. Eisenacher Ztg. 1908. No. 51-53, 1909. No. 1.

Pfeffer, Georg. Goethe in den Briefen des Übersetzen

Regis an C. G. Carus, Goethe-Jahrb. XXIX. S. 44 14.

Piltz, Ernst: Dozenten-Album der Universität Jena 1858 bil Verzeichnis der Professoren und Privatdozenten der Groß herzogl. Herzogl säche Gesamtuniversität Jena in der ereten Half des 4. Jahrhunderts ihres Bestehens. Unter Benutzung amti. Queset bearb., chronologisch, nach Fakultäten und alphabensch georine mit biogr. Angaben. (Jenner Universitäts-Jubilaum 1908.) Jea Neuenhahn, 1906. 48 SS. 8º. 2 M.

Pistor, Hermann: Die thüringischen Eisenbahnen, spene die des Thüringer Waldes, namentlich in ihren geographischen Ve-

hältnissen. Diss. Jena. Jena 1948. 80.

Poebel, A. Zwei alte Urkunden im Thüringer Museum

Eisenacher Tagespost, 1.08, 27 Sept.

Poehlmann, Heinrich Eine Frankenchronik. Geschicht des Marktfleckens Küps vorm Frankenwalde mit Umgegend. schmuck von Hans Droescher. Lichtenfels, Schulze, 1909. 385 SS. 5 M.

Poppenberg, Felix: Alt-Weimarer Miniaturen. Aus Briefe an Felix v. Stein. Voss. Zig. 1998. No. 503, Mg.-Ausg. Dez. 1.

Posse, Otto: Die Siegel des Adels der Wettiner Lande bi zum Jahre 1500. Im Auftrage der Konigl. sachs Staatsregierung hrsg, III. Buchstaben D bis Hen, Dresden, Baensch, 1908. 12 141 SS. Mit 1 Karte n. 53 Taf. 32.5 × 24.5 cm. 25 M.

Poten, B. v., Gustav v. Stiehle. Allg. Dentsche Biographi LIV (1908). S. 522-524.

Predeck, A.: Papet Gregor VII., König Heinrich IV. un die deutschen Fürsten im Investiturstreite. Diss. Munster. 104 88 8 Preuß, P.: Eigenartige mittelalterliche Strafen in den Schwart

burger Landen. Thuringer Monateblätter. 16. Jahrg. No. 5.

Priegel, F.: Die Christianisierung der Fürstentümer Ren Diss. Leipzig. o. O. u. J. 46 SS. 8°. i Karte. Raab, K.: Reformatorenbilder von Lucas Cranach. Jahr. f. d. evangelisch-lutherische Landeskirche Bayerne 1909, S 91 ff. Rademacher, Otto: Die Merseburger Bischofschronie Ubersetzt und mit Anmerkungen versehen. Teil III (1341-1431) Teil IV (1431-1514). Progr. Merseburg. Gymn. 59 SS. 4°.

Rademacher, Otto: Der Dom zu Merseburg. Nach geschichtl. Quetlen bearb. Mit Vorwort von Bithorn. Merseburg, Stoll-

berg, 1909. VIII, 103 SS. 8". 1,50 M. Rau, Rud. Katslog der Fürstl. Gymnasial- und Landes-bibliothek. Zur Feier des 300-jähr. Bestehens des Gymnasium Rutheneum im Auftr. des Fürstl. Ministeriums bearb. Gera-Untermhans, Kanitz, 1908. XII, 299 SS. 8°. 6 M.

Regesten der Erzbischöfe von Mainz von 1289 -1396. Auf Veraniassung und aus Mitteln der Johann Friedrich Boehmerschen Nachlaßadministration hrsg. von Goswin Frhrn. v. der Ropp. 2. u. 3. Lfg. 30,5 × 23,5 cm. 2. Lfg. Bd. II. 1354—1396. Bearb. von Fritz Vigener (S. 1—80). 3. Lfg. Bd. I. 1289—1353. Bearb. von Ernst Vogt (S. 81-160). Leipzig, Veit u. Co., 1908. Je 4,50 M.

Regesten der Urkunden des Herzogl. Haus- und Staatsarchivs zu Zerbst aus den Jahren 1401-1500. Hrsg. von Wäschke, Heft 12. 8. 529-576. Dessau 1908. 8°. 1 M.

Reinsch, G.: Festschrift der städtischen höheren Mädchenschule zu Nordhausen zur Feier des 100-jahrigen Bestehens. Nord-

hausen (Wimmer) 1908. 78 SS. 8°. 1 M.

Reuß: Fundberichte aus dem Provinzialmuseum zu Halle a.S. Mit 6 Tafeln. Depotfund von Bronzeschwertern etc. von Keferstedt und Bleicherode (Kreis Grafschaft Hohenstein). Jahresschrift f. d. Vorgeschichte der eächsisch-thuring, Länder. Hrsg. v. d. Provinzialmuseum der Provinz Sachsen in Halle a. S. VII (1908). S. 1–12.

Richter, G.: Fuldaer Namen in der Reformationsgeschichte der Reichsstadt Mühlhausen. Fuldaer Geschichtsblätter. 7. Jahrg.

No. 2.

Rinaldo Rinaldini. Beilage zur Jen. Ztg. 1908 Sept. 30. Roth, F.: Beziehungen Thomas Naogeorgus (Kirchmairs) zu dem Rate von Augeburg, Beitr. z. bayer. Kirch.-G. XIV. S. 183 --- 188.

Roth v. Otto, E.: Im Haeckelschen Hause in Jena. Berliner

Tageblatt, 1908. Beilage Zeitgeist. No. 50.

Runge, Otto: Die Metamorphosen-Verdeutschung Albrechts von Halberstadt. Berlin, Mayer u. Muller, 1908. VI, 158 SS. 4,50 M. Palaestra. LXXIII.

S.: Karl August als Förderer des Obstbaues. Beil. zum Jen.

Volkabl, 1909. März 14.

S.; Dornburg. (Aus alten Statuten.) Beil. zum Jen. Volksbl.

1909. März 14.

Salinger, K.: Zum 350-jährigen Universitätsjubiläum. Voss. Zeitung. Sonntagsbeilage. 1908. No. 30. - Illustrierte Zeitung. 1908.

30. Jul., 6. Aug.

Sauerteig, Alfred: Coburger Bürgerbuch. Sammlung der Ortsetatute, Polizerverordnungen und sonstigen behordl. Vorschriften und Bekanntmachungen f. d. herzogl. Residenzstadt Coburg. Bearb., viii u. 3-460 88. 24.5 \square 20 cm. 5 M.
Sauzey: Les Allemands sous les nigles françaises, essai sur les

troupes de la confédération du Rhin (1806 1813). IV.. Le Régiment

des duchés de Saxe. Paris, Chapelot, 1908, 204 88, 8°.

Scherg, J.: Das Grafengeschlecht der Mattonen und seine religiösen Stiftungen in Franken. Studien u. Mitteilungen aus dem Benediktiner- u. dem Cisterzienserorden. XXIX (1908). S. 508-516.

Schiller, Charlotte v.: Ch. v. S. und ihre Freunde. Au-wahl aus threr Korrespondenz, hrsg. von Ludwig Geiger. Brit. Bondy, 1908. 8°.

Schiller und Lotte. Ein Briefwechsel. Hrsg. von Ale v. Gleichen-Rußwurm. 2 Bde. Jena, Diederichs, 1906. XVI, 657 &

8°. 5 M.

Schmeizel, Martin: Jenaische Stadt- und Universität Chronik, Hrsg. von Ernst Devrient. Mit einem Stadtplan vom Jah 1758 Jena, Vopelus, 1908. VIII, 213 88 8°. 4 M.

Schmidt, Berthold: Nochmals die Ausgrabung im Klost Cronschwitz. (Mit 2 Siegelabh im Texte.) Ztschr. d. Ver. f. The Gesch. u. Altertumsk. (1909). XIX. (G. F. XXVII.) S. 435–401.

Schmidt, B., u. Knab, C.. Reußische Munzgeschicht Nachtrag. Dresden, Verl. d. numism. V. zu Dresden, 1909–17 8

8º u. 2 Taf.

Schmidt, Erich: Ein Skizzenbuch Otto Ludwigs. Sitzung berichte der Preuß. Akademie d. Wissenschaften. (Berlin, Reime 1909. S. 223-244. 8°.

Schmidt, G.: Das Geschlecht von der Schulenburg. 1. Tel Ursprung, Wappen, Lehnswesen usw. Beetzendorf (Berlin, Mittu. Sohn) 1908. VI, 771 SS. 8°. 16 M. Schneideck, G. H.: Aus Alt-Jens. Über Land und Me

1908, No. 42,

Derselbe: Jena. Gartenlaube. 1908. No. 27.

Schneider, Max. Die Absturienten des Gymnasiums Em stinum zu Gotha und Joschim Marquardte Direktorat 1859-186 Progr. d. Gymn. Gotha. 14 SS. 4°.

Derselbe. Themata der öffentlichen Schülerdisputationen Gymnasium illustre zu Gotha. Forts.: 1693-1727. Mitt. d. Ge

f. dt. Erziehungs- u. Schul-G. XVIII. S. 44-56.

Derseibe: Schwerttänze in Friedrichrods. Thuringer Mona

blätter. 16. Jahrg. No. 2.

Schoen, Th. Frau Anna Barbara von Schönburg, geb. Red von Plauen. Schönburgischer Hauskalender auf das Jahr 190 8, 27 -30.

Schoenermark, G.: Ein bisher unbekanntes Flachbild de

älteren Cranach. Die Denkmalpflege (1908). S. 74 ff.

Schoppe: Erinnerungen eines alten Klosterlausnitzers. Eise

berg, P. Bauer, 1909, 40 SS. 8º. 60 Pf.

Schroeder, Edward: Der Prolog der Metamorphose Bearbeitung des Albrecht von Halberstadt. Zur Überlieferung d Herbort von Fritzlar. Nachrichten der K. Ges. der Wissenschaft zu Gottingen. Phil.-historische Klasse. 1900. S. 63 - 102.

Schubert, H. v.: Beitrage zur Geschichte der evangelisch Bekenntnis- und Bündnisbildung 1529 30. I. II. Ztachr. f. Kirchen

(1908). XXIX. S. 323-385.

Derselber Bündnis und Bekenntnis 1529/1530. Vortrag : halten im Melanchthonhaus. Echriften des Vereins f. Ref -Geschicht 26. Jahrg. No. 98, 1, Stuck. Leipzig, Haupt, 1908, 35 88, 8°,

Schulte, v. Empnerungen an und Gespräche mit Henri

Gelzer. Deutsche Revue. XXXIII. 2. S. 286-291.

Schultz, Franz: Briefe von und an Goethe. Goethe un

Waiblinger. Goethe-Jahrb. XXIX. S. 10-21.

Schuster, Geo.: Verwandtschaft der Häuser Hohenzolle und Wettin, Hohenzolleru-Jahrb. XI. S. 109-154.

Schweizer, Paul: Der Donaufeldzug von 1546. Mitteilungen des Institute für Österreichische Geschichtsforschung, XXIX (1908).

8. 88-152. Mit 1 Karte.

Schwenckfeld of Ossig, Caspar: The correspondence of C. S. o. O. and the Landgrave Philip of Hesse 1535-1561. Edited from the sources with historical and biographical notes by James Leslie French. Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1908. V, 107 88. 8°. 4 M.

Segnitz, Eugen: Goethe und die Oper in Weimar. Langensalza, Beyer, 1908. 24 SS. 8". 30 Pf. Aus: "Magazin, musikalisches...", hrsg. von Ernst Rabich.

Derselbe: Goethe und die Leitung der Oper in Weimar.

Allg. Musik-Ztg. Charlottenburg. XXXVI, S. 36 ff.

Seidel, Hugo: Spuren des Slaventums zwischen Mulde und Saale, mit besonderer Berucksichtigung der Kreise Del.tzsch und Bitterfeld. Jb. d. Oberrealschule in Entw. zu Delitzsch über das Schuljahr 1906/07. S. 3-18.

Sellmann, Karl: Heimatkunde von Mühlhausen i. Th. und

Umgegend. Muhlhausen, Hey, 1908. VIII, 168 SS. 8°. 2 M. Derselbe: Die Besteutung des Anzeiger, 1908. No. 2. während der La Tène-Zeit. Muhlhäuser Anzeiger, 1908. No. 2. Derselbe: Die Besiedelung des Stadtgebietes (sc. Mühlhausen)

Senf, M.: Geschlechtsfolge der Familie Cranach. jahrsschr. f. Wappenkunde etc. XXXVI. S. 214 223

Seuffert, Bernhard. Prolegomena zu einer Wioland-Ausgabe. V. VI. Im Auftrage der deutschen Kommission entworfen. Aus dem Anhang zu den Abhandlungen der K. Prens. Akademie der Wiesenschaften vom Jahre 1900. Berlin 1909. 97 u. 110 SS. 4°.

Silhouetten aus der Goethezeit. Aus dem Nachlaß Johann Heinrich Mercks hrsg. und eingeleitet von Leo Grunstein. Wien, Löwy, 1909. VII, 49 SS. u. 100 Taf. 8°. 12,30 M. Siebert, Karl: Werist das Gothaer Liebespaar? Repertorium

für Kunstwissenschaft. XXX. 8 441 445.

Stebmachers, J., großes und allgemeines Wappenbuch, neu herausg. Bd. VI. 13. Abt. v. Mülverstedt, G. A.: Ausgestorbener Adel der Furstentumer Schwarzburg, zugleich Entwurf eines Lexikons des fruheren Schwarzburgischen Adels. Nurnberg, Bauer u. Raspe, 1908. 1V, 52 SS. 28 Tal. 44. 15 M.

Siegen: Weimars Furstenhaus. Leipzig, Dt. Zukunft, 1909. 8. Siegfried, C.: Johann Gustav Stickel. Allg. Deutsche Bio-

graphie. LIV (1908), S. 519-522. Signsmund, Friedrich: Das tolle Jahr 1848 in Schwarzburg-Rudolstadt, Jahresbericht über das Wilhelm Ernstische-Gympasium in Weimar. Weimar, Hofbuchdruck., 1909. S. 1 -8. 49.

Simon, Johannes. Stand und Herkunft der Bischöfe der Mainzer Kirchenprovinz im Mittelalter. Weimar, Bohlau, 1908. VI,

108 SS. 8°. 3 M.

Simon, Philipp: Die Huldigung der Künste. Neue Jahrbb. f. d. klassische Altertum. 11. Jahrg. (1998). XXI. S. 714-721. Derselbe: Schillers Nänie. Ebenda S. 351-357. Sommerfeldt, Gustav: Zur Geschichte der Grafen Hein-

rich XXIV. († 1444) und Heinrich XXVI († 1448) von Schwarzburg-Sondershausen. Ztschr. d. Ver. f. Thur. Gesch. u. Altertumsk. (1904), XIX. (G. F. XXVII.) S. 506-512.

Spamer, Eugen. Voilà un homme, Zur Begegnung Goethes mit Napoleon (2. Okt. 1808). Beilage zur Jen. Ztg. 1908, Okt. 4.

Stanberger, Balthanar: Dialogus zwischen Petro und einem Bauern (1523). Hrsg. von Otto Clemen. Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation. III. 5. S. 185-218. Leipzig, Haupt, 1908. 8°. 1,20 M.

Spangenberg: Urkundliches zur ältesten Geschichte der Klosterschule. Progr. Roßleben. 1908, 4°. Steffens, Henrik: Lebenserinnerungen aus dem Kreis der

Romant.k. In Auswahl hrsg. von Friedrich Gundelfinger. Jena, Diederichs, 1908. XXXII, 422 SS. 8°. 6 M. Steinhauser, Wilhelm: Aus dem Leben von Karl Sten-häuser, weiland Hauptlehrer, Organist und königl. Musikdirekter m Muhlhausen in Thur. Beitrag zu einem Zeitbilde des mus kalischer Lebens von Thuringen, insbesondere von Mühlhausen in Thur. 1833 —1903. Mühlhausen i. Th. (Hey) 1908. 215, V 88. 86. 3 M.

Stephan, Georg: Über den Einfluß der orographischen Lage auf die interdurne Temperaturveränderlichkeit im Thuringer Wald. Diss, Jena und "Mitteilungen der Geogr. Gesellschaft zu Jena".

XXVI. Jena (Frommann) 1908. 54 SS. 80.

Sterzing, H. Die Trüffel und ihr Vorkommen in den bessen Fürstentümern Schwarzburg. Beilsge zur Schwarzburg-Rusobatatischen Landesztg. (1908). 140. Jahrg. No. 278, 280, 282. Siehe dazu: Zur Trutfeljagd. Ebenda No. 302.

Der selbe. Die Hochzeit auf Kyffhausen. Eine Sage der Vor-

zeit. Ebenda No. 286.

Streda, Wilhelm: Eine Glashütte in Ilmenau im 18. Jahrhundert. Ztschr. d. Ver. f. Thur. Gesch. u. Altertumsk. (1908) XXVII. (N. F. XIX.) S. 153-198.

Derselbe: Das Jagdschloß des Herzogs Ernst August von

Weimar in Stutzerbach. Ebenda S. 129 -152.

Stier, Adolf. Jens. Berlin, Dr. Wedekind u. Co., 1908. 4. Die deutschen Hochschulen, hrsg. von Th. Kappstein. Bd. II. 4 M.

Strauß, K.: Chronik der Stadt Wanfried, Wanfried, Braun, 1908. 220 SS 8°. 2,25 M

Strohmayer, Wilhelm: Die Psychiatrie in Jena am Acfange des 19. Jahrhunderts. Korrespondenzblätter d. Allg. ärztlichen Ver. von Thüringen. XXXVII. 1908. S. 41 = 52,

Suhle: Beiträge zur Genealogie der Grafen von Stolberg. Mit 1 Tabelle zu den verwandschaftlichen Beziehungen der Grafen von Stolberg, Hohnstein und Beichlingen.) Zischr. d. Harz-V. f. G. u. A. (1908.) XLL S. 27-68.

T.: Der Taubacher Münzfund. Beilage zur Jen. Ztg. 1909.

No. 16.

Tetzner, F.: Thüringische Tranksteuerregister der Amter Kamburg und Dornburg 1632 -1637. Ztschr. d. Ver f. Thur. Gesch.
u. Altertumsk. (1909.) XIX. (G. F. XXVII.) 8. 480 497.
Derselbe: III. Tarquinus Schnellenbergs Werke. Beiträge
zur Geschichte Dortmunds, XVII. 8. 91-116.

Than B. G.: Langensalza. Ein Erinnerungsblatt an den 27. Juni:

1866. Thuringer Monatablatter, 16. Jahrg. No. 3.

Theobald, L.: Leben und Wirken des Tendenzdramatiken Thomas Naogeorgus seit seiner Flucht aus Sachsen, 1908, 115 88. 8º. 3,50 M. Quellen n. Darst. a. d. Geb. des Reformations-Jahrhunderts, hreg. von G. Berbig.

Thielisch: Tilisch, Tillisch, Thielisch, Tilesius (wichtig für Mühlhausen). Archiv f. Stamm- u. Wappenkunde. 8. Jahrg. No. 4.

Timpel, M.: Erfurter Hausinschriften. Thüringer Monats-

blätter, 16. Jahrg. No. 8. Trapp, des Joh. Wilh., Chronik. Eisenach in den Jahren 1739 bis 1805. 2. Aufl. Eisenach, Kahle, 1908. 39 SS. 8°. 65 Pf. Beitrage zur Geschichte Eisenachs, XVIII.
Troege, Walther: Die Heinrichsburg und die Herren von

Meldingen. Ein Beitrag im Dienste der Heinrichsburg und die Herren von Meldingen. Ein Beitrag im Dienste der Heimatskunst. Beitage zur Jen. Ztg. 1908. Nov. 29.

Trüper, J.: Das Erziehungsheim und Jugendsanatorium der Sophienhöhe bei Jena. 8. erweiterte und mit 30 Abb. versehene Auflage. Langensalza, H. Beyer u. Sohne, 1909. 64 SS. 8°.

u., L.: Ludwig Starck, Dichter. Allg. Deutsche Biographie.

LIV (1908). S. 447-448.

Unbescheid, Wilhelm Hermann; Chronik der Familie Unbescheid. 4. Heft. Beitagen: 1) Die Gemeinde Gierstädt bei Großfahne in Gotha. 2) Extrablatt zur Chronik der Familie U. Hochzeitsztg. Dresden, Rauchhaus, 1908. S. 137—160, 7 und 8 SS. Mit Abb. 8°.

Abb. B°. Valentin, Franz: Karl August Schwerdtgeburth. Allg. Deutsche Biographie. LIV (1968). S. 286. - Otto Schwerdtgeburth.

Ebenda S. 286-287.

Vetter, Paul: Luthersna. 3. Luthers Stellung im Streite Jacob Schencks mit Melanchthon und Jonas 1537. Neues Archiv f. sächs. Gesch. (1909). XXX. S. 76 ff.

Derselbe: Zur Geschichte Alexius Kroßners. Ebenda S. 140

Versmann, Johannes: Jenser Studentenbriefe. Mitgeteilt von Adolf Wohlwill. [Aus: "Ztschr. d. Ver. f. hamb. Gesch."] Hamburg, Gräfe u. Sillem, 1908. 34 SS. 8°. 1,50 M. Virck, H: Die Ernestmer und Herzog Georg von 1500 bis 1508. Neues Archiv f. Sachs. Gesch. (1909.) XXX. H. 1 u. 2.

vita S. Elisabeth, landgraviae Thuringiae, auctore Anonymo, nunc primum in lucem edita. V. Diodorus Henniger O. F. M. Extractum ex Periodico "Archivum Franciscanum Historicum". An. II—Fasc. II. Ad Claras Aquas prope Florentiam. 1909. 29 SS. S°. Voigt, H. G. Brun von Querfurt und seine Zeit. Halle a. S., Hendel, 1909. 42 SS. S°. Neujahrsblätter, hrsg. v. d. Hist. Kommission f. d. Provinz Sachsen u. d. Herzegtum Anhalt. XXXIII. Derselbe. Brun von Querfurt als Missionar des römischen Ostens. [Aus: "Sitzungsber. d. Bohm. Geselbech. d. Wiss."] Prag. Rivnac, 1908. 39 SS. Mit 1 Karte. S°. 80 Pf.
Vollert, Wilh.: Heinrich Posthumus als lutherischer Christ und seine Bedeutung für die thuringische Kirchengeschichte. Gera. Vita S. Elisabeth, landgraviae Thuringiae, auctore Anonymo,

und seine Bedeutung für die thuringische Kirchengeschichte. Gera, (Buhr u. Draeger), 1908. 63 St. 86.

Voretzsch, Max: Aus der Vergangenheit der Mühle in Kotteritz. Altenburg, Selbstverl., 1908. 32 St. 86. 60 Pf.

Wächtler, A: Heinrich Eduard Schmieder. Alig. Deutsche Biographie. LIV (1908). S. 115-124.

Wagner, Richard. Die äußere Politik Ludwigs IV., Land-grafen von Thurngen. Ztschr. d. Ver. f. Thur. Gesch. u. Altertumak. (1909.) XXVII. (N. F. XIX.) S. 23—82.

Wappter, Paul-Thomas Münzer in Zwickau und de "Zwickauer Propheten". O.-Pr. R.-G. Zwickau. Zwickau 1988, 4188 f. Derselbe: Inquisition und Ketzerprozesse in Zwickau na Reformationszeit. Dargestellt im Zusammenhang mit der Entwicklung der Ansichten Luthers und Melanchthons über Glaubens und Gewissensfreiheit. Leipzig, Heinsius, 1908. IV, 220 Sc. 5. 5.9 M. Weber, Paul. Denkmalpflege und Heimatschutz in der Gesenwart. Vostrag, gehalten in der Stateller.

setzgebung der Gegenwart. Vortrag, gehalten in der Staatswisseschaft! Gesellschaft zu Jena. S.-D. aus: Blätter für Rechteptle in Thuringen und Anhalt. N. F. XXXV. H. 3. S. 161 -181 Jun Frommann, 1905. 21 SS. 8°.

Derselbe: Jahresbericht des städtischen Museums 1905. Jen

Weise, E.: Neues Verzeichnis der Kirchenbiobiothek in Anstadt, Frotscher, 1908. IV, 183 SS. 89. 2 M.
Wendel, Carl: Die Lutherbibel von 1541 in der Mansbibbiothek zu Halle a. S. N. Mitt. a. d. Geb. hist, ant. Forsch XXIII. 3. S. 387 392.
Werner, Arno: Ein Brief von Joachim & Burck. Sammelbade and anterest. Musikassellander. 1907. Ok. 11.

bande der internat. Musikgesellschaft. 1907 08. II. S. 309 f Wiegand, Arthur Die Thüringer im Kriege 1870 71. Bd. Jona, Schmidt, 1908. 8°. 2 M. Witte, Karl: Die Fürstenversammlung in Erfurt. 27 Sep bis 14. Okt. 1808. Beilage zur Schwarzburg-Rudolstädt. Landesz (1908.) 140. Jahrg. No. 228. Derselbe: Die Fürstenversammlung in Erfurt (27. Sept. b

14. Okt. 1808). Beilage zur Jen. Ztg. 1908 Sept. 30. Wörnle, R., und Schwerdtfeger, K.: Buttstedt, Eistädtebauliche Studie. Der Städtebau. Begr. von Th. Goecke u C. Sute. 5. Jahrg. Heft 12. Berlin.

Wolff Herzogin Johann Albrecht zu Mecklenburg, Elisabet Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach, Prinzessin zu Sachsendachtnispredigt. Schwerin, Bahn, 1908. 16 SS. 86. 30 Pf

Wolff, Gustav: Das Goethe-Theater in Lauchstadt. Sein Geschichte und seine Wiederherstellung im Jahre 1985. Mit zah reichen Abhildga. Halle, Gebauer u. Schwetschke, 1908. u. 1 Taf. 8°. 1,50 M.
Wolff, K.: Die alte Mündung der Ilm in die Saale. Globe

1908. Bd. XCIV. S. 91.

Wolfram. Joh. Seb. Bach. ("Die Musik", hrsg. von R. Straußberlin, Marquardt u. Co., o. J. 8°.
Wolzogen, Karoline v.: Aus Briefen von K. v W. Karoline v. Humboldt. Mitgeteilt von Albert Leitzmann, Euphone (1908.) III. S. 482—488. Woringer, A., Das Hänseln zu Sontra. Zischr. des Ver. hess. Gesch. XLII. N. F. XXXII. S. 1—11.

Zahn, G.: Geologische Profile des Thüringer Waldes im San

nargarten zu Gotha. Aus der Natur. H 0. S. 316 L

Zım mermanı, P., Anna Amalia von Sachsen-Weimar, Megazin, Braunschweigisches, 1907. XIII. S. 37 ff.

Aus alter Zeit, Geschichtliches aus Mühlhausen in Tha (Sonder-Ausg. der Beiblätter zum Mühlhäuser Anzeiger. Hrsg. w. R. Jordan. 3 Hefte. Je 1,60 M. Mühlhausen i. Th., Danner, 1908.

1) Altenburg, Ernst Glieb. Geschichte des Streites zwischen Rat und Bürgerschaft der freien Reichsstadt Mühlhausen und der daraus entetandenen Unruhen in den Jahren 1725-1735, aus Akten, Handschriften und Büchern zusammengetragen. 2. Aufl. 52 SS. -2) Jordan, R.. Der Übergang Muhlhausens an die Herrschaft Preußens. Beiträge zur Geschichte der Madchenschule in Mühlhausen. 2. Aufl. 51 SS — 3) Bader, W: Inscriptiones Mulhusmae. Die offentlichen Inschriften der Stadt Mühlhausen i. Th. Neu hrsg. von R. Jordan, 2, Aufl 38 SS.

Dasselbe. Neue Folge. 8°. Ebenda 1908.

1) Jordan, R.: Aus der Franzosenzeit (1806-1807). 51 SS. 1.60 M. - 2) Derselbe: Aus der Zeit des 7-jährigen Krieges. -Herzog Wilhelm von Weimar, die Stadt Muhlhausen und das Eichsfeld 1632. I. Teil. 60 SS. 1,60 M. - 3) Derselbe. Vor 100 Jahren. Zur Ernnerung an den 14. Okt. 1806. - Die Freiwilligen der Stadt Mühlhausen in den Jahren 1813-15 53 SS. Mit 4 Taf. 2 M.

Geschichtsblätter, Mühlhäuser. Zischr. des Altertumsvereins für Mühlhausen i. Thür. u. Umgegend. Herausg. von Rudolf Bemmann. Mühlhausen i. Thür., Albrecht, 1908. 8°. 9. Jahrg.

1908/1909. IV, 142 SS.

Inh.: Zu Altenburgs Beschreibung der Stadt Mühlhausen. Von Jordan. S. 1=13. - Die Statuten der Reichsstadt Mühlhausen i. Th. vom Jahre 1401. Em Nachtrag zu Lambert: Die Ratgesetzgebung der freien Reichsstadt Mühlhausen i. Th. im 14. Jahrhandert. Von Rudolf Bemmann. S. 14 34. - Eine Mühlhauser Ge-andtschaft in Wien in den Jahren 1482 und 1483. Von Erich Kleeberg. S. 35-41. - Briefwechsel der Familie v. Hopfigarten auf Mülverstedt, Haineck und Schlotheim mit dem Rate der kaiserlich freien Reichsstadt Muhlhausen i. Th. (1554-1595). Hrsg. von A. M. Cramer und K. v. Kauffungen. S. 42-58. Die Beterligung der Reichsstadt Mühlhausen: Th. an den Hussitenkämpfen Von Rudolf Bemmann. S. 59 -71. - Herzog 1420-1431. Wilhelm von Weimar, die Stadt Mühlhausen und das Eichsfeld.
II. Teil. Von Jordan. S. 72—115. — Mühlhausen als franzosische
Festung 1761 und 1762. Von E. Kettner. (Mit 1 Plan.) S. 116—123. — Der hl Hermann von Muhlhausen. Von Jordan. S. 124. — Die ersten Nachrichten über die Zigeuner aus dem Mühlhäuser Archiv. Von Bemmann. S. 125-126. Anwerbung Muhlhäuser Burger zu englischen Kolonisten. Von Bemmann. S. 126-127. Verhandlung über die Einschränkung des Kaffeetrinkens 1781.
Von Bemmann. S. 126-127.
Von Bemmann. S. 127-128. — Zu Joachim a Burcks Leben.
Von E. Kleeberg. S. 129-131. — Die Kosten des dreißigjährigen Krieges für die Stadt Mühlhausen i. Th. Von Bemmann. S. 131 -135.

Heimatblätter. Aus den coburg-gothauschen Landen. Herausg. von R. Ehwald. Gotha, Perthes, 1908. Heft 6. 8°. Inh.: Beitrag zur Geschichte von Stadt und Land Coburg. II. Von Carl Gruner. S. 1-8. Bilder aus dem Insektenleben der Fahnerschen Höhe. Von Wilhelm Hubenthal u. Max Andling. S. 9-20. — Von und aus der Vorgeschichte des Gothaer Landes, Von Florschutz. S. 21–31. — Dierenger Heimotkläng'. Von Ehwald. S. 32-34. — Über die Anfänge des Coburgischen

XXVII.

Theorements Vin Kinral Hiller, S. 35—37. — Die Impart Zupweschütze. Vin Fr. Thomas. S. 57—50. Minlich Vin Christian Rauch. S.6—50. — 15 Killer Kinnes. Dir sessiankaftsetzie. 2 Gebier in Linker Ministration. A. Borrichardt. In Druck gegen von August Kingl. S. 55—50. — Die Kirche zu Ganestek. Von August Ernier. S. 55—50. — Die Kirche zu Ganestek. Von August Ernier. S. 55—50.

Cabrità her des Erl Akademie gemeinnütziger Wisse-schurze in Leitze N. F. Heft id. Erfret. C. Villaret. 1998, 200-200-30. St. John Die Erfrete Live unter Dalberg und Dominikus und

De Benehnigen bir Erfierer Akademia. Vin Gontheld Deile The Benchingen our Estimate Arabenia. Vin Gestine in Deite 5 11-21 - Estimate Strictuten iss Ministriates aus Salza und Unappent. Vin Hermann Gruter S. 111-140. — Drei ungsitutate Faulasticae ies Lecenien ies Hig. Heinrich und der Hig Klaugungs. Vin Gest M. Priest. S. 186-214. — Familiation in Heralia. Vin Histori Heydenreich. S. 217-14. — Was structut uns noch heute in Estat an den Fürsterstungtes vin 1865. Vin G. Biereye. S. 267 ff.

to silvest .

Move chance des Verans für die Geschichte und Abertinskind- om Erfam. Heitlich Erfam Seltetverlag, 140e. 140 SS. S. S. Inh. II. Sweith von Nerty. Aus unverlifentlichten Briefen mitgete in In R. samt happine. S. 1-2. Ite Zitzlelle Peterberg in Erfam. Von E. 1601 Hunh. S. 11-14. Mit mehrere Antidiologi und Phier. - Aus dem Tagebuche von Kaspir Friedrich Liesus. Mitgetent von Johanne. Bleveye. S. 55-86.

withritish is Versins für Sathsen-Meiningische Geschichte i Lanieweinite Hutturghausen Gedow u.S., 1908. St. 10th Heft of Lie Fauna Terwelt. Von Artur Weißer. 1977 — Heft of Chronic ler Stait Holliburghausen. Neutearbeitet v. 1 Arm. Human 18 S. 200 SS.

## Johann Friedrich der Grossmütige

estschrift zum 1994mangen Gebortstage des Karbirsten.

der thüringischen historischen Kommission.

Dr. Georg Mentz,

a or brillion a market break for a Mit dem Biblier Johnna Liberto de Estampo

nn Priedrich bis zu seinem Regierungsantritt 1503 1532.

From S Mark on 11 Zuniter Leit.

Regierungsaufritt bis zum Beginn des Schmalkaldbehen Krieges.

> 1 88 Prope 15 Mark Deserter To 1

Beginn des Schmatkaldischen Krieges bis zum Tode des Kurfürsten. Der Landesherr. Aktenstileke.

itten d. Vereius f. Thilringische Geschichte 📾 Altertumskunde.

hrift des Vereins für Thuringrecht Gesellt bie und Albeitumskundt. Bil. 1

Moderife des bereins for Thorongsone torselo his and Alteriumskin de. les Supremo estado, 10 todanta les entre TAIL MAKES MET LAT

tes Supplementally Ortholf, Herman), or 1 for at 19 W or

# Cisterzienserkirchen Thürings

Em Beitrag zur Kenntnis der Ordenshauweise

#### A. Holtmeyer,

Mrt. 's Abl birs on it Text

(Eester Hand der "Bellräge der Knastgeschichte Thitringense". do Arra - for The Sala state It was A state of the Array was to be detected heart are said

As to the the thick or ber's taked ! The new coloured Alcertons

### Johann Philipp von Schönt

Kurffirst von Malnz, Bischof von Würzburg und Wi 1605 1678.

En Borray zur Geschichte des siebzehuten Jahrbunde

Dr. Georg Mentz,
S. Pr. for transfer University John

Erster Teil. Ishi, Press 1 Wark Zweiter Teil. 1899 Pres 7 Mark 50 Pf

Geologische Spaziergange im Thüringer Wald. V. . R.

Geologische Heimatskunde von Thüringen, von Joh. Walti

Zwoif Tatein der verbreitetsten Possilien aus dem Bundt und Maschelkalk der Umgebung von Jena weite hart

Die wirhtigsten Tierversteinerungen aus der Kreide des Kön

Sacnyon, v. to Karl Wanderer, by a receive cone, and the same of t







# THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

| DATE DUE    |  |  |
|-------------|--|--|
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
|             |  |  |
| Portet 9384 |  |  |



OR MUTILATE CARDS